

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

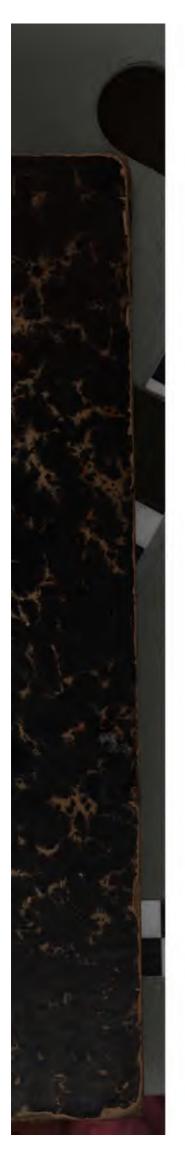

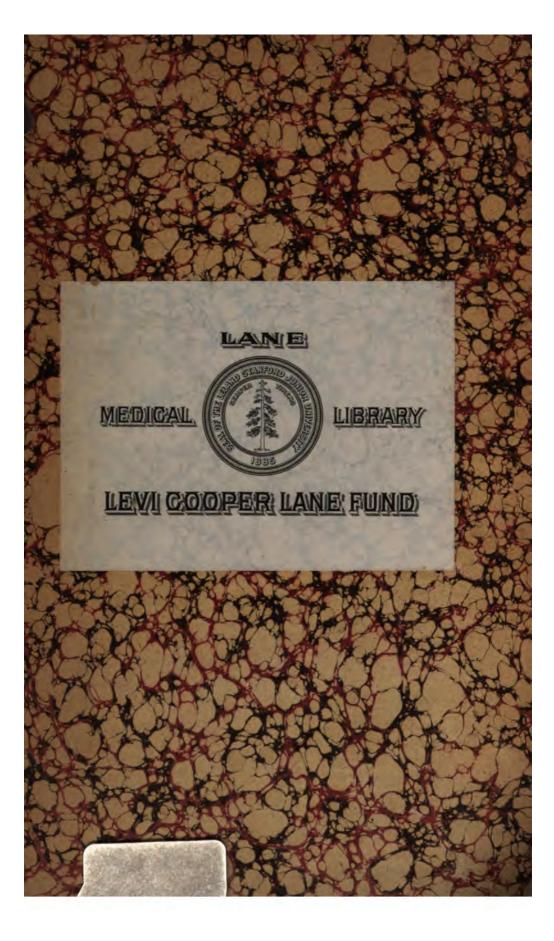

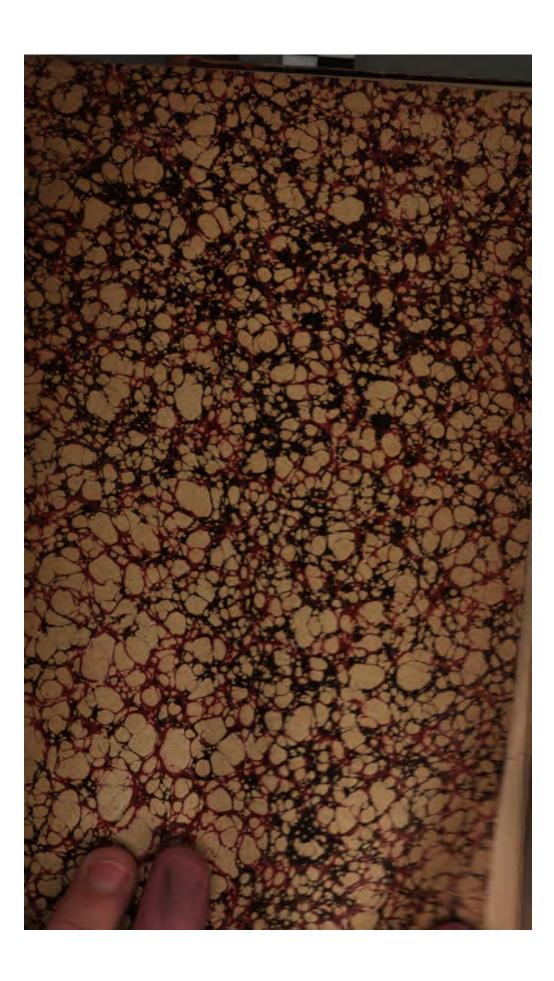

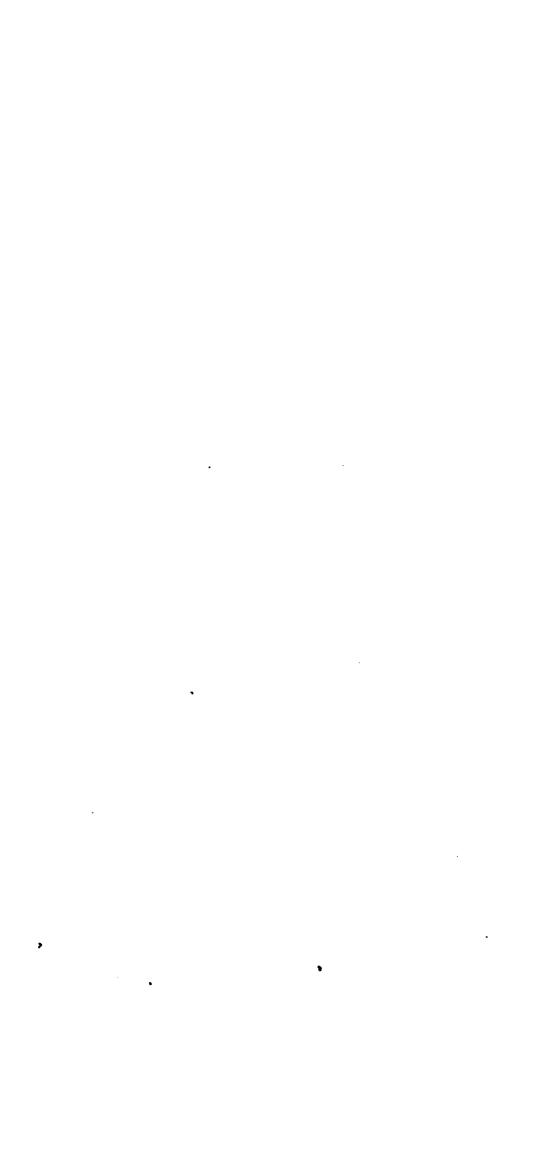





### HANDBUCH

der gesammten

# AUGENHEILKUNDE

oder

vollständige Abhandlung der Augenkrankheiten und ihrer medicinischen und operativen Behandlung

für Aerzte und Studirende

von

PROF. Dr. EUGEN SEITZ IN GIESSEN.

Fortgesetzt von

PROF. Dr. WILHELM ZEHENDER IN ROSTOCK.

Zweite, gänzlich neu gestaltete Auflage.



Zweiter Band.

Mit in den Text gedruckten Holzschnitten und Farbendrucktafeln.

ERLANGEN, VERLAG VON FERDINAND ENKE. 1869. Verfasser und Verleger behalten sich das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen vor.



Schnellpressendruck von C. H. Kunstmann in Erlangen.

2. Bl 1869

## Seiner Excellenz

dem Herrn

Herrn Geheime Rath

# Dr. C. F. von Both,

Vice-Kanzler der Universität zu Rostock,

dankbarster Anerkennung Seines segenreichen Wirken's für das Wohl und Gedeihen unserer Landes-Universität

hochachtungsvoll gewidmet.

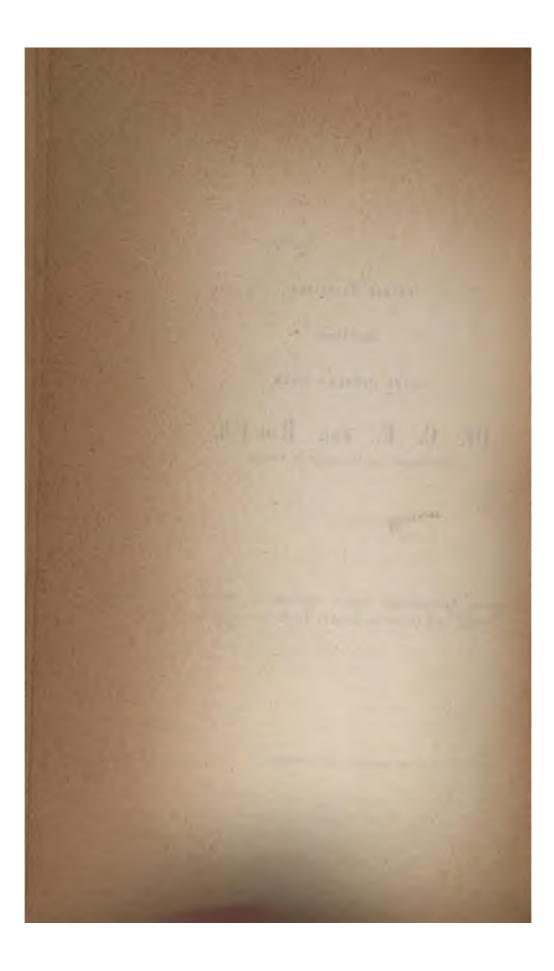

# Vorwort.

Die ungewöhnlich lange verzögerte Vollendung unseres Handbuches bedarf von unserer Seite gewiss eines entschuldigenden Vorwortes.

Die ersten - wir dürfen wohl sagen, mit grossem Beifall aufgenommenen Lieferungen sind rasch nach einander erschienen und liessen einen baldigen Abschluss des Werkes erwarten, als plötzlich der Verfasser derselben, auf ein ganz anderes Gebiet ärztlicher und academischer Thätigkeit abberufen, die weitere Fortsetzung vollständig aufgeben musste. Nach Verlauf einer langen Frist wurde der Unterzeichnete zur Fortsetzung des begonnenen Werkes aufgefordert. - Ohne hierzu hinreichend vorbereitete Materialien zu besitzen, und, durch seine damalige Stellung als Mitglied des Mecklenburg-Strelitz'schen Medicinal-Collegium, in mannigfacher Richtung anderweitig in Anspruch genommen, konnte derselbe das Werk anfänglich nur langsam fördern und wurde seither durch zweimalige Versetzung in empfindlichster Weise an dessen völliger Ausarbeitung und Vollendung gestört. - Wer jemals selbst in der Lage gewesen, sich eine Versetzung gefallen lassen zu müssen, der weiss es, wie weit die störenden Nachwirkungen in eine hierdurch unterbrochene Thätigkeit hineinreichen.

Wenn nun auch unsere Leser, nachsichtig genug, die lange Verzögerung durch die angegebene äussere Ungunst der Umstände entschuldigen wollen, so lassen sich doch die hieraus hervorgegangenen Folgen Vorwort.

ehler nicht ebenso leicht beseitigen. Manches Kapitel — beispielsase die Lehre von der operativen Behandlung des grauen Staares — aat, seit dem Druck der bezüglichen Bogen, wissenschaftliche und prakisch bedeutende Bereicherungen erlebt, die eine völlig veränderte Umarbeitung nothwendig machen, und noch an manchen anderen Stellen wären berichtigende und bereichernde Nachträge höchst wünschenswerth. Diese Ungleichmässigkeit der Bearbeitung, welche den Werth des Ganzen entschieden verringert, bleibt eine unvermeidliche Folge des retardirten Erscheinens der einzelnen Lieferungen.

Möge, trotz aller Mängel, die wir bereitwilligst anerkennen, das Buch sich Freunde und Anhänger gewinnen!

W. Zehender.

Rostock im März 1869.

# Inhalt der dritten Lieferung.

# Die intraoculären Krankheiten.

| D                                                                                                                                                                         | er Au     | gen   | <b>s</b> pie | gel.  |        |       |        |       |       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------------|
|                                                                                                                                                                           |           | _     | _            | _     |        |       |        |       |       | Seite      |
| <ol> <li>Die Beleuchtung</li> <li>Die Correctionsgläser</li> <li>Die einzelnen Formen</li> <li>Die stativen Auge</li> </ol>                                               |           |       |              |       |        |       |        |       |       | 487        |
| <ol> <li>Die Beleuchtung</li> <li>Die Correctionsgläser</li> </ol>                                                                                                        |           |       | •            |       |        |       |        |       |       | 500        |
| 3. Die einzelnen Formen                                                                                                                                                   | der Au    | igen  | spieg        | el    |        |       |        |       |       | 505        |
| a) Die stativen Auge                                                                                                                                                      | nspieg    | eľ (R | Luete.       | Do    | nders. | Lie   | breich | ı) .  |       | 507        |
| b) Die portativen Aus                                                                                                                                                     | zenspie   | gel   | (Heli        | uholt | z. E.  | v. Já | iger.  | Cocc  | ius,  |            |
| Zehender, Giraud 4. Die Untersuchung mitte                                                                                                                                | - Teulo   | n ur  | ìd Ar        | ndere | ·) .   |       | ٠.     |       |       | 511        |
| 4. Die Untersuchung mitte                                                                                                                                                 | lst de    | в Ор  | hthal        | mosl  | kopes  | und   | die    | semi  | ioti- |            |
| sche Bedeutung des d                                                                                                                                                      | ophthal   | mos   | kopis        | chen  | Befu   | ndes  |        |       |       | 517        |
| a) Die Eintrittsstelle b) Die Pulsationsphäi c) Die Macula lutea                                                                                                          | des Se    | hner  | ven          |       |        |       |        |       |       | <b>522</b> |
| b) Die Pulsationsphär                                                                                                                                                     | nomen     | е     |              |       |        |       | •      |       |       | 526        |
| c) Die Macula lutea                                                                                                                                                       | •         |       |              |       |        |       |        |       |       | 527        |
| d) Die Retina                                                                                                                                                             |           |       |              |       |        |       |        |       | •     | 528        |
| d) Die Retina .<br>e) Die Choroidea .                                                                                                                                     |           |       |              |       |        |       |        |       | •     | 529        |
| •                                                                                                                                                                         |           |       |              |       |        |       |        |       |       |            |
| Die Krankheiten des Glask                                                                                                                                                 | -         |       |              | •     | •      | •     | •      | •     | •     | <b>532</b> |
| Anatomisches . Die Entzündung des Glaskö<br>Die Glaskörperopacitäten u                                                                                                    |           |       |              |       |        |       |        |       |       | 582        |
| Die Entzundung des Glasko                                                                                                                                                 | rpers     |       |              |       |        |       |        |       |       | 537        |
| Die Glaskörperopacitäten u                                                                                                                                                | nd die    | 80g   | en. M        | ouch  | es vo  | lante | 8 .    |       |       | 539        |
| Cholestearinkrystalle im Gl<br>Die Glaskörperverflüssigung<br>Cysticerken im Inneren des                                                                                  | askörn    | er    |              |       |        |       |        |       |       | 548        |
| Die Glaskörperverflüssigung                                                                                                                                               | z (Syn    | chys  | is)          |       |        |       |        |       |       | <b>549</b> |
| Cysticerken im Inneren des                                                                                                                                                | Àuge      | 8     | ٠.           |       |        |       |        |       |       | 552        |
| Cysticerken im Inneren des<br>Anhang (Vereiterung, Ver                                                                                                                    | knöch     | erun  | g, V         | erka  | lkung  | des   | Glad   | skörp | ers   |            |
| und Neubildung von Ge                                                                                                                                                     | iässen    | in d  | lemse        | lben] | ).     | •     | •      |       | •     | 558        |
| Die Krankheiten der Netzh                                                                                                                                                 | aut       |       |              |       | •      |       |        | •     |       | 560        |
| Anatomisches                                                                                                                                                              |           |       |              |       |        |       |        |       |       | 560        |
| Hyperämie der Netzhaut                                                                                                                                                    | •         | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 566        |
| Embolia der Art control re                                                                                                                                                | otinaa    | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 868        |
| Cofficerarroissung                                                                                                                                                        | emmag     | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 571        |
| Potinitie enonlection                                                                                                                                                     | •         | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 574        |
| Retinitie nigmentose                                                                                                                                                      | •         | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 577        |
| Hyperämie der Netzhaut. Embolie der Art. central. re Gefässzerreissung Retinitis apoplectica Retinitis pigmentosa Retinitis bei Morb Brightii Retinitis leukaemica (Lieb: | •         | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 583        |
| Potinitie emphilities                                                                                                                                                     | •         | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 599        |
| Potinitia laukaamiaa (Tich-                                                                                                                                               | . o i o b |       | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 600        |
| Notehoutoblesses                                                                                                                                                          | reich     | ,     | •            | •     | •      | •     | ·      | •     | •     | 601        |
| Netzhautablösung<br>Tumoren der Netzhaut .                                                                                                                                | •         | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 618        |
| iumoren der netznant .                                                                                                                                                    | •         | •     | •            | •     | •      | •     | •      | •     | •     | 019        |

|         |                                                                                     |         |             |          |        |       |          |        |        |        |    | Seil |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------|--------|-------|----------|--------|--------|--------|----|------|
| Atro    | hie der Netzhant                                                                    |         |             |          |        |       |          |        |        |        |    | 61   |
| Techo   | ohie der Netzhaut<br>emia Retinae (Alfr                                             | ed G    | rä fel      |          | •      |       | ,        | •      | •      | •      |    | 61   |
| Enile   | emia Retinae (Alfr<br>psia Retinae (Hugh<br>mpfung der Retina                       | ling    | a Jac       | kenr     | ν.     |       | •        | •      | •      | •      |    | 61   |
| Schr    | mpfung der Retina                                                                   | (R F    | ärst        | er)      | ., .   |       | •        |        | •      | •      | •  | 63   |
| Anha    |                                                                                     | (16. 1  | 0150        | •••      | •      |       | •        | •      | •      | •      | •  | •    |
| 1.      | 9                                                                                   | e Nerv  | enfas       | ern ir   | n dei  | . Ne  | zhan     | ıt     |        |        | _  | 62   |
| 2.      |                                                                                     | dventit | ialach      | icht s   | in de  | on G  | ofiine   | en d   | er Ne  | tzhan  | t. | 63   |
|         |                                                                                     |         |             |          |        |       |          |        |        |        |    | 62   |
| Ama:    | Ektasie der Netzha<br>110se und Amblyop                                             | ie. C   | erebr       | ospina   | ıl – A | manı  | Mae      | •      | •      | _      |    | 62   |
| Paen    | lamaurosen: .                                                                       |         |             |          |        |       |          |        |        | _      |    | 63   |
|         | Amounose nech D                                                                     | lutverl | ust u       | nd Hä    | mate   | emes  | e<br>e   | -      |        |        |    | 63   |
| 2.      |                                                                                     | l der   | Schw        | anger    | scha   | ft un | d L      | actati | on.    |        |    | 63   |
| 3.      |                                                                                     | von     | Verle       | tzung    | en d   | er S  | upra     | orbita | leege  | nd     |    | 63   |
|         | Amaurose nach E                                                                     |         |             |          |        |       |          |        |        |        |    | 63   |
| 5.      |                                                                                     | ablyon  | ie wa       | ihrene   | lun    | d na  | ch v     | ersch  | ieden  | en Ei  | -  |      |
| -       | krankungen (Pneu                                                                    | monie   | . Ple       | uritis   | . Aı   | ngina | din      | hther  | itica. | feb    | r. |      |
|         | intermittens, Typh                                                                  | us. D   | vsente      | erie c   | tc.)   | -8    | <b>.</b> | •      | •      |        |    | 63   |
| 6.      |                                                                                     | e von   | Eiter       | ungen    | im     | Ant   | rum      | High   | nori   |        |    | 6    |
| 7.      | Amaurose in Verl                                                                    |         |             |          |        |       |          |        |        |        |    | 63   |
| 8       | Amaurose in Folg                                                                    |         |             |          |        |       |          | . ,    |        |        |    | 63   |
| 9.      | Amaurosis und A                                                                     |         |             |          |        |       |          | . ′    |        |        |    | 63   |
|         |                                                                                     |         |             |          |        |       |          |        |        |        |    | 63   |
| 11.     | Amaurosis saturni<br>Amaurose nach C                                                | hining  | ebrau       | ch .     |        |       |          |        |        |        |    | 63   |
| 12.     | Amaurose als Fo                                                                     | lge v   | on a        | rewiss   | en     | unte  | rdrüc    | kten   | habi   | tuelle | n  |      |
|         | Secretionen oder                                                                    | Hauta   | ussch       | lägen    |        |       |          |        |        |        |    | 63   |
| Hemer   | alopie                                                                              |         |             |          | ,      |       |          |        |        |        |    | 63   |
|         | •                                                                                   |         |             |          |        |       |          |        |        |        |    |      |
| Die Kn  | ankheiten des Se                                                                    | hnanz   | 7 <b>ΩM</b> |          |        |       |          |        |        |        |    | 641  |
| DIG IXI |                                                                                     | MILCI ( | CH          | •        | •      |       | •        | •      | •      | •      | •  | ٧.,  |
| Nem     | oretinitis Nerv. opti                                                               | ci      |             |          |        |       |          |        | _      | _      | _  | 64   |
| Sehr    | erven - Atrophie                                                                    |         | •           |          |        |       | :        | :      | •      |        |    | 64   |
| Tur     | erven-Atrophie<br>oren im Sehnerven                                                 | •       | •           | •        |        | •     | •        | -      | -      |        |    | 64   |
|         | oron am boundron                                                                    | •       | •           | • •      |        | •     | •        | •      | •      | •      |    |      |
| D: 17-  | anlihaitan dan Al                                                                   | h       |             |          |        |       |          |        |        |        |    | 649  |
| nie' vi | ankheiten der C                                                                     | 01010   | 1ea         | •        |        | •     | •        | •      | •      | •      | ٠. | U13  |
| A       | lauriaskas                                                                          |         |             |          |        |       |          |        |        |        |    | 649  |
| Ana     | tomisches .                                                                         | •       | •           |          |        | •     | •        | •      | •      | •      | •  | 654  |
| пур     | comisches erämie der Choroid roidealblutung roiditis im Allgemei ochoroiditis litis | ea      | •           |          |        | •     | •        | •      | •      | •      | •  | 662  |
| Cho     | roideaidiutung .                                                                    | •       | •           |          |        | •     | •        | •      | •      | •      | •  | 665  |
| Cho     | roidius im Aligemei                                                                 | nen     | •           |          |        | •     | •        | •      | •      | •      | •  | 668  |
| C-l-    | enorolulus .                                                                        | •       | •           |          |        | •     | •        | •      | •      | •      | •  | 676  |
| Dia     | armanthiacha Auga                                                                   |         | •           | • •      |        | •     | •        | •      | •      | •      | •  | 679  |
| Die     | roiditis im Allgemei<br>ochoroiditis<br>litis<br>sympathische Auge                  | nentzu  | naung       | g .      | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    | 684  |
| DIAG    | TOMEO-CHOTOTULES L                                                                  | mangri  | Ur          |          |        | •     | •        | •      | •      | •      |    | 633  |
| CHO     | roiditis disseminata                                                                | •       |             | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    | 699  |
| D:      | ige Choroiditis . sogen. Descemetitis                                               | •       | •           | •        | •      | •     | •        |        | •      | •      |    | 705  |
| Class   | koma                                                                                | •       |             |          |        | •     | •        | •      | •      | •      | :  | 704  |
| Ciau    | KUMG                                                                                |         | •           |          |        | •     | •        | •      | •      | •      |    | 704  |
|         | istorisches .<br>intheilung .                                                       | •       | •           | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    | 707  |
|         |                                                                                     | ·<br>·  | •           | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    | 709  |
| G<br>10 | ymptome .<br>ypothesen über das                                                     | 117     | •           | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    | 714  |
| <u></u> | phthalmotonometer                                                                   | wese    | 11          | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    | 71   |
|         | rankheitsformen:                                                                    | •       | •           | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    |      |
| E       | 1. Das Prodrom                                                                      |         | :           |          |        |       |          |        |        |        |    | 71   |
|         |                                                                                     |         |             | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    | 71   |
|         | 2. Das entwicke<br>3. Das consecut                                                  |         |             |          | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    | 7:   |
|         | 4. Die glaukom                                                                      |         |             |          | •      | •     | •        | •      | •      |        | •  | 7    |
|         | Letiologisches                                                                      | GLUSE . | Degel       | 161 gri( | 111    | •     | •        | •      | •      | •      |    | 7    |
|         | sehandlungsweise                                                                    | •       | •           | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    |      |
|         | moren der Choroide                                                                  | •       | •           | •        | •      | •     | •        | •      | •      |        |    |      |
| A I     | noren der Choroide<br>lösungen der Choro                                            | ides    | •           | •        | •      | •     | •        | •      | •      | •      |    |      |
| AI      | HOBBURCH REL CHOP                                                                   | uuda    |             |          |        |       |          | •      | •      | •      |    |      |

| Inhalt.                     |     |       |      |       |       |    |        |            |   |     |     | ш |            |
|-----------------------------|-----|-------|------|-------|-------|----|--------|------------|---|-----|-----|---|------------|
|                             | _   |       |      |       |       |    |        |            |   |     |     |   | Seite      |
| Rupturen der                |     |       |      |       | •     |    | •      | •          |   | 736 |     |   |            |
| Tuberculose der Choroidea . |     |       |      |       |       |    |        |            |   |     | •   | • | <b>737</b> |
| Drusige Verdi               | cku | ngen  | der  | Glasi | amell | е. | •      | •          | • | •   | •   | • | 738        |
| Die Krankheite              | n d | ler 8 | kler | 8     |       |    | .•     |            |   |     | •   |   | 740        |
| Sklerektasie                |     |       |      |       |       |    |        |            |   |     |     |   | 741        |
| Entzündung                  |     |       |      |       |       |    |        |            |   |     |     |   | 743        |
| Verletzungen                | •   | •     | •    | •     | •     | •  |        | •          | • | •   | •   | • | 745        |
|                             |     |       |      |       |       |    |        |            |   |     |     |   |            |
| Erläuternde R               |     |       |      |       |       | 1  | :41. a | <b>L</b> : | L | m.c | -1- |   | 749        |

•

. • 

# DIE INTRAOCULÄREN KRANKHEITEN.

Obschon die Regenbogenhaut und das Linsensystem den inneren ganen des Auges angehören, so ist es in neuerer Zeit doch üblich gerden, diejenigen Gewebe, welche hinter der Regenbogenhaut und nter dem Linsensysteme liegen, und deren materielle Veränderungen ihrend des Lebens nur mit Hülfe des Augenspiegels erkannt erden können, als intraoculäre Organe des Auges zu bezeichnen und re Erkrankungen unter dem gemeinschaftlichen Namen der intraocu-

iren Erkrankungen zusammenzufassen.

Es gehören demnach hierher die Krankheiten des Glaskörpers, der horoidea und der Netzhaut, denen gleichsam anhangsweise die Krank-tien ihrer Umhüllungsmembran, der Sklerotika, noch angereiht wer-m dürfen. Abgesehen von der Gemeinschaftlichkeit des essentiellen agnostischen Hülfsmittels, verdienen diese Krankheiten aber auch desab schon in einem engeren Verhältnisse zu einander betrachtet und abhandelt zu werden, weil jede einzelne derselben selten oder nie einen hr hohen Grad erreicht, ohne ihre unmittelbare Nachbarschaft mehr er weniger in Mitleidenschaft zu ziehen. Die nahe Berührung und die gemeine Zartheit der Gewebe macht eine scharf begrenzte Einzeler-

ankung hier fast zur Unmöglichkeit.

ankung hier fast zur Unmöglichkeit.

Man darf mit Recht behaupten, dass die wichtigen Entdeckungen, elche mit Hülfe des Augenspiegels gemacht worden sind, eine völlige mgestaltung unserer Kenntnisse der Pathologie des inneren Auges beündet haben, indem sie nicht sowohl Unsicherheiten früherer Diagsen berichtigt, als vielmehr beinahe durchgehends vollkommen neue Vorellungen über das Wesen der hierher gehörigen Krankheiten geweckt ben. Fast Alles, was die frühere Zeit auf diesem Gebiete gearbeitet it, ist gegenwärtig der Geschichte anheimgefallen und als veraltet zu strachten. Die pathologische Anatomie, welche gleichfalls rastlos thätig wesen, dunkle Vorgänge aufzuklären, und die während des Lems beobachteten Vorgänge mit den Resultaten ihrer eigenen Beobachngen in Uebereinstimmung zu bringen, hat die ophthalmologischen Bengen in Uebereinstimmung zu bringen, hat die ophthalmologischen Berebungen treulichst unterstützt; und dennoch muss man gestehen, dass der jungen Wissenschaft bis jetzt noch an vollständiger Durcharbeing, an sicherer Bewältigung und an innerem Zusammenhange des Stofs fehlt, dass die Pathologie und Therapie der inneren Organe des Auss in unserer gegenwärtigen Zeit zu einem klaren und logischen Zu-Seitz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

sammenhange der Thatsachen noch nicht überall gebracht werden konnte wie sehr auch Klarheit und Licht sich im Einzelnen darüber ausgebrei tet hat.

Unser Bestreben, das vorhandene Material in solcher Weise zu ordnen und zusammenzustellen, wie es für den praktischen Arzt brauch bar ist, wird man hoffentlich nicht verkennen. Bedenkt man aber, das die Ophthalmoskopie erst ein zwölfjähriges Dasein hat, so wird man zu geben müssen, dass die vollständige Verwerthung ihrer, in fortwähren der Verarbeitung begriffenen Resultate, einer späteren Zeit vorbehalter bleiben muss. — In diesem Sinne genommen, haben wir volle Ursach und — wie wir glauben — auch volles Recht, die Nachsicht unserer ge neigten Leser in Anspruch zu nehmen.

Bevor wir nun die Schilderung der intraoculären Krankheiten be ginnen, wird es zweckmässig sein, einige Bemerkungen vorausgehen zu lassen über die Theorie und die Gebrauchs weise des Augen spiegels, durch dessen praktische Anwendung, wie gesagt wurde, ein Unser Bestreben, das vorhandene Material in solcher Weise zu

spiegels, durch dessen praktische Anwendung, wie gesagt wurde, ein völlig neues Licht über die Wissenschaft der bis dahin unsichtbaren Ver änderungen im Inneren des lebenden Auges verbreitet worden ist.

### Der Augenspiegel.

Der Augenspiegel wurde im Laufe des Jahres 1851 von Helmholtz (derzeit Professor in Königsberg) erfunden und ist zuerst vor v. Gräfe, welcher mit sicherem Blick die ganze Tragweite dieser neuer Entdeckung sogleich erkannte, und demnächst besonders von Donderals diagnostisches Hülfsmittel verwerthet worden, während ein grosser Theil der übrigen Augenärzte erst nach Verlauf von Monaten sich seiner zu bedienen anfing. Es ist daher nicht zu verwundern, wenn die meisten und wichtigsten Beobachtungen, welche mit Hülfe dieses Instrumentes gemacht worden sind, mittelbar oder unmittelbar zuerst durch v. Gräfe und Donders bekannt wurden, während Andere den einmalbetretenen Weg weiter verfolgten und die neuen Entdeckungen durch sorgsame und fleissige Beobachtungen erweitern und vervollständigen halfen. Die detaillirtesten und minutiösesten Beobachtungen hat wohl halfen. Die detaillirtesten und minutiösesten Beobachtungen hat wohl Liebreich gemacht, dessen neuerlich erschienenes prachtvolles Kupferwerk die reichen Früchte seiner langjährigen assistenzärztlichen Thätigkeit in der von Gräfe'schen Klinik dem Beschauer vor Augen führt.

Die Theorie der Augenspiegel ist so überraschend einfach und leicht, dass man jetzt, nachdem die grosse Erfindung einmal gemacht und allgemein bekannt geworden, kaum noch begreift, wie es möglich war, dass sie so lange vergeblich gesucht und nicht gefunden werden konnte, obgleich gewiss Viele das Wünschenswerthe einer solchen Erfindung recht gut gekannt und oft genug empfunden haben mögen.

Der Augengrund kann ohne künstliche Hülfsmittel nicht gesehen werden, weil durch die kleine Oeffnung der Pupille nicht Licht genug in das Innere des allseits verschlossenen Auges fällt, um dessen Hintergrund sichtbar erscheinen zu lassen. Ueberdiess liegt in den Brechungsverhältnissen, wie Helmholtz gezeigt hat, noch ein weiterer Grund für das Unsichtbarsein des Augengrundes\*). Wenn aber auch

<sup>\*)</sup> Helmholtz erklärt die scheinbare Dunkelheit in dem inneren Augenraume

der Augengrund hell genug wäre, um das Sehen zu ermöglichen, so würden doch die dieptrischen Verhältnisse ein deutliches Erkennen der auf dem Augengrunde befindlichen Gegenstände noch nicht zulassen. Man würde etwa so sehen, wie man durch ein Fernrohr oder durch ein Microskop sieht, welches unrichtig eingestellt ist, oder, wie man durch eine Loupe sehen würde, wenn man den betrachteten Gegenstand zu weit entfernt hält.

Der Augenspiegel hat demnach eine doppelte Aufgabe zu erfüllen, er muss zunächst den Augengrund hinreichend beleuchten, um überhaupt das Sehen erst möglich zu machen, und muss alsdann durch dioptrische Hülfsmittel (durch sogen. Correctionsgläser) das Bild des Augengrundes in das Bereich der Accommodationsgrenzen des beobachtenden Auges bringen, wodurch erst ein deutliches Sehen oder ein Erkennen der auf der beleuchteten Stelle befindlichen Einzelheiten zu Stande kommen kann.

## 1) Die Beleuchtung.

Die Beleuchtung des inneren Auges wird im Allgemeinen durch spiegelnde Flächen von verschiedenartiger Form bewerkstelligt. Jede spiegelnde Fläche oder jeder Spiegel, er mag eine Form haben, welche er will, reflectirt ein Spiegelbild der vor seiner Fläche gelegenen Objecte. Wenn wir uns nun einer Lampe bedienen, um mit Hülfe derselben durch irgend einen Spiegel das Innere des Auges zu beleuchten, so ist es eigentlich nicht mehr die Lampe, sondern zunächst das Spiegelbild der Lampe, welche das Auge beleuchtet. Substituiren wir in Gedanken anstatt der wirklichen Beleuchtungslampe deren Spiegelbild, so wird Letzteres sich auf der Netzhaut des beobachteten Auges gerade so ab-

auf folgende Weise: "Die Ursache davon ist nicht die Beschaffenheit des Pigments der Chorioidea; denn wenn selbst die Pigmentschicht das auffallende Licht vollder Chorioides; denn wenn selbst die Pigmentschicht das auffallende Licht vollständiger absorbirte, als irgend ein anderer schwarzer Körper, den wir kennen, so liegen doch vor ihr Theile, welche hinreichend viel von dem auffallenden Lichte reflectiren können, um gesehen zu werden. — Es lässt sich vielmehr durch einen einfachen Versuch zeigen, dass nicht die Färbung des Hintergrundes, sondern nur die Brechung des Lichts in den Augenmedien die Ursache der tiefen Schwärzung der Pupille ist. Man nehme irgend eine kleine, innen wohl geschwärzte Camera obscura und bringe an die Stelle, wo das Bild entworfen wird, eine undurchsichtige weisse Tafel, z. B. eine solche aus dickem weissem Zeichenpapier. Es lassen sich dazu unter anderen die Ocularröhren der meisten Mikroskope gebrauchen, nachdem man das Oculardas daraus entfernt zeichenpapier. Es lassen sich dazu unter anderen die Ocularfohren der meisten Mikroskope gebrauchen, nachdem man das Ocularglas daraus entfernt, das Collectivglas aber darin gelassen hat. Diese Röhren sind meistens genau so lang als die Brennweite des Collectivglases. Setzt man sie mit dem Ende, welches das Ocular enthielt, auf die weisse Tafel auf, so bilden sie eine Camera obscura, wie wir sie brauchen. Es werden in diesem Falle sehr helle Bilder der umgebenden lichten Gegenstände auf der weissen Tafel entworfen, und doch sieht das Innere des Instruments, wenn man durch die Glaslinse in beliebiger Richtung hineinsieht, absolut schwarz aus. Wir haben hier eine künstliche Nachbildung des Auges, wo Hornhaut und Krystallinse durch das Objectivglas der Kammer, die Retina durch eine helle weisse Papierfläche er-Objectivglas der Kammer, die Retina durch eine helle weisse Papierfläche ersetzt werden, aber es findet scheinbar dieselbe vollständige Dunkelheit des inneren Raumes wie im Auge statt, so lange die Papierfläche genau da liegt, wo die Bilderchen der äusseren Gegenstände entworfen werden. Nimmt man das Convexglas fort, oder ändert man seine Entfernung von der Papierfläche bedeutend, so erscheint dem Beschauer sogleich die helle weisse Farbe der letzteren." Beschreibung eines Augenspiegels. S. 3. Berlin 1851.

bilden, wie jeder andere beliebige sichtbare Gegenstand, und eben dieses Netzhautbild des hellen und leuchtenden Spiegelbildes ist die erhellte und beleuchtete Netzhautstelle, auf welcher die Bedingungen des Sichtbarwerdens erfüllt sind und deren nähere Beschaffenheit in jeder Beziehung von der Beschaffenheit des Spiegelbildes abhängig bleibt. — Ist das Spiegelbild klein, dann wird die erleuchtete Netzhautstelle gleichfalls klein, ist es gross, dann wird sie gleichfalls grösser erscheinen und wird zugleich an der grösseren oder geringeren Lichtintensität des Spiegelbildes participiren. Liegt das Spiegelbild innerhalb der Accommodationsgrenzen des beobachteten Auges, so wird sich die erleuchtete Netzhautstelle als deutlich gezeichnetes und scharf begrenztes Lampenbild charakterisiren; im entgegengesetzten Falle wird sie mit mehr oder weweniger breiten Zerstreuungsrändern, d. h. als ein heller, von Halblicht begrenzter Fleck erscheinen, welcher indessen nicht aufhört, in irgend welcher Weise die Netzhaut zu beleuchten. Hier muss sogleich noch die Bemerkung hinzugefügt werden, dass die Zerstreuungsränder im Allgemeinen immer eine verhältnissmässig geringe Lichtintensität besitzen, und dass ihre Lichtintensität abnimmt mit der zunehmenden Breite der Ränder, woraus sich weiter ergiebt, dass die Netzhautstelle am gleichmässigsten beleuchtet sein muss, wenn das Spiegelbild mit der Entfernung der Sehweite des beobachteten Auges zusammenfällt oder derselben doch relativ sehr nahe liegt, weil in diesem Falle die Breite der Zerstreuungsränder der Null gleich wird, oder sich doch der Null nähert.

Durch die verschiedenen Formen der Spiegel sind wir im Stande, dem Spiegelbilde jede beliebige Lichtintensität, jede beliebige Grösse und jede beliebige Lage zu ertheilen. Wir können es in die nächste Nähe, sowie in die weiteste Ferne bringen, ja, wir können sogar — was mit der wirklichen Lampe niemals möglich wäre — ihm eine negative Entfernung geben, d. h. wir können das Spiegelbild hinter das zu beobachtende Auge bringen, ohne dass es darum aufhört, sich in irgend welcher Weise auf dem Augengrunde abzuzeichnen und eine gewisse Stelle des Augengrundes zu beleuchten. — Es fragt sich nun: wie muss das Spiegelbild, oder wie muss der Spiegel beschaffen sein, um den Augengrund für unsere Bedürfnisse ausreichend und zweckmässig zu beleuchten?

Der rein theoretischen Beantwortung dieser Frage stellt sich inzwischen von praktischer Seite noch eine entschiedene Schwierigkeit und Einschränkung entgegen, welche aus den möglichen Gefahren einer zu starken Reizung und Blendung des beobachteten Auges entspringt. Die Beleuchtungsintensität muss nämlich ausreichend sein, um an der beleuchteten Stelle etwas erkennen zu können; sie darf aber das Auge nicht incommodiren oder etwa gar durch Blendung ihm nachtheilig und schädlich werden. Diess ist um so mehr zu berücksichtigen, als man es in der ärztlichen Praxis in der Regel mit kranken und empfindlichen Augen zu thun hat, denen eine zu grosse Lichtmenge noch weit eher nachtheilig und gefährlich werden könnte, als dem gesunden Auge. Inzwischen präsentiren sich doch auch oft genug absolut amaurotische Individuen mit durchsichtigen Augenmedien, zur Augenspiegeluntersuchung, bei denen die stärkste Blendung keine Reaktion mehr hervorruft. Bei gleichbleibender Lichtintensität nehmen aber die Blendungserscheinungen bekanntlich zu mit der Grösse des blendenden Gegenstandes, also auch mit der Grösse der erleuchteten Netzhautstelle. Es darf daher auch diese letztere nicht allzugross sein, und wir müssen uns oft genug mit sehr kleinen erleuchteten Stellen begnügen.

Je weiter die Pupille, um so leichter ist es, eine grosse Lichtmenge in das Auge hineinzuwerfen. Man hat daher durch künstliche Erweiterung der Pupille ein sehr einfaches und unschätzbares Mittel, um die Erreichung einer intensiven Beleuchtung zu erleichtern. Nicht in allen Fällen ist es aben geleubt die Pupille durch medicitische Mittel in allen Fällen ist es aber erlaubt, die Pupille durch mydriatische Mittel zu dilatiren, auch wenn die Nervengebilde einen grösseren Lichtreiz unbeschadet ertragen könnten, weil die daraus entstehende Amblyopie, so wie die Erweiterung der Pupille selbst, manchen ängstlichen oder misstrauischen Patienten in hohem Maasse beunruhigt. Man wird demnach die ophthalmoskopische Untersuchung sehr oft auch ohne vorausgegangene Atropin-einträufelung vornehmen müssen. Der Durchmesser der nicht erweitereinträufelung vornehmen müssen. Der Durchmesser der nicht erweiterten Pupillaröffnung ist aber als eine mathematische Funktion der in das Auge gelangenden Lichtmenge anzusehen; denn je grösser die Lichtintensität des wirksamen Spiegelbildchens, um so enger wird die Pupille und um so weniger Licht wird daher in das Auge hineingelangen. Bei der Anwendung weniger lichtstarker Spiegelbilder bleibt dagegen die Pupille weiter und wird eine relativ grössere oder doch eine gleich grosse Menge des reflectirten Lichtes in das Innere des Auges hineingelangen lassen. Man kann also, wenn man die Pupille nicht unter die Einwirkung mydriatischer Mittel bringt mit lichtarmen Spiegeln oft eine ebenso helle oder noch hellere Beleuchtung des Augengrundes erzielen, als mit Spiegeln von grösserer Lichtintensität, und gewinnt dabei noch um so mehr, weil die Myosis überdiess noch den freien Einblick durch die verengte Oeffnung beeinträchtigt.

Abstrahiren wir von den Krümmungsflächen höherer Ordnung, so werden für die Beleuchtung des inneren Auges dreierlei Spiegelformen möglich sein, nämlich Spiegel mit ebener Oberfläche, Spiegel mit sphärisch-convexer Krümmung. Die beiden ersten Formen sind zu ophthalmoskopischen Zwecken vielfach verwendet worden. Die einfachen sphärisch-convexen Spiegel, welche

fach verwendet worden. Die einfachen sphärisch-convexen Spiegel, welche unter allen Umständen immer nur ein verkleinertes Spiegelbild geben und mithin auch nur eine kleine Netzhautstelle beleuchten können, sind für sich allein, ohne collective Hülfsapparate, als Augenspiegel nicht gut zu verwenden. Dagegen repräsentirt die Combination einer Convexlinse, deren concentrites Licht auf einen convexen oder auf einen planen Spiegel fällt, den Effect eines Hohlspiegels von beliebig modificirbaren Eigenschaften, und unter dieser Form haben sich auch die convexen Spiegel einer ausgezeichneten Brauchbarkeit zu aufreuen

gel einer ausgezeichneten Brauchbarkeit zu erfreuen.

Die in der ophthalmoskopischen Praxis zur Anwendung gekommenen Beleuchtungsprincipien lassen sich demnach im Allgemeinen unter fünf verschiedenen Kategorieen zusammenfassen:

Der Planspiegel (Helmholtz).
 Der Concavspiegel (Ruete).

3) Die Combination des Planspiegels mit einer collectiven Beleuchtungslinse (Coccius).

4) Die Combination des Convexspiegels mit einer collectiven Be-

leuchtungslinse (Zehender).

5) Die heterocentrischen Glasspiegel.

Wir wollen nun den verschiedenen Effect dieser fünf Beleuchtungs-

principien einer etwas genaueren Prüfung unterwerfen.

1) Der Planspiegel. — Der katoptrische Apparat des ursprünglichen Helmholtz'schen Augenspiegels besteht aus drei planparallelen Glasplatten, und unterscheidet sich, dem Effecte nach, von einer einzigen Glasplatte nur dadurch, dass er das Licht polarisirt und demzufolge mehr

Licht reflectirt und weniger Licht durchgehen lässt. Von einem gewöhnlichen foliirten Planspiegel unterscheidet sich aber jene Combination dadurch, dass dieser beinahe alles Licht, welches seine Oberflächen trifft, zurückwirft und nur ein Minimum desselben absorbirt.

Um nun den Hintergrund eines zu beobachtenden Auges mit diesem Apparate zu erhellen, oder um zunächst dessen Pupille leuchten zu sehen, muss der Spiegel eine solche Stellung haben, dass das beobachtete Auge das Spiegelbild der Beleuchtungslampe in der Richtung der Pupille des beobachtenden Auges gewahr wird. In diesem Falle sieht der Beobachter die Pupille des beobachteten Auges nicht mehr schwarz, sondern hellle uchtend. Die helle Stelle, welche durch das Bild des Spiegels erzeugt wird, fällt alsdann genau auf den gelben Fleck. Wenn nun das beobachtete Auge bei unverändertem Drehpunkte seine Richtung ändert, so wird die Erleuchtung successive auf verschiedene andere Stellen des Augenhintergrundes fällen, wobei der Beobachtet die Pupille des Beobachteten stets leuchtend sieht und mit Hinzufügung der entsprechenden teten stets leuchtend sieht und mit Hinzufügung der entsprechenden Correctionsgläser den ganzen Augenhintergrund successive durchmustern kann. Am intensivsten ist das Leuchten, wenn das reflectirte Licht auf den Sehnervenquerschnitt fällt. Das Auge des Beobachters befindet sich für diesen Fall in dem Bereiche des, dem beobachteten Auge angehörigen Mariotte'schen Fleckes. Das Leuchten der Pupille wird dagegen am allerschwächsten, wenn das vom Spiegel reflective Licht die Stelle des gelben Fleckes trifft, theils wegen der gewöhnlich etwas geringeren Pellucidität des Linsenkernes, theils wegen der stärkeren Zusammenziehung der Pupille, deren engere Oeffnung nur einer verhältnissmässig geringeren Lichtmenge den Durchtritt gestattet.

Man mag in früherer Zeit wohl geglaubt haben, dass das Auge eine Beleuchtung, wie sie für das ophthalmoskopische Sehen erforderlich wäre, nicht vertragen würde; es genügt aber zu diesem Zwecke, wie wir inzwischen gelernt haben, das von einer einzigen durchsichtigen Glasplatte reflectirte Lampenlicht, welches offenbar nur einen geringen Bruchtheil des directen Lampenlichtes ausmacht. Da nun ein gesundes Auge das directe Licht einer gewöhnlichen Lampe sehr wohl verträgt, so wird es um so eher den Bruchtheil des von einer durchsichtigen Glasplatte reflectirten Lampenlichtes vertragen können. Die ganze Aufgabe bestand also nur darin, dem beobachtenden Auge zu ermöglichen, genau in der Richtung des einfallenden Lichtes sehen, eine Aufgabe, welche vollständig erreicht wird, durch die Benutzung durch sicht iger Glasplatten, wie sie von Helm holtz in Vorschlag gebracht wurden. Inzwischen war es nicht einmal nöthig, die strengsten Forderungen dieser Aufgabe zu erfüllen, denn es gelingt schon, das fremde Auge leuchten zu sehen, wenn nur—wie schon Brücke gezeigt hatte—die Richtung der eigenen Gesichtslinie der Richtung des einfallenden Lichtes sehr nahe kommt. Man kann daher auch foliirte Spiegel von allen Formen, wenn sie an einer Stelle durchbohrt oder vom Spiegelbelage befreit sind, oder, wenn man dicht am Rande derselben vorbei sieht, als Augenspiegel benutzen. Der dicht am Rande derselben vorbei sieht, als Augenspiegel benutzen. Der Helmholtz'sche Augenspiegel ist aber der einzige, bei dem die Congruenz der Gesichtslinie mit der Richtungslinie des reflectirten Lichtes genau orfüllt wird; bei allen übrigen Augenspiegeln ist diese Congruenz nur annähernd vorhanden.

Das Spiegelbild der Beleuchtungslampe kann beim Planspiegel nicht

anders als in positive Entfernung, d. h. vor das beobachtete Auge, fallen; es kann aber auch dem Auge nicht besonders nahe gebracht werden (nicht näher als die Summe der Entternung der Lampe vom Spie-

gel, plus der Entfernung des Spiegels vom untersuchten Auge). Hieraus folgt, dass das Spiegelbild gewöhnlich ungefähr in die Akkommodationsweite des untersuchten Auges fallen wird, und dass das Netzhautbild-chen oder die erleuchtete Stelle der Netzhaut immer leidlich scharf ge-zeichnet und nur von schmalen Zerstreuungsrändern eingefasst auf dem Augenhintergrunde erscheinen muss

2) Die Concavspiegel. Bald nachdem die Erfindung von Helmholtz bekannt geworden war, erschienen eine Anzahl mehr oder weniger wesentlich davon verschiedener neuer Instrumente.

Der erste, welcher mit einem neuen Ophthalmoskop vor die Oefchkeit trat, war Ruete. Sein Beleuchtungsapparat besteht aus fentlichkeit trat, einem grossen durchbohrten Hohlspiegel, dessen reflectirtes Licht, bevor es in das untersuchte Auge gelangt, genöthigt wird, zuvor noch durch einige Collectivlinsen hindurchzugehen. Wir haben hier also schon einen complicirten Beleuchtungsapparat, von dessen componirenden Elementen der Hohlspiegel jedenfalls den wichtigsten Theil bildet. Die hinzugefügten Collectivlinsen, welche wir hier als zum Beleuchtungsapparate gehörig betrachten, werden zunächten dazu dienen, die Brennweite des Hohlspiegels zu verkürzen, und dürfen daher auch vorläufig vernach-assigt werden, insofern sie durch Hohlspiegel von kürzerer Brennweite zu ersetzen sind; wir werden indessen sogleich Gelegenheit haben, darauf aufmerksam zu machen, dass sie noch eine weitere Aufgabe in Bezug auf die Beleuchtung zu erfüllen haben.

Die verschiedenen möglichen Effecte, je nach der verschiedenen Brennweite des Spiegels oder je nach der Verschiedenheit der Distanzen zwischen der Lampe, dem Spiegel und dem beobachten Auge, lassen sich aus den elementaren katoptrischen Gesetzen des Hohlspiegels sehr leicht ableiten. Wir gehen daher hierauf nicht näher ein und bemerken nur, dass Hohlspiegel von kurzer Brennweite sich im Allgemeinen als wenig tauglich für die Beleuchtung des inneren Auges gezeigt haben. Hohlspiegel, deren Brennweite kürzer ist als 6 Zoll, geben im Allspiegel, deren Brennweite Releuchtung des inneren Auges. gemeinen eine schlechte Beleuchtung des inneren Auges. Man benutzt daher gemeiniglich nur solche Hohlspiegel, deren Brennweite wenigsten 6 bis 12 Zoll oder noch mehr beträgt. Da nun die Beleuchtungslampe gewöhnlich gleichfalls in eine Entfernung von 6 bis 12 Zoll vor dem Spiegel aufgestellt zu werden pflegt und alsdann in der Nähe des Spiegelbrennpunktes steht, so wird das reflectirte Bild, welches zur Beleuchtung des Auges dient, in der Regel unendlich fern oder der unendlichen Ferne (sei es positiv oder negativ) sehr nahe gelegen sein. Die reflectirten (sei es positiv oder negativ) sehr nahe gelegen sein. Die reflectirten Lichtstrahlen müssen also nahezu parallel unter sich in das beobachtete Auge einfallen, und sich nahezu in dem hinteren Brennpunkte des Auzes kreuzen; hinter demselben werden sie daher einen Netzhautfleck ereuchten, welcher durch seine Zerstreuungsränder dem ursprünglichen Bilde der Beleuchtungslampe mehr oder weniger unähnlich werden muss, vorausgesetzt, dass das beobachtete Auge nicht gleichfalls für die unendiche Ferne adaptirt ist, denn in diesem letzteren Falle wird allerdings las Spiegelbild mit der Netzhautebene zusammenfallen und ein scharfgezeichnetes Flammenbildchen auf der Netzhaut sichtbar werden.

In Bezug auf die Quantität der in das Auge hineingelangenden Lichtmenge bleibt zu bemerken, dass einfache Hohlspiegel als Augenspiegel verwendet in der Nähe keine hinreichende Beleuchtung geben. Das Licht, welches von einem Hohlspiegel reflectirt wird, stellt nämlich einen Kegel dar, dessen Basis durch die Oeffnung des Spiegels gebildet und dessen Spitze zur Beleuchtung benutzt wird. Alles Licht, welches die Oberfläche des Spiegels trifft, wird in der Spitze des Kegels, d. h. in dem Reflexionbilde des Spiegels vereinigt; beide Lichtquantitäten sind, nach Abzug eines geringen Verlustes, gleich gross und es steht demnach die Lichtintensität des Reflexionsbildes in geradem Verhältniss zu der Oeffnung des Spiegels; je grösser die Oeffnung des Spiegels, um so grösser die Lichtintensität des Spiegelbildes. Lassen wir aber einen solchen Lichtkegel in ein menschliches Auge fallen, so kann von dem ganzen Kegel nur so viel in das Innere des Auges hinein gelangen, als die Pupillen weite gestattet. Dieses vorausgesetzt, wird es sogleich klar, dass der durch einen Concavspiegel in das Auge geworfene Lichtkegel durchaus keine wilkührliche Basis hat. Seine Basis hat vielmehr von der Irisfläche an gerechnet eine ganz bestimmte Grösse, nämlich die Grösse der Pupillenöffnung; mithin ist überhaupt für eine und dieselbe Focaldistanz in jeder Entfernung die Basis des Lichtkegels eine bestimmte, denn es muss jeder senkrechte Durchschnitt der abgeschnittenen Höhe des Kegels proportional bleiben.

Haben wir uns also für die zu wählende Focaldistanz des Hohlspiegels, so wie für die Distanz, aus welcher das Auge untersucht werden soll, entschieden, dann ist die Oeffnung des Spiegels eine gegebene Grösse, und wenn wir die Oeffnung grösser machen als diese gegebene Grösse, so trägt die Vergrösserung zur Verstärkung des Lichtes im Innern des Auges nichts bei, denn es gelangt von jenem Theile des Spiegels, welcher jenseits der Grenzen seiner gegebenen Oeffnung





liegt, nicht das geringste Quantum in die Tiefe des Auges; es trifft vielmehr auf die Iris und wird von dieser am weiteren Vorwärtsdringen gehindert \*). Nun aber muss die wirksame Basis des Lichtkegels auf dem Spiegel im Allgemeinen um so grösser werden, je weiter man sich von dem Auge entfernt, und um so kleiner, je mehr man sich dem Auge nähert, bis endlich in nächster Nähe die Basis nur um ein Geringes grösser wird, als die Pupillaröffnung. Der Spiegel mag so gross sein wie er will, nur derjenige Theil des reflectirten Lichtes gelangt in die Tiefe des Auges, welcher von dieser kleinen Basis ausgeht. Nimmt man hinzu, dass in dieser kleinen Basis noch eine nichtreflectirende Stelle sein muss, welche das Durchsehen ermöglicht, so wird man die oben ausgesprochene Behauptung gerechtfertigt und begründet finden, dass

<sup>•)</sup> In Fig. 55 stellt SS den Durchschnitt eines durchbohrten Concavspiegels und ss dessen wirksame Spiegeloberfläche vor. Man sieht, dass die wirksame Oberfläche um so kleiner werden muss, je mehr der Spiegel dem Auge genähert wird, und dass alles von der übrigen Spiegelfläche reflectirte Licht auf die Iris trifft und nicht durch die Pupillenöffnung hindurchgeht.

einfache Hohlspiegel bei Untersuchungen in der Nähe nur eine ungenügende Beleuchtung geben können. Die in das Auge hineingelangende Lichtmenge wird aber um so grösser, je mehr man sich mit dem Spiegel von dem zu untersuchenden Auge entfernt oder je mehr man die Brennweite des Spiegels verkürzt.

Während nun Spiegel von allzukurzer Brennweite, wie oben bemerkt wurde, wegen zu starker Lichtdiffussion für ophthalmoskopische Zwecke nicht gut verwendbar sind, so kann man die Brennweite flacherer Spiegel mit Vortheil verkürzen, indem man die Spitze des



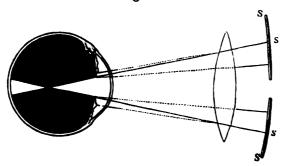

Lichtkegels durch eine vorgehaltene Sammellinse zu stärkerer Convergenz Hiedurch wird ein Theil derjenigen Lichtstrahlen, welche auf die Iris fallen würden, nunmehr die Pupille treffen und nicht nur zur Verstärkung des Lichteffektes, sondern auch zur Vergrösserung des erleuchteten Netzhautfleckes beitragen. (Siehe Fig. 56). Durch die Veränderlichkeit des Ortes dieser Collectivlinse kann man sogar dem Lichtkegel denjenigen Grad der Convergenz geben, welcher für jeden speziellen Fall am vortheilhaftesten ist, ja, man kann durch die vorgehaltene Collectivlinse jeden convergenten Lichtkegel so mannigfaltig moderiren, dass die Brennweite des Spiegels dagegen fast gleichgültig erscheint, und dass man unter Mithülfe der Collectivlinse eine fast gleich gute Beleuchtung erzielen kann, welches auch die Brennweite des angewendeten Hohlspiegels und dass man sein möge. Bei vorgehaltener Convexlinse kann jedoch — wie wir später sehen werden — die ophthalmoskopische Untersuchung nur aus grösserer Entfernung vorgenommen werden. Es bleiben demnach für die Untersuchung in nächster Nähe die erwähnten Beleuchtungsmängel der einfachen Hohlspiegel ohne Einschränkung bestehen.

3) Die Combination des Planspiegels mit einer Collectiv-linse.—Diese von Coccius angegebene Beleuchtungsmethode, welche lange Zeit in ziemlich allgemeinem Gebrauche stand, kommt in ihrer Wirkungsweise im Wesentlichen der eines Concavspiegels gleich, dessen Brennweite gleich ist der Brennweite der collectiven Beleuchtungslinse. Sie unterscheidet sich aber von einem solchen dadurch, dass der Lichtkegel an der Oberfläche des Planspiegels von seiner geraden Richtung abgelenkt wird, und dass man in der Richtung der abgelenkten Spitze, nicht aber in der Hauptrichtung des Lichtkegels in das zu untersuchende Auge hineinsieht. Man kann sich die Wirkung dieses Instrumentes auch so vorstellen, dass der Planspiegel das Bild der Beleuchtungslinse reflectirt, wobei (wie bei jedem Planspiegel) das Spiegelbild der Linse ebensoweit hinter der Fläche des Spiegels liegt, wie die wirkliche Linse sich vor demselben

hofindet. Das Bild der Linse wird unter diesen Verhältnissen die Besis oinos imaginaren Hohlspiegels bilden und wird genau ebenso wirkes, wie von diesem Orte aus ein Hohlspiegel wirken würde, dessen Oeffnung und Brennweite gleich wäre der Oeffnung und Brennweite der Fig. 57.

Linse. (Siehe Fig. 57) \*). Hierbei ist jedoch



wohl zu beachten, dass beim Gebrauche die ses Instrumentes der wirkliche Planspiege dem beobachteten Auge näher kommen kan als der imaginäre Ort eines Hohlspiegels, cher im Uebrigen gleiche Eigenschaften hat und zwar ist die Grösse dieser Annäherung gleich der Grösse der Entfernung der Col-lectivlinse von dem Planspiegel. Hierin liest der Col der physikalisch-charakteristische Unterschi zwischen dem Instrumente von Coccius un

zwischen dem Instrumente von Coccius und einem gewöhnlichen einfachen Hohlspiegel.

Es fragt sich nun, ob dieser Unterschied gewisse praktische Vortheile für die Untersuchung des Augengrundes darbietet oder nicht. Wir müssen diese Frags entschieden bejahen, werden indessen auf die genauere Begründung zurückkommen und wollen hier vorläufig schon bemerken, dass met das innere Auge nach zwei verschiedenen Hauptmethoden untersucht, indem man entweder das aufrechte virtuelle Bild oder das reelle und umgekehrte Bild des Augenhintergrundes beobachtet. Für die erstere Untersuchungsmethode ist es zur Vergrösserung des Bildes und zur Erweiterung des Gesichsfeldes von Wichtigkeit, dem zu untersuchenden Auge möglichst nahe zu kommen, und hierzu bietet der Coccius'sche Augenspiegel einen nicht zu verkennenden Vortheil vor dem einfachen Hohlspiegel, weil man in der That, ohne Nachtheil für die Bebeuchtung, dem zu untersuchenden Auge etwas näher rücken kann, als mit einem einfachen Hohlspiegel von gleicher Brennweite. Für die Untersuchungsmethode im umgekehrten Bilde bietet dagegen die Beleuchtungwirkung dieses Instrumentes keine besonderen Vorzüge, ist aber auch volkenmen ebenso brauchbar und zweckmässig wie der einfache Hohlspiegel.

kommen ebenso brauchbar und zweckmässig wie der einfache Hohlspiegel.
4) Die Combination des Convexspiegels mit einer Colle circi compination des Convexspiegels mit einer Collectivlinse. — Um die bei dem Coccius schen Instrumente hervorgebenen Vortheile in noch höherem Grade zu erreichen und eine noch grössere Mannigfaltigkeit der Wirkungsweise möglich zu machen, wählte sch anstatt des Planspiegels einen Convexspiegel. Je nach der Grösse des Krümmungshalbmessers der Spiegeloberfläche und je nach der Bremweite der Beleuchtungslinse und ihrer Entfernung von dem Spiegel ist die Wirkungsweise selcher combinitien Elemente eine sehr verschiedenartier. mitter onl

And the second of the second of the markholen Speech. I die Belenchtungs oder der die Spiechklicht der Belenchtungsliese oder den Ort und die Nam ause under seine Hollsweigels von diesen Wirkungsweise dem combinisch der gegegentete elektrisch ist diesen Wirkungsweise dem combinisch der gegegentete elektrisch ist die einem nann an Spiecht wellen, werden paralle der die des Spiecht verleicht seinem sehnel sie in über Verfüngerung die dem in die Und die Und des Andermangsbaltimessens, weren in dem imaginären Brentand und Spiechte schweizen. Wenn sie äugenen die And Gestells oder jengte die des angegebenen Perkas sonnenden sie menten sie in ersteren Falle congress die des angegebenen Perkas sonnenden sie menten sie in ersteren Falle conof the language better Perkles softworth of martin see in ensern Falle consequent the foreign and the frequency of the hypergeness for hypergeness of the hypergeness of the hypergeness of the properties of weigners for marting of weigners for Durch

Wir haben zu zeigen gesucht, dass der Coccius'sche Augenspiegel h von dem einfachen Hohlspiegel gleicher Brennweite vortheilhaft dah von dem einfachen Hohlspiegel gleicher Brennweite vortheilhaft dach unterscheide, dass man ohne Nachtheil für die Beleuchng dem zu untersuchenden Auge etwas näher kommen könne. Die glichkeit der grösseren Annäherung fand ihre Erklärung darin, die von der Linse beleuchtete kleinere kreisförmige Spiegelstelle ganze Summe der durch die Linse hindurchgehenden Lichtmenge ectirt, in ihrer Wirkung daher einem hinter dem Planspiegel gelemen einfachen Hohlspiegel von grösserer Oeffnung gleichkommt und naufolge auch ohne Lichtverlust eine grössere Annäherung an das zu ersuchende Auge gestattet. Die Grösse der Annäherung wurde in gefunden der Entfernung der Beleuchtunglinse von der Spiegelrfläche. Es kam nun darauf an, Bedingungen aufzusuchen, unter en, gleichfalls ohne Nachtheil für die Beleuchtung, eine noch gröse Annäherung möglich sei. Bei dieser Aufgabe waren folgende mente zu berücksichtigen: Je kleiner — bei gleicher Oeffnung und mnweite der Beleuchtunglinse — die beleuchtete Spiegelstelle, um besser musste sie auch geeignet sein, aus nächster Nähe eine gebesser musste sie auch geeignet sein, aus nächster Nähe eine gegende Lichtmenge in das zu untersuchende Auge gelangen zu lassen. De Stelle kann zwar durch weitere Entfernung der Beleuchtungste vom Spiegel so klein gemacht werden, wie man sie haben will, h. es kann der Lichtkegel, welcher von der Linse ausgeht, seiner tze so nahe, wie man will, durch den Spiegel abgelenkt werden. nutzt man nun hierzu einen Planspiegel (Coccius), so wird unter üllung dieser Bedingung die reflectirte Spitze sehr nahe vor der nen Oberfläche des Spiegels gelegen sein, und man erhält die Wirng eines Hohlspiegels von sehr kurzer Brennweite. Benutzt man zegen, wie wir es gethan haben, anstatt des Planspiegels einen Conregen, wie wir es gethan haben, anstatt des Planspiegels einen Con
xspiegel, so wird unter passender Wahl der Verhältnisse, der nahe
ihrer Endigung abgelenkten Kegelspitze eine beliebige Länge
eben, und dadurch zugleich der Bedingung einer ganz beliebigen
kallänge des Spiegels genügt werden können, während man bei dem
euchtungsapparate von Coccius die eine dieser beiden Forderungen mer nur auf Unkosten der anderen erfüllen kann \*).

schnittspunkt der auffallenden Lichtstrahlen mit der Axc des Spiegels, von dem imaginären Brennpunkte entfernt liegt. — Gehören die auffallenden convergenten Lichtstrahlen irgend einem optischen Bilde an, so wird durch das reflectirte Licht im ersten Falle ein reelles, im letzteren dagegen ein virtuelles Spiegelbild entstehen. Bringt man ein solches optisches Bild, welches durch convergente Lichtstrahlen gebildet ist, von der Oberfläche des Spiegels anfangend und gegen dessen Mittelpunkt und darüber hinaus bis ins Unendliche fortschreitend, successiv in jeden möglichen Ort, so wird der Ort des entstehenden Spiegelbildes einen Kreis durchlaufen, der, gleichfalls von der Spiegelfläche beginnend, zuerst positiv — d. h. reelle Bilder erzeugend — wächst bis ins Unendliche, alsdann von positiv -unendlich unmittelbar übergeht in negativ -unendlich, und nun negativ abnimmt, bis endlich an der abnehmenden Grenze der Convergenz, d. h. bei parallel auffallendem Licht, der Ort des Spiegelbildes mit dem Brennpunkt des Spiegels zusammenfällt. — In dem Raume zwischen der Spiegeloberfläche und dem imaginären Brennpunkte können nur solche Spiegelbilder entstehen, die von divergent auffallenden Lichtstrahlen herrühren.

Die nachfolgenden Betrachtungen mögen dazu dienen, diese Behauptung in schnittspunkt der auffallenden Lichtstrahlen mit der Axe des Spiegels, von dem

<sup>\*)</sup> Die nachfolgenden Betrachtungen mögen dazu dienen, diese Behauptung in

etwas strengerer Form wiederzugeben:

Es sei die Oeffnung der Beleuchtungslinse (a), die Oeffnung der von ihr beleuchteten Spiegelstelle (a), die ganze Länge des von der Linse ausgehenden Lichtkegels (b), die Länge des von der Spiegelsläche restectirten Licht-



Hierin liegt der wesentliche Unterschied beider Instrumente.
Ueber die passendste Wahl der Verhältnisse entscheidet am bestender praktische Gebrauch. Man kann z. B. die Verhältnisse so wähle dass die Brennweite der Linse und ihre Entfernung von der Spiegel oberfläche so beschaffen sind, dass das reelle Bild der Lampe, welche durch die Brechung in der Beleuchtungslinse entsteht, genau mit der

kegels (\$) und die Distans der Linse von der Spiegelsläche (d). Die gesuchte Distanz eines imaginairen Hohlspiegels (hinter der wirklichen Spiegelobessläche) von einer Oestnung = a, dessen reslectirtes Licht genau ebenso wirken soll wie das reslectirte Licht der beleuchteten Spiegelstelle, möge (\$) heissen; dann ist:

$$b: b-d = \delta + \beta: \beta,$$

woraus gefunden wird:

$$\delta = \frac{d \cdot \beta}{b - d}.$$

Bei Anwendung eines Planspiegels ist aber offenbar  $\beta = b - d$ ,

woraus folgt, dass auch

 $\theta = d$ , oder, dass der imaginaire Hohlspiegel ebensoweit hinter der Spiegelfläche liegt, wie die Beleuchtungslinse sich vor derselben befindet.

Bei Anwendung eines Convexspiegels sindet dagegen zwischen den Grössen  $\beta$ , b und d keine Relation statt, so lange der Krümmungshalbmesser des Spiegels noch unbestimmt gelassen ist. Durch eine passende Wahl dieses letzteren wird man aber den mit d multiplicirten Bruch immer so einrichten können, dass sein numerischer Werth so gross wird, wie man ihn haben will, oder dass der imaginaire Hohlspiegel soweit wie man will, hinter der convexen spiegelnden Fläche gelegen sei. — Nennt man nämlich den Krümmungshalbmesser des Convexspiegels (r), so lässt sich  $\beta$  eliminiren und man erhält:

woraus zu ersehen, dass jedem beliebigen Werthe von  $\delta$  irgend ein ganz bestimmter Werth von r jedesmal genügen muss. Zugleich ist aus der zweiten Gleichung ersichtlich, dass für  $\delta = d$  der Krümmungshalbmesser (r) unendgross und der Spiegel daher ein Planspiegel wird (was mit dem Obigen übereinstimmt), und dass, wenn man  $\delta$  noch kleiner ( $\delta \leq d$ ) haben wollte, dieses durch einen Concavspiegel zu erreichen wäre, weil r alsdann negativ wird, wobei jedoch stillschweigend immer vorausgesetzt ist, dass b > d, oder dass die Brennweite der Beleuchtungslinse größer sei als ihre Entfernung von der Spiegelstäche.

aginairen Brennpunkte des Convexspiegels zusammenfällt; die reflecen Lichtstrahlen werden alsdann parallel unter sich zurückgeworfen, 1 der Spiegel wird eine unendliche Fokallänge haben.

Wir haben indessen die Verhältnisse so gewählt, dass das reelle und Wir haben indessen die Verhältnisse so gewant, dass das reeue und gekehrte Bild, welches die Beleuchtungslinse von der Lampe entwirft, ht in den Brennpunkt des Spiegels, sondern vor denselben (zwiten ihn und die Spiegeloberfläche) fällt. In diesem Falle werden die htstrahlen convergent reflectirt und zwar um so convergenter, je iter sich das durch die Beleuchtungslinse entworfene Bild von dem ennpunkte entfernt und der Krümmungsoberfläche sich nähert. Wir nnen auf diese Weise durch einfache Ortsveränderung ein und derseln Beleuchtungslinse die Wirkung eines Hohlspiegels von jeder möghen Brennweite nachahmen: iedoch mit dem wichtigen Unterschiede. hen Brennweite nachahmen; jedoch mit dem wichtigen Unterschiede, se die ganze durch die Beleuchtungslinse hindurchgehende (constante) chtmenge von einer kleineren und kleineren Spiegeloberfläche reflectirt rd, je mehr die Entfernung der Linse vom Spiegel zunimmt. Ist es n einleuchtend, dass die Aussicht bei convergenten Lichtstrahlen aus chster Nähe eine bedeutendere Lichtmenge durch die Pupille hindurch langen zu lassen, um so günstiger werde, je kleiner die Spiegelober-che, welche eine gleich grossse Lichtmenge reflectirt, und ist es rich-dass Hohlspiegel von sehr kurzer Brennweite wegen zu grosser htzerstreuung den Augengrund nicht sehr vortheilhaft beleuchten, sord es zugleich auch klar, dass unsere Vorrichtung beiden Fordengen gleichzeitig genügen köhne und dass sie daher für ophilmoskopische Untersuchungen aus nächster Nähe (im aufrechten de) nicht unerhebliche Vorzüge vor dem Coccius'schen Instrumente raushabe, während sie für Untersuchungen aus grösserer Entfernung umgekehrten Bilde) keine neuen Vortheile zu bieten vermag.

5) Die heterocentrischen Augenspiegel. — Gewöhnliche isspiegel werden von parallelen Oberflächen begrenzt, deren Krümngsmittelpunkte — wenn sie eine Kugelkrümmung besitzen — in ein i demselben Punkte zusammenfallen. Man kann sie daher homocensche Glasspiegel nennen\*).

sche Glasspiegel nennen \*).

Zur Beleuchtung des inneren Auges hat man nun auch Glasgel benutzt, deren Oberflächen nicht parallel zu einander liegen, en Mittelpunkte daher nicht in ein und demselben Punkte zusammenen und die daher nicht mit Unrecht heterocentrische Glasspiegel nannt werden dürfen \*\*). Dergleichen in Spiegel umgewandelte Glas-

<sup>\*)</sup> Planparallele Glasspiegel müssen angesehen werden als begreuzt von Spiegelflächen, deren beide Halbmesser unendlich gross sind und müssen aus diesem Grunde den homocentrischen Glasspiegeln zugezählt werden.

\*) Bei dieser Gelegenheit muss ich bemerken, dass die Benennung "homocentrisch" und "heterocentrisch" von mir nur auf follirte Glasspiegel
und Glasprismen in der oben angegebenen exacten Bedeutung angegewendet worden ist, keineswegs aber auf die Augenspiegel im Allgemeinen. Es
ist daher nicht ganz richtig, wenn Desmarres (Traité des maladies des yeux
Tom. III., pag. 767. Paris 1858. deuxième édition) angiebt: Zehender habe
darauf aufmerksam gemacht, dass man sämmtliche Augenspiegel, mit Ausnahme desjenigen von Helmholtz, in zwei Kategorieen eintheilen könne, nämlich in homocentrische, wozu die concaven Augenspiegel gehören und in heterocentrische. Ich würde diese Ungenauigkeit gar nicht erwähnt haben, wenn sie nicht auch in deutsche Bücher übergegangen wäre. Vergl.
z. B. Zander's Abhandlung (derAugenspiegel Leipzig und Heidelberg 1859)
in welcher, übereinstimmend mit Desmarres Auffassung und anscheinend

linsen sind von verschiedenen Autoren theils nur versuchsweise, theils aber auch unter rationeller Verfolgung bestimmter Gesichtspunkte als

Augenspiegel verwerthet worden.

Da man bei der Untersuchung des Augenhintergrundes in den meisten Fällen einer dioptrischen Correctionslinse bedarf, so lag der Gedanke sehr nahe, die heterocentrischen Glasspiegel in solcher Weise zu verwerthen, dass sie gleichzeitig zur Beleuchtung und zur dioptrischen Correction dienten, indem die vom Spiegelmetall befreite und durchsichtig gemachte Mitte als dioptrisches Corrigens benutzt wurde. Hasner von Artha\*) und Burow\*\*) haben solche Spiegel einer mathematischen Discussion unterzogen und behan die von der verschiedenen Wahl der Krümcussion unterzogen und haben die, von der verschiedenen Wahl der Krümmungsflächen abhängige dioptrische und katoptrische Wirkung derselben berechnet. Es ist indessen ausser allem Zweifel, dass die heterocentrischen Spiegel unter gewissen Verhältnissen vor den homocentrischen Spiegel von gleicher Brennweite einige Vorzüge in Bezug auf ihre Beleuchtungfähigkeit voraus haben. Diese Beobachtung veranlasste mich, dieselben auch noch in diese r Beziehung einer mathematischen Prüfung zu unterwerfen. In dem v. Gräfe'schen Archiv \*\*\*) beantwortete ich zunächst die Errore veralabe Krümmungen der Oberflichen between der Schen Frage, welche Krümmungen den Oberflächen heterocentrischer Spiege gegeben werden müssen, wenn sie, zugleich dioptrisch und katoptrisch eine bestimmte oder gegebene Brennweite besitzen sollen. Demnächst aber suchte ich die Bedingungen auf, unter denen solche Spiegel in einer von den gewöhnlichen homocentrischen Spiegeln verschiedenen und zegleich wirksameren Weise das Innere des Auges zu beleuchten im Stande

Bei jedem Glasspiegel findet zunächst an der vorderen Glassfäche eine Lichtrefraction, alsdann an der hinteren (foliirten) die eigentliche Reflexion und endlich wieder an der vorderen Fläche eine nochmalige Refraction statt. Wenn nun die Oberflächen eines Glasspiegels so beschaffen sind, dass die ganze Lichtmenge, welche auf der vorderen Glasoberfläche ein Spiegelelement von bestimmter Grösse trifft, nach zweimaliger Refraction und einmaliger Reflexion von einem kleineren Spiegelelemente der vorderen Glasfläche zurückgeworfen würde, so nehmen wir an, dass ein solcher Spiegel besser geeignet sei das Auge aus nächster Nähe zu beleuchten (vergl. Fig. 59 u. 60) \*\*\*\*), als ein anderer

\*) Ueber die Benützung folijrter Glaslinsen zur Untersuchung des Augengrundes

ganz ohne Rücksicht auf die Wortbedeutung alle, mit Beleuchtungslinsen versehenen Augenspiegel unter der Benennung heterocentrische, alle übrigen aber unter der Benennung homocentrische Augenspiegel zusammengefasst werden. Diese tetztete Bezeichnungsweise ist jedenfalls der von mir in Vorschlag gebrachten völlig fremd.

Prag 1855.

\*\*) v. Pastau Beschreibung eines von Prof. Burow angegebenen Augenspiegels. Deutsche Klinik Nr. 48. 1854 und "über Construction heterocentrischer Augenspiegel und deren Anwendung" von Prof. Burow in Königsberg in dem Archiv für Ophthalmologie, Band III. Abth. 2. S. 68. Berlin 1857.

\*\*\*) Bd. II. Abth. 2. S. 103. Berlin 1856. "Ueber die Beleuchtung des inneren Auges durch heterocentrische Glasspiegel."

\*\*\*\*) In den Figuren 59 und 60 treften parallel auffallende Lichtstrahlen die vordere Spiegelfläche in as; hier werden sie gebrochen, dann von der hinteren Fläcke

Spiegelfläche in as; hier werden sie gebrochen, dann von der hinteren Fläche an den Punkten as respective und endlich treten sie nach zweimaligem Durchgange durch die Glassubstanz des Spiegels, an dessen vorderer Fläche, bei den Punkten  $\alpha\alpha$ , wieder in das erste brechende Mittel (in die atmosphärische Lust) zurück. Nach Abzug eines geringen Lichtverlustes wird demnach die ganze Lichtsumme, welche die vordere Fläche des Spiegels in einem Kreisum-

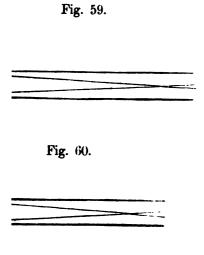

Spiegel, bei dem beide Spiegelelemente - gleich gross, oder das letztere sogar noch grösser wäre als das erste. Die Berechtigung in diesem Sinne von "einer besseren Beleuchtungsfähigkeit" zu sprechen findet in unseren zeiten han der Tibelieben ein der weiter oben ausführlich erörterten Principien ihre - wie wir hoffen ausreichende Begründung.

Das Resultat unserer Untersuchung ergab nun, dass alle biconcaven Linsen, welche an einer ihrer Oberalle flächen mit Spiegelmetall belegt wurden, die Eigenschaft einer besseren Beleuchtungsfähigkeit nicht besitzen, während allen biconvexen

selbst allen übrigen Linsenformen, wenn sie überhaupt nur schaft besitzen, dieselbe in um so höheren Grade zukommt, je en katoptrische Brennweite ist. Für die übrigen Linsenformen ferner, dass, unter gewissen Einschränkungen, die Beleuchceit zunehme

i collectiven Menisken (Fig. 59) mit der zunehmenden Krümmungshalbmessers der hinteren (folijrten) und mit der des Krümmungshalbmessers der vorderen Oberfläche, und

i dispansiven Menisken (Fig. 60) mit der abnehmenden Krümmungshalbmessers der hinteren (foliirten) und mit der les Krümmungshalbmessers der vorderen Oberfläche.

haben schon im Laufe des Jahres 1853 verschiedene derartige umal von collectiver Form, anfertigen lassen, und haben uns ler Brauchbarkeit derselben überzeugen können.

er Brauchsarken derseiben überzeugen komen.

zug auf die Glasdicke ergab sich, dass die Beleuchtungsfähigmehmender Glasdicke unter allen Verhältnissen zunimmt.

zug auf das optische Verhalten sind wir zu dem merkwürdiate gekommen, dass heterocentrische Spiegel, bei dem (unhlässigung der Glasdicke) der Krümmungshalbmesser der hinden Elijaher elejah ist der dientrischen Braumpreiter zu hinden. elnden Fläche gleich ist der dioptrischen Brennweite nach einechung an der vorderen Fläche, eine katoptrische Brennunendlicher Länge besitzen, d. h. dass (ebenso wie bei planspiegeln) alle, unter sich parallel einfallenden Lichtstrahlen in einer unter sich parallelen Pichtung geschaft ausgestellt. in einer unter sich parallelen Richtung reflectirt werden. Setzt brechungsindex der Glassubstanz = 1,5, eine Zahl, die dem Brechungsindex des Glases ziemlich nahe kommt, so lässt bige Resultat auch mit folgenden Worten ausdrücken: hehe Glasspiegel haben eine unendliche Focaldistanz, wenn —

trifft, dessen Durchmesser = aa ist, von einer Spiegelstelle reflectirt, Kreisumfang den kleineren Durchmesser αα, misst, was durch die beiguren veranschaulicht werden soll. Diess ist aber zugleich die Bedinunter welcher solche Spiegel das Auge aus nächster Nähe besser be-

unter Vernachlässigung der Glasdicke — der Krümmungshalbmesser der hinteren spiegelnden Oberfläche dreimal so lang ist als der Krümmungshalbmesser der vorderen Oberfläche. Da nun eine ziemlich grosse Brennweite für die Beleuchtung des inneren Auges insofern günstig ist, als dadurch eine geringere Zerstreuung des Lichtes und eine schärfer begrenzte erleuchtete Netzhautstelle bedingt wird, da aber andererseits die Beleuchtungswirkung der heterocentrischen Spiegel — wie wir oben gesagt haben — mit der abnehmenden katoptrischen Brennweite zunimmt, so folgt daraus, dass man den besten Verhältnissen sehr nahe kommen wird, wenn man die Krümmungshalbmesser so wählt, dass, anstatt des Verhältnisses von 3:1, etwa das Verhältniss von 4:1 oder von 5:1 angenommen wird.

Wir haben endlich für heterocentrische Spiegel noch folgende be-

merkenswerthe Bedingungssätze gefunden:

1) bei biconvexen Spiegel-Linsen muss die dioptrische Brennweite grösser als die doppelte, und kleiner als die sechsfache katoptrische Brennweite sein,

2) bei collectiven Spiegel-Menisken muss die dioptrische Brenn-weite kleiner sein als die doppelte Spiegel-Brennweite, und 3) bei dispansiven Spiegel-Menisken kann die dioptrische Brennweite eine beliebige, von der Spiegel-Brennweite ganz unabhängige Länge haben,

wenn nämlich eine verstärkte Beleuchtungsfähigkeit erzielt werden soll.

Prismatische Beleuchtungsspiegel. — Wir müssen hier noch kurz der prismatischen Beleuchtungsspiegel Erwähnung thun, welche als heterocentrische Spiegel angesehen werden können, deren Krümmungsmittelpunkte nicht in ein und derselben optischen Axe liegen, oder deren Axe eine gebrochene Linie bildet, und die man daher auch decentrirte heterocentrische Spiegel nennen könnte. her auch decentrirte heterocentrische Spiegel nennen könnte. Der Optiker Meyerstein in Göttigen war der Erste, welcher ein rechtwinkliches planflächiges Prisma zur Beleuchtung des inneren Auges benutzte. Die unbelegte Hypothenusenfläche, an welcher bekanntlich eine totale Lichtreflection stattfindet, diente ihm dabei als spiegelnde Oberfläche und war in ihrer Mitte durch eine kleine, runde, kanalförmige Oeffnung mit der einen der beiden Kathetenflächen verbunden. Durch diese Oeffnung wurde in der Richtung der reflectirten Lichtstrahlen in das zu untersuchende Auge hineingesehen. Wir haben dergleichen Prismen, deren Berechnung sich den centrirten heterocentrischen Augenspiegeln ganz analog verhält, mit Krümmungsoberflächen von verschiedenen Halbmessern construiren lassen, wobei wir jedoch meistens das Prisma nicht durchbohrten, sondern hart an der Kante desselben oder durch einen an der Kante angebrachten kleinen Ausschnitt in das zu beobachtende Auge der Kante angebrachten kleinen Ausschnitt in das zu beobachtende Auge hineinsahen. Solche Prismen können zur Beleuchtung des Auges recht wohl verwendet werden, doch ist es uns nicht gelungen eine Form derselben aufzufinden, welche noch besondere Vorzüge vor den gewöhnlichen katoptrischen Beleuchtungsapparaten vorausgehabt hätte.

### 2) Die Correctionsgläser.

Wenn nun auch das Innere des Auges durch irgend eine lichtreflectirende Vorrichtung genügend erhellt wird, so ist es doch noch nicht möglich auf der beleuchteten Stelle irgend etwas deutlich zu erkennen, vorausgesetzt, dass nicht beide Augen (das untersuchende sowohl wie das

untersuchte) für die unendliche Ferne adaptirt sind. Die Netzhaut liegt in der Regel hinter dem hinteren Brennpunkte des Auges; wenn sie daher durch dessen brechende Medien betrachtet wird, so erscheint sie in einer Entfernung, die jenseits Unendlich liegt. Ein normales oder kurzsichtig gebautes, unbewaffnetes Auge ist demnach in der Regel nicht im Stande das Bild der Netzhaut und der auf ihr verzweigten Gefässe in scharfen Umrissen zu sehen, während ein beobachtendes hyperopisches Auge, welches zum deutlichen Sehen in die Ferne einer Convexbille bedarf, hierzu noch recht wohl fähig ist. Ist das beobachtete Auge emmetropisch oder hyperopisch, oder, mit anderen Worten, fällt seine hintere Brenn-punktsebene mit der Netzhautebene zusammen, oder liegt sie sogar noch hinter derselben, so wird es einem beobachtenden Auge von normalem Baue, welches für das Sehen in unendliche Ferne noch adaptirbar ist, möglich sein die auf der Netzhaut sichtbaren Einzelheiten auch ohne Correctionslinsen in scharfen und deutlichen Umrissen zu erkennen; noch leichter wird diess indessen einem beobachtenden hyperopischen Auge werden. Ein unbewaffnetes myopisches Auge, wird dagegen nur in den allerseltensten Fällen hochgradigster Hyperopie des beobachteten Auges, ein deutliches Bild des Augenhintergrundes erhalten können. Ist endlich das beobachtete Auge myopisch, so wird sich jedes beobachtende Auge vergeblich bemühen, ohne dioptrische Hülfsmittel auf dem Ilintergrunde desselben irgend etwas im aufrechten Bilde zu erkennen; dagegen kann es einem Myopen zuweilen noch gelingen, das umgekehrte Bild eines gleichfalls myopischen Auges ohne corrigirende Gläser, in scharfen Umrischen auges ehen fen Umrissen zu sehen.

Die zweite Aufgabe des Augenspiegels besteht demnach darin, das scharfe Sehen, je nach der Individualität der vorliegenden Fälle, durch entsprechende Correctionsgläser möglich zu machen.

Diese Aufgabe kann auf doppelte Weise gelöst werden. Man kann nämlich bei der Augenspiegel-Untersuchung entweder das Bild eines collectiven dioptrischen Systems, vor seinem Entstehen, durch eine dispansive Linse auffangen und in die passende Schweite bringen (das sogen. Galiläi'sche Princip), oder man kann das umgekehrte reelle Bild eines collectiven Systems, unmittelbar, oder, wenn man will, auch noch durch einen collectiven Ocularapparat betrachten (das sogen. Kepler'sche Princip). Im ersteren Falle erhält man allemal ein aufrechtes, virtuelles, im zweiten Falle dagegen ein reelles, umgekehrtes Bild. Bild.

1) Die ophthalmoskopische Untersuchungsmethode im aufrechten Bilde. Wir haben soeben erwähnt, dass diese Unteraufrechten Bilde. Wir haben soeben erwähnt, dass diese Untersuchungsmethode unter gewissen Verhältnissen, auch ohne corrigirende dioptrische Hülfsmittel möglich wird; in der Regel bedarf man hiezu aber einer, den dioptrischen Verhältnissen entsprechenden Concavlinse. In Bezug auf die Wahl der Brennweite dieser Concavlinse muss bewerbt werden des die Vergrößenung der Netzbard bilden wird.

merkt werden, dass die Vergrösserung des Netzhautbildes mit der zu-nehmenden Brennweite der Correctionslinse steigt. Es gilt daher als Regel, dass man sich bei der Untersuchungsmethode im aufrechten Bilde einer Concavlinse von möglichst grosser Brennweite, oder, wie man gewöhnlich zu sagen pflegt, einer möglichst schwachen Concavlinse bediene, und dass man sich dem untersuchten Auge so viel wie möglich nähere. Je mehr man sich dem zu untersuchenden Auge nähert, und je mehr man sich bemüht, das eigene Auge für die weiteste Ferne zu adaptiren, um so leichter wird man, mit Hülfe schwacher Concavlinsen den Augengrund in scharf gezeichneten Umrissen und unter starker Vergrösserung sehen können. Myopische Augen werden sich neben diesen Correctionsgläsern noch derjenigen Brille zu bedienen haben, welche ihnen das Sehen in weite Ferne ermöglicht, oder sie müssen verhältnissmässig schärfere Correctionsgläser anwenden; sie werden daher im Allgemeinen bei dieser Untersuchungsmethode sehr geringe Vortheile geniessen, und werden überhaupt dabei mit grösseren Schwierigkeiten zu kämpfen haben als normal gebaute oder weitsichtige Augen.

Die scheinbare Vergrösserung, unter welcher man, bei Anwendung schwacher Concavlinsen den Augenhintergrund sieht, lässt sich mit Genauigkeit nicht bestimmen, weil die genaue Bestimmung der scheinbaren Entfernung des virtuellen Bildes nicht möglich ist. In der Regel veranschlagt man, in ziemlich willkührlicher Weise diese Entfernung auf 8 bis 12 Zoll, als eine Entfernung, welche der besten Sehweite normaler Augen zu entsprechen pflegt. In diesem Falle würde die Vergrösserungszahl eines, auf der Netzhaut beobachteten Objectes etwa das 24 bis 30 fache seiner wahren Grösse betragen. Ein einzelnes Blutkügelchen müsste daher in der scheinbaren Grösse von 1/10 bis 1/12 Lin. gesehen werden können.

Ist es den gegebenen Umständen nach erlaubt, die Pupille des untersuchten Auges durch Einträufelung mydriatischer Mittel zu erweitern, so wird die Untersuchungsmethode im aufrechten Bilde in doppelter Weise dadurch erleichtert. Zunächst werden nämlich die Brechungsverhältnisse des untersuchten Auges in solcher Weise verändert, dass dessen hintere Brennpunktsebene weiter nach hinten fällt, oder, mit anderen Worten, dass das untersuchte Auge hyperopisch wird. Dieser Umstand macht — wie wir gesehen haben — den Gebrauch der Concavlinsen entweder ganz entbehrlich, oder ermöglicht doch die Beobachtung des Augengrundes mit schwach bewaffnetem Auge. Die Untersuchung wird aber auch noch in sofern erleichtert, als die erweiterte Pupille ein grösseres Gesichtsfeld darbietet und den Einfall einer grösseren Lichtmenge gestattet, wodurch der Helligkeitsgrad der erleuchteten Netzhautstelle relativ erhöht wird.

Wir kommen hier noch einmal auf eine Schwierigkeit zurück, welche wir in dem Abschnitte über die Beleuchtung des Auges bereits ausführlich berührt haben. Ist es nämlich bei der Untersuchung im aufrechten Bilde von Wichtigkeit, dem zu untersuchenden Auge möglichst nahe zu kommen, so folgt daraus mit Nothwendigkeit, dass diejenige katoptrische Vorrichtung, welche am besten geeignet ist den Augengrund aus nächster Nähe zu beleuchten, bei dieser Untersuchungsmethode den Vorzug verdiene. Die artificielle Mydriasis wird hiezu ein unschätzbares Hülfsmittel bieten; allein die Verhältnisse des Beobachteten werden die Anwendung mydriatischer Mittel nicht immer gestatten. Es ist daher nothwendig, auch bei enger Pupille die erforderliche Helligkeit des Augenspiegel, oder ein dispansiver heterocentrischer Spiegel von richtiger Construction, dieser Aufgabe zu genügen am besten geeignet sei, so darf doch nicht übersehen werden, dass die nicht erweiterte Pupille bei vermehrtem Lichteinfall sich enger zusammenzieht und gerade dadurch die vermehrte oder erhöhte Helligkeit des Augenhintergrundes zum Theil wieder vereitelt. Wahr ist es in der That, dass bei empfindlichen Augen dieser Fall vorkommt, und dann ist es oft am zweckmässigsten sich eines Augenspiegels von schwacher Beleuchtungskraft zu bedienen um die Pupille möglichst wenig zu ver-

engen und um, ohne Nachtheil für das beobachtete Auge - wenn es erforderlich ist — dessen Hintergrund wiederholt und anhaltend untersuchen zu können. In der grossen Mehrzahl der Fälle wird man aber, wenigstens bei der Untersuchung der excentrischen Netzhautparthieen, dieser Vorsicht nicht bedürfen und wird mit dem lichtstärksten Augenspiegel am besten sehen können.

2) Die ophthalmoskopische Untersuchungsmethode im umgekehrten Bilde. Schon Helmholtz hatte bemerkt, dass man, anstatt einer Concavlinse sich auch zweier Convexlinsen bedienen könne, die um weniger als die Summe ihrer Brennweiten von einander abstehen, um den Augenhintergrund (im umgekehrten Bilde) zu untersuchen, und hat diesen Fall einer sorgfältigen Discussion unterworfen. Seine Berechnungen sowohl wie seine Versuche hatten indessen zu dem Resultate geführt, dass durch diese Methode der Beobachtung, im Vergleich mit den einfachen Concavgläsern keine wesentlichen Vortheile zu erreichen seien. Doch gesteht er zu, dass unter richtigen Verhältnissen der Gebrauch zweier Convexlinsen ein etwas grösseres Gesichtsfeld weben müsse geben müsse.

Ruete war der Erste, welcher den, zunächst noch etwas unvollkommenen Versuch machte, durch Benutzung zweier Convexlinsen ein
umgekehrtes deutliches Bild des Augengrundes zu erhalten, indem er
die beiden Linsen zwischen das beobachtete Auge und einen Concavspiegel von grosser Oeffnung brachte. Diese Methode wurde sehr bald soviel uns bekannt ist - durch Coccius in zweckmässiger Weise dahin verändert, dass die eine Convexlinse hinter den Spiegel gebracht, die andere dagegen ganz nahe vor das beobachtete Auge mit der Hand gehalten wurde, so dass sich demnach der Spiegel zwischen den beiden Convexlinsen befindet \*).

Während bei dem Ruete'schen Augenspiegel die beiden Linsen sowie der Concavspiegel auf Stativen angebracht waren und daher den Vortheil hatten, bei richtiger Einstellung und unveränderter Haltung des beobachteten Auges, beide Hände frei zu lassen, wurden bei der Coccius'schen Untersuchungsmethode beide Hände gleichmässig in Anspruch genommen, indem die eine Hand den eigentlichen Spiegel und die mit demselben in Verbindung gebrachte Convexlinse hält, die andere Hand dagegen dazu benutzt wird, das zweite Convexglas vor das untersuchte Auge zu halten. Bei dieser Untersuchungsmethode kann men indessen anstatt des Coccius'schen Spiegels ieden anderen beliebigen man indessen anstatt des Coccius'schen Spiegels jeden anderen beliebigen Beleuchtungsapparat und vielleicht am allerbequemsten einen einfachen Beleuchtungsapparat und vielleicht am allerbequemsten einen einfachen kleinen Hohlspiegel von mässiger Brennweite (Liebreich) fast ganz mit gleichem Vortheile benutzen. Unter Voraussetzung eines beliebigen Spiegelapparates und beliebiger, zur Befestigung des collectiven Ocularglases dienenden Vorrichtungen ist dieses im Wesentlichen die Methode, welche noch heute, zur Untersuchung des Auges im umgekehrten Bilde, am allerhäufigsten angewendet zu werden pflegt.

Zum Vorhalten vor das beobachtete Auge bedient man sich in der Regel einer Linse von ziemlich grosser Oeffnung und kurzer positiver Brennweite (etwa 1½ bis 2 Zoll). Je kürzer die Brennweite dieser Linse, und je mehr sie dem beobachteten Auge genähert wird, um so kleiner erscheint das Luftbild der Netzhaut und umgekehrt. Es ist daher zweckmässig mehrere Linsen von verschiedenen Brennweiten vor-

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Untersuchungsmethode zuerst zu Anfang des Jahres 1852 auf der v. Gräße'schen Klinik kennen gelernt.

räthig zu halten, um sich in allen Fällen der allerschwächsten, d. h. derjenigen, welche die stärkste Vergrösserung zulässt, bedienen zu können. Das collective, hinter dem Spiegel befindliche Ocularglas, dessen Oeffnungsgrösse vollkommen gleichgültig ist, wird dagegen eine um so stärkere Vergrösserung geben, je kürzer seine Brennweite ist.

In Bezug auf die Grösse des Gesichtsfeldes muss bemerkt werden, dass dessen Umfang im Allgemeinen abnimmt mit der Stärke der Vergrösserung. Je mehr man daher auf starke Vergrösserung verzichtet, um so grösser wird der Umfang des Augenhintergrundes sein, welchen man mit einem Blicke gleichzeitig übersehen kann. Hierzu kommt noch, dass wegen der prismatischen Wirkung an den Rändern der vor das untersuchte Auge gehaltenen Convexlinse, durch kleine Verschiebungen, gleichsam eine Verschiebung des ganzen Gesichtsfeldes bewerkstelligt werden kann, ohne die Stellung des untersuchten Auges zu verändern. Aus diesen Gründen eignet sich die Untersuchung im umgekehrten Bilde ganz besonders gut zur Orientirung über den vorliegenden Befund, weil man, unter Verzichtleistung auf starke Vergrösserung, das Orts- und Lagenverhältniss der beobachteten Einzelheiten ganz besonders leicht zu übersehen und zu beurtheilen im Stande ist, wöhrend die genauere Beshachtene und zu beurtheilen im Stande ist, ten ganz besonders leicht zu übersehen und zu beurtheilen im Stande ist, während die genauere Beobachtung eines einzelnen kleinen Objectes, ohne Rücksicht auf seine Lage, unter stärkerer Vergrösserung vielleicht mit grösserem Vortheil durch schwache Concavgläser, im aufrechten Bilde vorgenommen wird. Inzwischen lässt sich doch auch mit Hülfe starker Ocularlinsen und möglichst schwacher, von dem untersuchten Auge möglichst entfernt gehaltener, collectiver Objectivgläser eine sehr starke Vergrösserung erzielen, wobei jedoch immer nur ein kleiner Theil des Gesichtsfeldes in deutlichen und scharfen Umrissen erscheint, während der grössere peripherische Theil in ein unkenntlich verzerrtes und unbrauchbares Bild auseinandersliesst. Liebreich\*) hat den Vorschlag gemacht bei der Untersuchung hochgradig myopischer Augen die objective Collectivlinse ganz fortzulassen und das, nahe vor dem untersuchten Auge besindliche Luftbild der Netzhaut (das vordere Netzhautbild) nur durch ein einziges starkvergrösserndes Ocularglas aus ten ganz besonders leicht zu übersehen und zu beurtheilen im Stande ist, Netzhautbild) nur durch ein einziges starkvergrösserndes Ocularglas aus passender Entfernung zu beobachten. Wird wirklich, wie wir gesehen haben die Vergrösserung, unter übrigens gleichbleibenden Verhältnissen um so stärker, je grösser die Brennweite der objectiven Collectivlinse, dann muss sie folgerichtig so stark wie möglich werden, wenn die Brennweite der Collectivlinse unendlich gross genommen, oder, was dasselbe bedeutet, wenn die Collectivlinse ganz beseitigt wird. Auch versichert Liebreich sich dieser Methode mit praktischem Vortheil bedienen zu können. nen zu können.

Die Helligkeit des Gesichtsfeldes ist bei schwacher grösserung immer ausreichend, gleichviel welches Spiegelapparates man sich bedienen möge; sie nimmt aber unter allen Verhältnissen ab, mit der Zunahme der Vergrösserungszahl, so dass auch in dieser Beziehung der allzu starken Vergrösserung eine Schranke gesetzt wird.

Eine grosse Unbequemlichkeit entsteht noch bei der Untersuchungs-

methode im umgekehrten Bilde durch die Reflexbilder an den beiden Oberflächen der vorgehaltenen Collectivlinsen. Da nämlich die Linse, unter allen Umständen von dem reflectirten Lichte des Spiegels getroffen werden muss, so entsteht auf jeder ihrer beiden Oberflächen ein stark leuchtendes Reflexbild, welches der genaueren Untersuchung im höch-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. VII, Abthl. 2, S. 180. Berlin 1860.

sten Grade hinderlich ist, wenn es der Gesichtslinie sehr nahe liegt, und welches die Untersuchung geradezu unmöglich macht, wenn es in die Gesichtslinie selbst hineinfällt. Man vermeidet diesen Uebelstand am besten dadurch, dass man die Randtheile der Linse benutzt, und dass man die Linse in einer etwas schrägen, auf die Gesichtslinie nicht ganz senkrecht gestellten Richtung hält. Auf beide Weisen gelingt es die störenden Reflexe von der Gesichslinie genügend entfernt zu halten.

## Die einzelnen Formen der Augenspiegel.

Nachdem wir die Haupteigenschaften der Augenspiegel, nämlich lie Beleuchtung und die dioptrische Correction ausführlich benämlich tie Beleuchtung und die dioptrische Correction ausführlich beprochen haben, bleibt uns noch übrig, auch die anderen Besonderheiten
lerselben einer kurzen Betrachtung zu unterwerfen. Es kann zwar nicht
unsere Absicht sein, eine genaue Beschreibung und Abbildung aller verchiedenen Augenspiegelformen zu geben, wir werden hier nur das
Wichtigste hervorheben, was bei den gebräuchlichsten Augen spiegeln
n Betrachtung kommt\*).

Bevor wir jedoch zur speciellen Beschreibung der einzelnen Formen
ibergehen, wollen wir über das Material, woraus die Spiegel gefertiget
verden und über die Befestigungsweise der Correctionsgläser noch einige
Ilgemeine Bemerkungen vorausschicken.

llgemeine Bemerkungen vorausschicken.

1) Das Material der Spiegelsubstanz. Der katoptrische Apparat der meisten Ophthalmoskope besteht aus Glas, und zwar aus einem Glasspiegel, welcher entweder in seiner Mitte durchbohrt, oder m dieser Stelle vom Spiegelbelage befreit ist. Die durchbohrte oder lurchsichtig gemachte Stelle ist klein und rund; nur Donders hat dem Behloche seines Ophthalmoskopes, unter richtiger Würdigung der schräfen Spiegelstellung eine querovale oder elliptische Form gegeben, deren enkrechte Projection auf die Gesichtslinie kreisförmig erscheint. Mit Aussahme der heterocentrischen Glasspiegel, deren durchsichtig gemachte sahme der heterocentrischen Glasspiegel, deren durchsichtig gemachte lentralstelle eine bestimmte dioptrische Wirkung haben soll, erscheint s im Allgemeinen am zweckmässigsten, die Mitte des Spiegels zu durchohren, zumal wenn der Spiegel noch von einer Collectivlinse beleuchtet vird; weil in der Glassubstanz der durchsichtig gemachten Spiegelstelle äufig Lichtreflexe entstehen, welche das Gesichtsfeld verschleiern und auf lie scharfe Beobachtung entschieden nachtheilig wirken. Der einfache deine Concavspiegel von Liebreich, der Augenspiegel von Desmares und der meinige sind von Metall. Bei dem letzteren wurde dieses saterial besonders aus dem Grunde gewählt, damit an der durchbohrten piegelstelle der Rand scharf zugeschliffen und gehörig geschwärzt rerden könne, weil ohne diese Vorsicht an dem, der Beleuchtungslinse ntgegengesetzten Rande des Sehloches ein äusserst störender Lichtrelex entsteht. Bei Glasspiegeln lässt sich dieser Lichtreflex auf keine Weise beseitigen, bei gut gearbeiteten Metallspiegeln kann er dagegen ollständig annullirt werden.

<sup>\*)</sup> Eine ausstihrliche Beschreibung sämmtlicher Augenspiegelformen und ihrer optischen Wirkungsweise enthält die Schrift "der Augenspiegel, seine Formen and sein Gebrauch, nach den vorhandenen Quellen zusammengestellt von Adolf Zander. 2. Aufl. Leipzig und Heidelberg 1862." Es sinden sich darin 31 verschiedene Augenspiegelformen beschrieben, resp. bildlich dargestellt; auch ist derselben ein ausführliches Literaturverzeichniss der hierher gehörigen Schristen und Abhandlungen (57 besondere Werke und 250 Journalartikel) beigefügt.

Die Oeffnung des Sehloches darf nicht zu gross sein, nicht sowohl um durch Abblendung des überflüssigen Lichtes ein schärferes Bild zu erhalten, als vielmehr um die dem Sehloche zunächst gelegenen Partieen des Spicgels, welche am meisten zur besseren Beleuchtung beitragen, nicht Preis zu geben. Man kann sogar behaupten, dass die Beleuchnicht Preis zu geben. Man kann sogar behaupten, dass die Beleuchtungskraft zunehmen müsse mit der abnehmenden Grösse des Schloches; indessen gelangt man sehr bald an eine Grenze, bei welcher die Unbequemlichkeiten einer zu kleinen Oeffnung beim Hindurchsehen durch dieselbe, sich deutlich bemerkbar machen. Die Oeffnung des Schloches soll erfahrungsgemäss etwa 1 bis 1½ höchstens 2 Linien betragen.

2) Die Befestigung der Correctionsgläser. Die hinter dem Spiegel anzubringende Correctionslinse soll auf der Gesichtslinie senkrecht stehen und daher mit der Spiegelebene, je nach der Stellung

senkrecht stehen und daher mit der Spiegelebene, je nach der Stellung der Lampe, einen mehr oder weniger beträchtlichen Winkel einschliessen; sie soll ferner ohne grosse Mühe mit anderen Linsen vertauscht werden können. Unzweckmässig war daher die Vorrichtung, deren sich Coccius früher bediente, welcher eine Anzahl verschiedener Linsengläser auf einem, unmittelbar hinter der Spiegelfläche beweglichen kleinen Schieber befastigt bette. Weit zweckmässiger ist die von dem Optiber Robers befestigt hatte. Weit zweckmässiger ist die von dem Optiker Rekoss in Königsberg angegebene runde Scheibe, in deren Peripherie verschiedene Linsengläser dergestalt eingefügt sind, dass durch Umdrehung, jedes beliebige Linsenglas an die richtige Stelle und in die zur Gesichtslinie normale Bishtung gebracht werden kann

liebige Linsenglas an die richtige Stelle und in die zur Gesichtslinie normale Richtung gebracht werden kann.

In früherer Zeit pflegte man den Augenspiegeln eine ziemlich beträchtliche Zahl verschiedener Linsengläser beizufügen. Als man aber später zu der Ueberzeugung gelangte, dass, bei normaler Accommodationsfähigkeit, das beobachtende Auge in allen Fällen eine Auswahl nur weniger Linsen bedürfe, so erschien die Nothwendigkeit der leichten und bequemen Linsenveränderung weit weniger wichtig, und es blieb nur die normale Stellung zur Gesichtslinie von Bedeutung. E. v. Jäger erfand zu diesem Zwecke eine aufrecht stehende Gabel, deren federnde Branchen die Linse festhalten, und deren Stiel in einer entspechenden Oeffnung hinter dem Spiegel sich frei bewegen und drehen kann, wodurch dem Linsenglase die für den jedesmaligen Fall erforderliche Stellung sehr leicht zu geben ist. Bei meinem Spiegel wird das Linsenglas durch eine ähnliche ga-Bei meinem Spiegel wird das Linsenglas durch eine ähnliche gabelförmige Vorrichtung festgehalten, welche jedoch horizontal steht und durch einen am Rande des Spiegels befestigten, mit doppelten Gelenken versehenen Arm in jede beliebige Richtung gebracht werden kann. (Siehe S. 513 Fig. 67).

Gehen wir nun zu der speciellen Beschreibung der einzelnen Spiegelformen über, so erscheint es zweckmässig, dieselben in zwei verschiedene Abtheilungen zu bringen, nämlich in solche, welche auf einem eigenen Stative befestigt sind und daher die Hände des Beobachters unbeschäftigt lassen, und in solche, welche in freier Hand gehalten

werden und portativ sind.

a) Die stativen oder feststehenden Augenspiegel eignen sich ganz besonders für wissenschaftliche Zwecke, für lange dauernde Untersuchungen, für Messungen, für etwa zu entwerfende Zeichnungen und endlich für den Unterricht. Dagegen sind sie nicht gut transportabel, und müssen in der Regel an ein und demselben Orte stehen bleiben und benutzt werden.

Wenn man von dem Follin-Nach cz'schen Instrumente absieht, welches nichts Anderes ist, als ein gewöhnlicher Helmholtz'scher Spiegel, auf ein Stativ gestellt, und überdiess noch mit einer nahe vor dem Lichte befindlichen Beleuchtungslinse versehen, so gehören hierher die grossen

Augenspiegel von Ruete, Epkens-Donders und Liebreich.

Ruete's \*) Augenspiegel wurde seinen optischen Bestandtheilen
nach bereits oben (S. 491) besprochen. Er besteht aus einem grossen
in der Mitte durchbohrten Hohlspiegel und zwei vor demselben, auf
einem horizontalen Arme frei beweglichen Convexlinsen. Der Spiegel steht auf einem Fussgestelle und der, von dem Stiel des Spiegels horizontal abgehende Arm kann um die Axe des Stieles beliebig gedreht werden \*\*). Das Gesicht und die Augen des Beobachters sowohl wie des Beobachteten werden bei der Untersuchung durch entsprechend aufgestellte Pappschirme verdeckt und beschattet.

Unter der Mitwirkung von Donders wurde durch den Mechaniker Epkens in Amsterdam ein statives Ophthalmoskop angefertigt, dessen Beleuchtungsapparat aus einem planparallelen undurchbohrten Glasspiegel mit einer querovalen, vom Spiegelmetall befreiten Centralstelle besteht \*\*\*\*). Das Licht, welches auf diesen Spiegel fällt, geht durch ein messingenes, inwendig geschwärztes Rohr, dessen eine, der Lampe zugewendete Oeffnung durch ein planconvexes Linsenglas verschlossen werden kann. Vor der entgegengesetzten Oeffnung befindet sich der um eine verticale Axe drehbare Spiegel, eingeschlossen in einen cubischen, mit dem Rohr in Verbindung stehenden Kasten von Messing. Dieser Kasten ist an zwei entgegengesetzten Flächen offen, um einerseits das Durchsehen durch den Spiegel, andererseits das Hineinsehen in das beobachtete Auge zu ermöglichen. Damit dem Spiegel jede mögliche Stellung gegeben werden könne, ist das Rohr (mit jede mögliche Stellung gegeben werden könne, ist das Rohr (mit dem cubischen Kasten) auch noch um eine horizontale Axe drehbar. Das Instrument wird durch einen Schraubenapparat an einer Stange befestigt, an der es nach Belieben höher oder tiefer gestellt werden kann; die Stange lässt sich an dem Rande des Tisches, gleichfalls durch eine Schraube befestigen. Um alles überflüssige Licht abzublenden, befindet sich an dem der Lampenfamme zugewendeten Ende ein kreisförmiger und nach unten wird das Gesicht des Beobachters von dem Schirm, und nach unten wird das Gesicht des Beobachters von dem des Beobachteten gleichfalls noch durch eine schirmende Vorrichtung getrennt. Das beobachtete Auge befindet sich unmittelbar vor der, der spiegelnden Fläche zugewendeten Oeffnung des cubischen Kastens, während vor der entgegengesetzten Oeffnung die verschiedenen Linsengläser einer Rekoss'schen Scheibe vorüber bewegt werden können. Beide Oeffnungen sind zum Schutze gegen seitlich einfallendes Licht durch einen trichterförmig hervorragenden Rand geschützt.

Eine sehr wichtige Vorrichtung an dem Donders'schen Ophthalmoskope ist die Hinzufügung eines Mikrometers, welcher, unter Voraussetzung einer genauen Kenntniss der Entfernung der Knotenpunkte von der Netzhaut, sehr genaue Messungen der auf der Netzhaut beobachteten Einzelheiten möglich macht. Dieses Mikro-

<sup>\*)</sup> Der Augenspiegel und das Optometer. Göttingen 1852.
\*\*) In späteren Jahren (1857) hat Ruete ein ähnliches Instrument in kleinerem Maassstabe ansertigen lassen, welches aus freier Hand gebraucht werden kann.

<sup>\*\*\*)</sup> Adrian. Christophyl. van Trigt. Dissertatio ophthalmologica inauguralis de speculo oculi pag. 23. Trajecti ad Rhenum 1853. — Diese Dissertation wurde übersetzt und umgearbeitet von Dr. C. H. Schauenburg, der Augenspiegel. Laar 1854.

meter\*) (siehe Fig. 61) wird an dem, der Lampenflamme zugewendeten Ende des Rohres angebracht und besteht aus zwei kleinen, durch eine Schraube gegen einander beweglichen metallenen Pfeilspitzen, deren veränderliche Entfernung vermittelst einer, mit einem Nonius versehenen Skala auf das genaueste bestimmt werden kann. (Siehe Fig. 62). Liegt



die Entfernung dieser Pfeile genau in der Entfernung des deutlichen Sehens für das beobachtete Auge, oder, mit anderen Worten, sieht der Beobachter auf der erleuchteten Netzhautstelle ein scharf gezeichnetes Schattenbild der beiden Pfeile, so kann die Einstellung so gemacht werden, dass der Zwischenraum zwischen den Schattenbildern beider Pfeilspitzen den zu messenden Gegenstand genau begrenzt. Setzt man nun die Entfernung des hinteren Knotenpunktes von der Netzhautsläche gleich 15 Mm. (nach Listing), und kennt man die Entfernung des Mikrometers von dem vorderen Knotenpunkte des Auges, welche wir (b) nennen wollen; findet sich endlich die abgelesene Distanz der Pfeilspitzen des Mikrometers gleich einer, sehr genau bestimmbaren Grösse (a), so ergiebt sich die wahre Grösse des gemessenen Objectes (sie heisse x) aus einer einfachen geometrischen Proportion, wonach  $x=\frac{15}{a}$ . Es versteht sich von selbst, dass zum Zweck dieser Messungen der Ort des Mikrometers ein veränderlicher sein muss. Hierfür wurde gesorgt, indem das Ende des Rohres, an welchem sich das Mikrometer befindet, durch

<sup>\*)</sup> Fig. 61 zeigt das der Lampenslamme zugewendete Ende des Ophthalmoskopes, mit dem daran besetigten Mikrometer. Fig. 62 zeigt dagegen ein solches Mikrometer, von etwas veränderter Construction für sich allein. Wir hätten gerne die Abbildung des ganzen Instrumentes hier wiedergegeben, wenn wir nicht geglaubt hätten, theils aus Raumersparniss, theils wegen der, in mehreren anderen Werken bereits reproducirten Darstellung, diesen Wunsch unterdrücken zu müssen.

en Auszug und mittelst einer Stellschraube beliebig verlängert und kürzt werden kann.

Der Fehler, von dem diese Messungsmethode nicht befreit werden in, beruht in der Annahme einer constanten und bei allen Augen ich grossen Entfernung des hinteren Knotenpunktes, oder — wenn man 1 sehr kleinen gegenseitigen Abstand der beiden Knotenpunkte vernachsigt — eines zwischen denselben gelegenen mittleren Knotenpunktes, i der Ebene der Netzhaut. Für vergleichende Messungen an ein i demselben Auge führt dagegen die Donders'sche Methode zu absolut ıtigen Resultaten.

Wir haben hier noch zu erwähnen, dass Helmholtz und Ruete liche Messungsmethoden bereits in Vorschlag gebracht und, wennich in weniger vollkommener Weise, auch ausgeführt haben. Wir ssen ferner noch hinzufügen, dass Dr. Schneller\*) in Danzig ein krometer für Messungen im umgekehrten Bilde angegeben und dessen

sultate bei Messungen am Kaninchenauge mitgetheilt hat.

Das grosse Ophthalmoskop, welches Liebreich \*\*) hat anfertigen sen, (siehe Fig. 63) unterscheidet sich von dem Donders'schen wetlich dadurch, dass es ausschließlich dazu bestimmt den Augengrund um gekehrten Bilde zu untersuchen, während jenes ebenso ausliesslich für die Untersuchung im aufrechten Bilde bestimmt ist \*\*\*). mzufolge wird das Rohr, welches Spiegel und Linsen einschliesst, nicht der leuchtungslampe, sondern dem untersuchten Auge direct entgegengerich-Ein seitlicher Auschnitt in dem Rohre lässt das Licht auf einen kleinen tallenen Concavspiegel fallen. Dicht hinter demselben befindet sich eine rrichtung zur Befestigung und leichten Veränderung beliebiger coltiver Oculargläser. An dem vorderen, dem beobachteten Auge zugendeten Ende des Rohres ist die vordere collective Objectivlinse von bis 2 Zoll Brennweite befestigt und kann durch einen Auszug in er Entfernung vom Beleuchtungsspiegel beliebig verändert werden.

ses Instrument ist, ähnlich dem Donders'schen, an einer Messingnge befestigt und kann an derselben höher oder niedriger festgelit werden. Die Stange wird an dem Rande des Tisches festgeraubt. Um den Kopf des Beobachteten zu immobilisiren, befindet sich
m an dem vorderen Ende des Instrumentes ein horizontal verschieb
an dem vorderen Ende des Instrumentes ein horizontal verschieb
n an dem vorderen Ende des Instrumentes ein horizontal verschieb
n an dem vorderen Ende des Instrumentes ein horizontal verschieb
n an dem vorderen Ende des Instrumentes ein horizontal verschieb
n an dem vorderen Ende des Instrumentes ein horizontal verschieb
n an dem vorderen Ende des Beobachteten welches der Stirn des Beobrer Arm mit einem gepolsterten Kissen, welches der Stirn des Beob-iteten zur Stütze dient (Stirnhalter). Ein zweiter horizontaler Arm, lcher sich gleichfalls verlängern und verkürzen lässt, trägt an seinem de eine gepolsterte napfförmige Vertiefung, den Kinnhalter, worauf Kinn des Beobachteten ruht. Dieser Arm ist gleichfalls an der Hauptnge durch eine Schraube befestigt und kann mittelst derselben höher ir tiefer gestellt werden. Um dem Auge einen Fixationspunkt zu geben, gt endlich das vordere Ende des Instrumentes einen kleinen messing-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmologie, Bd. III, Abth. 2, Seite 121. Berlin 1857.

\*) Archiv f. Ophthalmologie, Bd. I, Abth. 2, Seite 348. Berlin 1855 und Traité pratique des maladies de l'oeil par Mackenzie. Traduit par Warlomont et Testelin Tom. II, pg. XI. Paris 1857. — Spätere Verbesserungen und Vervoll-kommnungen finden sich aufgezeichnet im Archiv f. Ophthalmologie Bd. VII, Abthl. 2 S. 134. Berlin 1860. — Nachstehende Zeichnung, welche das Ophthalmoskop in seiner jetzigen neuesten Gestalt darstellt, sowie die nachfolgende Erläuterung der Ruchstabenbezeichnung verdanken wir der Güte des

gende Erläuterung der Buchstabenbezeichnung verdanken wir der Güte des Hrn. Dr. Liebreich. (Siehe S. 510).

\*) Auf der Heidelberger Versammlung im Sept. 1863 zeigte Liebreine Veränderung an seinem Augenspiegel, wonach derselbe num stersuchung im aufrechten Bilde verwendbar gemacht ist.



Das Instrument besteht aus zwei Röhren: A und B, welche wie beim Mikroscop, mittelst einer Schraube aus- und einzuschieben sind. Die innere: B enthält an ihrem vordern Ende C, einen Rahmen, in welchen, als Objectiv, Convexlinsen von verschiedener Brennweite eingelegt werden können. Der Rahmen ist um eine verticale Axe drehbar; dadurch befestigt, dass oben und unten je ein kurzes geknöpftes Stielchen c, in je eine Jägersche Feder eingeklemmt wird, so dass der Rahmen mit Leichtigkeit herausgenommen werden kann. Ganz auf dieselbe Weise ist am entgegengesetzten Ende des Rohrs A bei d der durchbohrte Hohlspiegel angebracht, der, ebenfalls um eine verticale Axe drehbar, leicht entfernt, mit Spiegeln von andrer Brennweite gewechselt werden kann. E ein hinter dem Spiegel befindlicher Bügel nimmt eine etwa als Ocular zu benutzende Convexlinse auf. Das Licht der vor den Buchstaben A, dicht neben den Spiegel zu stellenden Lampe gelangt durch den Ausschnitt D auf den Spiegel, und von diesem durch das Rohr und die Linse C in das zu untersuchende Auge. An der Stange, welche bei K an den Tisch geschroben wird, bei i, des bequemeren Einpackens wegen auseinander geschroben werden kann, ist das Rohr durch einen, um B herumgehenden Ring so befestigt, dass es erstens in diesem Ringe um eine horizontale Axe gedreht, und zweitens an der Stange entlang hoch und niedrig gestellt werden kann. e e', zwei über einander verchiebbare Lineale tragen f, einen muschelförmigen Kinnhalter für den Patienten, der seine Stirn gegen die Platte g' lehnt. Der graduirte Stirnhalter g g' ist hin und her zu schieben und durch eine Schraube fixirbar, auf dem Ringe befestigt, welcher das Rohr B umfasst. Ein blankes Kügelchen h dient dem Auge des Patienten als Fixirpunkt und kann durch die gegliederte Stange, an deren Ende es sich befindet. einen beliebigen Ort im Raume bekommen. Von zwei, in der Abbildung nicht mit angedeuteten metallenen Schirmen beschattet der hinter d angebrachte das Auge des Beobachters, der an dem Ringe vor B befestigte das Auge des

ien Knopf, welcher von einem langen, feinen und mehrfach gegliederten stäbchen getragen, nach allen Richtungen des Raumes bewegt und festestellt werden kann. Der Stirnhalter sowohl wie der Auszug des Rohres, velcher durch eine Stellschraube verlängert und verkürzt wird, sind mit iner Millimeter-Eintheilung versehen, mit deren Hülfe der gegenseitige bestand des beobachteten Auges von der Objectivlinse und der Abstand ler Objectivlinse von dem Spiegel sich ablesen lässt. Das Gesicht und das luge, des Beobachters sowohl wie des Beobachteten werden durch entprechend aufgestellte Schirme beschattet und gegen störende Blendungen geschützt. Dieses Instrument eignet sich ganz besonders für detaillirte vissenschaftliche Untersuchungen, wie auch für klinische Demonstra-ionen. Durch eine Camera lucida soll das Bild des Augenhintergrundes uch auf die Ebene des Tisches projicirt und mehreren Beobachtern leichzeitig sichtbar gemacht werden können.

b) Die portativen Augenspiegel. Sie eignen sich im Allge-neinen besser als die vorhergehenden zum Gebrauche für den practineinen besser als die vorhergehenden zum Gebrauche für den practichen Arzt, zumal wenn er genöthigt ist, die Kranken ausserhalb seiner Wohnung zu untersuchen. Man sieht mit ihnen zwar vollkommen eben o gut und ebendasselbe, was man mit den stativen Augenspiegeln zu ehen im Stande ist; bei ihrem Gebrauche werden aber in der Regel eide Hände in Anspruch genommen, und es bleibt die ruhige Halung des Kopfes und der Augen immer nur der Willkühr des zu Unteruchenden überlassen. Wenn die Untersuchung schwierig, und wenn lasjenige, was gesehen und gesucht werden soll, mühsam aufzufinden st, so wird man den stativen Instrumenten oft genug den Vorzug geben nüssen, weil bei diesen, sowohl für den Beobachteten wie auch für den Beobachter die Untersuchung weniger ermüdend ist, und daher längere Zeit fortgesetzt werden kann.

Zeit fortgesetzt werden kann.

Alle portativen Instrumente haben eine mehr oder weniger kurze Iandhabe, deren Haltung die eine Hand beschäftigt; während die anlere Hand dazu benutzt werden kann das Auge des Beobachteten zu eschatten, oder erforderlichen Falles das obere Augenlid etwas zu erieben und den Kopf zu stützen, oder endlich — bei der Untersuchung
m umgekehrten Bilde — eine Convexlinse vor das beobachtete Auge u halten. Der Beleuchtungsapparat ist bei den meisten so eingerichtet, lass er, je nachdem das Licht von der rechten oder von der linken seite einfällt, sehr leicht nach rechts oder links gewendet werden kann. Vach unserem Dafürhalten ist es aber ganz gleichgültig, auf welche Seite lie Beleuchtungslampe hingestellt wird, weil man in allen Fällen be i de Auen fast vollkommen gleich gut untersuchen kann ohne die Stellung der ampe zu verändern, und weil es in der Regel zu umständlich ist, jelesmal den Platz der Lampe (oder des Kranken) zu vertauschen, wenn nan in einer Session beide Augen untersuchen will. Es erscheint uns da-ier am zweckmässigsten, das Licht immer nur von ein und derselben seite einfallen zu lassen, wodurch die Veränderbarkeit des Spiegelaparates überflüssig wird.

Der ursprüngliche Augenspiegel von Helmholtz \*) hat einen spiegelapparat, welcher aus drei plansarallelen, jedoch nicht in unmit-

<sup>\*)</sup> Beschreibung eines Augenspiegels zur Untersuchung der Netzhaut im lebenden Auge. Berlin 1851, und allgemeine Encyklopädie der Physik, herausvon Gustav Karsten. Bd. IX, S. 183. Tafel III, Fig. 1 und 2-1856.

telbarer Berührung stehenden Glasplatten zusammengesetzt ist. Diese drei Platten bilden die Hypothenusenfläche eines hohlen rechtwinkligen Prismas, dessen übrige Flächen aus Metallplatten bestehen, und zur Absorbtion alles überflüssigen Lichtes inwendig mit schwarzem Sammet ausgekleidet sind. Die kleinere Kathetenfläche, welche mit der Hypothenuse einen Winkel von 56° einschliesst, ist offen, um das Durchsehen zu ermöglichen. Die offene Seite des Prismas ist durch einen runden Kasten, welcher für die Aufnahme der Correctionsgläser bestimmt ist, mit der Handhabe in Verbindung gebracht, und lässt sich um die, zur grösseren Kathetenfläche parallel verlaufende optische Axe des Instrumentes beliebig drehen, wodurch die abwechselnde Beleuchtung von beiden Seiten leicht ermöglicht wird. Die Beleuchtungslampe soll so aufgestellt werden, dass ihr Licht unter einem Winkel von 60° auf die Spiegelfläche trifft, weil bei dieser Stellung die grösste Helligkeit der beleuchteten Netzhautstelle erreicht wird. Nach einer späteren Modification, deren horizontaler Querdurchschnitt durch die nebenstehende Zeichnung (Fig. 64) versinnlicht werden soll, wurde mit die-

Fig. 64.



sem Instrumente eine Recoss'sche Scheibe in entsprechende Verbindung gesetzt und zugleich, eine napfförmige Vorrichtung zugleich, eine napfförmige Vorrichtung zum Schutze des beobachtenden Auges angebracht.

E. v. Jäger's \*) Augenspiegel besteht aus einem ganz kurzen Metallcylinder, welcher, um seine Axe drehbar ist und durch einen Metallring mit einer Handhabe in Verbindung steht. Das vordere Ende des Cylinders ist unter einem Win-kel von 60° schräg abgeschnitten, und kann, je nach Belieben, mit verschiede-nen, um eine verticale Axe drehbaren concaven Glasspiegeln versehen werden. An dem hinteren Ende werden die Correctionsgläser in ähnlicher Weise wie bei dem älteren Modell des vorhergehen-Instrumentes eingefügt. Die Glasspiegel

von verschiedenen Brennweiten sind in ihrer Mitte entweder durchbohrt oder an einer kreisrunden Stelle, deren Durchmesser zwei Dec. Lin. beträgt, vom Spiegelbelage befreit. In späterer Zeit bediente sich Jäger heterocentrischer Concavspiegel von negativer dioptrischer Brennweite, deren Krümmungsverhältnisse von ihm aber nicht genauer angegeben wurden. Eine zweite sehr compendiöse Form besteht einfach aus einem solchen mit einer kurzen Handhabe in Verbindung gebrachten Glasspiegel, an dessen hinterer Fläche ein in oben (S. 506) beschriebener Weise befestigtes Correctionsglas angebracht ist. Das ganze Instrument nebst verschiedenen Correctionslinsen kann man in einem gewöhnlichen Porte-monnaie bei sich tragen. naie bei sich tragen.

Der Augenspiegel von Coccius \*\*) besteht aus einem viereckigen Planspiegel von Glas, dessen Durchmesser 14 Linien beträgt.

Deber Staar und Staaroperationen. S. 89. Wien. 1854. ••) Ueber die Anwendung des Augenspiegels nebst Angabe eines neuen Instrumentes. | Leipzig. 1854.

Fig. 65.



(Siehe Fig. 65). In seiner Mitte ist er in einem Durchmesser von zwei Linien durchbohrt. Der Stiel, an welchem der Spiegel mittelst einer Schraube befestigt wird, trägt noch einen horizontalen Arm, welcher um die verticale Axe des Instrumentes drehbar ist und an seinem entgegengesetzten Ende auf einem, bis zur Höhe des Spiegels hinaufreichenden kleineren Stiele eine Convexlinse von fünf Zoll Brennweite in einem federnden Ringe befestigt hält. Durch die leichte Drehbarkeit des horizontalen Armes kann die Linse zur abwechselnden Beleuchtung von rechts oder links beliebig gestellt werden. Wenn diese Vorrichtung einen Fehler hat, so wäre es wohl der, dass bei längerem Gebrauche, der Zusammenhang der einzelnen Theile des Instrumentes leicht utwes geleckert wird. Im Helpigen ist as von sempenetwas gelockert wird. Im Uebrigen ist es von compendiöser und leicht transportabler Beschaffenheit und hat sich — wie schon bemerkt wurde — von allen Augen-spiegeln wohl die ausgedehnteste Anerkennung aller Fachgenossen erworben.

Zehender's \*) Augenspiegel (siehe Fig. 66 und 67) besteht aus einem kleinen convexen Metallspiegel der von einer kurzen Handhabe getragen wird, und



Fig. 67.



ei seitliche, doppeltbewegliche Arme hat, von denen der eine die con-ce Beleuchtungslinse trägt, während der andere dazu bestimmt ist, die rrectionsgläser aufzunehmen. Die Spiegeloberfläche hat einen Krümngshalbmesser von sechs Zoll und eine Oeffnung von einem Zoll. In

<sup>\*)</sup> Archiv für Ophthalmologie. Bd. I, Abth. 1, S. 121. Berlin 1854 und Zeitschrift d. Gesellsch. d. Wiener Aerzte Nr. XII. 1853.

Am besten werden diese Augenspiegel angesertigt von dem Optiker Fritsch, vormals Prokesch in Wien auf der Windmühle, Kothgasse Nr. 46. An verschiedenen, anderswo sabricirten Exemplaren habe ich wiederholt Unrichtigkeiten der Construction und folgeweise auch unvollkommene Wirkung zu beobachten Gelegenheit gehabt. Fig. 66 zeigt das Instrument in halber natürlicher Grösse, und Fig. 67 einen horizontalen Querschnitt durch dasselbe. Diese letztere Zeichnung ist mit Fig. 58 S. 496 zu vergleichen.

der Mitte befindet sich eine kleine 0,1 Zoll im Durchmesser haltende Oeffnung, deren Rand jedoch möglichst dünn gearbeitet und gut gesch wärzt sein muss, um störende Lichtreflexe zu vermeiden. Die Convexlinse, deren Entfernung von der Spiegelebene durch die Glieder des horizontalen Armes etwas veränderlich ist, und im Maximum 1½ Zoll beträgt, hat eine Brennweite von etwas weniger als drei Zoll (2,8 Zoll). Der Spiegel wird durch ein Schraubengewinde in einen, von der Handhabe getragenen Ring hineingeschroben und kann, um die relative Lage der Beleuchtungslinse nach rechts oder links zu verändern, von beiden Seiten in den Ring hineingefügt werden. Das ganze Instrument nebst sechs Correctionsgläsern und einer grösseren Collectivlinse für die Untersuchung im umgekehrten Bilde befindet sich in einem kleinen dreieckigen portativen Kästchen. der Mitte befindet sich eine kleine 0,1 Zoll im Durchmesser haltende Oefftiven Kästchen.

Stellwag's \*) Augenspiegel ist nichts Anderes als ein einfacher, im Centrum durchbohrter concaver Glasspiegel, welcher durch ein Nussgelenk mit einer Handhabe in Verbindung steht, und daher jede beliebige Stellung annehmen kann. Hinter demselben ist eine mit acht verschiedenen Correctionsgläsern versehene Recoss'sche Scheibe angebracht.

Liebreich's kleiner Augenspiegel ist gleichfalls nichts Anderes als ein metallener in der Mitte durchbohrter Hohlspiegel von etwa 12 Zoll Brennweite, an dessen Hinterfläche eine Vorrichtung zur Aufnahme der

Correctionslinsen angebracht ist.

Desmarres \*\*) Augenspiegel besteht aus einem runden metallenen Concavspiegel von schwacher Krümmung. Eigenthümlich ist es, dass er nicht in seiner Mitte, sondern an zwei dem Rande nahe gelegenen Stellen durchbohrt ist, von denen die eine für die Untersuchung des rechten, die andere für die Untersuchung des linken Auges bestimmt ist. Desmarres hatte früher auch Doppelspiegel von verschiedener Brennweite (12 und 9 Centim.) mit von einander abgekehrten spiegelnden Flächen anfertigen lassen.

Eigenthümlich ist auch noch die ophthalmoskopische Vorrichtung von Williams, welcher einen durchbohrten Concavspiegel in eine Brillenfassung brachte, um auf diese Weise den freien Gebrauch beider Hände zu ermöglichen, indem die richtige Stellung des Spiegels lediglich durch die Haltung und Bewegung des eigenen Kopfes bewerk-

stelligt wird.

Endlich müssen wir noch das sogenannte binoculäre Ophthal-moskop von Giraud-Teulon\*\*\*) erwähnen. Es unterscheidet sich von allen bisher beschriebenen Instrumenten dadurch, dass das umgekehrte reelle Netzhautbild durch einen stere oskopischen Ocular-Apparat beobachtet wird. Die nebenstehende Fig. 68 soll zur Versinnlichung der Wirkungsweise dienen †). Die Beleuchtungslampe steht nicht zur Seite, sondern hinter oder über dem Kopfe des Beobachteten. Das umgekehrte Netzhautbild kann mit beiden Augen gleichzeitig gesehen werden, und erscheint in stereoskopischer Täuschung, wenn man die beiden Augen mit

<sup>\*)</sup> Theorie der Augenspiegel. Wien 1854. Separat-Abdruck aus der Zeitschr. der k. k. Gesellschaft der Aerzte zu Wien. März- und Aprilheft 1854.

\*\*) Traité des maladies des yeux Tom. III., pag. 769. Paris 1858 deuxième édit.

\*\*) Annal. d'ocul. XLV. pag. 233. Mai et Juin 1861. — Physiologie et pathologie fonctionelle de la vision binoculaire. Paris 1861. — Bull. de Thérap. LX, pag. 345, LXIV, pag. 91.

†) Fig. 68 zeigt in halber Grösse einen schematischen Durchschnitt des Instru-



einem aus Prismen und Convexgläsern entsprechend zusammengesetzten Doppeloculare bewaffnet. Wir haben zwar Gelegenheit gehabt dieses Instrument aus eigener Erfahrung kennen zu lernen, und haben uns von dem, freilich nur schwachen stereoskopischen Effecte desselben genügend überzeugen können, zweiseln indessen vorläusig noch daran, dass diese Ersindung von praktisch wichtiger Bedeutung sei \*). Sie reiht sich ungezwungen den übrigen stereoskopischen Apparaten, dem gewöhnlichen Stereoskope (von Brewster) dem Telestereoskope (von Halmbaltz) und dem Mikrostoroskope (von Brewster) dem Telestereusaupp (1987). Helmholtz) und dem Mikrostereoskope (von Nachez) an, die sich gleichfalls bis jetzt mehr durch ihre wissenschaftlich äusserst interessanten und überraschenden von die durch praktische Brauch-Wirkungen, als durch praktische Brauchbarkeit auszeichnen.

Am meisten hat sich bis jetzt Dr. Knapp \*\*) darum bemüht die Vorge des binoculären Augenspiegels durch vergleichende Beobachtungen zustellen und hat gefunden, dass es namentlich zur sicheren Erkennung Netzhautablösungen geringsten Grades, sowie zur genauen Bestimng der Papillenform des Sehnerven und zur Unterscheidung des Sitzes nkhafter Produkte in Netz- oder Aderhaut, ja sogar zur annähernden stimmung der Tiefe ihres Sitzes in den einzelnen Schichten der Netzit, entschiedene Vorzüge vor den gewöhnlichen Augenspiegeln vorshabe.

Was übrigens das stereoskopische Ophthalmoskop betrifft, so vernt noch bemerkt zu werden, dass bei demselben — wie bei allen reoskopen — eine scheinbare, durch die Convergenzstellung der genaxen bedingte, stärkere Vergrösserung beobachtet wird, welche och auf das Erkennen feinerer Details ohne Einfluss bleibt.

A A' ist der in der Mitte durchbohrte Hohlspiegel. B B' sind die

mentes. A A' ist der in der Mitte durchbohrte Hohlspiegel. B B' sind die schiefwinkligen Glas-Parallelepipeden, in welchen der Gang des von dem Objecte (o) kommenden und in beide Augen (l und r) gelangenden Lichtes durch punktirte Linien angedeutet ist. Das eine derselben (B') ist durch einen vertikalen Schnitt (a b) in zwei Theile getheilt, um dem gegenseitigen Abstande beider Augen angepasst werden zu können.

\*) Eine angebliche Vereinfachung des Giraud-Teulon'schen Instrumentes ist inzwischen noch durch Zachariah Laurence bekannt gemacht worden. Derselbe bedient sich eines Concavspiegels mit zwei randständigen Sehlöchern, die den gleichzeitigen Gebrauch beider Augen gestatten, und behauptet die stereoskopische Täuschung (stereoscopic effect) ebensowohl dadurch beobachten zu können, wie durch das complicirtere Instrument seines Vorgängers. Medical Times and Gazette. Nr. 630. Juli 26, 1862. Eine spätere Modification desselben Autor's ist durch R. B. Carter beschrieben worden. Lancet I. Nr. 10. 1863. — Endlich möge hier noch bemerkt werden, dass J. Z. Laurence auch für die monoculäre Ophthalmoskopie in neuerer Zeit eine eigene Vorrichtung angegeben hat. Siehe Annales d'Oculist. Tom. L. livz. 3 u. 4 p. 106 Bruxelles 1863 und klin. Monatsbl. f. Augenhkd. Decemberheft. 1863.

\*\*) Vortrag in der 4. Sitzung des naturhist.-med. Vereins am 23. Jan. 1863. Heidelberger Jahrbücher der Literatur Nr. 22 S. 338. Vergl. auch Klin. Monatsblätter S. 319. Juliheft. 1868.

blätter S. 319. Juliheft. 1868.

Schliesslich möge hier noch kurz der Autophthalmoskope, d. h. der Augenspiegel zur Untersuchung des eigenen Auges Erwähnung gesehenen, von denen einer von Coccius, einer von Heymann und einer von Giraud-Teulon angegeben worden ist.

Das Heymann'sche "Autoskop" \*) unterscheidet sich dadurch wesentlich von dem Coccius'schen Instrumente, dass mittelst desselben die beiden Augen sich gegenseitig beobachten (binoculäre Autoscopie), während bei diesem das beleuchtete Auge sich selbst untersucht (monoculäre Autoscopie).

In ähnlicher Weise hat auch Giraud-Teulon ein Instrument construiren lassen, welches sich der gewöhnlichen Theorie der Augenspiegel noch einfacher und natürlicher als die vorhergehenden anschliesst \*\*). (Siehe Fig. 69). Das Bild des einen Auges wird mit Hülfe



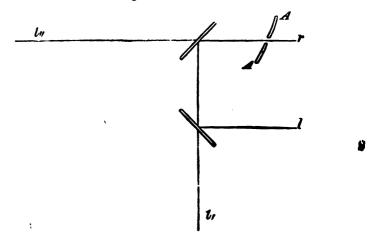

zweier Planspiegel in die Gesichtslinie des anderen Auges gebracht und dieses (doppelt reflectirte) Spiegelbild wird mit Hülfe eines beliebigen Augenspiegels gerade so beleuchtet und untersucht, als ob es ein fremdes Auge wäre \*\*\*).

Diese Instrumente haben indessen keinen praktischen Nutzen; es sei denn, dass man sie Anfängern, denen kein Untersuchungsmaterial zur Verfügung steht, als Uebungsmittel empfehlen wollte. An dem eigenen

Beschreibung jedoch nicht veröffentlicht wurde.

\*\*\*) Die Fig. 69 bedarf kaum einer genaueren Erläuterung; r ist das rechte, untersuchende, l das linke, untersuchte Auge und l,, das (doppelt reflectirte) Spiegelbild des letzteren. Endlich ist AA ein beliebiger Augenspiegelapparat, welchem noch an beliebiger Stelle ein Convexglas hinzugefügt werden

<sup>\*)</sup> Die Autoskopie des Auges von Dr. F. Heymann Leipzig 1863.
\*\*) Dieses Instrument, dessen schematische Darstellung in Fig. 69 wiedergegeben ist, wurde den 16. Juni 1863 der kais. Academie der Medicin in Paris präsentirt. Zu bemerken bleibt indessen noch, dass bereits im J. 1854 ein ganz ähnliches Instrument von Liebreich construirt worden sein soll, dessen

.uge wird man schwerlich etwas entdecken, was man nicht mit grösserer equemlichkeit und Sicherheit an fremden Augen zu beobachten im Stande äre.

ie Untersuchung mittelst des Ophthalmoskopes und die semiotische Bedeutung des ophthalmoskopischen Befundes.

Mit geringfügigen Unterschieden gelten für alle ophthalmoskopische intersuchungs-Instrumente dieselben Regeln und Vorschriften; nur finet sich einige Verschiedenheit in Bezug auf die Handhabung der portaiven und der stativen Instrumente.

Bei der Beschreibung der grossen stativen Ophthalmoskope on Donders und von Liebreich wurden die betreffenden Besondereiten bereits hervorgehoben. Was an jener Stelle über ihren Gebrauch n Allgemeinen noch anzuführen versäumt worden, wird aus dem Nacholgenden leicht zu ergänzen sein.

Bei der Untersuchung mit den portativen Augenspiegeln setzen ich der Beobachter und der Beobachtete in möglichst gleicher Kopfhöhe nd möglichst nahe einander gegenüber. In einer seitlichen Entternung on etwa 1 oder 2 Fuss steht die Beleuchtungslampe. Die Flamme derselen muss gleichfalls in der Horizontalebene beider Augen, mithin in gleiher Höhe mit ihnen sich befinden. Am zweckmässigsten sind die geröhnlichen Oellampen mit doppeltem Luftzuge, welche an einer senkschten Stange höher oder niedriger stellbar sind. Gasflammen sind dem eobachteten Auge nicht selten empfindlich, und können überdiess lurch ihre stärkere Wärmeentwicklung mitunter selbst dem Beobachter ästig werden. Glasglocken und die zu ihrer Stütze etwa dienenden setallringe müssen entfernt werden, so dass nur die, von dem Glasylinder eingeschlossene Flamme zur Beleuchtung verwendet wird. Jeim Gebrauch der einfachen Hohlspiegel ist es zweckmässig, die Lampe licht neben den Kopf des Beobachteten aufzustellen, damit der Spiegel unter möglichst kleinem Einfallswinkel vom Lichte getroffen wird. Beim Jebrauche der, mit collectiven Beleuchtungslinsen verschenen Augenspiegel kann die Lampe etwa in der Mitte zwischen den beiden Köpfen tehen, jedoch so, dass das Licht ungefähr unter einem Winkel von 45 had auf die Spiegelfläche fällt, während die Beleuchtungslinse in senkechter Richtung davon getroffen wird. Zur Erreichung der grössten Besuchtungsintensität mittelst des Helmholtz'schen Augenspiegels soll endich das Licht unter einem Winkel von 60 bis 70 Graden einfallen; die ampe muss daher, bei Anwendung dieses Instrumentes, ziemlich nahe ieben den Kopf des Beobachters gestellt werden.

Die Untersuchung wird am besten in einem völlig verdunkelten limmer vorgenommen, und überdiess ist es zweckmässig, das Auge des Beobachters, besonders aber das Auge des Beobachteten durch schirmende Vorrichtungen zu beschatten. Indem man nun den Lichtreflex zunächst auf

Die Untersuchung wird am besten in einem völlig verdunkelten Zimmer vorgenommen, und überdiess ist es zweckmässig, das Auge des Beobachters, besonders aber das Auge des Beobachteten durch schirmende Vorrichtungen zu beschatten. Indem man nun den Lichtreflex zunächst auf lie Backe des zu Beobachtenden fallen lässt, und dann durch das Sehloch indurchsieht, wird es leicht denselben nach oben in das Pupillargebiet u bringen, worauf die Pupille sogleich in feurig rothem Glanze erscheint. Bei den verschiedenen Bewegungen des beobachteten Auges kann man bewerken, wie dieser rothe Glanz eine hellere weissliche Färbung annimmt, wenn das Auge ein wenig nach innen bewegt wird. In dieser Richung liegt nämlich die Stelle, welche dem Eintritt des Sehnerven ent-

spricht, und welche durch ein vorgehaltenes Convexglas von kurzer Brenn-weite gemeiniglich sehr leicht im umgekehrten Bilde zur Wahrnehmung kommt.

Die ophthalmoskopische Untersuchung zerfällt zunächst in zwei wesentlich von einander verschiedene Abtheilungen, nämlich in die Untersuchung der durchsichtigen Medien des Auges und in die Untersuchung des Augenhintergrundes. Erstere geschieht ohne Anwendung corrigirender Glaslinsen oder, wenn man will, mit Hülfe einer vergrössernden Loupe, und wird schon ermöglicht durch die einfachen Bedingungen des Augenleuchtens. Bei der letzteren kann man dagegen nur ausnahmsweise die Correctionslinsen ganz enthehren und bedarf in nur ausnahmsweise die Correctionslinsen ganz entbehren und bedarf in der Regel zugleich einer intensiveren Beleuchtung.

I. Die ophthalmoskopische Untersuchung der durcksichtigen Medien des Auges wird mit Hülfe des Augenspiegels,
am besten bei schwacher Beleuchtung durch divergentes Licht vorgenommen. Der Helmholtz'sche Augenspiegel, ja selbst eine einfache plan-parallele Glasplatte reicht gemeiniglich schon vollkommen aus und eig-net sich hierzu fast am besten. Das aus dem Augenhintergrunde zurückkehrende Licht lässt die Pupille in feurig rothem Glanze er-scheinen und bleuchtet alle etwa vorhandenen Trübungen von hinten, so dass ihre, dem Beobachter zugewendete Schattenseite nur durch das schwache reflectirte Licht des Spiegels hinreichend beleuch durch das schwache renecurte Licht des Spiegeis infreichend beleichtet ist, um sichtbar zu werden. Die Anwendung einer stärkeren Beleuchtung lässt die feineren und durchscheinenden Trübungen nicht eben so leicht erkennen weil ihre Schattenseite alsdann zu hell beleuchtet, und dem zu Folge unsichtbar wird. Bei dieser Untersuchung kann man sich oft mit Vortheil einer vergrössernden Convexlinse oder einer Loupe bedienen, wodurch die Wahrnehmung der feinsten punktförmirgen Trübungen wesentlich erleichtert wird migen Trübungen wesentlich erleichtert wird.

1) Bei der Untersuchung der lichtbrechenden Medien erkennt man zunächst die allergeringfügigsten Trübungen oder Unebenheiten der Hornhautoberfläche. Die Pupille erscheint alsdann nicht mehr vollkommen gleichmässig rothleuchtend, sie hat bei den verschiedenen Stellungen des Auges vielmehr ein etwas fleckiges, wolkig getrübtes Aussehen, ja, sie gewinnt sogar bei stärkeren Facettirungen der Horn-durchaus unsichtbar sind und, nächst der Augenspiegeluntersuchung nur mit Hülfe der Loupe oder mit Hülfe seitlicher Beleuchtung bemerkt werden können. Ein getrübtes Pupillargebiet kann übrigens auch veran-gem Verschluss der Augenlider entweder völlig verschwinden, oder doch ihren Ort verändern und sich dadurch als bewegliche Objekte kenntlich machen. Auch der Schatten der Augenwimper, wenn er bis in das Pupillargebiet reicht, kann den Anfänger zuweilen irre führen.

2) Nächst den Hornhauttrübungen sind es die Trübungen der

Linse und ihrer Kapsel, welche unter der Bedingung des Augen-leuchtens sehr leicht erkennbar werden. — Die ersten Trübungen einer zum grössten Theile noch durchsichtigen Linsensubstanz sind entreder streifig, oder punktförmig, oder diffus. Die letzteren lasen sich zuweilen, wenn auch nicht immer, durch Beihülfe vergrössernler Linsengläser, als äusserst feine punktförmige Trübungen auflösen. Die streifigen Trübungen (cataractöse Strieen) haben fast immer eine, on der Peripherie gegen das Centrum gerichtete Lage. Ihr breiteres inde ist der Peripherie zugewendet, während ihr feineres, zugespitztes inde gegen die Mitte der Linse gekehrt ist. Die Breite der Streifen sorohl wie deren Vertheilung ist sehr verschieden. Oft sind sie schmal und unsserst fein, oft dagegen breit und beinahe fleckig. Zuweilen sind sie m Umkreise der Linse ziemlich gleichmässig vertheilt (Schichtstaar, iehe Fig. 28 und 29 S. 356) zuweilen sieht man nur einzelne, oder auch rohl nur ein einziges getrübtes Fleckchen oder Streifchen. Im Allgemeinen inden sich die ersten und die meisten streifigen Linsentrübungen geröhnlich am unteren Linsenrande. — Neben diesen streifigen Trübungen, der auch wohl ohne dieselben, sieht man zuweilen, ganz unregelmässig n der Linse vertheilt, mehr oder weniger zahlreiche dunkle, oder in ihrer fitte durchsichtige Punkte, welche das Ansehen ausserordentlich kleiner läschen gewinnen. In die Kategorie der Linsentrübungen gehören auch ie Cholestearinkrystalle durchsichtiger Linsen, welche bei der Auenspiegelbeleuchtung sich dem Beobachter nicht als dunkle, sondern im legentheil, als glänzende und glitzernde Punkte darstellen. — Eine difuse Trübung bei geringer Abnahme des Schvermögens sieht man zureilen in den centralen Theilen der Linsen älterer Individuen, wähend die durchsichtigeren Randpartieen sich als hellerer Ring um die unkle Mitte darstellen. Sie ist bedingt durch intensivere Färbung und geringere Translucidität des Linsenkernes.

3) Trübungen an der vor der en Kapsel wan d können bedingt werlen durch iritische Auflagerungen von beliebiger Gestalt und Lage oder

3) Trübungen an der vor der en Kapsel wand können bedingt werlen durch iritische Auflagerungen von beliebiger Gestalt und Lage, oder lurch Trübung der intracapsulären Zellen, deren Form sich meistens mregelmässig rundlich darstellt. Die Trübung der intracapsulären Zellen vordere Polarcataract) findet sich immer ziemlich genau in der Mitte der orderen Linsenfläche. Aehnliche Trübungen kommen aber auch an der inter en Kapselwand vor (hintere Polarcataract), wenn diese gleich an hrer Innenfläche keine Zellenlage trägt. Bei Glaskörperverflüssigung fintet man sie nicht selten, bei albinotischen Augen fast immer. Man rkennt die hintere Polarcataract am sichersten daran, dass der Hornautreflex sich stets und unter allen Stellungen des Auges in ihrer nächten Nähe befindet und an ihr gleichsam festzukleben scheint. Der Scheielpunkt der hinteren Linsenfläche liegt nämlich dem Mittel - oder Drehunkte des Auges ziemlich nahe und befindet sich nur um eine kleine Ditanz vor demselben. Da nun der Drehpunkt bei allen Stellungen des luges seinen Ort fast ganz unveränderlich behauptet, so gilt nahezu lasselbe auch von dem hinteren Linsenpol. Mit den Drehungen des Auges entweicht er zwar in gleichem Sinne, jedoch um eine wenig bemerkare Grösse. Da nun ferner der Hornhautreflex ziemlich genau in der lichtung des Hornhautcentrums gesehen wird, und da überdiess der cheinbare Ort dieses Reflexes dem scheinbaren Orte des hinteren Linenpoles ziemlich nahe liegt \*), so müssen auch beide Punkte dem

<sup>\*)</sup> In unserer "Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschlichen Auges" S. 63. Erlangen 1856. haben wir numerische Berechnungen hier- über angestellt und — unter den dort angenommenen Voraussetzungen — gefunden, dass der scheinbare Ort des hinteren Linsenpoles 8,5342 Lin. hinter

beobachtenden Auge stets einander sehr nahe und hinter einander lie-

gend erscheinen.

Zufällige oder operative traumatische Verletzungen der Linsenkapsel werden bei durchfallendem Lichte als Trübungen wahr-genommen und können lange nach der Verheilung der Kapselwunde als

narbige Kapseltrübung sichtbar zurückbleiben.

4) Wir müssen hier noch erwähnen, dass Anomalieen der Linsenbefestigung oder sogen. Linsenluxationen durch den Augenspiegel auf festigung oder sogen. Linsenluxationen durch den Augenspiegel auf das schönste constatirt werden können, selbst wenn die Linse vollkommen durchsichtig geblieben ist. Der in dem Pupillargebiete befindliche Linsenrand erscheint alsdann wie eine regelmässig kreisförmige, an der convexen Seite scharf abgeschmittene, an der concaven Seite, gegen das Linsencentrum hin gleichmässig verwaschene, schwache, dunklere Schattirung, während das übrige Pupillargebiet vollkommen rein und durchsichtig bleibt. Die dunklere Schattirung des Linsenrandes wird bedingt durch optische Verhältnisse der Randstrahlenbrechung, welche verhindern, dass von der beleuchteten Netzhautstelle Licht in das Auge des Beobachters gelange, so lange die Mitte der Linse noch durchsichtig erscheint. Wenn man dagegen die Beleuchtung so einrichtet, dass der luxirte Linsenrand roth leuchtend erscheint, so wird das übrige Pupillargebiet, und in's Besondere die Mitte der Linse sich schwächer erleuchtet darstellen. tet darstellen.

5) Auch die Trübungen des Glaskörpers sind ohne Hülfe Correctionsgläsern sichtbar. Ihre verschiedenen Formen und ihre Entstehungsursachen werden wir bei den Krankheiten des Glaskörpers ausführlicher besprechen. Hier sei darüber nur soviel bemerkt, dass sie sich von den Trübungen in oder vor der Linse vorzugsweise dadurch unterscheiden, dass sie in umgekehrter Richtung mit den Augenbewegungen ihre Lage verändern und zwar sind die Excursionen um so bedeutender je näher die Glaskörperopacität der Netzhaut liegt. Selbst bei ruhendem Auge zeigen sie oft noch ein gewisses Penduliren,

welches den Linsentrübungen vollkommen fehlt.

II. Die ophthalmoskopische Untersuchung des Augenhindergrundes. — Die Untersuchung des Augenhintergrundes zerfällt zunächst in die beiden verschiedenen Methoden der Untersuchung im

aufrechten und im umgekehrten Bilde. Bei der ersteren Methode bedient man sich eines entsprechenden Concavglases, nähert sich so viel wie möglich dem zu untersuchenden Auge und accommodirt das eigene Auge für die weiteste Ferne, gleichsam als ob man einen Gegenstand aufsuchen wollte, welcher sich weit hinter der Pupille des beobachteten Auges befindet.

Bei der Untersuchung des umgekehrten Bildes pflegt man eine Convexlinse von kurzer Brennweite vor das zu beobachtende Auge zu halten. Man sieht alsdann das umgekehrte Bild des Augenhintergrundes in der Gegend des Brennpunktes der vorgehaltenen Linse. Der Abstand des untersuchenden und des untersuchten Auges muss demzufolge gleich sein der Summe der Entfernungen des beobachteten Auges von der vorgehaltenen Linse, plus ihrer Brennweite, plus der Entfernung des deutlichen

der Hornhautsläche liege, und dass, bei einer Entfernung der Lichtquelle von 2 Fuss, der Hornhautreslex 1,7894 Lin. hinter der Hornhautsläche gesehen werde, woraus folgt, dass der scheinbare gegenseitige Abstand beider sehen werde, woraus folgt Punkte 1,7948 Lin. betrage.

Sehens des beobachtenden Auges von dem Brennpunkte der vorgehaltenen Linse. Will man sich einer vergrössernden Ocularlinse bedienen, so wird anstatt der letzteren Entfernung die durch das Oculargias vertürzte Sehweite zu setzen sein. Man wird daher in diesem Falle dem zu beobachtenden Auge etwas näher rücken können, und wird zugleich dem Vortheil einer entsprechend stärkeren Bildvergrösserung geniessen.

den Vortheil einer entsprechend stärkeren Bildvergrösserung geniessen.

Hier muss nun bemerkt werden, dass der Hornhautreflex, bei jeder Augenspiegeluntersuchung gemeiniglich sehr störend auf die Untersuchung selbst einwirkt. Dieser Hornhautreflex ist nichts Anderes, als das Reflexbild des Beleuchtungsspiegels auf der Hornhaut, und ist daher zunächst abhängig von der Beleuchtungsmodalität. Je schwächer die Beleuchtung, um so schwächer ist auch der Reflex, allein es ist nicht möglich den störenden Einfluss gänzlich zu beseitigen. Helmholtz bediente sich bekanntlich, hauptsächlich zu diesem Zwecke, eines aus drei planparallelen Gläsern zusammengesetzten Polarisationsapparates.— Bei divergent auffallendem Lichte ist der Ort des Hornhautreflexes wenige Linien hinter der Oberfläche der Hornhaut; er nähert sich aber der Oberfläche bei zunehmender Convergenz des beleuchtenden Lichtkegels. Seiner Richtung nach liegt er in einer Linie, die man sich gegen den Mittelpunkt der Augapfels gezogen denken muss. Am störendsten ist der Hornhautreflex, wenn man die Stelle des directen Sehens ophthalmoskopisch untersuchen will. Bei der Untersuchung der excentrischen Netzhautpartieen, d. h. bei allen Stellungen des beobachteten Auges, in denen dessen Gesichtslinie nicht mit der Gesichtslinie des Beobachters zusammenfällt, entweicht der Hornhautreflex etwas aus dem Pupillargebiete, und zwar nach der entgegengesetzten Richtung hin, nach welcher das beobachtete Auge hinsieht, und kann sogar völlig aus dem Pupillargebiete verschwinden, wodurch der störende Einfluss beseitigt wird. Nähert man sich dem beobachteten Auge, so erscheint der Reflex im Zerstreuungsbilde, wobei er sich mehr und mehr verbreitert und verblasst, so dass er in nächster Nähe, wie ein dünner Flor, dem Hervortreten eines deutlichen Bildes kaum noch hinderlich ist. Das Gesagte gilt zunächst nur von der Untersuchung im aufrechten Bilde, ohne vorgehaltene Glaslinse. Bei Benutzung vorgehaltener Glaslinse kommt neben dem Hornhautreflex noch der Lichtreflex an den beiden O

Bei beiden Untersuchungsmethoden richte man zunächst den Blick auf die Eintrittsstelle des Sehnerven, weil an dieser Stelle in der Regel die wichtigsten Veränderungen beobachtet werden, und weil es von hier aus am Leichtesten ist, sich in dem Innern des Auges zu orientiren. Im umgekehrten Bilde findet man die betreffende Stelle sehr leicht, wenn man zunächst, ohne vorgehaltenes Convexglas diejenige Richtung aufsucht, in welcher die Farbe des Augenleuchtens einen helleren, weisslichen Glanz annimmt. Bei richtig gewählten Entfernungsverhältnissen erscheint alsdann die Eintrittstelle des Sehnerven sofort, wenn eine Convexlinse von kurzer Breinwittstelle des Sehnerven die Fintrittstelle

Im aufrechten Bilde findet man bei einiger Uebung die Eintrittstelle, wenn man in der richtigen Richtung, d. h. wenn man unter einem Winkel von ungefähr 28 Grad in das zu untersuchende Auge hineinsieht. Trifft man nicht sogleich auf die gesuchte Stelle, so verfolge man irgend ein beliebiges Netzhautgefäss, welches sich dem Blicke darstellt nach der Richtung seines Ursprunges oder nach der Richtung seiner Volumenzunahme, worauf man sehr bald die gesuchte Stelle entdecken wird.

Bei allen Angenspiegeluntersuchungen, ist es von grösster Wichtigkeit, dass nicht nur der Kopf, sondern ganz besonders auch das Auge des Beobachteten sich möglichst ruhig verhalte. Zu diesem Zwecke hat man vorgeschlagen, eine bezifferte Tafel hinter dem Rücken des Beobachters aufzuhängen, um dem zu beobachtenden Auge einen Fixationspunkt dadurch zu geben, dass man, je nach Erfordern, diese oder jene Ziffer fixiren lässt. In der Praxis hat indessen diese Vorrichtung wenig Beifall gefunden, theils weil man es oft genug mit völlig amaurotischen oder doch hochgradig schwachsichtigen Augen zu thun hat, die das Fixationszeichen überhaupt nicht sehen können, theils weil die erforderliche Dunkelheit des Untersuchungslokals, das Erkennen der betreffenden Ziffern sehr erschwert. Man bedarf indessen kaum solcher Fixationsmittel, denn bei wiederholten Untersuchungen fällt es dem Untersuchten in der Regel gar nicht schwer, das Auge in irgend einer ihm angewiesenen Richtung vollkommen ruhig und still zu halten, worauf der Beobachter diejenige Richtung leicht auffindet, in welcher er selbst in das Auge hinein blicken muss um Alles zu sehen, was er zu sehen wünscht. Bei der ersten Untersuchung wird freilich die Erfüllung dieser Bedingung, trotz aller angewendeten Mühe nicht immer gelingen.

I. Die Eintrittsstelle des Sehnerven zeigt sich dem Beobachter als eine weisslich helle, zuweilen in's Gelbliche, zuweilen mehr in's Blänliche spielende, runde oder länglich runde Scheibe, in deren Mitte die arteriellen Gefässe entspringen und die venösen Gefässe ausmünden. Die arteriellen Gefässe unterscheiden sich von den venösen durch ihre hellere Farbe, durch ihr kleineres Lumen und durch ihre doppelten Contouren. Zuweilen lässt sich zwar auch an den Venen die Dicke der Wandung als doppelte Contour erkennen, doch wird ihre dunklere Farbe in der Regel keinen Zweifel über die Qualität des Gefässsystemes aufkommen lassen. Die Ursprungs - und Ausmündungsstellen der Retinalgefässe befinden sich selten ganz genau in der Mitte des Sehnervenquerschnittes; in der Regel liegen sie dem gelben Flecke etwas näher. Mitunter sind diese Stellen aber auch ziemlich unregelmässig vertheilt und theilweise wenigstens dem Rande des Sehnervenquerschnittes näher gelegen. In seltenen Fällen sieht man sogar ein einzelnes Aestchen der art. centralis retinae in der Nähe des Sehnervenquerschnittes die Choroidea durchbohren und ganz isolirt in der Substanz der Retina auftauchen. Die Getässtämmehen lassen sich noch eine kurze Strecke weit in die Sehnervensubstanz hinein verfolgen, woraus hervorgeht, dass die Sehnervenfasern im Leben etwas durchscheinend, jedenfalls nicht völlig undurchsichtig sind. Weiterhin werden die Gefässe aber undeutlich und lassen sich nicht mehr erkennen, theils weil ihr Verlauf mit der Gesichtslinie des Beobachters zusammenfällt, theils weil die unvollkommene Durchsichtigkeit der Sehnervenfasern diess nicht mehr gestattet. In der Regel findet man zwei arterielle Hauptgefässstämme, von denen der eine seine Richtung nach oben, der andere seine Richtung nach unten nimmt. Beide Gefässe pflegen sich alsdann rasch umzubiegen und zu verzweigen. Oft findet eine gabelförmige Theilung schon innerhalb der

nervenscheibe statt. Der weitere Verlauf ist ausserordentlich variabel. elmässig zieht sich indessen ein arterieller Hauptzweig bogenförmig oben und von unten her in der Richtung des gelben Fleckes um sich hier in die feinsten und nicht mehr sichtbaren capillären igungen zu verzweigen. Einen ähnlichen Verlauf nehmen auch die ickkehrenden Venen, deren sich gewöhnlich etwa drei vorfinden. Die igungen der Venen in dem Sehnervenquerschnitt erscheinen meistens as zugespitzt, während die Arterien scheinbar abgerundet endigen \*).

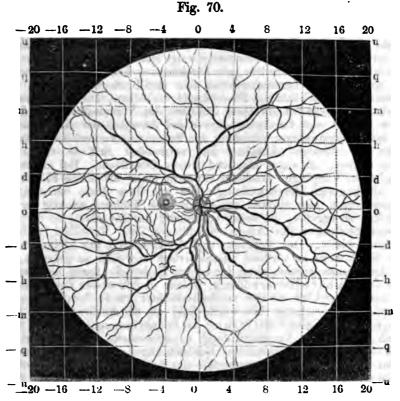

Die Scheibe des Sehnerven-Querschnittes hat meistens eine slich regelmässig runde, zuweilen aber auch eine länglich ovale Form. inzelnen Fällen ist die Begrenzungslinie unregelmässig polygonal oder g, ohne dass, wenigstens bei den geringeren Graden, solchen Abhungen von dem Normalen eine pathologische Bedeutung beigelegt den darf. Die ovale Form des Sehnervenquerschnittes kann zwar wahre, sie kann aber auch nur eine scheinbare sein, indem slich durch Astigmatismus der brechenden Medien die runde Form ine scheinbar ovale verwandelt wird. 'In exquisiten Fällen von Astig-

<sup>)</sup> Die Fig. 70 ist aus dem Atlas der Ophthalmoskopie von Liebreich entnommen und kann sehr gut dazu dienen die Vertheilungsverhältnisse der Netzhantgestisse im Allgemeinen zu versinnlichen, obwohl die Zeichnung bis in das seinste Detail als das treue Portrait eines einzelnen individuellen, aber völlig normalen Falles zu betrachten ist.

matismus kann sogar die Lage des Oval's abwechselnd stehend oder liegend erscheinen, je nachdem man die Untersuchung im aufrechten oder im umgekehrten Bilde vornimmt. Die Begrenzung der Stelle ist selten vollkommen scharf, und es lässt sich meistens an ihr eine innere und eine äussere Grenze unterscheiden, welche den beiden Begrenzungslinien der Sehnerverscheide entspricht. Zuweilen findet sich in ihrer nächsten Umgebung eine halbmondförmige, schwärzliche Einfassung, deren schmale Endigungen den Sehnerven mitunter ganz oder fast ganz umschliessen. Diese schwärzliche Einfassung wird bedingt durch eine reichlichere Pigmentanhäufung in dem Stroma der Choroidea, welche an dieser Stelle regelmässig vorkommt, wenngleich nicht immer in so grosser Menge, dass sie in erwähnter Weise ophthalmoskopisch sichtbar wird. Die Oberfläche der Sehnervenscheibe zeigt sich gemeiniglich dunkel oder bläulich gefleckt. Das hellere, die Flecken maschenartig umgebende Gewebe entspricht der Lamina cribrosa oder den Bindegewebsfasern, welche matismus kann sogar die Lage des Oval's abwechselnd stehend oder liewebe entspricht der Lamina cribrosa oder den Bindegewebsfasern, welche die einzelnen markhaltigen Faserbündel einhüllen. Die bläulichen oder die einzelnen markhaltigen Faserbündel einhüllen. Die bläulichen oder bräunlichen Flecke entsprechen dagegen der Nervensubstanz. Bei gewissen Formen der Cerebralamaurose mit Atrophie der Nervensubstanz oder bei bindegewebiger Verödung des Sehnerven verliert die Sehnervenscheibe ihr fleckiges Ansehen und verwandelt sich in eine gleichmässig weisse, oft sogar blendend weisse Oberfläche. Bei anderen pathologischen Vorgängen erscheint sie nicht mehr als ebene Fläche, sondern als kugelige Hervorwölbung. Die aus ihrer Mitte entspringenden Getässe zeigen sich alsdann am Rande der Wölbung winklig verbogen, geknickt, strangulirt, ja sogar vollständig unterbrochen, so dass unter gewissen Stellungen des Auges ein kleiner Theil derselben vollständig unsichtbar bleibt. Der Anfangs- und der Endpunkt des kleinen unsichtbaren Stückchens ist alsdann perspectivisch zuweilen so gelagert, dass unsichtbar bleibt. Der Anfangs- und der Endpunkt des kleinen unsichtbaren Stückchens ist alsdann perspectivisch zuweilen so gelagert, dass man die Zusammengehörigkeit der beiden Endstücke kaum noch erkennt. Diese scheinbare Hervorwölbung, welche in den ersten Zeiten der Ophthalmoskopie wirklich als eine solche betrachtet wurde, beruht bekanntlich auf optischer Täuschung. Sie wurde bald als der Ausdruck ihres Gegentheils, nämlich als eine Vertiefung der Sehnervenpapille erkannt, und die optisch täuschenden Vorgänge durch experimentelle Versuche, wie auch durch pathologisch-anatomische Beobachtungen constatirt. Inzwischen kommt auch eine wahre Hypertrophie des Sehnerven vor, bei welcher die Papille wirklich convex wird. Beide Zustände sind oft schwer von einander zu unterscheiden. Man erkennt den Unterschied am besten, wenn man die Papille bei verschiedenen Augenstellungen beobachtet. Bei der ander zu unterscheiden. Man erkennt den Unterschied am besten, wenn man die Papille bei verschiedenen Augenstellungen beobachtet. Bei der sogen. Sehnervenexcavation werden sich in den extremsten Augenstellungen die Knickungen, Verbiegungen und Unterbrechungen der Gefässe immer am jenseitigen Rande der Papille am besten ausgleichen und am diesseitigen am stärksten hervortreten, während gerade das Umgegekehrte bei der Sehnervenhypertrophie — wenigstens in den exquisiten Fällen derselben — statt findet.

Bei den Vertiefungen der Papille ist indessen noch von grosser Wichtigkeit darüber zu entscheiden, ob die Excavation eine sogenannte Druckexcavation sei, oder ob sie (durch Zug) dem Schwund und der Verödung des Sehnervengewebes ihre Entstehung verdanke. Im ersteren Falle ist die Excavation in der Regel weit beträchtlicher, was

steren Falle ist die Excavation in der Regel weit beträchtlicher, was man daran erkennt, dass bei vorgehaltenem Convexglase, im umgekehrten Bilde, die scheinbare Hervorwölbung weit excursivere Bewegungen macht, wenn man, durch Hin- und Herbewegen der Convexlinse die prismatische Wirkung des Linsenrandes zur Verschiebung des Bildes

tutzt. Ferner ist der Rand der Vertietung gewöhnlich viel steiler bei der Sehnervenatrophie, welche in der Regel nur eine seichte flachung zur Folge hat. Eine weitere Folge ist alsdann, dass bei Druckexcavation die Breite der Venen sich am Rande der Verung weit augenfälliger zu erkennen giebt, und genau an dieser Stelle gen die Mitte der Papille hin plötzlich abnimmt und in der Farbe sich blasst, während bei der Sehnervenatrophie die Breitenabnahme und bendifferenz entweder gar nicht vorhanden ist, oder doch weit wenimerklich hervortritt \*). Man bemerkt im letzteren Falle gewöhnlich eine leichte Schlängelung der Getässe, welche mit der Begrenzung der eine leichte Schlängelung der Getässe, welche mit der Begrenzung der nille genau correspondirt und pflegt sie daher auch mit dem (nicht n sehr bezeichnenden) Namen Randexcavation von jener anderen

m, der Druckexcavation zu unterscheiden.

Endlich muss noch bemerkt werden, dass eine seichte trichterförge Vertiefung in der Mitte der Sehnervenpapille nicht selten unter zu normalen Verhältnissen beobachtet wird, und daher mit dem Nan, physiologische Excavation bezeichnet worden ist.

II. In dem Umfange der Sehnervenscheibe und sogar noch über des-

Grenzen hinaus hat man an den Blutgefässen der Netzhaut gewisse rgange beobachtet, welche im Allgemeinen durch einen erhöhten in-

<sup>\*)</sup> v. Gräfe hat, mit der ihm eigenthümlichen Klarheit der Darstellung diese Differenzen schari hervorgehoben. Wir wollen deshalb die betreffende, aus dem Archiv f. Ophthalmologie (Bd. VIII. Abthl. 2 S. 281. Berlin 1862) entnommene Stelle hier wörtlich einschalten:

<sup>&</sup>quot;Folgende Merkmale kennzeichnen die typisch entwickelte Druckexcavation:

Sie geht im Gegensatz zur physiologischen (centralen) Aushöhlung, bis zum Rande der Papille.

<sup>2)</sup> Sie hat einen steilen Rand, selbst wenn deren Tiefe nicht allzugross ist. Hierdurch erklären sich die meisten ophthalmoscopischen Phänomene: zuerst die Knickungen und Unterbrechungen der Gefässfiguren, dann die eigenthümliche Verschiebung, welche der Excavationsgrund bei der prismatischen Wirkung eines hin und her bewegten Convexglases gegen den Rand macht; da nämlich der gesammte Excavationsgrund wegen des steilen Abfalles relativentfernt von der Netzhautebene, die einzelnen Theile dieses Grundes aber annähernd in derselben Ebene liegen, so verändert sich auch die gegenseitige Lage der einzelnen Objekte im Excavationsgrund nur wenig, während der Excavationsgrund sich als Totum stark (natürlich entsprechend der Excavationstiefe) gegen den Rand verschiebt. Diese Kennzeichen sind den atrophischen Excavationen gegenüber besonders wichtig. Die letzteren haben, selbst wenn sie ungewöhnlich stark vertieft sind (was sich selten ereignet) doch einen seichten Abfall, es fehlen desshalb bei ihnen auch die brüsken Unterbrechungen und Knickungen der Gefässlinien, welche sich nur mild gewunden dazstellen. Aus derselben Ursache verschiebt sich der Excavationsgrund nicht als Totum und relativ stark gegen den Rand, sondern es rücken beim Hinund Herbewegen des Convexglases die einzelnen Theile der Excavation, entsprechend den allmälig zunehmenden Abständen von der Netzhautebene zusammen, resp. auseinander. die Knickungen und Unterbrechungen der Gefüssfiguren, dann die eigenthum-

sprechend den allmälig zunehmenden Abständen von der Netzhautebene zusammen, resp. auseinander.

3) In den Netzhautvenen jenseits der Excavation findet offenbar auf Grund der mechanischen Hyperämie an der Knickungsstelle eine sichtbare Verbreiterung statt, welche ihr Maximum hart am Rande der Excavation erreicht. Auch diess ist zur Unterscheidung gegen atrophische Excavationen von Wichtigkeit, da bei diesen überhaupt die Gefässe verdünnt sind, besonders aber das plötzliche Absetzen stark gefüllter Venen am Rande der Grube fehlt.

4) Die Arterienäste innerhalb der Excavationen pulsiren entweder spontan oder bei einem leisen Fingerdruck auf das Auge."

traoculären Druck ihre Erklärung finden und durch künstliche Vermehrung der inneren Spannung, wie z.B. durch einen Druck mit dem Finger auf den Augapfel, willkürlich hervorgerufen werden können \*). Hier-

her gehört:

1) Der Venenpuls. — Der Venenpuls ist eine mit der arteriellen Diastole, oder mit der Systole des Herzens synchronische Zusammenziehung eines Venenstammes, an seiner Ausmündungsstelle in den Sehziehung eines Venenstammes, an seiner Ausmündungsstelle in den Sehnerven. Die pulsirende Vene verliert sich in der Regel, mit zugespitzter, kegelförmiger Endigung. Gleichzeitig mit jeder Systole des Herzens sieht man nun, wie diese Spitze oder dieser Kegel gleichsam aus der Substanz des Sehnerven hervorzutreten scheint und eine rückläufige Blutbewegung oder doch eine Stauung in dem venösen Kreislaufe der Netzhaut andeutet. Die Erscheinung ist im Wesentlichen immer dieselbe, obwohl sie, je nach der Lage und Grösse des Venenstammes manche Verschiedenheiten wahrnehmen lässt und mit mehr oder weniger Deutlichkeit hervortritt. Zuweilen kann man die Venenpulsation bis über die Scheibe des Sehnerven hinaus, ja sogar bis in die ersten Verzweigungen der Vene verfolgen und Liebreich will sogar, in einzelnen ganz besonders exquisiten Fällen eine mitgetheilte Bewegung in der Retina beobachtet haben \*\*). Der Venenpuls findet sich nicht ganz selten bei normalen Augen und kann, wie schon bemerkt wurde, durch einen leisen Druck mit dem Finger auf den Augapfel stets sicher und leicht nachgeahmt werden; ja, man kann so-Augapfel stets sicher und leicht nachgeahmt werden; ja, man kann sogar durch anhaltenden und etwas verstärkten Fingerdruck, den Veneninhalt dauernd und ziemlich vollständig entleeren. Der Venenpuls erscheint aber auch bei jeder zufälligen oder vorübergehenden Erhöhung des intraoculären Druckes durch Vermehrung der Blutzufuhr, wie z. B. bei lange anhaltender Exspiration. Der kürzere Zeitmoment dieser Blutzufuhr, wie z. B. bei lange anhaltender Exspiration. bewegung ist die Zusammenziehung, der längere und langsamer erfolgende, die Wiedererweiterung der Venen. Der Venenpuls kann stets als ein Zeichen activer oder passiver Hyperämie der intraoculären Gefässe angesehen werden und findet sich gewöhnlich nur dann, wenn der Stamm des zurückführenden venösen Blutgefässes durch Blutüberfüllung etwas ausgedehnt ist. Man kann daher oft schon aus der intumescirten Form der Venenendigung die Vermuthung schöpfen, dass bei sorgfältiger Beobachtung eine Pulsation sich bemerkbar machen wird.

2) Der Arterienpuls wird weit seltener beobachtet als das soeben beschriebene Phänomen. Er erscheint nicht sowohl an dem centralen

Endpunkte des arteriellen Gefässstämmchens, als vielmehr im Verlauf des letzten Stückchens seiner Endigung, und zwar auf, oder ganz in der Nähe des Sehnervenquerschnittes. Man sieht wie mit der Systole des Herzens das Lumen des Gefässchens sich plötzlich erweitert, und bei der Diastole seine vorherige Dimension wieder annimmt. Auch dieses Phanomen ist ein Symptom erhöhten inneren Druckes und kann gleichfalls, wiewohl etwas weniger leicht, durch künstlich hervorgerufene Druckerhöhung zur

Erscheinung gebracht werden. Der spontan auftretende Arterienpuls muss stets als ein pathologisches Symptom aufgefasst werden.
3) Die Circulation des Blutes ist eine, bis jetzt nur in etwa 3 oder 4 Fällen beobachtete Erscheinung. Sie wurde zuerst von E. von

Archiv f. Ophthalmologie Bd. I. Abthl. 2. S. 75. Berlin 1855.
 Traité pratique des maladies de l'oeil par Mackenzie. Traduit par Warlomont et Testelin. Tom. II. pag. XLIV. Paris 1857.

äger \*) bemerkt und beschrieben, und später durch A. von Gräfe \*\*) iner gründlicheren Untersuchung gewürdigt und als Zeichen einer Emolie der Retinalgefässe gedeutet. Den von Jäger beschriebenen Fall atten wir selbst wiederholt zu beobachten die Gelegenheit. Bei einem, iber Nacht auf dem rechten Auge plötzlich erblindeten 72jährigen Manne connte man einige Tage lang die Blutcirculation auf das schönste beobehten. Man sah, zumal in den venösen Gefässen der Retina, an eine kenne der Retina, an eine kenne ke elnen Stellen einen vollkommenen Defect des Blutcylinders, welcher ich bei längerer Betrachtung allmälig verkleinerte und endlich ganz verchwand um an einer anderen Stelle, an welcher er früher entschieden uicht beobachtet war, auf's Neue wiederaufzutreten. Dieses interessante nerksamer Beobachtung in dem Lumen der arteriellen, besonders aber a dem Lumen der venösen Gefässe die Fortbewegung der Blutbläschen neinzelnen Stellen ganz deutlich sehen konnte. Sie erschien etwa so, rie man in den Schwimmhäuten des Frosches bei schwächster Vergröserung die Circulation des Blutes wahrnimmt. Nach Verlauf einiger Tage rurde die weitere Beobachtung durch allmälig fortschreitende Glaskörperınd Linsentrübung sehr erschwert und zuletzt unmöglich gemacht. Das
unfangs völlig erloschene Sehvermögen hatte sich inzwischen bis zum Erennen der Finger einer vorgehaltenen Hand wieder gebessert und verlor
ich erst vollständig wieder im weiteren Verlauf der auftretenden Trü-

III. Die Macula lutea. — Den schwierigsten Theil der Ophthalmoskopie bildet unstreitig die Untersuchung der Macula lutea. Sie wird chwierig, nicht nur durch die stärkere Zusammenziehung der Pupille, welche ich allerdings mit Hülfe von Atropineinträufelungen beseitigen lassen würde, ondern hauptsächlich durch die Blendung, welche der vermehrte Lichtinfall auf die empfindlichste Stelle des Sehens hervorruft, und welche lem Untersuchten die völlig ruhige Haltung des Auges in der richtigen Richtung und Lage zuweilen äusserst unbequem, ja fast unmöglich macht. Bei älteren Individuen wird diese Untersuchung wesentlich noch erschwert lurch die geringere Durchsichtigkeit des Linsenkernes, durch dessen inlurch die geringere Durchsichtigkeit des Linsenkernes, durch dessen interste Mitte man hindurchsehen muss, während bei der Untersuchung zentrischer Netzhautpartieen an der Mitte des Kernes vorbeigehen werden kann. Am besten lässt sich die Untersuchung mit einem tativen Ophthalmoskope vornehmen, welches mit einer Vorrichtung zur sicheren Fixation des Kopfes und des Auges (Liebreich's grosses Ophthalmoskop) vorsehen ist

halmoskop) versehen ist.

Will man die Macula lutea sehen, so muss die Gesichtslinie des leobachters genau zusammenfallen mit der Gesichtslinie des Beobachteten. Der Ort des gelben Fleckes ist daher bei sehenden Augen leicht aufufinden, und zeigt sich sogleich, wenn das beobachtete Auge durch die Litte der Spiegelöffnung hindurchsieht.

Bei völlig amaurotischen Augen hat die Auffindung der Stelle inige Schwierigkeit. Man muss die vom Sehnervenquerschnitte entpringenden Retinalgefässe nach aussen hin bis in ihre feinsten Ver-weigungen und bis zu ihrem völligen Unsichtbarwerden verfolgen, um

<sup>\*)</sup> Ueber Staar und Staaroperation. S. 104. Wien 1854. \*\*) Archiv f. Ophthalmologie Bd. V, Abthl. 1. S. 186. Berlin 1859.

die gesuchte Stelle zu finden. Sie liegt in einer Entfernung von der Mitte des Sehnervenquerschnittes, welche ungefähr der 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> maligen Breite desselben gleichkommt. In der von Gefässen fast völlig freien Stelle charakterisirt sich der gelbe Fleck als eine rundliche, vollmondahnliche Scheibe, welche in der Grösse ihres Umfanges die Scheibe des Sehnerveneintrittes noch etwas übertrifft, und welche sich gemeiniglich durch eine etwas dunklere Färbung von dem übrigen Augengrunde ein wenig abhebt. Der Rand dieser Scheibe wird von den feinsten noch sichtbaren Gefässverzweigungen ein wenig überragt. In der Mitte derselben sieht man einen anders gefärbten, zuweilen blutrothen sten noch sichtbaren Gefässverzweigungen ein wenig überragt. In der Mitte derselben sieht man einen anders gefärbten, zuweilen blutrothen Punkt (fovea centralis), wodurch dann das Ansehen der ganzen Stelle die grösste Aehnlichkeit mit einem frischen Flohstiche bekommt. Bei gans kleinen Veränderungen der Augenstellung nimmt die Stelle eine verschiedene Nüancirung an, welche ohne allen Zweifel von einer geringfügigen, durch veränderte Augenstellung bedingten Beleuchtungsverschiedenheit abhängt. Zuweilen sieht man die Stelle von einem mattgrau schimmernden Hofe umgeben, welcher nach innen sich ziemlich schaff abgrenzt, nach aussen dagegen sich diffuse verliert (Fettglanz der Netshaut). Die innere Grenze dieses Hofes bezeichnet die Grenze der Macula lutea oder vielmehr die Grenze, an welcher die Schichte der Nervenfasern aufhörf. In ihrem Bereiche bemerkt man gewöhnlich einen katakaustischen Reflex, welcher sich zuweilen als kreisförmig geschloskatakaustischen Reflex, welcher sich zuweilen als kreisförmig geschlosener Glanz characterisirt, zuweilen aber auch nach einer oder der anderen Seite hin unterbrochen ist, und mithin als glänzender Halbmond sich darstellt, dessen Spitzen mit grösserer oder geringerer Länge auslaufen, oder auch zu einem gemeinsamen, glänzenden büscheltörmigen Schweif zusammenfliessen.

IV. In dem übrigen Augengrunde lässt sich die Substanz der Retina wegen ihrer grossen Translucidität kaum erkennen, zuweilen erscheint sie jedoch als ein mattgrauer Fettglanz, welcher die dahinter liegenden Theile in höchst geringem Grade verschleiert. Dieser Fettglanz zeigt sich nach Lie breich's Beobachtungen bei völlig normalen Augen jüngerer Individuen auch im Verlaufe und an den Rändern der grösseren Retinalgefässe oder auch wohl über denselben. Er wechselt seinen Ort, indem er bald an dieser, bald an jener Stelle etwas deutlicher hervortritt, wenn die Beleuchtung oder die Stellung der Augen ein wenig verändert wird, und unterscheidet sich hierdurch wesentlich von krankhaften, serösen Infiltrationen der Retina im Verlaufe der Netzhautgefässe, oder von Verdickungen der Adventitia ihrer Gefässe, welche hei keiner Veränderung dickungen der Adventitia ihrer Gefässe, welche bei keiner Veränderung der Beleuchtung eine Veränderung ihrer Lage erkennen lassen.

Die allgemeinen pathologischen Veränderungen der Retina, welche mit Hülfe des Augenspiegels erkennbar sind, lassen sich in nachfolgende

fünf Kategorieen einreihen.

1) Seröse Durchtränkung (Oedem) der Retina. Sie charakterisirt sich als ein weissliches, zuweilen opalisirendes Undurchsichtigwerden der Netzhaut, welches dem Laufe der Gefässe vorzugsweise zu folgen scheint, welches sich aber auch in grösserem Umfange, wiewohl in der Regel mit undeutlich begrenzten Contouren ausbreitet.

2) Festere Exsudationen, durch schärfere Begrenzung und meistens auch durch intensivere Färbung von dem Oedem oder der se-

rösen Durchtränkung unterscheidbar.

3) Bindegewebige Entartung, welche durch eine vermehrte Streifung auf der Retinaloberfläche sich kenntlich macht. Selten fehlt hierbei eine weissliche Einfassung der Gefässe, welche bei Veränderung

der Beleuchtungsrichtung ihre Configuration nicht ändert und daher nicht als Reflexerscheinung, sondern als wirkliche Verdickung der Adventitia der Netzhautgefässe aufzufassen ist.

4) Die fettige Degeneration der bindegewebigen Elemente der Netzhaut zeigt gleichfalls ein streifiges Gefüge, aber diese Streifen lassen sich als feinste weisse Pünktchen auflösen und unterscheiden, die en der Regel reihenweise, zuweilen — wie bei Morb. Brightii — auch stern-

formig aneinander gelagert sind.
5) Die Sklerose der Nervenfasern. Man sieht gleichfalls kleine, glatte, rundliche, sehr scharf begrenzte, weisse oder stark glänzende Punkte, die aber nicht immer von fettiger Degeneration der bindegewebigen Elemente der Netzhaut zu unterscheiden sind.

V. Dasjenige, was in normalem Zustande durch die Retina hindurch von der Choroidea sichtbar bleibt, erscheint gemeiniglich als eine gleichmässig roth gefärbte, feinkörnige oder sammetartige Oberfläche, deren körniges Ansehen durch die Epithelialzellen der Choroidea bedingt wird. Bei völligem Mangel des Pigments in den Zellen, wie bei den Albinos, erkennt man die eigenthümlich geschlängelten und dicht neinender gedrängten Blutgefässe der Choroidea überell vollkommen aneinander gedrängten Blutgefässe der Choroidea überall vollkommen scharf und deutlich. Bei spärlich vorhandenem Pigment sieht man, besonders in der Aequatorialgegend des Augapfels, die Gefässe mehr oder minder deutlich durchschimmern, während die Intervascularräume als hellgraue Streifen den dazwischenliegenden Raum ausfüllen. Diese intervasculäre, gewöhnlich hellgraue Färbung wird bedingt durch die gefärbten Stromszellen der Choroides und erscheint weisslichgelb, oder selbst ten Stromazellen der Choroidea und erscheint weisslichgelb, oder selbst

glänzend weiss, wenn die Stromazellen pigmentlos sind.

Krankhafte Vorgänge können nun das Choroidealepithel in mehrfacher Weise verändern. Die Zellen können sich vergrössern, sie können ärmer oder reicher werden an Pigmentgehalt und können endlich nen armer oder reicher werden an Pigmentgehalt und konnen endlich mit Entleerung ihres Inhaltes völlig zu Grunde gehen. Alle diese Vorgänge bedingen eine ungleich mässige Färbung des Augenhintergrundes. Derselbe erscheint dann mehr oder weniger deutlich gefleckt, ja sehr häufig finden sich sogar Flecke von intensiv schwarzer Farbe, während an anderen Stellen das Durchschimmern der Choroidealgefässe ein theilweises oder gänzliches Fehlen der Pigmentzellen andeutet. Die Unterscheidung, ob solche dunkle Flecke der Epithelialschichte angehören, scheidung, ob solche dunkle Flecke der Epithelialschichte angehören, oder ob sie von den pigmentirten Stromazellen der Choroidea herrühren, ist nicht in allen Fällen leicht; indessen kann man mitunter bei Pigmentslecken, welche von Epithelialzellen herrühren, diese letzteren an der Grenze der Flecke noch erkennen, ja man kann eine Vergrösserung oder eine dunklere Pigmentirung derselben wahrnehmen, und Liebreich glaubt — nach einer mündlich von ihm erhaltenen Mittheilung — sogar Unregelmässigkeiten ihrer Formen mit Hülfe des Augenspiegels erkannt zu haben. — Die Flecke, welche den Stromazellen angehören sind gleichmässig gefärbt, und besitzen keine positiven Kennzeichen, die ihren Ursprung charakterisiren.

Flecke, die von dem Epithel der Choroidea herrühren, haben nicht ihren ausschliesslichen Sitz zwischen Netzhaut und Choroidea. Aus

Flecke, die von dem Epithel der Choroidea herrühren, haber ihren ausschließlichen Sitz zwischen Netzhaut und Choroidea. anatomischen Untersuchungen wissen wir, dass Pigmentzellen krankhafter Weise auch in der Substanz der Retina, theils vereinzelt, theils massenhaft zusammengedrängt vorkommen. Auf welche Weise sie dorthin gelangen, darüber herrschen zur Zeit noch verschiedene Ansichten, die einer weiteren Aufklärung bedürfen. Liegen aber solche Pigmentflecke in der Substanz der Retina, so kann man deren Lage oft mit Sicherheit

wenn ein sichtbares Netzhautgefässchen, unter dem Fleck hinwegzieht und theilweise von demselben verdeckt wird. In diesem Falle ist der Fleck ganz ohne Zweifel in der Netzhaut, während im umgekehrten Falle, wenn das Netzhautgefäss über den Pigmentfleck hinwegzieht, fast ebenso sicher geschlossen werden darf, dass das pathologische Produkt in der Choroidea, oder zwischen Choroidea und Retina sich befinde. Nicht immer ist man aber so glücklich, ein, die Localisation des Fleckes sicher normirendes Blutgefäss auffinden zu können; auch kommt es oft genug vor, dass in ein und demselben Auge gleichzeitig Pigmentflecke von verschiedener Lage sich vorfinden.

In der Retina sowohl wie in der Choroidea findet man nicht selten Blutextravasate von grösserem oder geringerem Umfange. Die Retinalextravasate haben im Allgemeinen ein streifig verwaschenes Ansehen und eine, zum Gefässverlauf parallele Richtung; die Choroidealextravasate dagegen zeigen sich meistentheils von rundlich unregelmässiger Form. In frischen Fällen ist die Farbe blutroth, später wird sie dunkler und bräunlich und kann zuletzt eine schwärzliche oder völlig schwarze Farbe annehmen. Nicht selten sieht man Blutecchymosen vom verschiedensten Datum und von den verschiedensten Farben gleichzeitig neben einander

Alte Blutextravasate bilden demnach gleichfalls schwarze Flecke, deren Sitz ein sehr verschiedenartiger sein kann und deren Entstehung dem veränderten Pigment des ausgetretenen Blutes oder dem Blutpigment verödeter Capillargefässe zuzuschreiben ist. Man erkennt sie, in frischen Fällen wenigstens, am sichersten aus dem Verhalten des übrigen Befundes. Zuweilen lässt sich sogar das einzelne Gefäss auffinden, welches eine Ruptur erlitten hatte; in anderen Fällen hat man die Durchbruchsstelle eines die Netzhaut perforirenden Blutextravasates und dessen allmälige Schliessung und Vernarbung mit Hülfe des Augenspiegels genau verfolgen und beobachten können.

Man findet ferner in der Choroidea Exsudationen der verschiedensten Form und Färbung, welche bei den speciellen Erkrankungen des inneren Auges ausführlicher beschrieben werden sollen.

Die von Donders und Heinr. Müller anatomisch nachgewiese-

drusigen Verdickungen der Glaslamelle der Choroidea, welche bei bejahrten Individuen fast ohne Ausnahme vorkommen, sind mit Hülfe des Augenspiegels ebenfalls schon gesehen und erkannt worden.

Die partielle Atrophie der Choroidea, welche besonders bei der Scleroticochoroiditis posterior, am hinteren Pol des Augapfels, in der Nachbarschaft des Sehnerven vorzukommen pflegt, erscheint als ein weissgelbbarschaft des Sehnerven vorzukommen pflegt, erscheint als ein weissgelblicher Fleck, welcher sich gewöhnlich dem äusseren Rande des Sehnerven-Querschnittes anzuschliessen pflegt, und von mehr oder weniger scharfen, abgerundeten oder zackigen Contouren begrenzt wird. Im ersten Anfange der ophthalmoskopischen Forschung wurden diese Flecke für Choroideal - oder Retinal-Exsudationen gehalten, weil sie durch optische Täuschung als erhabene und massenhafte Auflagerungen erschienen; in späterer Zeit lernte man aber, dass sie vertieft sind und einer Ausbuchtung des hinteren Augapfel-Poles, dem Staphyloma Scleroticae posticum der älteren Autoren entsprechen und dass die weisslich glänzende Farbe von der, durch Choroideal-Atrophie sichtbar gewordenen weissen Innenfläche der Sclerotica herrührt. Hiermit wollen wir die Reihe der mit dem Augenspiegel erkennbaren physiologischen und pathologischen Erscheinungen abschliessen. Wir wenden uns nun zur speciellen Betrachtung der einzelnen Erkrankungen des Glaskörpers, der Retina und der Choroidea, und hoffen durch den eben abgehandelten Abschnitt das Verständniss der dabei vorkommenden Beschreibungen wesentlich erleichtert zu haben.

## DIE KRANKHEITEN DES GLASKÖRPERS.

- Die Substanz des Glaskörpers besteht aus Anatomisches. einer volkkommen durchsichtigen, glashellen, dicklichen, fadenziehenden Masse, welche in ihren physikalischen Eigenschaften dem frischen Hühnereiweiss sehr ähnlich ist. Seinem Volumen nach bildet der Glaskörper den Hauptbestandtheil des Augapfelinhaltes und wird von einer fast unmessbar feinen, structurlosen Membran (Membr. hyaloidea) umzogen, auf welchen men ein aus nelvengen Zellen bestehendes Eritabet. auf welcher man ein, aus polygonalen Zellen bestehendes Epithel erkennen zu können geglaubt hat; doch wird von Anderen die epitheliale Natur jener polygonalen Figuren in Abrede gestellt. Die Membrana hyaloidea ist mit dem corpus ciliare und der hinteren Fläche der Linsenkapsel einerseits, und andererseits mit der Mitte des Sehnerven fest verbunden, während sie auf der ganzen inneren Ausbreitung der Netzhaut nur lose anliegt. Sie überzieht die Ciliarfortsätze und theilt sich von hier aus in zwei Lamellen, von denen die vordere mit der vorderen, die hintere mit der hinteren Wand der Linsenkapsel sich fest verbindet. Hierdurch entsteht ein kreisförmiger — der sog. Petit'sche — Kanal, der den Aequator der Linse in seiner ganzen Ausdehnung umgiebt und dessen Wandungen im Leben wahrscheinlicher Weise in unmittelbarer Berührung mit einander bleiben (W. Henke) und nur durch Aufblasen nach dem Tode einen, im Querdurchschnitte dreieckigen, den Aequator der Linse umgebenden Kanal bilden Linse umgebenden Kanal bilden.

Die anatomische Struktur des Glaskörpers hat bis auf den heutigen Tag noch immer nicht mit befriedigender Genauigkeit ermittelt werden konnen, wie sehr man sich auch mit seiner Analyse beschäftigt habe. Mancherlei Thatsachen sprechen dafür, dass der Glaskörper aus einer schleimigen oder tropfbar flüssigen, in kleinen zellenförmigen Räumen eingeschlossenen Substanz bestehe, wodurch seiner seiner Schleimigen Consistenz bedingt werde; denn aus einem Anschnitte des Glaskörpers, oder aus einem kleinen Löchelchen aus einem Anschnitte des Glaskorpers, oder aus einem kleinen Löchelchen in demselben kann alle Flüssigkeit, mit Zurücklassung eines spinngewebigen Maschengerüstes vollständig aussickern. Ueber die feineren Verhältnisse dieses zelligen, faserförmigen oder membranösen Stroma's sind indessen die verschiedenen Forscher zu verschiedenen Resultaten gelangt \*). Die sorgfältigsten Untersuchungen der neueren Zeit verdanken wir Donders (Doncan) und C. O. Weber.

<sup>\*)</sup> Nach älteren Untersuchungen, bei welchen der Glaskörper durch kohlensaures Kali (Pappenheim, 1842), durch essigsaures Blei (Brücke, 1848) und durch

Nach Donders und Doncan\*) wird der Glaskörper durch Schleim-tamorphose von Zellen gebildet, die in dem anfänglich sehr kleinen um zwischen der Linse und den Augenhäuten entstehen. Durch Ber-n der Zellen oder durch Ausschwitzung wird der Schleim frei und gent durch Wasseraufnahme eine grössere Ausdehnung. Die Bildung Zellen erfolgt von der Peripherie aus. Die im Inneren des Glaspers vorkommenden Elemente sind nur secundäre Bildungen im ileimstoffe. — Aus entoptischen Untersuchungen wird ferner gegert, dass in dem Glaskörper freie, mit Flüssigkeit erfüllte Räume handen sein müssen, in denen kleine Körper schweben können, und werden über die Richtung und Ausdehnung dieser Räume mancherlei tere wichtige Schlussfolgerungen abgeleitet.

Helmholtz \*\*), der sich gleichfalls mit der physiologischen Unsuchung der entoptischen Körper eingehend beschäftigt hat, sagt dars: "die Bewegungsart der frei beweglichen Objecte des Glaskörpers st wohl kaum einen Zweifel, dass sie kleine Körper sind, welche in em vollkommen flüssigen Medium schwimmen und specifisch leichter dals die Flüssigkeit. Da man sie oft durch das ganze entoptische sichtsfeld schwimmen sieht, und sie, in meinem Auge wenigstens das

verdünnte Chromsäure (Hannover, 1845) erhärtet wurde, ist derselbe von feinen Membranen verschiedenartig durchzogen gefunden worden. Nach Hannover durchziehen ihn diese Membranen fächerförmig, ähnlich den Scheiden verden der Scheiden verden verden der Scheiden verden verd wänden in dem Inneren einer Apfelsine, nach Pappenheim und Brücke sind sie concentrisch, wie die Schalen einer Zwiebel angeordnet. Noch ältere Versuche, welche mit gefrorenen Augen (von Demours u. A.) angestellt wurden, schienen gleichfalls schon den Beweis einer interlamellären Structur geliefert zu haben, indem sich die, von der Obersläche des gefrorenen Gluskörpers nach der Mitte zu immer kleiner werdenden, abgelösten Eisstückchen von einer

nach der Mitte zu immer kleiner werdenden, abgelösten Eisstückchen von einer ablösbaren, zarten Membran bedeckt zeigten.

Dagegen hat Bowmann (Dublin quarterly Journ. Aug. 1815 pag. 130) auf die Unsicherheit der verschiedenen Präparationsmethoden hinweisend, die auffallende Verschiedenartigkeit der bis dahin gewonnenen Resultate zu erklären gesucht. Nach seinen eigenen Forschungen soll an der Peripherie des Glaskörpers in der That eine concentrische Schichtung stattfinden, welche mehr nach der Mitte zu eine radiäre Lagerung annimmt und der weiteren Beobachtung sich endlich gang entzieht. Bowman wer übrigene der erste welcher in den sich endlich ganz entzieht. Bowman war übrigens der erste, welcher in dem Glaskörper der Neugebornen einen sehr deutlichen und eigenthümlichen fibrösen Bau bemerkte, der aus einem dichten Netz von Fasern bestehe, welche an den Knotenpunkten kernartige, dunkle Körperchen besitzen. Diese Beobachtung bildet gewissermaassen den Uebergang zu den neueren Untersuchungen, die besonders durch Virchow's Vorgang veranlasst wurden. Virchow (Archiv £ pathol. Anatom. u. Physiolog. Bd. IV. Heft 3. S. 468 und Bd. V. Heft 2. S. 278. Berlin 1852 u. 1853) fand nämlich den Glaskörper vierzölliger Schweinsembryonen bestehend aus weiner homogenen Intercellularsubstanz, die an einer 278. Berlin 1852 u. 1859) fand nämlich den Glaskörper vierzölliger Schweinsembryonen bestehend aus "einer homogenen Intercellularsubstanz, die an einzelnen Stellen leicht streifig erschien und in der, in ziemlich regelmässigen Abständen runde, kernhaltige, zuweilen mehrkernige, stark granulirte Zellen von derselben Beschaffenheit, wie sie in der Gallerte des Nabelstranges und des Colloids vorkommen zerstreut lagen." Hiernach schien es ihm festzustehen, dass der Glaskörper aus "Schleim gewebe" bestehe und, da auch der Glaskörper des Erwachsenen seinen wesentlichen Bestandtheilen nach aus Schleim bestehe, obschon die Zellengebilde in demselben nicht mehr wahrgenommen werden konnten, so schloss Virchow, "dass die Zellen nachher untergehen und die Intercellularsubstanz allein zurückbleibe."

\*Andreas Doncan, Dissert de corporis vitrei structura. Mit holländ. Texte Utrecht 1854 und Nederlandsch Lancet. 3 Ser. 8. Jhrg. S. 625.

Allgem. Encyklopädie der Physik v. Gustav Karsten Bd. IX. Physiolog. Optik v. Helmholtz S. 155. Leipzig 1856.

Gesichtsfeld ebensogut von oben nach unten, wie von rechts nach links durchschwimmen, dieses aber bei divergirend einfallendem Lichte einen grösseren Theil der Netzhaut umfasst, als die Pupille beträgt, so muss das Bassin, in welchem sie sich bewegen, längs der Netzhaut gemessen, jedenfalls grösser sein als die Pupille. Dagegen scheinen die schwingen der Netzhaut gemessen der Netzhaut gemes der Netzhaut gemes der Netzhaut gemessen der Netzhaut gemes der Netzhaut gemes der Netzhaut gemessen der Netzhaut gemes der Ne menden Körper sich nicht von der Netzhaut entfernen zu können, dem auch bei aufwärts gerichteter Gesichtslinie, wo die Objecte wegen ihrer specifischen Leichtigkeit streben müssen nach der Linsenseite des Glaskörpers hin zu schwimmen, sieht man dieselben Objecte sich längs der Netzhaut hinbewegen, aber nicht von ihr fort. Das Hinderniss mögen wohl die Membranen sein, derzhaut parallel zu sein scheinen."

Mit seleben ententischen Erfehrungen lezen sich und Witten eine Mitten eine

Mit solchen entoptischen Erfahrungen lassen sich nun die Resultate rein anatomischen Forschung noch nicht zur völligen Congruenz bringen.

C. O. Weber\*) der sich auf anatomische Untersuchungen beschränkt

Diese Störungen sind theils acuter (entzündlicher) theils chronischer Natur; letztere, vorzugsweise die fettige und Pigmentmetamorphose, können zur vollständigen Auflösung (Synchyse) des Glaskörpers führen; erstere erscheinen dagegen besonders als Wucherungen der Zellen (Eiterbildung). Schon auf schwächere Verletzungen reagirt der Glaskörper durch Wucherung (Theilung und intracelluläre Kernvermehrung) feiner Zellen. Eingreifendere Verwundungen erregen allemal eine wahre Eiterung, die übrigens auch schliesslich durch fettige Metamorphose zur Verflüssigung des Glaskörpers führen kann. Die Retina leidet dabei in der Regel in ähnlicher Weise. Auch Gefässneubildung erfolgt in den Glaskörper hinein. Die Gefässe entwickeln sich von denen der Retina und können förmliche Granulationen erzeugen. Obliterirte Gefässe und fibröse Stränge bilden wahre Narben in entzündet gewesenen Glaskörpern. Durch Vermittlung der Zellen ist wahre Verknöcherung des Glaskörpers möglich. Diese Störungen sind theils acuter (entzündlicher) theils chronischer Namöglich.

<sup>\*)</sup> Virchow's Archiv f. patholog. Anat. und Physiolog. Bd. XIX. (Neue Folge

Virchow's Archiv f. patholog. Anat. und Physiolog. Bd. XIX. (Neue Folge Bd. IX) S. 367. Berlin 1860.

Des hohen Interesses wegen, welches dieser noch nicht genügend ergründete Gegenstand darbietet, lassen wir das etwas abgekürzte Résumé der Weber'schen Arbeit nachstehend folgen (l. c. S. 424).

Der Glaskörper besteht im fötalen wie im erwachsenen Zustande aus einem einfachen Schleimgewebe. Die Richtung der zelligen Elemente wird durch den Verlauf der fötalen Gefässe bedingt und geht radial gegen einen hinter der Linse gelegenen Punkt, die Stelle, wo sich die fötale Art. hyaloides in ihre Aeste theilt. Die Gefässe obliteriren zwar früh, hinterlassen aber deutlich sichtbare faserige Streifen in der Grundsubstanz, welche in der Gegend der Zonula ein System feiner Strahlen bilden, deren Zahl etwa 200 beträgt. — Mit dem Wachsthum mehrt sich zwar die Grundsubstanz im Verhältnisse zu den Zellen, aber auch im Erwachsenen sind die letzteren durch den ganzen den Zellen, aber auch im Erwachsenen sind die letzteren durch den ganzen Glaskörper hin bemerkbar; zahlreicher an der Peripherie (namentlich unter der Zonula) sparsamer im Centrum. Unter normalen Verhältnissen sind sie nur mit Mühe sichtbar, weil sie einen fast gleichen Brechungscoöfficienten haben wie die Grundsubstanz; unter pathologischen, werden sie leichter sichtbar. Die Zellen liegen in einer seinstreifigen Grundsubstanz und bilden im vorderen Theile des Glaskörpers ein deutliches Maschennetz; sie sind hier oft von eigenthümlicher Gestalt mit blasigen colloiden Anhängen. Im Centrum und mehr nach hinten erscheinen sie als runde oder ovale Körper in die Grundsubstanz eingestreut; strahlige Fortsätze sind an ihnen kaum sichtbar und treten ent unter pathologischen Zuständen hervor. Im Glaskörper der Menschen nad Säugethiere sind weder concentrische noch radiale Zwischenwände. — Die zelligen Elemente sind die Vermittler der Ernährung des Glaskörpers; in ihnen liegt der Schlüssel für das Verständniss der Ernährungsstörungen desselben.

t, konnte die (in der Note St. 533 angedeuteten) Virchow'schen obachtungen zwar bestätigen, und sogar in gewissem Sinne erweitern; nn er sah durch die ganze Dicke des Glaskörpers, sparsamer ilich im Centrum als in der Peripherie, die kleinen ovalen oder rundien, leicht granulirten Glaskörperzellen von grosser Durchsichtigkeit, en feinste kaum sichtbare Ausläufer mit einander in Verbindung sind 1 theilweise auch mit den Fasern eines feinstreifigen Stroma's in Verdung zu stehen scheinen (Siehe Fig. 71 und 72) \*). Letzteres hält

Fig. 71.





Fig. 72.

eber für den Ueberrest des obliterirten, meridianartig verlaufenden Fögefässsystemes, er läugnet aber auf das Bestimmteste alle concentrisch er radial gelagerten membranartigen Gebilde im Glaskörper, die den toptischen Versuchen zufolge, dennoch vorhanden sein müssen, wenn gleich anatomisch noch nicht demonstrirt werden konnten.

Während des fötalen Lebens durchzieht ein arterielles astloses Ge-

Während des fötalen Lebens durchzieht ein arterielles astloses Gess (Arteria hyaloidea) den Glaskörper seiner ganzen Axe nach bis an hintere Wand der Linse; hier zertheilt es sich in eine Menge kleiner este, welche sich um den Linsenäquator herumschlagen und auf der rderen Linsenkapsel bis nahe an den vorderen Pol derselben verlaufen, alsdann unter spitzwinkliger Umbiegung auf demselben Wege bis r hinteren Linsenwand wieder zurückzukehren. Dieses Gefäss mag ihrend des intrauterinen Lebens zur Ernährung des Glaskörper dienen; 6. oder 7. Fötalmonate obliterirt es aber und es bleibt während des äteren Lebens in der Regel keine Spur davon sichtbar \*\*). Neben der

<sup>\*)</sup> Fig. 71. Ovale und spindelförmige Zellen, hie und da mit feinen Ausläusern in feinstreifiger Grundsubstanz aus dem Innern des Glaskörpers eines dreimonatlichen menschlichen Embryo und Fig. 72. aus der Mitte eines menschlichen Glaskörpers, der in einer mit Spiritus versetzten Kochsalzlösung ausbewahrt worden. Streifige Grundsubstanz. Kerne in derselben scheinbar frei. Die Figuren sind entnommen aus Virchow's Archiv Bd. XIX (neue Folge Bd. IX.) Taf. XI. Fig. 3 und Taf. XII. Fig. 4. Berlin 1860.

\*\*) Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung des linken Auges eines erwachsenen Mannes auf der chirurgischen Klinik zu geschlängelten Strang, welcher sich durch der Glaskörten den Glaskörten der Strang, welcher sich durch den Glaskörten der Glaskörten de

Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung des linken Auges eines erwachsenen Mannes auf der chirurgischen Klinik zu Poet deh (1857) einen geschlängelten Strang, welcher sich durch pers hindurchzog und in der Mitte der ibrigen dort entspringenden Retinalgefüs endigte. Das vordere Ende dieses Streundigte. Das vordere Ende dieses Streundlag anscheinend dicht an der hinte hinteren Pol der Linse. Bei den

Arteria hyaloidea sind beim menschlichen Fötus an der Peripherie des Glaskörpers noch Gefässe vorhanden, welche gleichfalls zur Ernährung des Glaskörpers dienen und bei vielen niederen Wirbelthieren das ganze Leben hindurch persistiren \*). Diese Gefässe verlaufen im Allgemeinen meridianartig, wodurch sie der äusseren Oberfläche des Glaskörpers ein feinstreifiges Aussehen verleihen, und anastomosiren vorne, in der Gegend der Zonula mit rückläufigen Zweigen der art. hyaloidea. Beim Menschen obliteriren diese Gefässe gleichzeitig mit der art. hyaloidea unter Zurücklassung streifiger Faserzüge, die das ganze Leben hindurch anatom-mikroskopisch sichtbar bleiben. Nach der Geburt scheint aber der Gleskörper seinen Ernährungsbedert aus den Gefässen der Charaides anatom-mikroskopisch sichtbar bleiben. Nach der Geburt scheint aber der Glaskörper seinen Ernährungsbedarf aus den Gefässen der Choroides zu beziehen, wobei freilich die Ernährungsflüssigkeit nothwendigerweise zuvor durch die Netzhaut hindurchgehen müsste. Die Bedenken gegen diese letztere Annahme hat inzwischen einige Autoren veranlasst, nur den vorderen, von der Netzhaut unbedeckten Theil der Choroidea, die Gefässe des Ciliarkörpers als Nahrungsquelle des Glaskörpers zu betrachten. Die zellige Gwundlage des Glaskörpers ist übrigene (nach O. Weten. Die zellige Grundlage des Glaskörpers ist übrigens (nach O. Weber) der Weg, auf welchem der pflanzenartige Zellentransport des Nahrungsmateriales statt findet.

Nervenähnliche Gebilde sind weder in dem Glaskörper selbst, noch

in seiner Umhüllungsmembran aufgefunden worden.

Ueberblicken wir die Krankheiten des Glaskörpers, ohne vorerst auf die Mitleidenschaft seiner Nachbargebilde Rücksicht zu nehmen, so

wahrscheinlich erscheint es, dass durch unsichtbare capilläre Gefässverbindungen eine Blutcirculation in dem offen gebliebenen Gefässlumen unterhalten wurde.

Eine zweite ganz ähnliche Beobachtung von Th. Sämisch findet sich aufgezeichnet in den Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde (Juniheft) S. 258 und fernere Bemerkungen hierüber, ebendas. (Augustheft) S. 349. 1863. Auch Liebreich hat eine ganz ähnliche und in gleichem Sinne ausgelegte Beobachtung gemacht, welche sich von der meinigen nur dadurch unterscheidet, dass die schlangen-ähnlichen Bewegungen völlig fehlten, ein Unterschied, welcher offenbar nur von einer, in meinem Falle gleichzeitig vorhandenen Glaskörperverflüssigung abhängig war.

\*) Heinr. Müller hat bei mikroskopischer Untersuchung erwachsener menschlicher Augen in der Nähe des Sehnerveneintritts an der hyaloidea ein etwas knotiges Netz mit einzelnen darin enthaltenen Kernen gefunden, welches er als den Rest jener embryonalen Gefässbildung betrachtete. Archiv für Ophthalmologie Bd. II, Abth. 2, S. 69. Berlin 1856.

YMAMMI

der Strang sehr excursive schlangenartige Bewegungen, welche mitunter auch noch bei scheinbar völlig immobiler Haltung des Augapfels deutlich bemerkbar blieben und ein selbstständiges Leben simulirten, mitunter aber auch gans aufhörten. Bei auffallendem, durch eine Convexlinse concentrirtem Tageslichte erschien das vordere ausgebreitete Ende flach, vielleicht selbst etwas vertieft, und liess einen ziemlich starken Lichtreflex wahrnehmen. Seine Form war und liess einen ziemlich starken Lichtreslex wahrnehmen. Seine Form war unregelmässig kreisförmig, mit kurzen abgerundeten Ausläusern. Soweit sich der Strang bei ausfallendem Lichte versolgen liess, war er von blutrother Farbe, während er bei der ophthalmoskopischen Untersuchung dunkel getärbt erschien, dagegen zeigte bei letzterer Untersuchung das Sehnervenende des Stranges sich gleichfalls roth wie die übrigen dort entspringenden Netzhautgesses. Obwohl ich einen ähnlichen ophthalmoskopischen Befund nie beobachtet hatte, so glaubte ich doch, diesen Strang als eine offen gebliebene, mit Blut gefüllte und an der hinteren Kapselwand blind endigende Arteria centralis corporis vitrei s. hyaloidea ansprechen zu müssen. Möglich, ja sogar wahrscheinlich erscheint es dass durch unsichtbare genilläre Gefässwerbinden. tralis corporis vitrei s. hyaloidea ansprechen zu müssen. Möglich, ja sogar wahrscheinlich erscheint es, dass durch unsichtbare capilläre Gefässverbindun-

werden wir finden, dass in demselben eine wahre Entzündung mit Eiterbildung auftreten kann, wenn sie gleich von früheren Autoren geläugnet worden ist. Die Eiterbildung ist indessen selten oder nie eine sehr reichliche oder massenhafte, und erlangt kaum eine praktische Bedeutung, wenn nicht die übrigen intraoculären Gebilde und insbesondere die Choroidea an der Entzündung entschieden theilnehmen. (Panophthalmitis). In dem Glaskörper finden sich ferner mannigfache Trübungen, die nicht immer auf inflammatorische Genese zurückzuführen sind. Nach Glaskörperverletzungen findet man membranöse Verdichtungen, die den Weg des verletzenden Körpers bezeichnen und als Narbengewebe des Glaskörpers betrachtet werden müssen. Anatomisch bestehen solche Trübungen aus Ein- oder Umlagerung der Glaskörperzellen durch Fett- oder Pigmentmolecüle. Man findet ferner Blutkügelchen in dem Glaskörper, die von Einigen als dort entstanden (Stellwag) angesehen werden, die aber weit wahrscheinlicher einem Extravasate aus den Gefässen der Netz- oder Aderhaut ihren Ursprung verdanken. In grösseren Quantitäten extravasirtes Blut ballt sich zusammen zu umfänglicheren Flocken und bildet die gewöhnlichsten Formen der Glaskörperopacitäten. Letztere sowie die Entzündung führen nicht selten (durch fettige Metamorphose der Zellen) zur völligen Zerstörung der Struktur des Glaskörpers, zur Synchyse oder zur Glaskörpersung der Struktur des Glaskörpers, zur Synchyse oder zur Glaskörpersung der Struktur des Glaskörpers, zur Synchyse oder zur Glaskörpersung der Struktur des Glaskörpers, zur Synchyse oder zur Glaskörper eindringende Entozoen (Cysticerken), deren Naturgeschichte erst im Verlaufe der letzten Jahre genauer bekannt geworden ist und die in dem Glaskörper in einzelnen Fällen mit ausserordentlicher Deutlichkeit beobachtet werden konnten.

Wir wollen nun die erwähnten Erkrankungen einer etwas ausführlicheren und genaueren Analyse unterwerfen.

## Die Entzündung des Glaskörpers.

Bei der völligen Abwesenheit aller Blutgefässe und Nervengebilde gehören die ursprünglichen und primitiven Erkrankungen, und insbesondere die Entzündungen des Glaskörpers unter die Seltenheiten. Primäre Glaskörperentzündungen sind sogar von verschiedenen, namentlich älteren Autoren gänzlich geläugnet worden. Seit man aber, nach Vircho w's Vorgang, die Möglichkeit einer Entzündung nicht sowohl an die Anwesenheit von Blutgefässen, als vielmehr an die Anwesenheit von Zellen und deren eitrigen Zerfall anknüpft, und seit das Vorhandensein von Glaskörperzellen unzweifelhaft nachgewiesen ist, konnte die Entzündungsfähigkeit des Glaskörpers nicht mehr in Abrede gestellt werden. In der That gelang es auch auf experimentellem Wege primäre Eiterbildung in demselben hervorzurufen \*). Pathologisch sind indessen im menschlichen Glaskörper Eiterentwickelung und secundäre Gefässneubildungen wohl nur in Verbindung mit inflammatorischen oder suppurativen Prozessen der Nachbarorgane, insbesondere der Choroidea und Retina zur Beobachtung gekommen. Ophthalmoskopisch kann man aber auch, Gefässentwickelung und ohne Eiterung zufällige oder operative

<sup>\*)</sup> C. O. Weber in Virchow's Archiv Bd. XIX, S. 400 u. f. Berlin 1860.

matische Verletzungen des Glaskörpers als verdunkelte Streifen erkennen, welche den Weg eines verletzenden Körpers bezeichnen. Diese eigenthümliche Trübung oder membranöse Verdichtung des Glaskörpers darf indessen nicht unbedingt schon auf einen entzündlichen Vorgang zurückgeführt werden. Sie beruht vielmehr wahrscheinlicherweise auf einer, durch den traumatischen Reiz hervorgerufenen Kernwucherung in den trübe gewordenen Glaskörperpartieen und könnte in sofern nur als Vorläuferstadium der Glaskörperentzündung, (welcher aber die Entzündung und die Eiterbildung nicht nothwendig nachfolgen muss) betrachtet und angesehen werden.

Nach v. Gräfe's Beobachtungen lässt sich der Gang eines fremden Körpers durch das corpus vitreum bereits nach wenigen Stunden ophthalmoskopisch wahrnehmen. Einige Tage später zeigt sich zuweilen eine membranöse Umhüllung dieses Ganges, ohne dass an den betreffenden Stellen reactive Entzündungserscheinungen irgend nachweisbar wären. Noch weniger lässt sich in allen Fällen ein, von der Umhüllungsmembran ausgehender, dem Laufe des traumatischen Ganges folgender Entzündungsvorgang constatiren. Vielmehr findet sich, gerade im Gegentheil bei zurückgebliebenen fremden Körpern die membranartige Umhüllung im Glaskörper in der Regel zu nächst um denselben herum und zuweilen ohne irgend welchen Zusammenhang mit den inneren Membranen.

bei zurückgebliebenen fremden Körpern die membranartige Umhüllung im Glaskörper in der Regel zunächst um denselben herum und zuweilen ohne irgend welchen Zusammenhang mit den inneren Membranen.

Auf demselben Prozesse der Membranenbildung beruht nun auch die Einkapselung fremder Körper in der Glaskörpersubstanz. Man hat öfter Gelegenheit diesen Einkapselungsprozess mit Hülfe des Augenspiegels zu beobachten; denn Fragmente von fremden, in den Augapfel eingedrungenen Substanzen, wie auch Cysticerken, die sich in den Glaskörper hineinarbeiten, veranlassen in ihrer nächsten Umgebung, ohne wahrnehmbare Entzündung, zunächst ein Undurchsichtigwerden der unmittelbar anliegenden Glaskörperpartieen, dessen stetig zunehmende Intensität schliesslich den Character einer den fremden Körper völlig ein-

schliessenden Umhüllungsmembran annimmt.

Auf einen ähnlichen Trübungsprozess müssen endlich auch noch jene Vorgänge zurückgeführt werden, welche man bemerkt, wenn Glaskörpersubstanz aus einer Corneal- oder Scleralwunde herausgetreten war. Die vorgefallene und eingeklemmte Glaskörperpartie verwandelt sich sehr bald in eine trübe, fadenförmige, schleimähnliche Masse, welche auf den Heilungsprozess der Wunde nachtheilig zu wirken scheint, und in der Regel erst nach mehreren Tagen, ja sogar erst nach Wochen sich abstösst. Dieser Vorgang lässt sich nicht auf eine von den Wundrändern ausgehende Infiltration reduziren und kann bei sorgfältiger Beobachtung von den randständigen, allmälig gegen die Mitte fortschreitenden Exsudaten als ein feines, aus feinkörniger Substanz bestehendes, und die Glaskörperoberfläche überziehendes Häutchen deutlich genug unterschieden werden. Es scheint, als ob der Luftzutritt die Entstehung dieser membranösen Trübungen begünstige.

## Die Opacitäten des Glaskörpers und die mouches volantes.

Eine häufig vorkommende Krankheitserscheinung, die den älteren Ophthalmologen nur aus pathologisch-anatomischen Untersuchungen bekannt war, die aber seit der Anwendung des Augenspiegels als ein sehr gewöhnlicher Befund bei Amblyopieen der verschiedensten Art allen Augenärzten der jüngeren Schule hinlänglich bekannt ist, bildet das Vorkommen von Opacitäten in der Glaskörpersubstanz.

Nach v. Gräfe's Erfahrung beobachtet man unter 1000 Fällen von Amblyopieen etwa 300 Mal solche Glaskörperopacitäten, so dass demnach letztere fast bei einem Drittel aller Amblyopieen als coëxistirendes Symptom vorkommen. Ein Theil dieser Opacitäten ist stabil und behauptet seine Lage im Glaskörper mit völliger oder fast völliger Unveränderlichkeit. Einen anderen Theil dagegen sieht man bei jeder Veränderung der Augenstellung in mehr oder weniger lebhafte, mitunter sogar in tumultuarische Bewegung gerathen. — Die übrigen, ziemlich trügerischen Zeichen einer Glaskörper-Verflüssigung erhalten, bei constatirter Anwesenheit beweglicher Glaskörperflocken eine ganz unzweifelhafte und unwider-

sprechliche Bestätigung.

Ursachen. — Die Entstehungsursache der Glaskörperopacitäten ist
Glaskörper selbst zu suchen. Fast immer beobachtet man gleichzeitig Erkrankungen der Umhüllungsmembranen, von welchen ihre Existenz abgeleitet werden kann. Neben den direkten Beobachtungen ist es aber das häufig sehr plötzliche Auftreten solcher Opacitäten, welches auf die Vermuthung führt, dass Blutungen aus den Gefässen der Choroidea und vielleicht auch Blutungen aus den Gefässen der Netzhaut, die in den Glaskörperraum eindringen, die häufigste Veranlassung ihrer Entstehung darbieten. Wir müssen hier indess bemerken, dass Blutungen aus der Netzhaut quantitativ meistens unbedeutend sind, unter einem verhältnissmässig niedrigen Blutdrucke von Seiten des Herzdass Blutungen aus der Netzhaut quantitativ meistens unbedeutend sind, unter einem verhältnissmässig niedrigen Blutdrucke von Seiten des Herzimpulses stehen und überdiess noch mehr Neigung haben (Schweigger) nach aussen, zwischen Netzhaut und Choroidea durchzubrechen, als in den Glaskörperraum einzudringen. Es sind daher wohl die Choroidealblutungen als die häufigste Entstehungsquelle solcher Opacitäten anzusehen. Ueberdiess bemerkt von Gräfe\*), dass, wenn intraoculäre Blutungen den Ausgangspunkt der Glaskörperopacitäten bildeten, nach stattgefundener Resorption, die Choroidea stets als Quelle der Blutung sich erwies. Sei es, dass in derselben Zeichen namhafter Circulationsanomalicen, wie Reste alter Ecchymosirung u. s. w. in den Intervascularräumen bemerkbar wurden, sei es — wie ihm diess in einzelnen Fällen möglich war — dass der Ort der Blutung und die perforirte Netzhautstelle deutlich nachgewiesen werden konnte. Da aber in dem hinteren Segmente des Augapfels die Netzhaut in weit beträchtin dem hinteren Segmente des Augapfels die Netzhaut in weit beträchtlicherer Dicke der Choroidea anliegt und daher eine Perforation weniger leicht zulässt, so bleibt weiterhin zu bemerken, dass Choroidealblutungen in dem hinteren Segmente weit eher zu umfänglichen Netzhautablösungen Veranlassung geben, während Blutungen in dem vorderen Segmente, oder in den, der ora serrata nahegelegenen Regionen als häufigste Ursache von Blutergüssen in den Glaskörperraum zu betrachten sind.

Bei dem ungemein häufigen Vorkommen der Glaskörperopacitäten liegt jedoch die Vermuthung allerdings sehr nahe, dass ihre Entstehung nicht immer auf intraoculäre Blutungen zurückzuführen sei, dass vielmehr auch noch andere Ursachen ihnen zu Grunde liegen können. Indessen hat bis jetzt eine andere Entstehungsquelle auf dem Wege directer Beobachtung nicht nachgewiesen werden können. Wahrscheinlich ist es, dass bei eingetretener Glaskörperdissolution das den Glaskörper durchziehende Fasergerüste zur Entstehung der Opacitäten beitrage und ex-perimentelle Beobachtungen an Thieren machen es wahrscheinlich, dass

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmolog. Bd. I. Abthl. 1. S. 351 u. f. Berlin 1854.

auch eine fettige Entartung der Glaskörperzellen vorkommen und solche Opacitäten veranlassen könne, und dass endlich ein Theil derselben aus Pigmentflocken gebildet werde. Wir haben es daher vorgezogen, mit Rücksicht auf die noch vorhandenen Zweifel, die Glaskörperopacitäten, welche bei den erwähnten Blutungen niemals fehlen, vorzugsweise mit diesen letzteren in Verbindung zu bringen, wir geben aber die auf anatomische Untersuchungen gegründete Möglichkeit anderer Entstehungsweisen gerne zu, ohne jedoch zur Zeit in der Lage zu sein, hieraus einen gehehlichen prektischen Nutzen ableiten zu högen.

erheblichen praktischen Nutzen ableiten zu können. Hämorrhagieen der Choroidea pflegen nun plötzlich aufzutreten und verdanken ihre unmittelbare Entstehung zunächst gewöhnlich einer, mit allen übrigen congestiven Hämorrhagieen oder Apoplexieen völlig übereinstimmenden Gelegenheitsursache. Die Kranken selbst pflegen gewöhnlich Erkältungen, oder eine helle und blendende Beleuchtung bei anstrengenden und anhaltenden, besonders nächtlichen Arbeiten als die Ursache ihrer Augenerkrankung zu beschuldigen.

Da die inneren ziemlich constanten Druckverhältnisse des Auges einer Blutung aus den Gefässen seiner Umbüllungshäute entschieden und

einer Blutung aus den Gefässen seiner Umhüllungshäute entschieden ungünstig sind, so ist man zu der Annahme genöthigt, dass die Disposition zu solchem Blutaustritt zunächst in einer Degeneration der Blutgefässe zu suchen sei, und demnächst erst durch eine beliebige Gelegenheitsursache zu Stande komme. Am häufigsten beobachtet man daher auch intraoculäre Hämorrhagieen bei gleichzeitigen Entzündungen der Choroidea und insbesondere bei Sclerotico-Choroiditis, bei welcher, neben der — wenn auch mit Sicherheit nicht nachgewiesenen so doch als wahrscheinlich anauch mit Sicherheit nicht nachgewiesenen, so doch als wahrscheinlich an-zunehmenden — entzündlichen Erweichung der Gefässwände eine mehr oder weniger beträchtliche, die Gefässzerreissung begünstigende Ausdehnung der inneren Häute am hinteren Pol des Augapfels stattfindet. Es mögen indessen auch noch andere, weniger genau bekannte Texturveränderungen, (atheromatöse Erkrankungen der Gefässwandungen, Veränderungen in der Blutmischung) zur Entstehung intraoculärer Hämorrhagieen die Veranlassung geben.

Symptome. — Bei reichlichem Bluterguss in den Glaskörperraum

entsteht vollständige Erblindung. In anderen Fällen zeigt sich dagegen das Sehvermögen nicht völlig aufgehoben, wohl aber sind die Kranken verhindert, die äusseren Gegenstände deutlich wahrzunehmen, weil diese, ihrer eigenen Empfindung nach, gleichsam durch eine trüber Wolke verschleiert werden. Die Kranken bemühen sich vergeblich, durch der Answeisen der Augen oder durch Reiben der Augenlider das Hinderniss zu beseitigen, und nehmen ihre Zuflucht zum Arzte in der Meinung, dass ein fremder Körper in das Auge hineingedrungen sei. In anderen Fällen geringeren Grades ist die subjective Empfindung des umflorten Sehens noch weniger störend und besonders bei völlig ruhigem Verhalten zuweilen zus geringen den Bose directs Schip und des ersentrische Das directe Sehen und das excentrische weilen nur vorübergehend. Das directe Sehen und das excentrische Sehen nach unten wird alsdann am wenigsten beeinträchtigt, während die obere Hälfte des excentrischen Gesichtsfeldes gemeiniglich am stärksten

verdunkelt zu sein pflegt. Von Gräfe bemerkt, dass bei verhältnissmässig grosser Widerstandsfläche der Opacitäten und einer nicht allzuhochgradigen Zertrümmerung des Glaskörpers die Opacitäten den Bewegungen des Auges in solcher Weise folgen, dass sie durch die ihnen mitgetheilte Bewegung im Glaskörper noch über den Punkt der fixirten Sehaenstellung hinausigen und daselbst, bis zur Rückkehr in ihre normale Lage einige Augenhalten werden von den Krenker. genblicke verharren. Ein solches Verhalten werde nun von den Kranken

mitunter instinktmässig benutzt um Trübungen, die sich gerade in der Sehaxe befinden, wenigstens auf kurze Zeit aus derselben zu entfernen. v. Gräfe sagt hierüber (l. c. S. 354): "So sah ich häufig Patienten, welche nur einige Worte oder Zeilen hintereinander lesen konnten, bis sich das Gesichtsfeld mit den Schatten der Opacitäten verdunkelte, dann mussten sie, um weiter zu lesen, rasch und mit einer gewissen Impetuosität nach oben sehen; dieses so zu sagen unwillkührliche, periodisch wiederholte Aufwärtssehen, welches allemal von einer entsprechenden Hebung des oberen Lids begleitet wird, giebt dem Habitus des Blicks bei der Arbeit etwas so Eigenthümliches, dass man allein hieraus die Diagnose von Glaskörperopacitäten machen könnte."

Die ophthalmoskopische Untersuchung ergiebt gewöhnlich ein mit den subjectiven Erscheinungen völlig übereinstimmendes Resultat. Ist das Sehvermögen vollständig aufgehoben, dann zeigt sich auch die Pupille bei der ophthalmoskopischen Beleuchtung vollkommen schwarz und verräth dadurch die völlige Dunkelheit und undurchsichtige Beschafenheit des hinter ihr liegenden Augenraumes. Ist dagegen das subjective Gesichtsfeld nicht völlig verdunkelt, dann erkennt man auch mittelst des Augenspiegels die mehr oder weniger dicht gedrängten, flockigen, fadenförmigen oder membranartigen Trübungen, welche bei ruhigem Verhalten des Auges nach den Gesetzen der Schwere auf den Augengrund herabsinken, bei jeder raschen Bewegung des Augenpfels aber mit Lebhaftigkeit emporgewirbelt werden, und den ganzen Augengrund plötzlich erfüllen und verfinstern, um nach kurzer Ruhe wieder auf den Boden des Auges zurückzusinken, während die obere Häfte des sichtbaren Augengrundes eine mehr oder weniger nor male Transparenz wieder annimmt. Je schwerer und compacter die trüben Flocken, und je dünnflüssiger der Glaskörper, um so reiner kann das eben geschilderte Phänomen beobachtet werden, während bei kleinen, trüben Flocken, und je dünnflüssiger der Glaskörper, um so reiner kann das eben geschilderte Phänomen beobachtet werden, während bei kleinen, leichten, punktförmigen oder bei stabilen, festsitzenden Opacitäten und bei geringer Zerstörung der Glaskörperconsistenz die Augenbewegungen

bei geringer Zerstörung der Glaskörperconsistenz die Augenbewegungen weniger eminent, oder gar nicht auf die Veränderlichkeit des ophthalmoskopischen Bildes influiren.

Verlauf und Ausgänge. — Plötzlich eingetretene Hämorrhagieen können in einem Zeitraum von einigen Wochen vollständig wieder resorbirt werden, und man hat alsdann Gelegenheit, das differenzielle ophthalmoskopische Verhalten als eine ununterbrochene Stufenfolge, von der vollständigsten Verdunkelung bis zur vollständigen Translucidität, an ein und demselben Individuum zu beobachten. Es gehört inzwischen eine vollständige Resorption zu den Ausnahmefällen; denn in der Regel bleiben, nachdem die Lichtung einen gewissen Grad erreicht hat, immer noch einzelne filamentöse oder punktförmige Verdunkelungen zurück.

kelungen zurück.

Intraoculäre Blutungen treten zuweilen in periodischen Intervallen weniger Monate ziemlich regelmässig ein, wodurch die oben ausgesprochene Annahme einer permanenten inneren Ursache noch wahrscheinlicher gemacht wird. Sie bedrohen an und für sich das Sehvermögen in nicht sehr hohem Grade, weil dieses nach ihrer Resorption sich in völliger oder fast völliger Integrität wiederherstellen kann. Das Bedrohliche liegt vielmehr in der öfteren Wiederkehr und in der völligen Zufälligkeit des Ortes der Gefässzerreissung. Je näher nämlich der Ort des Blutergusses den äussersten Grenzlinien der Netzhaut liegt, um so ungefährlicher bleiben die Folgen und um so weniger störend wirken die etwa zurückbleibenden narbigen Zerstörungen, weil diese Stellen den äussersten Grenzen des

excentrischen Sehens angehören. Blutungen aus dem Corpus ciliare oder aus dem jenseits der Netzhautgrenze gelegenen Aderhautareal mögen daher wohl als die ungefährlichsten zu betrachten sein. Je näher dagedaher wohl als die ungefahrlichsten zu betrachten sein. Je nauer ungegen die Zerreissungsstelle dem gelben Flecke liegt, um so bedenklicher werden unter allen Umständen die Folgen; einestheils wegen der nahen Gefahr einer subretinalen Blutung und folgeweiser Netzhautablösung, anderentheils wegen der, auch bei dem günstigsten Verlaufe zurückbleibenden, dem directen Sehen viel näher gelegenen und meistens auch etwas umfangreicheren Defecte des excentrischen Gesichtsfeldes. Blutungen in nächten Nähe dem menule luten pflegen die Schärfe des directes etwas umfangreicheren Defecte des excentrischen Gesichtsfeldes. Blutungen in nächster Nähe der macula lutea pflegen die Schärfe des directen Sehens mehr oder weniger vollständig und unwiederbringlich zu zerstören. — Endlich dürfen wir hier nicht unerwähnt lassen, dass Heinr. Müller\*) auf anatomische Beobachtungen sich stützend darauf aufmerksam gemacht hat, es könnten unzweifelhaft, schrumpfende Glaskörperex sudate Veranlassung einer Netzhautablösung durch Zugwerden und vielleicht dürfte etwas Aehnliches auch von den, in der Resorption begriffenen und schrumpfenden Blutextravaten im Glaskörper vorausgesetzt werden. Wir müssen demgemäss auch noch die Möchich Wir müssen demgemäss auch noch die Möglichvorausgesetzt werden. keit einer consecutiven Netzhautablösung unter die bedroh-lichen Folgekrankheiten der in der Resorptionsperiode begriffenen Glaskörperblutungen mit einreihen.

Die Blutungen der Gefässhaut des Auges werden sehr oft in der Blüthezeit des Lebens, in dem Lebensalter von 20 bis 40 Jahren beob-achtet, und es scheint mitunter als ob ein Zusammenhang nachweisber sei zwischen früherem habituellen Nasenbluten, oder früheren copiösen Hämorrhoidal - und Menstrualflüssen, welche aus irgend einer Ursache cessirt haben; oft scheinen auch habituelle Fussschweisse, oder das Lactationsgeschäft, oder apoplektische Complicationen in einem causalen Zusammenhange mit den Choroidealblutungen zu stehen. Solche Connexe geben mitunter höchst wichtige und werthvolle Winke für die Therapie, und verdienen in dieser Beziehung die eindringlichste und sorgsamste

Berücksichtigung.

Bei dem gleichmässig vertheilten und fast constanten Druckverhältnissen im Innern des Auges ist die Stelle der Gefässzerreissung eine rein zufällige, woraus hervorgeht, dass Netzhautablösung und Glaskörperopacitäten ihren ursächlichen Verhältnissen nach sehr nahe verwandte Erkrankungen sind, wie sehr sie auch in allen übrigen Beziehungen und namentlich in Beziehung ihrer Folgen auf das Sehvermögen von einander versehieden sind

der verschieden sind.

- Den Glaskörperopacitäten sehr nahe ver-Mouches volantes. wandt sind die sogen mouches volantes, deren pathologische Vermehrung sich den niedrigsten Graden der Glaskörperopacitäten unmittelbar anreiht. Sie finden sich übrigens in jedem gesunden Auge und gehören daher — wenn sie ein bestimmtes Maass nicht überschreiten — unter die physiologischen Erscheinungen des Sehens. Sie entstehen lediglich durch das entoptische Sichtbarwerden der Glaskörperzellen oder des Fasergerüstes in dem Glaskörper, deren auf die Netzhaut projicirte Schattenbilder das Herumfliegen von Punkten und Flecken von streifigen, oder perlschnurähnlichen Fäden vorräuschen. Bei der grossen Durchsichtigkeit jener Elemente werden die Schattenbilder im jugendlichen Alter und bei völlig normalen Gesundheitsverhältnissen des Auges in der Regel gar

<sup>•)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. IV, 1, S. 372, Berlin 1858.

cht oder nur wenig beachtet. Später aber, unter gewissen begünstinden Umständen, und zumal bei gleichzeitig vorhandenen Retardationen Circulationssysteme, treten sie deutlicher hervor und fangen an den treffenden Personen äusserst lästig zu werden, sei es, dass die Zellen Glaskörper durch senile Veränderung wirklich dunkler und undurchhtiger geworden sind, sei es, dass die aufmerksamere Beachtung eine wisse Uebung und eine erhöhte Geschicklichkeit in deren Beobachtung vorruft, wodurch ängstliche Individuen sehr leicht zu der Annahme er stetigen Vermehrung dieser lästigen Truggebilde verleitet wert. Inzwischen ist nicht zu läugnen, dass auch eine wahre pathologie Zunahme und Vermehrung derselben stattfinden könne.

Aller Wahrscheinlichkeit nach beruht das deutlichere Sichtbarwern der mouches volantes auf einer fettigen Infiltration oder auf einer menteinlagerung in die Glaskörperzellen, wodurch dieselben auch in Leiche anatomisch-mikroskopisch weit deutlicher zum Vorschein komm. Es liegt, dieser Annahme zu Folge, den massenhaft sich zeigenmouches volantes also doch eine, wenn auch nur wenig gefahrdrohende ankhafte Disposition zum Grunde, die bis zur wahren Erkrankung, zum Auftreten ophthalmoskopisch sichtbarer Glaskörperopacitäten sich igern kann. Dennoch pflegen die Kranken die Gefahr ihres Augentens sehr oft weit zu überschätzen und gerathen zuweilen — besons wenn sie in Erfahrung bringen, dass ältere Augenärzte die mouches lantes als sichere Vorboten des "schwarzen Staares" angesehen han— in einen trostlosen, ja an Verzweiflung gränzenden Zustand (Aunhypochondrie), der sich erst nach Jahren allmälig wieder ausgleicht, nn sie aus eigener Erfahrung lernen, dass die mit Gewissheit erware völlige Erblindung sich immer noch nicht einstellt \*). Inzwischen ren auch die wahren Glaskörperopacitäten Diffractionsschatten auf Netzhaut und können — wenn die Bedingungen günstig — d. h., nn die Opacitäten einigermaassen scharf begrenzt und der Netzhautche ziemlich nahe sind, ebenso deutliche, in der Luft herumfliegende zuren vortäuschen, während im entgegengesetzten Falle diese Schatten rals vorübergehende nebelartige Verdunkelungen des Gesichtsfeldes cheinen. Im ersteren Falle würden die mouches volantes in der That s Symptom einer ernstlichen Augenerkrankung sein, und solche Fälle des, welche die ängstlichen Besorgnisse der alten Autoren rechttigen.

<sup>\*)</sup> Solche Fälle sind keineswegs selten und sind jedem beschäftigten Augenarzte binreichend bekannt. Beispielsweise wollen wir indessen einen besonders reinen und ausgezeichneten Fall hier mittheilen. Einer meiner Universitäts-Freunde, stud. der Philologie, welcher sich als solcher für berechtigt und berufen hielt in allen Büchern herumzustöbern, litt an dieser Augenhypochondrie. Er hatte — ich weiss nicht in welcher alten medicinischen Schartheke — gelesen, dass die mouches volantes sichere Vorboten des schwarzen Staares seien, und war durch kein Zureden der erfahrensten Augenärzte von dieser Ueberzeugung abzubringen. Mehrere Jahre seiner schönsten Jugendzeit hatte er in absolutester Augenschonung, in vollkommenster Unterbrechung seiner Studien, in gänzlichster Unthätigkeit und in selbstquälerischer Gemüthsstimmung, bei übrigens guter Gesundheit völlig verloren und die sich einstellende völlige Blindheit von Tag zu Tag vergeblich erwartet, bis er endlich nach und nach von selbst auf andere Gedanken kam und trotz aller späteren angestrengten Arbeiten — so viel mir bekannt — bis auf den heutigen Tag eines vollkommen guten und unversehrten Sehvermögens sich erfreut.

Mit unseren neueren Hülfsmitteln ist es nun leicht, beide Zustände von einander zu unterscheiden. Der Augenspiegel giebt über die Anwesenheit von Opacitäten stets die zuverlässigste Auskunft, während die physiologischen mouches volantes zu klein und zu durchsichtig sind, um

mittelst des Augenspiegels gesehen werden zu können.

Zur genaueren Bestimmung der Form- und Grössenverhältnisse der mouches volantes, oder vielmehr zur deutlicheren subjectiven Sichtbarmachung derselben bedient man sich aber mit noch grösserem Vortheil der sogenannten ent optischen Untersuchungsmethode om thomocentrischer Beleuchtung. Eine collective Linse von sehr kurzer Brennweite dient zur Herstellung des homocentrischen Lichtes. Am besten benutzt man hierza das stärkste Objectivsystem eines beliebigen, zusammengesetzten Mikroskopes. Durch dasselbe betrachtet der Untersuchende in einer verdunkelten Stube, aus einiger Entfernung das Flammenbild einer brennenden Lampe, indem er die Linse seinem Auge möglichst annähert. Da die Glaslinse eine sehr kurze Brennweite hat, so mus das von ihr entworfene umgekehrte Flammenbildchen sehr nahe vor, oder selbst in dem Auge des Beobachters entstehen und auf seiner Netzhaut einen umfänglichen scharf umgrenzten Zerstreuungskreis bilden, der von dem Schatten des Pupillarrandes begrenzt wird. Zweckmässig erscheint es, wenn man zwischen die Linse und das Auge noch einen undurchsichtigen Schirm mit einer sehr kleinen Oeffnung anbringt und die Aufstellung beider Vorrichtungen so wählt, dass das umgekehrte Flammenbildchen, welches die Linse entwirft, genau mit der kleinen Oeffnung in dem Schirm zusammentrifft. In der That sieht man num von dem Flammenbildchen der Lampe nichts Anderes als eine runde, vollmondähnliche, hellglänzende Scheibe, welche dem, vom Schatten des Pupillarrandes begrenzten Zerstreuungsbilde der Lampenflamme entspricht. Auf diesem Zerstreuungskreise, oder in dieser hellglänzenden Scheibe tritt nun Alles, was auch unter gewöhnlichen Verhältnissen die Netzhaut zu beschatten geeignet ist, weit schärfer, deutlicher und bestimmter hervor, weil bei dieser Beleuchtungsweise das Licht scheinbar nur von einem einzigen nahe vor dem Auge befindlichen Punkte ausgeht (homocentrisches Licht). Die Kranken werden daher die scheinbaren fliegenden Figuren, von denen sie geplagt werden, in viel deutlicheren Umrissen sehen und daher

Zunächst ist es nun von Wichtigkeit, sich vor Irrthümern zu hüten und alles Zutällige und Fremdartige auszuschliessen. Hierher gehören z. B. kleine Staubtheilchen auf der Glaslinse, die sich kaum ganz vollständig entfernen lassen. Man erkennt sie indessen sehr leicht, indem man die Glaslinse vor dem Auge um ihre eigene Axe rotirt. Alles, was sich hierbei mitdreht, seien es Flecke, Streifen, Fäden u. s. w. gehört der Glaslinse an und ist aus der Beobachtung vollständig zu eliminiren. Demnächst sieht man das Bild der Sectoren seiner eigenen Linse, welche als eine sternförmige, jedoch glasig-durchsichtige Figur erscheint. Alle dunklen Streifen, Flecke oder Punkte, die mit dieser Figur zusammenhängen, gehören der Krystalllinse an und sind die Schattenbilder von Trübungen in derselben. Inzwischen sind nicht alle Linsenskotome als pathologisch anzusehen. Man findet nämlich, ausser der von dem strahligen Bau der Linse herrührenden sternförmigen Figur, auch

noch kleine dunkle Flecke und kleine scharfgerandete, innen helle, sogen. Perlflecke (Listing), welche in ganz gesunden Augen so häufig vorkommen, dass man ihnen eine pathologische Bedeutung kaum beilegen darf. Alle übrigen Linsenskotome sind aber einer pathologischen Trübung der Linsensubstanz zuzuschreiben. Man kann also auch — wenn man es für nützlich und nöthig hält — durch diese Methode den Kranken ihre eigenen (beginnenden) Linsentrübungen sichtbar machen, wie diess weiter oben bereits angemerkt wurde. — Endlich können noch, bei nicht gehörig geöffneten Augenlidern die Cilien einen Schattenstreifen auf den hellen Zerstreuungskreis werfen und ebenso können kleine Schleimpartikelchen, welche — vermuthich durch das obere Augenlid nachgezogen — über die Hornhaut hinauf gleiten, ein in entgegengesetzter Richtung, nämlich von oben nach unten vorüberziehendes Schattenbild geben. Alles übrige Sichtbare befindet sich in dem Glaskörper und gehört entweder zu den physiologischen körperlichen Elementen desselben, die sich im Schattenbilde gewöhnlich als mehr oder weniger dicht zusammenhängende, in verschiedenen Entfernungen erscheinende Bündel von perlschnurähnlichen Fäden deutlich charakterisiren, in oder zwischen welchen sich hie und da noch ein dunkles Pünktchen bemerkbar macht. Diese ganze Masse von Figuren bewegt sich entsprechend den Bewegungen des Auges, so zwar, dass sie, selbst nach völliger Fixirung des Auges noch nicht sogleich in Ruhe kommen, sondern eine kurze Zeit lang noch in pendelnden Bewegungen verharren. — Pathologische Opacitäten markiren sich nun als Figuren, die von den so eben beschriebenen Formen mehr oder weniger auffallend abweichen, die eine, den Augen regelmässig nachfolgende Bewegung meistens nicht besitzen, ja, die sogar (bei Verflüssigung des Glaskörpers) in völlig unregelmässigen Perioden vor dem Gesichtsfelde wegung meistens nicht besitzen, ja, die sogar (bei Verflüssigung des Glaskörpers) in völlig unregelmässigen Perioden vor dem Gesichtsfelde werüber unsichtbar werden, durch jede b

Inzwischen kommen auch vollständig fixe, flecken - oder fadenförmige, pathologische Skotome vor, wie diess aus der Beschreibung der Glaskörperopacitäten, schon als von selbst verständlich hervorgeht. Diese pathologischen Figuren mit Sicherheit entoptisch zu unterscheiden ist zwar nicht immer ganz leicht, wenn sie in ihren Configurationen nicht auffallend von den physiologischen Formen abweichen. Jedenfalls ist in der differenten Conformation das einzige entoptische Unterscheidungsmerkmal zu suchen. Es wird indessen hierbei nicht immer möglich sein zwischen dem Physiologischen und Pathologischen eine ganz scharfe Grenz-

linie zu ziehen.

Wir haben noch zu bemerken, dass man durch den entoptischen Versuch sehr wohl im Stande ist, den Ort und die Grösse der schattenwerfenden Gegenstände im Inneren des Auges annäherungsweise ziemlich genau zu bestimmen, vorausgesetzt, dass man die Lage der Haupt- und Brennpunkte des Auges entweder genau kennt, oder als bekannt annimmt. Verändert man nämlich, bei unveränderter Lichtquelle, die Stellung

Verändert man nämlich, bei unveränderter Lichtquelle, die Stellung der Augen, d. h. betrachtet man auf der hellen Gesichtsfeldscheibe successive verschiedene Punkte, so verändern auch die Schattenbilder, mit alleiniger Ausnahme der in der Pupillarebene gelegenen schattengebenden

Körper, ihre relative Lage gegeneinander und zwar so, dass die Schatten der vor der Pupillarebene gelegenen Körper den Augenbewegungen in entgegengesetztem Sinne, die der dahinterliegenden dagegen in gleichem Sinne folgen. Je näher sich aber der schattengebende Gegenstand der Netzhaut befindet, um so kleiner sind, bei veränderter Augenstellung die Excursionen ihrer Schattenbilder, so dass man aus den Messungen dieser Excursionen die Entfernung von der Netzhaut ziemlich genau bestimmen kann\*). Wählt man die Lage der homocentrischen Lichtquelle (das Flammenbildchen der benutzten Convexlinse) so, dass sie genau

\*) Die Frage, ob ein schattengebender Gegenstand vor, in oder hinter der Papillarebene liege, ist — selbst ohne feinere Hülfsapparate — nicht schwer an entscheiden. Um aber die Distanz von der Netzhaut genauer zu bestimmen hat zuerst David Brewster met Methode angegeben, welche darin besteht, dass man gleichzeitig zwei Bündel homocentrischen Lichtes in das Auge fallen löset wedurch pettiglicherweise ein Doppelschetten des schattenach und der schatten der schattenach und der schattenach und der schattenach und der schattenach und der schatten der schattenach und der schattenach un dass man gelehzeitig zwei Buldet nomvertischen Lichtes in das Auge mit lässt, wodurch natürlicherweise ein Doppelschatten des schattengebenden Gegenstandes entstehen muss, aus dessen gemessenem gegenseitigen Abstand sich der Abstand des Gegenstandes von der Netzhaut berechnen lässt. Brewster bediente sich hierzu zweier Lichtslammen, die er abwechselnd durch eins Loupe von kurzer Brennweite fixirte.

Donders bediente sich, anstatt der beiden Lichtstammen,



Donders bediente sich, anstatt der beiden Lichtstammen, eines Metallplättchens mit zwei, 1½ Mm. von einander abstehenden, kleinen runden Oeffing. 71.

Tig. 71.

Durch diese hindurch, blicht man auf eine weisse Papiersläche. Aus den gemessenen gegenseitigen Abstande der beiden Schattenbilder (AA,) und aus dem gemessenen Durchmesser der beiden sich theilweise deckenden kreisförmigen Bilder (PP,), webche bekanntlich durch den Schatten des Pepillarrandes der Iris begrenzt werden, und endlich aus der, als bekannt vorausgesetzten Entfernung (= 18 Mm.) der Pupillarebene von der Netzhaut (D) lässt sich die Entfernung des schattenwerfenden Objectes durch folgende geometrische Proportion (vgl. Fig. 71) PP.: AA, = pp,: aa, = pp,:  $a\alpha$ , = D: x leicht auffinden. auffinden.

Berechnung der Grössenverhältnisse Zur eines schattengebenden Körpers muss die ho-mocentrische Lichtquelle in die vordere Brenpunktsebene des Auges gebracht werden. Unter dieser Bedingung ist der Körper und sein Schatten auf der Netzhaut von gleicher Grösse. Projicirt man nun den Schatten auf eine weisse Fläche von bekannter Entfernung und miss daselbst dessen scheinbare Grösse, dann verhält sich diese letztere Grösse zur Grösse des schattengebenden Körpers genau so wie, m-ter gleichen Entfernungsverhältnissen, die Grösse eines beliebigen Objectes zur Grösse seines Netzhautbildes. Letztere findet mas aber durch die Gleichung:

$$\frac{y}{y^{\bullet}} = \frac{f-p}{f}; \text{ oder } y^{\bullet} = \frac{yf}{f-p}$$

worin y die gemessene Grösse des Skotomes, p die Entfernung der weissen Fläche, auf welche das Skotom projicirt wurde vom Auge (genauer: von der ersten Hauptebene des Auges), f die vordere Brennweite (= 13 Mm.) und endlich y die gesuchte Grösse des schattengebenden Körpers ist.

mit der vorderen Brennpunktsebene des Auges zusammenfällt, dann erscheinen die Schatten genau eben so gross wie die schattengebenden Gegenstände selbst; kennt man daher den jedesmaligen Adaptionszustand des Auges und die diesem angehörige Vergrösserungszahl, so wird man — unter der Voraussetzung richtig gewählter Annahmen — die Grösse der fraglichen Körper genau zu bestimmen im Stande sein. Liegt die homocentrische Lichtquelle zwischen dem Auge und seiner vorderen Brennpunktsebene, dann erscheinen die Schatten stets grösser als die Schattenquellen, während bei grösserer Entfernung der homocentrischen Lichtquelle, umgekehrt die Schatten verkleinert erscheinen. Es bedarf endlich wohl kaum der ausdrücklichen Erinnerung, dass das Schattenbild im Verhältniss zur Lage seines Gegenstandes stets umgekehrt erscheint, weil dessen Schatten sich auf der Netzhaut aufrecht ubbildet.

Behandlung. — Von einer speciellen Behandlung der Glaskörperpacitäten kann, nach unseren bisherigen Erfahrungen wohl kaum die fede sein: Sofern man ihre Entstehung von intraoculären Blutungen bleitet, sofern man sie also nur als ein Symptom intraoculären Blutungen etrachten wollte, wird ein, den näheren Umständen angemessenes antihlogistisches und derivatorisches Verfahren angezeigt sein, wobei zu beierken, dass ein solches, prophylaktisch von grösserem Nutzen ist, als ach wirklich eingetretener Blutung; denn Blutentziehungen und berhaupt jede schwächende Behandlung nützt zur Resorption einmal vorandener Blutextravasate wenig oder gar nichts, ja sie scheinen mitunter elbst schädlich wirken zu können. Sofern man aber eine krankhafte Vernderung in den Blutgefässen oder eine krankhafte Blutmischung als trundursache des Uebels anzunehmen genügende Veranlassung findet, ürfte dagegen oft ein ganz anderes Verfahren einzuschlagen sein. Endeh, wenn man fettige Entartung der Glaskörperzellen oder Einlagerungen on Pigment als Entstehungsursache betrachtet, so würde auch hieraus in völlig verschiedenes, auf Verbesserung der Constitution gerichtetes allemeines Curverfahren gerechtfertigt sein. Mit einem Worte: die Indiationen zur Therapie müssen weniger aus dem speziellen örtlichen Bennd im Auge, als vielmehr aus den allgemeinen constitutionellen Verältnissen entnommen werden.

Gewiss ist es indessen, dass in den meisten Fällen die subjectiven leschwerden der Glaskörperopacitäten sowohl wie der mouches volantes lurch alle congestiven Veranlassungsmomente (durch anstrengende Augenarbeit, durch Erhitzung, durch Blendung u. s. w.) gesteigert werden. Hieraus entsteht für die prophylaktische Therapie ein weiterer bedeutamer Fingerzeig, welcher dergleichen Veranlassungen sorgsam zu verneiden gebietet. Wir dürfen endlich, auf empirische Erfahrungen gestützt, die Behauptung aussprechen, dass der Gebrauch der Marienbader und besonders der Karlsbader Heilquellen mitunter eine entschiedene Besserung herbeiführt und können daher den Gebrauch dieser Mineralwässer wenigstens in solchen Fällen unbedenklich empfehlen, die einen zhronischen oder stationären Charakter haben, bei denen anderweitige Indicationen zur Therapie nicht vorhanden sind, oder die vielleicht auf der Grenze stehen zwischen den physiologischen mouches volantes und den wahrhaft pathologischen Opacitäten. Im Uebrigen müssen wir auf die am Schlusse dieses Abschnittes mitzutheilende allgemeine Behandlung der intraoculären Krankheiten verweisen.

## Die Cholestearinkrystalle im Glaskörper.

Ophthalmoskopisch sieht man zuweilen neben den soeben beschie benen Opacitäten, zuweilen aber auch ohne dieselben, einzelne ober zahlreiche Cholestearinkrystalle in dem verflüssigten Glaskörper sich bew gen. Gleichzeitig finden sich mitunter auch solche Krystalle in der lim und in der wässerigen Flüssigkeit der vorderen Augenkammer. Die Kr stalle in der vorderen Augenkammer und in der Linse sind mit frei stalle in der vorderen Augenkammer und in der Linse sind mit free Auge, ohne optische Hülfsmittel leicht zu sehen; ja sogar im Glasköpe können sie bei günstigem Lichteinfall bemerkt werden, wenn sie sich man der hinteren Fläche der Linse bewegen. Man hat daher diese keit allerdings schon vor der Anwendung des Augenspiegels gekent ders in den letzten drei Jahren vor Erfindung des Augenspiegels Aufmerksamkeit mehrerer Augenärzte lebhaft beschäftigt und namen hatte Sichel\*), welcher diese Krankheit mit dem Namen "Spint ropie" bezeichnet, alle in den verschiedensten Journalen veröffentlich Fälle gesammelt und 15 solcher Fälle zusammengezählt, die er, je nach Fälle gesammelt und 15 solcher Fälle zusammengezählt, die er, je ned dem die Kryställchen frei beweglich, oder irgend wo im Auge adhäre waren, in wahre und falsche Spintheropie eintheilt. Sechs fernere Fill wurden bald darauf von Seidel \*\*) hinzugefügt.

Seit der Anwendung des Augenspiegels hat sich nun die Zahl der Beobachtungen so sehr vermehrt, dass an eine Sammlung und Aufzählung gar nicht mehr gedacht werden kann. Der ophthalmoskopische Anblick der kleinen glitzernden Cholestearinplättehen hat etwas so Charakteristisches und so leicht Wahrnehmbares, dass sie selbst dem ungeübtesten Ophthalmoskopiker nicht leicht entgehen werden. In Folge dessen er gab sich nun auch, dass die von Sichel sogenannte Spintheropie durch aus nicht eine so seltene Krankheit sei, wie man früher wohl geglandt hatte, und dass das Cholestearin nicht nur in der vorderen Augenkamme, in der Linse und im Glaskörper, sondern auch in der Netzhaut (Coccius) und selbst zwischen Netzhaut und Choroidea (von Gräfe) vorkomme \*\*\*); denn neben den beweglichen Krystallen und oft auch ohne dieselber sieht man zuweilen einzelne Cholestearinplatten von nicht unbeträchtlicher Grösse den inneren Membranen des Auges unbeweglich anhaften. Mit Hülfe des Augenspiegels gewährt die Beobachtung des beweglichen Cholestearins einen überaus schönen Anblick. Die stark reflectirenden Krystalle erscheinen wie feurige Lichtpunkte, welche sich mitunter in zahlloser Menge in dem Glaskörperraum durcheinander bewegen und bei der leisesten Veränderung der Augenstellung in die lebhafteste Bewe-

gung gerathen. Ueber die Entstehung dieser Krystalle ist nichts Näheres bekannt, doch mag ihr häufiges Vorkommen in Verbindung mit Glaskörperopacitäten, die ihre Entstehung einem Bluterguss verdanken, zu der Annahme führen, dass sie aus den Elementen des ergossenen Blutes gebüdet werden. Cholestearin kommt bekanntlich in gelöstem Zustande im Blute vor: da es aber der pathologischen Chemie bis jetzt noch nicht gelungen ist das Lösungsmittel im Blute aufzufinden, so ist es auch ur-bekannt, wie, unter Verschwinden des Lösungsmittels, die Krystallisation eingeleitet und wie das krystallinisch Niedergefallene in den Ernährung-

Annales d'Ornhenique, année 1851.
 Wien Med. Wochenschrift, Jahrg. L. Nr. 84 und 88. Wien, 1851.
 Archiv 2 Ophthalm. Ed. II. Abthl. 2. 8. 819. Berlin, 1856.

aften wieder aufgelöst werden könne \*). Ob der Entstehung des Cholestearin je des mal Blutergüsse vorausgehen, welche bei der Resorption mr noch die Krystalle als Residuen zurücklassen, ist gleichfalls unbemen noch die Krystane als Residuen zurücklassen, ist gleichnals unde-kannt. Gewiss ist es aber, dass Cholestearinkrystalle in einem übrigens olkommen ungetrübten Glaskörper oft genug vorkommen; gewiss ist ferner, dass sie Jahre lang unverändert fortbestehen, und eben so ewiss, wie ein von Gräfe beobachteter Fall \*\*) beweist, dass sie nach tonate langem Bestehen fast völlig verschwinden können. Cholestearin-gstalle in nicht verfüßigtem Glaskörper haben wir niemals zu beobacha Gelegenheit gehabt; sie mögen daher wohl meistens, wenn nicht im-a, in verflüssigtem Glaskörper vorkommen, weshalb auch wohl dieser krankheit, von Desmarres der Name Synchyse étincelant (Synchysis kintillans) beigelegt worden ist.

Die Krankheit kommt übrigens selten ohne anderweitige krankhafte Veränderungen der Choroidea und Retina vor. Sie findet sich in der Regel auch in Gesellschaft amblyopischer Sehstörungen, welche durch des mechanische Hinderniss dieser fremdartigen Bestandtheile nicht gerägend zu erklären sind, und welche mit ihrem Verschwinden nicht vollkommen beseitigt werden können. Dennoch muss man zugeben, dass die plinzenden und stark reflektirenden kleinen Krystalle weit erheblichere schstörungen veranlassen müssen, als opake Körper von gleichen Grös-

enverhältnissen.

## Synchysis oder Verflüssigung des Glaskörpers.

Unter Synchysis versteht man eine Veränderung des Aggregatstandes der Glaskörpersubstanz, wonach dessen eiweissartige Consistenz einen mehr oder weniger vollkommen flüssigen Zustand verwandelt rden ist. Wir haben bereits bei Gelegenheit der Glaskörperopacitäten der Cholestearinkrystalle diesen Zustand mehrfach berührt, und haben nei bemerkt, dass man wohl annehmen darf, es bestehe zwischen ihnen e ziemlich nahe pathologische Beziehung. Die einfache Verflüssing des Glaskörpers mussen wir indessen (nach v. Gräfe) zur Zeit h von der flockigen Dissolution und ebensowohl von der Cholearin bildung im Glaskörper, als Krankheitszustände von ganz veriedener Bedeutung und verschiedenen Ausgängen von einander geınt halten.

Symptome. — Als Zeichen der einfachen Verflüssigung wurde in nerer Zeit das dem betastenden Finger sich kundgebende Gefühl einer ingeren Resistenz des Bulbus und einer verminderten Spannung seiner hullungshäute betrachtet. Dieses Zeichen ist aber nicht allein trügerisch,

<sup>Beneke theilt die interessante Notiz mit, dass nach seinen Untersuchungen das Cholestearin sich vollständig und leicht auflöse in heisser Essigsäure (Eisessig) und beim Erkalten aus derselben wieder in den prachtvollsten hexaedrischen Nadeln herauskrystallisire, die er für nichts Anderes als eine verschiedene Krystallform des reinen Cholestearin's hält. Gleichwie in Essigsäure löse es sich auch in Valeriansäure, Buttersäuse, Capronsäure und Caprylsäure; in letzteren beiden sogar schon bei gewöhnlicher Temperatur. Schwerer dagegen sei es löslich in Milchsäure und gar nicht oder kaum in Ameisensäure. (Correspondenzblatt des Vereins f. gemeinschaltl. Arbeiten Nr. 61. S. 1004. April 1863).
Archiv für Ophthalmologie, Band I, Abthl. 1, S. 357. Berlin 1854. Der hier erwähnte Fall, welchen ich mitzubeobachten die Gelegonheit hatte, wurde meines Erinnerns hauptsächlich mit wiederholten periodischen Blutentziehun-</sup>

meines Erinnerns hauptsachlich mit wiederholten periodischen Blutentziehungen (durch den Heurteloup'schen Apparat) in den Schläsengegenden behandelt.

Die Empfindung einer veränderten Resistenz und Härte des Bulbus in nur auf einen veränderten intraoculären Druck und folgeweise auf Vermehrung oder Verminderung des Inhaltes im Glaskörperraum schissen, erlaubt aber nicht die mindeste Schlussfolgerung auf die Consistentesen, erlaubt aber nicht die mindeste Schlussfolgerung auf die Consistentesen, erlaubt aber nicht die mindeste Schlussfolgerung auf die Consistentesen, erlaubt aber nicht des Geberschaffenheit der Contenta desselben. Diese können ebensowohl wie kommen flüssig als eiweissartig fest sein, ohne dass durch das Geberschaftenheit der Contenta desselben. Diese können ebensowohl wie kommen flüssig als eiweissartig fest sein, ohne dass durch das Geberschaften der Unterschied empfunden wird. Das Zeichen ist zwar in fern nicht ganz unrichtig, als eine Verminderung des Inhaltes wie z. B. bei Phthisis Bulbi immer stattfindet, in der Regel gleichzeitig Verflüssigung des Glaskörpers vorkommt. In anderen Fällen kann auch ein erhöhter intraoculärer Druck, und folgeweise die Empfinder einer grösseren Härte des Bulbus bei Verflüssigung des Glaskörpebemerkt werden. — Ein etwas zuverlässigeres Zeichen der Glaskörperverflüssigung ist das Iriszittern bei noch vorhandenen Issensystem. (Bei fehlender Linse wird Iriszittern fast immer beobachte Vergl. S. 434). Obwohl ein geringer Grad von Iriszittern auch unter wissen anderen Umständen beobachtet wird, so bleibt dieses Synnput vergl. S. 434). Obwohl ein geringer Grad von Iriszittern auch unter wissen anderen Umständen beobachtet wird, so bleibt dieses Synnput handene und freibewegliche Glaskörperopacitäten durch die Augenspielen Untersuchung wahrgenommen werden können. Wenn letztere fellen dann ist die Krankheit mit Gewissheit nicht zu diagnostiziren; bei gleichzeitig vorhandenen, frei beweglichen Opacitäten kann sie aber mit solutester Gewissheit erkannt werden.

Aetiologie. — Die nächste Ursache einer Glaskörperverfüssignist wohl in der Regel eine vorausgegangene Iritis, Choroiditis, oder Inchoroiditis, möge dieselbe idiopathisch oder von operativen Emgriffen, traumatischen Verletzungen, von ulcerativen Processen u. s. w. abhangewesen sein. Es sind demnach, soviel wir wissen, im Allgemeinen selben Ursachen, welchen auch die hämorrhagischen oder exsudativen Gregoropacitäten ihre Entstehung verdanken. Nach Reclinationen Depressionen einer Katarakt wird Verflüssigung des Glaskörpers ohne Ausnahme vorkommen. In einzelnen Fällen soll sie auch bei gelkleinen Kindern beobachtet worden sein.

Folgen u. Ausgänge. — Die nachtheiligen Folgen, welche die dache Synchyse mit vollkommen durchsichtigem Glaskörper auf das Selvermögen ausübt, sind sehr geringfügig, während das gleichzeitige Vakommen von Opacitäten die bereits oben geschilderten Sehstörungen wanlasst. Nur in Bezug auf die Brechkraft und auf die Achromasie hat magewisse Abweichungen beobachten wollen. Man hat nämlich geglaubt, dacher verflüssigte Glaskörper einen niedrigeren Brechungsindex besitze, aberjenige von normaler Consistenz; es müssten demnach die in das Augeinfallenden Lichtstrahlen, bei ihrem Durchgange durch einen verflüssigten Glaskörper, etwas weniger stark abgelenkt werden, woraus mit Notwendigkeit ein gewisser Grad von Myopie bedingt würde. Die warder hinteren Fläche der stärker brechenden Linse, an einer concawartennungsfläche in den schwächer brechenden Glaskörper übergehende Lichtstrahlen werden nämlich um so stärker vom Einfallsloth abgelenk je grösser die Differenz beider Brechungsindices, je niedriger mithin, begleicher Brechkraft der Linse, der Brechungsindex des Glaskörpers in In der That hatte man auch bei Glaskörpersynchyse ein fast constattes Vorkommen von Kurzsichtigkeit beobachtet. Allein nach den genauesten Messungen ist der Brechungsindex des Glaskörpers so aus serordentlich wenig verschieden von dem Brechungsindex der wässerige

Tassigkeit in der vorderen Augenkammer gefunden worden, dass man bei kannahme eines gleichen Brechungsquotienten für die Kammerwassertagen Annahme eines gleichen Brechungsquotienten für die Kammerwassertagen der den den Kauftern Resultaten gelangt, welche der directen Beobachtang kaum zugänglich sein dürtten. Andererseits finden sich bei Verfüngung des Glaskörpers fast allemal die Reste vorausgegangenen Geroidealentzündungen, insbesondere die Reste einer vorausgegangenen Betrachten Pol des Augapfels und folgeweiser Verlängerung der Sehaxe, welche der die mit Glaskörperverfüssigung so häufig coëxistiren de Trübung en den internen Polemer Folge der, die Glaskörperverfüssigung begleitenden Ernährungen findet man nicht selten eine Trübung an dem hinteren Polemer Folge der, die Glaskörperverfüssigung begleitenden Ernährungen tindet man nicht selten eine Trübung an dem hinteren Polemer Folge der, die Glaskörperverfüssigung zu constatiren, obwischen mit Rücksicht auf das, zur Beseitigung der Katarakt einzuschlagente mit Rücksicht auf das, zur Beseitigung der Katarakt einzuschlagente deperative Verfahren gerade von ganz besonderer praktischer Wichfüstet wäre über den Consistenzgrad des Glaskörpers volle Sicher der über den Geren sich der Patient vielleicht noch aus der Zeit aus erlangen. Den sichersten Anhaltspunkt giebt dann das Iristiten, demnächst aber die subjectiven Zeichen frei beweglicher Glasker der vollegen Durchsichtigkeit seiner Linse zu erinnern weiss. Ist die Katarakt einseitig, und die Linse des anderen Auges noch volltammen durchsichtig, dann versäume man nie, die Glaskörpervorflüssigung mater Operationsmethode einer gleichzeitig vorhandenen Katarakt in der Katarakt des Bogenschnittes, jedoch mit strenger Berückstehten, denn selten oder nie findet man einseitig Glaskörperverflüssigung im kataraktösen Auge darbieten. — Die bei Glaskörperverflüssigung im kataraktösen Auge darbieten. — Die bei Glaskörperverflüssigung in der Glaskörper verflüssigung in der Glaskörper verflüssigung in der Glaskörper verflüssi

Nicht ganz selten findet man bei Glaskörperverslüssigung eine spontane oder durch (oft nur geringfügige) traumatische Veranlassung entstandene Linsenluxation. Eine spontane Linsenluxation kommt überhaupt wohl niemals vor, ohne gleichzeitig vorhandene Verslüssigung; es scheint demnach, dass die Erkrankungen der Umhüllungshäute, welche die Verstüsigung veranlassen, gleichzeitig auch eine Lockerung an der Verbindungsstelle des Linsenrandes mit den Ciliarfortsätzen bedingen. Diese Fälle sind es, bei denen Pagenstecher die Extraction der Linse ohne vorherige Eröffnung ihrer Kapsel empsiehlt, weil die Operation — wie er versichert — unter solchen Verhältnissen oft überraschend leicht gelingt. (Vgl. S. 464).

Die Fälle, in denen eine luxirte Linse sich frei aus der vorderen

Augenkammer in den Glaskörperraum und umgekehrt bewegen kann also eine Verflüssigung des Glaskörpers ausser Zweifel stellen, w rend der Augenspiegel oft nicht die geringsten Spuren von Opaciti in demselben nachzuweisen vermag, sind es auch, welche das Volk men einfacher Glaskörperdissolutionen (ohne Opacitäten), mit i

Strenge beweisen.

Die Folgen der einfachen Glaskörperverflüssigung bleiben ohne n
theilige Einwirkung auf das Sehvermögen, wenn dieses nicht durch
ferneres Fortschreiten der ursächlichen Erkrankung, und speziell i
Zugrundegehen der normalen Transparenz des Glaskörpers nachtri

noch ernstlich bedroht wird.

Behandlung. — Eine Wiederherstellung der normalen Com des Glaskörpers kann, nach unseren jetzigen Kenntnissen und nach bisherigen klinischen Beobachtungen nicht erwartet werden; der verflüssigte Glaskörper bleibt zeitlebens verflüssigt, wodurch davermögen — wie soeben bemerkt wurde — an und für sich nice einträchtigt wird. Es bleibt der Therapie nur die Aufgabe einen teren Fortschreiten des Krankheitszustandes Einhalt zu thun.

Von einer speziellen Behandlung der Glaskörperdissolution demzufolge keine Rede sein.

## Cysticerken im Inneren des Auges.

Seit dem Gebrauche des Augenspiegels sind Cysticerken, man bis dahin nur in der vorderen Augenkammer und in den äusse sichtbaren Theilen des Auges gekannt hatte, wiederholentlich auze dessen inneren Gebilden: in der Choroidea, der Netzhaut, und in Glaskörper beobachtet worden. In dem Archiv für Ophthamologie 25 Beobachtungen intraoculärer Cysticerken gesammelt und ausfüh mitsetbeilt monden. Die Zahl der überhaupt zur Beobachtung mei mitgetheilt worden. Die Zahl der überhaupt zur Beobachtung gel menen Fälle ist aber eine weit grössere, denn v. Gräfe allein hat reits mehr als 60 oder 70 Fälle intraoculärer Cysticerken in Behand

gehabt.

Symptome. — Als subjective Zeichen der Anwesenheit eines sticercus im Inneren des Auges beobachtet man eine mehr oder wer rasch fortschreitende Amblyopie. In der Regel konnten die Kranken Verlauf von zwei bis drei Monaten seit dem ersten Auftreten dieser am pischen Beschwerden, nur noch einzelne Buchstaben der grössten Jäger's Schrift mühsam erkennen, (welches einer Sehschärfe von ½0 bis ½50 gleichkommt) oder Finger kaum bis auf mehrere Fuss Entfernung zä Bei näherer Prüfung findet sich stets ein, der Grösse und Lage Cysticercus genau entsprechender, vollkommener Defect des Gesich des, welcher mitunter von einer nicht ganz constanten Zone hers setzter, aber nicht völlig aufgehobener Gesichtswahrnehmung umgebei In mehreren Fällen traf der Defect die Stelle des directen Sehens, war alsdann von den Kranken selbst, schon vor der Prüfung, als eine Gesichtsfeld verdunkelnde schwarze Blase oder als schwarze Wolke schrieben worden. Mitunter klagten die Kranken über gar keine derweitige Beschwerden, mitunter aber auch über mehr oder wer heftige, periodisch auftretende Kopfschmerzen und Photopsieen.

Den vorhandenen Cysticercus erkennt man durch die ophthaln Verlauf von zwei bis drei Monaten seit dem ersten Auftreten dieser am

Den vorhandenen Cysticercus erkennt man durch die ophthaln kopische Untersuchung als eine, dem Defect des Gesichtsfeldes im neren des Auges genau entsprechende rundliche, blaugrünlich durchsch mernde Blase, deren Grösse meistentheils dem drei- oder vierfac

r des Sehnervenquerschnittes gleich kommt. Sind die Medien des ommen rein, und hat sich das Entozoon im Glaskörper noch ner weniger durchsichtigen Membran umgeben, ist endlich seine leobachtung nicht allzu ungünstig, dann lässt sich der Kopfil des Thieres meistens ziemlich leicht erkennen. In einem ganz ünstigen Falle konnte man sogar den Hackenkranz erkennen regung der Saugnäpfe deutlich wahrnehmen. Unter weniger eobachtungsverhältnissen zeigt sich der Kopfzapfen nur als eine nide, oft beinahe leuchtende Stelle. Zur Sicherung der Diagnose per vor allen Dingen darauf an, die Be wegungen des Thieres en, was bei sorgfältiger, länger fortgesetzter oder öfter wiesobachtung, selbst noch bei vorhandener Umhüllungsmembran ingen wird. — Diese Bewegungen bestehen in wellenartig fortinschnürungen des ganzen Balges, und im abwechselnden en und Zurückziehen des Kopftheiles. — Sitzt der Cysticercus r unter der Netzhaut, dann sieht man die Netzhautgefässer denselben hinwegziehen. In diesem Falle wird eine Vermit einer einfachen Netzhautablösung leicht möglich sein, in nicht im Stande ist die charakteristischen undulirenden Beles Thieres mit Sicherheit wahrzunehmen. Liegt der Wurm zackt in der Glaskörpersubstanz, dann ist auf seiner OberSpur von Gefässbildung zu bemerken. In der Umgebung ftungsstelle sieht man aber zuweilen die deutlichen Spuren scripten Choroiditis, welche sich mitunter sehr scharf geige intact gebliebene Choroidea abgrenzt. Die Netzhaut zeigt bung der Anheftungsstelle gewöhnlich eine saturirte, feinkörnige anderen, entfernter liegenden Stellen dagegen eine eigenthümrnige Degeneration ihrer Substanz. Der Glaskörper ist zuweilen durchsichtig, zuweilen aber auch durch einzelne grössere ten oder durch zahllose punktförmige Moleküle diffuse gerch jede scharfe Beobachtung ausserordentlich erschwert, ja glich gemacht werden kann.

uf und Ausgang. — In seltenen Fällen können lebenrken monatelang unverändert und ohne Zunahme der subjecwerden sich im Auge aufhalten; in der Regel veranlassen sie iende Iridochoroiditis mit erheblicher Netzhautablösung, welche n 6 Monaten bis 2 Jahren zur völligen Atrophie und Phthise ührt.

len bisherigen Erfahrungen scheint es als ob der ursprünger Cysticerken nicht in dem Glaskörper, sondern in der Choin der Retina zu suchen sei, und als ob sie erst später ation der Netzhaut in den Glaskörperraum gelangen. Es finnigstens ein Fall beschrieben, bei welchem ein solcher Vorbeobachtet werden konnte \*\*); in zwei anderen Fällen war es ch zu machen, dass der ursprüngliche Sitz hinter der Netzen und später Perforation eingetreten war \*\*\*). nein verehrter Freund Prof. Leuckart, welcher die Lebens-

<sup>1</sup> A. Nagel, Archiv f. Ophthalmol. Bd. V, Abthl. 2, S. 183. Berlin

für Ophthalmologie, Band III, Abthl. 2, S. 330. für Ophthalmologie, Band VII, Abthl. 2, S. 48.

geschichte der menschlichen Parasiten mit grösster Sorgfalt studirt hat stimmt hiermit überein. Er glaubt, dass die Blasenfinne nicht im Höhlen des menschlichen Körpers und daher auch weder im Glaskonoch in der vorderen Augenkammer zur Entwicklung komme. Auf chen Wegen die junge Brut in die nächste Nachbarschaft jener Heine gelange, darüber wollte er sich indessen mit voller Bestimmtheit nicht aussprechen. Am wahrscheinlichsten sei es, dass sie in den bahnen fortgeschwemmt und hier oder dort in bluthaltigen Organen ponirt würde. Bemerkenswerth sei indessen, dass die Embryonen Taenia solium bis jetzt noch nicht im Blute gefunden worden sind müsse daher die Möglichkeit der Annahme einer Fortbewegung auf der en Wegen offen bleiben, und zwar um so mehr als den Bandwenbryonen eine selbstständige Fortbewegungsfähigkeit nicht abgesprowerden könne. Es sei nicht unwahrscheinlich, dass vereinzelte Bandwenbryonen in ähnlicher Weise wie die Trichina spiralis durch die webe des menschlichen Körpers hindurchwandern, ohne sonderlichen den anzurichten.

Unter den 25, im Archiv für Ophthalmologie beschriebenen Fawurde das Entozoon 15 mal auf oder unter der Retina und 10 ma Glaskörper selbst beobachtet. Im späteren Verlaufe durchbohren wie es scheint mit dem Kopfe vorangehend, die Netzhaut, gelangen entweder ganz nackt in den Glaskörperraum oder ragen denselben hinein, indem sie die Netzhaut vor sich her drängen von derselben umhüllt, eine mehr oder weniger umfängliche Ablösbewirken. Die Perforation der Netzhaut und die gleichzeitige Ortsänderung des Cysticercus erfolgt unter tumultuarischen subjectingen, welcher in obenerwähntem Falle deutlich beobachtet und verfwerden konnte. Gleichzeitig mit der Netzhautperforation pflegen in schen sehr erhebliche diffuse oder fetzig membranöse Glaskörperoptäten zu entstehen, welche — wie bereits bemerkt wurde — die weiter Beobachtung erheblich stören. Bei längerem Verweilen im Glaskör per verlor in einem Falle die Blase ihre glänzende bläulichgrüne Färbung und wurde durchscheinend.

In dem Glaskörperraum angelangt, wird zuweilen der Cysticercz, wie jeder andere fremde Körper, durch eine membranartige Hillseingekapselt, wodurch die nachtheiligen Einwirkungen auf das Innes des Auges anscheinend etwas verringert werden oder doch langsamer forschreiten, ja sogar gänzlich aufgehoben werden können. Man darf indessen nicht annehmen, dass unter allen Umständen die Einkapselung erfolge, oder dass sie eine völlige Immunität der inneren Organe des Auges bedinge, denn nach den bisherigen Beobachtungen endet der Krankheitsprozess, wenn auch oft erst nach Jahren, dennoch schlieslich fast immer mit Atrophie des Augapfels, in Folge von Iridochoroidits. Die schlauchartige Hülle bildet gleichzeitig wie es scheint den Entstehungsort der im Glaskörper sichtbar werdenden membranösen Fetzen. In einem Falle wurde zwischen dem Halstheil und der Blase eine kleine

Die schlauchartige Hülle bildet gleichzeitig wie es scheint den Entstehungsort der im Glaskörper sichtbar werdenden membranösen Fetzen. In einem Falle wurde zwischen dem Halstheil und der Blase eine kleine Anschwellung gefunden, welche bei einer späteren Untersuchung bereits die Grösse der ursprünglichen Blase erreicht hatte, während letztere völlig verschwunden war, oder vielmehr sich in ein ganzes System flottirender,

<sup>•)</sup> Die menschlichen Parasiten von Leuckart Bd. L. Leipzig und Heidelberg 1862. — Diesem lehrreichen und interessanten Buche sind die weiter unten mitgetheilten Notisen grösstentheils entnommen.

embranartiger Opacitäten aufgelöst hatte. In anderen Fällen persistirt is membranartige Umhüllung und umgiebt das Entozoon wie ein derber blauch, welcher den nachtheiligen Einfluss auf die inneren Organe Anges zwar vermindert, ohne jedoch dem Leben des Thieres sogleich Ende zu machen, denn, selbst innerhalb des Schlauches konnten eilen die Bewegungen des Thieres noch constatirt werden. Auch is Verhalten wurde zweimal beobachtet. In dem einen dieser beiden war nach jahrelang fortgesetzter Beobachtung der Glaskörper völlig und das ganze Krankheitsbild in statu quo geblieben \*).

Ueber den Zusammenhang mit Bandwurmbeschwerden finden sich in keine näheren Angaben hinzugefügt, unter den übrigen Fälmeten dagegen gleichzeitige oder früher vorhanden gewesene Banderschwerden 8mal theils konstatirt, theils durch die Aussagen der schwerden 8mal theils konstatirt, theils durch die Aussagen der 8 Fällen wurden dergleichen Beschwerden ganz in Abrede

orkommen und Aetiologie. — Durch die schönen Untersuvon Küchenmeister und Leuckart ist bekanntlich festgeorden, dass die Finne nichts Anderes als der embryonale Zustand
modwurmes ist, dass reife Bandwurmeier erst in den Darmkanal
eeigneten Thieres (Wirthes) gelangen müssen, um sich zur Finne
lden, und dass die lebendige Finne ihrerseits wiederum in den
enal eines anderen geeigneten Wirthes gelangen muss, um sich dort
modwurmkette zu verlängern, deren reife Proglottiden dann denseleislauf erneuern. Nicht jeder Wirth ist aber geeignet die Bandeier zur Finnenentwicklung kommen zu lassen und eben so wenig
sich in jedem beliebigen Darnkanale die Finne zur Bandwurmkette
alten. Der Cysticercus Taeniae mediocanellatae ist z. B. beim
schen noch nie gefunden worden; man zweifelt daher, ob er überpt im menschlichen Körper fortleben und sich weiter entwickeln könne,
hrend der Cysticercus cellulosae (Taeniae Solium) sehr gut in demsela fortkommt.

Die Entstehung des Bandwurmes in dem menschlichen Darmnal ist durch diese Erweiterung unserer naturhistorischen Kenntnisse
r klar und leicht verständlich geworden. Der Genuss des rohen,
r des ungenügend gekochten, gebratenen oder geräucherten
weine- und Rindfleisches wird, wenn in demselben noch lebendige Finenthalten waren, zur Entstehung von Bandwurmketten die gewöhnste Veranlassung geben. — Weit schwieriger ist dagegen die Entstehung
Finnen in dem menschlichen Körper zu erklären. Es bedarf dazu
Importes reifer Bandwurmeier. Nun muss man aber fragen: wie gegen reife Bandwurmeier in den menschlichen Darmkanal? Die
ge lässt sich auf experimentellem Wege nicht entscheiden; wir
sen daher zu möglichen und wahrscheinlichen Vermuthungen unsere
ucht nehmen. Die eine Möglichkeit wäre nun diese, dass bei dem
uss roher Vegetabilien und Früchte, welche durch lebendige Bandmeier beschmutzt sind, die letzteren gleichzeitig mit jenen in den
schlichen Magen einwandern und dort, nach Auflösung und Verdauung
r Eihüllen, zur Finnenentwicklung gelangen. Diese Annahme wird
as erleichtert durch die selbstständige Fortbewegungsfähigkeit der
dwurmglieder, welche eine weitere Verbreitung und Entfernung
der Ablagerungsstelle einer damit gemengten Kothmasse leichter

<sup>)</sup> Vergl. auch noch Klin. Monatsbl. f. Augenheilkd. Jahrg. 1868 S. 288.

erklärlich macht. Wie eckelhaft der Gedanke auch sein möge, so sich doch ferner bei Menschen, die einen lebendigen Bandwurm in Ikus eigenen Darmkanal beherbergen, die Annahme einer Selbstinfec tie nicht ganz von der Hand weisen. Der tägliche Abgang von Band gliedern, die auch ohne Stuhlentleerung sich aus der Aftermündung fernen und in der Wäsche und den Kleidern sich weiter verbreite bei unreinlichen Leuten die Müschelde und fernen und in der Wäsche und den Mieldern sich weiter verbrässt bei unreinlichen Leuten die Möglichkeit wohl zu, dass durch mittlung der eigenen Finger einzelne Bandwurmeier in den Mund von da wieder in den Magen gelangen. Diese Annahme gewinnswährscheinlichkeit durch die Bemerkung, dass, bei Cysticerkerschung, verhältnissmässig oft ein gleichzeitig bestehendes oder ein früßen Bandwurmleiden mit mehr oder weniger Sicherheit constatirt weskonnte. Endlich dürfte hier auch noch daran zu erinnern sein, dasse Bandwurmträger beim Erbrachen sehr leicht einen Theil seines Bandwurmträger beim Bandwurmträger beim Erbrachen sehr leicht einen Theil seines Bandwurmträgen beim Ba Bandwurmträger beim Erbrechen sehr leicht einen Theil seines E siten direct in den Magen translociren, und auf solche Weise die penheit zur Entwicklung des Cysticercus aus den Proglottiden des sebeherbergten Bandwurmes herbeiführen kann.

Anders verhält es sich dagegen mit der T. mediocanellata, hakenlose Finne, den bisherigen Versuchen zufolge, im Schweine nich Entwicklung gebracht werden konnte und bisher wenigstens (sowe kannt) beim Menschen noch nicht aufgefunden worden ist.

Stellwag, der — wie es scheint — die Gelegenheit noch gehabt hatte Cysticerken im menschlichen Auge zu beobachten, zu Zeit als von Gräfe bereits eine ziemliche Anzahl solcher Fälle öffentlichen konnte, spricht die Vermuthung aus \*) es möge das kommen jener Parasiten in Preussen häufiger sein als anderswo. ser Vermuthung, wenn sie ernstlich gemeint war, lassen sich, im spellen Gegensatze zu Oesterreich und dem südlichen Deutschland, nach geren seither erworhenen Kenntnissen vielleicht noch einige und len Gegensatze zu Oesterreich und dem südlichen Deutschland, nachseren seither erworbenen Kenntnissen, vielleicht noch einige ustützende Gründe hinzufügen. — Die Jugendform der T. solium, nänsch der Cysticercus cellulosae wird vorzugsweise, und oft in unglaublich Menge von dem Schwein beherbergt \*\*). Die Jugendform der Taeni mediocanellata dagegen, deren specifische Natur erst durch Leuckart's Versuche (l. c. S. 293 u. f. und S. 406) vollkommen zweifellos festgestelk worden ist, bewohnt die Muskeln und die inneren Organe des Rindes und vielleicht auch noch anderer Wiederkäuer, kommt aber in dem Schweine gar nicht zur Entwicklung. Da, wo der Genuss von Schweine fleisch vorwaltet, wie in den nördlichen Gegenden Deutschlands, wird demnach die T. solium häufiger sein, während umgekehrt, in Gegenden, wo das Rind die Hauptfleischspeise der Bewohner bildet, die T. medicanellata öfter zur Beobachtung kommen mag. Hieraus scheint das lo cale und geographische Verhalten beider Arten genügend erklärt werder zu können. Nach unseren bisherigen Kenntnissen kommt aber die Taeni mediocanellata in Oesterreich, in dem sächsischen Erzgebirge, in den mediocanellata in Oesterreich, in dem sächsischen Erzgebirge, in den südöstlichen Würtemberg, so wie in den angrenzenden Theilen Baiern

<sup>\*)</sup> Die Ophthalmologie vom naturw. Standpunkte, Bd. II. S. 628. Erlangen 1856
\*\*) Als ein Beispiel wie massenhaft die Cysticerken bei Schweinen vorkomme können, möge noch eine ältere Beobachtung aus den Jahren 1830/31 hier et wähnt werden, welche sich in Nordmann's mikrographischen Beiträgen I. S. 13 aufgezeichnet findet. Der Verfasser jenes Artikels zählte i einem kataraktösen Schweinsauge nicht weniger als zwölf Blasenwürmer, vo denen sechs im Glaskörper flottirten, die sechs übrigen aber unter einer 31 Lin. dicken Verknöcherung, welche sich zwischen Sklerotika und Netzhaut ir Grunde des Auges gebildet hatte, versteckt lagen.

(nach Weisshaar) fast eben so ausschliesslich vor wie in den nördlichen Gegenden Deutschlands und in den vom Neckar durchströmten nördlichen Gegenden Würtembergs (nach Seeger) die Taenia solium. Wenn es sich nun durch fernere Beobachtungen bestätigt, dass die Eier der Taenia mediocanellata in dem menschlichen Darmkanale keinen güntigen Boden zu ihrer Entwicklung vorfinden, so wird man begreiflicherreise auch in allen denjenigen Gegenden, in welchen ausschliesslich nur
ie T. mediocanellata vorkommt vergeblich nach Cysticerken in mensch-

then Körrer und speziell im menschlichen Auge suchen \*).

Behandlungsweise. — Bei einer so seltenen Erkrankung wie Glaskörpercysticerken, kann natürlicherweise von allgemeinen Ren der Behandlung nicht die Rede sein. Wir bemeiken indessen, dass e operative Extraction oder wenigstens eine Abtödtung des Cysticer-, nicht nur wegen der subjectiven Beschwerden, welche er veranlasst, dern hauptsächlich auch wegen sympathischer Gefahren für das ane Auge, in den meisten, rechtzeitig zur Behandlung sich einstellenden len indicirt sein wird, dass der Versuch den Cysticercus auf operativem ge aus dem Auge zu entfernen, mit mehr oder weniger glücklichem olge bis jetzt etwa sieben- oder achtmal, vielleicht auch noch öfter ge-ht worden, und dass vier dieser Operationen in dem Archiv für Ophlmologie ausführlich beschrieben sind.

v. Gräfe war der Erste, welcher den Versuch wagte \*\*). durchstach die Sclerotica etwa 2 bis 3 Lin. hinter dem Hornhautnde mit einer breiten Reclinationsnadel. Durch die gemachte Oeffmg führte er eine Luer'sche Pince capsulare vorsichtig hinter der hinte men Kapselwand vorbei, in den Glaskörperraum hinein, und fasste mit ierselben den Halstheil des Cysticercus. Die Extraction gelang vollkommen, loch Platzte die zarte Blase beim Durchtritt durch die enge Sclerotikal-wunde und konnte nur als fetzige, dem Halstheile anhängende Membran herausgezogen werden. Der Erfolg war in den ersten Wochen nach der Operation ein höchst erfreulicher, insofern alle Reizerscheinungen, sowohl in dem erkrankten als auch in dem sympathisch afficirten anderen Auge, rollkommen aufhörten. Die Linse blieb anfänglich durchsichtig, wolmeh jeder Zweifel einer operativen Verletzung derselben bescitigt wurde. 28: 6 Monate später zeigte sich eine, dem hochgradigen Glaskörperleien zuzuschreibende vorgerückte kataraktöse Trübung derselben.
In einem zweiten Falle \*\*\*) verichtete v. Gräfe die Extraction des

ysticercus durch die Hornhaut, indem er zunächst eine künstliche arille nach aussen und unten, dem Entozoon gerade gegenüber, angte, als dann, wenige Wochen später, die durchsichtige Linse durch

<sup>•)</sup> In einer Zeit, in welcher man den Artunterschied beider Tänien noch gar nicht In einer Zeit, in welcher man den Artunterschied beider T\u00e4nien noch gar nicht kannte, begegnete ein \u00e4hnlicher Irrthum dem in Wien lebenden Helminthologen Bremser. Derselbe bem\u00e4hlet sich lange Zeit vergeblich eine mit Hackenkranz versehene T\u00e4nie aufzufinden, in der irrigen (unz\u00e4hlige Male von Aerzten und Helminthologen wiederholten) Meinung, dass die T. solium mit zunehmendem Alter ihren Hackenkranz verliere, und erhielt endlich das erste mit Hackenkranz bewaffnete Exemplar durch Rudolphi's Vermittlung — aus Berlin! — Jeder dieser beiden Forscher hatte aber (wie wir jetzt wissen) eine andere T\u00e4nienart untersucht, und zwar Bremser die unbewaffnete T. mediocanellata, Rudolphi dagegen die in Norddeutschland haupts\u00e4chlich vorkommende, mit Hackenkranz versehene T. solium.
Archiv f. O Bd. III, Abthl 2, S. 312. Berlin 1857.
ibid. Bd. IV., Abthl. 2, S. 176. Berlin 1858.

6 bis 8 W einen Bogenschnitt nach unten extrahirte und en dlich, nach der Extraction, den Cysticercus durch linearen Hornhautsch seiner Totalität mit einer geraden Pupillenpincette herauszog. Vier den nach der Extraction zeigte das Entozoon noch die lebhatteste 18

wegungen.

Ein dritter Fall\*) wurde von W. Busch operirt, und zwar in ähnlicher Weise, wie v. Gräfe seinen ersten Fall operirte hatte. Extraction gelang indessen nicht, weil der Halstheil des Thieres die eigens zu diesem Zwecke angefertigte Pincette zerquetscht word war. Der Erfolg der Operation war aber doch insofern ein vollkom günstiger, als das Thier auf diese Weise getödtet wurde und mit der Leben des Thieres gleichzeitig alle weiteren Krankheitserscheinungen wurde und die in Aussicht stehende Phthisis des Augapfels verhütet. wurde.

In dem vierten von einem ungenannten Collegen operirten Film gelang weder die Extraction noch auch die Verhütung nachheriger Ats-

phie des Augapfels.

In späterer Zeit hat von Gräfe noch etwa drei oder vier, nick ausführlicher publicirte, und Liebreich \*\*) einen Fall operirt, wobi Letzterer einen brillenähnlichen Augenspiegel als Beleuchtungsappare benutzte.

### Anhang.

Wir müssen anhangsweise noch einiger Veränderungen des Glakörpers kurz erwähnen, die zwar in praktischer Beziehung von geringe Wichtigkeit sind, deren physiologische und histologische Bedeutung de

gegen um so entschiedener in den Vordergrund tritt.

Die Glaskörpersubstanz kann vereitern. Diese Thatsache, welche durch Experimente an Kaninchen von C. O. Weber dargelegt und von Anderen bestätiget wurde, beweist zunächst, dass der Glaskörper, ob es ihm gleich an blutführenden Gebilden fehlt, dennoch entzündungsfähig 🖦 Wenn auch im menschlichen Auge die Glaskörpervereiterung vielleicht zu als Theilerscheinung der Panophthalmitis oder einer hochgradigen Irido-Choroiditis vorkommt, so bleibt das Factum doch in histologischer Beziehung ein höchst wichtiges, denn hierdurch allein würde schon die Existenz zelliger Elemente im Glaskörper als hinreichend beglaubigt angesehen werden müssen. — Glaskörpervereiterungen sind einer Rückenter der Glaskörpervereiterungen sind einer Glaskörpervereiterungen sind einer Glaskörpervereiterungen sind einer Glaskörpervereiterungen sind einer Rückenter der Glaskörpervereiterungen sind einer Glaskörpervereiter gegen sind einer Glaskörpervereiter gegen sind einer Glaskörpervereiter gegen sind einer Glaskörpervereiter gegen sind einer Glaskörpervereiterungen sind einer Glaskörpervereiter gegen sind einer Glaskörper gegen sind einer Glaskörpervereiter gegen sind einer Glaskörper bildung fähig und führen nicht nothwendig zu Rupturen des Bulbus: ja es ist bemerkenswerth, dass — wenigstens am Kaninchenauge — eine lebhafte Kundgebung äusserer Entzündungserscheinungen, selbst bei höheren Graden der Vereiterung, oft gar nicht einmal bemerkt werden

Ferner kommen im Glaskörper wahre Verknöcherungen vor, wie die Beobachtungen von Sichel \*\*\*), von Wittich †) und Anderen unzweiselhast dargethan haben. Wahre Verknöcherung ist aber ebensalls nur denkbar in einem Gebilde, welches aus Zellen und aus Intercellularaubstanz besteht, wobei die Zellenwandungen sich durch Aufnahme von

<sup>\*)</sup> Archiv f. O. Bd. IV. Abthl. 2. S. 99. Berlin 1858.
\*\*) Atlas der Ophthalmoskopie. S. 19. Berlin 1863.
\*\*\*) Iconographie ophthalmologique pag. 439, 441 und 494.
†) Virchow's Archiv f. pathol. Anatom. Bd. V. S. 580 u. f. Berlin 1853.

ksalzen in die, für den wahren Knochen charakteristischen Kno-nkörperchen umwandeln. Es würde also — wenn es dessen noch fürfte - die Existenz der Glaskörperzellen auch durch diese Beobtung bewiesen oder doch bestätigt werden; vorausgesetzt, dass man, es von Wittich in überzeugender Weise gethan hat, den Beweis bren kann, dass die Verknöcherung nicht etwa von einem organisirten zaudationsprodukte, (wie Einige geglaubt haben), sondern wirklich von 🕿 Glaskörpersubstanz selbst ausgeht.

Was man auf Grund älterer und wenig genauer Untersuchungen be Verkalkungen des Glaskörpers ausgegeben hat, mag in einzelnen fillen vielleicht eine Verknöcherung gewesen sein. Inzwischen erscheint den glaubwürdig, dass auch wirkliche Verkalkung oder Petrifitation des Glockers ausgegeben hat, mag in einzelnen fille den glaubwürdig, dass auch wirkliche Verkalkung oder Petrifitation des Glockers ausgegeben hat, mag in einzelnen der Glockers ausgegeben hat, mag in einzelnen fille der Glockers ausgegeben hat, mag in einzelnen fillen vielleicht eine Verknöcherung gewesen sein. Inzwischen erscheint der Glockers ausgegeben hat, mag in einzelnen fillen vielleicht eine Verknöcherung gewesen sein. Inzwischen erscheint der Glockers ausgegeben hat, mag in einzelnen fillen ation des Glaskörpers vorkomme. Hierher dürfte wohl der Fall zu chnen sein, den Hasner\*) in Gemeinschaft mit Boch dalek unrucht hat; hierher auch der Fall von Fronmüller \*\*), welcher in nem traumatisch zu Grunde gegangenen Auge eine napfartige Kalkhaale von 5½ Par. Lin. Länge und 4 Par. Lin. Breite an der Stelle s Glaskörpers vorfand, welche bei der durch Gorup-Besanez vornommenen mikroskopischen Untersuchung keine Spur von Knochendung zeigte, sich aber chemisch als aus Kalksalzen bestehend erwies. hnliche, wenn auch vielleicht weniger zuverlässig untersuchte Beispiele zuverknöcherung und Verkalkung des Glaskörpers enthält die ältere hthalmologische Literatur noch in ziemlich reicher Menge \*\*\*\*).

Schliesslich haben wir an dieser Stelle noch die Neu bildung von utgefässen im Glaskörper in Erinnerung zu bringen, welche von schiedenen Autoren, theils bei experimentellen Versuchen an Thieren O. Weber), theils am lebenden Auge mit Hülfe des Augenspiegels occius), theils endlich bei pathologisch-anatomischen Untersuchungen chweigger, A. Pagenstecher) aufgefunden und beobachtet, und schrieben worden sind. Diese jungen Gefässe entwickeln sich wohl in neisten Fällen aus den Gefässen der Netzhaut; wenigstens konnte ser Zusammenhang zuweilen constatirt werden. Die in Vermehrung d Vergrösserung begriffenen Glaskörperzellen reihen sich strangförmig sinander und scheinen durch das Zusammenstossen mit den Capillarsinander und scheinen durch das Zusammenstossen mit den Capillarılingen der sprossenden Netzhautgefässe die neuen Blutbahnen zu ernen †).

<sup>\*)</sup> Entwurf einer anatomischen Begründung der Augenkrankheiten S. 173. Prag

Betz, Memorabilien Jahrg. VIII, Lief. I. S. 5. Heilbronn 1863. Vergl. Himly, die Krankheiten und Missbildungen des menschlichen Auges Thl. II, S. 367. Berlin 1843.

<sup>†)</sup> Die hierhergehörigen literar. Notizen finden sich bei: von Ammon, Klin. Darstell. d. Krankh. des menschl. Auges Taf. XVII., Fig. S und 6.
C. O. Weber in Virchow's Archiv f. pathol. Anatom. Bd. XVI, S. 410.
Schweigger, Archiv f. O. Bd. V, 2, S. 221 u. 227.
Coccius, Ueber Glaucom S. 47. Leipzig 1859.
A. Pagenstecher, Archiv f. O. Bd. VII, 1, S. 92 u. f. (am ausführlichsten).
C. Wedl, Atlas der pathol. Histologie des Auges V. Fig. 52. Leipzig 1861.

# DIE KRANKUEITEN DER NETZHAUT.

Anatomisches. — Durch die bahnbrechenden Arbeiten Kölliker und Heinr. Müller über den teineren anatomisches = der Netzhaut, ist die physiologische Bedeutung ihrer einzelnen Elezuerst wieder in einen klaren und verständlichen Zusammenhangsbracht worden. Von der anfänglichen Vermuthung abweichend, man nämlich, namentlich über die Stäbchen, die gesuchtesten künstlichsten Theorieen zu Tage gefördert \*). He inr. Müller Kölliker gebührt nun unstreitig das Verdienst die ursprüngliche richtige Vermuthung, wonach die Elemente der Stäbchenschicht als Endigungen der Sehnervenfasern zu betrachten sind \*\*), wieder zur stung gebracht zu haben, und zwar durch anstomische und physiologische tung gebracht zu haben, und zwar durch anatomische und physiologierunde, die jeden Zweifel zu beseitigen vollkommen genügend ernen \*\*\*). Nichts destoweniger sind — wie Kölliker selbst zugen über den Zusammenhang der Retina-Elemente die Acten noch nicht geschlossen. Man unterscheidet an der Netzhaut von aussen nach innen.

1

schreitend folgende Schichten:

1) Die Stäbchenschicht. Sie wird nach aussen von dem Pigmentepithel der Choroidea, welchem sie ziemlich fest anhaftet, begrenzt.

2) Die Körnerschicht, welche in eine äussere, eine innere und eine Zwischenkörnerschicht eingetheilt wird.

3) Die granulöse Schicht.

4) Die Nervenzellenschicht.
5) Die Nervenfaserschicht und
6) Die Membrana limitans.

Brücke (Müller's Archiv 1844, S. 444) sowie auch Hannover hatten die Hy pothese aufgestellt und umständlich begründet, dass die Stäbehenschicht ei katoptrischer Apparat sei, welcher dazu diene, gewisse optische Unvollkom menheiten (die in der That gar nicht vorhanden sind) zu corrigiren.
 Im J. 1835 wurden die Stäbehen der Netzhaut von Treviranus zuersten deckt und von ihm, sowie von Gottsche und Henle als Endigung der Neven, als Nervenpapillen aufgefasst. Bidder und besonders Hannover läugneten den Zusammenhang zwischen den Stäbehen und der Retina und Letter.

Anatomisch - physiologische Untersuchungen über die Retina von Heinrie

Mülller. Leipzig 1856.

neten den Zusammenhang zwischen den Stäbehen und der Retina, und Letztere sowie auch Brücke, verlegte überdiess die feinen Ausläufer nach aussel wodurch die Zweisel über ihre Bedeutung noch vermehrt und die erste Ve anlassung zur Annahme einer ihnen zukommenden katoptrischen Autgabe g geben wurde.

Diese verschiedenen Netzhautschichten werden nun zunächst einer

\*\*\* genaueren Besprechung zu unterwerfen sein.

1) Die Stäbchenschicht ist bei weitem die wichtigste und merkwürdigste. Man unterscheidet in ihr die eigentlichen Stäbchen (bacilli) md die Zapfen (coni). Erstere sind schmale cylindrische Körperchen, relche an ihrem innern Ende spitz zulaufend, in einen Faden übergehen, reh welchen sie mit Elementen (Körnern) der nächstfolgenden Schicht Verbindung stehen \*). Die Zapfen haben die Form einer Flasche, ren Basis an der inneren Grenzlinie der Körnerschicht liegt, während schmaler, nach aussen gewendeter Theil in ein den Stäbchen zu verichendes Gebilde (Zapfenstäbchen) übergeht. Nach innen zu geht der sich zwischen Einschnürung in den, einen Zellenkern enthallen Anhang (Zalfenkorn) über, der bereits der Körnerschicht angeVon dem innern Ende des Zapfenkornes läuft endlich ein Faden der sich zwischen die Stäbchenkörner nach innen wendet, ohne dass über eseine Endigung siehere Kenntniss hätten. Auch über die difntielle physiologisch-optische Bedeutung der Stäbchen und Zapfen wir bis jetzt noch im Ungewissen. Es scheint wahrscheinlich, dass Bedeutung der Zapfen eine weit wichtigere sei als die der Stäbchen sie sich vorzugsweise zahlreich an der Stelle des gelben Fleckes vorzug weise zahlreich an der Stelle des gelben Fleckes vorzug weise zahlreich an der Stelle des gelben Fleckes vorzun und gegen die peripherischen Gegenden der Retina hin, numerisch ichtlich zurückbleiben. Während nämlich das Mengenverhältniss der Enung von 4 bis 5 Mm. umgebenden Kreise an bis zur ora serrata Entnien geleich bleibt, nimmt innerhalb dieses Kreises die Zahl der Tung von 4 bis 5 Mm. umgebenden Kreise an bis zur ora serrata en gegen den gelben Fleck hin beträchtlich zu, bis sie in letzterem zur gegen den gelben Fleck hin beträchtlich zu, bis sie in letzterem werden und Zapfen von einem gewissen, den gelben Fleck in einer Venfasern angesprochen werden. Die Vermittlung dieser Widerfehe bleibt weiteren Forschungen vorbehalten, die bei der Schwierighten. Auf die Beschreibung der Macula lutea werden wir weiter unten lieder zurückkommen und geh

er, membrana limitans externa M. Schultze \*\*).

2) Die Körnerschicht besteht aus rundlichen, fein granulirten lebilden, welche bald wie freie Kerne, bald wie kleine, von grossen ernen erfüllte Zellen sich ausnehmen. Durch eine fein granulirte und leist senkrecht streifige Lage (Zwischenkörnerschicht) wird die gesammte örnerschicht in eine äussere und innere getheilt. Die erstere wird geldet von den Zapfenkörnern und den etwas kleineren Stäbchenkör-

<sup>•)</sup> Nach Untersuchungen von Ritter (A. f. O. Bd. VIII, Abthl. 2. S. 115 u. f. Berlin 1862) bestehen die Stäbchen aus einer membranösen Hülle und einem markähnlichen Inhalte, in welchem ein terminaler, meist kolbenförmig auslaufender Faden liegt. Krause, Manz und Schiess bestätigen zwar diese Beobachtung und auch H. Müller hatte schon weit früher an den Stäbchen des Froschauges eine ähnliche Beobachtung gemacht, ohne derselben jedoch die von Ritter angenommene Deutung zu geben. Es ist indessen die Regelmässigkeit der Existenz, so wenig wie die Wichtigkeit der physiologischen Bedeutung dieser terminalen Endfasern von den beiden zuverlässigsten Forschern auf dem Gebiete der Netzhaut-Anatomie, von H. Müller und M. Schultze bis jetzt wenigstens noch nicht anerkannt oder bestätigt worden.

nern. Die letztere wird aus Elementen zusammengesetzt, welche grise als die der äusseren sind und deutlicher als diese ihre zellige Naurs erkennen geben. Die innerste Schicht derselben bilden jedoch Kerselben bilden bilden jedoch kerselben bilden bi welche den später zu beschreibenden Radialfasern angehören. Hier folgt nach innen:

3) Die granulöse Schicht, welche aus einem äusserst fei engmaschigen Netz besteht; gleichzeitig lassen sich in diesem Grausserst feine, hindurchtretende Fasern beobachten. An diese An diese 😂

stösst:

i

4) Die Schicht der Ganglienzellen. Dieselben sind 4) Die Schicht der Ganglienzellen. Dieselben sind melar, meist birnförmig und rundlich, in der Regel mit mehreren blassen, verästelten Fortsätzen versehen. Durch diese Fortsätze sie zum Theil unter sich in Verbindung, zum Theil auch mit den des Opticus (Corti, Remak, Kölliker, H. Müller, Schultzan der Innenfläche der Ganglienschicht ausgebreitet sind.

5) Ueber die Nervenfaserschicht bleibt uns zu bemerkezeinnerhalb der Scheide des Sehnerven die einzelnen Fasern noch vor kelrandigen Contouren begrenzt sind, von ihrer flächenartigen Auges en genz hell und durchecheinend werden im Innern des Auges en genz hell und durchecheinend werden.

tung im Innern des Auges an ganz hell und durchscheinend werde die feinsten Röhren in den Centralorganen, wobei sie sich vor blassen Nerven durch den Mangel an Kernen in ihren Wandungedurch das constante Vorkommen von Varicositäten (in der Leiche besonders auszeichnen. Nur in einzelnen, ganz ausnahmsweisen sieht man im menschlichen Auge markhaltige Nervenfasern sich über das Bereich der Sehnervenpapille hinaus in die Substanz der ausbreiten, ein Verhalten, welches z. B. beim Kaninchen zur Reshört. Das Vorhandensein einer Scheide ist neuerdings (Schultze) net worden, so dass man sie als nackte Achsencylinder aufzufassen der Verlauf der Fasern von der Papille des Sehnerven bis an die serrata ist — mit Umgehung des gelben Fleckes — im Allgemeinen gradliniger, unter sich paralleler, wobei natürlicherweise die Dicke ganzen Schicht gegen die ora serrata him immer mehr und mehr abnehmen. muss. Die Nervenfasern anastomosiren theilweise mit einander unter sel spitzen Winkeln, und verlieren sich schliesslich, wie es scheint, vollständ indem ihre Endigungen sämmtlich in die Ausläufer der Nervenzel übergehen \*).

6) Die membrana limitans interna bildet die innere Abgr

zung gegen den Glaskörper.

Die Müller'schen Radialfasern. Die verschiedenen Schich der Retina liegen nicht unverbunden übereinander. Zunächst sind Die verschiedenen Schicht sämmtlich, mit Ausnahme der Stäbchenschicht, in ein bindegewebij Netzwerk eingebettet, welches den einzelnen Elementen zum Schutze dem Ganzen zur Stütze dient, und durch die ganze Dicke der Memb lassen sich Fasern verfolgen, welche nach ihrem Entdecker, Müller's Fasern, nach ihrem Verlaufe, Radiärfasern genannt werden. Sie spal sich während ihres Verlaufes zu einem zarten, sie untereinander verl denden Netzwerk, welches eben die Elemente aller Schichten schütze in sich aufnimmt. Am dichtesten ist das Netz in der sogenannten g in sich aufnimmt.

<sup>\*)</sup> Zwischen den Nervenfasern findet man nach Schweigger, in der normt Retina ein feines Netz von Bindegewebsfasern, welches auf Querschnit die in der Nähe der Papille durch die Dicke der Netzhaut gelegt wert besonders deutlich hervortritt. — Siehe Archiv f. Ophthalm. Bd. VI, Abthl S. 301. Berlin 1860.

icht. Die inneren, konisch sich verbreiternden Enden der ien in einander über, und bilden eine Membran, die als enzungshaut (membrana limitans interna) bereits erwähnt der Mitte des Verlaufes tragen die Fasern eine kernhaltige g, die in die innere Grenze der inneren Körnerschicht fällt. henkörnerschicht theilen sie sich in mehrere dünnere Fasern, äussere Körnerschicht ausstrahlen, um an ihren peripheren wieder mit einander zu einer gefensterten Membran zu vernbrana limitans externa, Schultze), in welcher die zu äusen Körner der äusseren Körnerschicht "wie die Eier in einem stecken. Die beiden Begrenzungshäute bilden somit auf a Schnitten einen Rahmen, der durch die Radialfasern zulten wird, und in welchem ein Netz ausgespannt ist, dessen den einzelnen Elementen der Netzhaut, Nervenfasern, Gang-lörnern, Gefässen etc. ausgefüllt werden. Die bindegewebige Netzwerkes unterliegt keinem Zweifel. Weniger sicher und sind unsere Kenntnisse darüber, ob und was für ein directer ang zwischen den einzelnen Netzhautelementen, ins Besondere ervenfasern, den mit diesen verbundenen Ganglienzellen und en der Stäbchenschicht bestehe. Die physologisch bei weire Wichtigkeit dieser zweiten Art von Verbindung liegt auf der leitenden Elemente der Netzhaut. Eine durch feine estellte Verbindung der Ganglienzellen mit den Stäbchenkörliglich mit den Stäbchen selbst ist nachgewiesen (Schultze), It noch der Nachweis des Zusammenhanges einer Ganglienm Zapfenkorn, ein Umstand, der unsere Anschauungen über der Zapfen und Stäbchen in einige Verwirrung bringt, dennisste man offenbar nur die Stäbchen als die wahren Endinervenfasern ansprechen, während wir weiter oben triftige eführt haben, wonach wir die Zapfen als Nervenendigungen nuns berechtigt glaubten.

n uns berechtigt glaubten.

31 be Fleck in dem menschlichen Auge, dessen Analogon

bei wenigen Thieren aufgefunden worden \*\*), ist eine Stelle,
ch mancherlei Eigenthümlichkeiten ihres Baues von der übautfläche wesentlich unterscheidet. Da überdies der gelbe
ntlich der Stelle des centralen Sehens, mithin der einzigen
mmen deutlicher und scharfgezeichneter Gesichtsempfindunht, so bedarf es einer ausdrücklichen Versicherung gewiss
die Eigenthümlichkeiten ihres Baues von höchster Wichtigid daher eine ausführlichere genaue Betrachtung erforderlich

wir die einzelnen Schichten der Netzhaut an der Stelle des sckes betrachten, so muss es zunächst auffallen, dass hier, lipsoiden Umfange, dessen langer Durchmesser ungetähr d dessen kleiner Durchmesser 0,36 Lin. (Kölliker) misst, situngsschicht der Opticusfasern vollständig fehlt.

des Chamüleon sind diese beiden Faserungen (die nervöse und die binige) in der Zwischenkörner- und äusseren Körnerschicht sehr deutlich
scheiden (H. Müller).

scheiden (H. Müller).

namäleon und vielen Vögeln, welche letztere sogar zwei gelbe Flecke

Auge haben (H. Müller) und beim Affen (M. Schultze). Vergl.

Klin. Monatsbl. f. Augenheilkd. Jahrg. 1863. S. 488.

Die Nervenfasern umkreisen diese Stelle in weiteren und immer weiteren Bogen und verlieren sich am Rande derselben in der Tiefe zwischen den, und in die Nervenzellen, so dass eine oberflächliche Lage was Opticusfasern gar nicht vorhanden ist. Dieser einzige Umstand masse schon vollständig genügen, um die alte Meinung, als seien die Nervenfasern nicht sowohl die blos fortleitenden, als vielmehr die lichtempfadenden Elemente, in überzeugendster Weise zu widerlegen. — Die Schichte der Nervenzellen steht also hier in unmittelbarster Berührung mit der Limitans, so zwar, dass ihre dicht neben einander liegenden und in vielen Lagen sich deckenden Zellen an deren Innenflächt wie ein Pflasterepithel anliegen. Im Uebrigen bietet die Schichte der Nervenzellen an der Stelle des gelben Fleckes nichts besonderes Benach kenswerthes dar. Nur nimmt in der Mitte desselben, da, wo sich an der Innenfläche eine grubenartig vertiefte Stelle, die fovea centralis, vorfindet die Schichte der Nervenzellen an Dicke ab; die beiden Körner- sowolf wie ihre Zwischenschicht fehlen hier vollständig oder kommen in gewissen Fällen (H. Müller) nur ganz verdünnt vor, während sie im übrigen Umfange des gelben Fleckes vorhanden sind. Im Allgemeinen ist jedoch in der macula lutea die innere Körnerschicht mächtiger entwickelt als in der übrigen Netzhaut und ebenso, wenn auch nur in den Rand partieen des gelben Fleckes, die Zwischenkörnerschicht, während die äussere Körnerschicht constant eine Abnahme ihrer Dicke erkennen lässt.

Auffallend ist hier endlich noch das Verhalten der Gefässe. Die

Auffallend ist hier endlich noch das Verhalten der Gefässe. Die selben gehen mit ihren Stämmen, ähnlich den Nervenfasern, bogenformig um die Stelle des gelben Fleckes (ausserhalb) herum und selbst das Gepillargefässnetz, in welches sich einige kleinere, von oben und unten gegen letztere zutretende Aestchen autlösen und verlieren, reicht nicht bis in die Mitte des gelben Fleckes, sondern wird vielmehr begrenzt durch ein kleines kreisförunges Areal, dessen Mittelpunkt die fovea centralis bildet.

kleines kreisförmiges Areal, dessen Mittelpunkt die fovea centralis bildet.

Ein eigenthümliches Verhalten der Radiärfasern an der Stelle des gelben Fleckes wurde zuerst von Bergmann\*) aufgefunden und beschrieben. Die Fasern der Zwischenkörnerschicht, welche in der ganzen übrigen Netzhaut parallel unter sich, und senkrecht zu deren beiden Obeiffächen gelagert sind, verlaufen nämlich, je näher der fovea centrelis, um so schrager (fibrae reclinatae) um endlich in der Grube selbet eine völlig horizontale, zu den Oberflächen parallele Lagerung anzunehmen (nbrae procumbentes), ein Verhalten, dessen Richtigkeit von Max Schultze bestätiget wird. Endlich bemerkt Bergmann noch, dass die membrana limitans der ganzen Oberfläche des gelben Fleckes nur lose aufliegt und erst an deren Grenzlinie, oder an dem, von ihm sogenannten "kandwulste" wieder einen festeren und innigeren Zusammenhang mit der Netzhaut eingeht.

Ganz besonders merkwürdig ist es nun noch, dass — nach Henle's Entdeckung — in dem ganzen Bereiche des gelben Fleckes, keine freien Stäbchen, sondern nur dicht an einander gedrängte, auf kurzen Stäbchen aufsitzende Zapfen vorkommen, die gegen die fovea centralis an Dicke abnehmen und in letzterer selbst nur 0,002 bis 0,0025 Mm. im Querschnitt ihrer Basis haben (M. Schultze, H. Müller) während sie in dem übrigen Umfange der macula lutea etwa doppelt so breit und weiterhin noch breiter erscheinen. Berechnet man nun den kleinsten Distinctionswinkel, d. h. denjenigen Gesichtswinkel, unter welchem, bei

<sup>\*)</sup> Zur Kenntniss des gelben Fleckes der Netzhaut. Henle und Pfeuser's Zeitschrift. Bd. V. S. 245 (1854) und 3. Reihe Bd. II. S. 83.

licher Tageshelle, zwei sehr nahe neben einanderstehende Genjecte (etwa zwei schwarze Striche auf einem weissen Untergrunde) jecte (etwa zwei schwarze Striche auf einem weissen Untergrunde) is Doppelobject erkannt werden können, so findet man denfür normale und vollkommen gut sehende Augen, ungefähr = ute oder etwas weniges darüber. Berechnet man andererseits — er Voraussetzung, dass die Entfernung des hinteren Knotenpunkder Netzhaut etwa 7 Lin. betrage — den Bogen, welchen ein von 0°1 Minut., dessen Scheitel in dem hinteren Knotenpunkt uf der Ebene der Netzhaut bespannen würde, so findet man desige fast genau = 0,002 Lin., d. h. also fast genau gleich der eines Zapfens am gelben Flecke, oder — was dasselbe besagt — iau gleich der Entfernung der Mittelpunkte zweier benachbarter dieser Gegend. Berechnet man — um dieselbe Sache mit anderen auszusprechen — die Distanz zweier Netzhautbilder, welche von auszusprechen — die Distanz zweier Netzhautbilder, welche von tänden entworfen werden, die unter dem Minimum des Distinctuels noch als doppelt erkennbar sind, so findet man, dass istanz fast genau der Distanz der Mittelpunkte zweier, in der des gelben Fleckes gelegener nachbarlicher Zapfen gleichkommt.

Be Uebereinstimmung ist so schlagend, dass sie fast allein schon
Ueberzeugung führen musste, die Zapfen der Netzhaut seien
Anderes als die lichtempfindenden Endigungen der Sehnervenfauch wenn nicht noch menche andere namentlich von Heine uch wenn nicht noch manche andere, namentlich von Heinr. r ausführlich hervorgehobene, positive und negative Gründe diese; bis zum höchsten Grade der Wahrscheinlichkeit erhoben hätten. serübrigt nun noch über die Verbreitung der Gefässe in der Netznige Bemerkungen beizufügen. Diese stammen aus der Art.
s retinae, welche, als ein kleines, die Umhüllung des Sehnerven
endes Aestchen der Art. ophthalmica, zugleich mit den Nervenin das Auge eintritt und meist etwas excentrisch auf der Papilla
ptici zum Vorschein kommt. Sie theilt sich gewöhnlich in einen
nen und einen nach unten gehenden Ast, deren Verlauf weiter oben
genauer angegeben wurde. Die Verzweigungen liegen in der Subgenauer angegeben wurde. Die Verzweigungen liegen in der Suber Netzhaut, ohne jedoch die äusseren Schichten derselben zu er-Während die stärkeren Aeste in der Nervenfaserschicht verlaufen, it die weitere Ramification zwar auch noch in letzterer, besonders der Ganglienzellenschicht (Bowmann, Kölliker). Capillaren steiin die granulöse Schicht und selbst bis zur äusseren Gränze der in-Körnerschicht aut. Jenseits der Zwischenkörnerschicht sind Gecht gesehen worden. Dass kein grösseres Gefäss über den gelk läuft, und dass das Capillarnetz in der Mitte desselben eine Stelle st, wurde oben schon erwähnt. Ueber den vermus der venents Besonderes hinzuzufügen. Sie verzweigen sich in ähnlicher wie die arteriellen Gefässe und sammeln sich in der Regel gleichzwei Hauptstämmchen, welche durch die Papille des Sehnerven htretend, das venöse Blut aus dem Augapfel abführen.

ie idiopathischen Erkrankungen, und besonders die Entzündungen zhaut sind im Allgemeinen höchst selten. Die grosse Mehrzahl etinalleiden beruht vielmehr auf Störungen des allgemeinen Getszustandes, namentlich auf Unregelmässigkeiten im dem Circulaparate, auf Herz- und Nierenerkrankungen, auf Syphilis u. s. w., treten unter örtlichen Bedingungen zu krankhaften Veränderunt Verletzungen der Choroidea oder des Glaskörpers hinzu. Jährend die neuere Ophthalmologie im Gegensatz zur älteren

Schule die Krankheitsformen des Auges nach ihren pathologisch-un mischen Merkmalen zu gruppiren, und die, von muthmasslich zu Gru liegenden Dyskrasieen abgeleiteten Benennungen auszumerzen ber war, kehren wir — ganz besonders bei den Netzhautkrankheiten gleichsam auf geläuterten Wegen zur Lehre von den dyskratischen begenleiden zurück. Die ophthalmoskopische Erfahrung hat uns nämbdavon überzeugt, und belehrt uns täglich genauer darüber, dass wisse, von allgemeinen Erkrankungen abhängige Retinalleiden geschen wisse, von allgemeinen Erkrankungen abhängige Retinalleiden so charteristisch auftreten, dass das Allgemeinleiden mit grosser Sicherheit dem ophthalmoskopischen Befunde diagnosticirt werden kann. So Erfahrungen, nach denen der ophthalmoskopische Befund die Bedeu eines ziemlich zuverlässigen Symptomes der Gesammterkrankung en führen ganz von selbst wieder auf eine Nomenclatur, welche die a Beziehung des localen Augenleidens zu dem allgemeinen Leiden ist

unberücksichtigt lässt.

Die krankhaften Veränderungen, welche in der Netzhaut bedet tet werden, beziehen sich zunächst auf Störungen ihres Gefässkreise

Hierher gehören die verschiedenen Formen der Hyperämieen, Verstopfung eines arteriellen Gefässlumens durch Embolie, und lich die unter mannigfaltiger Gestalt auftretenden Gefässzerrei sungen. Ferner finden sich gewisse Störungen in der Ernähm des Netzhautgewebes, welche als entzündliche Affectionen aufgefasst werden pflegen, und welche zum Theil selbstständig, zum theil in unter Begleitung gewisser Erkrankungen des ganzen Organismus auf stanter begietung gewisser Erkrankungen des ganzen Organismus stanter. Hierher gehören die Retinitis apoplectica, pigmentes Brightii (sive nephritica) syphilitica, leucaemica u.s. v. In selteneren Fällen werden auch Tumoren beobachtet, die von Metzhaut ihren Ausgangspunkt nehmen, und endlich finden wir noch, was Folgezustände anderweitiger Erkrankung, mehr oder weniger und als Folgezustände anderweitiger Erkrankung, mehr oder weniger und ereiche, ja sogar totale Loslösungen der Netzhaut von der der ter liegenden Choroides und atrophisches Zugrundegeben

ter liegenden Choroidea, und atrophisches Zugrundegehen selben.

In enger Beziehung zu den Erkrankungen der Netzhaut stehen Erkrankungen des Sehnerven, welche als Ausgang meistens (Atrophie der Netzhaut herbeizuführen pflegen.

### Die Hyperämie der Netzhaut.

Das gewöhnlichste und am allerhäufigsten zur Beobachtung b mende Krankheitszeichen der Netzhaut ist eine Blutüberfüllung im Gefässe, eine Netzhauthyperämie. — Man unterscheidet drei waschiedene Formen derselben, nämlich die arterielle, die venöse die mechanische Hyperämie.

Die arterielle Hyperamie entsteht unter allen Verhältnis unter denen eine lebhaftere Action der Herzthätigkeit hervorgerusen Sie kann daher z. B. das Symptom einer fieberhaften Erregung des 🕒 culationsapparates sein, sie kann aber ebensowohl auch nur durch wübergehende hyperämirende Ursachen, durch ermüdende Augenansturgung, durch Blendung, durch Kopfcongestionen u. s. w. entstelle Ophthalmoskopisch ist diese Form der Hyperämie oft schwer Sie charakterisirt sich durch stärkere Blutüberfüllung constatiren. Gefässe, im Allgemeinen und besonders durch eine intensivere Röthung papilla nervi optici, herrührend von stärkerer Injection ihrer eigenen kleim Gefässchen. Weil aber die physiologische Nüancirung des Augenhintergr

n verschiedenen Individuen ausserordentlich verschieden ist, und weil nere Bestimmung der Farbenunterschiede überhaupt als exactes objecSymptom nicht geltend gemacht werden kann, so ist auch in jedem nen Falle die scharfe Unterscheidung zwischen physiologischer und logischer Röthung nicht immer möglich. Zuweilen, nämlich dann wenn hum eine monoculäre Erkrankung handelt, lassen sich aus der Verung des kranken Auges mit dem gesunden Auge gewisse entscheiAnhaltspunkte entnehmen. Auch kann die vergleichende Berückzung des Hautcolorits mitunter zur besseren Beurtheilung des Auiegelbefundes benutzt werden; denn bei blassen und anämischen lecken pflegt die Sehnervenpapille etwas blasser zu erscheinen, wähzei starkgerötheter Gesichtshaut, gewöhnlich eine intensivere Röthung ben beobachtet wird, ohne dass man dadurch schon genöthiget ist nen krankhaft-hyperämischen Zustand der Netzhaut zu denken. — ubjectiven Symptome der arteriellen Netzhauthyperämie bestehen ner vermehrten Empfindlichkeit des Auges gegen alle Reize, die ärkerem Grade auch schon dem gesunden Auge empfindlich sind; ders in einer erhöhten Empfindlichkeit gegen blendendes Licht, alb unter solchen Verhältnissen das Tragen schwach gebläuter Brilen Kranken gemeiniglich sehr wohlthätig und angenehm ist. Man uchtet ferner eine mangelnde Energie des Sehvermögens und bers eine verminderte Energie der Accommodationskratt. — Bei einer allzulangen Dauer der hyperämischen Erscheinungen verschwinden bjectiven Symptome gemeiniglich gleichzeitig mit der Hyperämie; ngerer Dauer können alagegen diese Beschwerden auch noch längere nach dem Aufhören der sichtbaren Störungen fortbestehen und ranken belästigen.

Die venöse Hyperämie. — Weit häufiger noch als die arterielle, die venöse Hyperämie durch allgemeine und zugleich länger daustörungen des Blutkreislaufes, besonders durch Herzfehler und Abdominalstockungen bedingt. Es pflegt daher ihr Auftreten, im eich mit der arteriellen Hyperämie, langsamer zu erfolgen und ihr hwinden weniger rasch vorüberzugehen. Ophthalmoskopisch tterisirt sie sich durch eine bedeutendere Volumenszunahme und eine dunklere Färbung der venösen Netzhautgefässe. Gleichverlängern sich die Venen und werden dadurch genöthigt einen r geschlängelten Verlauf anzunehmen. Zuweilen bemerkt man an einzelnen Gefässstrecken gewisse Differenzen der Farbe oder Ichattirung, woraus zu schliessen, dass die Schlängelung nicht er Netzhautoberfläche parallel verläuft, sondern zugleich auch, bis 1000 imme gewissen Grade in die Tiefe derselben hineinreicht und daher korkzieherartige oder spirale Windung habe. Bei längerem Be-1 und zumal bei gleichzeitig relativ raschem Auftreten erkennt man en Rändern der Gefässe zuweilen die Zeichen seröser Netzhauttränkung. Es erscheint nämlich das Gewebe der Netzhaut, parallel Verlaufe der Gefässränder schwach getrübt. Die Intensität und ehnung dieser Trübung steht gewöhnlich in geradem Verhältnisse auer der Hyperämie. Obwohl die venöse Hyperämie in der That albstständige Krankheit auftreten kann, so ist sie doch allermeistens allgemeineren Störungen abhängig und kann namentlich auch in Gehaft der verschiedenartigsten Netzhauterkrankungen auftreten. — subjectiven Symptome sind Anfangs im Allgemeinen dieselben, sie bei der arteriellen Congestion bereits beschrieben wurden, es ber sehr bald eine entschiedene Abnahme der Sehschärfe hinzu, welche

mitunter einen höheren Grad erreichen kann. Diese Form der conven Amblyopie bietet indessen an und für sich noch keine besonden günstige Prognose, weil sie mit der Abnahme der Blutüberfüllung nighte bald wieder verschwindet, wenn der Zustand nicht allzulan dauert hatte. Gleichzeitig mit der Abnahme der Congestion sieht alsdann auch die ophthalmoskopischen Zeichen allmälig verschweit insbesondere die Transsudationen in dem Gewebe der Retina völlige gängig werden. Bei längerer Dauer kann aber die Amblyopie genognostisch weit ungünstigere werden, insofern gewisse Veränder in den Retinalelementen eintreten, die sich nicht völlig wieder ausgleites hängt demnach die Prognose hauptsächlich von der Dauer de

perämie ab.

Die mechanische Hyperämie und das Oedem der haut. — Jede, auf die innerhalb des Sehnerven liegenden Goeinwirkende Druckursache trifft Venen und Arterien stets gleic. — Ich und bedingt, während sie einerseits die Blutzufuhr abschneidet, am and seits zugleich eine Blutretention. Weil aber die Venen compressind als die Arterien, so treten auch die Erscheinungen der Blutten den Arterien. Weil aber die Symptom — et den Sehnerven und dessen Gefässe comprimirt, so erscheinen die den Sehnerven und dessen Gefässe comprimirt, so erscheinen die anseite im Durchmesser ihres Lumen's allerdings etwas verengt un den Sehnerven und haben einen stark geschlängelten Verlauf. Der Durchmesser der Venen kann um das Doppelte, ja sogar um das Dreichtsseiner normalen Breite erweitert werden. Ihr Verhalten ist also — mit gemeinen dasselbe wie bei der venösen Hyperämie, nur treten har aber vor. Die Netzhaut ist dabei nicht selten in Folge vermehrter seiner Transsudation etwas geschwellt und leicht getrübt; sie verhüllt dan und oder weniger auffallend die Choroidealgrenze des Sehnerven. — Die seine Netzhautinfiltration, oder das Oedem der Netzhaut giebt sich durch je parallel zu den Gefässen verlaufende leichte Trübung zu erkennen, welch bereits bei der venösen Netzhauthyperämie erwähnt wurde. — Als besache mechanischer Hyperämieen konnten in einigen Fällen Tumoren der Orbita oder Osteophyten in Begleitung cariöser Entartung der Orbitaknochen, oder intracranielle Geschwülste, welche die venösen Sinstenderen Fällen musste man Infiltrationen im Sehnerven oder um denselbe herum als Ursachen der Compression präsumiren.

## Embolie der Arteria centralis Retinae.

An die Ueberfüllung der Blutgefässe reiht sich ein anderer Kradheitszustand in dem Circulationsapparate der Netzhaut an, welch erst in neuerer Zeit die Aufmerksamkeit der Ophthalmologen ganz sonders in Anspruch genommen hat. Nachdem nämlich die von V chow aufgestellte Lehre der Embolie bekannt geworden war über manche, bis dahin dunkle Vorgänge wichtige Aufschigegeben hatte, konnte dieses Phänomen, schöner und deutliche an irgend einem anderen Theile des menschlichen Körpers, im neren des Auges unmittelbar beobachtet werden. Von Gri

<sup>\*)</sup> Arch. f. Ophth. Bd. V, Abth. 1, S. 136. Berlin 1859. Diese Arbeit von dem Versasser in etwas veränderter Form auch der Redaction dque Européenne zugeschickt.

der erste, welcher am 7. December 1858 den ophthalmoskopischen Fund eines solchen Falles richtig deutete, wenn auch E. von Jäger früher ein ganz ähnliches Phänomen, wiewohl ohne Vermuthung ern bolischen Ursprungs, ausführlich beschrieben hatte (Vgl. oben S. 527). It jener Zeit ist nun bereits eine ziemliche Anzahl ähnlicher Fälle (benders auf der v. Gräfe'schen Klinik) beobachtet und beschrieben \*) wordelche im Wesentlichen dieselben Symptome, denselben ophthalmoskopischen Befund und denselben Verlauf zeigten. Wir wollen noch profigen, dass die Richtigkeit der v. Gräfe'schen Diagnose in jenem Falle, post mortem, nach etwa 1½ Jahren verificirt werden sennte, denn die von Schweigger \*\*) vorgenommene anatomische Intersuchung ergab, dass die art. centr. retinae in der That durch einen Intersuchung hatte, an dieser Stelle vollständig obturirt war.

Die subjectiven Erscheinungen der Embolie bestehen in einer Mehrzahl der Fälle konnte das plötzliche Auftreten durch zuverhattische Aussagen der Kranken constatirt, in den übrigen wenigstens

Mehrzahl der Fälle konnte das plötzliche Auftreten durch zuverMehrzahl der Kranken constatirt, in den übrigen wenigstens
glaubhaft angenommen werden. In einem Falle tauchte das Sehen
einmal wieder auf und war erst einige Stunden später gänzlich erschen. In einem anderen Falle besserte sich das Sehvermögen am
echstfolgenden Tage und verlor sich erst nach 14 Tagen wieder völlige
weiteren Verlaufe der Krankheit trat in keinem Falle eine völlige
weiteren Verlaufe der Krankheit trat in keinem Falle eine völlige
weiteren Verlaufe der Krankheit trat in keinem Falle eine völlige
weiteren Verlaufe der Krankheit trat in keinem Falle eine völlige
weiteren Verlaufe des Sehvermögens ein, doch besserte sich der Zustand
einigen Fällen bis zum Erkennen der Finger an der Hand, ja, nach
Grafe's mündlicher Mittheilung ist von ihm sogar schon eine parschrift beobschtet worden. Meistens war indessen nur noch quantitative
mittel Wiederherstellung des Sehvermögens bis zum Erkennen grosser
weitert worden. Meistens war indessen nur noch quantitative
schtempfindung der excentrischen Partieen des Gesichtsfeldes nachweismittel wiederherstellung des Sehvermögens ging nur langsam mit
schtempfindung der Schneller'sche Fall, in welchem mit Hülfe von Brilgläsern kleinere Druckschrift noch mühsam und wortweise gelesen
welcht nach der Verschluss der Arterie von Anfang an kein ganz vollder der Verschluss der Arterie von Anfang an kein ganz vollder der Verschluss der Arterie von Anfang an kein ganz vollder der Verschluss der Arterie von Anfang an kein ganz vollder der Verschluss der Arterie von Anfang an kein ganz vollder der Verschluss der Arterie von Anfang an kein ganz vollder der Verschluss der Arterie von Anfang an kein ganz vollder der Verschluss der Arterie von Anfang an kein ganz vollder der Verschluss der Arterie von Anfang

Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung bemerkt man zuchst, als wichtigstes und auffallendstes Symptom, in der Nähe des Sehvenquerschnittes eine völlige oder fast völlige Blutleere einiger oder aller Netzhautgefässe, zumal der Arterien. Erst in der äquatorialen Gegend wird in den Venen eine reichlichere, den normalen Verhältnissen her kommende Füllung sichtbar, während die Arterien auch hier noch sind. An der Eintrittsstelle des Sehnerven zeigen sich eine, mehrere dass hier der Unterschied zwischen Arterien und Venen beinahe völlig wischt ist. In allen Fällen, mit Ausnahme eines einzigen, bemerkte man beich anfangs oder im weiteren Verlaufe der Krankheit an einzelnen

S. 265 (Juniheft) 1863.

\*) Vorlesungen über den Gebrauch des Augenspiegels S. 140 und die Abbildung daselbst Taf. III, Fig. 10. Berlin 1864.

<sup>\*)</sup> Vergl. Allgem. med. Centr.-Ztg. d. 14. December 1861, (Dr. Liebreich). Arch. f. Ophth. Bd. VIII. Abth. 1. S. 216 (Dr. Blessig), ibid. S. 271. (Dr. Schneller). Berlin 1861 und Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde (Dr. O. Just) S. 265 (Juniheft) 1863.

Strecken der leer gewordenen Gefässe kleine dickere und dunkleschen pröpe, welche das Lumen ausfüllten, während die Zwischentungstein zwei, mit Blutpfröpfen ausgefüllten Strecken, gans ebenature seigten, wie der übrige Augengrund oder vielleicht nur eine zur deutung der Grenzlinien des Blutgefässes erkennen liessen. Die pfröpfe finden sich in den Arterien sowohl wie in den Venen und scheinen nach Liebreich constant in den feinsten auf die Meculeurscheinen nach Liebreich constant in den feinsten auf die Meculeurscheinen nach Liebreich constant in den feinsten auf die Meculeurscheinen nach Liebreich constant in den feinsten auf die Meculeurscheinen nach Liebreich constant in den feinsten auf die Meculeurscheinen nach Liebreich constant in den feinsten auf die Meculeurscheinen nach Liebreich constant in den feinsten auf die Meculeurschein nach Liebreich chein ersten Blicke das centrale Ende vollkommen leer bleibe swar die Richtigkeit dieser Beobachtung, doch beweifelt er das stant e dieses Verhaltens und hält es vielmehr für abhängig von stant e dieser Berhalten und hält es vielmehr für abhängig von stant e dieser Blutpfröpfe, welche etwa in der Hälfte der Fülle den Venen), beobachtet werden konnte. Man sieht, wie sich die Weigung dieser Blutpfröpfe, welche etwa in der Hälfte der Fülle den swischen ihnen befindlichen leeren Raum einnehmen und auch einer anderen, bis dahin gefüllten Stelle des Gefässrohres stehung einer Lücke Veranlassung geben. Wir haben bereitstehung des Gefässes zu erkennen glaubt" ist bis jetzt — so kannt — beim Menschen erst etwa dreimal gesehen worden.

Nicht lange nachdem der Embolus die Blutzufuhr abgeschnitten, beobachtet man weitere Veränderungen in dem Gewebe der Netzhan. Liebreich sah sie in zwei Fällen schon am Tage nach der Erkrankung, in anderen Fällen wurden sie erst später bemerkt. In der Umgebung der Macula lutea erscheint nämlich eine ovale ziemlich gleichmässige grauliche oder milchweisse Trübung, deren längster Durchmesser mit der horizontalen Richtung zusammenfällt. Der centrale Theil der Macula lutea oder die Fovea centralis bleibt von dieser Trübung vollkommen frei und erscheint, im Contraste zu der sie umgebenden weissen Trübung, kirschroth oder blutroth, so dass man geneigt ist die Stelle für ein frisches Blutextravasat zu halten. Im weiteren Verlaufe zeigen sich in der getrübten Netzhautstelle kleine weisse Stippchen und Pünktchen, welche als Aggregate getrübter Körnchenzellen anzusehen sind Selten fehlt das Auftreten kleiner Blutextravasate an den verschieden

<sup>9)</sup> Siehe Liebreich's Atlas der Ophthalmoskopie Taf. VIII. Fig. 4 und 5.

Stellen der Netzhaut. Die Papille des Sehnerven ist anfänglich norl durchscheinend, vielleicht etwas bleicher als unter gewöhnlichen

hältnissen und nicht vertieft.

In einem noch späteren Stadium der Krankheit verschwindet allmälig Trübung der Netzhaut oder sie verändert sich zu punktförmig eigennlich gruppirten Figuren. Die Blutgefässe füllen sich wieder gleichsig, wiewohl mit etwas kleinerem Durchmesser und hierzu gesellen
die Erscheinungen der Netzhautatrophie mit Matt- und Opakwerden,
schliesslich mit leichter Abflachung der Sehnervenpapille.

schliesslich mit leichter Abflachung der Sehnervenpapille.
Es bleibt uns noch zu bemerken, dass in allen Fällen ohne Ausne als Quelle der Embolie ein Klappenfehler des linken Herzens nose mit oder ohne Insuffizienz) nachgewiesen werden konnte.

Behandlung. — Bei der ärztlichen Behandlung eines so selten sommenden Krankheitszustandes kann von einem auf Erfahrung beadeten therapeutischen Heilverfahren nicht die Rede sein; v. Gräfe indessen die leitenden Ideen eines solchen ausgesprochen und nigstens versuchsweise in Ausführung gebracht. Zunächst weiss man, der Geschichte der Gehirnembolie, dass die entkräftenden Miteine etwaige Naturheilung im Allgemeinen nur stören. Es wurde eine der Versuch einer doppelten Blutentleerung in der Schläfengend gemacht, doch blieb derselbe völlig erfolglos, so dass v. Gräfe wiederholung ähnlicher Mittel keinen Grund zu haben glaubte. Die zwige therapeutische Idee, zu welcher man in solchen Fällen kommen mn, besteht nach seiner Ansicht darin, alle Momente, welche die as bildung eines collateralen Kreislaufes hindern, sorgfälgaus dem Wege zu räumen. Ein solches Hinderniss wird aber jemfall mfalls durch den intraoculären Druck bedingt, dessen erfolgreiche Beseitimg mittelst Paracentesen und Iridektomieen hinreichend bekannt ist.

könnte allerdings hoffen, dass durch plötzliche Abnahme des Druckes
is Lösung des Embolus oder die Ausbildung eines collateralen Kreismes befördert werde. Die Paracentese wurde aber ohne Erfolg verichtet eine Abnahme des Schlöfenseite hin angelege safes befördert werde. Die Paracentese wurde aber ohne Erioig verschtet, während der Erfolg einer, nach der Schläfenseite hin, angelegten künstlichen Pupille nach einigen Tagen eine zeitweise stärkere und Beichmässigere Füllung der Gefässe bewirkt zu haben schien, so dass zun intercurrent ein schwacher continuirlicher Blutabfluss constatirt werzeiten der Vergleich war eine rasche Rückbildung der Netzhautinfilbration unverkennbar und in gleichem Verhältnisse mit dieser Rückbildung verlor auch die Macula lutea ihr intensives kirschrothes Colorit, ronach Liebreich's Annahme, wonach dieses Colorit als eine Connesterscheinung aufzufassen ist, wesentlich gestützt wird. Ob die beobahtete Phalbildung also minklich die directe Folge der Iridektomie chtete Rückbildung aber wirklich die directe Folge der Iridektomie ar, oder ob sie lediglich einem spontanen Vorgange zuzuschreiben sei; ese Frage lässt sich zur Zeit nur durch schwache Gründe beantworn. Der plötzliche Stillstand in dem progressiven Verlaufe der Krankst, welcher mit dem Operationstermin zusammenfiel, sowie eine gleichitig nachweisbare präcisere Angabe des Lichtscheines scheint allerdings reine, wenn auch nur geringfügige Wirkung der Iridektomie zu armentiren, doch darf in dem Verlaufe dieses einen Falles nichts Beweindes gesucht werden. In den übrigen Fällen wurde nur ein auf das lgemeinbefinden gerichtetes therapeutisches Verfahren eingeleitet.

#### Zerreissungen der Netzhautgefässe.

Fast bei allen Erkrankungen der Netzhaut können gleichzeitig Zerissungen ihrer Blutgefässe vorkommen; wir werden daher wiederholte

Gelegenheit finden ihrer zu erwähnen. Es können indessen die Nestall hämorrhagieen auch als selstständige und für sich bestehende Erke gen vorkommen und deshalb erscheint es zweckmässig die einfach reissungen im Allgemeinen von denjenigen zu trennen, die als co-Begleiterinnen anderer Krankheiten auftreten, und ersteren eine

gehende kurze Besprechung zu widmen. Ophthalmoskopisch zeigen s zeigen sich die Netzhauthämorrh mentflecke zurückbleiben. Zuweilen verschwinden die Netzhautech alten Leuten, durch das ausserordentlich lange unveränderte Bestelder Blutflecke aus, während das ausgetretene Blut im Glaskörper auffallend schnell dunkel wird.

Bei der Resorption beträchtlicher Extravasate sieht man nicht sch ten in deren nächster Umgebung, zumal dem Gefässverlaufe einigermassen nachfolgend, eine weissliche oder gelbweisse Entfärbung der angrezenden Netzhautpartieen, welche entweder von seröser Durchtränkung der Retina (Retinalödem) herrührt, oder auch als eine fettige Degeneration der bindegewebigen Elemente der Netzhaut aufzufassen ist.

Aus den pathologisch-anatomischen Untersuchungen Heymanns") geht hervor, dass die punktförmigen, oder als mattrothe Trübung auftretenden Extravasate vorzugsweise in der Ganglienschicht der Netzhaut ihren Sitz haben, während die streifenförmigen, meistentheils aus einem grösseren Gefässzweige hervorgegangenen, unzweifelhaft in der Faserschicht gelegen sind; die grossen opaken Bluflecke durchtränken dagegen die ganze Netzhaut bis in die hinter den Ganglienzellen liegende Schicht und reichen meistens zugleich auch nach innen his an die limitans interna heran. Ferner scheimt auch nach innen bis an die limitans interna heran. Ferner scheint daraus hervorzugehen, dass alle Blutextravasate eine gegen den Mittepunkt des Augapfels gerichtete, centripetale Tendenz zeigen und mit ihrer breitesten Ausdehnung sich stets an die Innenfläche der Membrana limitans Retinae anlagern. Retinalhämorrhagieen können übrigens die auseren Schichten der Regina durchbrechen und sich zwischen der Chorodea und der Stäbenschicht weiter ausbreiten, sie durchbrechen aber nicht selten auch die inneren Schichten und ergiessen sich alsdann in den Glaskörperraum. Ausnahmsweise kann es vorkommen, dass der Ergus, nach Durchbrechung der Limitans, sich zwischen dieser und der Membr. hyaloidea corp. vitr. weiter ausbreitet, ohne in die Glaskörpersubstanz einzudringen (Schweigger). Die Limitans selbst pflegt indessen den Extravasaten eine ziemlich beträchtliche Resistenz entgegenzustellen, so dass ein Durchbruch derselben, wenn sie nicht etwa durch Erkrankung mürbe und brüchig geworden war, und ein consecutiver Bluterguss in den Glas-

<sup>\*)</sup> Arch. f. Ophth. Bd. VIII, Abth. 1, S. 173 u. f. Berlin 1861.

\*\*Perraum seltener sein dürfte, als man früher wohl anzunehmen geneigt \*\*Nach Schweigger sollen übrigens grössere Retinalextravasate im \*\*Igenzeinen mehr Neigung zeigen nach aussen, zwischen Netzhaut und woidea durchzubrechen und ein subretinales Extravasat zu bilden, als in den Glaskörperraum zu ergiessen. Dennoch ist ein Durchbruch len Glaskörperraum wiederholt beobachtet und mit Sicherheit contr worden.

Die subjectiven Symptome beschränken sich zunächst auf Abnahme des Sehvermögens, welche bei sparsamen und excentrisch genen Blutergüssen sehr unbedeutend sein kann, und dem Kranken it zuweilen kaum bemerkbar wird. In anderen Fällen dagegen und bei senhaften, die centralen Netzhauttheile treffenden Blutergüssen, entsteht egen meistens eine plötzliche, fast völlige Erblindung oder eine an murose grenzende Amblyopie, welche sehr oft dem Sitze des Extrastes genau entsprechend, nur einen Theil des Gesichtsfeldes (meistheils dessen obere, zuweilen auch dessen seitliche Hälfte) einnimmt. Diesem Zufalle vorausgehend oder gleichzeitig mit demselben beklagt ich der Kranke zuweilen über Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen ach, ebenso oft stellt sich die Erhlindung aber auch ohne alle Vorboten in. Im weiteren Verlaufe der Krankheit kann sich zwar gleichzeitig mit der Abnahme der ophthalmoskopischen Symptome das Sehvermögen mehr eder weniger, ja sogar ganz vollkommen wiederherstellen; doch bleibt die Erkrankung in sofern immer bedenklich als die Befürchtung ihrer Wiederholung, eine continuirliche Bedrohung des Sehvermögens unabweislich involvirt.

Als Ursachen der retinalen Blutergiessungen muss man hauptschlich zwei Momente ins Auge fassen. Zunächst, da einfache, wenn
zich noch so beträchtliche Hyperämieen die Zerreissung einer normalen
lefässwandung nicht wohl bewirken können, und erfahrungsgemäss in
er That nur sehr selten bewirken, so wird man stets veranlasst sein,
me locale Erkrankung der Blutwandungen voraussetzen zu müssen. Es
erden demnach die s. g. Atherose der Arterien, oder eine präsumptive
ntzündliche Erweichung der Gefässe, oder die sogen. Bluterkrankheit
Hämophilie), kurz alle Erkrankungen, bei denen eine besondere Disposion zur Zerreissung der Gefässe vorhanden ist, als nächste Ursachen
er Hämorrhagieen anzusehen sein. Demnächst aber ist ein ferneres, die
erreissung veranlassendes Moment, in irgend einer den intravasculären
truck erhöhenden Gelegenheitsursache zu suchen. Hierher wären alle solche
elegenheiten zu rechnen, welche zu Blutandrang nach dem Kopfe oder
necher alle traumatischen und operativen Eingriffe, welche den intraocuiren Druck in einer brüsken und plötzlichen Weise verändern. Jede Paramtese, jede Iridektomie, jede Staarextraction kann demnach bei einmal
brhandener Disposition das veranlassende Moment einer Netzhaut-Hänorrhagie werden, weil zugleich mit dem plötzlichen Abfliessen des
ammerwassers oder mit der unvorsichtigen Herausnahme der Krystallnse eine sehr erhebliche Verminderung des intraoculären Druckes entsteht.

Is muss daher auch an dieser Stelle noch besonders vor einem überilten Verfahren bei dergleichen Operationen wiederholt gewarnt werden.

ilten Verfahren bei dergleichen Operationen wiederholt gewarnt werden.
Endlich bemerken wir noch, dass eine Zerreissung der Centralrterie innerhalb des Sehnerven vorkommen kann. v. Gräfe\*)

<sup>\*)</sup> Arch. f. Ophth. Bd. V, Abth. 1, S. 142. Berlin 1859.

erwähnt wenigstens einen Fall, bei welchem er sich berechtigt glade eine Zerreissung der im Opticus befindlichen Gefässe oder doch des teriellen Gefässes daselbst anzunehmen, und zwar bei einem Studentster durch einen Schlägerhieb auf's Auge das Sehvermögen plötzlich loren hatte. Das ophthalmoskopische Bild einer solchen Erkrankundem Krankheitsbilde bei der Embolie der Centralarterie sehr äund differencirt sich von demselben vorzugsweise durch die völlige leere der arteriellen Gefässe neben venöser Hyperämie, welche Lebei der Embolie nicht vorhanden ist. — So verhielt sich der in dem erwähnten Falle.

## Retinitis apoplectica.

Symptome. — Ein den Netzhauthämorrhagieen durchausliches, wenn nicht völlig mit ihnen übereinstimmendes ophthaskopisches Krankheitsbild bietet die mit Blutgefässzerreissung gehende Entzündung der Netzhaut. Die durch entzündliche gänge erweichten Gefässwandungen, oder vielmehr die dadurch stigten Extravasate bilden nämlich das charakteristische Merkmal Krankheit. Gleichzeitig finden sich in mehr oder minder ausgeprückende die Symptome der Hyperämie, welche bei den gewöhnlichen hautapoplexieen nicht immer beobachtet werden, ja sogar in emix Weise fehlen und einer entschiedenen Blutleere Platz machen können Die entzündlichen Exsudationen in das Parenchym der Netzhaut sich oft als ein trüber Hauch erkennen, oft aber stellen sie sich in einzelner eircumscripter, opaker oder weisslicher Flecke dar, die siverlauf der Krankheit durch die Resorption verschiedentlich veräulere Färbung verloren, und erscheint ebenso roth wie der übrige Ausgrund, so dass man oft nicht im Stande ist die Grenzlinien beider unterscheiden, und die Stelle nur insofern erkennen und auffinden kann, sie zugleich sich als Ursprungsstelle der Netzhautgefässe kenntlich macht

In einzelnen Fällen von Netzhautentzündung, zumal an den Granzen einer abgelösten Netzhautstelle, hat v. Gräfe sehr zarte, aus unendlich feinen Gefässschlingen bestehende, inselförmige Flecke beobachtet, die er anfangs für Ecchymosen hielt, weil sie sich im Augenspiegelbefund durchaus nicht davon unterscheiden liessen, die sich aber durch den Sectionsbefund bei etwas stärkerer Vergrösserung, als Aggregate oder Convolute unendlich feiner, zu Papillen oder blumenkohlartigen Excrescenzen vereinter Gefässschlingen erwiesen, welche über das innere Niveau der Netzhaut leicht hervorragten. In einem Falle von Glaukom, bei welchem diese Gefässschlingen post mortem nachgewiesen werden konnten, glaubte v. Gräfe dieselben auf die Ausbildung eines collateralen Kreislaufes beziehen zu müssen \*\*).

Die subjectiven Symptome bei Retinitis apoplectica bestehen in Herabsetzung des Sehvermögens, deren graduelle Schwankungen ausserordentlich variiren können; ferner in dem Auftreten von wolkigen Verdunkelungen des Sehfeldes, von Feuererscheinungen, von Farbenund Funkensehen u. s. w., mitunter auch, wiewohl seltener, in dem

Vgl. die Abbildung im Arch. f. Ophth. Bd. I, Abth. 2, Taf. 6, Fig. 1. Berlin 1855.

<sup>••)</sup> Arch. f. Ophth. Bd. I, Abth. 1, S. 367 und 381. Berlin 1854.

Die wolkigen Verdunkelungen, deren Verhalten am genauesten von Schatten, welche das Blutextravasat auf die empfindende Netzschicht zurückwirft; sie werden daher, ihren Formen und ihrer Ausnach, den Formen und der Ausdehnung der Extravasate (im ehrten Sinne) entsprechen. Da die grösseren Gefässe der Netzhaut sechliesslich in der Nervenfaserschicht liegen, so wird ein beträcht-Itataustritt dort stets zuerst auftreten, und wird sich von dort aus zit er ausbreiten, und zwar, wegen des Widerstandes, welchen die Innitans leistet, zunächst nur in die darunterliegende Schichte der zellen, in welcher er sich, durch Auseinanderdrängen der Zellen, esten und ungehindertsten Bahn brechen kann. Solange die em-Schichte der Zapfen und Stäbchen durch den Blutaustritt noch reicht oder zerstört ist, und so lange man annehmen darf, dass enfasern vom Blute nur umspühlt, nicht aber zerstört und fähig gemacht worden sind, so lange wird in der That das Expur die Rolle eines beschattenden Körpers übernehmen, wel-Gesichtsfeld stellenweise verdunkelt und stellenweise in dem-Telleicht vollkommen freie Lücken zurücklässt. Ist die Stelle des Sehens frei geblieben, so wird auch die centrale Sehschärfe vollintact, oder = 1 bleiben. Erstreckt sich aber das Extravasat in Bion des gelben Fleckes hinein, dann wird auch das centrale Sehen unter durch ein sehr kleines Extravasat — gänzlich aufgehoben, wähatellenweise, oder in der ganzen Ausdehnung des Gesichtsfeldes das atrische Sehen sich normal erhalten kann. Es ist daher einleuchtend, die subjectiven Gesichtsstörungen vorzugsweise von dem Sitz des pavasates, weit weniger von dessen Grösse und Ausdehnung abhänn, und dass die Grösse und Ausdehnung desselben nur in sofern ganz sonders gefährlich wird als es schliesslich weiter in die Tiefe dringen, je empfindende Netzhautschicht erreichen und deren Elemente ausein-

nder drängen oder dauernd zerstören kann. Was nun noch das Verhalten der wolkenartigen Verdunkelungen zi freier Leitungsfähigkeit der Fasern und bei unversehrter Empfinmgsschicht betrifft, so hat Heymann an einem sehr intelligenten anken constatiren können, dass sie bei der Fixation in nächste Nähe sichsam an dem fixirten Gegenstande zu haften oder denselben zu umlen scheinen, dass sie aber, zugleich mit der Entfernung des fixirten genstandes sich von demselben abheben und diesseits desselben zukbleiben, bis endlich, beim Sehen auf mehr als hundert Fuss, oder m Sehen in die weiteste Ferne, die Wolke etwa in der Mitte zwischen n beobachtenden Patienten und dem fixirten Gegenstande schwebt, und niger dicht und undurchsichtig wird, während sie, in nächster Nähe rachtet, eine deutlich ausgeprägte Tiefendimension zeigt \*\*).

\*) Die empfindende Netzhautschicht, ein Beitrag zur Erkenntniss des Sehvorgan-

ges. Dresden 1864.

Merkwürdig ist, dass das Urtheil über die scheinbare Ferne, in welcher die Wolke schwebt, nach Heymann's Beobachtungen auch noch von der Beschaffenheit des Hintergrundes abhängig zu sein scheint. Wenn nämlich der fixirte Gegenstand sehr hell oder leuchtend war (wie z. B. der Vollmond), dann schien sich, unabhängig von der Entfernung des Gegenstandes, welcher fixirt wurde, die Wolke stets unmittelbar an den Gegenstand ansuschmiegen und

Bei günstigem Verlaufe der Krankheit und in Folge der Researches ausgetretenen Blutes lichtet sich die entoptisch gesehene W dem sie dünner und durchsichtiger wird, oder indem sich in die hie und da völlig durchsichtige Lücken bilden, welche allmälig werden, später in einander fliessen und schliesslich der völlig ovoröllig zurückkehrenden ursprünglichen Sehschärfe im ganzen und schließen weichen des Sehfeldes weichen.

Verlauf und Prognose. — Der Verlauf der apoplekt Netzhautentzündung ist zuweilen ein günstiger und führt, nach etwo 8 Wochen, zur vollständigen Rückbildung aller krankhaften Sympson Weit häufiger bleiben aber gewisse pathologische Gewebsveränder und diesen entsprechend, gewisse Störungen des Sehvermögens siduen der Krankheit zurück. Die Residuen summiren sich bei Recidiv und können schliesslich zur Atrophie der Netzhaut völliger Zerstörung des Sehvermögens führen. Die Gefahr für der vermögen liegt also weit weniger in dem einzelnen Krankheitsanfalle, in der Häufigkeit der Recidive, deren Summirung die endliche Erhödung herbeiführt. Insofern aber bei Netzhautblutungen eine persistinen ursächliche Disposition der Netzhautgefässe vorausgesetzt werden mus, insofern müssen auch die Recidive als zur Regel gehörig betrachtet werden. Je länger die Krankheit besteht, und je langsamer die sichtbares Zeichen der Resorption eintreten, um so ungünstiger ist die Prognose. Es kann auch vorkommen, dass das, aus den zerrissenen Stellen ans

Es kann auch vorkommen, dass das, aus den zerrissenen Stellen ausgetretene Blut, die Membrana limitans durchbrechend, sich in den Glaskörperraum ergiesst, und zur Entstehung von Glaskörperopacitäten Verkörperraum ergiesst, und zur Entstehung von Glaskorperopacitaten veranlassung giebt, oder dass es den Raum zwischen Netzhaut und Choroidea einnimmt und eine Loslösung der Netzhaut bedingt. Indessen dürfte doch das Auftreten eines reichlichen Blutergusses aus den Gefässen der Netzhaut, sei es in den Glaskörperraum, sei es in den Raum zwischen Netzhaut und Choroidea, zu den Seltenheiten gehören, und muss allermeistens wohl einer Zerreissung der Choroidealgefässe, mit oder ohne Durchbruch der Retina zugeschrieben werden.

Endlich verdient hier noch hemerkt zu werden, dass Retinitis ander

Endlich verdient hier noch bemerkt zu werden, dass Retinitis apoplectica nicht selten mit Störungen im Cerebro genart ist, und dass sie zuweilen auch in Verbindung mit Pericarditis und Herzklappenfehlern, mit Rigidität der Artereien und endlich unter einer eigenthümlichen, weiter unten ausführlicher zu beschreibenden Form, bei Bright'scher Nierenentartung beobachtet wird. — Nicht ganz selten ist die Retinitis applectica das Symptom einer lebensgefährlichen Erkrankung.

Behandlungsweise — Es erhellt aus vorstehender Remerkung.

Behandlungsweise. — Es erhellt aus vorstehender Bemerkung, dass die Behandlung in vielen, ja vielleicht in den meisten Fällen nicht so wohl gegen die Retinitis, als gegen ein weit schlimmeres und gefährlicheres Grundübel gerichtet werden muss. Gelingt es dieses Grundübel zu beseitigen, dann wird die Behandlung des Augenleidens wieder in den Vordergrund treten, wenn nicht etwa Letzteres, gleichzeitig mit jenem, bereits spurlos verschwunden ist; bis dahin ist aber die entsprechende Behandlung nicht sowohl Aufgebe des Oculisten als des inneren chende Behandlung nicht sowohl Aufgabe des Oculisten als des inneren Therapeuten. Es kann also auch unsere Aufgabe nicht sein, auf die Besprechung der etwa erforderlichen innerlichen Curmethoden einzugehen.

Vom Standpunkte der Ophthalmologie ist aber auf die Möglichkeit, resp. sogar auf die Wahrscheinlichkeit eines vorhandenen inneren Lei-

verlor anscheinend alle Tiefendimension. Sie schwebte dann wie eine "dünne Platte" unmittelbar vor dem hellen Gegenstande.

ringend aufmerksam zu machen, und es ist die gewissenhafteste Nachang nach demselben unter keinerlei Umständen zu verabsäumen. Phichterfüllung ist um so wichtiger, als das Augenleiden nicht zu selten dasjenige Symptom ist, welches sich zu erst bemerklich und welches mitunter die Kranken so überwiegend beunruhigt, e die Berücksichtigung und Beachtung aller übrigen Beschwerden

**≜arüber vernachlässigen.** 

Was zur speziellen Bekämpfung des örtlichen Augenleidens ge-m kann beschränkt sich im Allgemeinen auf eine entsprechende n dung des antiphlogistischen Heilapparates, auf Herabsetzung travasculären Blutdruckes durch Digipalas, Kali nitricum und andere b wirkende Heilmittel, durch örtliche Blutentziehungen in der Schläzend mittelst des Heurteloup'schen Instrumentes oder selbst durch zeine Blutentziehungen, (deren günstige Wirkung jedoch als elhaft bezeichnet werden muss) und durch ableitende Fussbäder. nderen Fällen kann aber auch der Gebrauch der Tonica und selbst Eisens nothwendig werden. — Im Uebrigen beschränke man sich ein entsprechendes diätetisches und körperlich ruhiges Verhalten und e alle schädlichen Einflüsse von dem Patienten fern zu halten. Soes sich nur um die Resorption vorhandener Blutergüsse und nicht Beseitigung der causalen Krankheitsmomente handelt, darf man, un-bhaltung aller Schädlichkeiten, auf die Naturheilung sichere Rechmachen.

## Retinitis pigmentosa.

Die Retinitis pigmentosa und der, unter dem Namen Hemeralopie Nachtnebel bekannte, krankhafte Zustand des Auges sind in ihren ectiven Störungserscheinungen so übereinstimmend, dass man leicht arsuchung geräth beide für verschiedene Entwicklungsstufen einer lerselben Krankheit zu halten. Nichts destoweniger besteht zwischen nach unseren jetzigen anatomischen und klinischen Kenntnissen, aus kein so naher Connex als man, den subjectiven Zeichen nach, iehmen geneigt wäre; insbesondere lässt sich ein Uebergang des Zustandes in den anderen, weder klinisch noch anatomisch nachn. Sie bleiben strenge von einander getrennt durch den eigenthümund ganz besonders characteristischen ophthalmoskopischen Befund Retinitis pigmentosa und durch das Fehlen aller ophthalmoskopi-Zeichen bei der sogen. Nachtblindheit, vielleicht mit Ausnahme

r wenig bedeutsamer Spuren von Netzhauthyperämie. Wir werden bei Besprechung der functionellen Störungen des Sehögens ohne nachweisliche materielle krankhafte Veränderung, auf itterentiellen diagnostischen Merkmale beider Krankheitszustände zuommen und bemerken hier nur, dass das Vorkommen von Pigment r Retina, welches die Retinitis pigmentosa vorläufig noch pathonisch characterisirt, durchaus nicht, wie bisher gewöhnlich annen wurde, als eine essentiell angeborene Anomalie betrachtet en darf, dass vielmehr durch verschiedenartige krankhafte Vorsentiellen späterer Lebenszeit Pigment in die Retina gelangen, und dass demnach die Möglichkeit eines Ueberganges der eine Hemerslopie in die nigmentirte Retinitig wenn auch die his-Hemeralopie in die pigmentirte Retinitis, wenn auch die bisen thatsächlichen Beobachtungen nicht dafür sprechen, dennoch unbedingt von der Hand gewiesen werden darf. — Die differenten hten der Histologen über die Entstehung des Pigmentes in der Re-echtfertigen übrigens die Annahme, dass diejenigen Erkrankungs-tome, deren Complex unter dem Namen der Retinitis pigmentosa

zusammengetasst wird, auf sehr verschiedenartigen Erkrankungspr weberuhen, und dass spätere, klinisch und anatomisch vergleichende vungen vielleicht die Verschiedenheit der hierhergehörigen Krankheinen deutlicher werden erkennen lassen. Nach dem gegenwärtiger der Wissenschaft sind wir einstweilen noch genöthigt die Retinitistosa unter einem einzigen klinischen Krankheitsbilde zusammenzu Wir bemerken noch, dass das Vorkommen von Pigment

Wir bemerken noch, dass das Vorkommen von Pigment Retina schon in der ersten ophthalmoskopischen Zeit, wah licherweise wohl von verschiedenen Ophthalmologen ziemlich gleise beobachtet worden ist\*), und beginnen unsere Beschreibung der igehörigen krankhaften Erscheinungen mit einer Zusammenstelluse Resultate der bisherigen Nachforschungen auf dem Gebiete der logischen Anatomie, welche wir der Güte unseres werthen Freun Th. Sämisch in Bonn zu danken haben.

Pathologisch-Anatomisches. — Die anatomische chung hat uns bis jetzt über das Wesen der Retinitis pigmentoschung hat uns bis jetzt über das Wesen der Retinitis pigmentoschung hat uns bis jetzt über das Wesen der Retinitis pigmentoschungen auftritt keine Aufklärung geben können. Obgleich zahlreiche werthvolle Seberichte vorliegen, in welchen post mortem Pigment in der Norgefunden wurde, so hat sich bis jetzt die Gelegenheit zur Sectionauges, in welchem intra vitam der typische Prozess verfolgt noch nicht darbieten wollen. Seitdem Donders zuerst anatomischersuchungen über die Retinitis pigmentosa veröffentlicht hat (beand angabe) ist dieser Gegenstand auch von anderer Seite eingehensforscht worden, so besonders von H. Müller, Junge, Schwessforscht worden, so dass wir in anatomischer Beziehung die Retinitis petosa für einen Collectivbegriff halten müssen, der verschiedene, in scher Beziehung ebenfalls weit auseinander gehende Erkrankungesscher Beziehung der Netzhaut sowohl wie auch solche der Choroidesspigmentirung der Netzhaut führen können, dass ferner der Mechanischer Pigmentirung selbst keineswegs immer derselbe ist. Lassen wir ei kurze Zusammenstellung der wichtigsten Angaben folgen: Nach De ders entwickelt sich das Pigment, welches fast ausschliesslich um Gefässe abgelagert wird, in der Netzhaut selbst, in Folge einer chraschen Entzündung dieser Membran. H. Müller überzeugte sich, d

<sup>\*)</sup> Dass Pigment in der Netzhaut vorkomme, war eine anatomisch-patholog bereits bekannte Thatsache; mit Hülfe des Augenspiegels konnte dasselbe lich auch im lebenden Auge aufgefunden werden. Van Tright war wohl erste, welcher diese Beobachtung (1853) bekannt machte, doch war sie, so wir wissen, in der v. Gräfe'schen Klinik schon früher gekannt, eben so wiet die damit verbundene concentrische Gesichtsfeldbeschränkung und wurde längere Zeit hindurch morb. Arrianus genannt, bis die ersten genauen anat schen Untersuchungen von Donders (1857) erschienen. Von dieser Zeit erhielt die Krankheit den Namen Retinitis pigmentosa, welcher, als der slichen und anatomischen Grundlage besser entsprechend, zur allgeme Geltung gekommen ist. Vergl. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde Jahrg. S. 93. — Als bemerkenswerth mag noch hervorgehoben werden, dass i bei Pferden eine, sowohl in den Gesichtsstörungen, wie in dem ophthalt kopischen Befunde sehr übereinstimmende Erkrankung beobachtet und schrieben worden ist (Nagel, van Biervliet u. And. Siehe Archiv f. (thalm. Bd. X, Abthl. 1. Berlin 1864).

Theil des Pigmentes, welches man in der Retina findet, sicher vom pridealepitel herrührt, und durch eine Wucherung und Infiltration Netzhaut, welcher dann Schrumpfung folgt, in letztere geräth, dass aber auch Pigment in der Netzhaut selbst aus ausgetretenem Bluttetoff entwickeln kann. Die erste Quelle des Pigmentes, nämlich aus Choroidealepitel, nimmt Junge ebenfalls an, doch glaubt er, dass Pignentumlagerung der Gefässe eine Atrophie der äusseren Netztechten nothwendig sei, damit die Epitelzellen von den Vibrationen Geffaswand getroffen werden könnten. Schweigger schliesst aus Intersuchungen, dass man den Schwerpunkt der Erkrankung in beides verlegen müsse, aus welcher das Pigment durch Ergüsse etzhaut fortgeschwemmt werde. Während er ferner in anderen unch die selbstständige Bildung von Pigment in der Netzhaut pigmentosa das Vorhandensein von Pigment in der Netzhaut pigmentosa das Vorhandensein von Pigment in der Netzhaut entlich ist. Pope's Untersuchungen zeigten ganz evident den mus der Pigmentirung selbst, der darin besteht, dass durch mus der Pigmentirung selbst, der darin besteht, dass durch men hesonders der äusseren Körnerschichten das Pigment des elepitels in die Netzhaut hereingezogen wird. Die Müller'schen rhalten in Folge dieses Wucherungsprozesses einen eigenthümerlauf, indem sie in den äusseren Körnerschichten sich bogenfummen. Hierdurch entstehen, besonders nach dem Zugrunders Stäbchenschicht Höhlungen, deren Wandungen von den aussenen Radialfasern gehildet werden. Letztere schiehen des Choenen Radialfasern gebildet werden. Letztere schieben das Chopitel in diese Höhlungen hinein. Die Netzhautgefässe müssen
an ihren Theilungsstellen dem Auswachsen der Radialfasern
bein, in Folge dessen gerade an diesen Stellen das Pigmennt
auswachsenden benachbarten Fasern in die Netzhaut hinein gewird. Pagenstecher fand, dass in seinen Fällen der Ausgangs-des Prozesses in der Choroidea zu suchen War. Durch Umbildung Mandungen in colloide Massen waren ihre Gefässe in starre homo-Röhren verwandelt, das Pigment war durch eine exsudative Choroi-in die atrophirende Retina hinein geschwemmt. Die Retinalgefässe eigen eine hyaline Verdickung ihrer Wandungen. Diese Zusammenstellung der verschiedenen Sectionsresultate beweist in Genüge, dass Retinitis pigmentosa nur ein Sammelname ist. Uns beschäftigt hier vorzüglich nur diejenige Form derselben, welche mit der eigenhümlichen Functionsstörung verknüpft ist. Vielleicht ist hier der Hergang der Pigmentirung derselbe, wie ihn Bolling Pope beschreibt, obgleich sich freilich H. Müller davon überzeugt hat, dass dieser Mechanismus der Pigmentirung auch in anderen, nicht hieher gehörenden Erkrankungen vorkommt. Es scheint uns, beiläufig bemerkt, etwas gewagt zu sein, wenn einige Untersucher nur nach der Anordnung des Pigmentes, die sie bei der Section finden, den betreffenden Fall für einen typischen erklären, ohne eben über die Anamnese unterrichtet zu sein. Findet man nicht ophthalmoskopisch auch bisweilen eine Pigmentirung der Netzhaut, ganz in der charakteristischen Form, während die Störung Diese Zusammenstellung der verschiedenen Sectionsresultate beweist

der Netzhaut, ganz in der charakteristischen Form, während die Störung der Function nicht die typische ist, während z. B. gleichzeitig Nystagmus besteht, der doch bei dem centripetalen Erlöschen der Netzhautfunctio-

nirung sich bei der typischen Retinitis pigmentosa nie entwickeln kann \*).

Die hierher gehörigen litterarischen Notizen finden sich bei: von Ammon klinische Darst. Thl. I. Taf. XIX. Fig. 9 u. 10. Donders: A. f. O. III. 1. S. 189 ff.

Symptome. — Die subjectiven Symptome der Retinitis pigramentus - wie oben bemerkt wurde — die bekannten Erschei der Hemeral opie (Nachtblindheit, Nachtnebel). Bei eintretende -ch di merung, nicht etwa — wie man zuweilen behaupten hört — na ch de Sonnenuntergange, erlischt das Sehvermögen der Kranken fast vor des sie sich kaum oder gar nicht mehr zu führen im Stande sin de sich in völliger Dunkelheit zu befinden glauben. Untersucht mes an de Sehvermögen der excentrischen Theile des Gesichtsfeldes, som find man hier bei gewöhnlicher Tageshelle die Lichtperception entwede aufgehoben oder bis auf ein Minimum herabgesetzt, während des trale Sehen noch auffallend gut erhalten sein kann. Die Kranken oft noch im Stande die kleinsten Gegenstände zu erkennen, die fesigne Arbeiten zu verrichten; dagegen bleiben ihnen die ausserhalb der seilinie gelegenen Gegenstände fast ganz unbemerkbar. Um seitlich merung, nicht etwa — wie man zuweilen behaupten hört — nach linie gelegenen Gegenstände fast ganz unbemerkbar. Um seitlich geber gene Gegenstände zu finden, tasten sie gleichsam mit der Gesichtsinisso lange umher, bis sie mit derselben zufällig auf den gesuchten Gegestand treffen, während doch ein gesundes Auge von dem seitlich beisen der Gesichtsfalde immer nach so viel Weberehmung ampfindet als eine nen Gesichtsfelde immer noch so viel Wahrnehmung empfindet als erfa-derlich ist, um dem centralen Sehen zur sicheren Führung zu dieme, und um die Gesichtslinie sogleich und ohne Mühe auf den gesuchten Gegenstand hindirigiren zu können.

Es besteht demnach, nächst der Blindheit zur Dämmerung-zeit auch noch eine Blindheit des excentrischen Gesichtsfeldes welche letztere eine mangelhafte Orientirung zur nothwendigen Folge hat. Solche Kranke befinden sich daher meistens in einer sehr unvortheilbeten Lage: sie stossen sich unglaublich leicht an Gegenständen, die zu Seite stehen, oder stossen dieselben um, und begehen überhaupt allerlei ährliche Ungeschicklichkeiten. Auch verrathen sie meistens eine gewisse Aengeliche lichkeit und Unsicherheit in ihrem Blick, in ihrem Gange und in allen ihren Bewegungen, die durch das Bewusstsein ihrer Ungeschicklichkeit bedingt wird. Nichts desto weniger erhält sich das centrale Sehen zuweilen so gut, dass Eltern und Lehrer von Kindern, welche an Retiniti pigm. leiden, wegen der guten centralen Sehschärfe, nicht selten gar nicht

pigm. leiden, wegen der guten centralen Sehschärfe, nicht selten gar nicht an ein Augenleiden glauben wollen und alle Ungeschicklichkeiten, die durch den excentrischen Gesichtsfelddefect verschuldet werden, nachsichtslos als Unaufmerksamkeit und Nachlässigkeit bestrafen, bis endlich mit den senehmenden Jahren das Augenübel immer deutlicher zu Tage tritt.

In einzelnen Fällen bleibt das Uebel jahrelang stationair; meistem bemerkt man aber eine, wenn auch noch so langsam fortschreitende, stetige Einengung des Gesichtsfeldes, welche der Macula lutea immer näher rückt und zuletzt auch diese in ihr Bereich mit hineinzieht. Nach den übereinstimmenden Angaben aller Praktiker ist dieses, soweit man bis jetzt darüber urtheilen kann, der unausweichliche Weg, auf welchen das Erlöschen der Sehkraft allmälig eintritt, wenn auch die Einengung des Gesichtsfeldes, zuweilen im Verlaute von Jahren, kaum bemerkhare Fortschritte macht. Fortschritte macht.

H. Müller: A. f. O. IV. 2. S. 12. Würzb. Verh. der phys. med. Ges. 1856 S. XLVI. 1858 S. LII. u. 1859 S. 449.

Würzb. med. Zeitschrift B. III. S. 252.

Junge: A. f. O. V. 1. 49.

Schweigger: A. f. O. V. 1. 96 u. IX. 1. 205.

Bolling Pope: Würzb. med. Zeitschrift B. III. 244 ff.

Pagenstecher: Würzb. med. Zeitschrift B. III. 399 ff.

Der Augenspiegel zeigt einen höchst auffallenden und schönen Imoskopischen Befund. Die Netzhaut erscheint mit schwarzen in Flecken bunt gesprenkelt und zwar constant am reichlichsten in zeend des Aequators. Dieses buntschäckige Aussehen hat ihr von a auch die Benennung der "getigerten Netzhaut" zugezogen. — Intet man die einzelnen Flecke genauer, so finden sie sich mit feitusläufern versehen, welche im Allgemeinen, wie schon von meh-Seiten hervorgehoben wurde, einige Aehnlichkeit mit dem kopischen Bilde der Knochenkörperchen haben. Vergleicht man erhältniss der einzelnen Flecke zu den Netzhautgefässen, so kt man, dass die Ausläufer stets dem Verlaufe eines Blutgefolgen, und dass die grössten Flecke vorzugsweise an den Verungsstellen der Blutgefässe sich vorfinden. In einzelnen Fällen folgt gmentirung dem ganzen Verlaufe eines einzelnen Gefässetämmchens, and die übrigen Gefässe ganz oder theilweise frei geblieben sind. In egel findet sich aber die Pigmentirung ziemlich gleichmässig verso jedoch, dass die Aequatorial-Zone, und in dieser gewöhnlich nere Hälfte, immer am intensivsten alterirt ist. Diese Flecke besich in der Retina selbst; dies lässt sich leicht und sicher daran en, dass sich stets einzelne Flecke finden, welche irgend ein Netzfäss ganz oder theilweise verdecken und daher vor demselben lieüssen. — Dies ist der charakteristische Befund in den gewöhn-Fällen.

ei höheren Graden findet man das Choroidealpigment stellenweiset, so dass die Gefässe der Aderhaut an mehr oder weniger scharfizten Stellen deutlich durchschimmern, und in späterer Zeit beobachteine stetige Abnahme in dem Kaliber der Netzhautgefässe, welche slich ganz atrophiren und nur noch als feine weissliche Streifen, uch gar nicht mehr sichtbar sind; endlich bemerkt man eine sehnisse Verfärbung und seichte Vertiefung der Sehnervenpapille. ei diesem letzten ophthalmoskopischen Befunde ist begreiflicherdas Sehvermögen bereits völlig erloschen und an eine Restitution en nicht mehr zu denken.

omplicationen und Ausgang. — Im Verlaufe der Krankheit sich zunächst mancherlei Complicationen, die nicht unbeachtet dürfen, und unter denen wir besonders die Polarcataracten (nach räfe etwa bei einem Dritttheil der Fälle) und die Glaskörpert hervorheben. Man hat auch Complicationen mit constitutioneller s, mit acquirirter Myopie, mit Sclerotico-Choroiditis posterior, mit mus, ja sogar mit Netzhautablösungen beobachtet; allein die meiteser Complicationen scheinen zufälliger Natur zu sein. Regelmäseise sieht man dagegen im späteren Verlauf der Krankheit, und meistens unter hinzutretenden Zeichen von Choroidealentzündung, atlichsten Symptome der Netzhautatrophie hervortreten, mit welgleichzeitig die letzten Reste der Lichtperception allmälig erlö-

gleichzeitig die letzten Reste der Lichtperception allmälig erlö-Der Verlauf der Krankheit ist übrigens fast immer ein äusangsamer, so dass nicht selten mehrere Decennien bis zur völligen lung vergehen, oder dass das Leben des Patienten den deletären

ng kaum oder gar nicht mehr überdauert.
Letiologie. — Nach unseren gegenwärtigen Kenntnissen wird die is pigmentosa allgemeinhin als eine angeborene und daher in geliche Krankheit angesehen. Dagegen ist jedoch zuheben, dass man (nach Schweigger) bei Kindern manchmal zine, helle Punktirungen in der Choroidea, der Pigmententwicklung

an den Retinalgefässen Jahre lang vorausgehen sieht, und dass ren Fällen, neben vorgerückter Verengerung der Arterien und ausgesprochener Hemeralopie, zuweilen nur ganz spärliche Pigmen an einzelnen peripheren Retinalgefässen bemerkt werden. Auch terem Lebensalter ist die verhältnissmässig rasche Entwicklungen

terem Lebensalter ist die verhältnissmässig rasche Entwicklundurchaus typischen Netzhautpigmentirung zuweilen beobachtet Wir sehen hieraus, dass der congenitale Ursprung des Uebels wegs ausser Zweifel gestellt ist.

Bemerkenswerth in Betreff der ätiologischen Beziehung Liebreich's\*) Nachforschungen über die Häufigkeit des Vorkder Retinitis pigmentosa bei Kindern blutsverwandter Eltern, wordernze des Verwandtschaftsgrades, die Ehen zwischen Geschwiste betrachtet wurden. Bekannt war bereits das Abhängigkeitsverder Taubstummheit von Familienehen, und das, häufig mit Tauscheit verbundene Vorkommen von Refinitis pigmentosa, auch hauft der Taubstummheit von Familienehen, und das, häufig mit Tauschleit verbundene Vorkommen von Refinitis pigmentosa, auch hand Gräfe schon darauf aufmerksam gemacht, dass in vielen, vie der Mehrzahl der Fälle, bei der Retinitis pigmentosa eine erblicht lage beobachtet werde. Liebreich's genauere Nachforschung en elterliche Verwandtschaft nachweisbar war, und es scheint, also ob Richtigkeit dieser Annahme durch die zunehmende Zahl der Beobachte gen immer mehr bestätigt wird. Wir haben selbst die Gelegenheis habt, deren Richtigkeit in mehreren Fällen constatiren zu können; der darf man nicht vergessen, dass immerhin noch eine beträchtliche Que elterlich verwandter Kinder übrig bleibt, bei denen sich keine Spunder Krankheit vorfinden. der Krankheit vorfinden.

Es kann also die elterliche Verwandtschaft nur als ein ätiologisch le günstigendes Entstehungsmomeut der Retinitis pigmentosa angeseh

werden.

Behandlungs weise. — Bei der ophthalmoskopisch deutlich gesprochenen Retinitis pigmentosa ist, nach unseren bisherigen Kenntnim der pathologisch-anatomischen Vorgänge, an eine therapeutisch diese eingreifende Behandlungsweise nicht wohl zu denken, denn die vorgüngenen Veränderungen in der Netzhaut sind einer Rückbildung Normalen gewiss nicht fähig. Auch die ätiologischen Ermittelungen vollche in der grossen Mehrzehl der Fälle auf ein Angehorenein der grossen Mehrzahl der Fälle auf ein Angeborensein welche in Uebels hindeuten, erregen nur geringe Hoffnung auf die Möglichte therapeutisch wirksamer Hülfe. Die Indicationen zu einer benen Falles erforderlichen — allgemeinen Therapie müssen daher anderen Symptomenreihen entnommen werden. Daneben wird jede die, bei der einfachen Hemeralopie einzuschlagende Behandlungsweist: Schutz gegen Blendung, Enthaltung von anstrengender Augenarbeit in Vebindung mit einer nahrhaften Fleischdiät, und vielleicht der Gebraud von Leberthran, auch hier noch ihre unveränderte Geltung behaupten.

Inzwischen hat man es an therapeutischen Versuchen anderer Annicht fehlen lassen, unter denen die Anwendung des Heurteloup'schaft künstlichen Blutegels in den Schläfengegenden und der innere Gebraud

<sup>\*)</sup> R. Liebreich. Abkunft aus Ehen unter Blutsverwandten als Grund von La tinitis pigmentosa. — Deutsche Klinik. Nr. 6. 1861. Liebreich scheint Häufigkeit des Vorkommens von Retin. pig. im Allgemeinen etwa auf 1/10 1/12 pr. Mille zu veranschlagen. Unter den 586 in verschiedenen Anstalten wichm untersuchten Taubstummen fanden sich aber 26 Retinitis-Kranke, welch einem Verhältniss von beinahe 45 pr. Mille entsprechen würde.

von Jodkali und von Decoct. Zittmanni, sich noch des gün-es erfreuten. In der That hat man nach dem Gebrauche zuweilen temporäre Besserung des centralen Sehens conien, allein in keinem Falle war die Besserung von langer in keinem Falle und durch keine Mittel hat auch nur vorine Besserung des excentrischen Sehens, eine Wiederler Gesichtsfeldeinengung erzielt werden können.

## initis bei Bright'scher Nierenentartung.

vir in den einleitenden Worten zu den Erkrankungen der Bemerkung vorausgeschickt haben, dass idiopathische Netzngen verhältnissmässig selten seien, dass die Erkrankungen vielmehr weit häufiger mit Störungen des Allgemeinbefindens ogar als Symptome allgemeiner Gesundheitstörung vorkomen gestält diese Romerkung genen besondere met der bien

so gilt diese Bemerkung ganz besonders von der hier zu n Krankheitsform.

rkommen amblyopischer Beschwerden bei der Bright'schen kung war allerdings schon den älteren Aerzten, insbesonhon Bright selbst nicht unbemerkt geblieben und die it dem Namen Amaurosis urämica bezeichnet; allein die rhältnisse dieser Amblyopie konnten in vorophthalmoskopischer ht näher gekannt sein. Jetzt erst wissen wir, dass diese uptsächlich durch gewisse Veränderungen in dem Gewebe bedingt sind, Veränderungen, welche so charakteristisch ss aus dem ophthalmoskopischen Befund das Nierenleiden icherheit diagnosticirt werden kann. — Es ist zwar wahr, lige Bright'sche Nierenentartung vorkommt, ohne gleichzeitige nd ohne ein sichtbares Netzhautleiden; dagegen kann auch sich schon zu einer Zeit bemerklich machen, wo im Urin puren von Eiweiss zu finden sind, zu einer Zeit wenigstens, in Zeichen des Nierenleidens so wenig hervortreten, dass sie in Patienten, noch auch von den behandelnden Aerzten be-1. Schon Frerichs hebt (1851) als bemerkenswerth hernzelne Beispiele vorliegen, wo die Abnahme des Sehvermörenentartung das Symptom vorstellt, welches zuerst und sslich die Aufmerksamkeit des Kranken und des Arztes be-Die Ophthalmologen sind daher nicht selten die ersten, lierenleiden diagnosticiren können, und welchen die weitere ler Gesammterkrankung übertragen wird.

ien mag hier sogleich noch hinzugefügt werden, dass das n niemals als eigentlicher Vorläufer auftritt; es gehört mer einem späteren Stadium der Nierenkrankheit an, un in einer diffusen Nephritis oder in amyloider Degenerae bestehen. Die übrigen Symptome der Haupterkrankung er — wie gesagt — zuweilen so schleichend und so ver-sie erst später bemerkt werden.

Ophthalmoskopisch charakterisirt sich das Netzom e. ni Bright'scher Nierenentartung durch eine weissliche oder se Trübung der Retina, welche zunächst immer in der ig der Sehnervenpapille sichtbar wird. Der innere Rand der sewöhnlich ziemlich regelmässig begrenzt, während der pe-and mehr oder weniger ausgebuchtet erscheint oder auch ine ausgesprengte, kleine weisse Flecke übergeht. Die Trü-

bung, obwohl sie meistens durch ziemlich scharfe und abgerundete Greatlinien umschrieben ist, zeigt doch gewöhnlich eine deutlich streifige, oder strahlige Structur, deren Mittelpunkt mit der Papille des Sehnervens zammenfällt. Nicht selten findet sich gerade an der Grenze der Trabung die strahlige Beschaffenheit am deutlichsten ausgesprochen, wodurch dann allerdings die Begrenzung eine mehr verwaschene, eine den strefigen Blutecchymosen ähnlichere Zeichnung darstellt; auch bemerkt man nicht selten, dass die Grenzen der Trübung den durchlaufenden Gefässen entlang etwas hinausgezogen sind und mithin an diesen Stellen leicht vorspringende winklige Contouren bilden. — Anfänglich liegt die Trübung anscheinend tiefer und lässt die Netzhautgefässe noch destlich erkennen: zuweilen erscheinen diese letzteren auf dem weissen lich erkennen; zuweilen erscheinen diese letzteren auf dem weissen Untergrunde sogar ganz besonders deutlich und klar. Bald aber werden die Gefässstämme von der weisslichen Exsudatmasse mehr und mehr umhüllt, so dass einzelne Stücke derselben, oder schliesslich mitunter sämmtliche Retinalgefässe im ganzen Bereiche der Trübung völlig unsichtbar werden. Es kann indessen auch vorkommen, dass die Netzhantgefässe trotz aller weiteren Ausbreitung der Trübung unbedeckt und volkommen deutlich sichtbar bleiben, oder dass die, früher verdeckt gewesenen Gefässe wieder deutlich zum Vorschein kommen. — Die Stelle senen Gefässe wieder deutlich zum Vorschein kommen. — Die des Sehnerveneintrittes zeigt sich intumescirt und hervorgewölbt, sie wird durch das Verschwinden der Gefässe ebenfalls unkenntlich gemacht; indessen erkennt man doch ihre ungefähre Lage an einer sehr unbestimmt begrenzten, schmutzig blassbräunlichen oder graulichen ringförmigen Verfärbung, welche einen 3 bis 4 fach grösseren Raum ungrenzt als die normale Papille einzunehmen pflegt.

Ein eigenthümliches Verhalten der Netzhautveränderung, worauf
zuerst Liebreich aufmerksam gemacht hat, zeigt sich in der Gegand
der Macula lutea. Hier erscheinen nämlich einzelne Gruppen weisser

Pünktchen, welche sich strahlenförmig an einander reihen und "wie hingespritzt" erscheinen, während die Mitte der Macula lutea, im Gegensatz zu der hellweissen Umgebung, dunkelroth hervortritt. Vereinzelte kleine zu der hellweissen Umgebung, dunkelroth hervortritt. Vereinzelte kleine weisse Pünktchen zeigen sich zwar auch in den peripherischen Netzhauttheilen, besonders in der Nähe der Grenzlinie, welche die Hauptmasse der Trübung umschreibt. Diese, der Grenzlinie einer im Uebrigen noch ziemlich normalen Netzhautparthie nahegelegenen, kleinen, glänzend weiselichen Fleckchen confluiren dann beim Fortschreiten der Erkrankung almälig, sowohl mit einander als auch mit der Hauptmasse der Trübung. Während aber die Hauptmasse der Trübung im Allgemeinen am wenigsten Neigung zeigt nach der Gegend der Macula lutea hin fortzuschreiten. ten, so behaupten auch hier die kleinen hingespritzten Exsudatknötchen ihre isolirte Lage am entschiedensten und verrathen am wenigsten die Neigung, zu grösseren Massen miteinander zu verschinelzen \*).

Grössere und kleinere Netzhautecchymosen finden sich bald spar-

sam und nur an einzelnen Stellen, bald zahlreich und an der ganzen inneren Oberfläche zerstreut, und zwar so, dass auch die getrübten Netzhautpartieen und die Papille des Sehnerven nicht davon verschont

bleiben.

für sich Die subjectiven Symptome dieser Krankheit bieten nichts besonders Charakteristisches und beschränken sich meistens

<sup>\*)</sup> Eine vortreffliche bildliche Darstellung dieser Verhältnisse findet sich in Liebreich's Atlas der Ophthalmoskopie Taf. IX. Fig. 1 und 2.

uf einfache Herabsetzung der Sehschärfe, welche jedoch nicht in un-nittelbarer Beziehung steht zur Ausdehnung und Intensität der Netz-auterkrankung, wohl aber zu deren Ausbreitung auf die Gegend des elben Fleckes. Die intensiven weisen Trübungen veranlassen nacheislich einen entsprechenden Defect im Gesichtsfelde, wobei jedoch in relativ scharfes centrales Sehvermögen sehr wohl bestehen kann, stern nur der gelbe Fleck von den krankhaften Veränderungen der Netzut verschont geblieben ist.

Es kommen indessen bei der Bright'schen Nierenentartung zuweilen noch andere, sogen. urämische Gesichtsstörungen vor, deren Zummenhang mit dem ophthalmoskopisch sichtbaren Netzhautleiden nicht schgewiesen werden kann. Diese Gesichtsstörungen bestehen in einer, eistens sehr rasch auftretenden, völligen oder fast völligen Erblindung, e gemeiniglich ebenso rasch wieder rückgängig wird. Solche intermitrende urämische Amaurosen pflegen einen Anfall anderweitiger urämiher Symptome zu begleiten oder demselben nachzufolgen. Sie unterheiden sich also von der eigentlichen Bright'schen Amblyopie besonders urch ihr rasches Auftreten und ebenso rasches Wiederverschwinden; wähnd letztere gewöhnlich einen mehr allmälig fortschreitenden Verlauf mmt, zuweilen eine Zeit lang unverändert stille steht und dann wierum zunimmt oder in selteneren Fällen sogar rückgängig werden kann. mmt, zuweilen eine Zeit lang unverändert stille steht und dann wierum zunimmt oder in selteneren Fällen sogar rückgängig werden kann.
ergleicht man hiermit den objectiven Befund, so wird man in allen Fäln das gleichzeitige Zunehmen, Stillestehen oder Rückgängigwerden der
hthalmoskopisch sichtbaren Veränderungen constatiren können. Bei
m Anfällen urämischer Amaurose ergiebt dagegen die Augenspiegelitersuchung entweder ein völlig negatives Resultat, oder es findet sich
eichzeitig das Bild Bright'scher Retinitis in einem früheren oder spären Stadium. In keinem Falle aber konnten Veränderungen bemerkt
erden, die mit dem Auftreten und Verschwinden der urämischen Amause gleichen Schritt hielten. gleichen Schritt hielten.

Dies sind im Allgemeinen die Symptome einer vollständig ausgebilten Bright'schen Retinitis. Wir haben nun noch das allmälige Entehen derselben und ihre Aufeinanderfolge näher eingehend zu be-

Die ersten objectiven Symptome, mit denen die Bright'sche Netzhauttzündung aufzutreten pflegt, die aber für die Krankheit selbst noch chts Charakteristisches darbieten, sind die Zeichen einer venösen Netzchts Charakteristisches darbieten, sind die Zeichen einer venösen Netzuthyperämie: breite, geschlängelte Venen und zuweilen relativ verengte
rterien, mit allmälig hinzutretender diffuser (bläulich grauer) Trübung
der ganzen Netzhautoberfläche, besonders in der den Sehnerven beenzenden Region. Demnächst zeigen sich hie und da, zuweilen sour in ausserordentlich grosser Menge, kleine streifige oder fleckige
schymosen wie bei Retinitis apoplectica, die aber ebenfalls nichts
larakteristisches an sich haben; gleichzeitig hiermit oder doch bald
rauf trübt sich die Netzhaut mehr und mehr. Auch die Sehnervenpale wird allmälig immer trüber und undeutlicher hegrenzt sie beginnt le wird allmälig immer trüber und undeutlicher begrenzt, sie beginnt schwellen und es entstehen in ihrer nächsten Umgebung kleine rundhe, milchweisse etwas erhabene Flecke, welche nach und nach an Zahl d Grösse zunehmen, in einander fliessen und endlich in jene, oben ge-uer beschriebene, eigenthümliche Trübung übergehen. Mit Hülfe des binoculären Ophthalmoskopes will Knapp\*) in einem

<sup>\*)</sup> Heidelberger Jahrbücher der Literatur Nr. 22, S. 343. — Vorgetragen im naturhistorisch-medicinischen Verein zu Heidelberg am 23. Jan. 1863.

Falle von Retinitis Brightii deutlich erkannt haben, dass die "Fetthäufchen" in der Mitte zwischen der Gefässlage der Netzhaut und der Choroidealoberfläche, mithin gerade in den mittleren Schichten der Netzhaut gelegen waren. Hieraus, und aus einigen anderen ähnlichen Beobachtungen schöpft er die Vermuthung, dass bei Bright'scher Krankeit die Fettdegeneration in den Körnerschichten beginne und erst später auf die Ganglien- und Nervenfaserschicht überschreite. In der That kann die Ganglien- und Nervenfaserschicht überschreite. die Ganglien - und Nervenfaserschicht überschreite. In der That kam auch das anfängliche punkt - oder fleckenförmige Auftreten der Trübung so wie das vollkommen klare Sichtbarbleiben der Netzhautgefässe und die schliessliche streifige Structur mit Einhüllung der Gefässe, als zien-lich sicherer Beweis hingenommen werden, dass die Trübungen anfäng-lich mehr in der Tiefe entstehen und allmälig gegen die innere Netzhan-oberfläche weiter fortschreiten. Erst bei dem Auftreten des in den Aussehens darf man den Sitz der Trübung mit Sicherheit als in der R-

serschicht gelegen voraussetzen.
Prognose, Verlauf und Ausgänge. — Wenn nun auch das
Abhängigkeitsverhältniss der Retinitis von der Nierenschrumpfung schon
länget knippen Zweifel mehr unterliegt, so behaupten dech beide Verlängst keinem Zweifel mehr unterliegt, so behaupten doch beide Veränderungen zugleich einen gewissen Grad von Selbstständigkeit, welcher schon dadurch sich kund giebt, dass das Nierenleiden auch ohne

gleichzeitige Retinitis vorkommt.

Die sichtbaren Veränderungen auf der Netzhaut, sowohl wie die begleitenden Sehstörungen sind nach übereinstimmendem Urtheil der besten Beobachter einer theilweisen, ja sogar einer fast vollständigen Rücksten Beobachter einer theilweisen, ja sogar einer fast vollständigen Rückbildung fähig. Aber diese Rückbildungen sind nicht zugleich sichere Zeichen einer gleichzeitigen Besserung des Nierenleidens, denn v. Gräfe wenigstens sah bedeutende Besserung der Netzhautaffection ohne Besserung des Grundleidens, und versichert auch für den umgekehrten Hergang Belege anführen zu können. Es lässt sich demnach aus dem ophthalmokopischen Befund ein sicherer prognostischer Anhaltspunkt für das Algemeinleiden unter keinerlei Umständen gewinnen.

Dagegen steht das Rückgängigwerden der ophthalmoskopisch-sichbaren Störungen in unbezweifeltem directem Verhältniss zur Besserung des Sehvermögens.

Sehvermögens.

Es würde sich also noch fragen, in wie weit die materiellen, sichtbar gewordenen Netzhautveränderungen einer Rückbildung fähig sind. — In ausführlich eingehender Weise hat sich besonders Schweigger\*) mit Beantwortung dieser Frage beschäftigt. Wir bemerken hier ber, dass zunächst das Verschwinden der zahlreichen Netzhautecchymosen nichts Auffallendes und Zweifelhaftes haben kann, da wir ja auch bei anderen Netzhautkrankheiten dergleichen Blutergüsse spurlos varschwinden sehen. Ebenso unzweifelhaft und durch zahlreiche Beobachtungen constatirt ist ferner des Verschwinden der durch seräse Infiltze. tungen constatirt ist ferner das Verschwinden der durch seröse Infiltationen des Netzhautgewebes bedingten Trübungen. Das Wiedererscheinen verhüllt gewesener Netzhautgefässe im Bereiche und in der nächsten Umgebung der Sehnervenpapille giebt hierfür den untrüglichen Beweis. Endlich ist auch von zuverlässigen Beobachtern \*\*) die Möglichkeit einer "Heilung" der Körnchenzellenbildung und der bindegewebigen Hypertrophieen behauptet worden. Dagegen bleibt es für's Erste wohl mehr als zweifelhaft, ob auch die sklerosirten Nervenfasern einer Rückkehr zur Norm fähig sind. Die Frage ist jedenfalls schwer mit Sicherheit zu ent-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmol. Bd. VI, Abthl. 2, S. 811. Berlin 1860. 
\*\*) Fr. Horner in den Klinischen Monatsblättern 1868. S. 16.

scheiden, weil die ophthalmoskopische Diagnose sehr unsicher bleibt; doch sind die Anatomen sowohl wie die Ophthalmologen im Allgemeinen der übereinstimmenden Ansicht, dass diese Frage verneint werden müsse. der übereinstimmenden Ansicht, dass diese Frage verneint werden musse. Da aber der Grad der Amblyopie weniger von der räumlichen Ausbreitung des Retinalleidens, als speciell von der krankhaften Veränderung in den fortleitenden Elementen der Netzhaut abhängig ist, so folgt hieraus weiter, dass die sichere Diagnose sklerosirter, und also höchst wahrscheinlicher Weise leitungsunfähiger Nervenfasern, soweit sie überhaupt möglich ist, prognostisch von der grössten Wichtigkeit wäre und weit weniger günstige Aussichten eröffnet, als die überwiegenden Zeichen der serösen Infiltrationen und Schwellungen, der Bindegewebshypertrophisen und der rückbildungsfähigen Körnehenzellenbildung.

phieen und der rückbildungsfähigen Körnchenzellenbildung.
Zur differenziellen Diagnose der "sklerotischen Nester" von kleinen fettigen Degenerationen bemerkt Schweigger, dass, wenn Flecke mit dem charakteristischen Fettglanz hinter feinen Retinalgefässen gesehen werden, dieselben den äusseren Schichten der Retina angehören müssen, während kleine weisse Flecke, die vor den Retinalgefässen liegen, zumal wenn sie von kleinen Hämorrhagieen begleässen die, den inneren Schichten angehören und daher am wahrscheinlichsten für Nester

sklerotischer Nervenfasern zu halten sind.

Ist nun auch die Möglichkeit einer Besserung, ja einer völligen Heilung weit vorgeschrittener amblyopischer Störungen und anatomischer Veränderungen ausser Zweifel gestellt und dadurch die Ermuthigung zu activer ärztlicher Hülfeleistung gegeben, so muss doch eingeräumt werden, dass dauernde Besserungen im Allgemeinen selten sind, und dass der gewöhnliche Verlauf des Augenleidens, unter allmäliger Zunahme der subjectiven und objectiven Symptome den traurigen Ausgang in Atrophie des Sehnerven zu nehmen pflegt, wenn der Kranke nicht schon Atrophie des Sehnerven zu nehmen pflegt, wenn der Kranke nicht schon früher dem Allgemeinleiden unterliegt. Unter oft sehr langsam fortschreitender Abnahme des Sehvermögens und in der Regel ohne merklich störende Trübungen in den brechenden Medien, sehen wir das Caliber der Netzhautgefässe mehr und mehr sich verengern, die Papille weisslich werden und bei seichter Vertiefung das bindegewebige Netz in derselben immer deutlicher zum Vorschein kommen.

In selteneren Fällen sind auch noch andere, wicwohl mehr zufällige Complicationen und Ausgänge beobachtet worden, unter denen wir nur das Vorkommen umfänglicher Netzhautablösungen hervorheben wollen.

Wenn auch der Verlauf der Krankheit im Allgemeinen ein lang-sam fortschleichender ist und oft schon eine bedeutende Höhe erreicht bevor die Kranken von der Gefährlichkeit ihres Leidens eine Ahnung haben, so beobachtet man zuweilen doch auch einen äusserst acuten und rapiden Verlauf. — Der weitere Fortgang ist übrigens — wie sich aus der Besserungsmöglichkeit schon entnehmen lässt - nicht stetig vorwärts

schreitend; es pflegen vielmehr Stillstände, Besserungen und Recrudescenzen in völlig unbestimmten Terminen zu wechseln.

Ueber die Häufigkeit der Coëxistenz eines Netzhautleidens mit Bright'scher Nierenschrumpfung lassen sich zur Zeit noch keine zuverlässigen Zahlen angeben. Nach älteren Beobachtungen soll dieses Verhältniss sein wie 4 zu 37 (Bright und Barlow) oder wie 6 zu 41 (Frerichs) oder wie 1 zu 5 (Lebert). Allein es muss bemerkt werden, dass bei diesen Angaben nicht sowohl die objectiven Symptome des Netzhautleidens, als vielmehr nur die blossen Schatörungen berücksich-Netzhautleidens, als vielmehr nur die blossen Sehstörungen berücksichtigt werden konnten, da sie zum Theil wenigstens noch der vorophthalmoskopischen Zeit angehören. Eine hinreichende Zahl von Netzhautuntersuchungen bei Brightisch Erkrankten ohne merkliche Sehstörmen

ist bis jetzt noch nicht bekannt geworden.

Pathologisch-Anatomisches. — Ohne in ein zu breites Detail der anatomisch überaus sorgfältig und genau durchforschten Brightschan Netzhautentartung einzugehen, wollen wir aus diesen Untersuchungen nur so viel entnehmen, als zum besseren Verständniss des ophthalmen kopischen Befundes und seiner Wandelbarkeit in den verschiedenen Bedien der Krankheit erforderlich ist.

Was zunächst die zahlreichen Ecchymosen betrifft, so bedüten dieselben wehl kours einen besonderen Erwähnung weil ein der Krankheit

Was zunächst die zahlreichen Ecchymosen betrifft, so bedüren dieselben wohl kaum einer besonderen Erwähnung, weil sie der Entandung der Netzhaut bei Bright'scher Nephritis durchaus nicht eigenhämlich sind, vielmehr ebensowohl auch bei den verschiedensten anderen Nebhautentzündungen beobachtet werden. Die zarten Gefässe der Nethaumögen bei erheblichen Störungen der Circulation im Allgemeinen weine leichte Zerreissbarkeit darbieten; dagegen sind freilich, wie an eine früheren Stelle bereits ausführlicher hervorgehoben wurde, die Bedingen für das Zustandekommen massenhafter Blutungen im Inneren da Auges höchst ungünstig, und es ist also wohl erklärlich, dass wir seine sehr beträchtliche, wohl aber oft sehr zahlreiche und kleine ecchyrrotische Stellen in der Retina vorfinden. Es genügt indessen die blosse Hyprimie noch keineswegs um das Zustandekommen der Ecchymosen befriedigat zu erklären, es bedarf dazu vielmehr noch der Annahme einer Verinderung in den Wandungen der Gefässe, wodurch deren Textur brüchiger mileichter zerreisslich gemacht wird. Eine solche Veränderung ist ma auch durch die pathologisch-anatomischen Untersuchungen nachgewissen worden, und zwar theils unter der Form sklerotischer Infiltration, theil unter der Form fettiger Degeneration der Gefässwandungen, wodurch ohne Zweifel die Disposition zu zahlreichen kleinen Blutungen entschieden begünstigt wird. Solche Gefässsklerosen sind nicht nur in den feisten Gefässbezirken der Choriocapillaris Choroideae (von Heinr. Müller) aufgefunden worden, wodurch dann das Lumen der betreffenden Gefässen verengert oder auch gänzlich obturirt wird. — In den grösseren Retinagefässen findet man nicht selten eine Bindegewebshypertrophie ihrer Adventitialschicht.

Dass durch diese, von Hyperämie begleitete Sklerose der Nethautgefässe, Veränderungen in den exosmotischen Verhältnissen gegebawerden, ist nicht zu bezweifeln. Wir sehen daher, schon im frühesta Stadium der Krankheit, Durchtränkung der durchsichtigen Netzhaut mit einer trüben serösen Flüssigkeit, welche vorzugsweise in der papillanervi optici und in ihrer nächsten Umgebung beginnt und die schafe Begrenzung derselben anfänglich nur verwischt und später völlig unsichtbar macht, ja sogar auch noch die grösseren Gefässstämmchen deselbst völlig verhüllen kann. Von der noch innerhalb des Sehnerven stattfindenden grösseren oder geringeren Hyperämie, mag alsdann die bald mehr weissliche, bald mehr in's röthliche oder schmutzig-bräunliche ziehende Verfärbung dieser Stelle Zeugniss ablegen.

Durch solche abnorme Durchtränkungs- und Ernährungsverhältnisse entstehen nun auch abnorme Entwicklungsvorgänge, besonders in den bindegewebigen Elementen der Netzhaut. Das Bindegewebsgerüst entwickelt sich in hypertrophischer Weise, beengt dadurch den vorhandenen Raum und wird seinerseits wieder zur Ursache fortdauernder und stetig sich steigernder Hyperämieen, zumal wenn die lamina cribrosa vorzugsweise der Sitz solcher Bindegewebs-Hypertrophie wird, während anderer

die Verdickung der Adventitialschicht der Retinalarterien, und die seecutive Verengerung ihres Lumens, gleichfalls dazu beiträgt die sulationsverhältnisse immer ungünstiger zu gestalten und das ophthalskopische Bild breiter geschlängelter Venen und enger Arterien deut-

weiterhin entsteht nun, theils in den bindegewebigen, theils in den igen Elementen der Netzhaut eine fettige Degeneration, deren erste Enge sich ophthalmoskopisch als kleine glänzende Pünktchen, oder ppen von Pünktchen darstellen. Diese fettige Degeneration hat nach iw eigger ihren hauptsächlichsen Sitz in der Eusseren Körnerschicht, weit in einzelnen Fällen wehrscheinlicherweise in der Poripherie und nnt in einzelnen Fällen wahrscheinlicherweise in der Peripherie und to the sich allmälig gegen den Augenhintergrund und gegen den Sehnerventrung, mit anfänglicher Umgehung der Macula lutea, weiter aus, und et endlich, bei zunehmender Dicke der Netzhaut, ein immer breiter werless Terrain ihrer Entwicklung. Die einzelnen Gruppen von Pünktchen wiren und bilden anfänglich nur kleine Flecke (Fettflecke) die durch eres Ineinanderfliessen an Ausdehnung zunehmen. Die Nähe der Gestämme scheint diesen Vorgang zu begünstigen; hierfür sprechen igstens die, an den Grenzen der weissen Hauptfigur bemerkbaren, Gefässen nachfolgenden ausspringenden Winkel. Die, anscheinend der Papille ausgehende, schmutzig weisse Hauptfigur ist eine continche Masse fettig entarteter Netzhautelemente, ein Fettwall, in weltiche Masse fettig entarteter Netzhautelemente, ein Fettwall, in weldie verschiedenen hier vorsindlichen Elemente bereits mehr oder ger vollständig untergegangen sind. Die streifige Zeichnung in dersit entweder abhängig von hypertrophischen, sklerotisch verdick-Nervenfasern, oder — wie es Schweigger für wahrscheinlicher von Hypertrophie der bindegewebigen Elemente, deren Anord-Burch die Richtung des Nervenfaserverlaufes bedingt wird. — Ist ophthalmoskopisch nicht immer leicht zu constatirende Verdickung Nervenfasern vorhanden, dann darf wohl schwerlich eine fortbeiende Functionsfähigkeit derselben angenommen und vorausgesetzt, Peine Rückkehr zur normalen Function erhofft werden. Dagegen zeitsch die übrigen Veränderungen — wie oben bereits bemerkt wurde sich die übrigen Veränderungen — wie oben bereits bemerkt wurde en auffälligen Rückbildung fähig.

Eine besondere Erwähnung verdient noch der Verlauf der Verän-ungen an der Macula lutea, welche Letztere eine eigene Widerstands-tzu besitzen scheint und oft erst spät in den zerstörenden Prozess eingezogen wird. Hier zeigt sich die obenbeschriebene sternförmige zur, in welcher die kleinen feinen, glänzenden, perlschnurartig an ein-ler gereihten Pünktchen zarte Reihen bilden, die von der Mitte der cula lutea nach allen Richtungen hin auseinanderstrahlen. Schweigr\*) hat zu zeigen gesucht, dass diese eigenthümliche Anordnung von zu Anordnung der Radiärfasern an dieser Stelle abhängig sei, welche ret von Bergmann bemerkt worden ist (siehe S. 564). In der That is das, im Profil gesehene, korngarbenähnliche Auseinandertreten der liärfasern, wenn der Verlauf dieser Fasern durch die eingelagerten häufchen deutlicher kenntlich gemacht wird, von der Fläche betrachjene sternförmige Figur zeigen. — Im weiteren Verlaufe, bei massenem Auftreten der Fettkörnchenhaufen wird endlich auch die Macula a in den Bereich der weissen Hauptfigur hineingezogen und jene zier-

<sup>)</sup> Archiv für Ophthalmologie, Band VI, Abthl. 2, S. 312. Berlin 1860 und dessen Vorlesungen über den Gebrauch des Augenspiegels S. 107. Berlin 1864.

liche sternförmige Figur verschwindet, oder wird durch die überh

liche sternförmige Figur verschwindet, oder wird durch die überhe nehmende Fettwucherung überdeckt.

Die pathologischen Veränderungen, welche sich in der Schichte Nervenfasern finden, und welche anfänglich für sklerosirte Ganglien len gehalten wurden, sind von H. Müller\*) als grosse varköse A buchtungen der Nervenfasern erkannt worden. Sie finden sich in ein nen Nestern, welche oft schon mit freiem Auge als kleine weisse Pla chen bemerkt werden können, und welche mitunter die grösseren fässe zum Theil verdecken. Unter mikroskopischer Vergrösserung gehöriger Isolirung der einzelnen Elemente erkennt man in ihnen feingranulirten, glänzenden Anschwellungen, welche im Inneren gewillich noch einen dunkleren Körper enthalten, und dem Ganzen ein sel ähnliches Ansehen verleihen. Gewöhnlich finden sich — worauf bessel Virchow aufmerksam gemacht hat — in der Nähe solcher Nester Virchow aufmerksam gemacht hat — in der Nähe solcher Nester Virchow aufmerksam gemacht hat — in der Nähe solcher Nestertsklerosirten Nervenfasern, kleine Hämorrhagieen, indem hier die mathematischen Capillargefässe der Gefahr einer Zerreissung ganz besond exponirt zu sein scheinen. Auch das Vorkommen dunkelrandiger pertrophischer Nervenfasern bei Bright'scher Netzhautentzündung wohl als unzweifelhaft angesehen werden. — Ueber den causalen Zummenhang zwischen jener eigenthümlichen Entartung der Nervenfasern der Bildung von Fettkörnerhäufchen ist noch nichts Näheres bekund eben so wenig lässt sich angeben, welche von diesen Gewebmänderungen als die Erstere in der Reihenfolge der Krankheitsend nungen zu betrachten sei. nungen zu betrachten sei.

In der Peripherie des Glaskörpers und in der Nähe der erkrah Retinalpartieen ist, zuerst von Heinr. Müller, eine eigenthümliche, unzähligen mit einander verflochtenen feinen Fädchen bestehende ka hafte Veränderung beobachtet worden. Schweigger, welcher bei veränderten Glaskörperzellen, dieselbe Fädchenbildung, besonders Centrum des Glaskörpers sah, glaubt, dass es sich hier um eine eit thümliche Form von Eibringerinnung hendle welche mörlicherweise thümliche Form von Fibringerinnung handle, welche möglicherweise

post mortem entstehe.

In den tieferen Schichten der Netzhaut, besonders in der innt und Zwischenkörnerschicht, ja selbst, bei ziemlich gleichmässiger Vert lung in allen Schichten derselben, sind alsdann noch amorphe Embrungen, fettige Klumpen, freie Fettbläschen, sogen. Fettkörnerze dunkle moleculäre Körnchen und ähnliche pathologische Produkte au

funden worden.

In ophthalmoskopischer Beziehung ist es zur differenziellen D nose der vorhandenen pathologischen Veränderungen jedenfalls von W tigkeit sich daran zu erinnern, dass die Nester der blasig ausgeden Nervenfasern am oberflächlichsten gelegen sind und zuweilen sogar limitans interna unmittelbar anliegen, dass sie daher die Gefässe wistens theilweise verdecken, während die aus Fettkörnchen zusamme setzten Flecke den äusseren Retinalschichten angehören und daher hinter den Gefässen erscheinen.

Endlich muss noch angeführt werden, dass Choroidealveränderu sich ophthalmoskopisch meistens nur durch leichte Entfärbung durch völliges Zugrundegehen des Pigmentepithels kund geben.

Aetiologie. — Ueber den causalen Zusammenhang zwischen

Nephritis und dem Netzhautleiden lassen sich zur Zeit wohl nur

<sup>\*)</sup> Archiv für Ophthalmologie, Band IV, Abthl. 2, S. 41. Berlin 1858.

en aufstellen, welche der genaueren anatomischen Begründung sehr bedürfen. Traube\*) hält es für wahrscheinlich, dass die ingsvermehrung im Aortensysteme den Ausgangspunkt des Netzlens bilde, und in der That liesse sich hierfür das constante Aufzahlreicher Netzhautecchymosen im Beginne der Krankheit, so ir Umstand geltend machen, dass fast in allen genau untersuchten, jedoch mit einzelnen durch die Section zuverlässig constatirten imen, secundäre Herzdilatation, resp. Herzhypertrophie nachweisswesen ist. Die Circulationsstörungen, sowie die Netzhautecchywürden zunächst die seröse Infiltration in das Gewebe der Rend weiterhin die Sklerose der Nervenfasern und Verfettung der der tieferen Schichten erklären können. Allein die Hyperämie blossen Ecchymosen bedingen an und für sich noch nicht mit indigkeit eine Infiltration und Schwellung der Netzhautsubstanz. Ikann man sich überzeugen durch das Verhalten derselben bei ihen anderen Netzhautleiden mit Apoplexieen, (Retinitis apoplecbei welchen die charakteristischen Infiltrationen wie wir sie in ight'schen Nephritis beobachten, entweder gar nicht oder in weit rausgeprägtem Grade vorkommen.

r ausgeprägtem Grade vorkommen.
ine andere Möglichkeit des Zusammenhanges liesse sich nach von
auch aus der Ueberladung des Blutes mit Harnstoff oder dessen
ungsprodukten ableiten, welche nicht unwahrscheinlicher Weise
Ernährungsverhältnisse der zarten Nervensubstanz der Netzhaut
iachtheiligen Einfluss üben könnten. Nach solcher Anschauungsmüsste die Retinitis wie ein Symptom der chronischen Urämie

tet werden \*\*).

ndlich hält von Gräfe auch für möglich, dass eine tiefere e der vom Gehirn ausgehenden urämischen Erscheinungen dereinst sprechendes Band zwischen beiden Affectionen nachweisen wird, ich nämlich auch für jene im Gewebe oder in den Gefässwanduns Gehirns eine anatomische Grundlage finden sollte.

eutsche Klinik 1859. S. 314.
rchiv f. Ophthalm. Bd. VI, Abthl. 2. S. 284. Berlin 1860. Interessant ist as v. Gräfe auf den vorhergehenden Seiten über das reciproke Verhältniss n Urämie und Amblyopie bei Bright'scher Nephritis mittheilt: "Ich habe — sagt — sehr häufig Fälle gesehen, in denen die Netzhautentartung schon in re späteren Stadien eingetreten war, und in denen die Zeichen acuter und ronischer Urämie gänzlich tehlten, wenn wir nicht etwa die Symptomatogie der letzteren bis in die unbestimmtesten Andeutungen verfolgen wollen der letzteren bis in die unbestimmtesten Fälle gesehen, in welen amaurotische Erblindung bei Nephritis ohne Befund auf der Netzut, in Verbindung mit urämischen Symptomen auftrat; endlich zähle eine grosse Quote von Fällen, in welchen beide Formen successive, dwenn man will, gemischt auftraten. Vor zwei Jahren machte ich eine isammenstellung von 82 in meiner Praxis vorgekommenen Fällen von Amyopie bei Albuminurie; unter diesen war 30mal die charakteristische Netzutveränderung vorhanden, 2mal kein materieller Befund, wohl aber exquie urämische Symptome. Unter jenen 30 Fällen von Netzhautentartung wan 6mal ebenfalls urämische Krampfanfälle beobachtet, 5mal Symptome, die r chronische Urämie sprachen, in 14 Fällen fehlten auch diese letzteren vollindig, in 5 wurde zum Theil keine Auskunft erhalten, oder meine Notizen eiben unausgefüllt." — v. Gräfe selbst legt aut diese Angaben nur unterordnetes Gewicht; doch scheint es ihm nicht ganz unwahrscheinlich, dass 1 näherer Zusammenhang statt finde zwischen der Urämie und dem Netzutleiden.

Lassen sich nun über die causalen Momente, welche, bei vohr dener Bright'scher Krankheit, zur Entstehung des Netzhautleidens fühnur unsichere, auf spärliche Daten gegründete Hypothesen aufbar so haben wir in Bezug auf die Entstehungsverhältnisse der meinen Haupterkrankung zunächst zu bemerken, dass sie, nach visicherung der zuverlässigsten Beobachter, kein Lebensalter versch obschon sie in dem Alter vom 20. bis 40. Lebensjahre am häufigsten versch zuhammen und das männliche Geschlecht in etwas größerem Versch zukommen und das männliche Geschlecht in etwas grösserem Verlinisse (etwa wie 3 zu 2) heimzusuchen scheint. Sie verschont ferner hit Klasse der menschlichen Gesellschaft vollkommen, doch ist es am macht, dass diejenigen, welche am häufigsten von dieser Affection fallen werden, meistens Leute sind, welche der ärmeren Klasse an hören und ganz besonders Solche, welche durch Entbehrungen jeglichen durch kängliche und schlechte Nehrung unvollkommene Bebleidung bei hören und ganz besonders Solche, welche durch Entbehrungen jegicher and durch kärgliche und schlechte Nahrung, unvollkommene Bekleidung, and feuchte Wohnungen oder durch langwierige, mit Verlust organisch Substanz verbundene Krankheiten, (wie z.B. nach profusen Eiter gen), oder auch durch Ausschweifungen tief heruntergekommen sind I stärkste Contingent liefern namentlich diejenigen Berufsarten, welche kärglicher Ernährung den dauernden Aufenthalt in kalter und fest ter Luft mit sich bringen, wie z.B. Weber, Wäscherinnen, Fuhler Feldarbeiter, Fischer, Schiffer u. s. w. Berufsarten, die nicht sein auch mit übermässigem Genuss von Branntwein sich verknüpfen. Die Gelegenheitsursachen, welche zur Entwicklung der Bright sein.

Die Gelegenheitsursachen, welche zur Entwicklung der Bright'schaften Degeneration beitragen, haben, nach Frerichs\*), alle das Gemeinstelle dass sie Hyperämie der Nieren und Exsudation von Blutplasma in Harnkanäle veranlassen. Derselbe Autor theilt daher sämmtliche bestehungsmomente in nachfolgende drei Kategorieen.

1) Schädlichkeiten, welche durch ihre Einwirkung auf die vassetorischen Nerven der Nieren, Erweiterung und Exsudation veranlasse. (Diuretica, Erkältungen).

(Diuretica, Erkältungen).

2) Schädlichkeiten, welche bestimmte Anomalieen der Blutmischen mit consecutiven Exsudationsprocessen hervorbringen und zwar

a) durch mangelhafte Assimilation oder durch Verlust organischer Chachettische Bluttersen) Substanzen (kachektische Blutkrasen),
b) durch Infection von Miasmen oder Contagien (Typhus, Cholen, Scharlach und andere exanthematische Krankheiten).

3) Schädlichkeiten, welche den Rückfluss des venösen Blutes den Nieren mechanisch erschweren.

Im Einzelnen ist zu bemerken, dass der lange fortgesetzte de brauch des Copai vabalsams, der Cubeben oder ähnlich wirkende balsamischer Stoffe nachtheilig auf die Nieren wirkt und zwar und eher, je mehr die betreffenden Patienten durch vorausgegangene Kraicheiten bereits erschöpft und heruntergekommen sind. Auch die Cathariden, das Terpentinöl, das Kali nitricum können durch und sightigen oder elleulenge fortgesetzten Gebeusch und Ausschleidungen sichtigen oder allzulange fortgesetzten Gebrauch zu Ausscheidungen Eiweiss durch den Harn Veranlassung geben, welche zwar meistens doch nicht immer) bald nach dem Aufhören des Gebrauches der gensten Mittel wieder zu verenweinden under Die eine Schriche erh ten Mittel wieder zu verschwinden pflegen. Ueber eine ähnliche, schliche Wirkung der Digitalis, der Squilla und anderer vegetabilise Diuretica fehlen bis jetzt noch die zuverlässigen Beobachtungen. sch gen ist nach Vergiftungen durch Schwefelsäure und besonders na

<sup>\*)</sup> Die Bright'sche Nierenkrankheit und deren Behandlung. Braunschweig 186

rergiftungen das Vorkommen von Eiweiss im Urin durch meh-Beobachter constatirt worden.

Ferner gehören die sogen. Erkältungen unter diejenigen Mo-, welche von Seiten der Kranken am häufigsten als Ursache Intstehung einer Bright'schen Nierenaffection beschuldigt werden. versteht darunter im Allgemeinen Unterdrückungen der Hautthätig-welche entweder plötzlich, durch raschen Temperaturwechsel her-führt werden, oder durch länger währende Unthätigkeit der Haut-iration entstehen. Ueber den näheren Zusammenhang derselben ler krankhaft veränderten Nierenthätigkeit lassen sich indessen keine

weise geben. Die allgemeinen Constitutionsanomalieen, welche früher un-en ätiologischen Momenten einen hervorragenden Platz behaup-, sind nach neueren Untersuchungen vielmehr unter die Ursachen amyloiden Degeneration einzureihen. Da aber — wie es den bisherigen Erfahrungen scheint — das charakteristische Netziden ebensowohl bei der amyloiden Degeneration als bei der
en Entzündung der Nieren vorkommt, so ist, vom ophthalmologiStandpunkte aus, die Festhaltung dieses Unterschiedes, wenigso lange noch von untergeordneter Bedeutung, als sich differenzielle
nale in dem Netzhautleiden selbst nicht auffinden lassen. Indessen
ier noch bemerkt werden dass auch die Wahrscheinlichkeits-Diagier noch bemerkt werden, dass auch die Wahrscheinlichkeits-Diag-ler amyloiden Nieren - Degeneration während des Lebens, sich ganz lers nur auf die zu Grunde liegenden ursächlichen Kachexieen stützt, ass unter diesen ganz besonders die nachfolgenden hervorgehoben a müssen \*).

) Die chronisch verlaufende Lungentuberkulose. n Fällen von Albuminurie mit Hydrops und häufigen Durchfällen bei sulose findet sich amyloide Degeneration, wobei, mit dem Fort-e der Nierenaffection, der Prozess in den Lungen rückgängig zu

ı pflegt.

) Langwierige Eiterungen, besonders in Folge von Caries Nekrose der Röhrenknochen oder nach skrophulöser Entzündung rer Gelenke, in selteneren Fällen auch bei Empyem und Lebersen. Die skrophulöse Diaheise soll überhaupt einen günstigen Bour Entstehung der Krankheit darbieten, doch ist es (nach Fre-Thatsache, dass Individuen mit Drüsenskropheln, solange diese in Verschwärung übergehen, selten von Morb. Brightii befallen

) Constitutionelle Syphilis. In früherer Zeit haben nament-e Engländer auch der Mercurialcachexie einen bedeutenden sauf Entstehung der Albuminurie zugeschrieben, doch scheinen reurialien nur dann zur Entstehung der Krankheit beizutragen, sie längere Zeit im Uebermaass und bis zur Zerrüttung der Conn dem Organismus eine kenten ihr verfach in der Krankheit beizutragen, in dem Organismus eine her verfach in der Krankheit bei verfach in dem Organismus eine her verfach in dem Organismus eine bestehe verfach in der Verfach in der Verfach in dem Organismus eine dem Organismus eine

I) In selteneren Fällen eine hartnäckige Intermittens.
Inter den ätiologischen Momenten — nicht der amyloiden Detion, sondern — der diffusen Nephritis haben wir fernerils eines der wichtigsten, noch anzuführen: den Missbrauch pirituosen und zwar nicht sowohl den temporär unmässigen,

Vergl. die Pathologie und Therapie der Nierenkrankheiten von Dr. Sigmund losenstein S. 255. Berlin 1863.

lange fortgesetzten Genuss kleinerer Quantitie aubte, dass unter den Gewohnheitssäufen hi vielmehr den Schon Bright glaubte, dass unter den Gewohnheitssäufern kankheit so viele Opfer fordere, als diese Nierenaffection und Christ son berechnet, dass in Schottland die Säufer ein Contingent von 1/4 1/5 aller Fälle von Granularentartung der Nieren liefern. In Frankridagegen ist dieses Causalmoment seltener (nach Becquerel wie 9 2 69) und Frerichs zählte in Norddeutschland unter 42 Kranken 16, was die dem Branntwein zuzunprechen pflegten.

denen er wusste, "dass sie dem Branntwein zuzusprechen pflegten."
Fernerhin sind noch Cholera und Typhus zu erwähnen, denen jedoch, wenn der Albumingehalt des Harnes zunimmt, der Teinzutreten pflegt, bevor es zur granulären Atrophie der Niere komit Unter den acuten Exanthemen zeigt sich eine Nierenaffection bie selten nach Morbillen, häufiger gesellt sie sich zur Variola mit mal zur Variola hämorrhagica. Ganz besonders häufig tritt mal zur Variola hämorrhagica. Ganz besonders häufig tritt aber als Secundärleiden zur Scarlatina und zwar meistens ert Stadium der Desquamation, wenn die Kranken scheinbar der Genemation schon nahe sind. Bevor noch bei Scharlachkranken die Hämsturie deutlicher zeigt, bemerkt man schon unter dem Mikroskope in den Unigen Produkte genüllsgen Angeleinen der Unigen Bereiten Bereiten der Unigen Bereiten die Produkte capillärer Apoplexieen in Form kleiner Blutgerinnsel, weldem Lumen der feinsten Harnkanälchen entsprechen. Bald aber die Hämaturie reichlicher und führt alsdann nicht selten zur Degenst tion der Epithelien und weiterhin zur Entartung des ganzen Nierentganes. Die physiologischen Beziehungen, welche zwischen dem Scharftlich und dem Nierenleiden stattfinden, müssen vorläufig gleichfalls not als wällig unbekannt anscharftlich und den Nierenleiden stattfinden, müssen vorläufig gleichfalls not

als völlig unbekannt angesehen werden.

Endlich verdienen in der Reihe der pathogenetischen Momente diejenigen Umstände berücksichtigt zu werden, unter denen der Rücksichtigt zu werden, unter denen der Rücksichtigt zu werden. des Blutes aus den Nierenvenen mechanisch erschwert ist, und unter sen verdienen wiederum die organischen Herzfehler um so Berücksichtigung, als von verschiedenen Seiten auf die Häufigkeit Coëxistenz einer Netzhautentzündung mit Herzfehlern, ganz beson Gewicht gelegt, ja sogar das Auftreten der Netzhautentzündung das gleichzeitige Auftreten des Herzleidens wahrscheinlicherweise den betrachtet worden ist (Schweigger). Die Häufigkeit des leidens, möge dasselbe nun in Klappenfehlern, in Hypertrophieer in Dilatationen bestehen, verhält sich aber (nach Frerichs) bei Brightii etwa wie 1 zu 3. Auch behauptet Frerichs, es sei nic zunehmen, dass die Blutmischung bei Morb. Brightii zur Entwider Herzhypertrophie beitragen könne, vielmehr gehe der bei grösste Theil der Herzhypertrophieen der Entwicklung der Nierenheit voraus. Die Nierenhyperämie mache sich, wenn die Bewegung Blutes in der Vena cava Hindernisse erfährt, frühzeitig bemerklich diese, so wie die Nierenvenen klappenlos sind. Man könne dat verschiedenen Grade der mechanischen Nierenhyperämie in der des Blutes aus den Nierenvenen mechanisch erschwert ist, und unter verschiedenen Grade der mechanischen Nierenhyperämie in der zunehmenden Eiweissmenge, in den zeitweisen Blutbeimischunger in dem endlichen Erscheinen von Fasserstoffexsudationen und schen, mit blassen Epithelien bedeckten Gerinnseln im Harne ver Die einfache Albuminurie gehe in solchen Fällen so allmälig in die Besche Krankheit über, dass eine strenge Grenze zwischen beiden gezogen werden könne.

Auch A. Förster\*) spricht auf Grund pathologischer Sectione

<sup>•)</sup> Würzburger med. Zeitschrift IV, S. 330. Würzburg 1864.

is, dass parenchymatöse Nephritis bis zur Granularentar-aus Klappenfehlern hervorgehen könne. In 67 anato-hten Fällen von Granular-Atrophie der Nieren fand er phie des linken Ventrikels, letztere in mehr als der Hälfte verbunden mit bedeutenden Klappenfehlern, besonders

en und Stenosen der Mitralklappen. 1er Weise wie die vom Herzen ausgehenden Circulationsnen endlich auch noch Anomalieen in den Venen, wie ingen der Nierenvenen oder Compression derselben durch geschwülste und endlich die Gravidität, je nach der Form inderung des schwangeren Uterus, eine Störung der Blut-en Nieren veranlassen, welche schliesslich zur Albuminurie 'schen Entartung führen kann. Wie selten auch in dem eine ernstliche Nierenentzündung entsteht, so verdient vorgehoben zu werden, dass die, zu dem mechanischen retende, nachweisbare Verdünnung des Blutes bei der Franssudation wesentlich erleichtern muss.

- Es wäre zunächst hier nur unsere Auflungsweise. n Zustand der Netzhaut in's Auge zu fassen und anzugeelche Mittel eine Besserung des örtlichen Netzhautleidens verden könne. Wie sehr auch die Abhängigkeit des Reder Hauptkrankheit betont werden muss, so haben wir dass ein gewisser Grad von Unabhängigkeit nicht zu leug-ern Besserungen des Retinalleidens bei Verschlimmerung befindens ebensowohl wie der entgegengesetzte Vorgang den sind. Hiernach wäre es nun a priori nicht undenkbar, den sind. Hiernach ware es nun a parca der allgemeinen Therapie unabhängige, speziell ophthalmiaungsweise mit Erfolg eingeleitet werden könnte. Wenn wir ugenärzten nach Mitteln forschen, welche das Netzhaut-ern geeignet sind, so erhalten wir höchst spärliche Aus-den meistens nur auf die Rathschläge der inneren Patho-

Deutischer Beziehung" — sagt von Gräfe — habe ich jung nur von dem günstigen Einflusse örtlicher Blutentnnen. Ich rathe dringend zu denselben, wenn nicht wich-cationen in dem Allgemeinbefinden vorliegen. Als die rm der Blutentleerungen fand ich die Application des m Blutegel an die Schläfe mit den gewohnten Cautelen plication. Innerlich verabreichte ich in der Regel Säuren; auch zu den nicht selten erreichten Besserungen beitrug, weifeln." -- Dieselbe antiphlogistische und derivatorische esonders mit localen Blutentziehungen durch den Heurteegel glaubt auch Schweigger als eine, die Heilung des unterstützende, betrachten zu müssen. Dagegen finden lung eines überraschend günstig verlaufenen Falles von lung eines überraschend gunstig verlaufenen Falles von sicher, abweichend von dem gewöhnlichen Wege, längere ast ausschliesslich die Tinct. ferri acetic. (3mal täglich 20 idete. Nach Verlauf von 5 Monaten hatte sich das Seh-Schr. 16 resp. 11 bis auf Schr. 1 der Jäger'schen Bucht und dem entsprechend war auch das Rückgängigwerulmoskopischen Symptome mit aller Sicherheit constatirt

Mit Ausnahme dieser vereinzelten Notizen, nach denen Besserung des Retinalleidens unter irgend einer bestimmten Behandlung mit Sichehalt nachgewiesen werden konnte, bleibt uns über die locale Behandlung des Augenübels kaum noch etwas zu bemerken übrig. Dagegen ist es Retinalleiden der State der den praktischen Augenarzt, dem nicht selten die ärztliche Sorge in Bright'sche Kranke bis an deren Lebensende obliegt, von besonders Wichtigkeit die allgemeine Behandlung in diesen Fällen nicht über de localen zu verabsäumen, besonders noch deshalb weil, wenige Ausahmen abgerechnet, im Allgemeinen doch wohl vorausgesetzt werden des gugleich mit der Besserung des Nierenleidens auch eine Besserung dass zugleich mit der Besserung des Nierenleidens auch eine Besserung des Netzhautleidens zu erhoffen sei. Wir halten es daher in diesen ziellen Falle nicht für unpassend, etwas ausführlicher auf die Besserung der Therapie des Bright'schen Nierenleidens einzugehen, wobei wir jedoch nicht unterlassen wollen, den Rath zu ertheilen, eine tiefer eine hende Belehrung über die Symptome, über den Verlauf und besosten über die Therapie dieser Krankheit aus anderen gründlicheren und er schöpfenden Quellen zu entnehmen.

Bei Behandlung der diffusen Nephritis kommt es zunächst dami an die Causalindicationen zu berücksichtigen, sei es um dem Ausbrade teren Fortschreitens und weiterer Ausbreitung zu versetzen. Wir haben nicht ohne Absicht die ätiologischen Verhältnisse einer ziemlich eingeles Wir haben den Berücksichtigung unterzogen. Es geschah dieses hauptsächlich der halb, weil sich die Causaltherapie ganz von selbst aus ihnen ergiebt weine ausführlichere Besprechung derselben überflüssig macht. In der That dürfte es oft genug gelingen den Ausbruch des Uebels zu weine den Geschaft weine den Kranken in eine Lage weine den kranken der kranken der kranken den kranken der kranken im Stande wäre den Kranken in eine Lage zu versetzen, in welche er den genannten Schädlichkeiten nicht mehr ausgesetzt ist.

er den genannten Schädlichkeiten nicht mehr ausgesetzt ist.

Ein specifisches Mittel, gegen die Krankheit selbst, welchs die normale Functionirung der Nieren, in allen ihren verschiedenen Krankheitsstadien wieder herzustellen im Stande wäre, giebt es bekanntich nicht. Man hat zwar wiederholt geglaubt und gehofft, ein solches anfinden zu können, allein bis jetzt wenigstens ist es noch nicht gelunge. In diesem Sinne wurde z. B. das Acid. nitricum, zu ½ bis ½ Drachmen pro die, in Verbindung mit Salpeteräther gerühmt \*). Allein diglänzenden Erfolge haben sich nicht bestätiget. — Das Jod und Jod kalium, welche von Anderen gerühmt wurden, fanden noch weniger gemeine Bestätigung ihrer günstigen Wirkung, mit Ausnahme derjenig Fälle, die von inveterirter Syphilis abhängig waren.

Die diuretische Curmethode, welche durch gewaltsame Vermerung der quantitativen Harnabsonderung das Gleichgewicht wieder

rung der quantitativen Harnabsonderung das Gleichgewicht wieder zustellen trachtete, stiess von verschiedenen Seiten auf den entschiede sten Widerspruch, indem nicht mit Unrecht darauf hingewiesen wur dass es im höchsten Grade gewagt erscheine die erkrankten Niendurch starkwirkende Diuretica noch zu reizen. Die vervielfachten Efahrungen scheinen auch zur Genüge herausgestellt zu haben, dass, wen auch milde diuretische Mittel in einer gewissen Periode der Krankheineilsam wirken, dennoch der Gebrauch der scharfen und stärker wirken.

<sup>\*)</sup> Hansen, die Salpetersäure als Heilmittel der Bright'schen Krankheit. Trier

sbesondere der Gebrauch der Canthariden \*), unter allen Umzu vermeiden sei.

ich die diaphoretische und die blutentziehende Curmeatte ihre enthusiastischen Lobredner, doch zeigte sich bald, dass lethode sowenig wie die anderen eine universelle und specifische it besitze, dass sie dagegen in einem gewissen Zeitpunkte der sit, und unter gewissen bestimmteren Indicationen sehr heilsam

hnliches lässt sich vielleicht auch noch von den neuerdings emn Milcheuren und von der roborirenden und tonisiren-owie von den übrigen Curmethoden sagen, unter denen sich bis

ch keine einer besonderen und allgemein anerkannten Wirksamzen die Wurzel des Uebels rühmen kann.
folgt hieraus, dass die Bright'sche Krankheit, in unserer gegenzeit, noch symptomatisch behandelt werden muss, und mit
ng hierauf möge Folgendes bemerkt werden.
Im Beginne der Krankheit, und besonders in demjenigen Stadium
en, in welchem die Veränderungen in den Nieren sich muthmaassauf einfache Hyperämie, oder auf geringe Exsudationen in die auf einfache Hyperamie, oder auf geringe Exsudationen in die nälchen beschränken, können allgemeine und örtliche Blutent-en von wesentlichem Nutzen sein; doch sei man mit denselben rsichtig, um nicht der später so häufig nachfolgenden Hydrämie Hände zu arbeiten. Bei einem acuten Auftreten der Nephritis, merzhaftigkeit in der Nierengegend, mit blutiger oder sehr sparsa-inentleerung, und besonders bei vollblütigen Individuen wird die irkung der Blutentziehungen zuweilen sehr eclatant hervortreten; ja, a acuten Anasarka, welches oft fast gleichzeitig mit der Nierenn sich einstellt, leistet eine Venäsection nicht selten am schnellsten unschte Hülfe. Bei Kranken mit schwächlicher Constitution und bei bronisch auftretenden Entzündungsformen, wird man dagegen besm sich auf örtliche und nicht allzureichliche Blutentleerungen zu
nken, oder noch besser, statt dessen ein ableitendes Verfahzuschlagen. — Hierzu empfehlen sich am meisten: ableitende
ler (etwa mit Königswasser) oder Ableitungen durch vermehrte ler (etwa mit Königswasser) oder Ableitungen durch vermehrte ig der Hautthätigkeit und der Functionen des Darmkanales. — e Ableitungen durch Fontanellen, Setaceen oder durch Vesicand, als völlig unwirksam, unter Umständen auch als äusserst bei für den Kranken, mehr und mehr ausser Gebrauch gekommen. r Anregung der Hautthätigkeit empfiehlt sich bei acuten Fällen en der Tart. stib. in refract. dosi, oder ein Ipecacuanhainfusum ammon. acetic. Bei chronischen Fällen dagegen der Campher Guajacharz. Die Wirkungen dieser Mittel unterstütze man noch arme Bäder, durch Dampfbäder oder durch Waschungen mit Kand suche, soviel wie möglich, die Kranken im Bett zurückzuhaland suche, soviel wie möglich, die Kranken im Bett zurückzuhalight hat sogar behauptet, dass nach seinen eigenen Erfahrungen ilung kaum möglich sei, wenn diese letztere Vorschrift nicht be-irde. Lassen sich die Kranken aber durchaus nicht an das Bett so sorge man wenigstens dafür, dass durch das Tragen von auf dem blossen Leibe die Hautperspiration möglichst unterhalten terstützt werde.

ur Bethätigung der Darmsecretion wählt man am liebsten das ni oder die Sennesblätter, und späterhin Jalappa und Coloquinthen.

Vells gebrauchte die Tt. Canthar. zu 80 bis 50, ja sogar zu 60 Tropfen, und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

Bei acuten Formen kann man auch einige Gaben Calomel in Vertwa mit Rheum und Jalappa verabreichen, doch ist es nicht den Gebrauch der Mercurialien längere Zeit hindurch fortzusetzen, besonders nach der Versicherung englischer Aerzte, bei dieser Keschr leicht und frühzeitig Salivation erregen. Die Anwendung schrährmittel wird, wegen ihrer Beziehungen zu den Functionen ren, im Allgemeinen widerrathen.

2) Ist der Krankheitsprocess bereits bis zur Exsudation albFlüssigkeit in die Harnkanälchen fortgeschritten, so wird es Auf
Therapie die stockenden Coagula fortzuschwemmen, und dieseZeitpunkt, in welchem leichte diuretische Mittel (wie Digitalis,
tartar., Kal. acetic.) am Platze sind. Auch passen alsdann dies
säurehaltigen, diuretischen Mineralwasser (Selters oder Vichy).

3) Zur Wiederherstellung des normalen Tonus der Capiller der Nieren und zur Beschränkung der Eiweissausscheidung empfi

- 3) Zur Wiederherstellung des normalen Tonus der Capillerichs ganz besonders die Gerbsäure (und zwar in folgender Fann. pur 3j, Extr. Aloes aq. 3j, Extr. Gram. q. s. ut f. pillerstellung en Albuminate im Harn sich regelmässig verminderte, wenn es chronischen Formen nur selten gelang, sie vollständig verschwizze machen.
- 4) Zeigen sich die ersten Spuren beginnender Anämie, welche neben anderweitigen Symptomen, besonders durch die immer zunehme Neigung zu hydropischen Ausschwitzungen kund giebt, dann zögere nicht mit Anwendung einer tonisirenden Medication. Neben nahrhalleicht verdaulicher Diät verordne man bittere, tonisirende Pflanzen tracte und besonders Eisenpräparate, unter denen die Pharmakopia eine reiche Auswahl darbieten.
- 5) Ist es bereits zum Anasarka und zu manifesten hydropischen güssen gekommen, oder noch besser vorher, während des Zustandes de einfachen Hydrämie, so bemühe man sich die Entfernung des überschinigen Wassers durch Erregung vermehrter Haut- und Darmabsonderung bewirken. Mit diaphoretischen Mitteln wird man indessen in der Reginicht viel erreichen, weil die Haut, besonders bei der chronischen Krankheitsform, sich nur sehr schwer in vermehrte Thätigkeit wesetzen lässt.

Eine besondere Methode zur Anregung der Diaphorese durch warst Bäder ist vor nicht langer Zeit von Dr. Liebermeister (Prager Verteljahrschrift 1861) empfohlen und als sehr wirksam gerühmt worde. Die Kranken werden in ein Bad von 37° C. (circa 28° R.) gebracht, des sen Temperatur allmälig bis auf 42° C. (circa 33° R.) erhöht wird. De Kranke bleibt 35 Minuten lang in dem Bade und wird alsdann in er wärmte wollene Decken eingepackt. Obwohl auch unter dieser Behandlung in vielen Fällen keine Schweissabsonderung hervorgerufen werde konnte, so war doch in anderen Fällen die wohlthätige Wirkung, besonders zur Beseitigung bereits vorhandener hydropischer Anschwellungen nicht zu verkennen.

Noch besser als die diaphoretischen Mittel wirken zuweilen drastischen Purgantien (Gummigutt, Coloquinthen). Frerichs rühm ganz besonders die guten Wirkungen des Gummigutt, welches er in folgender Form verordnet: Rp. Gummi Gutt. gr. x bis xvj Liq. Kal. sub carb., Aq. Cinnamom. ana 3\beta 3mal t\text{\text{aglich}} 1 Theel. v. z. n. Vorausge gangene oder noch bestehende spontane Durchf\text{\text{all}} le verbieten selbstverst\text{\text{\text{anl}}} die Anwendung drastischer Purgirmittel. — Neben der Anwer-

sittel können alsdann in vorsichtiger Weise auch noch die etischen Mittel zur Hülfe herbeigezogen werden; doch wercontraïndicirt durch Schmerzhaftigkeit in der Nierengegend, Beimischungen im Harn und durch bereits weit vorge-

zeneration der Nieren.

ch bleibt noch zu erwähnen, dass die zuletzt genannten Connohne Berücksichtigung bleiben müssen, wenn bedrohliche scher Intoxication auftreten. Hier bildet die therapcutische vermehrter Harnentleerung nicht selten eine indicatio vitalehe alle übrigen Rücksichten zurücktreten. Leider ist beim rämie die Nierendegeneration oft schon soweit vorgeschritst die stärksten Diuretica ohne Wirkung bleiben. Als eine eutische Indication wurde in früherer Zeit, beim ersten Aufcher Anfälle die Anwendung solcher Säuren empfohlen, welut übergehen und demnach vielleicht geeignet sein könnten, re Ammoniak, welches sich als Zersetzungsprodukt des Harnu neutralisiren oder in eine weniger gefährliche Ammoniakzusetzen. Besonders glaubte man bekanntlich in dieser Be-ünstige Wirkung von hinreichend grossen Dosen Benzoesäure lürfen (Frerichs). Auch wurden Waschungen mit Essig tiere empfohlen. Inzwischen ist in neuerer Zeit die Richnsicht, als oh der im Blute zurückbleibende Harnstoff, oder re Ammoniak, oder andere Zersetzungsprodukte Ursache eien, durch vielfache Untersuchungen und Experimente in en, wenn nicht geradezu widerlegt worden (Ph. Munk) \*). h durch die betreffenden Experimente der Beweis geführt die urämischen Zufälle durch Erhöhung des Druckes ysteme bei einem gewissen Grade der Verdünflutserums bedingt werden. Anstatt der von Einigen, läss als nutzlos verworfenen Anwendung gewisser Säuren, ler Benzoesäure (Rosenstein), würde hiernach die Thedie Aufgabe zu erfüllen haben, dem Blute die wässerigen zu entziehen, und würden, zur Herabsetzung des Druckes teme, allgemeine Blutentziehungen sich wenigstens vorfolgreich beweisen müssen. Da es sich übrigens bei der sächlich nur um Störungen der Circulation im Gehirn handabei die Vermuthung ausgesprochen, dass Compression einen augenblicklich nützlichen Erfolg zeigen dürfte. noch manche andere, nicht minder wichtige symptomatische wie z. B. die Complicationen mit secundären Entzündungen in nen, mit Diarrhöen, Pyspepsieen, Erbrechen, Bronchialealergl. m. therapcutisch zu berücksichtige

Retinitis syphilitics.

die ophthalmoskopischen Zeichen der sypl racteristisch sind, um aus dem Ar

Klin. Wochenschrift 1864 Nr. 11.

das constitutionelle Leiden mit eben so grosser Sicherheit diagnosticine zu können, wie aus dem Befunde bei Morb. Brightii das Vorhandemein der Nierenentartung, so bieten sie doch gewisse constante Eigenthelichkeiten dar, welche die Aufstellung einer syphilitischen Netzbauten zu der Beiten der Be

lichkeiten dar, welche die Aufstellung einer sypnilitischen neumanne zündung hinreichend rechtfertigen.

Symptome. — Die Retinitis bei vorhandener constitutioneller Syphilis characterisirt sich ganz besonders durch einen ziemlich gleich mässigen trüben Hauch, welcher sich über einen grossen Theil der Nebhaut ausbreitet und ganz unmerklich, mit kaum wahrnehmbarer Begnezung in die übrig gebliebenen gesunden Netzhautparthieen übergeht. — Den Ausgangspunkt der Trübung scheint die Papille des Sehnerven silden. Hier wenigstens zeigt sich die Trübung zuerst und verschlicht die Gefässe und die Contouren des Sehnerven am intensivsten, und schieft einer von hier aus, und zwar vorzugsweise den grösseren Gefässein men nachfolgend, über die Netzhaut weiter auszubreiten. Circumstin und (wie bei Morb. Brightii) gesättigt weiss getrübte Stellen finden in und (wie bei Morb. Brightii) gesättigt weiss getrübte Stellen finden zwar zuweilen, jedoch nur ganz ausnahmsweise, und ebenso scheint vor allen übrigen Retiniten, die syphilitische ganz besonders dadurch vor auen uorigen Retiniten, die syphilitische ganz besonders dadurch zuzeichnen, dass Blutextravasate gar nicht, oder nur höchst selten das beobachtet werden. Die Macula lutea ist (Liebreich) mit punktimigen Trübungen, ohne regelmässige Anordnung bestreut, welche eine auf fallende, mit den Schwankungen des Sehvermögens übereinstimmen Wandelbarkeit im Erscheinen und Wiederverschwinden zeigen. Die Inbung der übrigen Retina ist meistens sehr gleichförmig.

Verlauf und Ausgang. Im ersten Beginne der Krankheit sind die Zeichen der Netzhauthyperämie zuweilen deutlich hervortretend; im weiteren, gewöhnlich sehr langsamen und lange deuernden Verlaufa und

weiteren, gewöhnlich sehr langsamen und lange dauernden Verlaufe witunter stetiger Abnahme des Sehvermögens, zeigen sich nach und nach die Symptome der Netzhautatrophie, wenn nicht durch einen günstigere Ausgang und in Folge zweckmässiger Behandlung allmälige Besserun herbeigeführt war.

Nicht ganz selten sieht man auch nach dem Rückgängigwerden de Netzhautentzündung, resp. nach wiedereingetretener Translucidität de Netzhaut, die deutlichsten Spuren einer bis dahin mehr oder wenigt versteckt gebliebenen Choroiditis, wodurch sieh dann nachträglich de Uebel als Retinochoroiditis charakterisirt.

Behandlung. — Ueber die Behandlungsweise haben wir keit besonderen Bemerkungen hinzuzufügen. Die syphilitische Retinitis kan in der Mehrzahl der Fälle wohl als eine Form, oder, wenn man lieb will, als ein Symptom tertiärer Syphilis betrachtet werden, und ihre Behandlung unterscheidet sich nicht von den üblichen Behandlungsweise inveterirter Lues. Eine locale therapeutische Berücksichtigung des volliegenden Augenleidens wird wohl nur in den allerseltensten Fällen e liegenden Augenleidens wird wohl nur in den allerseltensten Fällen e forderlich werden. Nur dürfte die sorgsamste Schonung der Augen udas Tragen blauer Brillen fast in allen Fällen empfehlenswerth sein.

## Retinitis leukaemica (R. Liebreich).

Eine eigene Form von Retinitis beschreibt Liebreich \*). Er wi sie sechsmal oder noch öfter in Verbindung mit Leukaemia lienalis beel achtet haben und hält sie, nicht sowohl für eine zufällige Complicatio

Deutsche Klinik 1861, Nr. 50; Atlas der Ophthalmoskopie S. 29 und Ta X. Fig. 8. Berlin 1863.

Retinitis und Leukämie, als vielmehr für ein der Leukämie eigen-liches Retinalleiden. — Da von anderen Seiten keine hiehergehörigen

nliches Retinalleiden. — Da von anderen Seiten keine hiehergehörigen pachtungen vorliegen, so entnehmen wir die Schilderung der Symptome von einer bildlichen Darstellung (Taf. X. Fig. 3) begleiteten Bezibung in seinem Atlas der Ophthalmoskopie.

Die Retinitis leukaemica characterisirt sich als solche durch die Färbung sämmtlicher Netzhaut- und Aderhautgefässe, vorzüglich der Netzhautvenen, die, trotz ihrer starken Füllung und Schlängesebenso wie die kleinen Extravasate, hell rosa erscheinen; ferner die Blässe der Papille, die streifige Netzhauttrübung in ihrer Umng und die unregelmässigen Fleckchen in der Gegend der Macula Endlich durch eine Anzahl glänzend weisser, rundlicher Fleckchen, in Form und Farbe den bei Morbus Brightii ganz ähnlich, sich hihre sehr peripherische Lage von ihnen unterscheiden. Liebreich h ihre sehr peripherische Lage von ihnen unterscheiden. Liebreich it, dass das Bild dieser Retinitis wesentlich von den bisher bekann-Formen abweicht, und zwar nicht nur in Bezug auf die Farbe der isse und Extravasate (denn diese hängt wohl ausschliesslich von der be des leukämischen Blutes ab), sondern in Beziehung auf die Farbe, m und Vertheilung der Trübung, so wie auf die Lage der ganzen rirten Parthie.

Ueber die bei diesem Netzhautleiden etwa vorhandenen Störungen Gesichtsfunctionen, über dessen weiteren Verlauf sowie über dessen lausgänge sind noch keine näheren Angaben bekannt geworden.

## Die Netzhautablösung.

Die Netzhaut kann durch Blut, durch Eiter und seröse Ergüsse, durch cerken und durch Tumoren von der unter ihr liegenden Choroidea rgehoben und abgelöst werden. Sie kann aber auch umgekehrt, verringerung der Contenta des Glaskörperraumes, resp. durch impfung dort vorhandener massenreicher Exsudate, gegen das Aug-entrum angezogen, und somit durch centripetale Attraction von der ihr hegenden Choroidea entfernt werden.

Symptome. - Durch den Augenspiegel betrachtet erscheint bgelöste Netzhaut als eine hügelige Hervorwölbung von weisslicher, graulichweisser, meistens in's Bläuliche, zuweienlabe stelle ist selten in hinziehender Färbung. Die hervorgewölbte Stelle ist selten und gespannt sondern meistentheils gefaltet, und geräth bei jeder gung des Augapfels in wellenartig schwankende Bewegungen. Die rer Oberfläche verlaufenden Gefässe folgen diesen Schwankungen mässig nach. Bei hochgradiger Entwicklung des Uebels und bei einigersen günstiger Tages-Beleuchtung ist es in der Regel nicht schwer den gerschlichen Sach und die auf ihm verlaufenden Gefässe aber Hülfe rgewölbten Sack und die auf ihm verlaufenden Gefässe ohne Hülfe orrectionsgläsern zu sehen. Es ist daher die Netzhautablösung schon lteren Augenärzten (unter den Benennungen Retina tremulans, Hysie sousrétinienne), freilich nur als eine grosse Seltenheit. bekannt sen. — Die Gefässe der abgelösten Netzhautstelle erscheinen dunkel-

bisweilen fast schwarz; ausgenommen hievon sind jedoch dieje, in denen der Inhalt des Netzhautsackes und die Netzhausichtig sind. Liebreich sucht die Erklärung dieser Expetischen Gründen abzuleiten und hat beboachtet, dass ein Netzhausichen der Schwarz des Schwarz der S Netzhautgefäss bald dunkelroth, bald normal geff je nachdem es durch Veränderung der Augen en blaugrauen oder grünlichen abgelösten Stell

mal röthlichen, nicht abgelösten Netzhaut gesehen wird. Das Gefäss soll sich umsomehr der dunkelrothen oder der schwärzlichen Farbe nähen, je dunkler der Hintergrund ist, über welchem es gesehen wird.

An den Grenzen der Ablösung erkennt man gemeiniglich eine, die

An den Grenzen der Ablösung erkennt man gemeiniglich eine, die gesunde Netzhaut ziemlich scharf abgrenzende Demarcationslinie. Zuweilen findet sich hier aber auch eine, auf die noch anliegende Netzhaut sich ausdehnende, wahrscheinlich von seröser Durchtränkung herrührende, verwaschene Trübung, oder kleine weissliche oder röthlich-weisse Exsudsta, sowie auch jene eigenthümlich knäuelartigen Gefässektasieen, von denen weiter oben (siehe S. 574) die Rede war. Durch solche Zeichen characterisirt sich eine Miterkrankung der benachbarten Netzhautregion.

Die Grenze der Netzhautablösung lässt sich theils durch die differente Färbung und den Verlauf der über sie hinwegziehenden Gefässe erkennen. Während letztere nämlich der abgelösten, wellenförmig schwankenden Fläche in allen ihren Biegungen und Faltungen folgen, und daher selbst in ihrem Verlaufe geknickt und verbogen oder auch wohl in ihrer Continuität unterbrechen erscheinen, nehmen sie, genau an der Grenze der Ablösung, ihren normalen, mehr geradlinigen Verlauf wieder an. — Die differente bläuliche oder blaugraue, in seltenen Fällen auch wohl röthliche Färbung des abgelösten Sackes wird theils durch die Farbe der Netzhaut, theils aber auch, und ganz besonders, durch die Farbe des darunter befindlichen Fluidums bedingt. Weil nämlich die abgelöste Netzhaut nun nicht mehr in senkrechter Richtung auf ihre Fläche, sondern unter verschiedenen andern Winkelrichtungen gesehen wird, und weil sie bei längerem Bestehen zuletzt wirklich trübe und undurchsichtig wird, so erscheint sie jetzt gemeiniglich als eine schmutzig grauliche, weniger durchscheinende Membran, während sie, in ihrer normalen Lage und bei normaler Beschaffenheit, gar nicht, oder nur als sogen. Netzhautreflex, erkennbar ist. Es trägt inzwischen zu ihrem deutlicheren Sichtbarwerden auch die durchscheinende Farbe des unter ihr befindlichen Fluidums ganz besonders mit bei.

Ist das unter der Netzhaut befindliche Fluidum vollkommen wasserhell, dann kann die abgelöste Stelle so durchsichtig erscheinen, dass man bisweilen die Gefässe der Choroidea, wenn auch nur sehr verschwommen und undeutlich, noch durchschimmern sieht. In solchen Fällen lässt sich die Demarcationslinie der Ablösung schwer, und meistens nur noch durch den an der Grenze auffallend veränderten Gefässverlauf diagnosticiren. Ist das subretinale Fluidum dagegen dunkel und trübe, dann erscheint die darüber liegende abgelöste Netzhaut trübe und bläulich, oder auch (wenn nämlich die Flüssigkeit eine rothe oder gelbliche Beimischung hat) mit einem Stich in's Grünliche. In älteren Fällen obliteriren die Gefässe nicht selten vollständig und zeigen sich alsdann wie feine schwärzliche Stränge, oder — nach Liebreich's Angabe — wie "weissliche Linien", die den Character blutführender Gefässe vollständig verloren haben. Durchsichtige Ablösungen können sehr leicht mit Glaskörpermembranen oder mit filamentösen Opacitäten im Glaskörper verwechselt werden; ja wir wüssten kaum ein sicheres Merkmal anzugeben, wodurch sie sich von solchen unterscheiden, wenn nicht die Richtung, der Verlauf und die Menge jener feinen schwärzlichen Stränge über ihren Ursprung und ihre Bedeutung hinreichende Auskunft giebt. — In Bezug auf die Diagnose der Demarcationslinie möge hier noch bemerkt werden, dass ein genaues Erkennen derselben durch das Ueberhängen des Sackes zuweilen auch noch sehr erschwert, oft sogar ganz unmöglich gemacht werden kann.

Das Flottiren, so wie es, in der grossen Mehrzahl der Fälle, i der ophthalmoskopischen Untersuchung beobachtet wird, lässt sich rerklären durch die Annahme, dass die abgelöste Netzhautstelle an ren beiden Flächen von Flüssigkeit umgeben ist; denn ein subretinas flüssiges Exsudat würde, bei normaler Consistenz der Glaskörperstenze die Erseheimung der Grand der Glaskörperstenze der Glaskör bstanz, die Erscheinung des freien Flottirens nicht hervorbringen könne. Es ist demnach unter solchen Verhältnissen wenigstens eine theilise oder auch eine totale Verflüssigung des Glaskörpers stets vorauszetzen, eine Annahme, die übrigens durch pathologisch-anatomische stersuchungen hinlänglich bestätigt wird.

Der Umfang retinaler Ablösungen kann ausserordentlich variiren. kann sehr klein bleiben und es kann sich die Stelle nur in Form einer inen Falte erheben, er kann aber auch eine beträchtliche Grösse erchen. Ja, bei den meisten, zur Phthisis Bulbi führenden Erkrankunn findet sich zuletzt gewöhnlich eine totale Ablösung', so dass die gelöste Netzhaut einerseits nur noch mit der Papille des Sehnerven, drerseits mit dem Ciliarligamente in der Gegend der ora serrata in rbindung steht, und daher eine, der Convolvulus-Blüthe ähnliche oder ehterartige Form annimmt.

Am längsten scheint sich die Netzhaut, vor ihrer totalen Ablösung, der Nasenseite des Augapfels in situ zu erhalten. In seltenen Fällen mmt es aber auch vor, dass sie — mit völligem Erlöschen ihrer netionsfähigkeit — nur rings um die Insertionsstelle des Sehnerven ablöst ist, während sie im ganzen übrigen Umfange des inneren Auges in maler Weise anliegt.

Totale Netzhaut-Ablösungen sind indessen selten Gegenstand ophalmoskopischer Beobachtung, weil gemeiniglich anderweitige Verändeigen, zumal Trübungen der durchsichtigen Medien, bereits vorausgengen sind und die Untersuchung unmöglich machen. Dagegen sind inere Abhebungen um so öfter Gegenstand der feineren Augenspiegeltersuchung. Die Diagnose dieser ganz kleinen Netzhautablösungen indessen nicht immer leicht; denn abgesehen von dem geringen Umige der losgelösten Stelle, pflegt sich dieselbe auch durch die Verschienheit ihrer Färbung wenig oder gar nicht von dem übrigen Augenhinterunde zu unterscheiden. Man erkennt solche abgelöste und emporgehobene ellen oft nur an dem, in ziemlich schroffer Weise abgeänderten Verlauf es etwa darüber hinwegziehenden Netzhautgefässes. Noch besser aber nutzt man zur Diagnose die prismatische Wirkung einer Convexlinse der Untersuchung im umgekehrten Bilde. Die prominenteste Stelle: Ablösung, resp. ein auf ihr liegendes Gefässstückchen, erscheint mlich im umgekehrten Bilde dem Beobachter etwas näher als die in maler Lage befindliche Peripherie derselben. Indem man nun durch und herschieben der vorgehaltenen Convexlinse das umgekehrte sile optische Bild in analoge, aber entgegengesetzte Bewegungen verzt, wird es leicht bemerkbar, dass sich das ganze Bild nicht gleichsein verschiebt, sondern dass der prominenteste Theil der Stelle auflend grössere Excursionen macht als die Peripherie, und hierdurch ist, t genügender Sicherheit, der Beweis geliefert, dass jene Stelle wirkh über ihre Basis hervorragt. Totale Netzhaut-Ablösungen sind indessen selten Gegenstand oph-

n über ihre Basis hervorragt.

In Bezug auf die differentielle Diagnose muss noch hervorgehoben rden, dass die Consistenz des Bulbus bei Netzhautablösungen rmindert, und nur dann normal oder sogar abnorm vermehrt h, als Ursache der Ablösung, ein intraoculärer Tumor entv Die subjectiven Symptome der Netzhautablösung

einem excentrischen Defect des Gesichtsfeldes, dessen Umfang der Größe der abgelösten Stelle genau entspricht. Ist die Stelle klein und zu centrisch gelegen, und ist das zweite Auge vollkommen gesund, so black dieser Defect, ähnlich wie unter normalen Verhältnissen die Stelle der blinden Fleckes, subjectiv meistens unbeachtet, oder wird vielleicht ert beim zufälligen Verschluss des gesunden Auges bemerkt. Wenn aber der Defect an Grösse zunimmt oder sich der centralen Gegend des Gesichtsfeldes nähert, dann wird die im Gesichtsfelde fehlende Stelle wie aufmerksameren Kranken leicht bemerkt. — Oft ist auch der Defect kein ganz vollständiger. An der betreffenden gewöhnlich ziemlich schaft. aufmerksameren Kranken leicht bemerkt. — Oft ist auch der Detet, kein ganz vollständiger. An der betreffenden, gewöhnlich ziemlich eine begrenzten Stelle ist nämlich das Sehen nicht völlig aufgehoben, soden, nur herabgesetzt, geschwächt, verdunkelt. Die Kranken haben die keit pfindung als ob eine dunkle Wolke, oder ein röthlicher Schein ist selben verhindert, ohne an eben dieser Stelle die quantitative Lichtenpfindung vollständig zu vernichten. (In einzelnen Fällen konnte constant werden, dass der röthliche Schein in wenigen Tagen gelblich wurde mit schliesslich alle Farbe verlor). Erst nach längerem Bestehen pflegt sich die quantitative Lichtempfindung gänzlich zu verlieren und es tritt m die quantitative Lichtempfindung gänzlich zu verlieren und es tritt a die Stelle des Dunkelsehens ein wahres Nichtsehen. Diese Verhältnisse lassen schon vermuthen, dass frisch abgelöste Netzhautstellen nicht se gleich ihre ganze Functionsfähigkeit einbüssen; wir werden aber sogleich noch zu bemerken Gelegenheit haben, dass sie dieselbe eine Zeitlag in unverändertem Maasse beibehalten können.

Zuweilen sind auch die Grenzen des Defectes nicht scharf abgeschnitten; man findet vielmehr eine mehr oder weniger breite Zone, an welcher das Schvermögen zwar herabgesetzt, aber etwas weniger herabgesetzt ist, wie in der eigentlichen Stelle des Defectes selbst. Diese Zone verminderter Sehschärfe erklärt sich zum Theil wohl aus einer nachbarlichen Miterkrankung der noch anliegenden Netzhaut, sie lässt sich in anderen Fällen aber auch erklären durch ein Ueberhängen des absich in anderen Fällen aber auch erklären durch ein Ueberhängen des absich in Anzehautsselven wedurch die relativ gesunden Netzhautselven wedurch die relative gesunden di sich in anderen Fällen aber auch erklären durch ein Ueberhängen des abgelösten Netzhautsackes, wodurch die relativ gesunden Nachbargebiete der Netzhaut gleichsam beschattet oder verschleiert werden. — Die Grenzlinis im Gesichtsfelde liegt meistens horizontal, so dass der Defect nach oben und die der gesunden Netzhaut entsprechende Gesichtsfeldhälfte nach unten liegt. Die Kranken finden ihr Gesichtsfeld beengt wie durch den tiefherabgehenden Schirm einer Mütze. Mitunter steigt aber auch die Begrenzungslinie nach aussen etwas in die Höhe und schliesst sich hier an die Stelle des blinden Fleckes an, oder es finden sich auf derselben höhere und tiefere Stellen, so dass die Begrenzung in ihrer Mitte eine sattelförmige Vertiefung bildet.

Das centrale Schen kann bei schon beträchtlicher Netzhautablö-

Das centrale Schen kann bei schon beträchtlicher Netzhautablösung noch vollkommen unversehrt erhalten bleiben; ja es kann die Grenz-linie ganz nahe über dem Fixationspunkte des schärfstens Sehens hinweglaufen, ohne dasselbe schon sehr erheblich zu beeinträchtigen. Bei wetterer Ausbreitung wird aber auch das centrale Sehen getrübt oder es fällt der Fixationspunkt in den Bereich der getrübten Zone, so dass nur noch ein kümmerlicher Rest excentrischen Sehens nach unten übrig bleibt. Die Kranken pflegen alsdann, bei der Bemühung einen grösseren Gegenstand genau zu fixiren, mit der Gesichtslinie nach oben an demselben vorbeizuschiessen. Endlich, bei stets fortschreitender Ablörung radueirt sieh der Best des excentrischen Sehens immer mehr und sung, reducirt sich der Rest des excentrischen Sehens immer mehr und mehr, bis, bei totaler Ablösung, der letzte Rest quantitativer Lichtwahrnehmung verschwindet und eine totale und unheilbare Blindheit zurückbleibt.

ı früheren Stadien klagen die Kranken nicht selten über ver-Gerade Linien erscheinen ihnen tes Sehen (Metamorphopsie). örmig verbogen, schief liegend, verlängert oder verkürzt, mit Worte, verunstaltet. Dieses Krummsehen findet sich vorzugsweise n der Grenzlinie des zu Grunde gegangenen Sehfeldgebietes, es ber auch in dem ganzen übrig gebliebenen Gesichtsfeld sich zeigen tlärt sich wohl am richtigsten durch Feltungen. Zerrungen und klärt sich wohl am richtigsten durch Faltungen, Zerrungen und igen der Netzhaut, welche nothwendigerweise ein Derangement pfindenden Netzhautelemente zur Folge haben müssen. Vielleicht i die bereits abgelösten Stellen der Netzhaut noch so viel Lichtion um zur Entstehung dieser Metamorphopsieen beitragen zu hel-ie minimsten Netzhautablösungen, sofern sie nur eine Niveaudif-der Stäbchenschicht veranlassen, müssen nämlich mit Nothwen-die Erscheinungen des Krummsehens hervorrufen, wenn anders

elösten Stellen noch perceptionsfähig sind. it Unrecht hat man aber dieses Krummsehen als einen constanten m der Netzhautablösung betrachtet. Es kann dasselbe auch bei en Schrumpfungen der Netzhaut, ohne consecutive Ablösung vorn, wie weiter unten ausführlicher gezeigt werden soll. Indessen ieses Symptom, zumal bei schon bestehenden Ablösungen immerprognostisch wichtiges Zeichen einer progressiven Erkrankung,

et werden.

atstehung und Verlauf. - Die erste Entstehung einer Ablösung zhaut mag in vielen Fällen so geringfügig sein, dass sie sich der ten und sorgfältigsten ophthalmoskopischen Untersuchung vollstänzieht. Die subjective Wahrnehmung der Metamorphopsieen würde r deren Erkennung als ein empfindlichstes Symptom betrachtet, eleich als ein Index für die ophthalmoskopische Aufsuchung der Stelle benuzt werden dürfen. Eine andere und wichtigere Betann den Metamorphopsieen nicht beigelegt werden.

der grossen Mehrzahl der Fälle bilden sich aber die Netzhautaba, — zumal wenn sie als Folge subretinaler Blutergüsse auftreten rasch zu einem grösseren Umfange aus und lassen sich daher nfangs mit dem Augenspiegel leicht und sicher wahrnehmen. as den ersten Entstehungsort betrifft, so hat man in früherer Zeit t, dass Netzhautablösungen nur in den tiefsten Stellen, oder über den des Auges, vorkommen. Spätere Erfahrungen haben aber dass Netzhautablösungen auch in den oberen Partien zu erst aufkönnen, dass, vermöge des lockern Zusammenhanges zwischen it und Choroidea, das subretinale Fluidum seinen Ort ziemlich erändert, und dass es daher, den Gesetzen der Senkung folgend, Zeit die tiefsten Stellen des Auges einzunehmen bestrebt ist. räfe\*), der diese Beobachtung zuerst bekannt gemacht hat, an, dass wegen der anfänglich sehr geringen subjectiven Been, etwa 95% der hierher gehörigen Krankheitsfälle erst spät iche Behandlung kommen, und dass die abgelöste Stelle aus die-unde fast immer nur nach unten beobachtet wurde, während sie, ühzeitig bemerkt, eben so häufig auch an allen anderen Stellen ren Augapfeloberfläche gesehen wird.

r Verlauf der Netzhautablösungen ist im Allgemeinen ein äus-uriger und spottet in der Regel aller ärztlichen Hülfsmittel. In-n sind doch Vorgänge beobachtet worden, welche das Uebel nicht

ch. f. Ophth. Bd. VI, Abth. 2, S. 235. Berlin 1858.

als ein völlig trost - und hoffnungsloses erscheinen lassen. Zunächst sich man in Folge des ebenerwähnten Senkungsprocesses, in den ersten kannaten der Krankheit, nicht selten die umfangreichsten Besserungen centralen Sehen und in der Ausdehnung des Gesichtsfeldes einter welche schon oft zur illusorischen Hoffnung gänzlicher Heilung gest haben

Ein ganz besonders merkwürdiger und wichtiger Umstand ist ni lich dieser, dass abgelöst gewesene Netzhautstellen, nach dem Weiter wandern des Fluidums, sich an die Choroidea wieder anlegen und migstens nahezu ihre normale Functionsfähigkeit wiedererlangen könnt Hiereus ist ersichtlich dass die alementarien Netzhautstellen. Hieraus ist ersichtlich, dass die elementaren Netzhautgebilde bei die Ablösungs- und Wiederanlegungs-Vorgange eine sehr erhebliche Stätt in ihrer Beschaffenheit, so wie in ihrer Lage und Anordnung nicht Nothwendigkeit erleiden müssen. Auf der andern Seite muss freilich geben werden, dass unsere excentrischen Gesichtswahrnehmungen ver nissmässig wenig genau und empfindlich sind, und dass dem entspreche auch die Prüfungsmethoden excentrischer Gesichtswahrnehmungen auf nen sehr hohen Grad von Genauigkeit nicht Anspruch machen könnt Bei schärferer Prüfung und bei schärfer ausgebildeter excentrischer Gr sichtswahrnehmung, würde vielleicht einige Einbusse der Wahrnehmung, schärfe nachweisbar sein. Aber auch mit Hülfe des Augenspiegels land zich est nicht die gesingeten Voränderungen hemselben walche als sich sich oft nicht die geringsten Veränderungen bemerken, welche als sichen Zeichen einer früher abgelöst gewesenen, späterhin aber wieder angegeten Netzhaut hingenommen werden dürften.

Bei diesem Senkungsvorgange ist auch noch bemerkenswerth, gewöhnlich eine Verkleinerung des Areals der abgelösten Stelle beobetet wird, welche ohne Zweifel durch eine gleichzeitige Resorption ergossenen Fluidums erklärt werden muss. Hierdurch und durch ferneren Umstand, dass die Stelle der Ablösung sich in Folge der kung nicht selten von der Stelle des centralen Sehens weiter entstat werden die häufig beobachteten erheblichen Besserungen des centrales sowehl wie des exentrischen Schens erklörlich

sowohl wie des excentrischen Sehens erklärlich.

Ein fernerer Vorgang, der nicht so ganz selten bei abgelösten Netherstellen beobachtet wird, besteht in der spontanen Berstung und Zerreissung derselben. Netzhautablösungen, welche sich noch in dem progressiven Stadium befinden, zeigen sich im allgemeinen ziemlich progressiven Glaufferen Demarcationslinien umgrest. Nun ist zwar der Zusammenhang zwischen Choroidea und Netzhaut berdings so locker und lose, dass nur unter ungewöhnlich festen kammenhangsverhältnissen, der subretinalen Weiterverbreitung des er gossenen Fluidums ein erheblicher Widerstand entgegen gesetzt wird Prall gespannte Netzhautablösungen findet man daher selten, des wird die grösene Spannung gemeiniglich durch weitere territation es wird die grössere Spannung gemeiniglich durch weitere territoise Ausdehnung alsbald ausgeglichen und es erscheint dann die abgelöste Oberfläche in der oben beschriebenen schlaffen, flottirenden Form. Nicks so ganz selten ereignet es sich aber, durch Verhältnisse, die der gemeinen Aufflährung nach sehr bedürfen dess prell gegenente Nethalt. naueren Aufklärung noch sehr bedürfen, dass prall gespannte Netzhar ablösungen spontan zerreissen; und zwar geschieht dies ebenfalls sten unter merklicher Besserung der subjectiven und objectiven Symptome. Es ist hinreichend erwiesen, dass schon bei blossem Ortswechsel abgelöster Netzhautstellen das Volumen derselben sich zuweilen auffällig veringert und zugleich eine sehr bemerkbare Verbesserung der centralet Sehschärfe eintritt. Letzteres ist aber ganz besonders dann der Fall, went eine Ruptur des abgelösten Netzhautsackes eingetreten war, und wen

ontentum desselben sich ganz oder theilweise in den Glaskörperraum Verkleinerung des excentrischen Gesichtsfelddefectes, zuende Schärfe des centralen Sehens und zugleich eine ophthalmoskodeutlich wahrnehmbare Verkleinerung des Areals der abgelösten sind die Veränderungen, welche constant nach Ruptur eines Netzackes beobachtet werden. — Es ist demnach die Ruptur des Netz-

ackes wie eine Tendenz zur Naturheilung zu betrachten. Grössere Perforationsstellen characterisiren sich bei der Augenspietersuchung meistens ziemlich deutlich durch die aufgerollten Ränder serrissenen Stelle, ganz besonders aber durch das vollkommen Sichtbarwerden der dahinter liegenden Choroidealgefässe, wie es ser gelungenen Abbildung in dem Liebreich'schen Atlas der balmoskopie\*) dargestellt worden ist. Die kleineren Perforationsstel-ind dagegen oft schwer zu erkennen oder gar nicht aufzufinden; wird — dem Gesagten zufolge — eine rasch eintretende merkliche esserung der subjectiven Symptome die Annahme einer stattgehabten ur sehr wahrscheinlich erscheinen lassen, auch wenn die Durch-

sstelle nicht mit Sicherheit nachweislich ist

Endlich besteht noch ein dritter Vorgang partieller oder totaler Wiederung abgelöster Netzhäute in der theilweisen Resorption und Eindickung nbretinalen Fluidums, wobei dann eine trübe, mehr oder weniger ibte Ablagerungsschicht die Netzhaut mit der Innenfläche der Aderrbte Ablagerungsschicht die Netzhaut mit der Innenfläche der Aderverbindet. Diese Schichte bleibt als ein bläulichweisser Streifen, her sich bisweilen über ein grosses Stück des Augenhintergrundes egzieht, ophthalmoskopisch sichtbar zurück und soll, nach Liebh, sich charakteristisch genug auszeichnen um als Anhaltspunkt für die 10se des früher vorhanden gewesenen Zustandes dienen zu können. Wir haben hier noch beiläufig zu bemerken, dass nach Liebreich's cherung auch eine gemeinsame Ablösung der Netzhaut und Choroidea er Sklerotica vorkommen kann. In einigen seltenen (in der v. Gräf e'-Klinik hechschteten) Fällen hette sich nämlich gefunden dess unmit-Klinik beobachteten) Fällen hatte sich nämlich gefunden, dass unmithinter der abgelösten Netzhaut die Choroidealgefässe, ohne gleichzei-rhandene Netzhautapertur, deutlich sichtbar waren; hieraus liess sich agnostische Schlussfolgerung ableiten, dass nicht nur die Netzhaut, en zugleich mit ihr auch die Choroidea von der unter ihr liegenden tica losgelöst sei. Unentschieden bleibt vorläufig noch die Frage welche Krankheitsvorgänge (möglicherweise durch subchoroideale ren?) solche Emporhebungen der Choroidea zu Stande kommen. Anahe Beobachtungen hierüber, sind bis jetzt nicht bekannt geworden. Ursachen. — Ob eine Netzhautablösung spontan und ohne entre Veranlassung entstehen könne, mag dahin gestellt bleiben. In der der nächsten ätiologischen Momente werden aber die serösen und en subretinalen Ergüsse wohl den wichtigsten Rang einnehmen müssen. Blutergüsse können aber aus zwei verschiedenen Hauptquellen Ursprung nehmen: entweder aus der Netzhaut oder aus der Ader-Wir haben oben, bei Gelegenheit der Gefässzerreissungen Netzhaut, bereits angemerkt, dass die Membrana limitans interna, der von Heymann angenommenen centripetalen Tendenz dem

bruche des Blutes einen gewissen Grad von Widerstand entgegen-Das ergossene Blut verbreitet sich leichter durch das zarte Ge-der Netzhaut und mag auch wohl die äussere Membr. limitans r durchbrechen als die innere, um in den leicht durchgängigen

Tat. VII, Fig. 1.

Raum zwischen Choroidea und Netzhaut sich zu ergiessen. Ist der Erg nur einiger Maassen reichlich, so wird eine Ablösung der Netzhaut nothwendige Folge davon sein, ja, strenge genommen, kann schod kleinste subretinale Bluterguss zugleich als eine Netzhautablösung i drigsten Grades angesehen werden. Inzwischen darf doch wohl behan tet werden, dass die aus den Retinalgefässen hervorgehenden Blutten niemals sehr reichlich sind, und daher verhältnissmässig selten die Unad grosser Netzhautablösungen sein werden. — Eine weit ausgiebigungen sein werden. — Eine weit ausgiebigungen bildet die Choroidea. In der Mischeinen die von ihr ausgehenden Blutergüsse, bei dem festeren sammenhange zwischen Choroidea und Sklerotica, nirgends leichter gerade unter die Netzhaut hingelangen zu können. Andererseits ist de kennen der die Netzhaut hingelangen zu können. aber auch wegen ihres grösseren Blutreichthums besser geeignet das as standekommen umfänglicher Ablösungen durch massenhafte Blutmei zu bengüstigen. Was indessen bei den Glaskörperblutungen bereits gem wurde, verdient auch hier noch einmal wiederholt zu werden, dass bilich Choroidealblutungen in der vorderen Augapfelhälfte die Ne lich Choroidealblutungen in der vorderen Augapfelhälfte die Nethaut leichter durchbrechen und Ergüsse in den Glaskörpensichen Ablösung veranlassen, während Blutungen in der hinter Hemisphäre die Netzhaut weit eher abdrängen, ohne letztere sogst zu durchbrechen. Eben so sehr gilt hier auch unsere frühere Behrtung, wonach der innere Druck überhaupt ein wesentlich hinderndes ment tür des Zustandekommen interceuläuer Blutungsisse hildet und ment tür das Zustandekommen intraoculärer Blutergüsse bildet, und nach den Blutungen muthmaasslich stets eine Erkrankung der Blutge wandungen vorausgeht. — Der subretinale Erguss kann sich durch sorption des Blutfarbestoffes in ein seröses, mehr oder weniger durchs ges Fluidum verwandeln, oder er kann auch durch andere Umwandlu sich eindicken und als ein schwartenartiges Residuum die Netzhaut die Choroidea wieder mit einander verkleben. In anderen Fällen der Inhalt des abgelösten Netzhautsackes aus Eiter bestehen, es, dass das ergossene Blut sich in Eiter umsetzt, sei es, dass eine cumscripte eitrige Choroiditis vorausgegangen ist. Bei diffuser eitr Choroiditis so wie bei Panophthalmitis findet ebenfalls Eitererguss s und es endet dann der Prozess gewöhnlich mit einer totalen Netzhaut sung. — Das subretinale Fluidum ist gewöhnlich reich an gerinnungs gen Bestandtheilen und zeigt bei mikroskopischer Untersuchung zahlre Blutkörperchen, Körnchenzellen und zuweilen auch Cholestearinkrys

Die verschiedenen entfernteren Momente, durch welche se oder blutige subretinale Ergüsse hervorgerusen werden, können hier i ausführlich nahmhaft gemacht werden. Sie sind zum Theil schon den Zerreissungen der Netzhautgefässe berücksichtigt worden, werden auch bei den Krankheiten der Choroidea nicht unerwähnt ben. Ein Moment aber, welches die Entstehung subretinaler Ergies gen ganz besonders begünstigt und zur Entstehung von weitreiche Loslösungen der Retina Veranlassung giebt, bilden die ektatischen zesse an der Sklerotica, und unter diesen ganz besonders die Sklero Choroiditis poster. Die weitere und weitere Ausdehnung der Sklerorfordert eine gleichmässig sich erweiternde Flächenausdehnung Choroidea und der Netzhaut. Die Choroidea kann, vermöge ihrer kteren Dehnbarkeit und wegen ihrer sesteren Anhestung, dem Zuge Sklerotica leichter folgen; die mit der Choroidea nur lose verbund Netzhaut wird dagegen mehr Neigung zeigen die Richtung der Se anzunehmen und sich von jener loszutrennen anstatt sich in der chenrichtung weiter auszudehnen. Unter solchen Verhältnissen ist

dösung der Netzhaut fast unvermeidlich, und es ist dann leichtbegreiferweise an eine Wiederanlagerung derselben in späterer Zeit nicht zu ken, insofern ein Rückgängigwerden der Sklerotikalektasie erfahrungs-iss nicht erwartet werden darf.

Nächst dieser mechanischen Ausdehnung vermuthet Heinr. Müller dass die Schrumpfung vorhandener Glaskörperopacitäten, wie auch Resorption massenhafter Glaskörperblutungen als Entstehungsursache Netzhautablösung betrachtet werden dürfen. Aus der anatomischen rsuchung eines an Netzhautablösung erkrankten Augapfels wurde H. ler zu der unzweifelhaften Annahme genöthigt, dass die Dislocation der za in diesem Falle nicht durch Druck von hinten, sondern durch Zug von bedingt worden sei, und dass die, in der trichterförmig abgelösten Retina efundenen Stränge als geschrumpfte Reste eines den Glaskörper hziehenden Exsudates angesehen werden mussten. — Unter die ursächn Entstehungsmomente der Netzhautablösung müssen wir auch noch deletären Ausgang perforirender Skleralwunden erwähnen, welche in der ein mit einer spät eintretenden Netzhautablösung einhergehen (A. Gräfe). Die in der Vernarbungsperiode eintretende, narbige umpfung bewirkt nämlich eine Verkürzung der Netzhautfläche und zweise eine Loslösung von der unterliegenden Adenhaut. Penetrirende

iden werden daher um so gefährlicher, je mehr sie sich dem hin-n Augapfelpole nähern und je grösser ihre Ausdehnung, weil durch Grösse der Ausdehnung der Umfang nachheriger Narbenretraction

ngt wird.
Wie, beim Durchkriechen eines Cysticercus cellulosae in den körperraum, eine sehr umfangreiche, dem Blasentheil des Wurmes ttelbar anliegende, nicht flottirende Ablösung der Netzhaut zu Stande nen kann, ist früher ausführlich besprochen worden. Weiterhin muss bemerkt werden, dass retinale und subretinale Tumoren sich gelich schon frühzeitig mit Netzhautablösungen combiniren. Durch Fumoren wird aber die Netzhaut nicht blos wie durch den Cystimechanisch emporgehoben, sie wird vielmehr abgelöst in Folge zeitig stattfindender entzündlicher Exsudationen, welche die Grösse

umors oft weit überschreiten.

Prognose. — Dass sich in prognostischer Beziehung über die in stehende Krankheit wenig Günstiges sagen lässt, geht bereits aus hilderung ihres Verlaufs und ihrer Ausgänge genügend hervor. Istigen Fällen bleibt die Krankheit jahrelang stationär, in einzelnen Fällen hat, wie wir gesehen haben, die Dislocation und das des Netzhautsackes einige Besserung zur gewöhnlichen Folge; Wöhnlichsten endet aber die Krankheit früher oder später mit Ablösung, mit Atrophie der Netzhaut und völligem Verfall des

niögens. n der Regel befällt die Netzhautablösung nur das eine Auge; unwissen Umständen kann sie aber ausnahmsweise auch beide Augen n (von Gräfe sah unter 60 Krankheitsfällen 7mal doppelseitige ing). Es ist dies hauptsächlich von den etwa vorhandenen Com-Den mit anderen Krankheiten abhängig. Unter allen Complicaist aber die Ektasie am hinteren Augapfelpol oder die Sklerotico-ditis posterior entschieden die gefährlichste. Die Erklärung dielatsache kann zwär zunächst in der hierbei nie fehlenden inneren Amie gesucht werden, ganz besonders muss aber die Verlängedes Augapfels in der Richtung der Sehaxe die erste Loslöbensowohl begünstigen wie auch später, der weiteren und wei-

teren Loslösung einer einmal empor gehobenen Netzhaut fördeta sein. Nach v. Gräfe's Beobachtungen hat die Complication Netzhautablösung mit Sklerotico - Choroiditis post., für das betref Netznautablösung mit Sklerotico - Choroiditis post., für das betrekeit Auge wenigstens, eine absolut deletäre Bedeutung und bedingt für andere Auge eine höchst bedenkliche Prognose. Findet man, bei doppeseitiger hinterer Ektasie, an dem einen Auge Ablösung der Netzer und zeigen sich auf dem anderen Auge Opacitäten des Glaskörpen, eretinale Ekchymosen und gleichzeitig subjective Lichterscheinungerfeuriges Flimmern, periodische partielle Umwölkungen, welche Blitzesschnelle auftreten, das Gefühl eines Tropfens, der sich an im Stelle ergiesst und um das Gesichtsfeld herumläuft u. dergl. — so in den meisten Fällen und bei der sorgfältigsten Therapie beide Augerettungslos verloren. rettungslos verloren.

Bei Bright'scher Krankheit ist das Entstehen consecutiver No hautablösungen verhältnissmässig seltener beobachtet worden und es 🖼 hier um so mehr in den Hintergrund, als es nur ein Ausgangsstadischer Retinitis bildet und als das Allgemeinleiden die vorherrschende Auf merksamkeit des Arztes in Anspruch nimmt. Ueberhaupt wird aber behantet werden dürfen, dass alle Erkrankungen des inneren Auges, bei den das Choroidealepithel vorzugsweise in Mitleidenschaft gezogen wird, et vorwiegende Disposition zur Entstehung von Netzhautablösungen besitset.

Netzhautablösungen, welche klein und prall gespannt sind, werden die Neigung zeigen entweder zu bersten oder sich weiter auszudehnen, während schlaffe und umfänglichere Ablösungen ein längeres Stationisbleiben erwarten lassen. Ob aber ein prall gespannter Netzhautsack eher bersten oder ob er sich weiter ausdehnen werde — wie wichtig auch die prognostische Entscheidung wäre — dürfte schwer vorauszusagen sein. Nur soviel lässt sich hierüber bemerken, dass die Neigung zu weiterer Ausbreitung im Allgemeinen um so geringer sein wird, je schärfer die Demarcationslinie sich zeigt, und je weniger sichtbare Zeichen krankhafter Veränderung auf der noch anliegenden Netzhaut wahrzunehmen sind, ohne dass jedoch die entgegengesetzte Beobachtung zu der entgegengesetzten Annahme berechtigt.

gegengesetzten Annahme berechtigt.
Es bedarf, nach dem Vorausgehenden kaum noch der Erwähnung, dass frisch-abgelöste Netzhautstellen, welche nicht über dem Boden des Auges sich vörfinden, höchstwahrscheinlicherweise im Verlauf kurzer

Zeit, sich dorthin dislociren werden.

Grosse prall gespannte und nicht flottirende Ablösungen sind meistens durch Tumoren oder Cysticerken bedingt.

In Bezug auf die Restitution der Functionen einer abgelösten Netshautstelle bleibt auch zu bemerken, dass die Dauer der Erkrankung hierbei von grösster Entscheidung ist. So weit unsere bisherigen Erfahrungen reichen, kann nur bei ganz frischen Fällen eine Wiederkehr der normalen Sehkraft eintreten. Je länger das Uebel gedauert hat, um so weniger Aussicht ist vorhanden, dass durch Naturheilung oder durch operatives Einschreiten die gestörte Sehfunction wieder hergestellt werde.

Was die Häufigkeit des Uebels betrifft, so lässt sich annäherungsweise angeben, dass etwa 60 Fälle von Netzhautablösungen auf 1000

weise angeben, dass etwa 60 Fälle von Netzhautablösungen auf 1000

Augenerkrankungen gerechnet werden dürften.
Behandlungsweise. — Man ist bis jetzt gewohnt gewesen, die Netzhautablösung als eine unheilbare Krankheit zu betrachten und demzufolge auf jede spezielle Behandlung derselben zu verzichten. Die sicher Beobachtung aber, dass bei abgelösten Netzhäuten der zuweilen sportan eintretende Durchbruch eine Art Besserung herbeiführt, indem die

rominente Hervorwölbung temporär zusammensinkt und eine, meistens sedoch nicht sehr erhebliche Besserung des Sehvermögens eintritt, ermuthigte von Gräfe \*) diesen natürlichen Vorgang durch künstliche Perforation nachzuahmen. Zwar zögerte er noch lange mit der Ausführung der einmal gefassten Idee, weil einestheils die beobachteten und genauer verfolgten Naturheilungen nicht sehr eclatant waren, anderntheils weil in der grossen Mehrzahl (mindestens 90%) der Fälle die Netshautablösung als Folgezustand anderer Erkrankungen aufzufassen ist, und alsdann natürlicherweise an eine Heilung durch Retinalpunction nicht

F -

Ded Burney Carle Dall

gedacht werden darf. Bei sorgfältiger Erwägung aller concurrirenden Nebenumstände, wid man in der That zugeben müssen, dass nur eine kleine Minderzahl biehergehöriger Fälle auf operative Heilung Anspruch machen kann. Zutichst ist es wohl unzweiselhaft, dass je mehr eine coëxistirende Er-krankung der inneren Membranen in den Vordergrund tritt, um so we-iger Hoffnung vorhanden ist eine dauernde Heilung herbeizuführen durch ein operatives Verfahren, welches lediglich darauf berechnet ist, die mechanischen Spannungsverhältnisse abzuändern. Wir haben das perniciöse Moment der Netzhautanspannung durch Axenverlängerung des Augapfels bei Sklerotico-Choroiditis post. gebührend hervorgehoben; wir haben die narbige Zusammenziehung nach perforirenden Skleralwunden, so wie die Müller'sche Annahme einer Attraction der Netzhaut gegen das Augapfelcentrum in Folge schrumpfender Glaskörpereinlagerungen kennen gelernt; in allen diesen und ähnlichen Fällen wird der Netzhautstich (wenn wir die erwähnte Operation wit dieser Beneurung bei hautstich (wenn wir die erwähnte Operation mit dieser Benennung bezeichnen wollen) wenig Aussicht auf Wiederherstellung der normalen Verhältnisse darzubieten im Stande sein. Dagegen können uns einige wenige, besonders traumatische Erkrankungen, mit vorher völlig gesunder Netzhaut, welche theils ein jahrelanges Stationairbleiben, theils eine spontane Heilung oder Besserung zeigten, von einer, wenn auch noch so seltenen, doch überhaupt vorhandenen Heilungsmöglichkeit überzeugen.

Von ganz besonderem Interesse ist nun unter anderen in dieser Beziehung ein Fall aus der von Gräfe'schen Klinik, in welchem eine sehr erhebliche Netzhautablösung in Folge von Compression der Ciliarvenen durch einen Abscess im retrobulbären Fettzellgewebe entstanden, und,

nach künstlicher Entleerung des Abscesses, zu vollkommener Restitution der normalen Verhältnisse zurückgekehrt war \*\*).

Die Operation hat den Zweck eine freie Communication zwischen dem subretinalen Fluidum und dem Glaskörperraum herzustellen und wurde durch v. Gräfe mittelst einer eigens hierfür construirten Discisionsnadel mit langem Blatt und zwei scharfen Schneiden, von einem, der stärksten Prominenz der Ablösungsstelle entsprechenden Einstichspunkte aus verrichtet. — Die Operationstechnik beschreibt von Gräfe \*\*\*) mit folgenden Worten: "Zum Einstich wird am besten ein Punkt der äusseren Bulbushemisphäre benutzt. Die Distanz des Einstichspunktes vom Hornhautrande beträgt 4 bis 5 Lin. Man dringe in fast senkrechter Richtung hinter die Linse in den Glaskörperraum. durchschnittlich etwa 6 Lin. vor, und beträgt 4 bis 5 Lin. Man dringe in fast senkrechter Richtung hinter die Linse in den Glaskörperraum, durchschnittlich etwa 6 Lin. vor, und führe dann die eine Schärfe gegen die Netzhaut, indem man zuerst

•••) Archiv f. Ophthalmol. Bd. IX, Abthl. 2, S. 99. Berlin 1863.

<sup>\*\*)</sup> Siehe: Archiv für Ophthalmologie. Band IX, Abthl. 2, S.85. Berlin 1863.

\*\*\*) Monatsbl. f. Augenheilkunde S. 49. Jahrgang 1863. Ebendas. werden auch noch vier andere Fälle namhaft gemacht, bei denen, nach 3, resp. 4jähriger Beobachtungsdauer, die durch rein-mechanische Ursachen veranlasste Netzhautablösung nicht nur stationair geblieben war, sondern in dreien von diesen Fällen sich sogar unzweifelhaft verkleinert hatte.

durch eine einfache Hebelbewegung um den Einstichspunkt die Spi dem Augenhintergrund zuwendet, dann aber die Fortsetzung dieser wegung mit gleichzeitigem Zurückziehen der Nadel combinirt. Der diese letztere anziehende Schneidebewegung soll die Continuität der minirenden Netzhautpartie getrennt werden."

Wie verschieden auch die individuellen Verhältnisse waren, so hat in die die in Dechentungen künstlichen Nach kein der die stellen der Nach kein der die stellen der Nach kein der Na

doch aus einigen und zwanzig Beobachtungen künstlicher Nachahmender spontanen Perforation ergeben, dass die Operation, in vorsichter Weise verrichtet, ungefährlich ist, dass in frischeren Fällen, gewöhnte wenige Tage nach der Operation, eine — zuweilen ganz eclatante Besserung im Gesichtsfelde und im centralen Sehen constatirt werden konnte, die sich aber leider auf die Dauer nicht zu halten scheint. Nach werden werden gehandlichem Bestehen tret gewöhnlich werden gehandlichem Bestehen tret gewöhnlich werden gehandlichem Bestehen tret gewöhnlich werden gehandlichen gehandlichen Bestehen tret gewöhnlich werden gehandlichen Bestehen tret gewöhnlich werden gehandlichen gehandliche gehandlichen gehandli mehrwöchentlichem oder mehrmonatlichem Bestehen trat gewöhnlich der Verschlimmerung ein, doch kam es bis jetzt bei keinem der operten Augen zum völligen Verfall der Sehkraft. In älteren Fällen sind Resultate schwankender. In einem ausführlich mitgetheilten Falle kont

der zweijährige Bestand einer relativen Besserung constatirt werden.

Dieselbe Operation ist mit mehr oder minder glücklichem Augenizum
erfolg in neuerer Zeit auch von verschiedenen anderen Augenizum Wecker, Follin) ausgeführt worden, doch sind bis jest Fälle bekannt, in denen nachträglich eine mehr als zweiß noch keine Fälle bekannt, in denen nachträglich eine mehr als zwe

rige Besserungsdauer beobachtet werden konnte. Es sei hier noch ausdrücklich hervorgehoben, dass die v. Griffsche Operationsmethode, im Gegensatze zu früheren — namentlich wa Sichel vorgenommenen — Versuchen, nicht den Zweck hat das substitution Hierdur tinale Fluidum nur abfliessen zu lassen oder abzuzapfen. würde, wie es scheint, einer Restitution der entleerten Flüssigkeit in eher noch Verschub geleistet. Es kam vielmehr darauf an, die spenung in dem abgelösten Sacke herabzusetzen, indem man der retinalen Flüssigkeit einen freien Ausweg in den Glaskörperraus er flüssigkeit einen freien Ausweg in den Glaskörperraus er flüssigkeit einen freien Ausweg in den Glaskörperraus er flüssigkeit in den Glaskörperraus er flüssig öffnet. In der That konnte nach der Operation zuweilen auch der Ar fluss einer trüben subretinalen Flüssigkeit in den Glaskörperraum War nun die Zahl der thalmoskopisch sehr deutlich beobachtet werden. War nun die Zahl der Fälle, in denen rationeller Weise von dem Netzhautstich ein bessemde Enfolg erwartet werden durfte, an sich schon sehr klein, so schmilt zu einer noch weit geringeren Quote zusammen, wenn man bedenkt, dass die Operation nur in einem bestimmten, vielleicht sehr engbemesenen Zeitraum von Erfolg sein kann. Nur dann nämlich, wenn die Spannung in dem Netzhautsacke wirklich verhältnissmässig gross ist, und wen sie sich bei der äusserst leichten Trennbarkeit der Netzhaut von der Choroidea nicht schon durch Vergrösserung des Areals von selbst ausgeg

chen hat, darf auf Erreichung des beabsichtigten Erfolges gehofft werden.

Wenn nun auch — nach von Gräfe's Versicherung – die
Operation in vorsichtiger Weise verrichtet, nicht gefährlich ist, so wird
man sich doch in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle zu einer anderen Behandlungsweise entschliessen müssen. Wie sehr aber hierbei alle noch etwa vorhandenen Hoffnungen herabgestimmt werden, so dar doch nicht verschwiegen bleiben, dass, namentlich bei einem wohl regelirten antiphlogistischen Heilverfahren, und ganz besonders bei Anwendung Heurteloup'scher Blutentziehungen in der Schläfengegend, unter den ge-wöhnlichen Vorsichtsmaassregeln, nicht selten Besserungen erzielt wor-

<sup>\*)</sup> Archiv für Ophthalmologie, Band IX, Abthl. 2, S. 95. Berlin 1863.

sind, die allem Anscheine nach von der Behandlungsweise nicht unigig waren. Und endlich muss noch hervorgehoben werden, dass
Heilverfahren, unter allen Umständen und neben jeder directen
ipie, auch noch gegen die ursächlichen Momente gerichtet werden, deren sorgsamster Ermittlung und gewissenhafter Behandlung sich
pecielle Augenarzt unter keinerlei Umständen entziehen darf. Unter
i ist aber die Sclerectasia posterior vor allen Anderen diejenige, bei
er die äusserste Vorsicht nicht genugsam empfohlen werden kann.

### Tumoren der Netzhaut.

Das Vorkommen von Geschwülsten in dem Gewebe der Netzhaut t unter die Seltenheiten, und gelangt meistens erst dann zur ärzt-Kenntniss, wenn der Tumor bereits einen ansehnlichen Umfang ht hat, und wenn es kaum oder gar nicht mehr möglich ist darzu entscheiden, wo sein ursprünglicher Sitz und Ausgangspunkt sen sei.

Vor dem Gebrauche des Augenspiegels wurde bekanntlich durch und besonders durch seine Schüler das sogen. "a maur otische en auge" als Symptom eines Netzhauttumors angesehen. Die heu-Ophthalmologen wissen aber, dass jener eigenthümlich opalisirende in der Pupille, für die Existenz eines Retinaltumors durchaus nicht gnomonisch ist. Jede Netzhautablösung, jede Cysticercusblase, jeder ere Bluterguss im Innern des Auges, kurz, jede umschriebene, das wesentlich anders und stärker als der übrige Augenhintergrund tirende Stelle, zumal wenn sie diesseits des hinteren Brennpunktes und mit glatter oder glänzender Oberfläche versehen ist, kann die thümliche Reflexerscheinung veranlassen, und lässt sie um so deutund augenfälliger zum Vorschein kommen, je weiter zugleich die laröffnung und je mehr sich der Beobachter der Richtung des einden Lichtes nähert. Das Phänomen beruht auf Entstehung eines — auch noch so undeutlichen — Spiegelbildes der zur Beleuchtung nden Lichtquelle, welches durch die brechenden Medien des Auges ien wird.

Symptome. — Der Augenspiegel giebt über die Existenz eines nauttumors, wenn derselbe früh genug zur ärztlichen Kenntniss ge, die zuversichtlichsten Aufschlüsse. Man erkennt dessen Sitz in Gewebe der Netzhaut differentiell am sichersten durch das Verhalten Blutgefässe an dieser Stelle. Wenn die Geschwulst in oder unter Choroidealgewebe wurzelt, dann ziehen die Gefässe, in ähnlicher e wie bei den Ablösungen der Netzhaut, ungestört über dieselbe eg; bei allen wahren Retinaltumoren sind dagegen die Gefässe auf deutlichste betheiligt, und ihre Verzweigungen erscheinen abhängig der Bildung. Form und Vergrösserung des Tumors.

eg; bei allen wahren Retinaltumoren sind dagegen die Gefässe auf deutlichste betheiligt, und ihre Verzweigungen erscheinen abhängig der Bildung, Form und Vergrösserung des Tumors.

Inzwischen bleibt der Tumor nicht lange ohne anderweitige consecu-Veränderungen; vielmehr entsteht — nach bisherigen Erfahrun— sehr bald schon eine, weit über die Grenzen des Tumors hinzichende, ja sogar eine totale Ablösung der Netzhaut, welche die nnung der Geschwulst erschwert, und, wenn man die übrigen ptome nicht genugsam mitberücksichtigt, sehr leicht die Meinung ern kann, es handle sich um eine einfache Netzhaut-Ablösung. tens bleibt jedoch die Netzhaut, soweit sie nicht selbst in der Geulstmasse aufgeht, durchsichtig genug um den Tumor durchscheinen itz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

zu lassen, oder die Ablösung ist auch wohl so gelagert, dass sie der Erkennung desselben nicht absolut im Wege steht.

Die differentiellen Merkmale, welche, bei vorhandener Netzhand Die differentiellen Merkmale, welche, bei vorhandener Netzhautallösung, den Verdacht eines zugleich vorhandenen und durch die Alssung maskirten Tumor erregen, liegen zunächst in dem starken Verdrängen der abgelösten Netzhaut gegen die hintere Linsenwant, den nächst aber an dem übrigen Verhalten des Augapfels. Bei einfacke hochgradiger Netzhautablösung pflegt der Augapfel durch hinzureten schleichende Iridochoroiditis allmälig weich und atrophisch zu werder; bleibt dagegen der Bulbus hart, ja vermehrt sich wohl gar noch sein Härte, drängt sich die Netzhaut so fest gegen die hintere Linsenfäck dass das Linsensystem und die Iris nach Vorne ausweichen und de Kammerraum verengen, zeigt sich endlich eine hartnäckige durch Pro-Kammerraum verengen, zeigt sich endlich eine hartnäckige durch Procentesen und Iridektomieen nicht zu beseitigende Ciliarneurose, (welch durch eine rasche Grössenzunahme des Tumors erklärt werden met und bemerkt man überdies wohl noch Symptome der Irislähmung der Anästhesie der Hornhaut, dann darf man mit grösster Wahrschie lichkeit die Existenz eines intraoculären Tumors voraussetzen, auch wen die Augenspiegeluntersuchung denselben nicht direct erkennen lässt Zuweilen finden sich auch partielle Ektasieen der Sklera. Im Al-

Zuweilen finden sich auch partielle Ektasieen der Sklera. Im Algemeinen sind aber — wenigstens anfänglich — alle consecutiven Veränderungen und besonders die consecutiven entzündlichen Reizerscheine gen äusserst gering, wenn nicht völlig gleich Null. Es zeigt sich im esten Beginne, weder Schmerz noch Röthung in den äusserlich sichtbara Gebilden des Auges, und ausser dem völligen Verlust des Sehvermögen, würde vielleicht nur noch bei der äusseren Inspection des Auges de ungewöhnlich erweiterte Pupille als krankhaft und abnorm veränder

auffallen.

Dergleichen Fälle sind nun bis jetzt verhältnissmässig selten op thalmoskopisch beobachtet und noch seltener nachträglich zugleich zu

anatomisch genau untersucht worden.

Nach den übereinstimmenden Ansichten der meisten Autoren, kommen aber Tumoren, welche ihren Ausganspunkt von der Netzhaut ober von der Nervensubstanz des Opticus genommen hatten, fast ausschließen. lich nur bei kleinen Kindern vor und gehören zur Geschwulstform des ein fachen Encephaloid. Sämmtliche unzweifelhaft hiehergehörige Bookachtungen betraten in der That auch Kinder, die zwischen dem 2. und 5. Lebensjahre standen.

Anatomisches Verhalten. — In einigen der genau untersuchten Fälle war die Natur des Tumor offenbar gutartig, und charakterisite sich durch eine eigenthümliche Degeneration der Netzhaut, deren ausset Körnerlage in ungeheurer Wucherung begriffen gefunden wurde und der übrige Elemente, bei wohlerhaltener membr. limitans, völlig zu Grunde 
gangen waren \*). Die Wucherung ging von dem hinteren Theil der №

<sup>\*)</sup> Solche, durch "Hyperplasie der Retinakörner" entstandene Geschwilßt wurden untersucht und beschrieben von Schweigger (Arch. f. O. Bd. VI. 1. wurden untersucht und beschrieben von Schweigger (Arch. f. O. Bd. VI. S. 324) von Rob in (Sichel's Iconographie, livrais. 18, pag 585) und wa Rindfleisch (Monatsbl. f. Augenheilkunde S. 345 Jhrg. 1863). Leuter erklärt jedoch den von ihm untersuchten Tumor für einen malignen, wil bei völlig unversehrter Choroidea, ein in seinem histologischen Verhalten gatt übereinstimmender, kleiner (4 Lin. im Durchm. haltender) subchoroidealer Tumor aufgefunden wurde, welcher die Fühigkeit des ersteren "eine Infection benachbarter Organe zu bewirken" hinreichend zu documentiren schien.

us und erstreckte sich nach aussen in den subretinalen Raum hinein, , wie es scheint, die Membr. limitans intern. einen bedeutenden stand gegen die Weiterentwicklung nach innen leistete. Die Netz-vurde daher durch die Geschwulst zu einem in der verlängerten

vurde daher durch die Geschwulst zu einem in der verlängerten zuenaxe liegenden, gefalteten Strang zusammengedrängt.

n einem anderen, durch v. Gräfe exstirpirten und von Prof. Viranatomisch untersuchten Auge konnte dagegen die maligne Nater der Form eines "weichen Medullar-Sarkom's" deutlich nzweifelhaft erkannt werden \*). Eigenthümlich war in diesem Falle das Vorkommen zahlloser, feiner, kaum stecknadelkopfgrosser, gelpaker Flecke, welche ophthalmoskopisch auf der abgelösten Netzichtbar waren und bei der anatomischen Analyse sich als Aggreunger Zellen von der Form von Eiterkörperchen zeigten, deren jedoch, wenn man in die tieferen Theile der Geschwulst eindrang, grösser erschienen, schliesslich die Grösse von Eiterkörperchen ten und in eine schwache schmierige Grundsubstanz eingesetzt nten und in eine schwache schmierige Grundsubstanz eingesetzt

Obwohl sich die wahren Geschwülste der Netzhaut gewöhnlich von der Choroidea loslösen oder derselben eigentlich nur lose an-(wodurch alsdann der retinale Entstehungsort anatomisch genügend sen ist) so stehen sie doch mit derselben zuweilen durch neugebil-oft frühzeitig schon obliterirende Gefässverzweigungen in Verbindung, es zeigen sich, sowohl in dem Epithel der Choroidea wie auch in Stromazellen gewisse Veränderungen — namentlich Fettentartung — doch als secundäre Veränderungen angesprochen werden müssen.
Prognose. — Obwohl wir während des Lebens nicht im Stande die gutartigen von den bösartigen Tumeren mit Hülfe des Augenspien unterscheiden — eine Unterscheidung, die oft sogar noch mit dem skope ihre nicht geringen Schwierigkeiten hat — und obwohl wir kaum Hoffnung machen dürfen, jemals für diese Unterscheidung, e ophthalmoskopische Anhaltspunkte zu gewinnen, so werden wir stets eine absolut ungünstige Prognose zu stellen berechtigt oder higt sein. Zwar haben sich für die Heilungsmöglichkeit des Netzrebses einzelne Stimmen erhoben (Sichel \*\*) und es liegen in der Beobachtungen vor, welche das spontane oder durch therapeutische (besonders durch Mercurialien und Jodmittel) bewirkte Rückgängigen von Netzhauttumoren als glaubhaft erscheinen lassen, allein un-Kenntnisse sind hierin noch so lückenhaft, dass ein zuverlässig zu

ehlendes Heilverfahren darauf nicht gegründet werden kann.
Weit öfter sehen wir vielmehr den Netzhautkrebs zunächst den in Glaskörperraum erfüllen, die allmälig sich trübende Linse nach drängen und alsdann auf andere Nachbargebilde übergehen, oder Substanz des Sehnerven allmälig tiefer hineinwuchern, oder enduch noch auf dem Wege der Blutbahnen in entferntere Stellen vernt worden

ppt werden.

Behandlung. — Die unter solchen Verhältnissen einzig zu emende und zugleich die vorsichtigste Behandlungsweise ist die mögfrühzeitige Enucleation des Bulbus. Wollten wir auch die Mögeit einer, in seltenen Fällen vorkommenden Schrumpfung des Tumors

Archiv f. Ophthalm. Bd. VII, Abthl. 2, S. 42. Berlin 1860. Ueber Encephaloid und Pseudoencephaloid der Netzhaut und des Schnerven. Gaz. de Paris 29. 80. 1857.

zugeben, so sind wir doch prognostisch nicht im Stande, die in jedem einzelnen Falle vorhandene, grössere oder geringere Wahrscheinlichkeit eines solchen Heilungsvorganges vorauszusehen. Ueberdies haben wir es in der Regel schon sehr frühzeitig mit einer totalen oder fast totalen Netzhautablösung, mithin mit einem schon völlig functionsunfähigen Organe zu thun, welches im günstigsten Falle der Phthise anheimfallen wird. Welche ernsthaften Rücksichten sollten uns wohl abhalten können ein solches Organ gänzlich zu entfernen, wenn wir dagegen an die Gefahren, denken, welche möglicherweise, bei Malignität des vorhandenen Tumor, die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse, ia das Leben des betreffenden die allgemeinen Gesundheitsverhältnisse, ja das Leben des betreffenden Patienten bedroht?

"Offenbar" — sagt von Gräfe — "indiciren derlei (nämlich die gutartigen) Geschwülste ebenfalls die Enucleation des Bulbus. Wenn in dieser Rücksicht die Abgrenzung der Diagnose praktisch nicht unbedingt vonnöthen ist, so wird sie zur Fixirung der Prognose um so dringender und es muss demnach eine jede Geschwulstform, die in diese Klasse gehören könnte, nach der Operation auf das Genaueste analysist werden."

Um die Dringlichkeit einer möglichst frühzeitigen Entfernung des Augapfels zu begründen, beziehen wir uns namentlich noch auf den oben citirten, von Horner durch Enucleation operirten, von Rindfleisch anatomisch durchforschten Fall, in welchem die Tendenz einer weiteren, dem Verlaufe des Sehnerven nachfolgenden Verbreitung der Geschwulstelemente, ganz besonders deutlich hervortrat.

# Die Atrophie der Netzhaut.

Die Atrophie der Netzhaut ist nicht als eine eigenthümliche Er-krankung, sondern als das Endstadium der verschiedensten Er-krankungrankung, sondern als das Endstadium der verschiedensten Erkrankungprocesse mit Ausgang in absolute und unheilbare Blindheit anzusehen.
Man erkennt sie im Leben hauptsächlich an zwei ophthalmoskopisch
sichtbaren Zeichen: an dem Verhalten der Netzhautgefässe und an dem
Verhalten der Sehnervenpapille. — Die Gefässe erscheinen bei der Netzhautatrophie auffallend klein und verwandeln sie nach und nach in einfach linienförmige Figuren. In einem Falle \*) haben wir Gelegenheit
schaht, aut der v. Gräfelischen Flinik ein vollständiges Fehlen dersel gehabt, auf der v. Gräfe'schen Klinik ein vollständiges Fehlen derseben zu beobachten, woraus damals mit Wahrscheinlichkeit auf ein ebenso vollständiges Fehlen der ganzen Netzhaut geschlossen wurde. Die Patrick in der der general vollständiges Fehlen der genzen vollständiges Fehlen der genzen Netzhaut geschlossen wurde. pille zeigt bei der Netzhautatrophie ein doppeltes Verhalten; sie erscheint nämlich entweder durch Druck atrophirt und vertieft, oder durch Schwund der Fasern abgeflacht und dann meistentheils auffallend weiss, zuweilen fast glänzend oder blendend weiss, und in ihren Durchmessern verkleinert. Nicht selten ist der Rand der Papille etwas weniger scharf, in anderen Fällen dagagen schärfer als gewöhnlich begrenzt.

Eine genauere Beschreibung der atrophischen Papille werden wir

bei der Atrophie des Sehnerven nachholen und bemerken hier nur noch, dass selbstverständlicher Weise jede Sehnervenatrophie eine Netzhautatrophie zur nothwendigen Folge hat, und dass atrophie des Sehnerven zugleich als ein Symptom der Netzhautatrophie zu betrachten ist.

Aus dem ophthalmoskopischen Bilde ist indessen nicht immer zu ent-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. I, Abth. 1, S. 403. Berlin 1854.

heiden, welches der ursprüngliche Ausgangspunkt der atrophischen Umandlung gewesen sei. Im Allgemeinen lässt sich jedoch sagen, dass jene ormen, welche mit tiefer Sehnervenexcavation einhergehen, Ausgänge in Glaukom sind und mit der Benennung Glaukom a absolutum besichnet werden, während man die weisssehnige Umwandlung der Sehrvenpapille, mit seichter, ophthalmoskopisch oft kaum bemerkbarer ertiefung, zuweilen nach inneren Entzündungen beobachtet, in der Real aber auf retrobulbäre Ursachen zu beziehen hat und allermeistens als in Symptom der Cerebral- und Spinalamaurosen auftreten sieht.

Von Gräfe unterscheidet zwei Formen dieser letzteren Netzhautatrohie, von denen die eine sich als Verdickung der Bindegewebselemente und Imwandlung der Netzhaut in eine indifferente streifige Substanz charakterist. Diese Form ist Folge von retinitischen Processen oder von Choroisalaffectionen, und giebt sich optisch besonders als eine Trübung der letzhaut zu erkennen, welche vorzugsweise und am deutlichsten in der ichsten Umgebung des Sehnerven sich ausspricht, indem sie dessen benzen weniger scharf sichtbar erkennen lässt. Sie breitet sich von hier us als eine zarter werdende Trübung über die ganze übrige Netzautfläche aus. Man könnte sie die "trübe Netzhautatrophie" nensen.— Die zweite Form dagegen, welche von Gräfe als "durchsichige Netzhautatrophie" bezeichnet, und welche die bei Cerebralmaurosen gewöhnliche Form darstellt, zeichnet sich vielmehr durch nen, das Normale noch übertreffenden Grad von Durchsichtigkeit aus. er leichte trübe Hauch (Netzhautreflex), mit welchem die normale Netzut die hinter ihr liegenden Objecte verschleiert, fehlt hier vollstängund lässt z. B. die etwa von Pigmentzellen entblössten Choroidealfässe mit mehr als gewöhnlicher Deutlichkeit erkennen.

Mit völliger Netzhautatrophie ist natürlicherweise stets auch eine llige Erblindung verbunden. Bei geringerer Deutlichkeit der atrophinen Symptome (beginnende Netzhautatrophie) kann indessen recht wohl ch eine qualitative oder quantitative Lichtperception vorhanden sein, ja.

Mit völliger Netzhautatrophie ist natürlicherweise stets auch eine llige Erblindung verbunden. Bei geringerer Deutlichkeit der atrophinen Symptome (beginnende Netzhautatrophie) kann indessen recht wohl ch eine qualitative oder quantitative Lichtperception vorhanden sein, ja, kann sogar, bei gleichzeitigem Verschwinden der ophthalmoskopischen mptome, eine Zunahme der Sehkraft vorkommen; doch sind wir zur it noch nicht in der Lage, prognostische Anhaltspunkte für den proessiven oder regressiven Krankheitscharakter aufzustellen, auch hängt rselbe hauptsächlich von den vorausgegangenen oder ursächlichen Erankungen ab.

Von einer speciellen Behandlung der Netzhautatrophie kann cht begreiflicher Weise nicht mehr die Rede sein. Wenn nicht vielcht, gleichzeitig noch vorhandene entzündliche Complicationen eine thezeutische Berücksichtigung erfordern, so sind solche Kranke aus der handlung zu entlassen, resp. den Blindenanstalten zu überweisen. Doch te man sich den entscheidenden Ausspruch zu thun, bevor nicht die agnose vollständig sicher festgestellt ist.

### Ischaemia Retinae. (Alfred Grafe).

Der einzige klar und genau beschriebene Fall dieser Krankheit ist n Prof. Alfred Gräfe\*) mitgetheilt worden. Bei dem vollständigen Mangel anderer klinischer Beobachtungen

<sup>\*)</sup> Arch. f. Ophth. Bd. VIII, Abth. 1, S. 148. Berlin 1861.

möge es uns gestattet sein die genannte Retinalerkrankung in rein a

suistischer Form vorzutragen.

Ein völlig gesundes 5½, jähriges Kind war über Nacht auf beiden Augen vollständig erblindet. Die genauere Prüfung ergab in keinen Theile des ganzen Gesichtsfeldes auch nur die geringste Spur quantitiver Lichtwahrnehmung. Die ophthalmoskopische Untersuchung lies, bei vollkommen durchsichtigen Medien, den Augenhintergrund sehr deutlich erkennen. Es zeigten sich beiderseits die venösen Gefässe stark mit helleren und dunkleren Stellen versehen, welche als Zeichen eine ungleichmässigen Füllung der Gefässe gedeutet wurden. Der Hautungleichmässigen Füllung der Gefässe gedeutet wurden. Der Haupstamm und die weiteren Ramificationen der Centralarterie war dagega. fast vollkommen blutleer und capillardünn. — Im Uebrigen zeigte and die Farbe der Haut, namentlich der Schleimhäute, ausserordentlich blass. Ganz besonders auffallend war aber die Frequenz der Pulsbewegungen, welche durchschnittlich 140 bis 150 Schläge in einer Minute machtes. Hiervon abgesehen, war weder an dem Herzen noch an den übrigen Organen des Kindes irgend etwas Krankhaftes aufzufinden. Die eingeschlagene energische Behandlungsweise (Digitalis, örtliche Blutentziehungen Moscourielien) blieb volletöndig orfolgles

gen, Mercurialien) blieb vollständig erfolglos.

Von der Idee ausgehend, dass es sich hier um ein CirculationsHemmniss handle, welches den Eintritt des Blutes in das Auge verhindere, obwohl weder eine vermehrte Härte des Bulbus constitut werden. konnte, noch auch die geringste Spur einer Druck-Excavation sichtbar war, machte A. Gräfe am 10ten Tage nach der Erblindung auf dem eines Auge eine Iridektomie, auf dem andern Auge eine ausgiebige Paracentese. Der Erfolg war überraschend. 20 Stunden nach der Operation konnte Der Erfolg war überraschend. 20 Stunden nach der Operation konnte das Kind mit dem iridektomirten Auge schon die Bewegungen einer Hand wahrnehmen und am nächstfolgenden Tage schon Finger auf 2 Fuss Enfernung zählen. Das Auge, an welchem die Paracentese gemacht worden, war dagegen in statu quo ante geblieben. Am 3ten Tage wurde die Iridektomie auch auf dem zweiten Auge ausgeführt. Der Erfolg war hier eben so günstig, so dass das Kind am 15ten Tage nach dieser zweiten Operation mit einem auf beiden Augen gleich guten Sehvermögen (et konnte Punkte, die einen halben Millimeter von einander entfernt waren, deutlich und mit Sicherheit erkennen) entlassen wurde. Drei Monste deutlich und mit Sicherheit erkennen) entlassen wurde. Drei Monate später war das Sehvermögen ein "absolut normales" und hatten inzwi-schen weitere Störungen desselben nicht stattgefunden.

Was den ophthalmoskopischen Befund betrifft, so bleibt zu erwähnen, dass das Kind am 3ten Tage nach der Operation zum erstenmal wieder untersucht wurde. Es fand sich zwar noch einige Ungleichmässigkeit in der Füllung der Venen, die Arterien waren dagegen von vollkommen normalem Caliber, so dass nunmehr der Augenhintergrund als nahezu normalisirt betrachtet werden durfte.

Alfred Gräfe betrachtet diesen Fell wie eine arterielle Ischämie

als nahezu normalisirt betrachtet werden durfte.

Alfred Gräfe betrachtet diesen Fall wie eine arterielle Ischämie der Netzhaut und glaubt, dass die zahlreichen und schwachen Herzcontractionen den übrigens normalen intraoculären Druck nicht zu überwinden im Stande gewesen seien, so dass durch die mangelnde Vis a tergo nur eine spärliche Blutquantität in das Auge hinein, und eine fast noch spärlichere aus dem Auge hinausgeführt wurde. Auf solche Weise erklärt sich der ophthalmoskopische Befund in den differenten Füllungsverhältnissen der Arterien und Venen, und ebenso würde sich durch die bekannte druckvermindernde Wirkung der Iridektomie der günstige operative Effect dieser letzteren erklären lassen.

Eine andere, wenn auch ähnliche, so doch in manchen wesentlichen

Eine andere, wenn auch ähnliche, so doch in manchen wesentlichen

Tankten von der Gräfe'schen abweichende Beobachtung ist unter gemacht worden. Die Erblindung war aber in diesem letzten alle nur monoculär und partiell; die ophthalmoskopischen Zeichen wanicht ebenso unzweideutig; die vollständige Heilung wurde durch die, den Itslianarn so helichten wiederhelten Pancenteen berbeiten bei bei den Italienern so beliebten, wiederholten Paracentesen herbeigeführt.

# Epilepsia Retinae. (Hughlings Jackson).

Unter dieser Benennung, welche in Ermangelung einer besseren, intweilen beibehalten werden mag, versteht H. Jackson einen vortbergehenden Zustand völliger Blutleere der Retina mit consecution und ebenso vollständigem Aufhören ihrer functionellen Thätigkeit.

Wenn nämlich die Bewusstlosigkeit bei der Epilepsie abhängig ist einer Contraction der Blutgefässe des Gehirns, so kann man sich die bei Epileptischen, während des Anfalles vorkommende Blindheit denken als eine Contraction der Blutgefässe der Retina — als eine Epilepsie der Retina.

Der Zustand selbst ist gewiss nicht so ganz selten und verdient daher unbedingt einige Berücksichtigung. Bei den bis jetzt vorliegenden spärlichen Beobachtungen wird es uns aber auch in diesem Falle nicht wohl möglich den Gegenstand anders als casuistisch vorzutragen.

Die Beobachtung, welche die Aufmerksamkeit zunächst auf diesen
Gegenstand hingeleitet hat, ist Folgende:

Hughlings Jackson \*\*), welcher bei einem Falle von "epileptoiden Convulsionen," (herrührend von Circulationsstörungen durch eine Krebsgeschwulst im os sphenoid.) Gelegenheit hatte, nicht gerade während des eigentlichen Anfalles, aber doch noch während des Zustandes von Bewusstlosigkeit mit Maximalerweiterung der Pupille, den Augenhintergrund mittelst des Ophthalmoskopes zu untersuchen, schreibt über den Befund: "Der Sehnervenquerschnitt war ungewöhnlich bleich. Die Blutgefässe verschwanden einmal während einiger Momente vollständig. Nach gefässe verschwanden einmal während einiger Momente vollständig. Nach kurzer Zeit wurden sie wieder sichtbar, doch blieb ihr Caliber abhängig von der Respiration. Die Gefässe verschwanden, wenn Pat. inspirirte, und zeigten sich wieder, wie feine, mit rother Dinte auf weisses Papier gezeichnete Linien, bei jeder wiederkehrenden Exspiration."

In selteneren Fällen beobachtet man eine plötzlich eintretende völlige Blindheit kurze Zeit vor dem Beginn eines epileptischen Anfalles. Diese Blindheit darf aber nicht verwechselt werden mit dem — viel häufigeren — plötzlichen Aufhören der Function des Accommodationsmus-

figeren — plötzlichen Aufhören der Function des Accommodationsmus-kels, wodurch, zumal bei hypermetropischen Kranken, das deutliche Er-kennen der Gegenstände, nicht aber die Lichtempfindung, vollständig

erlöschen kann.

¢;

: 5

<sup>\*)</sup> Caso di Amaurosi per ischemia della retina da Atrofia del cuore. Torino 1864

<sup>1864.

\*\*)</sup> Ophthalmic Hosp. Reports. Vol. IV, part 1. p. 14. London 1863. Hughlings Jackson hat auch über das Verhalten der Netzhautgefässe während des Schlafes einige Beobachtungen zu machen Gelegenheit gehabt, aus denen hervorzugehen scheint, dass während des Schlafes die Arterien schmaler, die Venen breiter und die Sehnervenscheibe etwas blasser ist. In einem Falle wurde ein abwechselndes Enger- und Weiterwerden bemerkt, doch wird hinzugefügt, dass die Unterschiede im Caliber der Gefässe immer nur sehr gering waren. ring waren.

Wenn nun auch der beschriebene Zustand vorübergehender, völlige Blutleere der Retina bei epileptischen Anfällen, welche mit Verlust in Bewusstseins auftreten, regelmässig vorkommen mag, so darf wohl nick ohne einigen Grund angenommen werden, dass ähnliche Zustände and ohne Epilepsie vorkommen, worüber allerdings erst später zu erwarene Beobachtungen sichere Auskunft geben können. So z. B. dürfte will die Epilepsie der Retina bei jeder Syncope eintreten, sie dürfte auch vielleicht als idiopathische Krankheit vorkommen. Wir erinnen un eines Kranken, bei welchem die ophthalmoskopische Untersuchung nicht Anormales erkennen liess, als eine etwas ungewöhnliche Verzweigung der Art. central. retinae innerhalb der Sehnervenpapille, und dessen angebide Beschwerden in einer zeitweise auftretenden, etwa 7 Minuten andauenden völlig en Erblindung bestanden. Leider hatten wir nie die Gelegenbei den Kranken während eines solchen Anfalles von Erblindung ophthalmoskopisch untersuchen zu können; es schien uns aber die Annahm nicht ganz unwahrscheinlich, dass die vorübergehende Erblindung einen durch unbekannte Ursachen begünstigten, vorübergehenden Abschmen zeitweiser, kurzdauernder Erblindung hat Dr. Homberger \*) in NewYork an sich selber gemacht und diesen Zustand, wohl nicht ganz glücklich, mit einem beginnenden Glaukom in Verbindung zu bringen gesucht.

# Schrumpfung der Netzhaut. (R. Förster).

Obwohl dieser Zustand nicht als eine Krankheit sui generis, sonden richtiger wohl als ein Folgezustand anderweitiger Erkrankung anzusehen ist, so verdient er doch in sofern eine besondere Aufmerksamkeit als er durch die subjectiven Erscheinungen der Metamorphopsie, unter gewissen Verhältnissen sich leicht und mit Sicherheit abgrenzt.

durch die subjectiven Erscheinungen der Metamorphopsie, unter gewissen Verhältnissen sich leicht und mit Sicherheit abgrenzt.

R. Förster gebührt das Verdienst das, den älteren Autoren bereits bekannte, sogenannte "Krummsehen" (von Beer "Metamorphopsie" benannt), als Symptom eines näheren Zusammenrückens nachbarlicher Neuhautelemente, d. h. als eine circumscripte Schrumpfung der Netzhaut ge-

deutet zu haben.

Die Metamorphopsie besteht bekanntlich darin, dass gerade Linien nicht mehr gerade, sondern nach bestimmten Gesetzen verbogen erscheinen und zwar so wie es beispielsweise die nebenstehende Fig. 74

| Fig. 74.                              | an einem System parallel liegender Herizontallinien zeigt. Einzelne dieser Li- |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| y                                     | nien sind, der erkrankten Stelle ent-                                          |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | sprechend, kreisbogenförmig erweiter,                                          |
| , <del>-</del> .                      | und zwar in solcher Weise, dass hori-                                          |
| 4                                     | zontale sowohl wie verticale Striche die                                       |
| 1                                     | Concavität ihrer Krümmung, nahezu ge-                                          |
| 2                                     | nau, ein und demselben Mittelpunkte zu-                                        |
| 0                                     | wenden. Ebendemselben Gesetze ent-                                             |
| 3                                     | sprechend, welches an verticalen und                                           |
| 6                                     | horizontalen Parallellinien besonders ein-                                     |
|                                       | fach und deutlich demonstrirbar ist, zei-                                      |
| gen sich nun auch alle anderen,       | in das Bereich des krankhaft veränderten                                       |

\*) American Journal of Ophthalmology Vol. II. pag. 1. New-York 1864.
\*\*) Die Fig. ist entnommen aus den "ophthalmologischen Beiträgen" von R. För-

seldgebietes fallende Gegenstände verunstaltet. So erscheinen z. B. uckte Zeilen nicht nur verbogen und wellenähnlich verlaufend, sondern erscheinen auch die einzelnen Buchstaben schief liegend, verlängert,

ürzt, verunstaltet.
Das Grössererscheinen einzelner Buchstaben erklärt sich durch ein elnen Buchstaben auf der Netzhaut einnimmt, nunmehr, in Folge

Zusammengedrängtseins der Netzhautelemente, nothwendigerweise grössere Anzahl derselben treffen und folgeweise ein scheinbar seres Bild hervorrufen. Wenn aber an irgend einer Stelle der zhaut ein Zusammenrücken ihrer Elemente stattfindet, so muss rwendigerweise, nicht weit davon, eine compensirende Dehnung Netzhaut, ein weiteres Auseinandertreten ihrer Elemente daraus herrehen. Demzufolge erklärt sich das Kleinererscheinen einzelner Buchen gerade umgekehrt, durch eine Dehnung der Netzhaut, der zu ge die einzelnen Elemente weiter auseinandertreten und ein gleich-sees Bild mit einer kleineren Anzahl Netzhautelemente congruirt.

In einer Reihe genau beobachteter Fälle fand Förster, durch die hthalmoskopische Untersuchung, in der Nähe der Macula lutea, und kranken Gesichtsfeldstelle genau entsprechend, einen schwarzen, von em rothen Hofe umgebenen Pigmentfleck. Nach ungefährer Schätzung sprach die fehlerhafte Stelle des Gesichtsfeldes stets einem grösseren fange, so dass also aus den subjectiven Erscheinungen auf Verändegen in der Netzhaut geschlossen werden musste, welche ziemlich weit gen in der Netzhaut geschlossen werden musste, welche ziemlich weit r das Bereich der ophthalmoskopisch wahrnehmbaren Veränderungen usreichten. — Die sämmtlichen von Förster hierher gerechneten Fälle rten exquisite Myopie und meistens auch die deutlichsten Zeichen von roideal-Atrophie an der Sehnervengrenze. — Es bleibt einstweilen unbestimmt, ob es sich hier um eine Choroidealexsudation handelt, r ob die Erkrankung — wie Förster meint — als eine Retinitis amscripta zu betrachten sei, welche mit ihrem Rückgängigwerden Schrumpfung zur Folge hat. Sectionsresultate, welche allein hierrentscheiden könnten, liegen bis jetzt noch nicht vor.

Was den Verlauf der Krankheit betrifft, so muss bemerkt den, dass in einzelnen Fällen zwar erhebliche Besserung einstelnen Besserung einstelnen Besserung einstelnen Besserung einstelnen Besserung einstelnen Besserung einstelnen Besserung wegidigische Erkrankung nechfolgte ein keinem der

etener Besserung recidivirende Erkrankung nachfolgte; in keinem der erwähnten Fälle, so weit die Beobachtung reicht, ist aber in spä-

ster. Tafel I. Fig. 1 Berlin 1862 Das Krümmungscentrum liegt hier zwischen den Linien 1 und 4, während die Linien 6 und 7 von der scheinbaren Verbiegung frei geblieben sind. — Das Bild einer geraden Linie muss auf der Netzhaut offenbar auf eine geradlinig fortlaufende Reihe einzelner Netzhautelemente treffen. Wenn aber diese geradlinig fortlaufende Reihe von Netzhautelementen krankhafterweise die Empfindung einer verkrümmten Linie hervorruft, so müssen diejenigen Elemente, welche jetzt in gerader Reihe angeordner sind, früher eine andere Angrdnung gehabt haben und zwar muss die sind, früher eine andere Anordnung gehabt haben, und zwar muss die frühere normale Anordnung genau so gewesen sein, wie sie dem Bilde einer wirklichen Linie, von der Form der scheinbaren Verkrümmung entsprechen würde. Die der krummen Ausbiegung entsprechenden Netzhautelemente haben also früher eine von dem Krümmungscentrum weiter entfernte Lage eingenommen; sie sind demnach gegen das Krümmungscentrum herangezogen, und dem zu Folge glaubte Förster mit Recht, die hier vorliegende krankhafte Veränderung als eine Schrumpfung der Netzhaut deuten zu müssen.

terer Zeit eine Netzhautablösung beobachtet worden. Hierauf ist in a fern ein besonderes Gewicht zu legen, als Förster das Krummsehen, wiches nicht selten in Begleitung von Netzhautablösungen beobachtet wie von der durch Verschrumpfung der Retina bedingten Metamorphystrenge getrennt wissen will. Auch solche Fälle, in denen, bei sche barer Verkrümmung gerader Linien, die Convexität der Krümmung ein bestimmten Punkt entgegen gekehrt ist, sollen nicht hierhergezählt wie den, in sofern hierdurch eine centrifugale Auseinanderdrängung der Netzhaut angedentet wie den Netzhaut angeden den N

hautelemente und nicht eine Schrumptung der Netzhaut angedeutet wir wollen hier indessen noch anmerken, dass auch Knapp sologe Fälle beobachtet haben will, dass er aber angiebt die Metamorph sie noch häufiger als ein Symptom partieller Choroidealatrophie geet

Die Behandlung bestand in der Regel in localen Blutentzie gen an der Schläfengegend, in reizenden Fussbädern und Abführung mitteln, nebst strengster Schonung der Augen. Doch scheint es kan wahrscheinlich, dass diese Therapie einen directen und sehr erheblicht Einfluss auf das Augenübel gehabt habe.

### Anhang.

### Doppelt contourirte Nervenfasern in der Netzhaut

Unter normalen Verhältnissen reichen die doppelt contourirten Ne venfasern im Sehnerven, wie oben (S. 562) angegeben wurde, nur bi an die lamina cribrosa, um sich von hier aus als durchsichtige Axens linder in der Netzhaut weiter auszubreiten.

Durch Untersuchungen von Virchow und Heinr. Müller aber festgestellt worden, dass, abweichend von der Norm, zuweilen doppelt contourirte Nervenfasern in der Netzhaut vorkommen. Solche Stellen machen sich anatomisch schon dem unbewafinem Auge als kleine weisse Flecke bemerklich. Ganz ähnliche Stellen in aber auch, bei sonst normalem Verhalten der Netzhaut und des Sehre mögens ophthalmoskopisch beobachtet und — wenn wir nicht im generet durch v. Gräfe vormuthwaren der Gräfe vormuth zuerst durch v. Gräfe vermuthungsweise für doppelt contourirte Nor

venfasern gehalten worden.

Diese ophthalmoskopisch sichtbaren Flecke (Siehe Taf. II, Fig. 3) zeich nen sich ganz besonders durch einen auffallend hell weissen Glanz aus, man ihn sonst nur bei blosgelegten Stellen der weissen inneren Skleralfide zu sehen gewohnt ist. Sie liegen aber in der Netzhaut und zwar vorzuge zu sehen gewohnt ist. Sie liegen aber in der Netzhaut und zwar vorze weise in den nach innen gelegenen Schichten derselben. Dies ist dara ersichtlich, dass sie die Netzhautgefässe an einzelnen Stellen, oft sogar i sehr erheblichem Umfange, völlig verdecken. Die Papille des Sehnerven bei gewöhnlich — wenn auch nicht immer — von dieser Trübung ganz oft doch theilweise verschont; die Trübung beginnt vielmehr in der Reg in nächster Nachbarschaft oder doch in geringer Entfernung von der Pipille und strahlt von hier aus, jedoch mit deutlich bemerkbarer Ve schonung und Umgehung der Gegend des gelben Fleckes, nach alle Richtungen hin aus. Aeusserst selten findet man weiterhin, und nicht i Zusammenhange mit der Haupttrübung, noch einzelne kleinere, ähnligetrübte Netzhautstellen, welche mithin die Voraussetzung einer, strecke

<sup>\*)</sup> Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde S. 309. Jahrg. 1864.

im völlig normalen Beschaffenheit der Nervenfasern nothwendig ma-m. Die peripherische Begrenzung der Trübung läuft in eigenthümlich menartige Spitzen aus, in welchen die einzelnen, abnorm veränderten renbundel, streifenförmig und mit grösster Schärfe gezeichnet, endigen. th Liebreich\*) soll auch die stärkere Prominenz der dicker ge-rdenen Netzhautstellen, an denen eine Partie anormaler Nervenfasern

reinanderliegt, erkennbar sein. Wenn der Bezirk, in welchem die doppelt contourirten und folgemit Myelinscheiden versehenen Nervenfasern liegen, sehr umfängist, so ist zuweilen ein ziemlich hoher Grad von Schwachsichtigkeit chzeitig beobachtet worden; in der Regel scheinen aber die consecu-Sehstörungen nur sehr geringfügig zu sein. Es darf daher wohl usgesetzt werden, dass die getrübten und ophthalmoskopisch unhsichtigen Stellen einen Defect im excentrischen Gesichtsfelde verssen, dagegen erscheint es doch sehr unwahrscheinlich, dass die Leisfähigkeit der in eben besprochener Weise veränderten Nervenfasern manigkeit der in eben besprochener weise veränderten Nervemasern mitlich alterirt wird, weil im entgegengesetzten Falle die Sehstörungen beträchtlicher sein müssten, als sie bis jetzt beobachtet worden sind. Der gewöhnlichen Annahme nach wird das in Rede stehende Leials angeboren betrachtet. Indessen darf wohl noch mit Recht an unumstösslichen Richtigkeit dieser Annahme gezweifelt werden. räfe versichert dergleichen nur bei Erwachsenen, bis jetzt aber nie bei Kindern gesehen zu haben.

dickung der Adventitialschicht an den Gefässen der Netzhaut.

Eine Hypertrophie der bindegewebigen Adventitialschicht an den seren Retinalgefässen kommt bei allen Formen von Retinitis vor. r Natur nach führt jedoch diese Hypertrophie nicht zur Verengerung Gefässlumens, sie besteht vielmehr in einem Undurchsichtigwerden Gefässwandungen mit gleichzeitiger Dickenzunahme nach aussen, shes sich ophthalmoskopisch durch deutlicheres Hervortreten der Ge-

wandungen zu erkennen giebt: man sieht die rothe Blutsäule von i intensiv weissen Streifen begrenzt. (Siehe Taf. IV, Fig. 1).

Wenn man auch oft genug Gelegenheit hat die leichteren Grade er Verdickung an einzelnen Gefässwandungen zu beobachten, so ist a kürzlich von Dr. Nagel\*\*) ein Fall von besonderem Interesse mitteilt worden, in welchem ganz exceptioneller Weise die Bindegewebs-ertrophie sich auf alle arteriellen Gefässe der Retina ohne Ausnahme

reckte, ja von diesen sogar, durch das Capillarsystem hindurch, bis die Anfänge der Venen hinübergriff. Dass dieser pathologische Zud mit hochgradigen Sehstörungen, insbesondere mit grossen und enthümlich gestalteten Gesichtsfelddefecten verbunden war, darüber 1 sich wohl Niemand verwundern. Inzwischen bleibt dieser Fall einsten der Gesichtsfelder Betiebleselbeite und len noch ein Unicum in der Geschichte der Retinalkrankheiten und ss als solcher, wenigstens anhangsweise hier verzeichnet werden.

herzugehören.

) Sitzungsber. d. ophthalm. Gesellsch. im J. 1864. 2. Sitzung. Siehe Monatsbl.

f. Augenhikde. S. 394. Jahrg. 1864.

<sup>\*)</sup> Atlas der Ophthalmoskopie S. 37 und Taf. XII. Fig. 1 und 2. Ein unter der ziemlich unpassenden Benennung "Opticusausbreitung in der Retina" in der Wien. med. Wochenschr. XI. 28 29; 1861 beschriebener Fall, in welchem namentlich auch der Gesichtsfelddefect constatirt wurde, scheint gleichfalls hier-

Andere, jedoch sehr wesentlich verschiedene Veränderungen tinalgefässe schliesen sich an diejenigen Processe an, welche mentirung der Retina führen, gleichviel, ob das Pigment sich u lich an den Gefässen der Netzhaut entwickelt, oder von der Claus in dieselbe hineingelangt sei. Die Gefässwandungen werde auch verdickt, bleiben aber transgarent und die Gefässverdich wickelt sich auf Unkosten des Gefässlumens (nach innen). Ein wendige Folge hiervon ist, dass, ophthalmoskopisch beobachtet, fässe enger und dünner erscheinen, woraus man auf eine Atrop selben geschlossen hat. Wenn auch die Bezeichnung Atrophie für Fälle vielleicht nicht ganz glücklich gewählt ist, so circulirt doch durch die verengten Gefässlumina eine geringere Blutmenge u durch — nicht aber durch die gleichzeitig vorhandenen Pigmer rungen — wird höchst wahrscheinlicher Weise der Torpor reti jene Herabsetzung der Sehschärfe bedingt, welche bei unzure Beleuchtung unter der eigenthümlichen Form der sogen. Nacht so charakteristisch hervortritt.

#### Ektasie der Netzhaut.

Wenn Sklera und Aderhaut durch einen ektatischen Proces dehnt werden, so kann ein solcher Vorgang nicht wohl stattfind dass auch die Netzhaut in Mitleidenschaft gezogen wird. Wir hereits angemerkt, dass ein solcher Vorgang nicht selten eine reiche und prognostisch sehr gefährliche Netzhautablösung zu habe; nach Wedl's\*) anatomischen Unterschungen scheint

Fig. 75.



als ob die Retina an dem nungsprocesse bis zu einem sen Grade theilnehmen könne, die äusseren Schichten dersel Grunde gehen, die Bündel dvenfasern dagegen wie ausein drängt, und die Kerne der Strulosa nicht mehr übereinande gert, sondern isolirt erscheinen besonders merkwürdig sind aber ihm (l. c. Fig. 29) abgebildeten lichen oder ellipsoidischen, schagen Lücken," welche sich in de brana limitans vorfinden und wał licherweise wohl als Zerreissung selben aufgefasst werden müssen

#### Amaurose und Amblyopie.

Functionsstörungen ohne anatomisch nachweisbare Gewebeverände Mit der Benennung Amaurose, oder "schwarzer Stas

<sup>\*)</sup> Atlas der patholog. Histologie des Auges. Retina-opticus. Taf. III. und 29. Leipzig 1860. — Die obenstehende, jenem Atlas (Fig 29) ent Figur 75, ist unter 350maligen Linearvergrösserung gezeichnet.

inet man im Allgemeinen jede vollständige Erblindung, resp. unheil-Blindheit, bei welcher die brechenden Medien des Auges durch-ig geblieben sind. Mit dem Worte Am blyopie bezeichnet man da-in, jede Herabsetzung des Behschärfe, jede Vergrösserung des klein-

Distinctionswinkels, wobei in der Regel gleichfalls Durchsichtigkeit brechenden Medien vorausgesetzt wird.

Es wäre demnach nicht durchaus unrichtig, wenn man sagen wollte Myope leide an Amblyopie für die Ferne, der Hypermetrope an lyopie für die Nähe; ist doch auch die mit Astigmatismus verbun-Gesiehtsschwäche, von wenigen Lehren noch und mit vollem Beeht Gesichtsschwäche vor wenigen Jahren noch und mit vollem Recht

mblyopie bezeichnet worden.

Im Grunde genommen bleibt es sich vollkommen gleich, ob eine besetzung der Sehschärfe durch eine — gleichviel wo localisirte — kheit, oder ob bei fehlerhafter Beschaffenheit der brechenden Meunter gewissen oder unter allen Umständen ein Netzhautbild zu le kommt, welches verzerrt oder verwaschen ist, und daher von empfindenden Netzhautelementen nicht mehr in seiner vollen Deuteit percipirt werden kann. Ja, wir würden es sogar nicht unrichtig 1, wenn Jemand die Gesichtsstörungen bei Hornhauttrübungen oder rübungen der Linse oder des Glaskörpers, Amblyopie nennen, kurz, man mit diesem Worte jede Verringerung der normalen Sehschärfe, ohne Rücksicht auf die Durchsichtigkeit oder Undurchsichtigkeit rechenden Medien bezeichnen wollte \*).

In diesem Sinne genommen, kann nach dem heutigen Stande der halmologie das Wort Amblyopie fast ganz entbehrt werden. Jedenfalls es zur untergeordneten Bedeutung eines blossen Symptomes herab, es in Ermangelung einer genau gestellten Diagnose vorläufig bewird, und kann, wenn nur der Grad derselben genau bekannt ist, ı die von Donders gewählte Bezeichnungsweise, wonach die hersetzte Sehschärfe als ein Bruchtheil der normalen ausgedrückt wird,

allen Umständen vollkommen ersetzt werden. Etwas anders würde sich's mit der Amaurose verhalten, für welche Bezeichnung Sehschärfe  $=\frac{1}{\infty}$  in so fern nicht genügt, als man untmaurose nicht sowohl den Mangel der qualitativen, als vielmehr vollständigen Mangel aller quantitativen Lichtempfindung bei Durchgkeit der brechenden Medien versteht. Indessen gehen diese Zule so allmälig in einander über, dass man in älterer Zeit für nöthig tet hat mit der Benennung Amblyopia amaurotica noch ein chenglied zu schaffen, einen Zustand nämlich, der den Uebergang amblyopie in absolute Amaurose bezeichnen soll.

Donders unterscheidet in strengerer Weise drei verschiedene Hauptklassen der Störungen beim monoculären Sehakte nämlich:

2) Trübungen, bei denen ein deutliches optisches Bild überhaupt gar nicht entsteht und endlich

<sup>1)</sup> Amblyopie, resp. Amaurose, bei welcher zwar ein correctes Bild der Aussenwelt auf der Netzhaut entsteht; allein aus irgend einem, in der Retina, im Sehnerven oder selbst im Gehirn liegenden Grunde nur unvollkommen oder gar nicht zur Perception kommt.

<sup>3)</sup> Anomalieen der Refraction und Accommodation, bei welchen zwar ein optisches Bild zu Stande kommt, allein entweder nicht an der richtigen, zur Perception geeigneten Stelle, (Myopie, Hypermetropie) oder in verzerrter und mehr oder weniger unkenntlicher und incorrecter Form. (Astigmatismus).

In vorophthalmoskopischer Zeit, als man die Ursachen der Stät gen des Sehvermögens hauptsächlich nur aus der pathologischen Ansto kannte, gehörte fast das ganze Gebiet der intraoculären Krankheiten u das Kapitel der Amaurosen und Amblyopieen. Seit der Anwendung Augenspiegels ist aber das Terrain derselben mehr und mehr einges worden, indem man die Krankheitsvorgänge genauer kennen und einander abgrenzen lernte und mit anderen sachgemässeren Names zeichnete. Es genügt demnach zum Begriff der Amaurose nicht mehr völlige Blindheit bei durchsichtigen Augenmedien, denn alle Erblindun deren intraoculärer Grund durch den Augenspiegelbefund nachweist, gehören nicht in das Gebiet der Amblyopieen und Amaure sondern in das anatomische Gebiet der Retinal- und Choroideal-Kru

Nichts destoweniger bleibt aber noch eine nicht ganz unerhebt Quote von Erblindungen zurück, in denen der Augenspiegel entwei gar keine Auskunft giebt über die Ursache der Erblindung, oder nur directe Zeichen einer extrabulbären Krankheitsursache verräth. Sold Erblindungen mit negativem Augenspiegelbefund oder de mit den ganz unerheblichen Symptomen geringer Netzhaut - oder Croideal-Hyperämie, oder leichter Pigmentanomalie sind es, welche Zeit noch in der Kategorie der Amaurosen verbleiben müssen, jede mit der Exspectanz durch fortschreitende und immer tiefer dringende International der Amaurosen verbleiben müssen, jede mit der Exspectanz durch fortschreitende und immer tiefer dringende International der Schreitende und immer der Schreitende un kenntniss nach und nach aus derselben befreit zu werden \*).

#### Amaurose.

Eintheilung. — Wollen wir die genannten Krankheiten meiner besonderen Eintheilung unterwerfen, so würde zunächst unterweiten. den werden können, zwischen wahren und falschen Amaurosen, inder wir den ersteren alle diejenigen Erblindungen zuzählen, deren übrigen diagnosticirbarer Krankheitssitz in den Nervencentren, nämigen Gestionen den im Bückenmank zurantet (Gerekhenmank in Bückenmank zurantet). Gehirn oder im Rückenmark wurzelt (Cerebrospinal-Amaurosen). Alle übrigen hierhergehörigen Erblindungen, mit bis jetzt noch unbekanten Ursachen, würden unter die Pseudamaurosen zu rechnen sein.

### Die Cerebral- und Spinalamaurosen.

Der Zusammenhang von Amaurose mit Tumoren im kleinen der grossen Gehirn, mit apoplektischen Heerden oder mit Aneurysmen, ir irgend eine Stelle des Gehirns comprimiren, ist schon in früherer Z

oft genug constatirt worden.

Dass dergleichen organische Veränderungen im kleinen Gehing an und für sich eine Amaurose nicht bedingen, scheint aber, abgesehen von der anatomischen Unwahrscheinlichkeit, zur Genüge erwiesen zu sein durch einen (von Solly citirten) Fall von congenitalem Mangel des kleinen (von Solly citirten) nen Gehirns mit vollkommenem Erhaltensein des Geschmackes, sowie des Gehörs- und des Gesichtssinnes. Aber auch im grossen Gehirn finden sich nicht selten grosse Tumoren und umfängliche apoplektische

<sup>\*)</sup> Es geht hieraus hervor, dass die Amaurosen, strenge genommen, den intro-culären Krankheiten gar nicht zugezählt werden dürfen; wir wissen ihnen aber keinen geeigneteren Platz anzuweisen und lassen sie desshalb hier den Bes-nalkrankheiten nachfolgen.

le ohne Beeinträchtigung des Sehvermögens. Wir sind demnach ar Annahme genöthigt, dass der Sitz eines solchen Krankheitsheeredenfalls eine bestimmte Lage haben, und zwar so gelegen sein s, dass er entweder direct oder indirect, einen Druck auf den Sehm oder auch nur auf seine letzten Wurzelendigungen ausübe, und reh eine Atrophie derselben einleite, oder dass eine Compression der algefässe, mit consecutiven Ernährungsstörungen der Netzhaut, dat zu Stande komme. Letzteres wird durch das ophthalmoskopische alten der Netzhautgefässe in einem gewissen Stadium der Erkranleicht constatirt, ersteres ergiebt sich aus den Symptomen der arvenatrophie, wenn diese nicht durch vorausgehende intraoculäre kheiten herbeigeführt worden ist.

Endlich ist es ebenfalls schon seit langer Zeit bekannt, dass auch nungen und lähmungsartige Zustände des Rückenmarks nicht selten allmälig sich einstellenden Erblindungen mit Sehnervenatrophie be-

st werden.

Symptome. — Bei allen wahren Amaurosen finden sich mehr oder zer erhebliche Veränderungen an der Sehnervenpapille. Die Verrungen bestehen entweder in mechanischen Hyperämieen, oder in ündung (Neuritis nerv. optic.) oder endlich in einer Atrophie des Sehm, und zwar hauptsächlich in jener Form derselben, welche der nsichtigen Netzhautatrophie (siehe S. 617) entspricht und sich als te, kaum bemerkbare Vertiefung, ganz besonders aber durch ihr sehnigses Aussehen und durch das deutlichere Sichtbarwerden der Lamina osa charakterisirt. Die Gefässe sind je nach den näheren Umständen eder hoch- und höchstgradig verengt, oder lassen auch wohl eine, h mechanischen Druck hervorgerufene, venöse Hyperämie erkennen. und wann sind auch die Grenzen der Papille etwas verschleiert oder rstreckt sich sogar von der Papille aus ein leichter trüber Hauch die angrenzenden Partieen der Netzhaut. Alle übrigen etwa vormenden, ophthalmoskopisch sichtbaren Abweichungen von dem Norn sind als zufällige Complicationen zu betrachten.

Diesem Befunde begegnet man nun ebensowohl bei cerebralen wie pinalen, resp. bei cerebrospinalen Amaurosen; der Augenspiegel ist t geeignet uns nähere Auskunft über den Sitz des Uebels zu n. Dagegen ist es in letzterer Beziehung von Wichtigkeit auf die se der Pupillaröffnung zu achten. Es ist eine bekannte Thatsache, bei Cerebralamaurosen die Pupillen ungewöhnlich weit, bei Spinalrosen ungewöhnlich enge gefunden zu werden pflegt, und ebenso nnt ist es ferner, dass die Pupillen völlig amaurotischer Augen auf teinfall nicht mehr reagiren; dass aber wohl noch, bei einseitiger urose, die Pupille des kranken Auges mit der sich contrahirenden lle des gesunden Auges synergisch zusammengezogen wird.

lle des gesunden Auges synergisch zusammengezogen wird.
Die su bjectiven Symptome bestehen, wie es der Begriff des Krankzustandes mit sich bringt, in vollständiger Erblindung oder in einer vollständigen Erblindung tendirenden, sogen. amaurotischen Am-

pie.

Im ersteren Falle, nämlich bei absoluter Amaurose, können zuweilen subjective Feuer- und Flimmererscheinungen bestehen; characterih ist aber, dass in dem ganzen Gesichtsfelde jede quantitative Wahrnung einer objectiv vorhandenen Lichtquelle vollkommen fehlt. einigen Seiten wird auch noch auf das Fehlen der sogen. Phosphene, auf den Mangel der durch Druck auf den Augapfel hervorzurufenfeurigen Kreise grosses Gewicht gelegt (Serres d'Uzès).

Bei unvollkommner Erblindung ist die Untersuchung des per pherischen Sehvermögens nicht nur vom grössten Interesse für die innere Diganostik, sondern auch von hoher prognostischer Wichtigkeit innere Diganostik, sondern auch von hoher prognostischer Wichtigkeit innere Diganostik, sondern auch von hoher prognostischer Wichtigkeit innere Diganostik, sondern auch von hoher prognostischer Wichtigkeit. In der geformte Stellen — wie bei vielen anderen intraoculären Krankheiten— die Grenzen zwischen den empfindenden und nichtempfindenden Nachhauttheilen ophthalmoskopisch nachweisen zu können, verschiedentigeformte Stellen, theils herabgesetzter, theils völlig aufgehobener des sichtsempfindung. Gewöhnlich bilden diese Stellen mehr oder weisen umfangreiche Defecte, welche meistens, wenn auch nicht immer, das untrale Sehen relativ verschonen; doch ist es, besonders im Vergleich den Sehstörungen bei Retinitis pigmentosa, von differentiell-diagnosisch wichtigkeit, dass bei Cerebral-Amaurosen eine bedeutende Verngern des Gesichtsfeldes gewöhnlich auch von einer namhaften Herabetten der Centralen Sehschärfe begleitet ist. In einzelnen seltenen Fällen bildetete der Defect eine mehr oder weniger breite Zone, welche die Stelle der centralen Sehens umgab, so dass diesseits und jenseits normale Lichtentigen aus centraler Ursache, das Sehvermögen zuerst in den ohnehm schwächsten innervirten peripherischen Partieen, so dass sich die Erbindung als concentrische Einengung des Gesichtsfeldes oder als dung als concentrische der Netzhaut von der Peripherie gegen den geher Fleck hin darstellt. Die Figur des übrig gebliebenen Sehfeldes ist aber gewöhnlich nicht rund, sondern unregelmässig, und zeigt gewöhnlich in die Größes des peripherischen Gesichtsfelddefectes und die met

Die Grösse des peripherischen Gesichtsfelddefectes und die met oder weniger rasch zunehmende Ausdelmung desselben geben für die Prognose weit bessere Stützpunkte als etwa gleichzeitig beobachten Schwankungen in der Besserung oder Verschlechterung des centrale Sehvermögens.

Wir haben hier, bei Gelegenheit der Störungen des peripherische Sehvermögens, noch das Verhältniss der Gehirntumoren zur Hemiopis

etwas ausführlicher zu berücksichtigen.

Sofern nämlich ein Gehirntumor, im weitesten Wortsinne, nicht wohl durch einfache venöse Blutstauung auf die Beschaffenheit der Entrittsstelle des Sehnerven zurückwirkt, sondern vielmehr den Sehnerman seinen Ursprungsstellen, oder in seinem weiteren Verlaufe irgenden comprimirt und zwar in solcher Weise comprimirt, dass seine Littungsfähigkeit dadurch aufgehoben wird, kann zu einer geziehten des Gehirnleidens Hemiopie entstehen, worunter man die jenige Beschränkung des Gesichtsfeldes versteht, bei welcher eine ganze Hälfte desselben völlig fehlt. — Gehen wir auf die Beschränkung der anatomisch wohlbegründeten Verhältnisse der sogen. Dezustion in dem Chiasma der Sehnerven zurück, so wird es leicht ersichtlich wie sich aus den Bestimmtheiten der Hemiopie gewisse Rückschaltse auf den Sitz und auf die Lage eines Gehirntumors mit voller Sich erheit ableiten lassen. An der Stelle des Chiasma theilen sich nämlich die Nervenfasern, welche in den beiden Stämmen des Sehnerven, vor der Vereinigung beider in dem Chiasma, enthalten sind in solcher Weise, dass jeder derselben dem anderen die Hälfte seiner Nervenfasen abgiebt, dass also nach dem Austritt aus dem Chiasma jeder Sehnervenstamm, durch die Hälfte seiner Fasern mit der rechten, und durch die andere Hälfte, mit der linken Gehirnhemisphäre in Verbindung steht. Diese Nervenfasern vertheilen sich nun im Auge und in ihrer Ausbretung als Retina in solcher Weise, dass die innere Hälfte der Retina

den sogen. fasciculus cruciatus mit der jenseitigen, die äussere Hälfte en mit der gleichnamigen Gehirnhemisphäre in Verbindung steht.

man das Gesichtsfeld jedes Auges durch eine verticale Linie gedenkt, so wird demnach die nach innen liegende Hälfte, z. B. nks augigen Gesichtsfeldes mit Nervenfasern correspondiren, welche inken Gehirnhemisphäre zurückführen, während die äussere Gefeldhälfte desselben Auges zu solchen Nervenfasern in Beziehung, welche von der rechten Gehirnhemisphäre entspringen. — Dieses segesetzt, so ist leicht zu ersehen, dass der Druck eines Gehirntusuf einen Ontigusstamm, mit Verädung seiner Nervenfasern und auf einen Opticusstamm mit Verödung seiner Nervenfasern und bung seiner Leitungsfähigkeit, ganz verschiedene hemiopische Erungen bedingen muss, je nach der Stelle, welche vom Druck ge-

Zunächst ist im Allgemeinen ersichtlich, dass ein einseitiger Gehirnr, so lange er nur den einen Sehnervenstamm zu erreichen und zu rimiren im Stande ist, niemals zur völligen Erblindung, sondern im rsten Falle nur zur Hemiopie führen kann, und zwar ist weiterhin merken, dass wenn diese Compression an einer Stelle stattfindet, och jenseits des Chiasmas gelegen ist, die fehlenden Gesichtsfeldhälften eide Augen nach derselben Richtung hin gelegen und dem Orte des ors im umgekehrten Sinne entsprechend sind. Ein linksseitiger Tuwürde also, unter dieser Voraussetzung, in beiden Augen einen Deder rechtsseitigen Gesichtsfeldhälfte bedingen und die ganze linke

e des Gesichtsfeldes völlig ungestört lassen.
Ein Tumor, welcher das Chiasma selbst comprimirt, kann begreifr Weise verschiedenartige Defecte und schliesslich sogar völlige
mose bedingen, dagegen würde ein Tumor, welcher vor dem
sma und zwischen den beiden Schenkeln der Sehnervenstämme, nach sma und zwischen den beiden Schenkeln der Sehnervenstämme, nach i Austritt aus dem Chiasma, gelegen ist, sofern er nur theilweise siden inneren Hälften der Sehnervenstämme comprimirt und leitungsig macht, einen Gesichtsdefect veranlassen, dessen beide Hälften len beiden vorhandenen Gesichtsfeldhälften genau congruiren. Es e sich daher hiebei ereignen, dass binoculär sehende Patienten, sie nicht zufällig das eine Auge schliessen, den Defect gar nicht ur würden. Bei genauerer Prüfung des Gesichtsfeldes jedes eine Auges ergiebt sich aber, dass in dem rechten Auge die in dem linken die linke Gesichtsfeldhälfte fehlt. Zeigt sich ler Prüfung des Gesichtsfeldes ein solches Verhalten und hat anderweitige zureichende Gründe einen Gehirntumor anzunehso kann man gewiss sein, dass man sich in der Localisirung irren wird, wenn man annimmt, dass er zwischen den Schenkeln shnerven, nach ihrer Decussation im Chiasma, seinen Sitz habe \*).— le sich z. B. die linke Gesichtsfeldhälfte des rechten Auges verdunzeigen, während das linke Auge vollkommen normal functionirt und e sich allmälig vielleicht mit der Zeit auch noch eine Herabsetzung lehschärfe in der andern Gesichtsfeldhälfte des rechten Auges einn, so dürfte man annehmen, dass der fragliche Tumor diesseits des ma, irgendwo an der äusseren Seite des Sehnerven und rechibere dem Chiemps also neh vor der Nervendenvestien gelegen sein müsse. — Endlich könnte ein Tumor auch noch bisten dem Chiemps also neh vor den Nervendenvestien gelegen its gelegen sein müsse. - Endlich könnte ein Tumor auch noch hinter dem Chiasma, also noch vor der Nervendecussation gelegen und hier beide Nervenstämme comprimiren. Der Effekt der Lei-

Ein solcher Fall nebst Autopsie wurde z. B. von Dr. Sämisch in den Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde III. Jahrg. (1865) Klin. Beobachtg. N. 8 S. 51 mitgetheilt. itz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

tungsstörung eines so gelegenen Tumors würde demjenigen eines In-

mors, welcher unmittelbar vor dem Chiasma liegt, tast gleich sein.

Im Allgemeinen bleibt hierüber noch hervorzuheben, dass die brigränzung des vorhandenen und des fehlenden Gesichtsfeldes am schiffsten markirt ist, wenn die Verödung und Leitungsaufhebung jen seits des Chiasmas stattfindet und wenn sie hier nur den einen Stamm beim In der That findet sich in solchen Fällen oft eine auffallend scharf gezichen Abgrongung gwischen der fehlenden und der nech verbendenen Gesichten Abgrenzung zwischen der fehlenden und der noch vorhandenen Gesiche feldhälfte. In den anderen Fällen, in denen jene Nervenfaser i meisten leiden, welche nach derjenigen Seite hin gelegen sin , welcher der Tumor gegen sie andrängt, zeichnet sich das Phänomen Hemiopie niemals so rein und scharf ab, weil meisten theils ausschlich Statzman Norwenfasen desselben Statzman von des eine statzman der scharf ab verschen desselben Statzman von des eine statzman des eines eine statzman des eines ein übrigen Nervenfasern desselben Stammes, wenn auch in weit geringen Grade, durch den Druck leiden. In dem erstgenannten Falle den bleiben die nicht comprimirten Nervenfasern vollkommen unges ihrer Function.

Die angeführten verschiedenen Formen halbseitiger Erblindussen sich theoretisch aus den anatomischen Lagenverhältnissen des nervenfasern im Chiasma mit Nothwendigkeit ableiten; sie sind ab sämmtlich, und zwar gar nicht so ganz selten am Krankenbette wirklick achtet worden. Es bleibt nur zu wünschen, dass durch eine reiche suistik von Sectionen, die Richtigkeit der jedesmaligen Diagnose country und besser aufgehellt werde, denn es kommen sogar im Leben Formen von Hemiopie vor, wie z. B. das gleichzeitige Fehlen des seitigen Gesichtsfeldes im linken und des linksseitigen im rechten en gescheitet gesche Sellen des seitigen Gesichtsfeldes im linken und des linksseitigen im rechten en gescheitet gesche gescheitet gescheitet

deren anatomische Erklärung nicht ganz leicht zu sein scheint.

Wenn bei vorhandener Amaurose das gleichzeitige Vorhandener in den von Wichtigkeit sein, darüber zu entscheiden, ob das I im Gehirn selbst, oder ob es an der Basis encephali seinen Sitz has I Das Erstere wird man immer dann annehmen müssen, wenn fallende hemiplektische Symptome sich in den Vordergrung drägen under in der Sensibilität der einen Körperhältte bemerkt werden. oder in der Sensibilität der einen Körperhälite bemerkt werden, es zunächst noch gleichgültig ist, ob diese Störungen dauernd odvorübergehend sich zeigen. Wenn aber die paralytischen Erschein
in dem Muskel-Bereiche, welches durch den Oculomotorius, odedurch die anderen, an der Basis cranii vorbeiziehenden Nerven ver
wird beginnen und vorzugsweise (wenn auch nicht ausschliesslic) dieses beschränkt bleiben, so hat man wahrscheinlicher Weise paterologische Veränderungen vor sich, welche an der Basis encephali ihre z haben, und alsdann in der grösseren Hälfte der Fälle wohl syphilitischer Natur sind. Es bedarf übrigens wohl keiner besonderen Erwähnung, das

basilare und encephalische Störungen auch gleichzeitig vorkommen können.
In Bezug auf den Sitz des Tumors, resp. des apoplektischen Heerdes dürfte noch die Bemerkung (einstweilen freilich nur als Curiosum) einen Platz finden, dass Hughlings Jackson, bei Complication der Amaurose mit Hemiplegie, die letztere so oft linksseitig gefunden hat

dass er an ein zufälliges Zusammentreffen zu zweiseln geneigt ist.

Prognose und Ausgang. — Da bei den meisten organischen
Cerebralleiden Intermissionen der krankhasten Symptome beobachtet
werden, so kann es nicht auffallend erscheinen wenn, namentlich
im Beginne cerebraler Sehstörungen, die Schärse des Sehvermögens
ichfalls intermittirende Schwankungen zeigt und erst mit dem weiteren

hreiten des cerebralen Leidens endlich völlig und ohne Rückkehr unde geht. Indessen sind auch zuverlässige Beobachtungen bebei denen, nach wochenlanger Dauer eines absoluten Mangels jeur von Lichtschein, das Sehvermögen endlich doch wieder zur Norm zgekehrt ist.

Solche Fälle ermahnen uns zur Vorsicht in Bezug auf Stellung ngünstiger Prognosen. Auf der anderen Seite aber dürfen wir durch geringe Schwankungen des centralen Sehvermögens, auch illzuleicht sanguinischen Hoffnungen hingeben, vielmehr sind hier en gegebenen Winke in Bezug auf das excentrische Sehen sorg-

; zu Rathe zu ziehen.

m Allgemeinen muss die Prognose hauptsächlich von dem Grundabhängig gemacht werden, auf dessen sorgsamste Ermittlung ufmerksamkeit zu richten ist. — Die günstigste Prognose werden er Beziehung die Blutergüsse erlauben, welche sich besonders durch zhes, nicht selten nach traumatischer Veranlassung entstehendes ten hemi - oder paraplegischer Lähmung charakterisiren. Die Rem des Blutergüsses wird die Hoffnung auf gleichzeitige Rückkehr Invermögens nicht unbegründet erscheinen lassen. Demnächst dürfzhl die auf syphilitischer Grundlage beruhenden Cerebralamaurosen enstigsten Aussichten auf Besserung, resp. völlige Wiederherstellung ten. Fälle von dauernder Heilung wahrer Spinalamaurosen sind cht bekannt geworden, und noch viel weniger werden die von böste Gehirntumoren abhängigen Erblindungen auf erfolgreiche ärztliche hoffen dürten.

3ch and lungs weise. — Nach dem bisher Mitgetheilten wird therapeutischer Beziehung wenig Trost erwarten. Die Rücksicht at Allgemeinleiden muss stets den Ausgangspunkt jedes Curverfahilden. Je nach den grösseren oder geringeren Aussichten auf Erm Allgemeinen, wird auch die specielle Hoffnung auf Erfolg in Beuf Wiederherstellung des Sehvermögens einige Begründung finden. Auf Grund empirischer Erfahrungen hat sich namentlich der Subund die verschiedenen Jodmittel eines günstigen Rufes zu erfreuen. haben in manchen, nicht näher definirbaren Fällen die Blutentigen in der Schläfengegend durch den Heurteloup'schen Blutegel untitbar günstige Erfolge gehabt. Solche Blutentziehungen empfiehlt tilch auch von Gräfe, und bezeichnet sie als einen Versuch, den i allen Amaurosen mit unbestimmter Deutung, gewissermaassen als ens auf die Möglichkeit therapeutischer Erfolge einschlägt, und solirt, dass vor, resp. nach der Blutentleerung in gewissen Intervallen ichtschein geprüft wird. Zeigt sich hierbei gar keine Schwankung, legt er, bei einmal eingetretener Erblindung, von weiteren Curvern abzustehen.

#### Die Pseudamaurosen.

1) Amaurose nach Blutverlust. — Obwohl bedeutende Blutverunter die Ursachen einer plötzlichen Erblindung aufgeführt zu werbflegen, so ist doch die Literatur noch nicht reich genug an genau schteten casuistischen Mittheilungen, um auf den fraglichen Vorgang inreichend klares Licht zu werfen. Ein vorübergehendes, der Synvergleichbares Verschwinden aller Sinnesempfindung, welches der Ausgleichung des Blutverlustes wieder aufhört, ist hier naherweise nicht gemeint. Es handelt sich vielmehr um Fälle blei-

bender Erblindung, denen als muthmaassliche Entstehungsursache en mehr oder weniger bedeutender Blutverlust vorausgegangen ist. Es finden sich mehrere Fälle notirt, in denen Erblindung oder hockgradige Abnahme des Sehvermögens nach Blutungen post puerperium oder bei Uteruscarcinomen beobachtet wurde, die aber nach wiedererlangten körperlichen Kräftezuständen sich meistens spurlos verloren oder doch in wesentliche Besserung übergingen. Von ganz besonderem Interesse sind aber solche Erblindungen, welche beobachtet wurden nach blutigen Stuhlentleerungen oder nach beträchtlichem Bluterbrechen, unter begleitenden Umständen, welche auf die Anwesenheit eines runden Magengeschwüres schliessen liessen\*). Wir bemerken, dass in allen bisher bekannt gewordenen Fällen die Erblindung zwar nicht gam plötzlich eintrat, aber doch im Verlauf weniger Tage nach vorausgegangener Blutung bis zum vollständigen Mangel aller quantitativen Gesichtempfindungen sich steigerte, dass in allen Fällen die Erblindung doppelseitig war und als eine incurable betrachtet wurde und dess der orbitel seitig war und als eine incurable betrachtet wurde, und dass der ophthal-moskopische Befund, wenn auch nicht völlig negativ, doch nichts An-deres ergab, als eine verminderte Blutfüllung sämmtlicher Gefässe der Retina, welche zwar in einem Falle so bedeutend war, dass sie allerdings als Zeichen einer "durchsichtigen Netzhautatrophie" betrachtet werden durfte

Ueber die näheren Ursachen dieser räthselhaften Erblindung sind bis jetzt nur völlig unwahrscheinliche Hypothesen bekannt geworden und es lässt sich über deren Behandlung um so weniger etwas Bemerkenswerthes berichten, als die mitgetheilten Fälle sämmtlich als unheilbar bezeichnet worden sind.

2) Amauros en während der Schwangerschaft und LactsAuch unter solchen physiologischen Verhältnissen sind allzuoft schon völlige oder fast völlige, meistens plötzlich auftretende Erblindungen beobachtet worden, als dass ein innerer causaler Zusammenhang geläugnet werden könnte. Freilich bedürfen wir noch einer sorgfältigen Sichtung der hierhergehörigen Fälle und einer genauen Aufnahme des biedesmeligen enhalte werden beschen Beginnen der That mid eine seine der Platt mid eine seine seine seine der Platt mid eine seine jedesmaligen ophthalmoskopischen Befundes, denn in der That wird man zuweilen veranlasst die Annahme einer Embolie oder einer intraoculären Blutung oder dgl. für nicht ganz unwahrscheinlich zu halten. Auch verdient an dieser Stelle bemerkt zu werden, dass bei Schwangeren zuweilen Bright'sche Nierenerkrankung und regelmässigenweies ein zuweilen Bright'sche Nierenerkrankung und regelmässigerweise ein geringer Grad von Albuminurie beobachtet wird, so dass eine gewisse Quote der hierhergehörigen Amaurosen vielleicht auch auf Rechnung dieser Krankheit zu setzen wäre. Was den Verlauf und die Ausgänge solcher Amaurosen betrifft, so lässt sich auch hierüber zur Zeit noch nichts Bestimmtes angeben, denn zuweilen beobachtete man unter hinzutretender Eklampsie einen lethalen Ausgang (Schön), in anderen Fällen blieb die Amaurose stationair oder besserte sich nur unvollkommen, in noch anderen Fällen sah man post puerperium vollkommene Heilung eintreten (Arnold), ohne dass sich bestimmte Anhaltspunkte für die Voraussage ergeben hätten.

Ein ganz besonders merkwürdiger Fall ist von Lawson\*\*) beschrie-

ben worden. Derselbe theilt mit, dass eine Frau, im 2. Monat ihrer 8.

<sup>\*)</sup> Die erste hierhergehörige Beobachtung finden wir von O'Reilly (Lancet. 1852 March.) aufgezeichnet. Fernere Fälle wurden mitgetheilt durch v. Gräfe und Finkentscher (Archiv f. Ophthalm. Bd. VII, Abthl. 2, S. 148 u. Bd. VIII. Abthl. 1, S. 209).

<sup>\*\*)</sup> Ophthalm. Hosp. Rev. Vol. IV, pars 1, pag. 65. London 1863.

Schwangerschaft, fast völlig erblindete und nach der Geburt soviel Sehvermögen wiedergewann, um grosse Druckschrift lesen zu können. Zwei Jahre später, im 2. Monat ihrer 9. Schwangerschaft wiederholt sich dasselbe Ereigniss, doch gewinnt sie nach der Geburt nur noch so viel Sehvermögen wieder, um ungeführt herumgehen zu können. Etwa im 2. Monate der 10. Schwangerschaft verschlechtert sich das Sehvermögen abermals, so dass sie gegenwärtig (im 6. Monat der 10. Schwangerschaft, und 18 Monate nach der 9. Geburt) links keinen Lichtschein mehr hat und rechts nur noch auf etwa 8 Zoll Entfernung die vorgehaltene Hand erkennt. Beide Pupillen sind weit. Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung erscheint die Sehnervenscheibe klein und von bläulich-perlweisser Farbe. Die Arterien zeigen sich wie feine Fäden; die Venen sind sehr breit.

- 3) Amaurose in Folge von Verletzungen in der Supraorbitalgegend. Nicht so ganz selten sind solche Beobachtungen, in denen Erblindung, ohne ophthalmoskopisch nachweisbaren Erklärungsgrund, einer Verletzung in der Supraorbitalgegend und namentlich einer Verletzung der Supraorbitalnerven nachfolgte. Man würde geneigt sein, solche Fälle der Commotio retinae anzureihen, wenn sie sich nicht durch eine weit geringere Heilungsfähigkeit auszeichneten. In der That konnte in mehreren der hierhergehörigen Fälle die fortbestehende Blindheit noch nach einer längeren Reihe von Jahren constatirt werden \*).
- 4) Amaurose nach Verletzungen. (Commotio Retinae).

   Es ereignet sich ebenfalls nicht ganz selten, dass man nach Verletzungen des Augapfels, nach Erschütterungen, Quetschungen, nach Getroffenwerden durch einen Blitzschlag \*\*) u. s. w. eine vollständige Lähmung der Netzhautenergie eintreten sieht. Im ersten Momente pflegen die Betroffenen Feuererscheinungen im ganzen Gesichtsfelde zu sehen. Die nachfolgende Erblindung ist gemeiniglich, wenn auch nicht immer, eine so vollständige, dass keine Spur quantitativer Lichtwahrnehmung zurückbleibt. Ophthalmoskopisch bemerkt man zuweilen wohl Netzhauthyperämie und mehr oder weniger umfangreiche Blutextravasate in der Retina; meistens genügen diese aber nicht, um die völlige Aufhebung aller quantitativen Gesichtswahrnehmung zu erklären; es muss daher eine anderweitige, ophthalmoskopisch nicht sichtbare Veränderung der Netzhautelemente (Commotion) vorausgesetzt werden, welche jedoch, wie die Erfahrung lehrt, entweder spontan, oder unter der Anwendung entsprechender Heilmittel, ziemlich rasch in mehr oder weniger vollständige Heilung überzugehen pflegt.
- 5) Amaurose, auftretend während oder nach verschiedenen acuten Erkrankungen (Pneumonie und Pleuritis, Angina diphtheritica, Febr. intermittens, Typhus, Dysenterie etc.). Wir fassen hier eine Reihe von Krankheiten zusammen, in deren Gefolge Erblindungen oder plötzliche Abnahme des Sehvermögens beobachtet und als von ersteren abhängig beschrieben worden sind. Ohne Zweifel wird der Augenspiegel und die übrigen optisch-diagnostischen Hülfsmittel noch vieles zur Sichtung und genaueren Bestimmung der hierhergehörigen Sehstörungen beitragen. Zur Zeit sind wir aber noch nicht in der Lage diese so nöthige Sichtung vornehmen zu können.

<sup>\*)</sup> Amer. med. Times. N. S. IV. 11; March. 1862.
\*\*) Sämisch, in d. Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. S. 22, Jahrg. 1864.

Sichel\*) hat namentlich schon in vorophthalmoskopischer Zeit darauf aufmerksam gemacht, dass in der Reconvalescenz nach Pneumnieen und Bronchialkatarrhen zuweilen Erblindungen vorkommen, webe er durch Cerebralcongestionen zu erklären sucht, welche im Höhestadim der Krankheit, so lange die Patienten sich ruhig verhalten und eine antiphlogistischen Behandlung unterzogen werden, unschädlich bleiben, später aber, mit den allmälig gestatteten, grösseren diätetischen mit anderweitigen Freiheiten, ihren nachtheiligen Einfluss auf das Gesichter gan hervortreten lassen. Dagegen sind von Anderen (Seidel) \*\*) der gleichen Gesichtsstörungen auch schon während der Dauer oder gleich zu Anfang pneumonischer Erkrankungen beobachtet worden.

Unter den Erblindungen, welche nach Tvphus beobachtet wurden.

Unter den Erblindungen, welche nach Typhus beobachtet wurden, ist ein von Frémineau \*\*\*) mitgetheilter Fall nicht ohne Interesse. Die linksseitige Erblindung hatte am 3. Tage der Erkrankung begonnen und war nach Verlauf von 5 Tagen in vollständige Amaurose übergegangen. Zur Zeit der Reconvalescenz war Pat. noch unfähig mit dem linken Auge hell und dunkel zu unterscheiden. Durch 5 subcutane Injectionen von schwefelseurem Strychnin wurde in Zeit von 10 Tagen des Sehren. von schwefelsaurem Strychnin wurde in Zeit von 10 Tagen das Sehver-

mögen vollständig wiederhergestellt.

6) Amaurose in Folge von Eiterungen im Antrum Highmori; ). — Erblidungen, die von wiederholten Entzündungen oder Eterungen in der Highmor's Höhle, resp. mit Caries und Sequesterabstossung der nachbarlichen knöchernen Wandungen verbunden waren, sind einige Male beobachtet worden. Das Uebel schien gewöhnlich von einem einige Male beobachtet worden. Das Uebel schien gewöhnlich von einem cariösen Malzahn auszugehen; hierauf folgte ein Erysipelas odontalgicum mit bedeutender Protrusion des Augapfels, und bald darauf Erblindung mit völliger Bewegungslosigkeit der Pupille. Als Ergebniss der ophthamoskopischen Untersuchung wurde in einem Falle eine ungewöhnliche Blässe der Sehnervenpapille notirt. Eine bedeutende Besserung, wiewohl ohne, oder mit unvollkommner Rückkehr des Sehvermögens, wurde in einigen Fällen durch das Ausziehen der cariösen Zähne herbeigeführt.

7) Amaurose in Verbindung mit Diabetes. — Das öftere Vorkommen weicher Cataracten bei Diabeteskranken hat schon längst die Aufmerksamkeit der Augenärzte auf sich gezogen und hat, wenn auch

Aufmerksamkeit der Augenärzte auf sich gezogen und hat, wenn auch der Faden des Zusammenhanges beider Krankheitszustände bis jetzt noch unbekannt blieb, die Ueberzeugung geweckt, dass ein causaler Nexus dennoch existire. Es kommen aber auch in Verbindung mit Diabetes andere Sehstörungen vor, die wahrscheinlicherweise gleichfalls von dem Allgemeinleiden nicht unabhängig sind und die den Charakter der Cerebralamaurosen tragen, insofern sie, bei sehr beträchtlicher oder völliger Herabsetzung des Sehvermögens, ophthalmoskopisch nur die Zeichen einer Verminderung des Calibers der Netzhautgefässe, besonders der Arterien, und ein Erblassen oder auch wohl eine Verkleine rung der Sehnervenpapille, im übrigen aber ein völlig negatives Resultat zeigten. — In einem Falle fand sich eine Hemiopie, bei welcher die beiden rechtsseitigen Gesichtsfeldhälften mit scharf abgeschnittener Begrenzung vollständig fehlten, woraus mit Recht auf eine Lähmung des

<sup>\*)</sup> Gaz. des Hôp. 64; 1861. — Vergl. auch Gaz. des Hôp. 61; 1861 (Rabbinowicz) und 48 (Thore)

\*) Deutsche Klinik 27; 1862.
\*) Gaz. des Hôp. 49; 1863.
†) Medico-chirurgical Transactions. Vol. XLV, pag. 855. London 1862.

inksseitigen truncus nerv. optici mit intracranieller Lähmungsursache geichlossen wurde.

Die Amblyopieen und Amaurosen, welche in Verbindung mit Diasetes vorkommen, pflegen übrigens in einem sehr späten Stadium
ier Gesammterkrankung aufzutreten, in einem Stadium wenigtens, in welchem die Sorge für die Erhaltung des Sehvermögens
sehon entschieden in den Hintergrund tritt gegen die weit ernstlichere
Borge für die Lebenserhaltung. Auch muss noch angeführt werden, dass
die mit Diabetes complicirten Sehstörungen durchaus nicht sehr gewöhnlich sind, denn der bei weitem grössere Theil der Diabeteskranken geht
au Grunde ohne im Mindesten über Störungen des Sehvermögens sich zu
beklagen.

8) Amaurose in Folge von Tabaksmissbrauch. — Soviel bekannt, ist die Meinung, dass durch unmässiges Rauchen Blindheit berbeigeführt werden könne, zuerst von den Engländern geltend gemecht worden. Inzwischen hat diese Meinung auch auf dem Continente mehr und mehr Anhänger gefunden, so dass gegenwärtig kaum noch

enstliche Bedenken dagegen erhoben werden.

Nichts desto weniger muss man gestehen, dass der überzeugende Beweis ausserordentlich schwer herzustellen ist. Wenn man in einem soncreten Falle alle anderen Erblindungsursachen ausschliessen kann, wenn iberdies der betr. Patient ein starker Raucher ist, und wenn endlich die Entsagung von der schädlichen Gewohnheit die Wiederherstellung des iormalen Sehvermögens, oder wenigstens eine unverkennbare Besserung zur Folge hat, so sollte man glauben, dass die Kette der beweisenden Imstände vollständig abgeschlossen ist. Allein bei der, in der ganzen Welt so allgemein verbreiteten Unsitte des Tabakrauchens, resp. des mmässigen Tabakrauchens, möchte man fast geneigt sein anzunehmen, lass dergleichen Beobachtungen weit häufiger vorkommen müssten als s der Fall zu sein scheint. Insbesondere dürfen daher auch diejenien in der Literatur bekannt gewordenen Beobachtungen, in denen ie Diagnose durch den Beweis ex nocentibus et juvantibus nicht ervollständigt werden konnte, auch nicht als schlussfähig betrachet werden. Nicht ganz ohne Grund haben sich daher doch einzelne lemmen erhoben, wie z. B. Ernst Hart\*), welche die ganze Theorie ler Tabakvergiftung als eine bis jetzt noch ungenügend begründete besichnen.

Vielleicht ist es nicht ganz unpassend an dieser Stelle darauf aufnerksam zu machen, dass das Rauchen auch auf die Herzaction inen bedeutenden Einfluss zu haben scheint. Décaisse \*\*) bebachtete an 88 starken Rauchern 21 Fälle von intermittirendem Herzchlag, ohne dass sich dabei Veränderungen am Herzen selbst nachweien liessen. Neun davon hatten ausserdem noch Digestionsstörungen. It dem Aufhören des Rauchens trat bei sieben vollständige Heilung, bei eun eine leichte Besserung ein; die fünf anderen konnte D. nicht weiter erfolgen. Es könnte wohl möglich sein, dass die veränderte Herzhätigkeit nicht ohne Rückwirkung auf die Functionen der Netzhaut leibt.

Ein Umstand der fernerhin noch genauere Berücksichtigung ver-

<sup>\*)</sup> Lancet II, 6; Aug. 1868.

\*) Intermittences du coeur et du pouls par suite de l'abus du tabac à fumer.

\* Compt. mad. 1864. 1017.

dient und der einigen Zweifel zu erregen wohl geeignet ist, liegt in der langen (zuweilen 20 jährigen) Dauer des Tabakmissbrauchs, welcher in einzelnen der mitgetheilten Fälle einer nachgehends ziemlich rasch ind einstellenden Blindheit vorausging.

einstellenden Blindheit vorausging.

9) Amaurosis potatorum. — Auch in Folge des unmässigns.
Genusses spirituöser Getränke sieht man Erblindungen auftreten, dans
materielle Ursache zuweilen wohl sich als eine chronische Choroidis
manifestirt, zuweilen aber auch ziemlich dunkel und unaufgeklärt bleikt

10) Amaurosis saturnina. — Schon von den älteren Autom

wird eine durch Bleivergiftung entstandene Erblindung aufgeführt. Sagt z. B. Beer, dass lange und sehr unvorsichtige Beschäftigung mit Bleipräparaten, Bleifarben u. dergl., das Anstreichen des Gesichtes und der Brust mit bleihältiger Schminke, vorsätzliche oder zufällige Bleivergiftung durch eine bedeutende Gabe irgend eines Bleipräparates, durch verfälschte Weine u. s. w. das Ursächliche einer gewissen Form des schwarzen Staares geben, den er oft gesehen und meistens sehr gidelich behandelt habe. Rau erzählt einen merkwürdigen Fall plötzlicher Erblindung, entstanden nach dem äusserlichen Gebrauch eines Hanfebemittels, welches aus Bleiglätte und Kalk zusammengesetzt war und versichert zwei andere ganz ähnliche, jedoch weniger stürmisch versichene Fälle, nach Gebrauch desselben Mittels, welches in ein Tuch geschlagen, über Nacht um den Kopf gebunden wurde, beobachtet zu ben. Die eingeschlagene Therapie war aber von sehr geringem oder gerkeinem Erfolg.

Das Auftreten der übrigen Symptome einer Bleivergiftung brauckt der Erblindung nicht nothwendigerweise vorherzugehen. An dem Auge selbst bemerkt man stets einen, zuweilen sehr hohen Grad von Mydresis neben Conjunctivalinjection und anderen nicht besonders charakteristi-

schen Krankheitssymptomen.

Die bisherigen ophthalmoskopischen Untersuchungen liefern noch sehr wenig befriedigende Resultate. Choroidealhyperämie, stärkere lajection der Papille des Sehnerven und dergl. bilden bis jetzt des gewöhnlichsten und zur Erklärung der oft absoluten Blindheit völlig unbefriedigenden Befund. Inzwischen hat man, besonders in Frankreich, die Aufmerksamkeit wieder mehr auf die durch Bleierkrankung veranlasste Störung der Nierenfunction mit Ausscheidung von Albumn hingerichtet und hat versucht die Bleikolik als eine Ursache Bright'schen Nierendegeneration hinzustellen (Ollivier). In der That hat auch ein von Desmarres ophthalmoskopisch untersuchter Fall, ein der Retnalentartung bei Bright'scher Nierenerkrankung sehr ähnliches Krankheitsbild dargeboten. Inzwischen zeigt sich doch die Albuminurie bei der Bleivergiftung als ein zu wenig constantes und in der Mehrzahl der Fälle als ein zu vorübergehendes Symptom, als dass man zur Zeit schon diesen Zusammenhang als einen zuverlässig bewiesenen hinnehmen könnte. Ueberdies zeigt sich die Albuminurie meistens erst in den späteren Stadien und nach wiederholten Anfällen von Bleikolik, während die Erblindung — wenn sie überhaupt auftritt — den übrigen Vergiftungserscheinungen vorauszugehen scheint oder sich sogar als einziges Krankheitssymptom manifestirt.

11) Amaurose nach Chiningebrauch. — Dass gewisse amblyopische Störungen bei Intermittens vorkommen, ist eine schon länger bekannte Thatsache. Durch zuverlässige Beobachtungen ist indessen festgestellt worden, dass auch nach dem Gebrauch grosser Dosen Chinin eine Erblindung eintreten kann, welche keine ophthalmosen

sch sichtbare Veränderungen im Innern des Auges erkennen lässt. räfe\*) erzählt zwei sehr lehrreiche Fälle dieser Erkrankung. Der tand, dass in dem einen Falle die Erblindung nach dem Aufhören Fieberanfälle und bei Fortgebrauch des Chinins, in dem anderen gerade zur Zeit einer Steigerung der Chinindosis (in dem Vertiss von 2 zu 3) eintrat, scheint dafür zu sprechen, dass nicht die mittens, sondern das Chinin Ursache der Augenerkrankung gewe-In beiden Fällen waren in Summa etwa 6 Drachm. bis 1 Unze in in kürzerer oder längerer Zeit verbraucht worden. — Interessant ganz besonders noch in dem zweiten Falle die heilsame Wirkung Heurteloup'schen Blutentziehungen in der Schläfengegend. Pawelcher auf dem rechten Auge (seit etwa 3 Monaten) vollig erblindet war, gewann nach der ersten Blutentziehung von 4 m nicht nur einigen quantitativen Lichtschein, sondern konnte sogar iner kleinen excentrischen Stelle des Gesichtsfeldes die Bewegungen Hand wahrnehmen. Vier Tage später wurde die zweite Blutentleevorgenommen, welche abermals eine merkliche Besserung zur Folge. Von nun an wurden die Sehprüfungen täglich vorgenommen und nnte, bei den nun noch folgenden drei Blutentleerungen eine unzweifte, absatzweise Zunahme des Sehvermögens jedesmal deutlich consch sichtbare Veränderungen im Innern des Auges erkennen lässt.

fte, absatzweise Zunahme des Sehvermögens jedesmal deutlich conrt werden. Nach etwa 4 Monaten konnte Pat. mit demselben Auge,
hes drei Monate lang keine Spur quantitativer Lichtempfindung gehatte, kleine Zeitungsschrift ohne Mühe erkennen.

Das entzogene Blut war, wiewohl mit negativem Resultat, auf Anmheit von Pigmentkörpern genau untersucht worden.

12) Die Amaurosen in Folge von unterdrückten Fussschweissen, strualblutflüssen oder Hautausschlägen und dergl. mehr, möchten wir n hier noch anführen. Wohl sind von glaubwürdigen Autoren derglei-Fälle publicirt worden; allein, wenn auch zugegeben werden darf, dass hronologische Aneinanderreihung zuweilen einen causalen Zusammenzwischen der Erblindung und dem Ausbleiben habitueller Ausscheidunrermuthen oder selbst als wahrscheinlich erscheinen lässt, so bleibt es
len Fällen völlig ungewiss, welche Art der Erkrankung hier vorliege.
kennen keinen hierhergehörigen Fall, in welchem ein detaillirter
sorgsam aufgenommener Augenspiegelbefund hinzugefügt wäre. Vielt handelte es sich um intraoculäre Blutergüsse oder um exsudative
oiditis oder um andere intraoculäre Vorgänge, deren Besprechung
mehr in das Gebiet der Amaurosen hineingehört. mehr in das Gebiet der Amaurosen hineingehört.

### Amblyopie.

Abgesehen von vereinzelten Fällen, in denen die wahre Ursache Herabsetzung der Sehschärfe nicht auffindlich oder rasch vorüberid ist, und abgesehen von gewissen Mangelhaftigkeiten in der Farterscheidung, auf welche wir nicht näher eingehen, weil sie für die s kaum ein erhebliches Interesse in Anspruch nehmen, ist hier nur einzige, deutlich sich charakterisirende Krankheitsform anzuführen; ch die

# Hemeralopie oder die Nachtblindheit.

In den subjectiven Symptomen mit der Retinitis pigmentosa fast Archiv für Ophthalmologie, Band III, Abthl. 2, S. 896. Berlin 1857.

genau übereinstimmend, unterscheidet sich die Hemeralopie von ner zunächst wesentlich durch die ätiologischen Entstehungsmomente ferner durch den fast völligen Mangel objectiver Symptome. Während die mentirte Retinitis in der Regel als ein angebornes, ja als ein schon mit Zeugungsgeschäfte in bestimmter Relation stehendes Uebel angesehen scheint die reine Hemeralopie vielmehr von der Einwirkung äuse Schädlichkeiten und insbesondere von Ueberblendung abhängig zu Demnächst aber liegt der wichtigste Unterschied in dem eigenthümlic ophthalmoskopischen Befund bei der Retinitis pigm., welcher bei der fachen Hemeralopie vollständig fehlt oder nur unter den wenig bei samen Zeichen einer leichten Netzhauthyperämie hervortritt. Ein weit Unterschied würde sich in Bezug auf Prognose unmittelbar hieran schliessen, indem die angeborene Krankheit keine Aussicht auf serung darbietet, im Gegentheil nach der Ansicht Vieler, durch af fortschreitende Einengung des Gesichtsfeldes unaufhaltsam zur endhalt Blindheit führt, während die acquirirte Hemeralopie als ein heilbe unter Umständen sogar als ein leicht und sicher heilbares Uebel ausehen werden darf.

Ob, bei der grossen Uebereinstimmung der subjectiven Symptomeine nähere Beziehung zwischen beiden Erkrankungen angenommen den darf, muss nach den bisherigen Erfahrungen wohl in Zweifel zogen werden. Es ist bis jetzt wenigstens kein Fall von typischer kein itts pigm. beobachtet worden, der sich aus einer ursprünglich einfahr

Hemeralopie hervorgebildet hätte.

Maës, welcher sich mit den physiologischen und pathologischen Verhältnissen der hierhergehörigen Krankheitsformen sehr engehend beschäftigt hat, unterscheidet zwei Formen von acutem Tope Retinae (Hemeralopie), von denen die Eine hauptsächlich die peripherschen Theile der Netzhaut betrifft und auf Blendungsursachen nicht rückzuführen ist, während die Andere, hiervon entschieden abhäng vorzugsweise das Centrum der Netzhaut trifft und durch Entziehung Lichtes am einfachsten geheilt wird. Bei dem chronischen Torpor Reinae lassen sich nach ihm wieder zwei Formen unterscheiden, die angeboren, erblich, durch das ganze Leben unverändert fortbestehen charakterisirt sich lediglich durch verminderte Empfindlichkeit genschwache Lichtintensität; die Andere, selten angeboren, allmälig der zunehmende Gesichtsfeldbeschränkung zur Blindheit führend, beruht auf Retinitis pigmentosa.

Symptome. — Die einfache Hemeralopie, bei welcher alle operalopie thalmoskopischen Zeichen völlig fehlen, characterisirt sich genügend durch die oben bei der Retinitis pigmentosa (S. 580) geschilderten subjective Gesichtsstörungen. Hierzu kommen aber noch einige weitere Abweichen gen, welche, wenn auch von untergeordneter Bedeutung und wenige bemerklich hervortretend, dennoch ebenso constant zu sein scheinen.

bemerklich hervortretend, dennoch ebenso constant zu sein scheinen.

Alfred Gräfe\*), welcher an einigen Kranken in dem Halle'schen Zuchthause das Wesen dieser Krankheit sorgfältig studirt hat, bemerk noch, dass die Pupille stets auffallend weit ist, während sie bei Reimit pigmentosa enger als normal gefunden wird (Mooren), und dass sie terme gegen Lichtreiz nur wenig, gegen Reizung der Trigeminusfasern durd Einträufeln von Opiumtinctur dagegen normal reagire. Ferner constitute er, dass bei zunehmender Dunkelheit Behinderungen in den accom

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. V, Abthl. 1, S. 112. Berlin 1859.

lativen Functionen des Auges sich einstellen, bevor noch die Sympe der Nachtblindheit bemerkbar wurden und fand endlich bei den sten Kranken eine Insufficienz der inneren Augenmuskeln, nebst gleichg vorhandener grösserer Schwierigkeit prismatische Doppelbilder zu rwinden. Ausserdem will nun noch Bitot, bei einer hemeralopischen demie in dem Waisenhause zu Bordeaux, eine eigenthümliche Veränmg der Conjunctiva beobachtet haben, deren unmittelbare Beziehung Hemeralopie von Anderen dagegen geläugnet wird \*). Ueber den rdings etwas unwahrscheinlichen Zusammenhang dieses Conjunctivalma mit der Hemeralopie wird erst von zuverlässigeren und zahl-

heren Beobachtungen genauerer Aufschluss erwartet werden müssen.
Wir haben oben (l. c.) bereits angedeutet, dass die zur Dämungszeit eintretende Blindheit nicht etwa von dem Stande der de und von ihrem Untergange, sondern lediglich von der gleichig damit eintretenden Dämmerung abhängig sei, denn bei künstbewerkstelligtem Halbdunkel zeigen sich genau dieselben Sympe. Um diese Thatsache unzweifelhaft zu constatiren experimentirte entlich R. Förster \*\*) mit einem eigens zu diesem Zwecke conirten Photometer, durch dessen Hülfe eine, in stetigem Verhältnisse ahmende, messbare Modification der Beleuchtung der als Probeobdienenden Druckschrift erzielt werden konnte. dienenden Druckschrift erzielt werden konnte.

sche bei schwachen Beleuchtungsgraden am Tage eben so schlecht sehen wie bei Nacht, und dass auch bei Gesunden ein von der Tageszeit abhängiger Unterschied der Netzhautsensibilität nicht aufzufinden war; doch fand sich die Netzhaut relativ empfindlicher oder stumpfer, je nach der, dem Versuche unmittelbar vorhergegangenen Dunkelheits - oder Helligkeits - Intensität und Dauer, wobei natürlicherweise breite physiologische Schwankungen übrig bleiben.

übrig bleiben.

<sup>&#</sup>x27;) Gazette hebd. X. 18. 1868. Aussen und dicht am Hornhautrande wird nach Bitot in dem Epithel der Bindehaut ein silbergrauer Fleck bemerkbar, der durch eine eigenthümliche, schuppige Epithelwucherung entstanden sein durch eine eigenthämliche, schuppige Epithelwucherung entstanden sein, und der mit der Hemeralopie in so engem Connex stehen soll, dass die Grösse des Fleckes stets mit der Grösse der Sehstörung in gleichem Verhältnisse stehe, dass die ersten Anfänge des Fleckes vor dem ersten Auftreten der Sehstörungen schon bemerkt werden, und dass das völlige Verschwinden des Fleckes und der Sehstörung stets gleichen Schritt halte. — Hiergegen hat indessen Netter (Gaz. de Paris 31. 1868) erklärt, dass, nach seinen Beobachtungen, diese Flecke mit der Sehstörung gar nichts zu thun haben, dass sie nur zufällige Complication, wenn auch möglicherweise durch dieselben Ursachen erzeugt, seien.

<sup>\*)</sup> Ueber Hemeralopie und die Anwendung eines Photometers. Breslau 1857 Habilitations-Schrift. — Das Förster che Photometer besteht aus einem etwa 3 Fuss langen, innen geschwärzten Kasten, in welchem das zu beleuchtende Object aufgestellt wird. An dem einen quadratischen Ende desselben befinden sich zwei runde Oeffnungen, zum gleichzeitigen Durchsehen für beide Angen; daneben, jedoch in gleicher Höhe, ist eine quadratische Oeffnung von 25 Ctm Seitenlänge, welche durch feines weisses, von einer möglichst constanten Lichtquelle von aussenher beleuchtetes Kanzleipapier verschlossen ist. Das Licht, welches durch dieses Papier in das Innere des geschwärzten Kastens dringt, ist die zum Versuch dienende Lichtquelle, und diese kann durch des Vorschieben von Dienbragmen, mit Oeffnungenvon genau bekannter Grösse das Vorschieben von Disphragmen, mit Oeffnungenvon genau bekannter Grösse, beliebig und in genau messbarer Weise modificirt werden. Mit einem Disphragma, dessen Oeffnung beispielsweise = 200 \( \sum \) Mm. war, konnte von gesunden Augen die lat. Schrift Nr. 8 J. T. noch gelesen werden.

Mit Hillie dieses Apparates konnte Förster constatiren, dass Hemeralopieche Bei gehrenden Belencht negenden am Tog och en de schleicht schan.

Actiologie. - Die Entstehungsursachen der Krankheit m

einstweilen wohl noch als ziemlich unbekannt dahin gestellt bleiben. Im Allgemeinen scheinen allerdings unzureichende und dürftige Trung, schlechte und ungesunde Wohnungen, Mangel an Reinlichkeit dergl. mehr einen wichtigen Antheil an der Entstehung der Krankheit nehmen. Im Besonderen ist sie aber unzweiselhaft abhängig — wie auch durch die therapeutisch heilsame Wirkung einer dunklen Gernigend bestätigt wird — von Blendungsschädlichkeiten, weshab von den meisten Fachgenossen ihrem Wesen nach als eine Ueberbig

dung der Retina aufgefasst wird.
Mitunter tritt die Krankheit in frühester Jugend auf; in anderen

len wird sie erst im späteren Alter bemerkt, und alsdann ist sie wes
stens einer theilweisen oder auch völligen Rückbildung fähig.
In einzelnen Gegenden, wie z. B. in Ungarn soll sie ganz bes
ders häufig vorkommen und gleichsam einen en de mischen Charak
annehmen. Auch müssen wir hervorheben, dass Grosz\*) die Bes kung eines ungleich häufigeren Vorkommens (wie 100 zu 1) der I meralopie unter der Rumänischen (griechisch-unirten und ärmeren) I völkerung Ungarns als unter den (reformirten) Magyaren gemacht billichen) Fasten, sowie durch Mangel und Entbehrungen mancherlei Art. zu können glaubt. klären

Man hat aber auch ein epidemisches Auftreten wiederholt b achtet, und namentlich scheinen die Waisenhäuser, die Zuchthäuser andere Strafanstalten nicht ganz seltene Brüteplätze der Hemeralops sein. Auch auf Kriegsschiffen ist sie während der Dauer längerer breisen einige Male beobachtet worden; ihr Entstehen wurde dann zum dem blendenden Effect der von der Meeresoberfläche reflectirten Som

strahlen zugeschrieben.

.....

Behandlungsweise. — Die von verschiedenen Seiten emplene, verschiedene Behandlung gründet sich auf die Verschiedenheit Anschauung über das tiefere Wesen und die Entstehungsgründe Anschauung über das tiefere Hemeralopie.

Einige, und unter diesen besonders Förster und Alfred Grif Einige, und unter diesen besonders Förster und Alfred Grinrühmen vorzüglich die heilsamen Wirkungen einer nahrhaften Fleischlin Verbindung mit Abwehr aller blendenden Einflüsse und, in geeinsten oder hartnäckigeren Fällen, sogar in Verbindung mit einem künst oder längeren Aufenthalt in völlig verdunkelten Räumen. In der nist nach den übereinstimmenden Erfahrungen Anderer das Erfolgreid dieser Behandlungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Von anderer dieser Behandlungsweise nicht in Zweifel zu ziehen. Von anderer des (Desponts) \*\*), wird dagegen die sichere Wirksamkeit des Lebertunes gepriesen und es scheint als wenn dieses Mittel, namentlich seiner leichteren Anwendungsweise wegen, den Vorzug verdiene. Die dunkle Clausur hat, nächst der etwas weniger raschen und zuverlässigs Wirkung, auch noch den Nachtheil grösserer Unbequemlichkeit in der

\*) Die Augenkrankheiten der grossen Ebenen Ungarn's von Dr. Friedriel Grosz. Grosswardein 1857

Traitement de l'héméralopie par l'huile de foie de morue à l'intérieur. Pai 1863. — Diese Abhandlung wurde der Pariser Academie vorgelegt, un a zur Prüfung derselben eingesetzte Comission (Gosselin) hatte Gelegand sich durch eigene Versuche von dem guten Erfolg des empfohlenen little s

zumal wenn die Zuverlässigkeit des Erfolges von der streng-

Durchführung der Clausur, von absoluter Vermeidung der Oeffnung Thüren und Fenstern, vom Offenhalten der Augen in den verdunzim Zimmern und dergl. mehr abhängig gedacht wird.

Unter allen Umständen wird wohl der Leberthran, wenigstens als wirksames Unterstützungsmittel bei Behandlung der Hemeralopie zu wichten sein und es bleibt noch hervorzuheben, dass die Wirkung in aben Fällen eine ganz überraschend schleunige in anderen besonhen Fällen eine ganz überraschend schleunige, in anderen, beson-hartnäckigen Fällen, ganz eclatant gewesen sein soll. In leichteren hann die völlige Heilung schon nach 24 Stunden oder doch nach igen Tagen eintreten.

#### Die Krankheiten des Sehnerven.

Der Sehnerv kann an allen Krankheiten der beiden Nachbarorgane, denen er durch seine Enden im Zusammenhang steht, participiren; unn aber auch in seinem Verlaufe an den Erkrankungen seiner Umng theilnehmen und endlich selbst in idiopathischer Weise er-

ken.

Zu den Erkrankungen der ersteren Art gehören besonders Entzündun-und Neubildungen der Netzhaut, welche sich auf den Sehnerven flanzen und, dem Verlaufe seiner Nervenfasern folgend, sich in dem-n weiter verbreiten. In weit seltneren Fällen sieht man Erkrankundes Gehirns, dem Verlaufe des Sehnerven in umgekehrter Richtung folgegen den Augapfel hin sich weiter ausbreiten. Desto häufiger drängen entzündliche Exsudationen, Blutergüsse oder Geschwülste, sin der Schädelhöhle, sei es in der Orbita gegen den Sehnerven und dern dessen Functionsfähigkeit durch Druck und durch Zerrung, ja ören wohl auch gänzlich die von seiner Scheide umschlossenen Nersern. Endlich kommen noch innerhalb der Sehnervenscheide gewissen. hwulstformen vor, die eine enorme Grösse erreichen, und den Augl vollständig zerstören können, deren Gewebselemente aber im All-sinen mehr die Neigung zeigen sich in der Richtung gegen das Ge-, weniger Neigung dagegen sich in umgekehrter Richtung gegen den apfel hin, weiter auszudehnen.

Das intraoculäre Sehnervenende und die an demselben vorkommen-krankhaften Veränderungen sind bekanntlich bei durchsichtigen Aunedien mit Hülfe des Augenspiegels vollkommen gut sichtbar. veränderten Beschaffenheit desselben lassen sich gewisse Rückschlüsse die Erkrankung des ganzen Sehnerventractus machen, jedoch immer unter genauer Berücksichtigung aller sonst noch vorhandenen Neben-

tände.

### Neuroretinitis optici.

Man versteht unter dieser Benennung eine Entzündung des Sehren, welche wohl selten oder vielleicht niemals primär auftritt, welche dagegen um so häufiger mit Erkrankungen der Netzhaut und ganz beders mit Erkrankungen in Cerebro verbindet. — Man kann daher sehr il zwei verschiedene Formen derselben unterscheiden, nämlich eine

1) Neuroretinitis descendens und

2) adscendens, schdem die Erkrankung von dem Centralorgane aus gegen den Augel herabsteigt oder von der Netzhaut ausgeht und sich von hier aus

aufwärts in den Nervenstamm weiter ausbreitet. In dem ersteren k sind es gewöhnlich Gehirn- oder Orbitaltumoren, welche auf den Sehner drücken, oder die in demselben enthaltenen Blutgefässe comprimiren dadurch seine normale histologische Beschaffenheit zerstören und Leitungsfähigkeit aufheben, oder endlich entzündliche Vorgänge, von der Basis des Gehirns ausgehend, dem Verlaufe des Sehnerren af folgen. In dem letzteren Falle dagegen sind es die verschiedenen men der Netzhautentzündung, insbesondere die Bright'sche Erkrauk welche auf den Sehnerven übergreifen.

Das ophthalmoskopische Bild ist in beiden Fällen fast ganz des und zeigt eigentlich nur graduelle Verschiedenheiten und Nüancirus welche iedenh auf den entfornteren Sitz des Uehels in der Regel in

welche jedoch auf den entfernteren Sitz des Uebels in der Regel i Rückschlüsse erlauben; nichts desto weniger lassen sich doch ei

unterscheidende Kennzeichen hervorheben.

Symptome. — 1) Die Symptome der Neuroretinitis descende können vielleicht wiederum in zwei, wenn auch nur wenig von einander schiedene Abtheilungen getrennt werden, je nachdem das Grundübel in hältniss zum Sehnervenende nur die indirecte Bedeutung einer mechanis Compression mit deren Folgezuständen hat, oder je nachdem die Ve derungen des Sehnervenendes einer, von dem Gehirn ausgehenden, Verlaufe des Sehnerven folgenden wirklichen encephalitischen, oder cephalo-meningitischen Grundursache zugeschrieben werden müssen.

A. Die erstere Form zeichnet sich zunächst ganz besonders durch die Symptome einer exquisiten mechanischen Hyperämie (Sis. 568): auffallend breite, stark geschlängelte und dunkle Verbei mehr oder weniger erheblich verringertem Caliber der Arterien. Kopf des Sehnervenendes zeigt sich stark und steil prominent und mescirt, zuweilen mehr gleichmässig, zuweilen aber auch nur nach in Seite hin, während er an dem entgegengesetzten Rande sich kaum die gar nicht über das Niveau der Netzhaut erhebt. Der Scheitelpunkt is ser wahren Hervorwölbung kann sich — wie die anatomischen Nachtsschungen gezeigt haben — um mehr als 0,5 Mm. über das normale veau erheben. Die Erhebung zeigt sich stark getrübt, grau oder wohl röthlich entfärbt, Letzteres als Folge von Gefässausdehnung oder beaustritt in seinem Bereich. Die graulich verfärhte Trühung erstreckt sie austritt in seinem Bereich. Die graulich verfärbte Trübung erstreckt ist auf die nachbarlichen Partien der Netzhaut, wodurch die Sehnermagrenze unkenntlich gemacht wird, doch reicht diese, auf die Netzhaut fortgesetzte Trübung gemeiniglich nicht sehr weit, sie bildet vielne nur eine, den Sehnerveneintritt umgebende schmale Zone, und es erschei die übrige Netzhaut meistens völlig normal oder es zeigen sich in derselbei nüchster Umgebung des Schnerven nur einzelne mehr oder weisel in nächster Umgebung des Sehnerven nur einzelne, mehr oder wen zahlreiche, meistens streifige Ecchymosen. Die Trübung selbst bietet gleiffalls ein deutlich streifiges Anschen, woraus, zumal bei völliger Abwesenbei punktförmiger oder fleckiger Trübungen, geschlossen werden darf, der Sitz derselben sich vorzugsweise in der Faserlage des Sehnerven und der Netzhaut befinde (Siehe Taf. IV, Fig. 2). Zuweilen finden sich inderen dennoch, als Zeichen des Uebergreifens der Erkrankung auf die tiefen der Erkrankung auf der Erkrankung Netzhautschichten, einzelne feine punktförmige Trübungen, welche zerstreut bis in die Region der Macula lutea weiter verfolgen lassen. Zu diesem objectiven Befund gesellt sich alsbald eine Amblyopie, einzelne feine punktförmige Trübungen, welche

<sup>\*)</sup> Vergl. auch die bildliche Darstellung in Liebreich's Atlas der Ophthalest, kopie Taf. VIII. Fig. 6. Berlin 1863.

vorzugsweise das centrale Sehen betrifft, nicht selten aber, und besonders unter der Form der Hemiopie, auch die lateralen Theile resichtsfeldes verdunkelt. Diese Amblyopie kann sich, bald rascher langsamer, bis zur vollständigsten Amaurose steigern (amblyopia rotica). — Neben diesen Gesichtsstörungen, oder auch denselben nge Jahre vorausgehend, bemerkt man sehr häufig noch die Sympeines Cerebralleidens: heftige Kopfschmerzen, Schwindel, Stöm des Geschmacks-, Geruchs- und Gehörssinnes, paretische oder ytische Erscheinungen, epileptische oder epileptoide Anfälle, Genissschwäche, Stumpfsinn und dergl. mehr, Symptome, aus denen iberhaupt das Vorhandensein eines Gehirnleidens erschliessen lässt, pernauere Bestimmung aber aus der sorgfältigen Beurtheilung des n genauere Bestimmung aber aus der sorgfältigen Beurtheilung des nmenhanges aller einzelnen Symptome entnommen werden muss. Die bisherigen - freilich noch nicht sehr zahlreichen - anatomisch suchten Fälle machen es wahrscheinlich, dass diese Cerebralsymp-, in Verbindung mit dem oben geschilderten ophthalmoskopischen id, in der Regel durch einen Tumor Cerebri bedingt werden, swar hat man unter solchen Umständen wiederholt sarkomatöse in dem aufgeschwollenen Sehnervenkopfende sind indessen bis jetzt Elemente der sarkomatösen Gehirngeschwulst niemals aufgefunden

Aehnliche ophthalmoskopische Symptome, wenn gleich in weniger rf ausgeprägter Form, sind aber auch unter anderen begleitenden heinungen und von anderen Ursachen abhängig beobachtet worden.

Gräfe\*) fand sie:

1) bei Orbitaltumoren, wobei die Verengerung der art. centralis ganz besonders bemerklich hervortrat.
2) In einem Falle von Exophthalmie, in Folge von Entzündung des zalen Fettzellgewebes, mit gleichzeitig eintretender Erblindung.
3) In leichtem Grade und mit völliger Rückkehr zur Norm, in einem

von Entzündung der Tenon'schen Kapsel.

4) In zwei Fällen mit wahrscheinlicher Exsudation an der Basis

5) In mehreren Fällen von wahrscheinlicher Encephalitis oder En-

ualomeningitis.

B. In diesen letzteren, durch Encephalitis herbeigeführten Fällen, sich nun die Neuroretinitis im eigentlichsten Sinne des Wortes eine her absteigen de Entzündung auffassen, indem hier die ren der Entzündung, von dem primären Entzündungsheerde im Ge-aus, dem ganzen Verlaufe des Sehnerven folgend, bis zu dessen ritt in das Auge sich verfolgen lassen, während — wie bemerkt jener ersteren Form der Schnerv, jenseits seines Eintrittes in das 5e, anatomisch völlig unverändert erscheint. In den sub A angeführten Fällen, in welchen die Zeichen der mechani-

en Retinalhyperamie ganz besonders auffällig sind, dürfte das Sehweileiden durch Druck intracranieller Geschwülste auf die Sinus des Adels und folgeweise durch venöse Blutstauung in denselben zu er-en sein, und die, durch solche Blutstauung herbeigeführte Intumes-und Strangulirung oder Incarceration des Sehnervenkopfes in dem

Archiv f. Ophthalm: Bd. VIII, Abth. 2, S. 58. Berlin 1860.

Skleroticalringe, dürfte als der Ausgangspunkt aller weiteren intracten Veränderungen zu betrachten sein. Mit Recht bemerkt v. Grandhar, dass, unter Voraussetzung der Richtigkeit dieser Auschauweise, der genannte ophthalmoskopische Befund, wenn er gleich jetzt sich als ein fast constanter Begleiter sarkomatöser Gehirntungezeigt hat, dennoch nur in indirecter Beziehung zu denselben Vielmehr müsste derselbe Befund, in höherem oder geringeren Grüberall da vorkommen, wo der intracranielle Druck, gleichviel welche pathologischen Verhältnisse, beträchtlich erhöht ist. Indebehält der ophthalmoskopische Befund für die Diagnose intracranielsen Geschwülste insofern doch einen sehr bedeutenden semiotischen Wals beträchtliche Erhöhungen des inneren Gehirndruckes allerneis wohl nur von intracraniellen Geschwülsten abhängig gedacht welkönnen.

Wir haben noch hervorzuheben, dass diejenige Form herabsteige Neuroretinitis, welche nicht sowohl von Druck auf den Schnerven hängig ist, als vielmehr sich zu encephalitischen und encephalome gitischen Processen hinzugesellt und, von einem bestimmten Entstalle heerde im Gehirn ausgehend, sich bis in das Innere des Auges heerstreckt, ophthalmoskopisch dadurch sich auszeichnet, dass ein heterer, und in weiterer Ausdehnung stattfindender Uebergang der krankung auf die Ausbreitung der Netzhaut bemerkbar wird, und die Phänomene mechanischer Blutstauung mehr in den Hintergrand rücktreten. Die Papille schwillt hier zwar ebenfalls an und trübt allein in geringerem Grade und ohne sehr steile Erhebung, dagegen der Process, der sich auch etwas langsamer entwickelt, in weit grönd Abstand von der Papille auf alle Schichten der Netzhaut über, in there letzteren sich dann meistens weisse Plaques und zahlreiche plexieen vorfinden. — Im concreten Falle kann es manchmal für etwas schwierig sein darüber zu entscheiden, welche von diesen be Formen zur Beobachtung vorliege, allein die hohe Wichtigkeit dieser scheidung ist von selbst einleuchtend und erfordert jedenfalls, das Aufmerksamkeit ganz besonders auf diesen Punkt hingerichtet werde:

2) In Bezug auf die Neuroretinitis adscendens bleibt noch wenig zu bemerken übrig da sie nur die Bedeutung einet kann ganges oder doch eines weiteren Fortschrittes gewisser Netshaute heiten annimmt und daher eine Berücksichtigung als aubstantive Kraheit nicht verdient. Bei der leichten Erkennbarkeit der geringsige Netzhautanomalieen wird es, nach länger fortgesetzter Beobachtung Krankheit, in der Regel kaum vorkommen können, dass man im fel darüber bleibt ob das Sehnervenleiden von einer vorausgegungs oder gleichzeitig noch bestehenden Netzhautkrankheit, oder von interniellen Affectionen abhängig sei.

Unter den Netzhautkrankheiten ist es die Retinitis bei Bright's

Unter den Netzhautkrankheiten ist es die Retinitis bei Bright'ster Nierenentartung, welche am häufigsten ein coëxistirendes oder es secutives Leiden des intraoculären Sehnervenendes zeigt. Nach Liereich kommt letzteres zuweilen bei Bright'scher Krankheit gans als vor, bisweilen aber auch erst nachdem die ausgedehnteste Netzhaut-Regeneration schon lange bestanden hatte.

Pathologisch-Anatomisches. — Die wenigen Unterschaften, welche bis jetzt gemacht worden sind, zeigen im Wesentlich hypertrophische Wucherung in den Bindegewebselementen der Papille der zunächst angrenzenden Retinalparthieen, und in Folge dessen betätliche Schwellung der Papille sowohl wie der angrenzenden Retina. Weise der Angrenzenden Retina.

eigt die Retina gewisse pathologische Veränderungen, welche wahr-nlicherweise von Degeneration der Nervenfaserschicht herrühren. So nucnerweise von Degeneration der Nervenfaserschicht herrühren. So Dr. Sämisch\*), welcher Gelegenheit hatte einige mit Neuroretinitis tete Augen anatomisch zu untersuchen, die Ganglienzellen in der m Ausbreitung der Netzhaut, und speziell in der Gegend des gelben es, vollständig fehlend und fand ferner, besonders in der Nähe und mm den Sehnerven, bindegewebige, nach aussen gerichtete Ausse der Radialfasern, welche sich zu Höhlungen gestalteten, in denen die Reste der Stäbchenschicht und einzelne Pigment tragende ierkannt werden konnten.

In dem Sehnervenstrange jenseits des Auges konnten keine erheb-Anomalieen aufgefunden werden, so dass also die Neuroretinitis ndens auf die Eintrittsstelle des Sehnerven und auf seine nächste

bung beschränkt zu bleiben schien.
Vorkommen. Die Erkrankung des intraoculären Sehnervenendes,
i sie mit einem durch die Section nachgewiesenen Tumor cerebri is sie mit einem durch die Section nachgewiesenen Tumor cerebri usammenhange angetroffen wurde, ist in keinem Falle einseitig ichtet worden; in allen Fällen waren vielmehr bei de Sehnervenenden ahezu gleichem Grade erkrankt. Ein solches gleichzeitiges und mässiges Erkranken liegt aber in der Natur der vorliegenden Verisse, wenn man nämlich die oben ausgesprochene, hypothetische ehungsursache dieser Form der Neuroretinitis durch Druck auf die 3, als richtig gelten lassen will.

In jenen minder stark ausgeprägten Formen, die sich mit encephahen Processen combiniren, oder von Basalmeningitis abhängig sind, endlich als aufsteigende Neuroretiniten und als ursprüngliche Netzentzündungen von dieser auf den Sehnerven übergehen, können alings einseitige, und wohl noch öfter ungleichgradige Erkrankungen mmen. Endlich versteht es sich von selbst, dass das Sehnervenleimmer einseitig ist wenn die Entstehungsursache des Leidens in alb der Orbita und zugleich einseitig auftritt.

alb der Orbita und zugleich einseitig auftritt.

Prognose und Ausgang. — Der gewöhnliche, ja vielleicht der lmässige, nur seltenen Ausnahmen unterliegende Ausgang einer Neufnitis ist die vollständige Amaurose mit Sehnerven-Atrophie; es en daher auch keine prognostisch wichtige Momente hervorgehoben en wenn nicht durch die richtige Erkenntniss des Grundübels einiges auf den Krankheitsfall geworfen wird. Die Annahme eines vorhansarkomatösen Cerebraltumors. welcher nach den bisherigen Secnals häufigste Ursache gefunden worden ist, wird unter allen Umlen die ungünstigste Prognose bedingen.

len die ungünstigste Prognose bedingen. In Bezug auf die Behandlung bleibt nichts Specielles zu be-en übrig. Es muss dieselbe lediglich nach den, aus dem Grunden übrig.

n etwa hervorgehenden Indicationen eingerichtet werden.

### Sehnerven-Atrophie.

Wir haben bereits an einer früheren Stelle (S. 522 u. f.) von den an der lle des Sehnerven ophthalmoskopisch wahrnehmbaren Veränderungen tochen. Wir müssen hier darüber nachträglich noch bemerken, dass lurch den Sehnerven in das Auge eintretenden Nervenfasern unter

Beiträge zur normalen und pathologischen Anatomie des Auges. Leipzig

itz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

physiologischen Verhältnissen auf der Papille einen kleinen halm förmigen Wulst bilden, dessen beide Hörner dem gelben Flecke kehrt sind. Die zwischen den beiden Hörnern hervortretende gen Fasermenge bildet den flachsten und tiefsten Theil der Papillenoberf Ungefähr in der Mitte, und zugleich an der Grenzlinie der gena Stelle und des ihr zugekehrten inneren concaven Randes der halbmondigen, wulstartigen Erhebung treten die Netzhautgefässe aus dem Sehn hervor. Die Stelle, an welcher die Gefässe hervortreten, bildet den die Spitze einer kleinen trichterförmigen Vertiefung, welche except ler Weise etwas grössere Dimensionen erreichen kann, welche je so lange sie nur die centralen Parthieen der Papille einnimmt und bis an den Rand derselben sich erstreckt, den Namen der phys gischen Excavationen beibehält. Vertieft sich diese Excavatrech krankhafte Verhältnisse mehr und mehr, und erstrecken ihre Grenzen endlich bis an die Grenzlinien der Papille, und sie überhaupt die (l. c.) genauer beschriebenen Eigenschaften au wird sie Druckexcavation genannt. Wir werden auf diese male Veränderung des intraoculären Sehnervenendes bei der Besprec des Glaukoms noch einmal zurückkommen; hier möge darüber nu merkt werden, dass sie eine besondere Form der Sehnerven-resp Netzhaut-Atrophie darstellt, welche ausschliesslich als Folgezustand komatöser Erkrankung vorkommt.

Die dritte Excavationsform der Papille, welche uns hier vor weise interessirt, wurde früher mit dem ziemlich unpassenden Name Randexcavation belegt. Sie ist als Folgezustand der verschiede intraoculären Krankheiten einerseits, und als Folge retrobulbärer Prandererseits zu betrachten und ist zugleich das Symptom einer Att der in dem Sehnerven enthaltenen Nervensasern. Die Verdieser Stelle, welche auf retractiver Schrumpfung der Nervense beruht, ist in der Regel so unbedeutend, dass sie mittels des Augels kaum oder gar nicht wahrgenommen werden kann. Nur sieht man wie die Getässe, beim Uebergang über den Rand der eine kaum bemerkbare Biegung annehmen. — Die Substanz eine kaum bemerkbare Biegung annehmen. — Die Substanz nervenpapille ist unter normalen Verhältnissen bis in eine Tiete gut durchscheinend; bei Atrophie derselben, wenn die se Vermehrung der bindegewebigen Elemente bedingt wird, verliert gegen ihre normale Transparenz und erscheint opak; sie bleibt glatt, erhält aber, namentlich bei alten Cerebral und Spinalaman ein sehnig-weisses, glänzendes Anschen. In anderen Fällen – Heinr. Müller zuerst gezeigt hat — geht die Substanz der Pa durch Atrophie zu Grunde, die Stelle wird leicht excavirt und der Reflex, welchen man ophthalmoskopisch wahrnimmt, wird nunmehr die in abnormer Weise blosgelegte lamina cribrosa bedingt, deren flecktes oder siebartig durchlöchertes Erscheinen nun nicht mehr die darüber liegenden Schichten der Nervensubstanz gedämpt ist. auf der Papille sichtbaren Gefässe, zumal die Arterien, sind in der gel enger als unter normalen Verhältnissen, zuweilen sogar bis z nienförmiger Dünne verkleinert. Letzteres scheint vorzugsweise dam Fall zu sein, wenn die Atrophie des Sehnerven durch intraoculäre zündung, insbesondere durch choroideale Krankheiten herbeige wurde, während bei der aus centralen Ursachen entspringenden. Phie zuweilen noch eine mechanisch-venöse Hyperämie, oder gewöh doch ein, von der Norm weniger abweichendes Mass der Gefäsengerung sich vorfindet.

In Bezug auf die pathologisch-anatomischen Veränderungen sich die Bemerkung hinzufügen, dass eine mehr oder weniger vorrittene Zerstörung der Nervenfasern im Sehnerven, neben einer licheren und üppigeren Entwicklung und Wucherung der zwischen Nervenfaserbündeln befindlichen Bindegewebselemente den ziemlich anten Befund bildet. Die Nervenfasern sind zerstört und an ihrer indet sich wohl eine feine moleculäre Masse, in welcher hie und och Fetttröpfchen erkannt werden können. Das hypertrophische zwebe zeigt sich gewöhnlich mit Getässen durchsetzt. Es dahingestellt, oder vielmehr dem Urtheil der Histologen übern bleiben, ob es sich hier stets auch um ein und denselben pagischen Vorgang handelt, oder ob in dem einen Falle die Bindegelemente durch Zugrundegehen der Nervenmasse zu einer freieren reichlicheren Entwicklung gelangen, in dem anderen Falle umgekehrt, ibermässige Wucherung der Bindegewebselemente eine Zerstörung Verödung der Nervensubstanz zur Folge habe.

#### Tumoren in dem Sehnerven.

Obwohl, nach Versicherung der pathologischen Anatomen, Geülste im Sehnerven nicht ganz selten angetroffen werden, so sind vährend des Lebens doch verhältnissmässig selten diagnostizirt, in weiteren Entwicklung und Fortbildung verfolgt und längere Zeit erch beobachtet worden.

Das erste Symptom, wodurch sich Tumoren im Sehnerven bei zutendem Wachsthum kenntlich machen, ist eine Verdrängung des pfels aus seiner Höhle. Das Sehvermögen kann sich zwar längere noch ziemlich normal erhalten, indessen ist doch eine, verhältnissmästih hinzutretende völlige Erblindung um so mehr beachtenswerth als Behnerv den Tumoren der Orbitalwände oder des orbitalen Bindeges, wenn sie den Augapfel hervordrängen, gewöhnlich einen längeren erstand entgegenzusetzen im Stande ist. Ophthalmoskopisch bete man gewöhnlich sehr deutlich characterisirte Blutstauungserscheien an ber Papille, wie sie bei Orbitaltumoren oder in noch höherem e bei intracranieller Drucksteigerung vorzukommen pflegen. In n Falle bemerkte man sogar arterielle Pulsation der Netzhautge-(v. Gräfe). Diese mechanische Hyperämie zeigt aber keine Neidurch Gewebsiritation in das Krankheitsbild einer Neuroretinitis zugehen; auch pflegt bei Neuroretinitis, die absolute Erblindung mit den hinzutretenden Zeichen einer Atrophie der Papille sich einellen. Ganz besonders bemerkenswerth ist aber, die in einigen Fälzeobachtete eigenthümliche steile Anschwellung der Papille ieiner Seite hin, welche vielleicht um 1 Lin. über das Nivesu der lle hervorragte und als eine scharfbegrenzte grauröthliche Trübung i Theil der Papille und die auf demselben befindlichen Gefässstämme stän dig verdeckte\*). In einem Falle (Jacobson) wird die von Papille aus in das Innere des Auges vordringende Masse als gefäss-

1

Archiv f. Ophthalmol. Bd. X, Abth. 1, S. 193 und Abthl 2, S. 55 u. f. Berlin 1864 — Jacobson findet, dass die krankhafte Veränderung der Papille, welche auf Tat. VII, Fig 3 des Liebreich'schen Atlas der Ophthalmoskopie dargestellt ist, der blauen prominirenden Stelle in dem von ihm beobachteten Falle fast so ähnlich sah, wie ein Ei dem anderen.

los und bläulichweiss beschrieben, und es zeigten sich einzelne Venn und Arterien streckenweise von einem, nach beiden Seiten hir schäft abschneidenden, grellweissen, breiten Saum (Sklerose der Adventistschicht) umgeben, wobei die Blutsäule um so viel schmaler erschien, in die weisse Wand breiter war, so dass der dünne röthliche Faden in in Mitte kaum noch sichtbar blieb. — Der Bulbus bleibt in der Regel leist beweglich, ein Umstand, welchem man vielleicht einigen differentit diagnostischen Werth beilegen darf, weil die übrigen extrabibären Orbitalgeschwülste fast immer zugleich eine, der Lage des Rimor entsprechende Behinderung freier Bewegungsfähigkeit bedingst Mit zunehmender Exophthalmie entsteht — wie bei jedem andere Orbital - Tumor — eine gewisse Erschwerung des Lidschlusse, welche nach und nach zunimmt und gewöhnlich eine allmäß sie einstellende Trübung des Hornhautscheitels zur Folge hat. Es steigen sich ferner die nachtheilgen Einwirkungen auf das Sehvermögen bis me völligen Erlöschen desselben, ja es kann sogar, bei steig wachsender Grösse der Geschwulst, und nach vorausgegangener ulcerativer Zerscrung der Hornhaut, der Bulbus in ein kaum noch erkennbares rudimentres Gebilde verwandelt werden\*). — Der Tumor kann die Grösse eines Hühner- oder Gänseeies erreichen und kann sogar die knöchernen Wadungen der Orbita merklich auseinander drängen. Das Wachschum acksit indessen gewöhnlich sehr langsam zu gehen, denn in einigen Fällen bedurfte der Tumor eines Zeitraumes von 8 bis 10 Jahren um die bezeichnes Grösse zu erreichen. Die Schmerzhaftigkeit scheint nicht continuitie zu sein, wohl aber kann sie in einer gewissen Periode des Uebels eine hohen Grad von Heftigkeit erreichen, um später wieder vollständig nachzulassen.

Ueber die histologische Natur solcher Tumoren sind die Angaben eingermaassen von einander abweichend. In einigen Fällen (Böhm, Lidelly wurde der Tumor für ein Neurom gehalten; in einem anderen Falle (Rothmund) fanden sich in demselben grössere und kleinere Cysten mit gelatinösem Inhalt, dessen mikroskopische Untersuchung die Elemente eines Myxomes erkennen liess, wie es an anderen Nerven oft beobachtet wird. In einem ferneren von Szokalski\*\*) mitgetheilten Falle wurde ze als scirrhocanceröse, unter dem Messer knirschende Geschwulst geschilder, in deren netzförmigen Maschen ganze Haufen geschwänzter Zellen mit einem oder mehreren Kernen sichtbar waren. Endlich, in drei, durch von Recklingshausen anatomisch untersuchten, theils durch v. Gräft theils durch Jacobson im Leben beobachteten Fällen, wurden die vorgefundenen Tumoren als Myxome oder als Myxosarkome beschrieben. Gewöhnlich fanden sich ähnliche oder völlig gleiche Geschwülste in grösserer oder geringerer Anzahl und Grösse auch noch in der orbitalen Nachbarschaft des Sehnerven und ohne unmittelbaren Zusammenhang mit demselben. Der Sehnerv zeigte sich meistens im Zustande der einfachen Atrophie.

In allen Fällen wurde die Exstirpation vorgenommen und es war der Tumor stets in die Sehnervenscheide noch eingehüllt und auf das orbitale Ende des Sehnerven beschränkt. Nur in einem Falle (Szokalski) zeigte sich an dem cerebralen Ende des exstirpirten Tumor eine halb

Vergl. den von Rothmund jun. in den Monatsbl. f. Augenheilkunde J. 1863.
 S. 261 mitgetheilten Fall.
 Annales d'Oculistique XLVI. pag. 43; 1861.

ise eingelagert, welche eine weitere Fortpflanzung gegen das Gerchten liess. In der That trat in diesem Falle auch, im Laufe ren, eine recidivirende Geschwulst von sehr beträchtlicher Grösse n operative Entfernung den baldigen (6 Tage später eintretenzur Folge hatte. Bei der Section fand sich noch ein wallnussron dem entarteten Sehnerven ausgehender und ein zweiter, in nmasse lose eingebetteter Tumor. In den übrigen Fällen später nachfolgenden Recidiven oder anderweitigen schlimmen in nichts angemerkt.

# DIE KRANKBEITEN DER GHOROFEA

An according to the state of the Adelman Adelman Adelman in the test of the property of the test of the property of the state of the property of the test of the property of the test of the state of the test of test of the test of test of test of test of the test of test

A second consequency of the experimental process of the ex

on the training of the control of the control of the matter (die benden has been control of the control of the control of the background of the control of t

# DIE KRANKHEITEN DER CHOROIDEA.

Anatomisches. — Die Choroidea oder Aderhaut bildet die Haupternährungsquelle der inneren Organe des Auges. Sie besteht vorzug-weise aus Blutgefässen, welche durch bindegewebiges Stroma unter ein-ander verbunden sind und steht durch den Zusammenhang dieser Blut-gefässe in der engsten Beziehung zur Regenbogenhaut. Nach Hinweg-nahme der Tunica cornea und sklerotica, bilden Iris und Choroides eine einzige Umhüllungshaut des Augapfelinhaltes, welche grosse Aehnlichkeit mit einer schwarzen Weinbeere hat; beide Membranen wurden de her von den älteren Anatomen mit dem gemeinschaftlichen Namen: Tunica uvea bezeichnet, eine Benennung, welche um so mehr im Gebrauch hätte bleiben sollen, als auch die pathologischen Verhält-

Gebrauch hätte bleiben sollen, als auch die pathologischen Verhätnisse beider in so naher Beziehung zu einander stehen, dass sie einer getrennten Betrachtung fast gar nicht unterworfen werden können.

Die Choroidea erhält ihre Blutzufuhr aus der Arteria ophthalmica durch die kurzen und langen Ciliar-Arterien. Die kurzen hinteren Ciliar-Arterien, deren Zahl etwa 20 beträgt, perforiren die Sklera am hinteren Pol des Auges, in nächster Umgebung des Sehnerven. Sie verzweigen sich, nach vorne verlaufend, in immer feinere und feinere Aeste, deren Gesammtmenge sich deutlich genug in zwei verschiedene Lagen trennen lässt\*).

Die arteriellen Gefässe der äusseren Lage sollen — wie man

Lagen trennen lässt\*).

Die arteriellen Gefässe der äusseren Lage sollen — wie man irrthümlich früher allgemein geglaubt — unmittelbar in die zurücklaufenden Venen übergehen, ohne sich zuvor in ein Capillarnetz aufzulösen. Es sammeln sich aber vielmehr die aus dem Capillargefässnetz hervorgehenden Venen, und bilden hier die vier bis sechs bekannten, baumförmig auseinander tretenden sogenannte Wirbelgefässe (vasa vorticosa). Die Gefässe der inneren Lage, welche früher mit dem eigenen Namen einer Membrana Ruyschiana bezeichnet wurden bilden als Membrana choriocapillarie die genillaren Endigmden, bilden, als Membrana choriocapillaris die capillaren Endigungen. Die Membrana choriocapillaris erstreckt sich bis an die Ora serrats

<sup>\*)</sup> Zur besseren Veranschaulichung des Verlaufes der hinteren und vorderen Ciliararterien, vor ihrem Durchtritt durch die Sklerotica (die beiden langen sind in der Zeichnung nicht sichtbar) möge die nachstehende Fig. 76 diesen.

### inae, und steht hier mit den rücklaufenden Venen des vorderen ar-

welche entnommen ist aus J. G. Zinn, Descriptio anatomica oculi humani. Tab. III, Fig. 1. Göttingae 1780. Fig. 76.

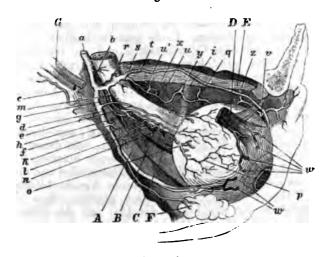

Rechtes Auge von oben - aussen gesehen.

A.B.C.D.E.F.G. musc. rect. externus. inferior. " " internus • > " superior. " obliq. sup glandula lacrymalis.

nervi trigemini ramus I.

8.

Arteria ophthalmica. Kleiner Zweig zur Scheide des Sehnerven. b.

Kleiner anastomotischer Ast zwischen der art. meningea u. d. ram. lacrymalis.

Kleiner anastomotischer Ast zwischen der art. meningea u. d. ram. lacrymalis.
Ramus lacrymalis; von diesem abgehend:
e. Zarter Ciliarzweig zur Sclerotica und
f. Muskelzweig zum musc. abducens.
Ramus muscularis inferior; von diesem abgehend:
h. Zweig, welcher die vom Schnerven bedeckte art. centr. nerv. optici abgiebt.
i. Ciliarzweig.
k. Muskelzweig zu den mm. rect. intern. u. obliq. infer.
l Muskelzweig zum musc. vest infer.

l. Muskelzweig zum musc. rect. infer. Arter. ciliaris externa, von dieser abgehend: n. Zweig an die Oberfläche der Sclerotica. m.

o. Ciliarzweige, die Sclerotica perforirend. p. Verzweigungen an die Scleral-Oberfläche.

Circulus arteriosus in der Sclerotica, an der Eintrittsstelle des Sehnerven q. in den Augapfel.

Abgeschnittener Zweig zum abgeschnittenen musc. rect. sup. Kleiner Zweig zur Scheide des Sehnerven.

Ramus supraorbitalis.

Arter. ethmoidalis.

Arter. ethmoidalis posterior.

Muskelsweig sum musc. rect. intern.

Muskelsweig sum musc. obliq. super. Arter. ethmoidalis anterior. Anastomotisches Stämmehen (mit den Augenlidarterien)

w.w. Vordere Ciliararterien.

teriellen Gefässbezirkes der tunica uvea in enger Verbindung. Die beden langen Ciliar-Arterien durchbohren die Sklera weiter nev vorn, ungefähr in der Gegend des Aequators, die eine an der innere die andere an der äusseren Seite des Augapfels, und verlaufen, gabe förmig sich theilend, bis zur Peripherie der Iris. Mit ihnen vereinigs sich die vorderen (kurzen) Ciliararterien, welche aus den arte ellen Gefässen der Augenmuskel entspringen und die Sklera in im vorderen Hemisphäre perforiren. Beide gemeinschaftlich (die langen und die vorderen) versorgen die Ciliarfortsätze und die Iris und geben as serdem noch einzelne ganz kleine und unbedeutende Aestchen an Choroidea und an den Ciliarmuskel ab. Es ist bemerkenswerth\*), der diese zurücklaufenden arteriellen Aestchen die einzige Anastomose, eine seits zwischen den hinteren kurzen, und andererseits zwischen den langund den vorderen Ciliararterien darstellen. Man kann daher die tunica und in Bezug auf die blutzuführenden Gefässe, in zwei, nur durch diese An stomose zusammenhängende Abschnitte theilen, von denen der hinten oder die eigentliche Choroidea, durch die kurzen hinteren Ciliararteria, der vordere, nämlich die Ciliarfortsätze, der Ciliarmuskel und die Iris, durch die hinteren langen und durch die vorderen kurzen Ciliararterien was sorgt wird. Während man demnach früher glaubte, dass die hintere kurzen Ciliararterien zur Ernährung der Iris und des Ciliarkörpers beitrügen, geht aus Leber's Untersuchungen gerade entgegengesets hervor, dass vielmehr die langen und die vorderen kurzen Arterien auch noch als Blutbezugsquelle für die Choroidea mitdienen müssen, indem eine Anzahl von vorn aus dem Ciliarmuskel rücklaufender, allerdings nur u-

Ander Peripherie der Iris theilt sich jede der beiden langen Climarterien in zwei fast rechtwinklig von ihr abgehende Aeste, welche mit denen der andern Seite anastomosiren und eine, rings um die Iris verlaufende, kreisförmige arterielle Verbindung, den Circulus arteriosus in dis major bilden. Von hier aus gehen zahlreiche, radiäre, geschlängelte Aeste durch das Parenchym der Iris bis an den Pupillarrand und bilden, etwa 1/2 Mm. vor der Pupillargenze, durch guere Anastomosen shermals etwa 1/2 Mm. vor der Pupillargrenze, durch quere Anastomosen sbermst eine kreisförmige Verbindung, den Circulus arteriosus iridis minor. Gleichzeitig treten aber auch die vorderen Ciliar-Arterien, in das Po renchym der Iris ein und verzweigen sich in dem circulus arterios inds minor, wodurch sie ihrerseits zu dessen Bildung mit beitragen. Eines dritten Zufluss aus der Quelle der hinteren kurzen Ciliar-Arterien erhält die Iris nicht. Die zwischen den Falten der Ciliarfortsätze und über ihre Firsten hinweg ziehenden, mit der Choroidea in Verbindung stehenden kleineren Gefässe sind nicht, wie man früher geglaubt, Arterien, sonden

zurücklaufende Venen.

Der ven öse Blutlauf der zurückführenden Gefässe beginnt in dem Parenchym der Iris, dessen Capillargefäss-System sich in kleineren Venenstämmehen sammelt und durch zahlreiche, in dem platten Theil der Ciliarfortsätze parallel neben einander verlaufende Venen in die

aber später nicht wieder erwähnt.

vorticosa übergeführt, und endlich durch 4 bis 6 Venae ciliares

wieder aus dem Auge abgeleitet wird.
Nicht alles Blut (wie Roug et behauptet) entleert sich durch die exvenen nach hinten, wohl aber der grössere Theil desselben. Ein er Theil fliesst nämlich aus dem Ciliarmuskel, auf dem vorderen a durch die vorderen Ciliarvenen und ergiesst sich darauf in die aufenden Muskelvenen.

Der s. g. Schlemm'sche Kanal, welcher in der Gegend der An-ngsstelle der Iris und des Ciliarmuskels nach aussen hin, kreisförmig en peripherischen Rand der Iris verläuft, ist dagegen — wie Rourichtig angiebt — nicht sowohl ein ringförmiger Sinus, als vielmehr irculär verlaufendes Venengeflecht. Dasselbe nimmt mehrere kleine nstämmehen aus dem Ciliarmuskel auf und hängt überhaupt durch eiche, durch die Sklera hindurchtretende Aeste mit den vorderen rvenen zusammen. Von hier aus fliesst also die kleinere Blutmenge h die vorderen Ciliarvenen den rücklaufenden venösen Gefässen der mmuskel zu.

Die Nerven der Choroidea kommen als nervi ciliares aus dem Gangciliare, welches dem Sehnerven an seiner äusseren Seite anliegt. Sie hbohren die Sklera und laufen zwischen ihr und der Choroidea vorne, indem sie ihre Endäste bis in die Iris und in die Hornhaut inschicken. Das Choroidealgewebe ist reich an blassen Nerven und glienzellen, und namentlich finden sich die letzteren bisweilen ausserntlich reichlich in dem hinteren Abschnitte derselben (H. Müller).

Das Stroma der Choroidea wird durch eine Substanz gebildet, in her sich zahlreiche Bindewebskörper von ziemlich eigenthümlicher n, die sogenannten Stromazellen vorfinden. Eine eigentliche Interalarsubstanz, welche sich durch besondere Präparation sichtbar manliesse, oder in welcher etwa krankhafte Veränderungen vorkämen, micht leicht nachweisbar. Der zwischen den Zellen und zwischen den Lesverzweigungen übrig bleibende Raum scheint demnach grösstentheils ih ein sparsames, wasserhelles, seröses Fluidum ausgefüllt zu sein. Inten finden sich doch zwischen den pigmentiten Stromagnellen nicht sein. recht deutlich, Züge wellenförmigen, durch Essigsäure quellenden Faserebes, und wo das letztere auch weniger ausgeprägt, sondern eine mehr eturlose Zwischensubstanz vorhanden ist, dürfte ihr (nach H. Müller) analoge Bedeutung nicht abzusprechen sein. Die ziemlich gestreckt aufenden, wenig zierlichen Ausläufer der Stromazellen endigen zum il blind, zum Theil anastomosiren sie mit den Ausläufern anderer Zellen. en diesen verästelten, pigmentirten Stromazellen kommen aber auch rundliche oder meistens ovale, pigmentlose Zellen vor, die in den en junger Individuen besonders zahlreich vorhanden sind, sich jedoch

ganze Leben hindurch erhalten, und namentlich bei pathologischen inderungen keine unwichtige Rolle spielen.

Nach Innen wird die Choroidea zunächst begrenzt durch eine äusfeine, nach Kölliker höchstens 0,0006 Linien dicke, structurlose ibran, die sogen. Glaslamelle, oder elastische Lamelle der oidea, welche im höheren Alter fast constant erhebliche senile Verändeen zeigt, von denen später ausführlicher die Rede sein wird. In der end des Sehnerven scheint sie mit der Choroidea in etwas innigerer sindung zu stehen. Weiter nach vorn bis an die ora serrata, ist sie gen von der Choroidea in kleinen Fetzen leicht ablösbar, und übervon hier aus weiterreichend die Ciliarfortsätze, wobei sie jedoch die nthumlichkeiten einer Glashaut theilweise einbüsst, indem sie etwas

blasser und dicker wird, sich nicht mehr so leicht in scharfe lineare it ten legt und besonders gegen chemische Agentien sich weit weniger

sistent zeigt (H. Müller).

Die innerste Grenze der Choroidea wird gebildet durch einfache Lage flacher polygonaler Pigmentzellen (Choroide epithel), welche der äussersten Schicht der Retina unmittelbar anliegt von Einigen, nicht ohne Grund, als der Retina zugehörig betrachtet wir Die Stäbchen der Retina sind gleichsam in die Epithelialschichte Choroidea eingebettet. Der Reichthum und die Intensität der Farbe Pigments ist aber sehr variabel, und fehlt bekanntlich vollkommen den Augen der Albino, bei denen die polygonalen Pflasterzellen gupigmentlos sind.

Eine besondere Erwähnung verdient noch die zwischen der ors arata und dem Ursprunge der Iris gelegene Zone der Choroidea, web in ihrer Totalität den Namen Ciliarkörper erhalten hat (vergl. Augendurchschnitt auf dem Titelkupfer). Die Breite dieser Zone betwetwa 2½ bis 2 Linien, sie ist aber an der Nasenseite stets etwas scholer als an der Schläfenseite. Der Ciliarkörper besteht aus etwa 70 bis faltigen Erhebungen der Choroidea (Ciliarfortsätze), die an der ors arata kaum merklich beginnen und in der Nähe des Linsenäquators in Gipfelpunkt erreichen, deren höchste Erhebung etwa 0,4 Linien, deren Länge ungefähr das Doppelte ihrer Höhe beträgt. Man theilt de Ciliarkörper in einen gefalteten (pars plicata), und in einen nicht gefateten oder platten Theil (pars non plicata). In der Grenzlinie zwisch beiden liegen die Wurzeln der einzelnen Ciliarfortsätze, welche theils fach, theils zwei oder mehrfach sich bis zum Gipfel der einzelnen Fastze erheben. Mitunter finden sich auch einzelne kleine faltige Ehrerichen. Die Substanz dieser processus ciliares besteht fast ledige aus einem Knäuel arterieller Blutgefässe, welche aus den beiden langen Ciliararterien entspringen und von aussen, nachdem sie zuvor dur den Ciliarmuskel gegangen, in die faltigen Erhebungen hineindringen Die Venen, vom Circulus arterios. iridis maior kommend, ziehen dagen an der Innenseite der Fortsätze, theils zwischen ihren Faltenindurch, theils über ihre Firsten hinweg. Eine Zusammenziehung Ciliarmuskels scheint daher den Zufluss des arteriellen Blutes verringen

An seiner äusseren Fläche ist der Ciliarkörper durch das Ciliarien ment oder den Ciliarmuskel, in der Gegend der inneren Wand der Schlemm'schen Kanals an die Sklera angeheftet. Die Fortsätze weden an ihrer Innenfläche zunächst von einer, der elastischen Membra der Choroidea ganz ähnlichen, wiewohl (nach Heinrich Müller) is einigen ihrer chemischen und mikroskopischen Eigenschaften etwas veschiedenen, structurlosen Membran überzogen. Weiter nach Innen wird diese Membran gleichfalls von einer einfachen Lage polygonaler Prementzellen bedeckt. In frühester Jugend sind die Ciliarfortsätze wenge erhaben und mit der Schichte der Pigmentzellen vollkommen überdeckt. In späteren Lebensjahren wachsen die Fortsätze zu einer etwas erhelicheren Höhe heran, ihre Gipfel drängen dadurch gleichsam die Pigmentzellen von einander und bleiben unbedeckt von der Lage der Pigmentzellen von einander und bleiben unbedeckt von der Lage der Pigmentzellen von einen der Pigmentzellen von einander und bleiben unbedeckt von der Lage der Pigmentzellen von einen der Pigmentzellen von einer der Pigmentzellen von

den Abfluss des venösen dagegen erleichtern zu müssen.

schicht.

Den Erhebungen der Ciliarfortsätze entsprechend, bildet sich w der Hyaloidea des Glaskörpers eine Zone ganz analoger Vertiefunge an denen bei der mechanischen Trennung gewöhnlich ein Theil der Pi

hicht in Form eilienartiger Streifen zurückbleibt. Diese Zone der des wird Zonula Zinnii genannt. — Ungefähr an der Wurzel der Ci-sätze spaltet sich die Hyaloides in zwei Lamellen, von denen die s sich ganz nahe am Aequator der Linse mit der vorderen Linsenverbindet, die innere dagegen an der tellerförmigen Grube mit ateren Linsenkapsel eine feste Verbindung eingeht ohne jedoch adig mit derselben zu verschmelzen. Der zwischen beiden Lameld dem Linsenrande befindliche dreieckige Raum wird canalis Pepannt.

die Choroides ist wegen ihres grossen Reichthums an Nerven und fässen eine der häufigsten und gefährlichsten Localisationsstellen dlicher Erkrankungen. Unter normalen und gesunden Verhältnisnn sie zwar mit Hülfe des Augenspiegels nicht direct beobachtet
weil die Pigmentschicht, von der sie nach innen überzogen wird,
blutrothe Farbe durchscheinen lässt, und das genaue Erkennen
f ihrer inneren Oberfläche vorhandenen Einzelheiten fast vollstänrhindert. Nur in der zerteren Jugend und bei Individuer mit zien f ihrer inneren Oberfläche vorhandenen Einzelheiten fast vollstänrhindert. Nur in der zarteren Jugend, und bei Individuen mit pigmer oder völlig pigmentloser Zellenschicht, lassen sich die Blutrerzweigungen der Choroidea mit Hülfe des Augenspiegels, besonn der Aequatorialgegend mehr oder weniger, und zuweilen sehr
h erkennen. Fast bei allen pathologischen Veränderungen der
dea kann aber der Augenspiegel, so lange die Medien noch ungesind, die wichtigsten Aufschlüsse über die Natur des Uebels geben,
wenn der eigentliche Krankheitsherd nicht direct zu sehen wäre.
Was die Störungen der Sehfunctionen betrifft zu muss im Allge-Was die Störungen der Sehfunctionen betrifft, so muss im Allgen bemerkt werden, dass diese bei Choroidealveränderungen verhältissig viel bedeutender zu sein pflegen als bei, ophthalmoskopisch augenfälligen Veränderungen in dem Gewebe der Netzhaut. Nicht augenfaltigen Veränderungen in dem Gewebe der Netzhaut. Nicht ind in der Netzhaut die geringsten Structurveränderungen leichemerkbar als in der Choroidea, es können auch Exsudationen underweitige pathologische Vorgänge an der Innenfläche der Chobesonders am Choroidealepithel, selbst wenn sie mittelst des almoskopes kaum oder noch gar nicht sichtbar sind, durch Zerstöler zarten Stäbchenschicht, einen, für das Sehvermögen höchst gehen, ja deletären Schaden stiften, während Veränderungen in dem gewebigen Theile der Netzhaut das Sehvermögen zuweilen nur in em Masse beginträchtigen und die Hoffnung auf völlige Wiederem Maasse beeinträchtigen und die Hoffnung auf völlige Wiederllung nicht absolut zerstören.

Indem wir nun zur speziellen Betrachtung der Choroideal-Erkrann übergehen, muss noch besonders bemerkt werden, dass ihre trahlungen auf die übrigen Organe des Auges, durch direct are secundäre Veränderungen im Allgemeinen swelche den Genden und daher auch den älteren Ophthalmologen, welche den Gedes Augenspiegels noch nicht kannten, schon ziemlich gut begewesen sind. Wir werden den indirecten Symptomen, deren sorg-Beobachtung durch den Augenspiegelbefund nicht entbehrlich gewird, unsere Aufmerksamkeit nicht entziehen dürfen.

### Die Hyperamie der Choroidea.

lymptome. — Die Hyperämie der Choroidea giebt sich zunächst ennen durch äusserlich sichtbare Zeichen des gestörten Kreislaufes

in ihrem, an Blutgetässverbindungen überreichen Gewebe. Als Zeichen gestörter Blutcirculation in der Choroidea, sieht man rin die Peripherie der Hornhaut eine tiefliegende, zarte rosige Injecti Gefässe des subconjunctivalen Bindegewebes, ganz ebenso wie s Iritis, bei profunder Keratitis und wie sie überhaupt bei allen Stan in dem Blutgefässsystem der Ader-Regenbogenhaut (tunica uves

gefunden wird.

Diese rosige Injection verdankt ihre Entstehung hauptsächlis vorderen Ciliararterien, deren Blut in den bereits überfüllten Kr der Iris - und Aderhaut-Gefässe vergeblich einzudringen sich be und daher an der Uebergangsgrenze eine Stauung erleidet. Gleic findet sich aus gleichem Grunde, in der Umgebung der Hornhau wohl eine seröse Infiltration des Bindehautzellgewebes — eine Ch welche sich von der den Bindehaut-Erkrankungen eigenthümliche mosis besonders dadurch unterscheidet, dass die Uebergangsfal Conjunctiva nicht geschwellt ist, und dass eine merklich vermeh cretion der Bindehaut nicht stattfindet. Die durch Choroideal-Hyp bedingte Chemosis erreicht selten einen sehr hohen Grad; sie verdec unter eine Zeit lang die charakteristische rosige Injection um di pherie der Hornhaut, welch' letztere alsdann erst nach völliger I tion der chemotischen Anschwellung recht deutlich wieder zu schein kommt. — Ein ferneres Zeichen der Choroidealhyperämie sich aus der Turgescenz der vorderen Ciliargefässe, welche als de schwollene, stark geschlängelte, mitunter korkzieherartig gew Stränge unter der Bindehaut des Augapfels bis an die Perforation der Sklera sichtbar werden. Der bei Choroideal-Hyperämie geh Abfluss des Blutes durch die hinteren Ciliarvenen bewirkt eine ung, welche bis in die Irisgefässe zurückreicht, und von hier aus z so grösserer Macht einen Abfluss 'durch die vorderen Ciliarvenen Da wo diese Gefässe die Sklera durchbohren, und daher einer Ausdehnung unfähig sind, entsteht jene eigenthümliche, scharf schnittene Gefässeinschnürung, welche sich bei längerem Bestehen, einen sie umgebenden braunen Pigmentfleck noch besonders ke macht. Die Circulation in den vorderen Ciliargefässen kann bei lä Dauer fast völlig aufhören. Comprimirt man ein solches Getä z. B. mit einer feinen Anel'schen Sonde, so bemerkt man, dass nach keiner Seite hin ganz entleert. Die Compressionsstelle blei Zeit lang als feine Rinne zurück und restituirt sich erst nach veiniger Zeit; ein Verhalten, welches von einer, kaum merklichen s Infiltration des subconjunctivaten Bindegewebes abhängig gedach den muss. — Auch in den arterien Gefässen kann bei längerer die Circulation aufhören, ja es kann sogar eine vollständige Oblite der arteriellen Gefässe feinster Ordnung erfolgen, wodurch die Skler cigenthümlich blasse, wachsgelbe Färbung annimmt, indem jener schrosige Anflug, welcher den feinsten, mit blossem Auge nicht mehr baren arteriellen Gefässen seine Entstehung verdankt völlig verschund dem Weissen des Auges ein leichenartig blasses Aussehen verlei An den Stauungssymptomen nimmt auch das Blutgefässsystem den entschiedensten Antheil. Es entsteht Oedem der Iris, we bei längerer Dauer zur Maceration der an ihrer hinteren I gelegenen Uvealschicht führt. Der am inneren Rande der P gelegenen Uvealschicht führt. Der am inneren Rande der Punter normalen Verhältnissen stets sichtbare, feine schwarze mentrand, welcher der Schichte des Uvealpigmentes angehört, schwindet entweder gänzlich, oder verliert doch seine gleicht

Begrenzung und gewinnt ein zackiges, unregelmässig gefranz-sehen, indem er an einzelnen, mehr oder weniger zahlreichen, in oder kleineren Stellen gänzlich resorbirt wird. Durch die ion der Uvealschichte wird ein Theil des Pigmentes in der ren Flüssigkeit der Augenkammer suspendirt oder gänzlich auf-Diese Flüssigkeit verliert dadurch ihre wasserhelle Beschaffenheit cheint schwärzlich getrübt wie eine Flüssigkeit, in welcher man luschfarbe aufgelöst hat. Die Farbe der Regenbogenhaut er-Puschfarbe aufgelöst hat. Die Farbe der Regenbogenhaut erdemzufolge gleichfalls verändert, indem sie, besonders bei blauen
eine entschieden grünliche Färbung annimmt. Ihre Structur
eniger deutlich erkennbar, theils wegen der stattgehabten serösen
ion ihres Gewebes, theils wegen der geringeren Pellucidität des
rwassers. Bei längerer Dauer der Hyperämie werden die Gefässe
ma's der Iris allmälig atrophisch, wodurch sie selbst ein durchsichAnsehen gewinnt, und der Unterschied zwischen ihrer inneren
sseren Zone mehr und mehr verschwindet. — Eine andere Reihe mptomen der Choroideal-Hyperamie entspringt aus der Leitungs-keit der Ciliarnerven, welche durch den Druck der turgescirenden veranlasst wird. Die Erscheinungen der behinderten Innervation n sich zunächst aus durch eine mässige Erweiterung und träge ichkeit der Pupille. Bei höheren Graden der Hyperämie, und iehr noch bei entzündlichen Exsudationen der Choroidea, findet man elten einen mittleren Grad von Mydriasis, welcher von den sympa-i Reizen des anderen Auges vollkommen unabhängig ist. Wenn i abwechselnder directer Beleuchtung und Beschattung des kran-iges noch eine schwache Beweglichkeit der Pupille bemerkbar so erkennt man nicht die leisesten Pupillarveränderungen mehr, as gesunde Auge abwechselnd beleuchtet oder beschattet wird. — gehobene Leitungsfähigkeit der Ciliarnerven lässt sich aber auch ssen sensitiven und trophischen Störungen der Hornhaut erkennen. teht ein leichter Grad von Anästhesie der Hornhaut. Berührt man der abgerunderen Spitze einer feinen Anel'schen Sonde, so zeigt wemiger empfindlich als unter normalen Verhältnissen. Die en in ihren Nutritionsverhältnissen geben sich zuweilen zu erkennen iefliegende diffuse oder wolkige Trübung, ferner durch Trübungen ganzen Peripherie der Hornhaut (annulus arthriticus), welche n. dem kugen. Gegingenbergen (gegenstagen) deldurch iefterscheiden ganzen Peripherie der Hornhaut (annulus arthriticus), welche n dem sogen. Greisenbogen (gerontoxon) dadurch unterscheiden, i dem tetzteren eine schmale durchsichtige Hornhautzone sichtbar endlich durch das Auftreten ringförmiger Randabscesse, derein millichkeit hauptsächlich darin besteht, dass sie ihren Ort verännt in einer mehr oder weniger erheblichen Strecke am Rande wihaut welter wandern können. In einzelnen selteneren Fällen see Randabscesse von ausserordentlicher Hartnäckigkeit, und köngar durch Perforation dem Auge höchst gefährlich werden. — Auch Sklera macht sich die Choroideal Hyperämie zuweilen durch miliche, diffuse bläuliche Mecke erkennbar, welche sich über ven derselben erheben, oder auch durch hügelige Erhabenheiselche sich mit einer eireumscripten Conjunctivalinjection verbindet; ad diese letzteren Symptome vorzugsweise schon den exsudativen ind diese letzieren Symptome vorzugsweise schon den exsudativen der Choroidea angehörig. — Eine fernere Symptomenreihe character sich durch die Erscheinungen des Druckes auf die Netzhaut des Die Hyperamieen, und in weit höherem Grade die Exsutrozesse der Choroidea bedingen ohne Ausnahme einen höheren schigeren Grad von Amblyopie, oder eine Herabsetzung der nor-

malen Sehschärfe, deren sichere Feststellung, zumal bei Complicati mit Refractions-Anomalieen, zuweilen nicht ganz ohne Schwierign ist. — Endlich muss noch erwähnt werden, dass in den meisten R von Choroideal-Hyperämie gewisse inconstante subjective Symptzur Beobachtung kommen, welche jedoch mit der Intensität der Krheit in keinem directen Verhältnisse stehen. Hierher gehören die pfindung der Völle im Augapfel, die Schmerzhaftigkeit, welche weilen spontan, zuweilen nur bei der Berührung und bei den Bewegen des Auges hervortritt, die Erscheinung dunkler oder leuchts Skotome, welche sich entweder als leichte Umschleierung des Geifeldes, oder als wolkige Verdunkelung oder endlich als feurige farbige, verschiedenartig geformte Figuren darstellen.

Wir haben uns absichtlich bei den indirecten Symptomen der roidealhyperämie etwas länger aufgehalten und dieselben bis an die

roidealhyperämie etwas länger aufgehalten und dieselben bis an die serste Grenze, ja vielleicht sogar schon ein wenig darüber ki ausgedehnt, weil wir Wiederholungen dadurch vermeidlich zu chen hoffen ohne den Zusammenhang des Vortrages zu sehr zu brechen. In der That sind die scharfen Grenzen zwischen Hymie und exsudativer Entzündung schwer abzustecken; denn abges von dem allmäligen und kaum festzustellenden Uebergange verme Transsudation einer normalen Ernährungsflüssigkeit und einer begi Transsudation einer normalen Ernährungsflüssigkeit und einer begit den pathologischen und qualitativ veränderten Beschaffenheit selben, tritt die einfache Hyperämie nicht ganz selten mit so stürmis Symptomen auf, dass sie für eine Choroiditis imponiren kann, wäh die Choroiditis — zumal die chronische — zuweilen so schleichend unmerklich, für den Arzt sowohl wie für den Kranken, sich eins dass ihre Anfänge fast ganz übersehen werden. Endlich sei hier vorgreifend bemerkt, dass jede Choroiditis mit Choroidealhyper verbunden ist, dass also die Symptome der Choroidealhyperämie be len Formen von Choroiditis vorhanden sind, oder dass der ganze Stomencomplex der Choroidealhyperämie zugleich als ein eigenthümli Symptomencomplex aller Choroiditisformen betrachtet werden muss, welchem alsdann noch weitere, die besondere Form der Choroiditis welchem alsdann noch weitere, die besondere Form der Choroiditis rakterisirende Merkmale hinzutreten. Ebendasselbe gilt auch in B auf die einzuschlagende Behandlungsweise.

Die directen Symptome, welche durch die ophthalmoskopi Untersuchung zur Beobachtung kommen, sind, bei der einfachen Hy ämie, von ziemlich untergeordnetem Werthe, ja man kann beham dass die einfache Hyperämie durch den Augenspiegel nicht diagnost bar ist. Man hat zwar eine dunklere und intensivere Nüance der no Färbung des Augenhintergrundes als charakteristisch hervorgehoben; Färbung des Augenhintergrundes als engrakteristisch nervorgenoum, lein wenn auch die Richtigkeit dieser Beobachtung nicht bestritten den soll, so muss doch eingeräumt werden, dass die Taxation der I bennüance einer ziemlich subjectiven und unsicheren Schätzung williegt, und dass, abgesehen hiervon, noch mancherlei auf die Farbe Augengrundes influirende individuelle Verhältnisse zu berücksicht sind, deren richtige Beurtheilung oft grösseren Schwierigkeiten uliegt als sie die Diagnose der Hyperämie für sich darbietet. I ders würden hierbei auch gewisse nathologische Folgezustände ders würden hierbei auch gewisse pathologische Folgezustände perämie, wie Trübungen des Kammerwassers und etwaige diffuse igen der Hornhaut zu berücksichtigen sein. — Der Augenspie wird in der Regel erst dann einen sicheren Anhaltspunkt der gewähren, wenn in Folge der Hyperämie, bereits merkliche und Veränderungen in der Pigmentschicht der Choroides zu Stan

sind. Ist aber dieser Fall einmal eingetreten, dann kann strenge samen nicht mehr von dem Zustande der einfachen Hyperämie die sein; wir haben es alsdann schon mit Zuständen zu thun, welche der Grenze stehen zwischen Hyperämie und Entzündung. Man bett unter solchen Umständen, zumal am Aequator des Bulbus, wie grösseren Choroidealgefässe die Pigmentschicht gleichsam auseinantängen; die grösseren Gefässe schimmern durch die Pigmenthat deutlicher hindurch und die Pigmentlage in den Intervasculassen erscheint dichter zusammengeschoben oder zu Grunde gegangen, ass das grauliche Pigment des Choroidealstroma's in den Intervasculamen mit scharf markirter. Begrenzung zum Vorschein kommt. gl. Taf. V, Fig. 3). Weil aber ein ähnlicher Befund auch bei pigtarmen, übrigens aber gesunden, besonders jugendlichen Augen achtet wird, so muss auf das Alter, auf die Farbe der Iris, so wie die Färbung der Haare und der Hautbedeckung stets die gehörige micht genommen werden, wenn man vor Irrthümern gesichert bleiwill. Da die Ciliargefässe mit der Arteria und Vena centralis renahe hinter dem Augapfel gemeinschaftlichen Ursprungs- oder inigungs-Gefässen angehören, und da überdiess in der nächsten Umung des Sehnerven ein anatomischer Zusammenhang zwischen den issen der Choroidea die Erscheinungen der Hyperämie an der Pates Sehnerven hervorrufen.

Krankheitsformen. Man unterscheidet gewöhnlich eine active eine passive Hyperämie der Choroidea, von denen die erstere meisacut, die andere meistens schleichend und chronisch verläuft. In Symptomen sind beide Formen nicht wesentlich von einander chieden, sie müssen daher hauptsächlich durch die Anamnese und ih den Verlauf diagnostizirt werden. Im Allgemeinen lässt sich hiernur angeben, dass bei der passiven Hyperämie die rosige Injection der Peripherie der Hornhaut weniger vorherrschend ist, während die ungssymptome in den vorderen Ciliargefässen durch stärkere Ueberng und durch braune Pigmentirung an ihren Durchtrittsstellen etwas ticher hervortreten. In den meisten übrigen Symptomen machen sich is besonders charakteristischen Unterschiede geltend; nur treten bei passiven Hyperämieen sämmtliche Symptome etwas weniger ausgegt und deutlich hervor.

Ursachen. Jeder, dem Sehorgan inadäquate Reiz kann Ursache ractiven Choroideal-Hyperämie werden, zumal wenn er längere suf das Organ einwirkt. Active Hyperämieen entstehen daher am figsten nach anhaltendem Betrachten sehr kleiner Gegenstände, zumal ungünstiger Beleuchtung. — Eine ungünstige Beleuchtung wird aber sowohl durch zu schwaches als durch zu helles (gelbes) Licht rkt. Alle augenanstrengende Arbeit in der Dämmerung, oder bei zu scher künstlicher Beleuchtung bedingt, wenigstens vorübergehend, inische Erscheinungen der Aderhaut und Netzhaut und kann dem dauernden Schaden bringen, wenn sie unvorsichtiger Weise lange etzt oder oft wiederholt wird. In noch höherem Maasse aber Hyperämieen hervorgerufen durch Arbeiten bei übermässigengleichmässig wechselnder Lichtintensität. Künstliches Licht, zur sen es unruhig brennt, Gasbeleuchtung, und ganz besonders alles te Licht, welches etws von hellen oder gelblich angestrichenen gegenüberliegender Häuser zurückgeworfen wird, sind cermines viel nachtheiliger als das natürliche Tageslicht. — Das

anhaltende Betrachten sehr kleiner Gegenstände kann aber auc bei günstiger Beleuchtung Hyperämieen hervorrufen, zumal wenn es zugleich mit accommodativen Anstrengungen des Auges den ist, oder mit anderen Worten, wenn der Gegenstand sich passender Entfernung vom Auge befindet. Es gilt dies schon fin normalsichtige und gesunde Augen, um so mehr aber für solche irgend welcher Erkrankung oder Sehschwäche leiden; es gilt dies schon fin Hypermetropen und Myopen, wenn sie auf d Entfernung des Sehens und auf die richtige Auswahl und den mässigen Gebrauch ihrer Brillen nicht die gehörige Aufmerksaml wenden. Wenn Presbyopische in unpassender Entfernung ohne brillen arbeiten, oder wenn Kurzsichtige für das Sehen in nächst ohne Noth Concavbrillen benutzen, so arbeiten sie unter unverhält siger Accommodationsanstrengung. Ebendasselbe geschieht bei sdem Arbeiten mit der Loupe oder mit dem Mikroskop, unter Vern gung einer vollkommen richtigen Einstellung dieser Instrumente. solche Arbeiten bei mangelnder Ausdauer der Accommodationsfortgesetzt, dann sieht man meistentheils nur noch in schwer z drückenden Zerstreuungskreisen, wodurch zunächst eine Irrita Retina und weiterhin ein hyperämirender Reiz für die Choroidea wird. Wenn dagegen die nöthige Sorgfalt auf die richtige lung optischer Instrumente, unter denen wir auch noch beson sogen. Theaterperspective namhaft machen müssen, nicht verna wird, so lehrt die Erfahrung, dass gesunden Augen keinerlei hieraus erwächst, und dass selbst mässig kranke Augen sich d—wenn auch mit grösserer Vorsicht — doch ohne Schaden können. Und ebenso ist es ein entschiedenes und ernstlich zu pfendes Vorurtheil, wenn manche Menschen den Gebrauch der gläser schlechtweg für schädlich halten, während in der That perverse und leichtfertige Benutzung derselben dem Augen achthe den kann. — Ursache einer Choroideal-Hyperämie kann endliäussere Entzündung des Auges: jede Conjunctivitis, Keratitis od ja, oft sogar schon eine hartnäckige Blepharophthalmie werden wenn unter solchen Verhältnissen augenanstrengen

Man will beobachtet haben, dass Hyperämieen und Entzür der Choroidea häufiger bei Weibern als bei Männern vorkommel das jugendliche und das höhere Alter meistens davon verschon und dass die grösste Disposition in dem Alter zwischen 20 und 40 gegeben sei, dass sie bei dunkelfarbiger Iris häufiger vorkomm bei heller und ganz besonders, dass sie am häufigsten und gefahrt sten in Verbindung mit Myopie auftreten.

gegeben sei, dass sie bei dunkelfarbiger Iris häufiger vorkomme bei heller und ganz besonders, dass sie am häufigsten und gefahrt sten in Verbindung mit Myopie auftreten.

Behandlungsweise. — Die Behandlungsweise der deal-Hyperämie gründet sich zunächst auf Vermeidung der soel führlich erwähnten ursächlichen Schädlichkeiten. Zur Vermeidigrellen und gelben Lichtes ist das Tragen kobaltblauer Bri

Man hat die Behauptung aufgestellt, dass diese vor den Brillen den Vorzug verdienen, weil letztere eine Beimi-grün enthalten und daher das dem Auge ganz beson-dliche orangegelbe Licht nicht völlig ausschliessen. Aus trunde ist man in neuerer Zeit auch von dem Gebrauche der Rrillen ganz zurückgekommen. Von den englinärzten werden besonders die aus Rauchglas angefertigten fohlen, weil sie die Gegenstände in ihren natürlichen Far-ien lassen, alles Licht und alle Farben in mässigem Grade 1, und keine Farbe vollkommen ausschliessen.

m Gebrauche solcher sogen. Schutzbrillen, welche in der Regel allelen oder aus gewölbten homocentrischen (uhrglasförmigen) nahmsweise aus sphärisch geschliffenen Gläsern bestehen, sind lers zweierlei Umstände zu berücksichtigen. Es darf zunächst ät der Farbe das Minimum der zum Schutz erforderlichen ig nicht übersteigen; es dürfen daher in der Regel nur üancen benutzt werden. Bei dem Gebrauche dieser Brillen nerhin noch darauf zu achten, dass sie nicht beständig getran nur dann benutzt werden, wenn inadaquate Lichtreize dem heilig zu werden drohen. Das Auge wird nämlich durch das gefärbter Schutzbrillen sehr leicht verwöhnt, und seine Emgegen die Contrastfarben (Gelb und Orange) wird sehr leicht teigert. Man kann sich hiervon am besten überzeugen, wenn lem Lichte eine dunkel gefärbte Schutzbrille plötzlich ablegt: tände erscheinen alsdann eine kurze Zeit lang in den, dem besonders empfindlichen, complementären Contrast-Farben des

tat ferner zur Vermeidung oder zur Beseitigung bereits be-Choroidealcongestionen jede Beschäftigung mit sehr kleinen en und jede augenanstrengende Arbeit in unpassender Sehl bei unzweckmässiger Beleuchtung entweder ganz oder jedenise zu unterlassen. Erlauben es die Verhältnisse des Kranken rbeit völlig einzustellen, so muss man wenigstens häufige Un-en anempfehlen. Der Kranke muss alle halbe bis andert-e die Arbeit auf einige Minuten unterbrechen und muss wäh-Zeit womöglich weit in die Ferne hinaussehen, wodurch eine ive Entspannung und eine, für die richtigere Circulation wohle des Auges eintritt. Vor dem unzweckgemässen Gebrauch sowohl wie der übrigen dioptrischen Hülfsmittel, wovon in der Refractionskrankheiten ausführlicher die Rede sein wird, is Eindringlichste gewarnt werden.

oder vorübergehend. — Am wirksamsten erweisen sich ingen in raschem Strom, in der Nachbarschaft des leidenden telst des sogen. künstlichen Blutegels von Heurteloup. Durch

tion und eine, gewöhnlich am nächstfolgenden hende Verschlimmerung der amblyopischen shalb am Tage nach der Blutentziehung

dem Kranken vollkommene Ruhe der Augen, in einem halbverdunk Zimmer, empfehlen. Am dritten oder vierten Tage nach dieser nen Operation pflegt sich eine entschiedene Besserung deutlich ben bar zu machen. Man wiederholt nun, wenn es nothwendig erech die Blutentziehung in Zwischenräumen von etwa 5 zu 5 Tagen, während eines Zeitraumes von 3 bis 4 Wochen. In dem Zwis raum von einer Blutentziehung bis zur nächsten wird man meistent wiewohl in immer abnehmendem Verhältniss, eine Besserung of tiren können, bis endlich nach 4 bis 6maliger Wiederholung wis Stillstand einzutreten pflegt. Neben diesen Blutentziehungen sin nach Umständen auch noch innere derivirende Arzneimittel, ablei Fussbäder und strengere diätetische Verordnungen anzuempfehlen. und nasse Umschläge, kalte Douche und dergl. sind in einzelnes und nasse Umschläge, kalte Douche und dergl. sind in einzelnen len zwar von günstiger Wirkung, in anderen Fällen dagegen er sie sich als nutzlos, und werden sogar von manchen Patienten gur gut ertragen. Solche Mittel dürfen anderen rur versuchsten em granden. werden. — Auch die örtliche Einträufelung mydriatischer Mittel, durch eine Entspannung des Augapfels bewerkstelligt wird, erweist bei vielen Kranken von wohlthätiger Wirkung.

Ausgang. — Wenn bei der Hyperämie der Choroidea die male Blutcirculation nicht wiederhergestellt wird, so ist ihr gewöhn Ausgang, entweder ein Bluterguss oder eine Entzündung der Chor oder wenigstens eine Zerstörung ihrer Pigmentlage.

## Choroideal-Blutung.

Obwohl Blutungen aus den Choroidealgefässen als Folge von fachen hyperämischen Zuständen und bei völlig gesunder Beschafts der Gefässwandungen eintreten können, so geschieht dies im Allgem doch nur selten, weil der schon mehrfach erwähnte, constante und tinuirliche Druck im Inneren des Auges, einer Zerreisung der Gesehr wenig günstig ist. Das Zustandekommen solcher Blutungen vielmehr in den meisten Fällen durch gleichzeitig vorhandene örtlich krankungen der Blutgefässe, besonders durch skleromatöse Entartung krankungen der Blutgefässe, besonders durch skleromatöse Entartung durch entzündliche Erweichung der Gefässwandungen bedingt.

Localisation. — In Bezug auf den Entstehungsort einer tung unterscheidet man zunächst den Bluterguss
1) zwischen Choroidea und Retina,
2) in der Substanz der Choroidea und

3) zwischen Choroidea und Sklera.

Demnächst ist es in örtlicher Beziehung auch noch von hö Wichtigkeit einen Unterschied zu statuiren zwischen den Bluter

in der hinteren Hemisphäre und den Blutergüssen in der vorc Hemisphäre des Augapfels mit Einschluss der Ciliarfortsätze. Folgezustände und Ausgänge. — Die Blutungen der (des sind an und für sich betrachtet von nicht sehr grosser Bede denn dieselben Verhältnisse, welche deren Entstehung erschwerer ken zugleich auch ihrer grösseren und massenhaften Ausbreitun gegen und begünstigen andererseits ihre Resorption. Sie können desto weniger zuweilen eine umfänglichere Ausdehnung erreiche

durch ihre Folgezustände dem Auge höchst gefährlich werden.

Ein Bluterguss swischen Choroidea und Retina kann zunäch einer Perforation der Netzh und zur Glaskörperblutung führen,

oder er kann, wenn die Netzhaut nicht durchbrochen wird, eine g derselben herbeiführen (Siehe S. 607), Zustände, von welchen ausführlich gesprochen wurde. Blutungen in der Substanz der a bleiben in der Regel ohne besonders nachtheilige Folgen. Bluendlich, welche sich zwischen die Choroidea und Sklera erkönnen in seltenen Fällen vielleicht sogar zu einer Ablösung der a führen, doch ist ein solcher Vorgang einstweilen noch sehr tisch oder wenigstens auf anatomischem Wege bis jetzt noch nicht iesen.

ber die subchoroidealen Blutergüsse werden wir, unter der rift "Choroidealablösung," weiter unten noch einige Been nachfolgen lassen; in Bezug auf die subretinalen Extravasater aber noch angeführt werden, dass Blutungen der Choroidea foration der Netzhaut schon seit den frühesten Zeiten der Ophtopie oft genug und mit hinreichender Sicherheit gesehen und worden sind. Nicht nur konnte man die Stelle der Perforacienen zurückbleibenden schwarzen Pigmentfleck in der Retina nachweisen, man hat sogar Gelegenheit gehabt, den weiteren und die Rückbildung solcher Blutpfröpfe, die sich durch die t hindurch in den Glaskörperraum hineingedrängt hatten, Schritt itt zu verfolgen. In einem solchen, von Esmarch ") beobachtekonnte, nach stetiger Verkleinerung des durch die Netzhaut retenen Blutpfropfes, die endliche spurlose Vernarbung der per-Netzhautstelle constatirt werden; in anderen Fällen blieb dage-Perforationsstelle noch lange sichtbar und erkennbar als schwarzer leck.

s, vielleicht in grösserer Menge in den Glaskörperraum ergossene in die nächste Veranlassung einer flockigen Glaskörperdissorden. Nicht immer entsteht aber, als Folge solcher Blutergüsse, gung der Glaskörpersubstanz mit flottirenden Opacitäten. Nach e's Beobachtung bilden sich zuweilen auch taschenförmige ungen um das Extravasat, welche nach Resorption des ergosslutes zurückbleiben und nicht selten durch feine fadige mit einer Netzhautecchymose in Verbindung stehen, welche entlibst die Quelle der Blutung war, oder die Durchbruchstelle der alblutung andeutet. Das fast constante Vorkommen äquatorialer ecchymosen bei periodisch wiederkehrenden Glaskörperblutungen, is Quellen der Recidive zu betrachten sind und welche zugleich rolle der Prognose benutzt werden können, hat von Gräfe it mehreren Jahren in seinen klinischen Vorträgen hervorgehoben. Gefahren solcher, aus der Choroidea stammenden Glaskörpern liegen übrigens nicht sowohl in der Massenhaftigkeit des einrgusses, welcher selten sehr beträchtlich wird, und auch nicht bei jeder wiederkehrenden Blutung sich summirenden Glasköräten, sondern vielmehr in der zunehmenden Anzahl der Perstellen, welche zunächst einen grösseren Defect im Gesichtsfelde, und weiterhin befürchten lassen, dass sich den wiederholten ichen auch noch eine ecchymotische Ablösung der Netzhaut hin-

48 •

ser Fall wurde, mit hinsugefügten Abbildungen beschrieben im Arch. f. thalm. Bd. IV, Abthl. 1, S. 350. Berlin 1858. — Vergl. hierüber auch I, Abth. 1, S. 358. Berlin 1854, derselben Zeitschrift.

Wir haben hier nun noch einmal zu wiederholen, was an frühen Stellen (S. 539 u. 608) bereits bemerkt wurde, dass nämlich die alterntie Gefahr einer einfachen Perforation oder einer Loslösung der Nether von der unterliegenden Choroidea, hauptsächlich durch den Six is Blutung bedingt wird, indem Blutungen in der Gegend der ora sem oder überhaupt in der vorderen Hemisphäre des Augapfels, da, wo Netzhaut eine Nervenfaserschicht von sehr geringer Mächtigkeit beit weit leichter zur Perforation und zum Erguss in den Glaskörpen gelangen, während Blutungen in der hinteren Hemisphäre, da sie, die Netzhaut eine grössere Dicke und eine beträchtlichere Widerstnifähigkeit zeigt, viel eher eine Abdrängung derselben von der Choriffund mithin einen bei Weitem gefährlicheren Zustand, eine Netzhau ablösung herbeiführen.

Abgesehen von den ehen erwähnten Folgezuständen welche an fetten.

if

16 T

97. 10:2

in:

ide I

Abgesehen von den eben erwähnten Folgezuständen, welche an interenten Stelle genauer beschrieben wurden, ist die Choroidealblutme und für sich, mit Hülfe des Augenspiegels leicht zu erkennen. We nämlich Blut in das Parenchym der Choroidea extravasirt, ohns minnen durchzubrechen und ohne die Netzhaut aus ihrer nativität Lage zu verdrängen, so wird man bei Durchforschung des Angehöte grundes, an einer oder auch an mehreren Stellen, kleinere oder gründen, welche, wenn sie frisch sind, eine mit den Begefässen völlig homogene Farbe zeigen. Nach längerem Bestehen den sie dunkler, meistentheils etwas bräunlich, und zeigen sich at schwarzen Pigmentmassen dicht umlagert. Die Reste alter Blutage charakterisiren sich durch einen zurückbleibenden mehr oder was ausgedehnten Pigmentfleck. Einige Schwierigkeit kann indessen bis differentiellen Diagnose zwischen Blutergüssen in dem Gewebe der Matt, und Blutergüssen in dem Gewebe der Choroidea entstehen. Die letzteren unterscheiden sich ganz sicher von Ecchymosen in der Netzhaut, und Blutergüssen in dem Gewebe der Choroidea entstehen. Die letzteren unterscheiden sich ganz sicher von Ecchymosen in der Netzhaut gewähnlich streifiges, der Richtung des Nervenfaserzuges parallel verlaufendes bei sehen haben, ein Verhältniss, welches entweder gar nicht, oder der Weit weniger charakteristisch bei Blutungen aus den Choroidealgefinn hervortritt.

Da Blutergüsse in das Parenchym der Choroidea in der Regikeine erheblichen unmittelbaren Sehstörungen verursachen, so pflegen in Kranken gemeiniglich erst dann über subjective Beschwerden zu klags, wenn bereits weitergehende consecutive Störungen eingetreten sind.

wenn bereits weitergehende consecutive Störungen eingetreten sind.

Es mag hier endlich noch bemerkt werden, dass beträchtliche, der choroideale Blutergüsse, zuweilen schon äusserlich, als bläuliche, dard die Sklerotica deutlich hindurchschimmernde Flecke bemerkt werde können.

Behandlung. — Im Allgemeinen ist die Behandlungsweise der Choroidealblutungen mit der Behandlung der Hyperämieen der Choreidea ganz übereinstimmend. Von einer speciellen Therapie kann siell wohl die Rede sein. Es handelt sich nur darum das reichlichere Hiszuströmen des Blutes zu mässigen und alle schädlichen Gelegenheit ursachen zu vermeiden. Die Behandlung der Folgeaustände hat beder Besprechung dieser Letzteren bereits ihre genägende Krätsungefunden.

#### Choroiditis.

us den Hyperämieen der Choroidea entwickeit sich aber auch, nicht eine Entzundung; denn wenn auch die Choroiditen sehr oft ganz hend und mit kaum bemerkbaren Symptomen auftreten, so begindoch eben so oft, mit deutlich ausgesprochenen Vorläufersymptoer Hyperamie, denen sich früher oder später die Zeichen eingetre-Exsudation hinzugesellen.

ie Symptome der Exsudation gehören fast ausschliesslich in die der ophthalmoskopischen Zeichen. So lange die ophthalmoskopi-Zeichen der Exsudation noch unsicher oder zweifelhaft sind, so st es schwer zwischen Choroiditis und Choroidealhyperämie eine

Grenze zu ziehen.

llgemeine Symptome. — Unter den nichtophthalmoskopi-Symptomen der Choroideal-Hyperämie verdienen die nachfolgenden esonders als solche hervorgehoben zu werden, welche mit vorwie-Wahrscheinlichkeit schon auf eine Choroiditis hindeuten, wenn gleich, als an der äussersten Grenze der Choroidealhyperämie

l, bereits angeführt haben.

) Die Atrophie des Irisgewebes, welche wohl nur selten und i sehr langer Dauer einfacher Blutüberfüllung beobachtet wird, muss sweise schon als Symptom einer Entzündung der Choroidea bet werden. Während die arteriellen Gefässe der Iris oft vollstän-Grunde gehen, sieht man ihre Venen stärker angeschwollen, inzelne derselben zuweilen als ziemlich dicke Stränge auf der ogenhaut gleichsam aufliegend. Die Form der Pupillaröffnung ist is unregelmässig, und zwar findet sich bei umschriebener Choroiicht selten eine Ausbuchtung der Pupille, welche dem Meridian
icirten Choroideal-Stelle genau entspricht.

Die bei der Hyperämie der Choroidea beschriebene Bildung von
ingen und Rand-Abscessen der Hornhaut, gehört gleichraussweise in die Symptomorphie der Choroiditis und Iride. Cho-

rzugsweise in die Symptomenreihe der Choroiditis und Irido-Cho-

Die äusserlich sichtbaren, oft stark injicirten, hügeligen Erigen auf der Sklerotica, die bläulich durchschimmernden Vergen derselben, sowie deren staphylomatöse Hervorbuchtung sind ebenfalls Symptome, welche eine bereits eingetretene entzündxsudation höchst wahrscheinlich erscheinen lassen.

n Uebrigen wird es kaum nöthig sein noch ausdrücklich zu bemerass bei jeder Choroiditis alle übrigen Symptome der Choroidealhy-

e zugegen sind, oder wenigstens zugegen sein können.
ie Gewissheit einer bereits eingetretenen Exsudation erlangt
ur durch die Augenspiegel-Untersuchung, und zwar ist,
betverständliche Bedingung für die Möglichkeit dieser Untersudie vollkommene Durchsichtigkeit der brechenden Medien des

und ein gewisser Grad von Undurchsichtigkeit oder wenigstens von g des Exsudates erforderlich; denn vollkommen durchsichtige, wasseröse Exsudationen können mit Hülfe des Augenspiegels begreifeise nicht gesehen werden. Man erkennt aber deren Bestehen zuweimoch an der Mitleidenschaft der leicht zerstörbaren epithelialen tschicht, und ferner an der Mitleidenschaft der Netzhaut, deren mene Pellucidität gewöhnlich dabei verloren geht. Alle undurchn Exsudationen und deren Folgezustände können aber mit Hülfe genspiegels direct gesehen werden.

Beschaffenheit, Exsudationen von consistenter meistens weisslich oder gelblich, und zeigen sich mehr oder we scharf begrenzt. Bald finden sie sich vereinzelt, bald in grösserer Me über den ganzen Augenhintergrund verbreitet, zuweilen sind sie ziem umfänglich, zuweilen nur sehr klein, ja kaum bemerkbar; fast im aber zeigen sie sich mit abgerundeten Grenzlinien, mithia ab mehr e weniger kreisrunde oder ovale Figuren. An ihrer Stelle ist die Figuren lage immer verändert, gewöhnlich völlig zerstört, oder sie wird die sam an die Grenzen des Exsudats zurückgedrängt, oder an ein de sudatmasse selbst mit aufgenommen. Die Exsudationen sind dem meistens von unregelmässig angehäuftem Pigment umsäumt, oder theilweise mit Pigmentmassen durchsetzt. Die angrenzenden Par der Choroidea erscheinen nicht selten bräunlich verfärbt.

Flüssige Exsudationen sind entweder von seröser (Choroiditis ser oder von eitriger Beschaffenheit (Choroiditis suppurativa). Erstere in nen der Natur der Sache nach ophthalmoskopisch nicht gesehen weit ihre Existenz verräth sich nur durch indirecte Zeichen. Die eitre Exsudationen sind gleichfalls nur selten Gegenstand ophthalmoskopischer Beobachtung; aber nicht sowohl wegen Unsichtbarkeit opathologischen Produktes, als vielmehr wegen gleichzeitig auftreteit Trübungen in den durchsichtigen Medien, besonders in dem Glattig und zuweilen auch in der Hornhaut: demnächst aber wegen bechende und zuweilen auch in der Hornhaut; demnächst aber wegen hochgräft Lidödems, wegen Conjunctival-Chemose, wegen heftiger Schmerzen Ludwodurch die ophthalmoskopische Untersuchung einestheils für die Kall sehr quälend werden kann, anderentheils aber zur Feststellung der lie gnose vollkommen überflüssig und unnöthig erscheint.

Bei allen Formen von Choroiditis kommen bedeutende Störung des Sehvermögens vor, und es ist wohl hauptsächlich der krankung der Choroidea zuzuschreiben, wenn ältere Autoren versid dass gewisse Formen von Iritis mit auffallend hochgradigen Sehstern

Diese Störungen bestehen vorzugsweise in einer, je nach dem met ren oder langsameren Verlauf der Krankheit, rascher oder weigerasch auftretenden, immer aber sehr erheblichen Herabsetzung der Beschärfe. Auch über Nebel und Skotome, die sich durch das Geschäftlichen der constant das ganze Gesichtsfeld umfloren, hört mit solche Patienten nicht selten klagen. Ebenso oft aber sind es sich erige Erscheinungen, in der verschiedensten Form und Grösse, bak sie tenweise und spontan auftretend, bald durch gewisse Umstände, und mentlich durch rasche Angenbewegungen veranlasst. welche die Gesch mentlich durch rasche Augenbewegungen veranlasst, welche die Chris ditis-Kranken belästigen.

Es kann auf den ersten Augenblick befremdend erscheine bei Choroidealerkrankungen das Sehvermögen im Allgemeinen wei beeinträchtigt wird als bei den meisten Erkrankungen der Retindenkt man aber wie nahe die lichtempfindenden Stäbehen und Zugen der Retindenkt man aber wie nahe die lichtempfindenden Stäbehen und Zugen der Retindenden der Retindenden der Retindenden der Retinden der der Innenfläche der Choroidea anliegen, so wird es leichter begrüdass geringfügige krankhafte Vorgänge in der Choroidea oder pigmentirten Epithelialschicht, erhebliche Störungen der wichtigste mente der Netzhaut hervorrufen können, während Erkrankungen der meisten nach innen gelegenen Schichten der Netzhaut, die leiter pfindenden Elemente möglicherweise nur wenig oder gar nicht tugte Schmerzen, oder sogen. Ciliarneurosen sind sehr inconstant gleiter der Choroiditen. Im Allgemeinen darf behauptet werden, der

Choroiditis. 667

ntensität der Schmerzen im umgekehrten Verhältnisse zu der Langsit des Verlaufes der Krankheit steht. Da nun die Choroiditen, in

g auf Langsamkeit oder Schnelligkeit ihres Verlaufs, eine überaus

Verschiedenartigkeit an den Tag legen, so können die Schmeruweilen eine fast unerträgliche Höhe erreichen und, wenn auch mit
nissionen oder Remissionen auftretend, dem Kranken, wenigstens
ächtliche Ruhe rauben und dadurch ihrerseits zur stetigen Vermerung des Uebels beitragen, zuweilen aber auch so vollständig

Hintergrund treten, dass jene Patienten, welche die Hülfe des

nur dann in Anspruch zu nehmen gewohnt sind wenn sie durch
erzen dazu genöthigt werden, sich einfinden wenn es für ärztlichen
und schon zu spät ist.

Folgezustände. — Bei lange bestehender Exsudation kann hst die Pigmentschicht entweder an einzelnen umschriebenen n, oder auch in ihrer ganzen Ausdehnung völlig zu Grunde ge-Man sieht alsdann die Gefässverzweigungen der Choroidea, Zwischenräume sich durch das, von pigmentirten Stromazellen te Gewebe der Choroidea auszeichnen, mitunter nur leicht umdurchschimmern, mitunter aber auch in allervollkommenster Klarund Deutlichkeit zu Tage treten (Taf. V, Fig. 3). Es ist merkig, wie scharf umgrenzt sich zuweilen einzelne Stellen zeigen elchen die Pigmentschicht völlig zu Grunde gegangen ist. (Vergl. II, Fig. 1)\*). Im weiteren Verlaufe können auch die Gefässe der ren Schicht allmälig zu Grunde gehen. Man sieht alsdann die Choal-Gefässe viel sparsamer und enger als im normalen Zustande, und tervascularräume, welche früher mit der dem Stromapigment eimhichen, grauschwärzlichen Farbe den Zwischenraum zwischen den sen ausfüllten, erweitern und verbreitern sich auf Unkosten der zu le gehenden Gefässe und gewinnen eine immer heller weisslicheng. Endlich erkennt man nur noch die vollkommen weisse Innender Sklera, über welche die Netzhautgefässe mit grösster Deutthinwegziehen und an welcher jede, oder doch fast jede Spur von idealgefässbildung verschwunden ist. Solche Stellen erscheinen entvollkommen weiss, ja sogar weissglänzend, oder sie zeigen auch einen bläulichen oder gelblichen Anflug; oft lassen sie sich nur von Exsudatmassen unterscheiden, doch sind die letzteren selten benso rein weisser Farbe und niemals glänzend.

Als weitere Folgen jeder Choroiditis findet man sehr gewöhnlich hin ieder einzelne Blutextravasate, und findet man ferner sehr häufig, ze oder diffuse Glaskörperopacitäten mit Glaskörperverflüssigung, h, als Folge dieser letzteren, eine hintere Polarkatarakt, welche Zeit stationär bleiben oder auch in vollkommene Linsentrübung ehen kann. Durch Blutergüsse sowohl wie auch durch eitrige und ders durch seröse Exsudationen kann die Netzhaut entweder peroder auch in grösserem oder geringerem Umfange vollständig abwerden. Eitrige Exsudationen zwischen Choroidea und Sklera wermitunter resorbirt, können aber auch, entweder nach aussen die btica durchbrechen oder die Choroidea mit der Retina von der btica völlig ablösen.

### Iridochoroiditis.

Selten verläuft eine Choroiditis ohne wenigstens Spuren einer Is betheiligung der Iris zu verrathen. Zuweilen sind es nur die Zeich der Irishyperämie, wodurch sich diese Theilnahme kund giebt, zuwähleiben einzelne Verlöthungsstellen der Iris mit der Linsenkapsel, eizelne, meist fadige hintere Synechieen zurück; nicht selten ist aber au die Iris in hohem Grade, ja vorwiegend miterkrankt, und mit Recht hält die Krankheit alsdann den Namen: "Iridochoroiditis."

Symptome. — Durch reichliche entzündliche Ausschwitzung wird die Iris in weitem Umfange mit der vorderen Linsenkapsel withet; oft bleiben noch kleine Strecken des Pupillarrandes frei bewlich, ebenso oft, zumal wenn die Krankheit sich selbst überlauf

Symptome. — Durch reichliche entzündliche Ausschwitzung wird die Iris in weitem Umfange mit der vorderen Linsenkapsel wird, ebenso oft, zumal wenn die Krankheit sich selbst überlaus wird, verlöthet sich aber der ganze Pupillarrandes frei bewird, verlöthet sich aber der ganze Pupillarrand so vollständig, durch Einträufelungen von Atropin auch nicht die mindeste Veränder in Form und Grösse der Pupille bewirkt werden kann (Pupillars schluss). Ja, die iritischen Exsudationen erstrecken sich auch noch das Pupillargebiet hinein und überdecken den vorderen Linsenpol i einer trüben, mehr oder weniger undurchsichtigen Exsudatschicht, weld den unglücklichen Kranken der vollständigen Erblindung (durch Pullarverschluss) sehr nahe bringt. Selten bleiben die Kapseltrübunglange unverändert. Gewöhnlich trüben sich alsbald auch die an dInnenfläche gelegenen intracapsulären Zellen, und später gewöhnlich sei die Linse selbst. Freilich ist dieses nur der gewöhnliche und regelmässinicht aber der ausnahmslose Verlauf, denn Trübungen der intracapt lären Zellenschicht führen nicht mit Nothwendigkeit zur Bildung en Linsencatarakt; es scheint vielmehr, wenn auch nicht vollkommen wiesen, doch äusserst wahrscheinlich, dass solche Trübungen sich zug wieder lichten können.

Im weiteren Verlaufe oder auch schon früher, entsteht eine seine umfängliche, ja selbst eine totale Ablösung der Netzhaut und es ensider Krankheitsprozess fast immer, wenn auch erst nach Jahren, Phthisis Bulbi.

Es darf hier indessen nicht unerwähnt bleiben, dass auch der wegekehrte Gang der Erkrankung nicht selten beobachtet wird. Reciën rende Iritis kann durch allmälige Verlöthung des Pupillarrandes mit worderen Linsenkapsel zum Abschluss der Pupille führen, und diese wie ihrerseits wieder der Ausgangspunkt einer chronischen Choroiditis, welch den ebenbeschriebenen Verlauf mit endlichem Ausgang in Phthie Bulbi durchmacht.

Hat das Uebel mit Iritis begonnen und ist nachträglich erst Christis hinzugetreten, so lässt sich dies durch genaue Prüfung des Irigenbes oft noch in späteren Stadien der Krankheit erkennen; denn nicht wird die Iris viel früher, ja zu allererst ergriffen, die Atrophie des Irigenbeses pflegt in diesem Falle auch viel ansehnlichere Fortschritte zu schen und viel stärker ausgesprochen zu sein. Die in dem abgeschlossen Raume hinter der Iris sich ansammelnden Exsudate treiben dann gewindie Iris an einzelnen Stellen oder in ihrem ganzen Umfange bucktig bevor, während der festverlöthete Pupillartheil nabelförmig zurückgengebleibt. Die bucklige Hervortreibung bildet indessen kein ganz zuvelliges Zeichen für den iritischen Anfang; sie kann auch bei choroiden Beginn vorkommen, und endlich unter beiden Bedingungen auch nie vorkommen. Das hinter der hervorgetriebenen Iris vorhandene F

en noch pigmentirte festere Exsudatmembranen darin vorfinden.—
n das Exsudat, bei eingetretener vollständiger Verlöthung des Pundes, die Iris nicht immer in derselben Weise hervorwölbt, sie zuweilen ihre normale Lage dennoch behauptet, darüber es ziemlich schwer sein eine befriedigende Erklärung zu geben.

Venn Iritis den Beginn des Uebels gebildet hatte, dann pflegt ise anfänglich nur in dem Pupillargebiete durch mehr oder wenichte, iritische Auflagerungen getrübt zu werden, und erst spät ar nicht consecutiv cataraktös zu erkranken. Bilden dagegen lealveränderungen den Ausgangspunkt des Uebels, zu denen is Consecutivleiden hinzutritt, so pflegt eine Catarakt sich gleichoder schon vor dem Beginn der Iritis zu bilden. Die Catarakt in solchen Fällen gewöhnlich mit grossen weissen Kapseltrübunnerhalb des Pupillargebietes, während die übrige Linse oft noch wollkommen getrübt ist. Mit dem Zustandekommen der Pupillarung entsteht alsdann die sogen. Cataracta accreta, welche sich in späteren Verlauf durch den Gehalt reichlicher Kalkconcretionen hnet, ja sogar in eine einzige, gleichmässig steinharte; von der umschlossene Kalkconcretion sich umwandeln kann. Endlich ist der der Amblyopie, der Grad der Herabsetzung der Gesichtsschäfe i iritischen oder choroiditischen Anfang entscheidend; denn selten t die Amblyopie so rasch einen sehr hohen Grad, wenn Iritis den gemacht hatte, und wenn die Iris der Hauptsitz der Erkrankung en ist. Im letzteren Falle ist sie nur abhängig von der Masse tensität der in das Pupillargebiet abgesetzten Exsudate und wird en Kranken selbst als eine gleichmässige Umschleierung des Gesides ohne deutlich umschriebene Beschränkungen charakterisirt; roidealem Beginn muss sie dagegen vorzugsweise von der Mitchaft der Retina abhängig gedacht werden und ist sehr gech, schon in früher Entwicklung der Krankheit, mit einer Netzhautig gepaart, welche sich, bei etwa vorhandener Catarakt, durch die nümliche Gesichtsfeldbeschränkung oft noch deutlich genug nachlässt. Die genaue Untersuchung des Lichtscheines ist daher nie erlassen; sie giebt uns für die Prognose ein überaus wichtiges al, zumal da nach von Gräfe's Versicherung, bei vorangeganNetzhautablösung, die Cataraktbildung nicht ganz selten die Irioiditis erst einleitet.

ür die ophthalmoskopische Untersuchung bietet dem Gesagten zulie Iridochoroiditis ein äusserst ungünstiges Terrain. Die iritischen nungen des Pupillarrandes, welche gewöhnlich nur eine sehr enge Pufinung zurücklassen, terner die iritischen Auflagerungen auf die vorsenkapsel, welche das ohnehin schon verengte Pupillargebiet noch keln, erschweren die ophthalmoskopische Untersuchung gemeinigsolchem Grade, dass dieselbe keine Bereicherung der Symptomenarzubieten im Stande ist. Die Diagnose muss und kann in der Reine Hülfe des Ophthalmoskopes festgestellt werden. Nur wenn en Anfang des Uebels gebildet hatte, lässt sich zuweilen der Augel noch verwerthen; er zeigt uns dann die beginnenden conse-Ernährungsstörungen im Innern des Auges gemeiniglich unter meiner Glaskörperopacitäten.

Vir haben hier noch darauf aufmerksam zu machen, dass das Uebel läch beide Augen befällt, dass es aber meistens auf einer Seite L. Haring dies in sofern wichtig, als sorglose Kranke, durch beginnende Sehstörungen des einen Auges, gewöhnlich nicht ir ruhigt werden oder monoculäre Sehstörungen überhaupt gewahr werden; es ist dies aber auch — wenn auf dem einen Uebel bereits eine gewisse, nicht mehr verkennbare Höhe errein gleichem Grade wichtig für Diagnose, Prognose und Thera zug auf das zweite Auge.

Ausgang und Prognose. — Wenn durch die geeig tel dem Uebel nicht mehr Einhalt gethan werden kann, dat traurige Ausgang der Krankheit stets eine Atrophie des Augs Bulbus beginnt weicher zu werden und sich an den Insertions geraden Augenmuskeln abzuplatten. In dem ersten Beginn de lässt sich zuweilen, nach von Gräfe's Versicherung, einige herbeiführen; der etwas erweichte Bulbus kann sogar unter I nahezu seine normale Härte und Consistenz wiedererlangen und platteten Stellen können sich wieder etwas besser runden und allein solche Fälle dürften doch verhältnissmässig nur sehr skommen. In der Regel ist bei beginnender Atrophie die Prog schlecht zu stellen.

In früheren Stadien ist dagegen die Prognose zunächst vo waltenden und der Zeitfolge nach früheren oder späteren Erkra Iris oder Choroidea abhängig. Je mehr die Iriserkrankung in de grund tritt, um so besser ist die Vorhersage, ja es kann ohne Z Uebergreifen der Entzündung auf die Choroidea durch entsprechandlung eingeschränkt oder gänzlich verhindert werden. Die wird dagegen um so schlechter, je deutlicher sich die Sympton dealer Miterkrankung kund geben, und wird ganz besonders schald unzweifelhafte Zeichen einer bereits vorhandenen Netzhauhinzutreten.

Aetiologie. — In Bezug auf die Aetiologie wollen wir r heben, dass, in dem Sinne der älteren Ophthalmologie, eine spe specifische Entstehungsursache der Krankheit gar nicht exis nicht etwa eine bestimmte Dyskrasie, nicht etwa Rheumatism lis, Skrophulose liegt der Entstehung einer Iridochoroiditis zu sie entsteht vielmehr oder kann wenigstens entstehen als Folge tis, welche mit vollständiger Verlöthung des Pupillarrandes a und als Folge jeder Choroiditis, welche consecutiv denselben Zubeiführt. Sie entsteht mithin vorzugsweise nach solchen Iriten u diten, welche eine besondere Neigung verrathen vorwiegend g fähige und klebrige Exsudationen an ihren Oberflächen abzuset gerade solche Exsudationen sind es, welche den Abschluss der randes mit der vorderen Linsenkapsel am leichtesten zu Stand

Behandlung. — Die Behandlung der Iridochoroiditis in allen Stadien der Krankheit vollkommen gleich, und erfreut nicht in allen Stadien, derselben günstigen Erfolge. Unter aller den zeigt sich jede Therapie um so wirksamer und erfolgreiche ger das Entstehungsdatum des zu behandelnden Krankheitsfalle

In früherer Zeit beschränkte sich die Therapie vorzugs eine antiphlogistische und mercurielle Behandlungsweise. — Oh schätzung der erfahrungsgemäss feststehenden günstigen Erfo solchen Heilverfahrens, haben sich aber in neuerer Zeit etwas und auf andere Indicationen gegründete Methoden Bahn gebroch welche jene älteren, zu dem Range einfacher, den gewünscht der Cur nur begünstigender Unterstützungsmittel herabgesunks eitdem von Gräfe's \*) classische Abhandlung "über Coremor-als Mittel gegen chronische Iritis und Iridochoroidi-1 allen Sprachen bekannt geworden, haben sich einige, hierin zum Male ausgesprochene Ansichten bei allen Augenärzten schon so ngebürgert, dass wir fürchten müssen allgemein bekannte Dinge agen, wenn wir uns genöthigt sehen, Einiges davon hier zu wie-'n.

'unächst müssen wir, wegen des für diese Form der Choroiditis teristischen Zusammenhanges mit Iritis, daran erinnern, dass in jechandlung durch überzeugende Beispiele gezeigt wurde, wie das skbleiben hinterer Synechieen, namentlich breiter un-hnbarer Synechieen, die Hauptursache der Iritis-Re-

n obigen Satz schliesst sich alsdann der zweite an, dass der Abss der Pupille den Ausgangspunkt der weiteren Comionen, in Sonderheit der chronischen Choroiditis (mit reitender Amblyopie, und endlich mit Atrophia Bulbi) bildet. — Abschluss versteht aber von Gräfe die vollständige Verlöthung ipillarrandes, so dass alle Communication zwischen der sogen. hinund vorderen Augenkammer vollständig autgeboben ist — Wähund vorderen Augenkammer vollständig autgehoben ist. nan nun früher die Coremorphose nur verrichtete, um bei Pupillarhluss (wenn nämlich die Pupille für den Lichteinfall veren war) dem Licht einen anderen und neuen Weg durch die künstugelegte Pupille wieder zu eröffnen, so empfiehlt von Gräfe, hier sten Male, die seither so vielfach ausgeübte künstliche Pupillenbildung in dieser Absicht, sondern in der Absicht den Pupillarabschluss ihe ben und eine freie Communication zwischen dem retroiriti-Raum und der Augenkammer wiederherzustellen, wodurch die e Folge einer chronischen Choroiditis verhütet, oder — wenn man gen darf — wodurch dem Ausbruch einer Iridochoroiditis vorgebeugt

n kann. Es bezieht sich dies zunächst nur auf jene Formen der Iridochoroiwelche aus primärer Iritis entstehen, allein — wie leicht zu be
— wird auch bei umgekehrtem Gange der Krankheit dieselbetion den weiteren Fortschritten Einhalt zu thun geeignet sein; denn
fürchtete Pupillarabschluss, auf welchem Wege er auch entn sein mag, bedingt allein die späteren gefahrdohenden Zustände
adlich den gänzlichen Verfall des Auges, und dieser kann nur durch
iche Wiedereröffnung des Abschlusses verhütet werden.

iche Wiedereröffnung des Abschlusses verhütet werden. Wenden wir uns nun, nach diesen vorausgeschickten allgemeinen kungen, zur speziellen Therapie, so würde zunächst Alles, was an er Stelle (S. 269 u.f.) über die Behandlung der Iritis gesagt worden, nier seine volle Geltung behalten. Alle Mittel, deren Wirksamkeit ei der Iritis bewährt, müssen sich auch bei Iridochoroiditis als

Wir haben also zunächst zu wiederholen, dass die Mydriatica sbesondere das schwefelsaure Atropin, theils zur rechtzeitigen itung der Entstehung, theils zur eventuellen Zerreissung bereits mdener, hinterer Synechieen als wirksamste Mittel zu empfehlen — Oertliche Blutentziehungen, sei es in der Schläfengegend hinter den Ohren, sei es an, oder vielleicht noch besser in der Nase, im ersten Beginne des Uebels oft von unbestreitbarer Wirksamkeit,

Archiv für Ophthalmologie, Band II, Abthl. 2, S. 202 u. f. Berlin 1856.

indem sie eine heilsame Depletion der Iris- und der Choroidealgeisen wirken; später freilich ist deren Nutzen zuweilen sehr zweifelhaft. In merken bleibt aber, dass, wenn bei heftiger Entzündung die nyde sche Wirkung des Atropins ganz ausbleibt (vielleicht deshalb, weil den entzündlich vermehrten intraoculären Druck die Filtration der pinlösung durch die Hornhaut verhindert wird), eine vorausgeschiörtliche Blutentziehung das Eintreten der Pupillenerweiterung nicht nachgehends in erwünschter Weise begünstigt. — Die Paracent kann momentan die vortrefflichsten Wirkungen, besonders auf eine, gleichzeitig vorhandene Ciliarneurose ausüben; allein diese guten kungen sind leider selten von langer Dauer, und die häufige Wieholung der Paracentesen halten wir nicht für ganz ungefährlich. — ganz besonders günstiger Wirkung sind endlich die Mercurialien. I lässt zweistündlich Einreibungen von grauer Quecksilbersalbe in die tremitäten machen und verordnet stündlich kleine Dosen (gr. ½ Lingen beit gehabt zu beobachten wie, mit eintretender Salivation, menntartige Irisexsudationen sich in zusammenhängenden Fetzen von der gleichsam abrollten und auf den Boden der vorderen Augenkammer abfielen.

Wenn die Mydriatica im ersten Beginne, oder bei heftigen Reständen nicht vertragen werden, oder auch völlig unwirksam bleiben, ist ihre Anwendung in einer späteren Periode, nach dem völligen Ahaller Entzündungserscheinungen, noch ganz besonders indicirt, und muss durch dieselben, noch mehrere Wochen lang die Pupille andsem weit erhalten werden. Hierzu sind, anfänglich 12 bis 15mal täglich wied holte Einträufelungen einer stärkeren Atropin-Lösung (gr. 4 auf 3) forderlich. Später genügen für den genannten Zweck sehon weit selbe Einträufelungen. — Soll aber das Atropin lange Zeit hindurch in energischer Weise angewendet werden, dann hat man dabei seine A merksamkeit noch auf zwei sehr wichtige Punkte zu richten. Es ente nämlich nach lange fortgesetzten Atropininstillationen zuweilen ein I bersättigungszustand, welcher sich durch eine, bald nach der jedem gen Anwendung auftretende Conjunctivitis kund giebt. Diese Rebarkeit der Conjunctiva dauert oft wochenlang und länger, zwar, dass sie, nach längerem Aussetzen des Mittels, sogleich jeder erneuten Anwendung sich wieder zeigt. Dieser Zustand, cher übrigens weder sehr häufig noch auch gefährlich ist, und wehr zuweilen vielleicht sich durch Anwendung eines chemisch nicht völlig nen Atropins erklären lässt, kann unter Umständen auf das Current einen höchst störenden Einfluss ausüben. — Ein zweiter Punkt, chen man nicht unbeachtet lassen darf, ist das Auftreten von Symmen der Atropinvergiftung. Wir setzen die Symptome selbst ist kannt voraus und bemerken nur, dass man gegenwärtig das Zustankommen solcher Vergiftung ausschliesslich dadurch erklärt, dass mit Quantitäten dieses stark wirkenden Giftes durch die thränenableite Wege in den Schlund gelangen und auf solche Weise dem Orguneinverleibt werden. Diese Symptome kommen bei einzelnen bei einzelnen bei einzelnen bei einzelnen in viduen äusserst leicht, bei andern dagegen gar nicht zum Veschein; sei es wegen grösserer oder geringerer Empfänglichtet das Gift, sei es wegen leichterer oder weniger leichter wesamkeit der Thr

wieder vorüber. Um aber bei unausgesetzter Anwendung diesen wieder voruber. Um aber bei unausgesetzter Anwendung diesen belstand zu vermeiden, kommt es darauf an das Aufsaugen der pinlösung durch die Thränenpunkte, besonders durch den untränenpunkt zu verhüten. Man hat hierzu verschiedene Mittel peschlagen. Am einfachsten ist es wohl, wenn einige Zeit nach Einfelung des Atropins der untere Thränenpunkt einige Minuten lang dem Finger ektropionirt und alsdann das Auge sorgfältig ausgewahn wird. Man hat aber auch vorgeschlagen durch Aufstreichen eines bischens Collodium, an der entsprechenden Stelle ein künstliches perschens Collodium, an der entsprechenden Stelle ein künstliches par-Ektropium zu bewirken, ja Liebreich hat sogar zu diesem Zweck eigene Art kleiner Serrefines anfertigen lassen, welche das künst-Ektropium bewerkstelligen sollen ohne den Kranken sehr zu begen. Nur in äusserst seltenen Fällen wird man sich indessen ge-igt sehen, zu so ausserordentlichen Hülfen seine Zuflucht zu ergrei-Ligt sehen, zu so ausserordentlichen Hunen seme Zumannen.

Wir wollen noch beiläufig erwähnen, dass Streatfeild die Anmit Atroninsolution getränkter Papierstückhen den praktischen Gebrauch empfohlen, dass man in gewissen Fällen, namentlich auch zur Verhütung der Aufsaugung durch die Thränen kte, das Atropin in Salbenform angewendet und endlich, dass mberger, wenn es sich um sehr energische Wirkungen handelt, Einlegen eines ganz kleinen Stückchens (gr. 1/40) schwefelsauren Atros in den Conjunctivalsack versucht hat.

Als Gegengift gegen Atropinvergiftungen haben sich die subcutanen phiuminjectionen ganz besonders wirksam gezeigt\*). Nach neueren wuchen soll aber auch die Calabarbohne ein wirksames Antidot sein. Ist endlich trotz aller dagegen angewendeten Mittel der Pupillarabmas dennoch zu Stande gekommen, dann ist in jedem späteren Stam die Coremorphose noch indicirt, sei es um den Uebergang der infindung auf die Choroidea, wenn möglich, zu verhüten, sei es um weiteren Verfall des Sehvermögens nach bereits zu Stande gekommer Choroiditis Einhalt zu thun, sei es endlich um gewissen sympa-

then Reizungen des zweiten Auges vorzubeugen.
Es mag für manchen jungen Praktiker etwas Bedenkliches haben, einem verhältnissmässig noch gut erhaltenen Sehvermögen, die lektomie zu unternehmen ohne dadurch seinem Kranken einen denten Dienst zu erweisen; dennoch ist es, nach unseren gegenwärti-Kenntnissen von unabweisslicher Wichtigkeit, bei eingetretenem illarabschluss, die Wiederherstellung der freien Communication ligst zu bewerkstelligen, resp. die erforderliche Operation nicht zu ezu verschieben. Die hinreichend erprobte Gefahrlosigkeit der Corephose, und auf der anderen Seite, die fast gewisse Aussicht eines, Verlaufe weniger Jahre vielleicht schon phthisisch werdenden Auges, s unter solchen Verhältnissen zu baldigem operativen Einschreiten er-

Was die Operation selbst betrifft, so ist deren Technik bereits Füherer Stelle (S. 288) ausführlich beschrieben worden; hier aber, Bes sich um eine krankhaft veränderte Iris handelt, stösst man zuweiauf Hindernisse, welche die regelrechte Ausführung unmöglich
hen und einige weitere hinzugefügte Bemerkungen nicht als überig erscheinen lassen. — In ganz frischen Fällen von Iritis dürfte
ker Regel das Gewebe der Iris noch fest genug, und die bereits er-

Vergl. die Klin. Monetsbl. f. Augenheilkunde S. 158. Jahrg. 1963.

folgten Exsudationen noch nicht zu fest sein, um eine regelrechte littomie unausführbar zu machen. Wenn aber eine vollständige und Verlöthung des Pupillarrandes bereits eingetreten, dann ist, nach eine Eröffnung der vorderen Kammer, zunächst der unvollkommene fluss des Kammerwassers bemerkenswerth und störend. Dis legt sich nicht wie gewöhnlich unmittelbar an die hintere Hornhauffes bleibt vielmehr ein ansehnlicher, mit Kammerwasser get Raum zwischen Hornhaut und Iris bestehen. Der intraoculäre Drack det seine Grenze an der, einen vollständigen Abschluss darstelle Scheidewand, welche durch die mit einander verlöthete Iris und I gebildet wird. Nachdem einige Tropfen Kammerwasser abgefossen die verlöthete Iris, dem inneren Druck nachgebend, etwas weiter vor getreten ist, steht die in der Kammer noch zurückgebliebene Plüssinicht mehr unter dem Druck der inneren Augenflüsaigkeiten und en sich daher nicht vollständig, selbst wenn die Einstichswunde ein went lüftet wird. — Dieser Umstand ist indessen noch nicht von sehr störendem Einfluss auf den Gang der Operation. Die Iris legt sich nun nicht mehr so leicht und bequem zwischen die Branchen der cette, allein sie lässt sich doch noch ergreifen und hervorziehen. Waber die Iris am Pupillarrande, ja vielleicht an der ganzen Obert der vorderen Linsenkapsel fest, oder nur ziemlich fest angelöthet den worderen Linsenkapsel fest, oder nur ziemlich fest angelöthet den werden nicht die geringste Spur der Regenbogenhaut. Wenn man Anwendung eines stärkeren, auf die Irisfläche ausgeübten Drucke die cette schliesst, so gelingt die Ergreifung eines Irisstückchens zuweile noch weniger leicht; denn durch den verstärkten Drucke spannt sich ohnehin schon gedehnte Iris noch straffer und erschwert dadurch regelrechte Erfassen einer Falte in noch höherem Masse. Man medann zur gera den Pupillenpincette seine Zuflucht nehmen, um mit Spitze derselben einzelne Irisfäserchen abzuzupfen; denn nicht nur han die Iris fest an ihrer Unterlage, sie ist zugleich in ihrer Structum ohn der gereislich

So ungünstig wie sie soeben geschildert wurden, sind indesset Umstände glücklicherweise nicht immer. Zuweilen, und namentlich wenn durch retroiritisches Exsudat die Iris buckelartig hervorgetrieben wennt der retroiritisches Exsudat die Iris buckelartig hervorgetrieben wennt der nur an dem Pupillarrande vollkommen fest, während sie tegens lose, oder gar nicht mehr mit der Linsenkapsel verklebt ist. Alse kann man gewöhnlich eine ziemlich ansehnliche Falte der Iris eine und einen grösseren Fetzen derselben herausreissen, wobei freike fest verlöthetes, brückenartiges Fragment am Pupillarrande stets mit bleibt. Zur Benutzung der Cooper'schen Scheere kommt es aber seh diesem Falle nur selten, denn das gefasste Fältchen zerreisst gewinsehn bevor man noch im Stande ist dasselbe aus der Einstichten ganz hervorzuziehen um es ausserhalb derselben abzuschneiden. It brecht hat wohl Desmarres dieser Operation einen eigenen Name (in derhexis) gegeben, denn man zerreisst die Iris ja nicht mit einer besolchen Umständen eben nicht anders machen lässt.

Wir wollen noch hervorheben, dass es zweckmässig ist die stichswunde sehr peripherisch anzulegen, weil die Iris an ihrer anzulegen.

pherie wohl niemals mit der Linse verlöthet ist; wohl aber kann ihre phere Insertion ungewöhnlich gelockert sein. Wenn man daher die Einswunde nicht weit genug gegen den Rand hin zurückverlegt, so kann orkommen, dass der, auf die erfasste Iris ausgeübte Zug sich vorweise gegen die Anheftung derselben richtet und daselbst eine Dialyse, he ziemlich erhebliche Dimensionen erreichen kann, zu Stande bringt. Dier ist zu bemerken, dass die vordere Kammer sich fast ausnahmsmit Blut füllt, wodurch die Operation in sofern sehr erschwert wird, aunmehr die Spitzen der eingeführten Instrumente nicht mehr sichtsind. Es kann daher eine Dialyse entstehen, ohne dass man im Stande ich noch rechtzeitig davon zu überzeugen. Das in die vordere Kammer issene Blut lässt sich zwar durch einen, auf den Augapfel ausgeübten ick momentan entfernen, allein es stellt sich sogleich wieder her in der Druck nachlässt, es müsste denn zuvor schon eine sehr umfliche Communication hergestellt, und die Iris in vollständigen Conmit der Hornhaut gekommen sein. Ist dieses aber nicht der Fall, in kann man — wenn man die Zeit dazu hat — durch längeres ich sich die nöthige Einsicht in die vordere Kammer verschaffen. In man nämlich nach Verlauf von 10 bis 15 Minuten die Wunde ge Male ganz vorsichtig lüftet, dann gelingt es dadurch zuweilen das issene Blut vollständig zu entfernen, ohne dass es sogleich durch en Bluterguss ersetzt wird.

Von Gräfe hat nun, wenn bei der ersten Operation der vollstänund gewünschte Erfolg noch nicht erreicht wurde, die Coremorphose mtsprechenden Zwischenräumen so oft wiederholt, bis die beabsiche Communication hergestellt war, und versichert in einzelnen Fällen solche Weise einer beginnenden Phthisis Bulbi Einhalt gethan, ja er solchen Zustand noch merklich gebessert zu haben. In ganz verifelten Fällen chronischer Iritis und Iridocyklitis empfiehlt v. Gräfe \*) er die Extraction der durchsichtigen Linse mittelst Lappenschnittes

nachheriger Iridektomie.

Eine besondere Erwähnung verdient hier noch die Operation der tracta accreta. Es kann nämlich die Entfernung einer, in ihrer ganvorderen Ausdehnung mit der Iris verwachsenen, cataractösen, genlich mit zahlreichen Kalkconcrementen durchsetzten, oder völlig verten und durch dicke und derbe Pseudomembranen mit der Iris fest mmenhängenden Linse aus dreifachen Rücksichten nöthig werden. ens wegen unerträglicher Ciliarneurosen, welche nicht selten einzig allein durch Entfernung der erkrankten Linse beseitigt werden, dann en sympathischer Affection des anderen Auges, und endlich, wenn e Augen erkrankt und cataractös erblindet sind, zur Wiederherstellung ger Sehkraft. Es versteht sich von selbst, dass es im letzteren Falle besonderer Wichtigkeit ist den Lichtschein zuvor genau zu prüfen, sich davon zu überzeugen ob Netzhautablösung zugegen und ob rhaupt Aussicht auf Wiederherstellung eines, immerhin nur mittelzigen Sehvermögens vorhanden ist. In den beiden ersteren Fällen hierauf weniger Rücksicht zu nehmen. — Die Operation einer Cataracta reta ist mit grossen Schwierigkeiten verbunden (Vergl. S. 461) und ist rhaupt ein Verfahren, bei welchem man, wenn man zum Ziele gegen will, sich nicht allzu gewissenhaft an die feineren Regeln der rationskunst binden darf. Wir haben diese Operation einige-

<sup>&#</sup>x27;) Archiv f. Ophthalm. Bd. VI, Abthl. 2, S. 97 u. f. Berlin 1860.

Nach voraus etwa in folgender Weise verrichtet. mehr oder weniger erfolgreicher Iridektomie haben wir -– am liet unten — einen Bogenschnitt von kleinen Dimensionen gemachte Oeffnung ( haben wir versucht die Iris in möglichst weitem Umfange von senkapsel zu trennen. Dieses Manoeuvre ist indessen nicht in leicht, denn die Verlöthungen sind oft von solcher Festigkeit, hiermit kaum oder gar nicht ans Ziel gelangt. Wir haben im letzt zu einer, nach dem Princip der Serre-tèle, von Luer construirte Scheere unsere Zuflucht genommen und haben durchschnitten, los zu lösen war, bis endlich die Linse soweit befreit schen, einem nicht übermitseigen Zuste besteht. einem nicht übermässigen Zuge folgen konnte. Endlich haben liebsten mit einer Pupillenpincette, die Linse erfasst und geherausgezogen. Auch der Waldau'sche Löffel hat uns in einsel len sehr gute Dienste geleistet. — Nach einer so rohen und len sehr gute Dienste geleistet. — Nach einer so rohen und samen Operation möchte man geneigt sein die gewisse Vereitern Auges vorauszusagen; indessen ist es bemerkenswerth, dass Auges atrophischer und fest verlötheter Iris unglaublich wenig Neigen eitriger Schmelzung zeigen. Wir haben nach solcher Operation Fall von Panophthalmitis zu beklagen gehabt. Die Heilung ein Gegentheil zuweilen auffallend rasch und leicht und die stens freilich wieder verlegte Pupillaröffnung, konnte in einigen nachträglich durch eine Iridektomie leicht und erfolgreich gewerden. Wir haben den Bogenschnitt bei dieser Operation inneklein gemacht, weil man es fast ohne Ausnahme mit beträchtlisschrumpften cataraktösen Linsen zu thun hat. Inzwischen kommen auch Fälle vor, in denen das Volumen der geschrumpften Linse, in auch Fälle vor, in denen das Volumen der geschrumpften Linse, in gleich mit ihren normalen Dimensionen, nicht sehr bedeutend v gert ist.

### Cyklitis.

Die Entzündung des Ciliarkörpers ist eine Erkrankung, selbstständige Existenz vielfach geläugnet worden ist. Freilich tr wohl nie so rein auf, dass nicht gleichzeitige Symptome einer Iritia Choroiditis bemerkbar würden, ja es steht das Blutgefässsystem der Grotsätze und der Iris in so enger gegenseitiger Beziehung, dass die grosse Mehrzahl der Cykliten, als Irido-Cyklitis genauer bestätten. Dennoch kann der vorherrschende Sitz und die auf die auf die Auftrage der Großen der Große liche Localisation der Erkrankung so bestimmt auf den Ciliarkörn weisen, das die Annahme einer selbstständigen Erkrankung de

weisen, das die Annahme einer selbstständigen Erkrankung des vollständig gerechtfertigt erscheint; auch wird sie durch anstonie Thatsachen hinreichend gestützt.

Symptome. — Die Symptome der Cyklitis entziehen sie directen Beobachtung mehr als alle Erkrankungen an irgend anderen Theil des inneren Auges. Die Lage der Ciliarfortsites so versteckt, dass wir dieselben mit Hülfe des Augenspiegels in Regel nur dann zu Gesicht bekommen, wenn die Iris entweder vollste fehlt, oder wenn sie, wenigstens an umgrenzter Stelle, durch Iridekte entfernt worden ist. Wir müssen daher, bei Diagnose der Cyklitis, der Regel und in der Hauptsache, auf die Beihülfe des Ophthamen fast vollständig verzichten.

fast vollständig verzichten.

<sup>\*)</sup> Vergl. Wenzel, Manuel de l'oculiste Tom. I, p. 145

Symptome projiciren sich in ganz ähnlicher Weise nach aussen ymptome der Iritis. Zunächst ist es ein Kranz von radiären um den Hornhautrand, welcher bei Iritis sowohl wie bei Cyonstanter Begleiter auftritt. Es sind dies bekanntlich die feinsten ngen der vorderen Ciliararterien, welche, bei ihrem Ueberdie Gefässverzweigungen der Iris, in der vermehrten Blutfülle nd des Ciliarkörper's ein Hinderniss vorfinden und dadurch um ierie der Hornhaut herum deutlicher sichtbar werden. Zugleich die Bindehaut gemeiniglich chemotisch geschwellt, wenn auch sehr hohem Grade. — Ein anderes für die Cyklitis besonders stisches Symptom ist die starke Ausdehnung der Irisvenen. Hauptsitz der Erkrankung sich in der nächsten Nähe des chen Kanales und gerade da localisirt, wo der Hauptabfluss en Blutes aus der Iris und aus den Ciliarfortsätzen sich findet, nicht zu verwundern, wenn unter solchen Umständen die veuungsverhältnisse in der Iris ganz besonders deutlich hervorn der That ist es gerade die Cyklitis, bei welcher man am alen jene dick angeschwollenen einzelnen Venen vorfindet, welche über die Irisebene hinwegzuziehen scheinen. — Ein ferneres ist endlich die Empfindlichkeit, welche sich bei der leisesten der Ciliarregion kund giebt. — Die feineren Texturverändennen wir im Leben nicht sehen, weil unser Gesichtsfeld im In-Auges unter gewöhnlichen Verhältnissen da aufhört, wo die ätze anfangen. Selbst bei stärkster Pupillarerweiterung ist es glich, die höchsten Firsten der Ciliarfortsätze zu sehen und ehlender Linse gelingt es zuweilen ein sehr unvollkommenes der Gegend der Ciliarfortsätze zu bekommen. In der That hat unter solchen Umständen hier doch zuweilen grössere Blute und dergl. beobachten können \*). indirecte Zeichen einer Exsudation in der Gegend des Ciliareht man jedoch, bei der inneren Untersuchung des Auges, dicht Lindirecte Zeichen einer Exsudation in der Gegend des Ciliareht man jedoch, bei der inneren Untersuchung des Auges, dicht

eht man jedoch, bei der inneren Untersuchung des Auges, dicht Linse zuweilen verschieden geformte Opacitäten autsteigen, prung aus der Ciliarregion durch die Nähe, in welcher die i erscheinen, sehr wahrscheinlich gemacht wird. Endlich kann che Entzündung im Ciliarmuskel, ein Eitererguss in die vordere imer, ein Hypopium entstehen. Wenn keine Keratitis und s, wohl aber die Zeichen einer Entzündung des Ciliarkörpers ders die nahe hinter der Linse aufsteigenden Glaskörperveren vorhanden sind, so darf man annehmen, dass ein gleichzeiendes Hypopium einer Entzündung des Ciliarkörpers seine Enterdanke.

men der Cyklitis. — Je nach der Beschaffenheit des ent-Exsudates lassen sich verschiedene Formen der Cyklitis unterwelche in therapeutischer wie in prognostischer Beziehung bedeutende Verschiedenheiten an den Tag legen. — Die Beit des Exsudates kann aber dreierlei Form annehmen; es kann lastischer oder seröser oder eitriger Natur sein, wonach sich

1) Cyklitis plastica,

2) serosa, und 3) cum hypopio Alle drei Formen besitzen in ihren besondere

unterscheiden lässt. Alle drei Formen besitzen in ihren besonden Symptomen und in ihrem weiteren Verlaufe einiges Eigenthümliche.

1) Die exsudative Cyklitis mit plastischem Exsudat zeich sich aus durch eine besonders heftige subconjunctivale Injection, in Regel mit Chemosis der Bindehaut. Die Iris erscheint zwar verfür aber es finden sich keine Exsudate am Pupillarrande; das Gewebe Iris bleibt ziemlich klar erkennbar; ihre Venen sind mitunter sich angeschwollen. Ein eigenthümliches und besonders charakteriden angeschwollen. Ein eigenthümliches und besonders charakteristis kennzeichen ist die spontane Erweiterung der vorderen Augenhamstellen ist die spontane Erweiterung der vorderen Augenhamstellen ist die spontane Erweiterung der vorderen Augenhamstellen ist einer etwa gleichzeitig vorhandenen Iritis in gar keinen sammenhange steht. Die peripherische Zone der Iris zieht sich nim durch Schrumpfung der Exsudate, welche als plastische, gewöhnlich dicken Gefässen umgebene Schwarten den ganzen Ciliarkörper einhält eigenthümlich charakteristischer Weise zurück, wodurch die Erweiterung des vorderen Kemmerreumes zu Stande kommt. terung des vorderen Kammerraumes zu Stande kommt.

2) Die seröse Cyklitis tritt meistens mit weniger heftigen Sym tomen auf und ist nicht selten von seröser Iritis oder Choroidits gleitet, welche letztere unmerklich in glaukomatöse Erkrankung is gehen kann.

3) Die eitrige Cyklitis pflegt, ebenso wie die erstere Form, uter stärkerer Subconjunctivalinjection und überhaupt mit stürmich Symptomen einherzugehen. Choroidealhyperämieen, deren sichere kennung freilich grosse Schwierigkeiten hat, so wie Retinalhyperimie geringeren Grades pflegen dem Auftreten eines Hypopium längere Zivoranzugehen. Alsdann tritt ohne anderweitige erkennbare Ursache in Hypopium auf, welches periodisch wieder verschwinden kann, um bild derauf wieder zu erscheinen Endlich zeiten sich micht zeiten dicht bei der gescheinen Endlich zeiten sich micht zeiten dicht bei gescheinen Endlich zeiten sich micht zeiten dicht ze darauf wieder zu erscheinen. Endlich zeigen sich nicht selten dicht him der Linse aufsteigende gelbliche Exsudatmassen, welche man in frührt Zeit als Hypopium posticum bezeichnet hat. Verlauf und Prognose. — Unter den angeführten Formen

Unter den angeführten Formen ohne Zweifel die erste als die gefährlichste zu bezeichnen. Sie filmt, wenn sie einmal eine gewisse Höhe erreicht hat ohne dass ihren weteren Fortschreiten Einhalt gethan worden war, oder gethan werden konnte, unrettbar zur Phthisis Bulbi. Die Ernährung des Glasköpes, welche hauptsächlich durch die Ciliarfortsätze vermittelt wird, scheint wezugsweise dabei zu leiden und die Atrophie des Augapfels einzuleite. während die Netzhauf ihre, wenn auch stark beeinträchtigten Functions

noch verhältnissmässig lange fortzusetzen im Stande bleibt.

Die seröse Form kann einen günstigeren Verlauf nehmen, som sie auf sich selbst beschränkt bleibt und nicht, unter Theilnahme der Choroidea, den angedeuteten glaukomatösen Charakter annimmt; alle selbst in diesem Falle ist sie einer erfolgreichen Behandlung zugligt.

und erlaubt daher eine günstigere Prognose.

Auch die dritte Form mit Hypopium ist weniger gefährlich. Se kommt besonders vor, als Folge traumatischer Veranlassungen, wenn fremde Körper zurückgeblieben waren; eben so auch als Folge operativer Eingriffe, besonders nach Linsenreclimation. Die in Folge von Linsenblähung auftretende Iritis ist in der Regel nichts Anderes eine Iridocyklitis.

Es ist hiernach die Prognose wesentlich abhängig von der noch vorhandenen oder nicht mehr vorhandenen Möglichkeit die ursächliche Momente zu beseitigen, und es wird also auch die Therapie ganz besonder

diese letztere Indication zu ertüllen haben. Behandlung. — Bei der Behandlung aller drei Formen Behandlung. —

zlitis spielt die Iridektomie eine hervorragende Rolle; hauptsächist es aber die seröse Form, bei welcher, wenn sie anderen Mitteln Lt weichen will, die Iridektomie zuweilen besonders gute Dienste leistet.

Allgemeinen ist sie bei Consistenzzunahme des Augapfels stets anget. Es muss desshalb die Prüfung der Consistenzveränderung oft und
fältig vorgenommen werden. Bei der plastischen Form ist sie
em von grossem Nutzen und bei der eitrigen nur den von grossem Nutzen und bei der eitrigen nur den von grossem Nutzen und bei der eitrigen nur den von grossem Nutzen und bei der eitrigen nur den von grossem Nutzen und bei der eitrigen nur den von grossem Nutzen und bei der eitrigen nur den von grossem von grossem von grossem von grossem von grossem von grossen v ch gelingt, die etwa vorhandenen ursächlichen Schädlichkeiten (fremde per, geblähte Linsen u. s. w.) zu beseitigen. — Demnächst sind bei erst en Cyklitisform die Mercurialien bis zur herbeigeführten Salivazu versuchen, obwohl auch deren Wirksamkeit keine ganz zuverige ist. Wenn der Patient über heftige Schmerzen und Schlaflosigkeit 5t, so werden symptomatisch noch örtliche Blutentziehungen zu machen, innerlich Morphium zu verabreichen sein.

Die seröse Form macht die Anwendung von Mitteln erforderlich, che die Se- und Excretionen befördern. Tartar. stibiat. in eckelerreder Gabe, Mercurialien, das Zittmann'sche Decoct leisten mitunter

inschte Dienste. Vesicantien in den Nacken oder hinter die Ohren lals zweckmässige Unterstützungsmittel zu betrachten.

Die eitrige Form ist antiphlogistisch zu behandeln und pflegt in That bei milderen Graden der Antiphlogose zu weichen; bei höheren den ist Iridektomie zu machen. Vor Allem kommt es aber darauf etwa vorhandene Reizursachen aufzufinden und zu beseitigen.

# Die sympathische Augenentzündung.

Die sympathische Augenentzündung ist nicht durch ihre Symptome, il aber durch ihre eigenthümlichen ätiologischen Verhältnisse von den ter geschilderten Formen der Iridochoroiditis und Cyklitis wesentlich schieden. Sie entsteht auf dem einem Auge gewöhnlich allmälig, nacht das andere eine Zeit lang von einer Entzündung ergriffen war, en Ursache traumatischer Natur zu sein pflegt. Am allergewöhnlichsten steht sie nach Traumen, wenn zugleich ein fremder Körper im Auge ickgeblieben ist.

Dass zwischen beiden Augen sympathische Beziehungen existiren, en anatomische Schleichwege bis jetzt noch nicht recht aufgefunden den konnten, darüber besteht wohl kein Zweifel mehr. Schon die äln Ophthalmologen waren hiervon überzeugt, jedoch in einer weniger immten Weise, indem ein Reizzustand in dem einen Auge, bald einen lichen Zustand in dem anderen Auge hervorrufen, bald aber als Ableiz eines Reiz- oder Entzündungszustandes dienen sollte \*). Dennoch schen tausend kleine Beobachtungen, die man fast täglich zu man Gelegenheit hat für diesen sympathischen Zusammenhang; ganz onders aber spricht die vielfach angezweifelte sogen, sympathische Auentzündung dafür, deren Realität indessen zu oft erprobt und von

Wir erinnern uns noch gehört zu haben, wie von einem namhasten Operateur der älteren Schule, bei Gelegenheit der Frage, ob doppelseitige Catarakt gleichzeitig und in einer Session, oder ob sie successiv operirt werden solle, die erstere Ansicht mit der — nebenbei gesagt, nicht richtigen — Bemerkung vertheidigt wurde, dass gleichzeitige Vereiterung bei der Augen nie vorkomme, und zwar desswegen nicht, weil die Vereiterung des einen Auges eine sichere Garantie gegen gleichzeitige Vereiterung des Anderen gewähre.

zu guten Beobachtern immer und immer wieder bestätigt worden, 🛦

dass ein gegründeter Zweifel dagegen noch erlaubt wäre.

Ae tiologie. — Wenn wir einzelne wenige hierhergerechnete File ausnehmen, so finden wir als Ursache der sympathischen Augenentzidung stets ein Trauma, welches kürzere oder längere Zeit zuvor das siedere Auge getroffen und in demselben eine Entzündung erregt hatte; midere Auge getroffen und in demselben eine Entzündung erregt hatte; mider grösseren Hälfte der hierbegehörigen, bekannt gewordenen Fälle ein in dem Auge zurückgeblichenstremder Körper. In der kleineren Hälfte war die sympathische Entstellung häufiger durch Wunden, weniger häufig (im Verhältniss v. 1:20 durch einfache Contusionen hervorgerufen worden. Nur sehr wenige Fälle hat man in Folge von Verhrennungen und Aetzungen des Augenfels hat man in Folge von Verbrennungen und Aetzungen des Augaptes zu beobachten Gelegenheit gehabt. Dagegen ist es wohl keinem Zweifel zu terworfen, dass z. B. eine verkalkte Linse, narbige Einziehungen, beorgers in der Gegend des Ciliarkörpers, staphylomatöse Verbildungen der Hornhaut oder Sklera u. dergl., gleichviel, ob diese Zustände durch in vorausgegangenes Trauma hervorgerufen waren oder nicht, zur Entschung einer sympathischen Entzündung Veranlassung geben könnnen.

Wenn nun auch zugegeben werden muss, dass das Zurückblebe eines fremden Körpers als die häufigste Ursache sympathischer Ophthalme hetrachtet werden muss. so bleibt hiernach doch noch eine ganz anselshat man in Folge von Verbrennungen und Aetzungen des Augapfels #

betrachtet werden muss, so bleibt hiernach doch noch eine ganz anschrliche Quote solcher Fälle übrig, bei denen ein Fremdkörper entschiede nicht vorhanden, die Verletzung mithin eine vollkommen reine war, ja es kann nicht geläugnet werden, dass unter Umständen sogar ge wisse Ophthalmieen, ohne vorausgegangene Verletzung sich auf des adere Auge übertragen. In diesem letzteren Falle kann es freilieh felhaft bleiben, ob es sich um eine gemeinschaftliche Erkrankung beide Augen handelt, welche nur successiv zuerst das eine Auge, und dam de weiten hat der vereine hat steers aus eine Auge, inter dan andere ergriffen hat, oder ob wirklich das ersterkrankte Auge die Erkrankung des zweiten nach sich gezogen. In diesem Sinne wurde wa Warlomont \*\*) in der Heidelberger Zusammenkunft i. J. 1863 de Frage aufgeworfen, ob nicht vielleicht das successive Erkranken des zweiten Auges bei Glaukom gleichfalls unter den Gesichtspunkt sympathischen Auges bei Glaukom gleichfalls unter den Gesichtspunkt sympathischen Affection eingereiht werden dürfe. v. Gräfe versicherte zwar, sich werden Nichtexistenz dieser Causalität bei Glaukom auf das Bestimmten überzeugt zu haben, erklärte aber — wiewohl es ausserordentist schwer sei, die succesive Wirkung einer gemeinschaftlichen inneren Ursache auszuschliessen — sich bei gewissen Formen von chronischen des guerst erkrankten Auges eine

sache auszuschliessen — sich bei gewissen Formen von chronische Choroiditis, (wobei nach Enucleation des zuerst erkrankten Auges eine auffallende Besserung eintrat), ebenso bestimmt von der Existenz eine sympathischen Ursache vergewissert zu haben.

Zu den nicht verunreinigten Wunden gehören selbstredend als operativen Verletzungen. Obwohl nun zufällige Traumen im Allgemeine leichter heilen als operative Wunden gleichen Grades, weil erstere meiniglich ein gesundes, letztere dagegen immer, ein irgendwie erkrantes Auge treffen, so scheinen die Operationswunden doch nur ganz annahmsweise unter die Ursachen sympathischer Erkrankung gerechts werden zu dürfen. Nichts destoweniger kann es nicht ganz unbeschie bleiben, dass nach grösseren Operationen an einem Auge, nicht seine bleiben, dass nach grösseren Operationen an einem Auge, nicht

<sup>•)</sup> Die Verletzungen des Auges S. 481 u. f. Leipzig u. Heidelberg 1864. ••) Klin. Monatsbl. f. Augenheilkde. Jahrg. 1863. S. 449.

wisse sympathische Reflexerscheinungen an dem anderen beobachtet rden. Wir wollen beispielsweise nur anführen, dass nach einseitiger taraktextraction, merkliche Beschleunigung der Maturität einer noch reifen Catarakt des anderen Auges durchaus nicht selten wahrgenomn wird.

Man hat sich viele Mühe gegeben die Wege aufzufinden, auf lehen die Entzündung von dem einen Auge auf das andere hinüberndert, und überhaupt die näheren Bedingungen, unter denen symhische Entzündung entsteht, genauer zu präcisiren; es liegen nämlich in zahlreiche Beispiele vor, in denen, nach vorausgehenden Traumen 1 selbst nach jahrelangem Zurückbleiben eines fremden Körpers im ge, sich nicht die geringste Spur sympathischer Affection gezeigt. Wie wenig Gewisses und Zuverlässiges sich hierüber auch angeben st, so kann man doch behaupten, dass wahrscheinlicher Weise wohls sympathische Nervensystem durch Vermittlung des Ganglion ciliare Uebertragung der Entzündung auf das andere Auge übernimmt. Westens ist es der sorgfältigsten Untersuchung an enucleirten Augen ht gelungen irgend eine anatomische Veränderung im Sehnerven nachweisen, wodurch die, übrigens nicht unwahrscheinliche Annahme, dass Sehnerv die Vermittlung übernehme, vollständig widerlegt zu sein leint.

Besonders wichtig und beachtenswerth sind, bei der sympathischen hthalmie, die vorübergehend vermehrten intraoculären Druckverhältnisse. Is Bulbus kann in Folge traumatischer Verletzung vollständig phthisisch rden, und kann zuvor schon wiederholte heftige Schübe intraoculärer tzündung erlitten haben, ohne dass sich die geringsten Spuren sympascher Affection auf dem anderen Auge zeigen; dann aber können, mit er erneuten Entzündung, plötzlich die sympathischen Zeichen ganz unmuthet hervortreten. Man hat daher die Hypothese aufgestellt, dass e wesentliche Bedingung zur Entstehung des sympathischen Reizes in er vermehrten intraoculären Spannung zu suchen sei, wie sie vorübersend selbst in einem schon phthisischen Augapfel vorkommen kann. Man desshalb auch bei solchen traumatischen Ophthalmieen, welche mit hgradiger Entspannung der Membranen, mit ausgedehnten Iriszersungen, mit subconjunctivalen Linsenverschiebungen, kurz unter solchen ständen, die der Entstehung eines vermehrten intraoculären Druckes tgegen wir ken, das Auftreten sympathischer Reizerscheinungen ht beobachtet haben (Geissler\*). Als erfahrungsgemäss feststehende ranlassung einer sympathischen Entzündung nach vorausgegangener rletzung erwähnt White Cooper (und vor ihm auch schon Mackens) den unvorsichtig frühen Wiedergebrauch des gesunden Auges, und raus erklärt sich ihm das verhältnissmässig häufige Vorkommen dieser ankheit bei Leuten aus der ärmeren Klasse, welche sich nicht hinreind zu schonen im Stande sind, das verhältnissmässig seltene Vorumen in Folge von Schusswunden bei Jägern, weil letztere gewöhnlich gesunden Sinn haben sich einer strengen Disciplin willig und verstänzu unterwerfen. Wie wichtig diese Bemerkung auch sein mag, sot sich dagegen doch anführen, dass sympathische Entzündungen den susgehenden Verletzungen zuweilen erst nach Jahren nachfolgen; eine lange danernde Schonung würde aber dem völligen Verzicht auf Be-

<sup>)</sup> Die Verletzungen des Anges S. 481 u. f. Leipzig u. Heidelberg 1864.

nutzung der Augen fast gleichkommen und darf einem Patienten kam zugemuthet werden. Dennoch kann hierauf wieder entgegnet werden, dass dem endlichen Ausbruch einer sympathischen Affection, auch is dieser späten Zeit, oft genug noch eine unvorsichtige oder übermleise Anstrengung des Sehvermögens vorausgegangen sein mag. Derseit Autor erwähnt ferner — ohne eine genauere Erklärung zu versuchen dass Arbeiter in Bergwerken und in Steinbrüchen, bei denen Verletzungen der Augen ungemein häufig vorkommen, auffallend selten von zuppathischer Entzündung des anderen Auges befallen werden. — Er darf endlich wohl kaum einer ausdrücklichen Versicherung, dass gewind dyskrasische Störungen des allgemeinen Gesundheitszustandes, won Spirituosen und von Tabak u. s. w. als prädisponirende Moment betrachtet werden dürfen \*). Indessen lassen sich bis jetzt hierte wohl nur Vermuthungen aufstellen.

Symptome. — Ueber die Symptome der sympathischen Ophthalmie bleibt uns wenig zu sagen übrig. Die leisesten Zeichen innen Störungen werden den Verdacht einer beginnenden sympathischen Ophthalmie rechtfertigen, wenn eine Verletzung des anderen Auges vormegegangen, und zwar um so mehr, wenn zugleich ein fremder Körper ist

Auge zurückgeblieben war.

Die ersten subjectiven Symptome bestehen in einer, gewihlich nur mässigen Lichtscheu, in leichten Obnubilationen des Gesichtscha, in dem Auftreten von Skotomen oder von zeitweisen feurigen Erschänungen, in Accommodationsbehinderungen, kurz in inuctionalen nungen, in Accommodationsbehinderungen, kurz in inuctionalen und subjectiven Störungen, welche an und für sich einen sehr wenig benachtung wird dienen, als sie unter Umständen auftreten, welche den Verdacht eines ympathischen Ursprunges erregen. Von Einigen sind diese Symptome der Zeichen einer Retinitis gedeutet worden, allein, wie es scheint, weige aus objectiven Gründen, als durch die Vermuthung geleitet, dass dass objectiven Gründen, als durch die Vermuthung geleitet, dass dass daher in den Nervenelementen des anderen Auges die erste kundgebungen der Mitleidenschaft bemerkbar werden müssten. Es ist us indessen keine Beobachtung bekannt geworden, durch welche die wir liche Existenz eines primären Retinalleidens constatirt worden wäre. De weitere Verlauf und die objectiven Symptome deuten vielmehr azweifelhaft auf Choroiditis, welche jedoch stets einen consecutiven Rezustand der Retina in ihrem unmittelbaren Gefolge hat. Diese Choroiditis, welche sich anfänglich als Choroidealhyperämie, mit leister Chemosis, Ueberfüllung der vorderen Ciliargefässe und secundara Reizerscheinungen der Retina kund giebt, kann nun vorherrschend bald der Charakter einer einfachen Choroiditis, bald denjenigen einer Iridochoroitis oder einer Cyklitis annehmen, und zeichnet sich noch ganz besondes durch die völlige Unwirksamkeit der gewöhnlichen antiphlogistischen und mercuriellen Behandlungsweise vor ähnlichen nicht-sympathischen Ezündungszuständen aus. Sie endet vielmehr, sich selbst überlassen den nach solcher Methode behandelt, fast ohne Ausnahme mit Phthisis Den ausgegangenen ausgiebigen Verlöthungen zwischen Linsenvorderfäcke und Iris.

<sup>•)</sup> Jacob, On the inflammations of the eyeball p. 804.

Wenn das veranlassende Moment ein Trauma gewesen, so zeigen die ersten Zeichen sympathischer Miterkrankung gewöhnlich 4 bis 6 chen nach der Verletzung, mithin zu einer Zeit, in welcher die äusserBeilung bereits vollendet ist, und die vermuthlichen Folgen narbiger raction und Zerrung der Gewebe erst beginnen. Diese Bemerkung wiederholt zu der nicht unwahrscheinlichen Annahme dienen müssen, seben diese Zerrung der Gewebe in Folge von Na:benretraction die proxima sympathischer Symptome sei, und hierher würden daher vielleicht jene wenigen Unglücksfälle zu rechnen, in welchen, vorausgeschickter Iridodese, eine nachfolgende Iridochoroiditis mit lichem Verlust des Sehvermögens beobachtet wurde. — In anderen en sind dagegen die ersten Zeichen der sympathischen Erkrankung ein oder mehrere (5 bis 6) Jahre nach stattgehabter Verletzung zubemerkt worden.

Behandlungsweise und Prognose. - Die älteren Augenärzte ckenzie) bezeichnen die sympathische Augenentzündung als eine der näckigsten, langwierigsten und gefährlichsten Krankheiten, von denen menschliche Auge befallen werden kann. Dennoch ist es den Beungen unseres Zeitalters gelungen, ein meistens erfolgreiches und sames Mittel gegen diese so sehr gefürchtete Entzündung aufzufin-Diese Mittel besteht in der vollständigen Herausnahme, resp. eleation des zuerst erkrankten oder verletzten Augapfels.

Wir müssen hervorheben, dass unsere englischen Collegen sich besonders bemüht haben, das Wesen dieser räthselhaften Krankgenauer zu ergründen, und dass ihnen namentlich das Verdienst ihrt die richtige Behandlung derselben zuerst in die ophthalmoche Praxis eingeführt zu haben. Zwar findet sich hie und da schon aus früherer Zeit \*) eine Andeutung ähnlicher Anschauweisen wie sie gegenwärtig allgemein gültig geworden sind, allein ie Andeutungen beziehen sich immer nur auf einzelne speFälle, und machen keinen Anspruch auf allgemeine Gültigkeit, rend die Engländer und namentlich Mackenzie das Krankheitsbild sympathischen Ophthalmie richtig erkannt und als ein solches zuerst estellt haben.

Die erste Anregung eine sympathische Ophthalmie durch Zerstörung zuerst erkrankten oder verletzten Auges zu heilen, scheint von rdrop \*\*) ausgegangen zu sein. Dieser hatte nämlich erfahren, dass gewisse Form von Augenentzündungen bei Pferden vorkomme, he von den Thierärzten erfolgreich durch gewaltsame Zerstörung des 1 Auges geheilt werde, und hatte sich durch eigene Versuche von Richtigkeit und Zuverlässigkeit dieses Verfahren überzeugt. Hierussend, hatte er die Vermuthung ausgesprochen, dass unter entspre-len Modificationen dasselbe Verfahren vielleicht auch für das mensch-Auge erfolgreich sein möchte, wenn es bei solchen Entzündungen an-ndet würde, welche zuerst das eine und dann das andere Auge er-stzung ein Fremdkörper im Auge zurückgeblieben war. Die von Anwiederholt bestätigten, glücklichen Erfolge haben endlich unter

Z. B. in Himly's Ophthalm. Biblioth. Bd. II. N. 3, S. 169. Jena 1804. Morbid Anatomy of the human eye. Vol. II, pag. 159. London 1819.

solchen Verhältnissen, und überhaupt in allen Fällen sympathischer O thalmie dahin geführt, die Enucleation des zuerst erkrankten Auges allgemein gültigen Heilregel zu erheben.

Die Herausnahme des Augapfels wird gewöhnlich unter Schom

Die Herausnahme des Augapfels wird gewöhnlich unter Schomund mit Erhaltung der Augenmuskeln vorgenommen und, in solch Weise ausgeführt, mit dem Namen Enucleation oder Bonnet'sche Verfahren bezeichnet. In der That hat Bonnet sich besonde bemüht zu zeigen, dass das Herausschälen des Augapfels aus besonden vor einen gut beweglichen, und zum Einlegen ein künstlichen Auges vollkommen geeigneten Stumpf zurücklasse. — Wie wollen die Operation an dieser Stelle nicht genauer beschreiben, webemerken darüber nur, dass, nachdem der Conjunctivalsack rings um Ehornhaut herum eröffnet worden, die einzelnen Muskeln hervorg zogen und wie bei der Schieloperation, dicht an ihrer Insertionsstelle vom Augapfel losgetrennt werden, worauf sich der Bulbus sehr leicht eine der Bulbus sehr leicht ein der Bulbus sehr leicht eine der Bulbus der vom Augapfel losgetrennt werden, worauf sich der Bulbus sehr leicht weit hervorziehen lässt, um den Sehnerven, welcher die einzige moch übrig bleibende Verbindung darstellt, mit Leichtigkeit mittelst der Scheere durchschneiden zu können.

Bald nach Verrichtung dieser Operation sieht man die sympathisch Affection des übriggebliebenen Auges gemeiniglich rückgängig wede und sogar, wenn sie frühzeitig genug vorgenommen wurde, vollstänschwinden, wobei das Sehvermögen desselben zur Norm zurückke Indessen wollen wir nicht mit Stillschweigen über die Thatsache hinwigehen, dass leider auch Fälle vorkommen, in denen die rechtzeitig geführte Operation erfolglos bleibt und das sympathisch ergnischen Auge dennoch zu Grunde geht. Namentlich sind es die, unter der Fueiner plastischen Iridocyklitis auftretenden Fälle. welche fast in einer plastischen Iridocyklitis auftretenden Fälle, welche fast in mer mit dem Zugrundegehen des Augapfels enden, während die als Iridochoroiditis. dochoroiditis serosa sich manifestirenden Fälle eine weit günstigen,

Prognose gestatten.
Im Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen Zeichen der Berner in Allgemeinen Zeichen der Berner in Allgemeinen Zeichen der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden, mit der Berner in Allgemeinen muss als Regel festgehalten werden cleation nicht mehr zu zögern, sobald die ersten zuverlässigen Zeich sympathischer Affection (Accommodationsparese und Choroidealhyperim) unzweifelhaft zugegen sind.

### Sklerotico-choroiditis posterior.

Das Wesen dieser Erkrankung besteht in einer circumscripten chr nischen Entzündung der Choroidea, an welcher die Sklerotica den schiedensten Antheil nimmt. v. Gräfe \*) wählte den etwas ständlichen Namen Skleroticochoroiditis posterior, um einestheils des charakteristischen Sitz des Uebels am hinteren Augapfelpol, anderseits die Coëxistenz einer choroidealen und skleralen Erkrankung. anzudeuten, deren Charakter — obwohl es an nachweisbaren Enzundungsprodukten in beiden Membranen fehlt — doch wohl am neb tigsten als ein chronischer Entzündungsprozess, und nicht als eine er

fache Folge passiver Ausdehnung aufzufassen ist.

Die Krankheit ist offenbar identisch mit jenem Zustande, welches
man in früherer Zeit mit dem Namen Staphyloma posticum Scarpae

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmol. Bd. I, Abthl. 1, S. 890 u. f. Berlin 1854.

ichnen gewohnt war; (s. Fig. 77)\*) nur blieb aus leichtbegreiflichen Fig. 77





iden die Kenntniss derselben, da sie im Leben nicht diagnosticirt len konnte, eine sehr unvollkommene, und es galt daher dieser ikheitszustand als ein höchst seltener, während wir ihn in neuerer als einen der allergewöhnlichsten und häufigsten kennen gelernt ha-Das Vorkommen ist so häufig, dass v. Gräfe, auf 100 Amblyopieen fälle von Sklerotico-choroiditis rechnet und die allgemein adoptirte auptung aufgestellt hat, dass alle hochgradig Myopischen in höherem geringerem Grade an der genannten Krankheit leiden.

Pathologisch-Anatomisches. — Schon Scarpa, welcher nur zweimal die Gelegenheit gehabt. diesen Krankheitszustand

Pathologisch-Anatomisches. — Schon Scarpa, welcher nur zweimal die Gelegenheit gehabt, diesen Krankheitszustand nund anatomisch untersuchen zu können, hatte gefunden, dass neder Ausdehnung und Verdünnung der Sklerotica auch die Choroidea ener Stelle sehr verdünnt und farblos erschien, dass die Retina dast völlig fehle, und dass der Glaskörper verflüssigt sei. — Die ren Sectionen haben die allgemeinen Resultate dieses Befundes itiget, nur wurde die Netzhaut unversehrt oder ebenfalls ge-it, ihre membr. limitans zuweilen gleichsam durchlöchert (Siehe 324) vorgefunden; doch waren die normalen Elemente stets anden und zeigten keine wesentlichen pathologischen Veränderun-

Die Figuren sind entnommen aus Scarpa's Traité pratique des Maladies des yeux, traduit par. J. B. F. Léveillé, Paris (an x) 1802, und sollen dazu dienen die Formveränderungen des Augapfels an seinem hinteren Pol, so wie sie schon damals bekannt waren, genauer zu veranschaulichen. Indessen bleibt doch noch hinzuzufügen, dass der hintere Pol keineswegs immer in so auffallender Weise wie es hier dargestellt erscheint, hervorgestülpt wird; dass vielmehr in der grösseren Zahl der Fälle der Augapfel eine gleichmässige Dehnung in seiner Längenaxe erleidet und demzufolge meistens eine eiförmige Gestalt annimmt. Die Längenaxe des Bulbus (im Mittel etwa 22 Mm betragend) kann dabei bis auf 30 Mm. und darüber verlängert sein. Will man die Benennung Staphyloma posticum beibehalten, so wird es am richtigsten sein, sie nur auf jene Varietät der Sklerotico-Choroiditis post. zu beziehen, bei welcher die Fig. 77 dargestellte sackförmige Ausstülpung am hinteren Augapfelpol bemerkber ist.

gen, wenn nicht eine gleichzeitige Ablösung der Netzhaut zu war. Um so auffallender sind die Veränderungen an der Chor Schon mit unbewaffnetem Auge erkennt man, dass die Pigme an der weisslich erscheinenden, ektatischen Stelle äusserst spist, oder auch gänzlich fehlt. Das Stroma verdünnt sich an den Gerselben oft ziemlich plötzlich, so dass die Gefässe der Choroide anfänglich hier rasch verengen und in dem grössten Theile der lichen Stelle gänzlich fehlen. Es zeigt sich daselbst, als Rest der dea, oft nur noch ein spärliches Netz von Bindegewebsfasern, ja sig sogar, bis auf die immer noch vorhandene und erkennbare lamins e

dea, oft nur noch ein spärliches Netz von Bindegewebsfasern, ja si sogar, bis auf die immer noch vorhandene und erkennbare lamina e vollständig zu Grunde gehen. Der Glaskörper zeigt sich ver und, wenngleich farblos, doch durch zahlreiche, kleine Pigment getrübt. Die Linse fand man zuweilen cataraktös, in einzelnen auch wohl an ihren Verbindungen gelockert oder vollständig gelös Nach Schweigger's \*) Auffassung handelt es sich bei de rotico-Choroiditis nicht sowohl um einen entzündlichen Prozess, a mehr um eine "Vergrösserung des Glaskörpervolumens" welche Druck und Dehnung die atrophischen Zustände der Sklera un roidea herbeiführt; er betont es ganz besonders, dass die vordenen anatomischen Veränderungen nicht Ursache, sondern Folge Ektasie seien. Nach seiner Auffassung würde sich die Kravom Glaukom vorzugsweise nur dadurch unterscheiden, dass beterem die Skleralwandungen verdickt und unnachgiebig sind, wisie bei Sklerotico-Choroiditis mehr als normal verdünnt und nach erscheinen; im ersteren Falle muss sich die vermehrte Druckw erscheinen; im ersteren Falle muss sich die vermehrte Druckw besonders an der weichen Nervenmasse des Sehnerven, im letzteren allgemeine Dehnung der Augenhäute oder einer einzelnen, bes nachgiebigen Stelle derselben bemerkbar machen; im ersteren muss daher Atrophie der Nervenfasern und folgeweise Erblindun letzteren Verlängerung der Sehaxe und consecutive Myopie erfolge

kann indessen auch Beides gleichzeitig vorkommen.
Nach Schweigger's Beobachtungen atrophiren zunächst di ästelten Pigmentzellen des Choroidealstroma's, indem sie sich ansie entfärben und alsdann zu Grunde gehen; bald darauf atrophirt au Choriocapillaris; das Pigmentepithel verliert sein Pigment und ver sich in verschiedener Weise. Demnächst obliteriren erst die grö Choroidealgefässe. Der oft kaum noch erkennbare Rest der Cho findet sich meistens innig mit der verdünnten Sklera verlöthet. Atrophie zeigt sich stets an der äusseren Hälfte der Sehnervenpen zuerst. Schweigger sucht diese Thatsache einestheils dadurch klären, dass die Choroidea gerade an dieser Stelle fest anhaftet war gar einzelne farblose Fasern in die Lamina cribrosa hineinsendet \*\*), rend sie in ihrer ganzen übrigen Oberfläche der Sklera nur lose und daher hier einer Ausdehnung weit leichter nachgeben kann; zu Theils dagegen durch eine, wenn auch noch so geringfügige Ze welche bei Convergenzstellung der Augen vorzugsweise die dem Se ven nach aussen angrenzende Nachbarschaft treffen muss.

Symptome. — Der ophthalmoskopische Befund bei man Schleretien schorniditie nost ist aussenverdentlich absorbtorietisch und

Sklerotico-choroiditis post. ist ausserordentlich charakteristisch, und

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. IX, Abthl. 1, S. 198 u. f. Berlin 1863.

\*\*) Vergl. H. Müller in dem Archiv f. Ophthalm. Bd. II, Abthl. 2, 8. 24.

mnbar. Richtet man nämlich die Untersuchung auf die Eintrittsstelle Sehnerven, so bemerkt man an ihrer äusseren Seite eine weisse smondförmige Figur, deren Concavität den Sehnerven gleichsam umt und deren convexe, mehr oder weniger unregelmässig begrenzte se gegen die Macula lutea gerichtet ist, und mit fortschreitender Erkung, vorzugsweise nach dieser Richtung hin sich weiter ausbreitet. Innehmender Ausbreitung greifen aber auch die beiden Spitzen der mondförmigen Figur an der Papille des Sehnerven weiter um sich, sich erdlich auf der ontregenspectaten Seite begrennen. Die Figur chliesst alsdann den Sehnerven ringförmig, in allen Fällen aber stets dass der nach aussen gerichtete Theil bedeutend breiter ist.

Die Farbe der Figur ist mitunter blendend weiss; in den meisten en wenigstens noch etwas weisser als die Eintrittsstelle des Schner-, wobei diese letztere, durch den Contrast, schmutzig röthlich er-int. In anderen Fällen ist die Farbe mit derjenigen der Sehnervenille fast vollkommen übereinstimmend, so dass man, bei geringer Ue-g im Ophthalmoskopiren, die innere Grenze vollkommen übersehen, I das Ganze für eine Sehnervenpapille von ungewöhnlicher Grösse halten L. Zuweilen markirt sich aber auch die Grenzlinie zwischen der weis-Figur und der Papille als eine schwärzliche, oder doch etwas dunklere fassung der Papille. Aehnliche schwarze Pigmentirungen zeigen sich weit häufiger an der äusseren Grenze der Figur, und mitunter finden vereinzelte schwarze Pigmentflecke auch in derselben. — Die schwarze assung an der Grenze der Sehnervenpapille ist indessen nicht immer tologisch, sie findet sich auch bei vollkommen gesunden Augen, enter als eine den Sehnerven ganz umkreisende oder auch nur theile und sicheltörmig ihm anliegende, feine schwarze Linie. An jener le, an welcher sich die Scheide des Sehnerven plötzlich umbiegt und las Gewebe der Sklera übergeht, findet sich nämlich regelmässiger se eine etwas stärkere Pigmentanhäufung, welche ausnahmsweise lich beträchtlich sein kann. Diese Pigmentanhäufung ist es, welche halmoskopisch als sichel- oder als kreisförmige Umgrenzung der nervenpapille zuweilen gesehen wird. Die äussere Grenzlinie der sen Figur ist mitunter vollkommen regelmässig und scharf abgerun-

Bei grösserer Ausdehnung, und zumal bei weiterem Fortschreiten Krankheit, sieht man aber die Grenzlinie meistentheils unregelmässig zebuchtet; es entstehen nämlich in nächster Nachbarschaft, hier und da iche kleine weisse inselförmige Flecke, welche sich nach und nach lehnen und schliesslich mit der Hauptfigur zusammenfliessen. Hierdurch It die Grenzlinie ein zackiges Ausschen, mit zahlreichen, scharf pringenden Winkeln. Die Eintrittsstellen der hinteren Ciliargefässe inen dem Fortschreiten des Krankheitsprozesses einigermassen Einzu thun, sie finden sich nicht selten in den Scheitelpunkten jener pringenden Winkel und bilden mitunter sogar vollkommene kleine in denen sich das Choroidealgewebe relativ gesund erhalten hat, sie endlich gleichfalls in die allgemeine Gewebszerstörung mit hinein-

ogen werden.

Die Grösse der betreffenden Stelle variirt von einer kaum bekbaren, ja vielleicht kaum pathologisch zu nennenden Sichel, welche Sehnervenpapille von aussen her umfasst, bis zu unbestimmter Ausnung über einen sehr grossen Theil der hinteren Augapfelhemisphäre. grösste Ausdehnung des Fleckes liegt, mit seltener Ausnahme, in der nizontalrichtung nach aussen; nur in sehr seltenen Fällen zeigt sie sich ir nach oben oder mehr nach unten, niemals aber nach innen oder

nasenwärts hingerichtet. Bemerkenswerth in Bezug auf richtige I theilung der Dimensionen des Fleckes ist noch der Umstand, das ektatische Stelle im Verhältniss zu der übrigen Innenfläche des ! perspectivisch verkürzt erscheint, und dass daher die Ausdehnung selben leicht unterschätzt werden kann. In dieser perspectivischen kürzung zeigt sich aber, ganz gewöhnlicher Weise, gleichfalls aus Sehnervenpapille; sie erscheint daher nicht mehr rund, sondern owd zwar so, dass ihr kleinster Durchmesser in der Richtung der geschen wie auch im aufrechten wie auch im umgekehrten Bilde gewöhnlich eine seh im aufrechten wie auch im umgekehrten Bilde gewöhnlich eine, sch stehend ovale Form. Geringe Durchmesserdifferenzen sind fast aus los bemerkbar; es kann aber auch der verticale Durchmesser der zontalen um mehr als das Doppelte an Länge übertreffen. (

Tat. V Fig. 2 u. 3).

Die Vertiefung der ektatischen Stelle, zumal wenn sie aust weise einigermaassen scharf abgegrenzt ist, lässt sich durch die verschaften bei der ektatischen Stelle, zumal wenn sie aust weise einigermaassen scharf abgegrenzt ist, lässt sich durch die verschaften bei der ektatischen Stelle, zumal wenn sie aust weise einigermaassen scharf abgegrenzt ist, lässt sich durch die verschaften versch Zeichen, welche zur Beurtheilung intraoculärer Niveaudifferenzen c zuweilen sehr deutlich erkennen; namentlich tauchen an ihrer ( mitunter die Netzhautgefässe mit ähnlichen Umbiegungen hervor, w sie bei Druckexcavationen der Papille, aus dieser zuweilen hervorsehen. Solches Verhalten ist auf Taf. V, Fig. 3 dargestellt w Schweigger glaubt sich davon überzeugt zu haben, dass das Smögen, wenn ein wahres hinteres Staphylom, wenn also eine sumgrenzte Ektasie vorhanden war, stets in merklich höherem herabgesetzt sei, als wenn nur eine diffuse und unbestimmt abgeg Ausbuchtung zugegen ist.

Ausbuchtung zugegen ist.

Die Pigmentlage findet sich in den meisten Fällen im g Umfange der Choroidea mehr oder weniger verändert oder soga ständig zerstört. Man sieht daher durch den Augenspiegel nicht stellenweises Fehlen und stellenweise Anhäufungen von Pigment stellenweise braune Verfärbungen der Choroidea und deutlicheres barwerden ihrer grösseren Blutgefässe, sowie hin und wieder auc zelne Blutextravasate sowohl innerhalb der ektatischen Stelle wie an beliebigen anderen Stellen des Augenhintergrundes; mit einem man findet die allgemeinen Symptome der Choroiditis, wie wir sie oben geschildert haben. — Sehr gewöhnlich, ja fast regelmässig siel zahlreiche, von der Papilla nervi optici ausgehende feine Gefässchen. gestreckt und mit fast parallelem Verlauf über die weisse Stelle hi laufen, und bei ihrer Ankunft in die dunkler gefärbten Parties scheinend verschwinden. Diese Gefässchen sind nur theilweise logisch; sie sind, wenn gleich weniger deutlich und zahlreich, a normalen Augen sichtbar. Ihr deutlicheres Sichtbarwerden auf dem zend weissen Untergrunde, ihr scheinbar plötzliches Verschwind der Grenze der dunkler gefärbten Choroidealpartieen beruht auf Täuschung; denn bei genauer Prüfung sieht man ihre Fortsetzungen den dunkleren Stellen der Choroidea ganz gut, allein hier sind sie wegen des dunklen Untergrundes etwas schwerer zu erkennen. Im Glaskörper finden sich, bei genauer Untersuchung, mi

tenen Ausnahmen, verschieden geformte, flottirende Opacitäten, wfreilich zuweilen ausserordentlich fein diffundirt sind, welche aber, sie sich vorfinden, mit Sicherheit auf Verflüssigung des Glasköschliessen lassen. Die Verflüssigung des Glaskörpers ist eine so hie Complication, dass vielleicht <sup>2</sup>/<sub>3</sub> aller vorkommenden Fälle als Fkrankheit der Sklerotico-choroiditis anzusehen sind. — Die L

.....

■ zuweilen leichte beginnende Trübung an ihrem hinteren Pol; in spä-■ Stadien auch wohl schon ausgebildete Catarakt, wodurch die ophmoskopische Untersuchung sehr erschwert und selbst unmöglich geht werden kann.

Ueber die Beschaffenheit der Netzhaut an der fraglichen Stelle t sich objectiv nicht viel Zuverlässiges und Constantes ermitteln. Fräfe hat indessen eine eigenthümliche, ophthalmoskopisch sichtbare inderung in derselben beobachtet, welche sich durch kleine punktige graue Flecke charakterisirt. Aehnliche kleine Flecke sind auch Heymann bei pathologisch-anatomischen Untersuchungen aufgem worden

Ein Auge, welches mit den höheren Graden von Sklerotico-choroibehaftet ist, erleidet an dem hinteren Pol der Augenaxe eine sehr bliche Ausdehnung. Der Bulbus zeigt eine cylindrische oder ellips Form, und wenn man ein solches Auge gewaltsam nach innen sehen; so tritt der hintere Pol des Augapfels an der äusseren Lidcommissuweilen so weit hervor, dass man die Ektasie oder die staphyloma-Ausbuchtung schon im Leben ganz deutlich und mit voller Sichererkennen kann. Die Folge dieser Verlängerung der Augenaxe, welsogar 3 bis 4 Linien über das normale Maass betragen kann, bet unter allen Umständen Myopie, in höheren Graden sogar eine essive Myopie. Man kann annehmen, dass die höchsten Grade der pie (1/4 bis 1/2), stets durch Verlängerung der Augenaxe in Folge Bklerotico-choroiditis posterior bedingt sind.

Es ist einleuchtend, dass die erweiterte Flächenausdehnung der haut, welche sich in die hintere Ausbuchtung hineinlegen muss, nicht e Zerrung und Verschiebung ihrer Elemente stattfinden kann. Man bachtet daher neben der Myopie \*) zugleich auch einen höheren oder ngeren Grad von Amblyopie, der jedoch leicht übersehen werden n, weil durch die Verlängerung der optischen Axe des Auges zuch eine Vergrösserung des Netzhautbildes bedingt wird. Kran, welche wegen ihrer Myopie die Gegenstände bis in die nächste (1 bis 2 Zoll) heranzurücken genöthigt werden, sind oft im Stande häusserst feine Dinge zu erkennen, weil sie in solcher Nähe ein k vergrössertes Netzhautbild haben; und dennoch sind sie ampisch. Man erkennt die Amblyopie am besten an der unvollmenen Correction durch Brillengläser. Gegenstände, welche sich grösserer Entfernung befinden, werden mit Hülfe entsprechender rectionsgläser nicht so gut gesehen wie sie bei unveränderter thaffenheit der Netzhaut gesehen werden müssten. Man kann — wenn man es vorzieht — durch eine einfache arithmetie Proportion die Grösse der Gegenstände suchen, welche in beiter, aber bestimmt angegebener Nähe, dem Minimum des Distinctwinkels einer normalen Netzhaut entsprechen, woraus eine etwa vor-

Wir haben (Anleitung zum Studium der Dioptrik. S. 77. Erlangen 1856) den durch Verlängerung der Augenaxe bedingten Grad der Myopie für eine Reihe verschiedener Axenlängen berechnet und haben gefunden, dass das Auge bei einer Axenlänge von 13,41 Lin., unter übrigens normalen Verhältnissen der brechenden Medien, auf eine Distanz von nur 2 Zoll adaptirt sei. Diese Axenlänge würde etwa einer über das Normale hinausgehenden Verlängerung von 2,5 Linien entsprechen, mithin die höchsten Grade der anatomisch nachgewiesenen Verlängerung noch nicht erreichen. Zur Correction der durch diese Krankheit bedingten Myopie sind Concavgläser von 5 bis etwa 2 Zoll Brannweite erforderlich.

handene Herabsetzung der Sehschärfe und deren Maass unmittel gefunden wird. Diese constant vorkommende Amblyopie muss ka sächlich wohl von Dehnung und Zerrung der Netzhaut, zuweilen und Theil aber auch von vorhandenen Trübungen im Glaskörper oder in Linse, endlich auch wohl von den erwähnten punktförmigen Flecks welche zuweilen in der Netzhaut beskehtet worden eind abbaren. welche zuweilen in der Netzhaut beobachtet worden sind, abhängig dacht werden.

Durch Prüfung der Grösse des Mariotte'schen Fleckes ist in zelnen Fällen der Beweis mit genügender Genauigkeit geführt wur dass eine Vergrösserung der blinden Stelle vorkomme, dass also eine Functionszerstörung der Retina vorhanden sei; doch scheint es, at diese Zerstörung nicht immer mit der Grösse der weissen Figur einstimmt. Auch hat man beobachtet, dass die weisse Figur sich an den gelben Fleck und über denselben hinaus erstrecken könne, dass das centrale Sehen dadurch vollständig aufgehoben werde, scheint demnach, dass die Netzhaut durch Zerrung und Dehnung in Mitleidenschaft gezogen werde, dass aber eine, bis zur Functiunfähigkeit gehende Zerstörung derselben mit der Zerstörung und Aphie der unter ihr liegenden Choroidea nicht gleichen Schritt halte. Ein gemeinschaftlicher Sehakt kann ohne Benutzung von Reiner der Genauigkeit gehende Zerstörung derselben mit der Zerstörung und Aphie der unter ihr liegenden Choroidea nicht gleichen Schritt halte.

Ein gemeinschaftlicher Sehakt kann ohne Benutzung von Brigläsern bei einer Sehweite von 1 bis 2 Zoll nicht stattfinden; die Ken benutzen daher beim Lesen und bei allen Arbeiten in der R meistens nur das eine Auge, während das andere in divergent schieder Richtung abweicht. Uebrigens ist auch durch die cylindrische stark verlängerte Form des Augapfels dessen Beweglichkeit in der genhöhle, und besonders die Convergenzstellung der Sehaxen wesen der Sehaxen der Sehaxen wesen der Sehaxen der Sehaxen wesen der Sehaxen der Sehaxe

behindert.

Verlauf und Ausgänge. — Wir haben alle Ursache anstidass der Krankheitszustand, von welchem hier die Rede in Verlauf und Ausgänge. und für sich durchaus nicht gefährlich sei, und durchaus nicht mit N wendigkeit einen schlimmen Ausgang nehmen müsse. Wir begegnen selben vielmehr oft genug bei Augen, welche, mit Ausnahme eines wissen Grades von Myopie, durchaus nichts Krankhaftes wahrnebelassen, und daher hart an der Grenze des Physiologischen stehen, an einer Krankheit leiden, welche in das Gebiet der Refractionen heiten zu verweisen ist. Geringere Grade der Sklerotico-choroiditis nen in der That Jahre lang, wenn nicht zeit Lebens, vollkommen tionair bleiben. Dagegen lässt es sich nicht läugnen, dass solche gen im Allgemeinen leichter verletzbar sind. Nicht nur sind sie pfindlicher gegen Anstrengungen und Blendungen, sie erkranken viel leichter als gesunde Augen in Folge von Stössen und Erschierungen. Man hat daher nach solcher Veranlassung nicht seiten begenheit subretinale Blutergüsse und Netzhautablösungen zu seiten deren besondere Gefährlichkeit wenn bei in Verhindung mit der auf deren besondere Gefährlichkeit, wenn sie in Verbindung mit ett schen Processen vorkommen, an früherer Stelle (S. 609 u. f.) bes aufmerksam gemacht wurde.

Das Stationairbleiben der Krankheit charakterisirt sich ophthei kopisch, durch eine schärfere Begrenzung der durch Choroidelstruk weisslich erscheinenden Stelle und durch Anhäufungen schwarzen komentes an ihrer Umgrenzung. Die Krankheit kann aber auch der eigene Weiterentwicklung einen progressiven Charakter annehmund hierauf muss geschlossen werden, wenn, wie auf Taf. V Fig. 2 degestellt ist, zahlreiche blasse, sich allmälig vergrössernde und mit Hauptfigur zusammenfliessende Flecke sich zeigen, welche die Umgreiche galinien weniger abgerundet und weniger deutlich hervortreten

Wenn durch Ausdehnung der Augapfelwandungen, der intraoculäre unungsgrad nicht dauernd herabgesetzt wird, oder wenn durch irgend iche zufällige Veranlassung die Spannung etwas vermehrt wird, so men die nachgiebigen, verdünnten Skleralwandungen immer leichter leichter dem Drucke weichen. Das Uebel scheint daher den im weiterer Fortentwicklung in sich selbst zu tragen, und, wenn in stationaire Zustände dauernd oder vorübergehend häufig getvorkommen, so wird man sich nicht verwundern, wenn man zuweitsuch progressive Formen zu sehen Gelegenheit hat, gegen welche gemiglich alle Therapie vergeblich anzukämpfen bemüht ist. — Unter ihen Verhältnissen sieht man nun auch ohne äussere Verletzungen vorhin erwähnten Folgezustände eintreten. Namentlich entstehen dann it selten spontane, oft sehr reichliche Choroidealblutungen, welche weder die Netzhaut emporheben oder auch sich in den Glaskörperm ergiessen und dort eine flockige Dissolution des Glaskörpers hermufen \*).

Der Verflüssigung pflegt endlich, in Folge gestöhrter Ernährung, gekalich auch noch eine Linsentrübung nachzufolgen, welche zwar, so lange
ne Netzhautablösung vorhanden, eine nicht ganz ungünstige Prognose
ubt, deren Operation aber mit allen, wegen der Glaskörperverflüssig erforderlichen Cautelen (Vergl. S. 421) ausgeführt werden muss.

Eine Complication der Sklerotico-choroiditis mit Iritis ist zwar sel, und dieser Umstand könnte gegen die Ansicht einer entzündlichen ur des Uebels geltend gemacht werden; indessen hat man sie bei der gressiven Form doch auch hin und wieder geschen und sogar conseve, hintere Synechieen mit Pupillarabschluss und deren weitere Folzuweilen beobachtet. Solche Fälle pflegen es vorzugsweise zu, welche mitunter den traurigen Endausgang in Phthisis Bulbi herihren.

Behandlung. — Die Behandlung der Sklerotico-choroiditis post. m Allgemeinen von der, bei den Choroideal-Hyperämieen angegeen Behandlung nicht wesentlich verschieden. Zwar gelingt es nicht, einmal vorhandenen anatomischen Zerstörungen wiederherzustellen den Prozess rückgängig zu machen, wohl aber kann man durch prechende therapeutische Hülfsmittel einen Stillstand herbeiführen, ogar die amblyopischen Beschwerden bis zu einem gewissen Grade sern, während die Myopie freilich unverbesserlich bleibt. Die nkheit kann übrigens auch ohne therapeutische Hülfe jahrelang staair bleiben; sie kann aber auch nach längerem Stillstande plötzlich der recrudesciren und in ein progressives Stadium übergehen.

In der progressiven Periode des Uebels ist vor allen Dingen strenge taltung aller schädlich wirkenden Einflüsse durchaus nothwendig. Die nichen müssen sich aller Arbeit, und namentlich solcher Arbeit, welche omodative Anstrengung in Anspruch nimmt, durchaus enthalten; sie sen terner, da sie meistens zugleich an Blendungsbeschwerden lei-

<sup>&#</sup>x27;) Die Verflüssigung des Glaskörpers, welche bei diesem Leiden so allgemein beobachtet wird, wurde früher, bevor man die Azenverlängerung des Aug apfels kannte, irrthümlicherweise als Ursache der Myopie betrachtet. Siehe S. 550.

den, schwach gebläute Brillen tragen und müssen endlich ihre gebleichensweise so einzurichten suchen, dass Alles vermieden wird, Blutcongestionen zum Kopf verursachen könnte.

Die eigentliche Cur besteht in wiederholten Anwendungen deurteloup'schen Blutegels, deren günstiger Effekt für den entslichen Charakter der Krankheit zu argumentiren scheint. Es ist Allgemeinen nicht leicht durch Blutentziehung, aut die inneren fässmembranen des Auges zu wirken. Der medicinische Blute selbet in grässerer Meuge angesetzt arbeitet zu langesem um nech fässmembranen des Auges zu wirken. Der medicinische Blutselbst in grösserer Menge angesetzt, arbeitet zu langsam um nacht liche Aenderungen in der Blutcirculation des inneren Auges herbeitet ren; dagegen sind die raschen Blutentleerungen durch das Heurte sche Instrument, welches in Bezug auf Schnelligkeit der gemeinen Thätigkeit von 60 bis 80 natürlichen Blutegeln gleichkommen mag, unzweifelhafter Wirksamkeit. In der That kann man nicht selten m weisen, dass bei diesem Verfahren eine rasche Besserung des Seh mögens der Blutentziehung nachfolgt, was bei Anwendung natürlich Blutegel durchaus nicht der Fall ist. Der Blutentziehung folgt in Regel zunächst eine leichte Verschlimmerung, weshalb es zweckmässt dieselbe des Abends vorzunehmen und den Patienten am daraufe den Tage, bei völliger Ruhe, in einem mässig verdunkelten Zimmer rückzuhalten; denn jede Blutentleerung erregt eine gewisse Wallung Blutes. Erst am 3. oder 4. Tage zeigt sich gemeiniglich eine merkt Besserung, welche sich, bis zu einer gewissen Grenze, nach jeder fog

den Blutentziehung noch weiter erhebt.

Neben den Blutentleerungen passt ein allgemein ableitendes V fahren, indem man, je nach der Individualität des Patienten, bald m die Haut, bald mehr die Nieren in gesteigerte Thätigkeit versetzt des Patienten versetzt des Patienten bei der Pa endlich auch den Darmkanal zur Anwendung ableitender Mittel benutst Ist bereits ein vorgeschrittenes parenchymatöses Leiden der Chor zugegen, dann leistet zuweilen der Sublimat noch sehr erfreuliche Dies wogegen die Jodmittel nur dann von Wirksamkeit zu sein pfleg wenn Skrophulose oder Syphilis als Complicationen des Augenübels

gegen sind.

Bei stationairen Leiden sind vorzugsweise nur die Causalindstionen gewissenhaft zu erfüllen, und namentlich ist das Lesen von Drasschrift, deren Lettern an der Grenze des Distinctionswinkels stationaler der Grenze des Distinctionswinkels der Grenze der Grenz strengstens zu verbieten. Der Gebrauch von Concavbrillen für die N darf unter keiner Bedingung gestattet, und muss für die Ferne, westens insofern widerrathen werden, als die Patienten grosse Neg die Rückkehr zu schwächeren Nummern nur ungerne oder gar mehr gefallen lassen. Indessen muss man andrerseits doch gestel dass unfolgsame Kranke zuweilen ohne nach zuweilen zuweil haben zu den stärksten Nummern ihre Zuflucht zu nehmen und sich dass unfolgsame Kranke zuweilen ohne nachweislichen Schaden schärfsten (Häser in liberalster Weise jahrelang benutzen. — Zweimässig ist ferner die Anwendung der Augendouche; das Wasser aber nicht zu kalt sein, sondern nur eine Temperatur von 18 bis besitzen; auch darf die Douche nicht als ein einfacher Strahl, wohl abs Regendouche oder eine Televisieren der Augendouche oder eine Televisieren der eine Televisie als Regendouche oder als eine Ueberrieselung der Augenlider wendet werden. — Das Tragen schwach gebläuter Brillen ist and dieser Form unter Umständen sehr empfehlenswerth.

In einzelnen Fällen hat von Gräfe den Versuch gemacht, dre Iridektomie dem Uebel entgegenzutreten, doch waren diese Vermenicht gerade von glänzenden Erfolgen begleitet; wohl aber gelang zuweilen ein Stationairbleiben des Uebels dadurch zu bewirken. Die Operation einer etwa hinzugetretenen Catarakt ist durchaus t contraindicirt, nur muss man sich vor allen Dingen darüber Geheit zu verschaffen suchen, ob nicht gleichzeitig auch noch Netzhautsung zugegen sei, in welchem Falle selbstverständlicher Weise die ration zu unterlassen ist. Die einzige zulässige Operationsmethode die Extraction mit allen, S. 421 hervorgehobenen Vorsichtsmaass-In. Freilich wird die Aussicht auf Erfolg durch den vorhandenen khaften Zustand der Choroidea und des Glaskörpers wesentlich eschränkt, indessen kann, nach den bisherigen Erfahrungen, ein ngen der Operation unter den hier vorliegenden Bedingungen auf 1.3/4 der Fälle vorausgesagt werden.

#### Choroiditis disseminata.

Die typische Form der Choroiditis disseminata, wie sie auf Taf. V, 1 dargestellt erscheint, ist leicht zu erkennen. Sie charakterisirt hinreichend durch eine grosse, über den ganzen Augenhintergrund zebreitete Menge kleiner, weisser, meist rundlicher Flecke. Die I, die Form und die Grösse, ja selbst die Localisation dieser Flecke irt indessen ganz ausserordentlich, so dass es zuweilen schwer wird Charakter des Krankheitsbildes wieder zu erkennen, und dass man desshalb genöthigt glaubte verschiedene Formen dieser Krankheit anhmen. Da indessen die Entstehung, der Verlauf und die Therapie keine entlichen und constanten Unterschiede erkennen lassen, so erscheint, zur wenigstens, eine weitere Zersplitterung in verschiedene Unterarten n gerechtfertigt. Wir glaubten daher auch die von R. Förster, unter besonderen Namen einer Choroiditis areolaris beschriebene Form her rechnen zu dürfen, denn die von ihm hervorgehobenen differenziel-Merkmale scheinen zur Abgrenzung einer besonderen Krankheitsspenicht ganz zureichend zu sein. Uebrigens gebührt R. Förster das Verst, unter dieser eigenen Benennung, die erste genaue und ausführliche ahreibung der Choroiditis disseminata veröffentlicht zu haben \*).

shreibung der Choroiditis disseminata veröffentlicht zu haben \*).

Symptome. — Die kleinen, meist ziemlich zahlreichen und scharf renzten Choroidealexsudate, deren zerstreutes Auftreten der Krankden Namen gegeben hat, zeigen — wie gesagt — eine grosse Manaltigkeit

altigkeit.

Was zunächst ihre Grösse betrifft, so mögen sie durchschnittlich il nur dem dritten oder vierten Theil der Papillenoberfläche gleich men; sehr oft aber sind sie noch weit kleiner, seltener so gross, dass die Papillengrösse erreichen oder wohl gar noch überschreiten. Meistens I sie sehr zahlreich und entweder ziemlich gleichmässig über dem genhintergrunde ausgebreitet, oder auch vorzugsweise nur in der äquaalen Gegend, oder in der hinteren Hemisphäre und besonders um den teren Augapfelpol herumgelagert; in anderen Fällen dagegen treten gruppenweise an irgend einer beliebigen Stelle des Augenhintergrunauf, mit völliger Freilassung der übrigen inneren Oberfläche. In handeren Fällen ist ihre Anzahl weit beschränkter; man sieht alsn zuweilen ganz vereinzelte, meistens grössere Flecke, welche im rigen aber ein sehr ähnliches Aussehen darbieten und auch in ihrem teren Verlaufe keine wesentlichen Unterschiede erkennen lassen.

Die Umgrenzung der einzelnen Flecke ist in einer späteren Periode

<sup>)</sup> Ophthalmologische Beiträge S. 99 u. f. Berlin 1862. eitz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

des Uebels meistens ziemlich scharf gezeichnet, wenn auch beim eine Ausbruche der Krankheit die Contouren noch sehr verwaschen und merscheinen. Die Farbe ist gewöhnlich ziemlich rein weiss, jedoch nich glänzend wie bei völlig atrophischen Stellen der Choroidea, an wehr die Innenfläche der Sklerotica deutlich sichtbar ist; auch zeit die Flecke nicht etwa eine streifige oder punktirte Structur, wie zibei manchen Retinalexsudationen, mit denen sie sonst verwecht werden könnten. Ihr Sitz in dem Gewebe der Choroidea lässt dadurch am sichersten erkennen, dass sie nirgends dem Sichtbard der Retinalgefässe hinderlich sind. Diese Letzteren ziehen vielnt wenn sie in ihrem Verlaufe einer solchen Choroidealexsudation ber nen, ganz ungestört über dieselbe hinweg, ja sie erschenen über selben, des Farbencontrastes wegen, wohl noch deutlicher als über di übrigen Augengrunde, oder man bemerkt auch in ihrem Verlaufe kaum wahrnehmbare Deviation, gleichsam um der, ihnen in den Weg tenden, hügeligen Erhebung auszuweichen. — Von atrophischen Stellen Choroidea unterscheiden sie sich namentlich noch dadurch, dass sie er Rückbildung fähig sind, auch will man mit Hülfe des binoculären Choroidea unterscheiden sie sich namentlich noch dadurch, dass sie er Rückbildung fähig sind, auch will man mit Hülfe des binoculären Choroidea unterscheiden sie sich namentlich noch dadurch, dass sie er Rückbildung fähig sind, auch will man mit Hülfe des binoculären Choroidea unterscheiden sie sich namentlich noch dadurch, dass sie er Rückbildung fähig sind, such will man mit Hülfe des binoculären Choroidea unterscheiden sie sich namentlich noch dadurch, dass sie er Rückbildung fähig sind, such will man mit Hülfe des binoculären Choroidea unterscheiden sie sich namentlich noch dadurch, dass sie er Rückbildung fähig sind, such will man mit Hülfe des binoculären Choroidea unterscheiden er Stellen der Vertiefung, im ersteren die Erhet heit unmittelbar und deutlich erkannt haben. Nicht alle Flecke erhet heit unmittelbar und deutlich erkannt haben. Sich er er

Von der Umgrenzung der Flecke bleibt uns noch übrig zu bemerndass sie meistens ziemlich abgerundet sich zeigt, so dass die Flecke wöhnlich von rundlicher oder ellipsoider, selten von polygonaler Forderscheinen. Dasjenige aber, was dem Augenhintergrunde ein ganz beweisen eigenthümliches und polymorphes Aussehen verleiht, besteht beweisen flecke. Die meiste wenn auch nicht alle Flecke, sind nämlich entweder ganz oder theilweisentweder gleichmässig oder vorzugsweise nach einer Seite hin, von eine zuweilen sehr intensiven, schwarzen Pigmentwall umgeben. Es schwissen, als ob die Exsudate, bei zunehmender Dicke, das Pigmentepithe weder nur an ihre Umgränzung zurückdrängen und dadurch eine reillichere Anhäufung desselben bedingen, oder auch als ob sie es will zerstören, so dass die Zellen ihren Pigmentinhalt entleeren und gleich in einen Zustand von Proliferation gerathen, wodurch die, weilen in kolossalem Grade auftretende, schwarze Pigmentinung Fleckengrenze erklärbar wird. Nicht immer und nicht an allen Fleckeniend völlig normalem Choroidealgewebe umgeben und zuge durchaus keine anders gefärbte Begrenzungslinie, zuweilen erscheint der letztere aber auch roth; sei es dass die Röthung nur im Contraste weissen Farbe auffallend wird, sei es, dass sie vielleicht durch ein nachbarliche Hyperämie der Choriocapillaris bedingt ist. In diese letzteren Falle dürfte wohl die rothe Umsäumung, wo sie beobachts wird, in einer späteren Periode des Uebels, der schwarzen Pigmentirung wird, in einer späteren Periode des Uebels, der schwarzen Pigmentirung

zhen müssen; doch liegen uns auch hier keine sicheren und directen bachtungen als Stützen dieser Annahme vor.

In Bezug auf die functionellen Störungen müssen wir zunächst rorheben, dass bei dieser Form der Choroiditis die Netzhaut sehr ächtlich in Mitleidenschaft gezogen wird, und dass ihre Functionsgkeit im Allgemeinen weit tiefer gestört wird, als bei jener Form, ahe mit partieller Atrophie der Choroidea einhergeht. Demnächst amt es ganz besonders auf die Localisation der Erkrankung an. Es fast von selbst einleuchtend, dass jene Fälle, in welchen die kleinen udatknötehen sich vorzugsweise am hinteren Augenpol, und mithin ler Nachbarschaft der Macula lutea localisiren, die Sehstörungen weit ächtlicher sein müssen, als wenn die äquatoriale Gegend den Hauptderselben bildet. Dieser Umstand hat vielleicht mit dazu beigetragen i Varietäten der Choroiditis disseminata (eine antica und eine postica) unterscheiden, und zwar um so mehr, als ein Uebergang der einen in andere nur selten beobachtet worden ist, und als zugleich jene Vatt, bei welcher die Exsudatknötchen vorwiegend in der hinteren nisphäre und in der nächsten Umgebung der Macula lutea vorkomt, vorzugsweise in ätiologischer Beziehung zu vorausgegangenen sytitischen Erkrankungen zu stehen scheint.

Die Sehstörungen sind gleich beim ersten Beginn des Uebels sehr

Die Sehstörungen sind gleich beim ersten Beginn des Uebels sehr eutend, und um so bedeutender, je mehr die hintere Polargegend des zapfels als Hauptsitz der choroidealen, pathologischen Veränderungen ritt. — Die Kranken beklagen sich über Scotome und über beträchtliche absetzung des Sehvermögens, zu einer Zeit da die Augenspiegelunterhung zuweilen noch gar nichts, zuweilen schon einige bräunliche und ht erhabene Flecke auf der Choroidea erkennen lässt. Die oft sehr ah eintretende Abnahme des Sehvermögens ist in solchen Fällen vielht von diffuser Hyperämie der Choroidea abhängig. In anderen Fällen ist regen schon beim ersten Beginn der subjectiven Symptome eine Anlweisser Stippchen im Augenhintergrunde sichtbar, deren Zahl und isse bei ungünstigem Verlauf der Krankheit stetig zunimmt. — Auch Erscheinungen der Metamorphopsie (siehe S. 620) hat man hier, wie bei dem späteren atrophischen Zugrundegehen des Choroidgewebes, an den betreffenden Stellen des Gesichtsfeldes beobten können. — Dass die Störungen der Netzhautfunction durch den

Erscheinungen der Metamorphopsie (siehe S. 620) hat man hierwie bei dem späteren atrophischen Zugrundegehen des Choroidgewebes, an den betreffenden Stellen des Gesichtsfeldes beobten können. — Dass die Störungen der Netzhautfunction durch den
tek der kleinen Knötchen auf das Gewebe der Netzhaut bedingt werscheint deshalb wahrscheinlich, weil dem Rückgängigwerden der
ötchen eine entsprechende Verbesserung des Sehvermögens alsbald
hzufolgen pflegt. — Sind die Knötchenhaufen vorzugsweise excentrisch
agert, so lässt sich ein, ihrer Lage entsprechender Defect des Getsfeldes, oder wenigstens eine hochgradige Undeutlichkeit des excenchen Sehens nachweisen. Das centrale Sehen erscheint indessen auch
diesen Fällen immer herabgesetzt, wenn auch weniger als bei cener Localisation der Exsudatknötchen.

Die Scotome sind gewöhnlich abhängig von gleichzeitig auftretenden skörperopacitäten.

Patholog. Anatomisches. — Wir wissen hier nur dasjenige zutheilen, was darüber bei Förster (l. c.) angegeben ist\*). Die klei-

Finige aphoristische Notizen finden sich schon im Archiv f. Ophthalm. Bd. I, Abthl. 1, S. 400 u. f. Berlin 1854.

nen Flecke, deren Durchmesser höchsens 1 Mm. betrug, fanden sich in der That in der Choroidea, und zwar nach innen über ihr normales veau hervorragend. Die neugebildete Masse konnte ihrer histologisch Natur nach nicht genau bestimmt werden; sie zeigte nur ein durchietiges, maschiges und ganz farbloses Gewebe, welches sich sehr sche gegen die gesunde Choroidea abgrenzte. An der innersten, der Reizugekehrten Seite des Knötchens fand sich eine dicke Schicht durk Pigmentzellen, welche von den gewöhnlichen pigmentirten Epithelish len nur durch ihren ungewöhnlich dunklen Pigmentinhalt unterschiel waren. An der entgegengesetzten, der Sklera zugewendeten Seite Knotens, haftet das Stroma zum Theil an der Sklerotica.

waren. An der entgegengesetzten, der Sklera zugewendeten Seize Knotens, haftet das Stroma zum Theil an der Sklerotica.

Von hoher Wichtigkeit ist das Verhalten der Retina an der der den Knoten gedrückten Stelle. Dieselbe zeigte sich hier mitunter an ihrer normalen Dicke zusammengedrängt und nur noch aus einem streif Gefüge bestehend, welches theilweise mit dem Knoten in Zusammenhaus stehen schien; von ihren übrigen Elementen war an solchen Stenichts mehr zu erkennen. Aber auch in der nächsten Nachbarschaft Knotens zeigten sich einzelne Schichten der Retina theilweise oder war zerstört. Am besten erhalten war stets die Faserschicht, während von Schichte der Ganglienzellen nur rudimentäre Spuren, und von den Zappund Stäbchen gar nichts mehr zu erkennen blieb.

Als besonders beachtenswerth dürfte noch der Umstand gelten, den Hohlräumen der Neubildung, einzelne Elemente gefunden wurden welche das Ansehen von Blutkörperchen oder von Körnern aus der Kennerschicht der Retina hatten. In der letzteren Voraussetzung wäre zunehmen, dass die Retinakörner bei der Atrophie der Retina in Exsudatmasse hineingerathen sind.

Die untersuchten Knoten zeigten auf ihrem Scheitelpunkte eintrichterförmige Einsenkung, welche wohl als Beginn einer rückgängin Metamorphose aufgefasst werden darf.

Prognose, Verlauf und Ausgänge. — Die Prognose wieder Behandlung genommen wird, ist nicht ganz ungünstig. Die kinnen Knötchen können unter zunehmender Verbesserung des Sehvernigens wieder rückgängig werden und schliesslich, unter Zurücklasser einer atrophischen Choroidealstelle, oder wenigstens unter Zurücklasser eines localen Pigmentdefectes, völlig verschwinden. Eine Andeutung ser regressiven Metarmorphose findet sich schon in der anatomisch beobachteten, nabelförmigen Einziehung der hervorragendsten Stelle der Knötchens; man kann aber auch ophthalmoskopisch sich hievon überzegen, denn es finden sich zuweilen einzelne gelbweisse Stellen, in der Bereich die Choroidealgefässe wieder mit mehr oder weniger Deutlichkeit zum Vorschein kommen oder auch ganz klar und deutlich sichtbar sind Wenn auch die hellere Farbe der Intervasculärräume an solchen Stelle auf eine geringe Atrophie der Choroidea deutet, so dürfte doch die Inahme einer einfachen Pigmentlücke mit völliger Resorption der Knötchens unter solchen Umständen als gerechtfertigt erscheinen.

Im ungünstigen Falle vermehrt sich die Zahl der Knötchen. de einzelnen Knötchen vergrössern sich und können sogar, indem sie mit einander confluiren, ein sehr beträchtliches Areal einnehmen, welche von unregelmässigen Contouren umgrenzt, und innerlich vielfach mit Pigment durchsetzt ist. — Wenn man einer Anzahl vereinzelter Beobachtungen einen allgemeineren Werth beilegen darf, so werden die größe

Flecke stets in nächster Nähe der Eintrittsstelle des Sehnerven und nders nach aussen von demselben beobachtet, doch berühren sie Frenzlinien der Papille verhältnissmässig selten; gewöhnlich bleibt zwin beiden noch ein schmales Gebiet gesunden Aderhautparenchym's, hes allerdings bei fortschreitender Krankheit mehr und mehr eingeengt. — Die Gefahren der Krankheit liegen offenbar nicht an und für sich en Exsudatknötchen, da diese einer völligen Rückbildung fähig zu sein nen, wohl aber in der, durch ihre Grössenzunahme bedingten Druckbie der Netzhaut. Die Netzhaut kann für kurze Dauer gewisse Inwelche wir der Zartheit ihrer anatomischen Structur kaum zumuthen en, unbeschadet ertragen; bei längerer Dauer und bei Zunahme Drucks entstehen aber, wie wir aus anatomischen Beobachtungen n, Veränderungen, welche eine Rückkehr zur Norm nimmermehr ten. Unter solchen Verhältnissen und besonders bei langer Dauer Uebels wird eine schlechte Prognose zu stellen sein. Wir sehen, wie das Caliber der Netzhautgefässe stetig abnimmt, und schliesssehen wir auch noch die ophthalmoskopischen Zeichen der Netzhauthie unzweifelhaft zu Tage treten\*). In unserer bildlichen Darstel-(Taf. V, Fig. 1) ist der Zustand noch nicht so weit fortgeschritten, hl eine geringe Verengerung der Gefässe schon deutlich bemerkvird.

Während des Krankheitsverlaufes kommt es vor, dass, in Folge därer Ernährungsstörung, zahlreiche Glaskörperopacitäten auftreten, ie den Augenhintergrund diffus verschleiern und das Sichtbarwerden deinen Stippchen und Fleckchen verhindern oder doch erschweren. Glaskörper zeigt dabei wenig Neigung sich zu verflüssigen, die itäten bilden gemeiniglich vielmehr feine faltige Membranen, welche weise erscheinen, und ebenso wieder verschwinden können. Ein äckiges Stationärbleiben dieser Glaskörpertrübungen darf mit Recht zin prognostisch ungünstiges Moment betrachtet werden, wie übert schon das Vorkommen dieser Opacitäten die Prognose wesentrübt.

Die Theilnahme der Iris- beschränkt sich gewöhnlich auf Bildung Iner fadenförmiger hinterer Synechieen, welche weder für die Herng des Sehvermögens, noch auch in anderer Beziehung irgend he hervorragende Bedeutung haben. Sie dürfen als ziemlich irrette Complication bezeichnet werden.

In Bezug auf den Verlauf bleibt noch hinzuzufügen, dass die Krankverhältnissmässig selten sehr rasch und stürmisch auftritt. Der gelichste Gang derelben ist vielmehr langsam und chronisch, so dass rst nach Monate langer Dauer die allmälige Verschlechterung der tion und des ophthalmoskopischen Befundes deutlich und unzweift constatirt werden kann.

Aetiologie. — Unter den ätiologischen Momenten nimmt die Syis einen ganz besonders hervorragenden Platz ein. Man rechnet, dass <sup>2</sup>/<sub>3</sub> bis <sup>3</sup>/<sub>4</sub> aller hierhergehörigen Fälle nachweislich von inveterirter abhängig sind. Hieraus folgt indessen noch keineswegs, dass die

Eine vortreffliche Darstellung der Netzhautatrophie in Verbindung mit Choroiditis disseminata findet sich in Liebreich's Atlas der Ophthalmoskopie Taf. IV, Fig. 2.

Krankheit nicht auch aus anderen Ursachen hervorgehen könne, es wäre, unserer Ansicht nach, eine Rückkehr zu längst überndenen Standpunkten, wenn man — wie dies in der That in jüngen Zeit noch geschehen ist\*) — aus der disseminirten Choroiditis rücken auf secundäre Syphilis schliessen, oder den Krankheitszustand radezu mit der Benennung Choroiditis syphilitica bezeichen wollte. Nichts destoweniger würde sie — wenn dieser Name überham benutzt werden soll — denselben besser verdienen als irgend eine ander Form der Choroidealentzündungen.

Wir wollen nicht versäumen zu bemerken, dass von Gräfe in jenige Form von Choroiditis disseminata, welche sich durch zahlräd umschriebene, weisse, mit rothen Säumen umgebene und am hinter Polartheil des Bulbus zuerst auftretende Fleckchen charakterisirt, als pubesonders vorwiegend mit Syphilis zusammenhängend betrachtet, und diejenige Kategorie der Amblyopia syphilitica bezeichnet, welche eine gestige Prognose zulässt. Es erscheint ihm diese Varietät auch noch sofern verschieden, als man sie nur selten in die andere Form übergels sieht. Indessen gesteht von Gräfe, dass syphilitische Choroiditis da auch am Aequator vorkomme. Es ist bereits hervorgehoben worden, de jene Varietät, welche sich in der hinteren Polargegend localisirt, insche bedenklicher ist, als sie weit bedeutendere Sehstörungen bedingt; dag gen gestattet sie, wie es scheint, eine etwas günstigere Prognose.

Behandlung. — Den hervorgebobenen ätiologischen Momententsprechend, besteht das einzuschlagende Curverfahren in der Mehrender Fälle in einer antisyphilitischen Therapie, und zwar in einer solche Therapic, welche der zur Behandlung kommenden Phase der Dyskrategerade entspricht. Dieses Verfahren findet aber bei der disseministe Choroiditis eine um so allgemeinere Anwendung, als es sich auch is solchen Fällen erfolgreich zeigt, welche nicht nachweislich von Syphia abhängig sind.

Oertliche Blutentziehungen, besonders durch den Heurteloup'sche Blutegel sind nie, oder richtiger nur dann zu unterlassen, wenn est schiedene Contraindicationen in der Constitution des Patienten vorliege. Ueberhaupt ist die sorgsame Berücksichtigung der circulatorischen Verhältnisse nicht zu vernachlässigen. — Etwa vorhandene Glaskörpertrübungen weichen am leichtesten der Wirkung abführender Glauberschwässer. — Die Mydriatica zeigen sich meistens als geeignete Unterstützungsmittel neben der Hauptbehandlung.

Die Hauptbehandlung besteht aber in einer ziemlich energischen wendung der Mercurialien: Sublimat (gr. 1/16 bis 1/8) in steigenden Geben, oder auch Calomel und daneben täglich zweimal Frictionen wirden. Hydrarg. cin. (3j bis jj), so dass nach wenigen Tagen die Salvation beginnt. Zugleich mit der Salivation pflegt sich eine met liche Verbesserung des Sehvermögens einzustellen; wie denn überhamt die Behandlung dieser Krankheit, ebenso wie die Behandlung der lins specifica eine sehr dankbare genannt werden kann.

Entwickelt sich die Krankheit langsam und schleichend, oder is sie erst in einem späten Stadium zur Behandlung gekommen, dan

Entwickelt sich die Krankheit langsam und schleichend, oder sie erst in einem späten Stadium zur Behandlung gekommen, den ist zwar im Allgemeinen dasselbe Verfahren, selbstverständlich jedoch weniger energischer Weise, einzuschlagen. Zeigen sich anstatt der Er-

<sup>\*)</sup> Vergl. Monatsbl. f. Augenheilkunde. Jahrg. 1864. S. 250. (Emile Marin).

ste nur noch atrophische Stellen oder ist die Atrophie der Netzhaut its weit vorgeschritten, dann ist nur wenig oder gar kein Erfolg rwarten; indessen bleibt es doch erlaubt, in vorsichtiger Weise eine, Verhältnissen nach modificirte Sublimatcur zu beginnen, denn selbst olchen Fällen hat man zuweilen noch Gelegenheit einige, wenn auch t sehr erhebliche Besserung des Sehvermögens zu bemerken.

## Die eitrige Choroiditis.

Symptome. — Die eitrige Choroiditis zeichnet sich besonders durch acutes Auftreten aus; selten sieht man sie mit langsam sich herildenden, schleichenden Symptomen einhergehen. Diese Symptome die allgemeinen Symptome der Choroiditis, unter denen jedoch einige

besonders in den Vordergrund treten. Zunächst ist die subconjunctivale Injection bemerkenswerth. Zunächst ist die subconjunctivale Injection bemerkenswerth. lieser gesellt sich alsbald eine Schwellung der Nachbargewebe, welche zu enormer Höhe sich steigern kann. Man bemerkt nicht nur eine prall annte, oft mehrere Linien über das normale Niveau sich erhebende nosis, wobei die Hornhaut als tiefliegende Grube erscheint, die rellung theilt sich auch noch dem orbitalen Zellgewebe und dem sewebe der Augenlider mit. Wir beobachten daher eine, oft ziembeträchtliche Protrusion des Augapfels, wie auch eine sehr erheb-Anschwellung der Augenlider, besonders des oberen, in Folge n dasselbe zuweilen tief über das untere Lid herüberhängt, wenn nicht Augenlidspalte durch die sich dazwischen drängende Bindehautches noch etwas offen erhalten wird. Bei der ersten und oberlichsten Betrachtung hat der Zustand einige entfernte Aehnlichmit einer Bindehautblennorrhöe, bei welcher nur wenig oder gar

mit einer Bindehautblennorrhöe, bei welcher nur wenig oder gar eitriges Secret zu Tage tritt.

Die Schmerzen, welche bei manchen Formen von Choroiditis unerheblich oder gar nicht vorhanden sind, erreichen bei der eitriForm sehr häufig ihren höchst möglichen Grad. Zuweilen beobachnan fieberhafte Temperaturerhöhung und Pulsbeschleunigung, welche ch, wenn sie vorhanden sind, meistens von ursächlichen Allgeskrapkungen abhörein eind erkrankungen abhängig sind.

Das Sehvermögen wird in der Regel binnen kurzer Frist bis ein Minimum quantitativer Lichtempfindung herabgesetzt.

Im ersten Beginne pflegt schon die Farbenveränderung der sehr deutlich hervorzutreten, auch bemerkt man nicht selten Erweigund Starrheit der Pupille, sowie einen mehr oder weniger deutlich Grad von Empfindungslosigkeit der Hornhaut, welche durch rasche kzunahme im Inneren des Auges, durch Druck auf die Ciliarnerven consecutive Aufhebung der Leitungsfähigkeit, bedingt sind. Die Iris das ganze Linsensystem zeigen sich stark nach vorne getrieben,

r inneren Hornhautsläche zuweilen fast anliegend. Wenn von dem Inneren des Auges mit Hülfe des Ophthalmoskopes etwas sichtbar ist, so erkennt man in dem Glaskörperraum reich-Mengen gelblicher Exsudationsprodukte, oder man bemerkt einen ichen Schimmer, welcher von eitrigen Exsudaten zwischen Netzhaut Choroidea herrührt. Von einer genaueren Untersuchung des Augenrgrundes kann aber in der Regel schon sehr früh, nicht mehr die
sein. Zuweilen gelingt es kaum, trotz völliger Durchsichtigder Hornhaut, die Pupille noch leuchtend erscheinen zu lassen; sie
sich vielmehr bei ophthalmoskopischer Beleuchtung unverändert

Ueberdies bleibt die Hornhaut nur selten längere Zeit mbetheiligt; sie trübt sich entweder diffus oder es zeigen sich auf derselben mehr oder weniger umfangreiche ulcerative Zerstörungsheerde.

In einzelnen anderen ausnahmsweisen Fällen verräth indessen der

ganze Krankheitsbild einen weniger intensiven Charakter. Die Symptome treten langsamer auf, sie erreichen die ebengeschilderte Höbe nicht vollständig'; insbesondere können auch die Schmerzempfindungen nur mässig sein oder fast ganz fehlen, oder nur in dem Gefühl der Völle und einer unangenehm vermehrten inneren Spannung bestehen.

Ursachen. — In der grossen Mehrzahl der Fälle bilden vorausgegangene Operationen oder Traumen das ätiologische Moment der ein gen Aderhautenzündung oder der Panophthalmitis. Insbesondere sind unglücklich verlaufende Staarextractionen und ausgedehnte mechanische in selteneren Fällen auch wohl chemische Verletzungen, welche zu etriger Schmelzung des Augapfels Veranlassung geben. Ganz besonden leicht entsteht aber diese getährliche Entzündung, wenn nach mechanischen Verletzungen, fremde Substanzen im Auge zurückgeblieben sind. Die Choroiditis suppurativa kommt übrigens auch vor als metastatische Ophthalmie nach Puerperalprocessen, und überhaupt nach allen Formen von Promie, welche von Thrombose in den Gefässen begleitet sind. — Endlich kan sie auch eine Folge heftiger (blennorrhoïscher) Entzündungen der Bindehats und tiefgreifender oder perforirender Ulcerationen der Hornhaut sein, inden die anfänglich loselisiste Enträndung im meinen Verlagen. die anfänglich localisirte Entzündung im weiteren Verlaufe auf die Cheroidea und auf die tieferen Gebilde des Auges übergreift. Derselbe Weg ist es auch, welchen die Entzündung nach Staarexteentionen einzuschlagen pflegt, indem sie von den eiternden Wundräuser der Hornhaut, zunächst durch Contiguität auf die Iris und demnicht auf die Choroidea übergreift. — Seltener sieht man die eitrige Choroiditis nach Reclinationen oder nach Discisionen der Linse eintreten. Solchen operativen Traumen pflegt häufiger eine schleichende Iritis oder Indocyklitis nachzufolgen, deren Exsudationsproducte meistens und vorwiegend von seröser Beschaffenheit sind. Insbesondere wird die langsmund spät eintretende Erblindung nach Reclinationen durch eine schleichende Choroiditis bedingt, deren Entzündungsprodukte kaum nachweibar sind und sicherlich nicht aus reichlichem Eiter bestehen.

Verlauf und Ausgang. — Der Ausgang einer eitrigen Chorditis ist fast immer derselbe. Selten, und wohl nur in den allermildessen Fällen und bei rechtzeitigem Beginn der Behandlung gelingt es, der Enzündung Herr zu werden. Trotz aller angewendeten, wenn auch noch so energischen Mittel schreitet gemeiniglich die Entzündung unbehinder weiter und mildert sich erst dann, wenn nach mehrwöchentlicher Danz, die consecutive Atrophie sich, durch Weichwerden des Augapfels und durch Abflachungen in der Fanstorialen Gegond neben völligster Erblindung durch Abslachungen in der äquatorialen Gegend, neben völligster Erbindus kund giebt. — In seltenen Fällen sieht man den Eiter sich einen Durch bruch nach aussen, durch die Hornhaut oder selbst durch die Skien bahnen. Im letzteren Falle findet sich die Durchbruchstelle stets unter dem Ansatzpunkte eines Augenmuskels. Erst mit dem Weichwerden des Bulbus, oder mit dem Durchbruche des Eiters pflegt Linderung der Schmerzempfindungen einzutreten und die sämmtlichen Entzündungssymptome rückgöneig un nach der symptome rückgängig zu werden.

Die Atrophie charakterisirt sich hinreichend durch Verkleinerung.

des ganzen Augapfels, durch deutliche Abflachungen in der Gegend der graden Augenmuskel und endlich durch das Gefühl grösserer Weichlich bei Betastung des Bulbus. Zuweilen bemerkt man an dem atrophisches

einen kleinen Rest halbdurchsichtiger Hornhaut, an welcher nach 10ch spärliche Irisrudimente angeklebt erscheinen, und es ist sogar 1, dass trotz der Atrophie eine geringe Spur quantitativer Licht-hmung erhalten bleibt; am gewöhnlichsten bleibt aber nur ein weglicher Augenstumpf zurück, der die Einlegung eines künst-Auges leicht gestattet.

ehandlung. — Ueber die Behandlung der eitrigen Choroiditis uns wenig zu sagen übrig, nachdem wir bereits angedeutet haben, der Regel jede ärztliche Hülfe fruchtlos sei.

s bedarf wohl kaum der ausdrücklichen Erwähnung, dass, vor nderen Dingen, etwa vorhandene Causalindicationen zu erfüllen Ins Besondere müssen z. B. zurückgebliebene fremde Körper allen Umständen entfernt werden; wenn sie aber auf keine an-Veise entfernt werden können, dann ist die Enucleation des Bulrzunehmen. Letzteres soll hauptsächlich aus dem Grunde gesche-lamit das andere Auge nicht sympathisch an Iridochoroiditis er-

Sind dagegen keine Fremdkörper zurückgeblieben, dann ist die

Sind dagegen keine Fremdkörper zurückgeblieben, dann ist die einer sympathischen Erkrankung des einen Auges, bei eitriger zung des anderen, eine relativ nur geringe.

as wirksamste Mittel gegen die suppurative Entzündung ist wohl ergische und dreiste Anwendung der Mercurialien. Calomel in Dosen, alle halbe Stunden bis zum eingetretenen Mercurialiserabreicht, scheint nicht ganz ohne Einfluss auf den Verlauf tzündung zu sein. Die Engländer rühmen ganz besonders dessen mkeit, doch muss dieses Mittel, wenn es von Erfolg sein soll, sobeim ersten Ausbruch der Krankheit verabreicht werden. — Blutungen, besonders durch Blutegel in der Schläfengegend, sind nmen wirkungslos. Man hat versucht einen continuirlichen Blutdurch Blutegel zu unterhalten, indem man Tag und Nacht fortl, jeden abgefallenen Blutegel durch einen frischen ersetzte; allein, uns bekannt, ist auch hierdurch nie der geringste Erfolg erzielt uns bekannt, ist auch hierdurch nie der geringste Erfolg erzielt

. — Wir haben einmal den Versuch gemacht durch länger
al 24 Stunden ununterbrochen fortgesetzte kalte Irrigation die
neitsfortschritte zu istiren, allein es ist uns auch hiermit ebensoneitsfortschritte zu sistiren, allein es ist uns auch hiermit ebensogelungen, wie mit anderen Mitteln; nur sahen wir in diesem
die Vereiterung völlig schmerzlos verlaufen. — Von Gräfe
häufig Iridektomie, allein auch von dieser ist nur zu erwarlass sie den Druck herabsetzt, die Schmerzen lindert und dadem Kranken auf einige Zeit Erleichterung verschafft; an eine
haft über das Uebel selbst ist aber nicht zu denken. — In Beif warme Umschläge, welche sehr gewöhnlich in Form von arohen oder breiigen Kataplasmen verordnet werden, haben wir zu
sen, dass sie vielleicht zur Abkürzung des Krankheits-Verlaufes
beitragen können, dass sie aber nicht dazu dienen etwa vorhanschmerzen zu lindern; wir glauben im Gegentheil in einigen Fäljar eine Steigerung der Schmerzen bemerkt zu haben. ar eine Steigerung der Schmerzen bemerkt zu haben.

atholog. Anatomisches. — Nach Schweigger's Untersuchunginnt bei eitriger Choroiditis die Eiterbildung in derjenigen Gefässder Aderhaut, welche der Choriocapillaris nach aussen zunächst anls ist dies ein engmaschiges Gefässnetz, welches dicht umgeben ist chlichem Bindegewebe, dessen Bindegewebskörperchen sich in Ein umwandeln. Als Hauptquelle der Eiterung muss indessen Ventitia der Gefässe betrachtet werden. — Im weiteren Vereigt sich die Choroidea zuweilen sehr erheblich verdickt, es

findet sich ein schwammiges Netzwerk feiner Fasern (Gerinnungsasen in welchem durch die ganze Breite der Choroidea hindurch, Strazellen und mehr oder weniger reichliche Mengen von Eiterzellen vorfinden. — Neben der Eiterbildung zeigen sich noch einige auf weniger erhebliche Veränderungen; die pigmentirten Stromazellen welleren theilweise ihren Pigmentgehalt, theilweise zeigen sie sich auch mit reichlicheren und intensiver gefärbten Pigmentmolecülen, weilen auch mit Fettelementen gefüllt. Aehnliche Veränderungen gen die Pigmentzellen des Choroidealepithels. Man findet Grupvöllig pigmentloser Epithelzellen, aber auch Gruppen von Epithelzeln, deren Inhalt durch dunkle Pigmentmolecüle und durch Fett un wöhnlich reichlich erfüllt ist. Manchmal bleiben grössere Zellenbeit trotz der Eiterung im Stroma, völlig unverändert. Endlich findst zuweilen Wucherungsvorgänge in den Epithelzellen, Kernvermehre Vergrösserung und Formveränderung der Zellen u. s. w.

Die gröberen anatomischen Folgeveränderungen sind aus der Kennen der Gruppen von Epithelzellen u. s. w.

Die gröberen anatomischen Folgeveränderungen sind aus der kischen Beobachtung hinreichend bekannt. Der Eiter kann sich zwieder Choroidea und Netzhaut ergiessen und eine umfängliche Ablösung letzteren bewirken; ja, es kann die Netzhaut, durch die ergossenen termassen, zu einem dünnen Strang zusammengedrängt werden, welch hinten nur noch mit der Papille des Sehnerven in Verbindung steht, od sogar von dieser Stelle auch noch losgerissen wird, während der Rest der Netzhaut nach vorne, pyramidenartig gegen die hintere Fläche der Linggedrückt, und in Gemeinschaft mit dieser, noch weiter vorwärts getriebe wird, so dass der vordere Kammerraum oft sehr beträchtlich versch

Ì.

erscheint, ja selbst nahezu auf Null reducirt ist.

In der Glaskörpersubstanz bemerkt man einen intensiven Lenwucherungsprozess mit rasch erfolgender Kerntheilung und almäßen. Umwandlung in Eiterzellen oder in Pigmentmassen oder in Gefischen bildung oder in ganze Büschel feiner Gerinnungsfäden. — Die Netwickann gleichfalls von eitriger Entzündung ergriffen werden; in der Resident den unter ihr stattfindenden Eiter- und Blutzen zunächst nur abgelöst, und erst später in eine dünne atrophische Mentatung verwandelt, in welcher zuweilen kaum noch Spuren der Netzhautelenst erkennbar sind. Die Linse wird cataraktös, und zwar beginnt der cataraktöse Zerfall stets in den Corticalschichten. Die Cataraktorn in meistens complicirt mit ähnlicher Erkrankung der intracapsulären Zeit und enthält sehr gewöhnlich reichliche Kalkconkremente, ja sie kann sin ein vollständig steinhartes, von der Kapsel überzogenes Kalkconkrement umwandeln.

Etwas anders verhält sich der Befund bei solchen Formen von Coroiditis, welche mit ektatischer Ausdehnung der Sklera verlaufen. Obwohl ein nachweisliches Exsudationsprodukt gewöhnlich nicht existirt, wist doch anzunehmen, dass ein solches in Form seröser Ergüsse abgesondert worden. Die Choriocapillaris und die Epithelien der Choroiden erscheinen entweder atrophisch, lückenhaft, vollständig untergegangen und gar nicht mehr wahrnehmbar, oder auch in einem hyperplastischen Zustande, wobei die Gefässe der Choriocapillaris erweitert, die Intervascularräume enger, die Pigmentepithelien nicht verändert und über der ektatischen Stelle in durchaus regelmässiger Weise dicht neben einander gruppirt sind. Sklera und Choroidea pflegen an den ektatischen Stellen fest mit einander verlöthet zu sein. — Im weiteren Verlaufe atrophirt das Choroidealstroma an den verlötheten Stellen dergestalt, dass nur noch das sogen. elastische Netzwerk derselben, die Glade-

le und ein unregelmässiger Pigmentüberzug, oder endlich nichts mehr

eine dünne, structurlose, durchsichtige Membran übrig bleibt.

Eine dritte Form der Choroiditis liefert endlich ein zähflüssiges

gerinnbares Exsudat und führt zu sehr erheblichen anatomischen
ränderungen in dem Gewebe der benachbarten Netzhaut. Zunächst
den die Stäbchen und Zapfen betroffen und gemeiniglich sehr bald
ig zu Grunde gerichtet, alsdann aber erstrecken sich die zerstörenWirkungen auch auf die übrigen nervösen Gebilde der Netzhaut, so

von derselben nur die Limitans, das Bindegewebsgerüste, sowie die Wirkungen auch auf die übrigen nervösen Gebilde der Netzhaut, so son derselben nur die Limitans, das Bindegewebsgerüste, sowie die iären Fasern übrig bleiben, zwischen welche die Exsudationsprodukte äringen, indem sie den Platz der zerstörten Elemente einnehmen. sonders merkwürdig ist hierbei noch, dass zugleich mit den Exsutonsmassen auch Pigmentmolecüle, ja sogar ganze Pigmentzellen der roidealen Epithelschicht in das atrophische Lückenwerk der Retina einchwemmt werden können. Es entsteht hieraus ein ophthalmoskopies Bild (vergl. Taf. III. Fig. 2), welches mit der pigmentirten Retinigrosse Aehnlichkeit annehmen kann. Es kann indessen, wie weiter im (S. 578) ausführlicher erörtert wurde, Pigment in der Retina auch andere und zwar auf sehr verschiedene Weise entstehen. Hier andere und zwar auf sehr verschiedene Weise entstehen. Hier ibt nur zu erwähnen, dass Atrophie der Retina und Pigmentirung der-

# Die sogen. Descemetitis.

Den bei allen Choroiditisformen vorkommen kann.

Diese Krankheitsform, welche von den älteren Augenärzten mit verschiedensten Benennungen (Hydromeningitis, Aquocapsulitis, Iriserosa) belegt worden ist, verdient eine besondere Erwähnung, weil sich in bestimmtester Weise von den übrigen Iritis- und Choroidismen abgrenzt. Sie gehört zwar, insofern gewöhnlich die Iris den sgangspunkt der Erkrankung bildet, theilweise in das Kapitel der erkrankungen, und hat an jener Stelle (S. 256) die erforderliche Betung bereits gefunden. Sie gehört aber ebensowohl auch in das Kabl der Choroiditis, weil die Choroidea selten oder nie ganz unbetheit bleibt und zuweilen sogar in sehr beträchtlichem Grade an der Gemmterkrankung Theil nimmt.

nmterkrankung Theil nimmt. Symptome. — Wir heben hier nur hervor -- um das bereits darer (l. c.) Gesagte zu vervollständigen — dass die sogen. Descemetitis ustens unter mässigen Reizsymptomen auftritt, und zu Exsudationsprosen Anlass giebt, welche wenig Neigung zeigen gerinnungsfähige Prote abzusetzen. Das Exsudat besteht vielmehr aus ausserst feinen, punktnigen Molecülen, welche im Kammerwasser suspendirt bleiben und dase trüben. Pupillarexsudate fehlen anfänglich meistens vollständig, oder n sie vorhanden sind, so erscheinen sie doch von sehr untergeordneter eutung; auch ist das Engerwerden der Pupille meistens nicht auffällig. egen zeigen sich an der inneren Wand der Hornhaut, nämlich an Descemet'schen Membran, (woher die Krankheit den etwas obsoleten 10n erhalten hat) zahlreiche, feine, punktförmige Niederschläge, welche ugsweise die untere Hälfte der Hornhauthinterfläche einnehmen, und reiter nach unten, um so dichter gedrängt neben einander stehen. se Niederschläge führen mit der Zeit zu gewissen krankhaften Umäningen der auf der Innenfläche der Descemet'schen Haut aufliegen-Zellen.

Gleichzeitig, oder auch etwas später, bemerkt man eine Abne des Sehvermögens, welche mit den vorhandenen Trübungen in

keinem Verhältnisse steht, und man sieht ferner, wenn man zur ophtemoskopischen Untersuchung schreitet, auch den Glaskörper von allerichen, punktförmigen Exsudaten erfüllt, welche mitunter so fein in dass sie nur mit Mühe wahrgenommen werden können. Ihr freies 🗛 tiren giebt uns zugleich den Beweis, dass der Glaskörper versisist, und diese Verstüssigung des Glaskörpers giebt uns die Erklärung des gewöhnlich gleichzeitig bemerkbaren, sehr deutlichen Tremuliren der Glaskörpers giebt uns die Erklärung des Glaskörpers giebt giebt

lris und des ganzen Linsensystemes.

Bemerkenswerth ist noch das oft sehr rasche Auftreten und Wiederverschwinden dieser diffusen Trübungen. Man hat das Verschwinden derselben in der vorderen Augenkammer zuweilen ohne besondere Vo anlassung, nicht selten aber auch nach Blutentziehungen, nach kinstie hervorgerufenen Schweissen, nach längerer Ruhe, wie z. B. nach dem Schweissen, fen u. s. w. wiederholentlich zu beobachten Gelegenheit gehabt, und eben hat man auch das fast plötzliche Wiederauftreten derselben, sei es missei es ohne nachweisliche Veranlassung bemerkt. Die Trübungen in der Glaskörper lichten sich indessen weit weniger schnell und vollkommer als diejenigen in der vorderen Augenkammer. Wenn auch die Glaskörpertrübungen nicht so dicht und undurchsichtig sind, dass sie eine genauere Untersuchung unmöglich machen, so pflegt doch die ophthalmer kopische Prüfung ein negatives Resultat zu geben. Ist aber etwas Alenormes zu bemerken, so beschränkt sich dies meistens auf eine mehr oder minder erhebliche Hyperämie der Papilla nervi optici und eine, wenn auch nur sehr geringgradige mechanische Hyperämie der Netsensteil eine, wenn auch nur sehr geringgradige mechanische Hyperämie der Nethaut. Als Ursache dieser stärkeren Röthung müssen wohl die feines Gefässverbindungen betrachtet werden, welche von dem den Sehnerven umgebenden arteriellen Gefässkranz entspringen und in die Substanz der Sehnerven eintreten. Durch dieselbe Veranlassung muss ferner eine leichte Einengung des Sehnerven bedingt werden, woraus sich die mechanische Netzhauthyperämie leicht erklärt. — Bei ungünstigem Verlauf bildet sich in späterer Zeit zuweilen gestargete gegenets

bildet sich in späterer Zeit zuweilen cataracta accreta.

Behandlung. — Auch bei dieser Form der Choroiditis hat sich die Iridektomie, wenn nicht gerade glänzend, doch in einzelnen Filen ganz zweifellos bewährt. In anderen Fällen war deren Erfolg de gegen negativ. Es bedarf daher das Studium dieser Operation in Beng auf die in Rede stehende Krankheitsform noch einer fortgesetzten Berücksichtigung und Prüfung. Auch warnt von Gräfe, wegen vorwieges der Disposition des inneren Auges zu Blutungen und Netzhautablösurgen, hier abermals vor allzuraschem und unvorsichtigem Abstiessenlassen des Kammerwassers.

## Glaukoma.

Historisches. — Die Benennung Glaukom ist uralt; man findet sie schon bei Hippokrates. Sie ist aber ohne Zweifel von dem griechschen Worte γλανκός (bläulich oder grünlich-grau) abzuleiten, und man bezeichnete damit jede Erkrankung des inneren Auges, bei welcher die Pupille nicht mehr in ihrer normalen, tiefschwarzen Farbe, sondern irgendwie verfärbt (meergrün, bouteillengrün) sich zeigte. In der Festhaltung dieses Symptomes, sowie in der Ueberzeugung, dass das Glaukom eine unheilbare Krankheit sei, sind die Ansichten zu allen Zeiten auffallend übereinstimmend gewesen; um so schwankender waren sie dagegen in Bezug auf das Wesen und den eigentlichen Sitz dieser Erkrankung.

Zu einer Zeit, da man noch glaubte, dass die Catarakt ein kleines

Glaukoma. 705

ei, welches die Pupillaröffnung wie eine Schleuse (καταξόκτή rerschliesse und den Aus- und Eingang der Lebensgeister verwährend hinter demselben die unversehrte und durchsichtige dlich sei, war die Ansicht vorherrschend, dass das Glaukom auf ng und Verdunklung, auf einer "glaukomatösen" Entartung beruhe. Als aber Brisseau und Anthoine und deutscherter (im Anfange des vorigen Jahrhunderts), auf anatomische gestützt, den unumstösslichen Beweis erbrachten, dass gerade tt nichts anderes als eine solche Trübung und Verdunklung Illinse sei, da musste man freilich wohl zu einer neuen Erise des Glaukom's seine Zuflucht nehmen.

seau, welcher die neue Lehre von dem Wesen der Catarakt en und geltend zu machen, ganz besonders eifrig bemüht war, st das Wesen des Glaukom's aus einer grünlichen Vertärbung rpers abzuleiten, und es gelang ihm in der That, auch dies e irch einige pathologisch-anatomische Thatsachen zu stützen. glaubten aber Andere die Erkrankung vielmehr von einer des Sehnerven und von einer consecutiven Entartung seiner z als Netzhaut ableiten zu müssen (Wenzel, v. Waldurch allerdings die eigenthümliche Verfärbung der Pupille gender Weise erklärt werden konnte. Ohne die charakdurch allerdings die eigenthumliche Verfarbung der Pupille gender Weise erklärt werden konnte. Ohne die charak-Unterschiede zu übersehen, bemühten sich endlich wiederum beer) das Glaukom den chronischen Entzündungen der anzunähern. Es entging ihnen zwar nicht, dass massenhafte en beim Glaukom nicht vorkommen, ja, dass dasselbe mitunter merkliche entzündliche Symptome ablaufe; allein die Krankheit doch am natürlichsten als eine chronische Entzündung mit sudation auffassen zu lassen. — Diese drei Hauptansichten, jedoch keine gur unbedingten Horrschaft gelangte welche zu jedoch keine zur unbedingten Herrschaft gelangte, welche viel-ach den Autoritäten, die sich dafür oder dawider aussprachen,

och bis auf unsere Zeit erhalten. ler Erfindung des Augenspiegels beginnt nun ein neuer Abler Geschichte des Glaukom's. Dieses Instrument schien allerbesonders geeignet, über die räthselhafte Natur des Uebels ein zu verbreiten und es war mit Recht zu erwarten, dass man mit Augenspiegels manche, bis dahin noch unbekannte Symptome wie auch die Krankheit in ihren frühesten Entwicklungsstadien er Sicherheit als bisher erkennen lernen würde. Aber auch ges Angriffsmittel schien sich, anfänglich wenigstens, die verlinsidiöse Natur des Glaukom's siegreich behaupten zu wollen, neu aufgefundenen Symptome wurden anfänglich von allen n in entschieden irriger Weise gedeutet. Deiden wichtigsten und auffallendsten Symptome, zu deren 5 der Augenspiegel geführt hat, waren: e eigenthümliche und constante Veränderung an der Papille

ise sich einer grösseren oder geringeren Geltung erfreuten, ha-

ven, und

3 ebenso constante Auftreten von Pulsationsphänomenen an lgefässen der Netzhaut.

äfe war der Erste, welcher auf dieses letztere Phänomen

Herm. Boerhaave, de morb. oculor. Ed. II. pag. 113. Gottingae

ein ganz besonderes Gewicht legte und die Behauptung aussprach, spontane Pulsationen der venösen und arteriellen Netzhautgefine keiner anderen Augenerkrankung beobachtet würden, dass sie dage beim Glaukom, spontan vorkommen, oder durch leisen Druck, ja soger durch das Anlegen des Fingers gegen den Augapfel, constant here rufen werden können. Eine erste zufällige Section eines an Blase zündung verstorbenen älteren Mannes, welcher auf dem einen Auge Jahren an absolutem, auf dem anderen an beginnendem Glaukom gei hatte, und bei welchem eine hochgradige atheromatöse Entartung Gehirnarterien und insbesondere auch der Arteria ophthalmica vorg den wurde, veranlassten ihn zu der "vorläufigen" Annahme "), dass Glaukom nicht eine ursprünglich intrabulbäre Krankheit sei, dass mehr die Wurzel der Erkrankung in dem Circulationssysteme, und

speziell in atheromatöser Degeneration der Arterien zu suchen sei.
v. Gräfe (u. And.) hatte die richtige Erklärung der Pulsa
phänomene im Inneren des Auges bereits früher gegeben, indem e
selben von der Vermehrung des intrabulbären Druckes ableitete zeigte, dass sie bei völlig gesunden Augen, durch einen hinreichenden I von Aussen jederzeit hervorgerufen werden können. Er glaubte auch, dass Veränderungen, Verstopfungen und Verengerungen de terien, wie sie bei Arterio - Sklerose stets vorkommen, zu einem ähnlichen Phänomen Veranlassung geben müssen. In späterer Zeit ten wir aber, dass es nicht nöthig sei zu solchen Hypothesen flucht zu nehmen, dass vielmehr die Pulsation unter allen Verhält als abhängig von Vermehrung des intraoculären Druckes zu beten sei ten sei.

Das zweite Phänomen, die eigenthümliche Veränderung der P des Sehnerven, wurde anfänglich irrthümlicher Weise, von allen Op moskopikern ohne Ausnahme, als kugelförmige Hervorwölbung trachtet und als eine ödematöse oder entzündliche Infiltration de pille aufgefasst. Dieser Irrthum wurde in späterer Zeit durch drei

schiedene, fast gleichzeitig beobachtete und beinahe gleichzeitig | cirte Thatsachen berichtigt \*\*).

Zunächst hatte von Gräfe die Beobachtung gemacht, dass glaukomatöser Veränderung der Sehnervenpapille, die in ihrem Ber befindlichen Gefässe stets verwaschen, verschwommen und in undeut Umrissen erscheinen, während sie, bei genügender Klarheit der durd tigen Medien, an der Peripherie der Sehnervenscheibe und in ihrem teren Verlaufe in der Netzhaut, auf das Deutlichste erkannt werden ten, dass dagegen bei der Untersuchung im aufrechten Bilde und be wendung sich ärferer concaver Correctionsgläser das Phänomen eigekehrtes wurde, indem nun der peripherische Verlauf der Gefäsiniger deutlich, die im Bereich der Sehnervenpapille gelegenen Gefässiniger will der Gefüssiniger werden vollkommen scharf und deutlich erschienen. Diese Beobschamies mit methematischer Sicherheit, dass die Mitte der Panille W bewies mit mathematischer Sicherheit, dass die Mitte der Papille w entfernt liegen müsse als deren Peripherie, dass also die sch kugelige Form nicht auf einer Hervorwölbung, sondern auf einer tiefung der Papille beruhe. — Fast gleichzeitig entdeckte ]

<sup>Archiv f. Ophthalmologie Bd. I, Abth. 1, S. 371. Berlin 1854.
Vgl. Archiv f. Ophthalm. Bd. II, Abthl. 1, S. 141 (Weber) u. S 248 (v. Berlin 1855. Ebendas Bd. IV, Abthl. 2, S. 1. Berlin 1858, und Sitzu d. Phys.-Med. Ges. v. 8. März 1856 (H. Müller) Bd. VII, S. XXVI.</sup> 

Glaukoma. 707

Müller, bei seinen pathologisch-anatomischen Untersuchungen glautöser Augen, dass in der That die Sehnervenpapille constant versei, wodurch die von Gräfe'sche Annahme evident bestätigt wurde. Indlich diente noch eine sehr wichtige Beobachtung von Adolf per dazu die bisherige Dunkelheit der Frage aufzuklären. Bei phthalmoskopischen Untersuchung eines Kaninchenauges hatte näm-Weber einen grossen, weisslichen, anscheinend erhabenen Fleck rkt, den er und andere competente Ophthalmoskopiker als ein snhaftes Choroidealexsudat zu betrachten keinen Anstand nahmen. Thier wurde getödtet, und die Section des Auges ergab, dass aufgelagerten Exudatmassen keine Spur vorhanden, dass dagegen horoidea an jener Stelle vollständig atrophisch war, und dass reisse Innenfläche der Sklerotica, welche sich staphylomatös aushtet zeigte, die Ursache jenes ophthalmoskopisch sichtbaren und bar erhabenen Fleckes gewesen. Es war demnach auch hier wieder, optische Täuschung, eine Vertiefung als Erhabenheit gedeutet wor-A. Weber bemerkt dabei, sein Freund Dr. Schmauss habe ihn faufmerksam gemacht, dass, wenn man ein abgedrucktes Siegel lüffe einer starken Convexlinse im umgekehrten Bilde betrachte, eichnung vertieft erscheint, während umgekehrt die Betrachtung vertieften Siegels sich ganz ähnlich wie dessen Abdruck, nämlich ben, zeigt. Die physikalische Erklärung dieses Phänomens lassen merörtet und bemerken nur, dass die Weber'sche Beobachtung cht den ersten Anstoss zur genaueren Nachforschung der wahren glaukomatöser Papillen gegeben hat.

Durch diese drei Thatsachen trat nun die Symptomenreihe des Glauauf einmal in einen klaren und deutlichen Zusammenhang. Die Verg der Sehnervenpapille konnte nur von einer durch Druck entstanExcavation abhängig gedacht werden. Man wusste ja seit ältester
dass die vermehrte Härte des Augapfels ein wichtiges und cons Symptom des Glaukom's sei; es konnte demnach die sichtbare
nderung an der Sehnervenpapille kaum anders, denn als Druckomen aufgefasst werden. Hieran schlossen sich die ebenfalls unelhaft von Druckerscheinungen abhängigen Pulsphänomene der
nautgefässe, wodurch die Hauptsymptome des bis dahin so dunkind räthselhaften Krankheitsbildes, zum ersten Male in völlig verlichem Zusammenhange sich darstellten. — Man betrachtete nunmehr
Haukom wie eine Choroiditis mit serösem Exsudat, dessen gewaltausgeschwitzte Menge die Druckerscheinungen hervorrufe.

Nichts destoweniger blieb aber anfänglich noch ein Zweisel übrig streff einer Erkrankungsform, welcher von Gräse den Namen aurose mit Sehnervenexcavation" gegeben hatte, und welche in den eigentlichen und wahren Glaukomformen strenge getrennt in wollte. Es handelte sich nämlich um solche Fälle, bei denen, Ausnahme der Gesichtsstörungen, der Vertiefung der Papille und Pulsationsphänomene, alle übrigen und namentlich alle entzündsymptome, die man bis dahin dem Glaukom zuzuschreiben hnt war, völlig sehlten. Endlich löste sich auch dieser Zweisel auf, dass Donders die "Amaurose mit Sehnervenexcavation," einsten und einfachsten Typus des Glaukom's, als Glaukoma lex auffasste.

Eintheilung. — Wir verzichten begreißlicher Weise auf die Be-

rücksichtigung älterer Eintheilungen und wenden uns sogleich den li theilungen der neueren Autoren zu.

Gräfe unterschied anfänglich:

1) das acute Glaukom,

2) das chronische Glaukom, und hiervon trennte er eine Glaukom sehr nahe verwandte Erkrankungsform, welche er 3) Amaurose mit Sehnervenexcavation nannte.

Die Unterscheidung zwischen acuter und chronischer Erkrankung bei ausgeprägteren Formen treilich leicht zu machen. Dennoch wird einer grossen Zahl der Fälle diese Unterscheidung einigermaassen erschadurch das eigenthümliche, unregelmässig-intermittirende Auttreten der ten Entzündungserscheinungen. Das Glaukom lässt sich nämlich, ste genommen, nicht leicht in eine acute und chronische Krankheite eintheilen; es sind vielmehr bei demselben stets nur acute Exacerbation Die entzündlichen Symptome können so geringfügig sein, dass sie Beobachtung fast ganz oder auch gänzlich entgehen; es ist indessen felhaft, ob die Annahme entzündlicher Zufälle da, wo sie der Beobacht entgehen, überhaupt zulässig sei oder nicht. — Das Auftreten acut entzündlichen Schubes kann entweder längere Zeit fortdauen das der Beobacht eine Schubes kann entweder längere Zeit fortdauen das Bernahmen der Beobacht entgehoren der Beobacht eine Geschlicht der Beobacht entgehoren der Beobacht auch nach Stunden, nach Tagen oder Wochen, ja selbst nach Jahr erst sich wiederholen, ohne dass in der Zwischenzeit, mit Ausnahmerst durch das erste Auftreten der Krankheit hervorgerufenen Schaffungen, irgend etwas Krankhaftes in dem Auge bemerkbar bliebe. jeder neuen Exacerbation summirt sich aber die Abnahme der Sehkelbis zum schliesslichen totalen Erlöschen jeglicher Lichtempfindung.

Donders\*) wurde nun durch seine sorgfältigen Untersuchungen ibs das Wesen des Glaukom's dahin geführt, die Erhöhung des intraoch ren Druckes, wenn er constant geworden, als den einzig wesenlich Ausgangspunkt der Krankheit anzusehen und die entzündlichen Sympton als accessorische Zeichen, erst in zweiter Reihe zu berücksichtigen. De zufolge unterscheidet er:

- 1) das Glaukoma simplex und
- 2) das Glaukoma cum ophthalmia.

Unter glaukoma simplex versteht er aber diejenige Form, bei wecher, ausser den functionellen Störungen und den ophthalmoskopischen Symptomen der Druckexcavation und der Pulsation in den Getian, nur noch die dem tastenden Finger bemerkbare, vermehrte Härte Augapfels beobachtet wird, während alle übrigen, und namentlich ent zündlichen Erscheinungen vollständig fehlen. Mit Einem Worte, versteht darunter diejenige Krankheitsform, welche von Gräfe in the erer Zeit mit dem Namen Amaurose mit Sehnerven-Excavation bezeichnet und aus der Reihe der wahren Glaukome ausgeschieden wesen wollte. Der Donders'schen Ansicht hat sich in späterer Zeit vol Gräfe ganz angeschlossen und hat seine Bewegungsgründe hierzu, klarster und präcisester Form auseinander gesetzt \*\*).

<sup>\*)</sup> Archiv für Ophthalmologie, Band VIII, Abthl. 2, S. 124 u. f. Berlin 1862
\*\*) Ebendas. S. 271.

Alle übrigen Glaukomformen bezeichnet Donders, mit dem ge-zechaftlichen Namen "Glaukoma cum ophthalmia" um mit dieweitumfassenden Benennung anzudeuten, dass die Intensität und Loetion der Entzündungserscheinungen durchaus unbestimmt, vage und

Hig sei.
Wir schliessen uns der Donders'schen Auffassung vollständig an, ben jedoch, dass es für die praktischen Bedürfnisse zweckmässig gewisse Krankheitsbilder des Glaukom's zu unterscheiden, wobei Werschiedenheit der vorherrschenden Symptomencomplexe als maass-

**nd** zu betrachten ist.

Bevor wir jedoch zur Schilderung der Krankheitsbilder übergehen, en wir die einzelnen Symptome für sich etwas näher betrachten und runter ihnen stattfindenden Causalzusammenhang einer genauer ein-

den Prüfung unterwerfen.

Symptome. — Nach dem heutigen Stande unserer Kenntnisse, las-sich fast alle glaukomatösen Symptome in ungezwungener Weise steigerung des intraoculären Druckes zurückführen. Der Ort inneren Druckvermehrung ist der Glaskörperraum; denn es allgemein bekannt, dass mit der Zunahme des Druckes die vor-Augenkammer sich verengt, dass Iris und Linse vorwärts getrieben den, und dass also in der vorderen Augenkammer der ursprüng-Ort der Druckerhöhung nicht zu suchen sei.

Die glaukomatösen Symptome können wir in drei Hauptgruppen mamenfassen:

die ophthalmoskopischen Symptome.
 Die functionellen Störungen.

3) Die entzündlichen Erscheinungen.

1) Die ophthalmoskopischen Symptome beruhen zunächst der constanten, als pathognomonisch zu betrachtenden Druckexca-kon der Sehnerven-Papille. Die weiche Nervensubstanz des Sehren bildet, an der inneren Augapfel-Oberfläche und bei normaler Beeffenheit der Augenhäute, den locus minoris resistentiae. Diese Stelle t dem Drucke zuerst, und zwar um so ausgiebiger nach, je langter und je regelmässiger die Druckzunahme fortschreitet Wir finden
er nicht selten bei dem Glaukoma simplex die ausgeprägtesten und rtiefsten Excavationen, während alle übrigen, und namentlich die acut fündlichen Formen, eine Vertiefung der Papille noch kaum, und antich gar nicht erkennen lassen. Des marres hat behauptet, dass Staphyloma posticum und glaukomatöse Sehnerven-Excavation niemals chzeitig beobachtet werden, weil die staphylomatöse Ausbuchtung innere Druckvermehrung verhindert und dadurch die Entstehung Claukomes unmöglich macht. Obwohl diese Annahme viel Wahr-einliches für sich hat, so werden wir doch, bei Besprechung des Gl. Implicatum, zu bemerken Gelegenheit haben, dass beide Erkran-

In plicatum, zu bemerken Gelegenheit haben, dass beide Erkranagen in der That gleichzeitig auftreten können.

Die unterscheidenden Kennzeichen der glaukomatösen Druck-Excaion von physiologischen Vertiefungen und von Vertiefungen, die auf
rumpfung der Nervensubstanz des Opticus beruhen, sind oben (S. 524
2) ausführlicher angegeben worden. Hier muss nur ausdrücklich wieder vorgehoben werden, dass der Hauptunterschied sich auf den steilen stall der Ränder und auf die Tiefe der Excavation begründet. s ophthalmoskopische Aussehen einer glaukomatös excavirten Papille det sich auf Taf. IV, Fig. 3 und 4 dargestellt.

Die sichtbaren Pulsationsphänomene lassen sich ganz ungerungen von dem vermehrten intraoculären Druck ableiten. Nicht nur bedie Pulsation durch künstlichen Druck mit dem Finger, an jeden sunden Augapfel nachgeahmt werden, es ist auch theoretisch einer tend, dass durch Vermehrung des Druckes, die arteriellen sowelt die venösen Gefässe bis zu einem gewissen Grade comprimit was Wenn nun diese Compression dem bei jeder Herz-Systole vermehrunten auch eintravasculären Blutdrucke nicht ganz widersteht, so wird mit jeder Pulsschlage, die Vermehrung der eintretenden, die Stauung der tretenden Blutmenge sich dem beobachtenden Auge sichtbar an müssen. Hierin liegt die Erklärung des sichtbaren Arterienpul und der isochronischen Pulsationsphänomene an den Venen.

2) In der Reihe der functionsphänomene an den Venen.

2) In der Reihe der functionellen Störungen bildet das is schen des excentrischen Sehvermögens ein ganz besein charakteristisches Kennzeichen. Man beobachtet nämlich schon in die sehr frühen Stadium des Glaukom's, in den peripherischen Theilen Gesichtsfeldes, antänglich eine Abnahme des Erkennungsvermögenstalsbald ein vollständiges Erlöschen der Sehkraft. Diese Kinschräste des Gesichtsfeldes kommt bei allen Glaukomformen vor, doch gehind bei Glaukoma simplex nicht zu den ersten Symptomen (Dondes Donders glaubt diese Erscheinung dadurch erklären zu können, der Druck, welcher die Stelle des Sehnervens trifft, zu allerens die oberflächlichsten Nervenfasern comprimirend wirke. Diese obeflälich gelegenen Nervenfasern sind es aber gerade, deren Verlauf ist die äusserste Peripherie der Netzhaut reicht, während die tieferen stein der Nachbarschaft des Sehnerven in die Nervenzellenschicht Netzhaut sich einsenken. Die durch den Druck aufgehobene Leitenfähigkeit müsste demnach zuerst die peripherischen Nervenzellenschicht warum aber die in dem Gesichtsfelde nach innen, oder nach innenten oder innen-oben gelegene Region am allergewöhnlichsten zuer erblindet, lässt sich zur Zeit nicht wohl erklären; die Thatsache alle gel zu sein\*).

e) Die Methode zur Prüfung des excentrischen Gesichtsfeldes ist gegenwählziemlich allgemein bekannt und darf daher wohl nur in einer Note weter dem Texte noch flüchtige Erwähnung finden. Man bedient sich su diese Zweck am besten einer senkrecht zur Angesichtsfläche aufgestellten, schwazen Tafel, auf welcher man, in der Höhe der Augen des Patienten einer Fixationspunkt markirt. Während nun der Kranke, unter Verschluss des einer Auges, diesen Punkt aus einer unveränderlich festzuhaltenden Entfernut fixirt, bewegt man einen kleinen hellen Gegenstand (etwa ein Stächehen Kreide) in dem übrigen Bereich des Gesichtsfeldes, indem man der selben dem Fixationspunkte bald annähert und entgegenführt, bald wie demselben entfernt. Auf solche Weise sucht man die Grenzpunkte zu ermiteln, in deren Nachbarschaft der weisse Gegenstand gesehen und nicht mehr gesehen wird. Indem man nun die gefundenen Punkte durch verbindente Linien mit einander vereinigt, erhält man die Grenzlinien zwischen denjeniger Theilen des Gesichtsfeldes, welche den functionsfähigen und denjenigen welche den functionsunfähig gewordenen Partieen der Netzhaut entsprechen Bei der Undeutlichkeit des excentrischen Sehens darf aber eine sehr grosse Genauigkeit und Uebereinstimmung der Angaben des Kranken nicht erwartet werden und zwar um so weniger, als wir es hier mit pathologischer Herabsetzung der Schärfe des excentrischen Sehens zu thun haben. Man wird

Zuweilen, bei anscheinend vollständiger Erblindung, findet sich aus-nsweise in irgend einer peripherischen Stelle der Netzhaut ein relativ gut erhaltenes excentrisches Sehvermögen. Patienten, welche in ser Nähe das Hell und Dunkel einer hellbrennenden Lampe nicht r unterscheiden, können zuweilen doch noch die Bewegungen einer d mit grösster Sicherheit in einer ganz bestimmten, minimalen Stelle excentrischen Gesichtsfeldes erkennen.

Neben dieser peripherischen Erblindung bemerkt man sehr bald eht anfänglich in einer vorübergehenden, oft nur minuten - oder denlang anhaltenden Obnubilation des ganzen Gesichtsfeldes, welmeistens sehr langsam, weniger oft in rascheren Verhältnissen mmt, und endlich permanent wird. Nur in einzelnen sehr selm Fällen (Glaukoma fulm wird) hat man ein plötzliches Erhen jeder quantitativen Liel were in beobachtet. Die Abmen des Schwarzen Grant ein gestellt were in beobachtet. beobachtet. Die Ab-öhnlichsten Fällen nicht weilen zeigen sich von me des Sehvermögens findet inuirlich, sondern absatzweise m Tage zum anderen (nicht se er schlaflos zugebrachten ht) merkliche Verschlimmerung ; evenso kann aber auch, in Perio-von ganz unbestimmter Dauer, n völliger Stillstand oder selbst eine von ganz unbestimmter Dauer, n völliger Stillstand oder selbst eine trunerhebliche Besserung eintre en, bis eine erneute glaukomatöse Relescenz abermalige Verschlimmerung herbeiführt. Wenn auch temär mitunter sehr bedeutende Besserungen vorkommen, so kehrt doch e ärtzliche Hülfe das Sehvermögen nie wieder ganz auf die frühere e zurück; es sinkt vielmehr continuirlich mit jeder Exacerbation, endlich die vollständige Erblindung sich einstellt. Die Intermissionen I von ganz unbestimmter Dauer; sie können wenige Stunden oder ge, aber ebensowohl auch Monate und Jahre dauern; ja es kann der nal herabgesetzte Zustand des Sehvermögens für die ganze übrige enszeit unverändert fortbestehen.

Die glaukomatöse Amblyopie muss ebenfalls als eine Folge des mehrten inneren Druckes betrachtet werden. Dieser Druck wird zuhst die Leitungsfähigkeit der Nervenfasern aufheben, demnächst r gewisse Folgezustände, insbesondere secundäre Entzündungen der erhaut, herbeiführen, wodurch späterhin auch die lichtempfindenden Eleite allmälig zu Grunde gerichtet werden. Donders hat zur genaueren fung des Zusammenhanges der Arterienpulsation mit der abnehmenden schärfe, an seinem eigenen Auge sehr interessante Experimente vor-ommen, und hat gefunden, dass, wenn man den Fingerdruck auf ein

daher auch fast immer bemerken, dass der betreffende, zum Versuch dienende weisse Gegenstand in der Regel viel weiter verfolgt werden kann, wenn weisse Gegenstand in der Regel viel weiter verfolgt werden kann, wenn man ihn vom Fixationspunkte entfernt, als wenn man ihn in umgekehrter Richtung bewegt, auch wird man bei Benutzung verschiedener Lichtintensitäten fast immer sehr verschiedene, wenn auch im Allgemeinen ziemlich parallel zu einander verlaufende Grenzlinien finden. Endlich sei noch bemerkt, dass man sieh bei hochgradiger Amblyopie anstatt des Kreidestückchens auch eines Kerzenlichtes bedienen kann. — Je hochgradiger aber die (centrale) Amblyopie, um so unsicherer wird auch die Fixation und um so unzuverlässiger wird folgeweise das Gesammtresultat der Untersuchung, welehe sich übrigens, ohne im Wesentlichen verschieden zu sein, je nach den vorliegenden besonderen Zwecken, noch mannigfach modificiren lässt. — Bei der Entscheidung darüber, ob überhaupt noch quantitative Lichtperception vorhanden, bedient man sich im äussersten Falle des durch eine Sammellinse concentrirten Lampenlichtes. Vergl. Archiv f. Ophthalm. Bd. II, Abthl. 2, S. 258. Berlin 1856.

gesundes Auge steigert bis die arteriellen Pulsationsphänomene ophthal gesundes Auge steigert die die arterielen Puisationsphandinene opmissionschaften verden, gleichzeitig auch eine subjective Verdunkeling des Sehfeldes entsteht, welche aber mit Aufhebung des Druckes sogleich wieder verschwindet. Aus diesen — wie uns scheint — nicht ganz ingfährlichen Versuchen ist indessen das wichtige Resultat gewonnen worden dass ein bis zur erheblichen Erschwerung des Bluteintrittes gesteigerte Druck das Sehvermögen aufhebt, und zwar wahrscheinlicherweise zunächst nur wegen ungenügender Blutzufuhr. Erst später und nach längerer Dauer erfolgt endlich bleibende Erblindung durch Zerstörung der längerer Dauer erfolgt endlich bleibende Erblindung durch Zerstörung Nervenelemente der Netzhaut. Hierdurch allein sind die im Begindes Uebels oft so bedeutenden Schwankungen der Sehschäfe klärlich.

Zu bemerken bleibt noch, dass die Veränderung der Schäfe des centralen Sehvermögens, als empfindlichstes Reagens für den progesiven oder regressiven Gang der Krankheit betrachtet werden darf.

Ein ferneres, in die Reihe der functionellen Störungen gehörge Symptom ist eine, anfänglich kaum bemerkbare, gewöhnlich aber sin rasch zu einem beträchtlichen Grade sich steigernde Presbyopie, weche sich, sofern darunter nur ein weiteres Hinausrücken des Nahepuntes, mithin eine Verkleinerung der Accommodationsbreite, verstande wird, durch Druckwirkung auf den Ciliarmuskel und consecutive Pralvse desselben, leicht genug erklärt. — Man hat aber in den meiste ralyse desselben, leicht genug erklärt. — Man hat aber in den meiste Fällen auch einen gewissen Grad von Hypermetropie constation können. Die Erklärung dieser letzteren Refractionsanomalie ist nicht gam ebenso einfach und zweifellos. v. Gräfe suchte sie durch Flacherwerde der Hornhautoberfläche in Folge vermehrter innerer Spannung zu aklären. Wie einleuchtend und befriedigend auch anfänglich diese Absicht schien, so wurde sie doch durch Don ders und Andere (Jungs und Schelske) einigermaassen entkräftet, indem die Krümmungsdeflachung als Folge der Drucksteigerung in Thesi zwar zugegeben, abet, gestützt auf ophthalmometrische Krümmungsmegsungen, das wirkliche und constante Vorkommen solcher Krümmungsdifferenzen besträte oder wenigstens bezweifelt wurde. Donders suchte daher med einem anderen Erklärungsgrund und meinte, dass eine Vermehrung des Drucks in dem hinteren Augenraume (Glaskörperraum) nicht nur ein Vowärtsdrängen der Linse nach vorn, sondern gleichzeitig auch eine Abflachung ihrer hinteren Oberfläche zur Folge haben müsse. Vorwärtsdrängen der Linse, oder die Verengung der vorderen Augu-kammer kann aber für sich — wie an einer anderen Stelle (siehe Refrationsanomalieen) ausführlicher gezeigt werden soll — als Ursache der Hy permetropie nicht geltend gemacht werden; sie würde vielmehr im Gegentheil nur dazu geeignet sein, das Auge kurzsichtig zu machen. Degegen kann das Vorwärtsdrängen der Linse, wenn est durch Druck von hinten bewerkstelligt wird, in der That nicht wohl ohne Abflachung der hinteren Linsenwand zu Stande kommen und biedensch mit der Beleichten der Beleic hinteren Linsenwand zu Stande kommen, und hiedurch würde die Erschenung der Hypermetropie befriedigend erklärt werden können. — Inzwischen ist durch Schelske die von Gräfe'sche Ansicht der Hornhautabflachung doch wieder aufgenommen, und sind von ihm, zur besseren Begründung derselben, noch sorgfältigere Messungen veranstaltet worden \*), deren Resultate bis jetzt freilich keine entscheidende Antwort gegeben he-

<sup>•)</sup> Archiv f. Ophthalmol. Bd. X, Abthl. 2, S. 1. Berlin 1864.

Glaukoma. 713

a, wohl aber die früheren Entgegnungen als unzureichend erscheinen

Die naheliegende Frage, ob vielleicht die Hypermetropie, nicht so-hi ursächlich abhängig sei von Glaukom, als vielmehr wie ein prädis-irendes Moment desselben betrachtet werden müsse, glaubt Don-ra, aut Grund statistischer Zusammenstellungen, in verneinendem Sinne untworten zu müssen.

Das Auftreten eines farbigen Ringes in der Umgebung hell-chtender Gegenstände ist endlich ein, schon den älteren Schriftstellern Eannt gewesenes Symptom und wurde namentlich von Weller umständund genau beschrieben. Donders hat sich mit der genaueren
alyse dieser Erscheinung eingehend beschäftigt und behauptet, dass
Farbenring durch einen ausserhalb der Axe gelegenen Theil der
schenden Medien hervorgebracht, und nicht etwa durch Druck auf die
Exhaut bedingt werde. Dieser subjective Farbenring ist indessen dem whom keineswegs eigenthümlich, er kommt vielmehr auch unter anderen dingungen vor und kann bei Glaukom, besonders bei Glaukoma simz, vollständig fehlen. Als besondere Bedingungen unter welchen sichtbar wird, ist die Erweiterung der Pupille, und sind ferner gesse Veränderungen in der Linse, gewisse Formen von diffusen Lintrübungen oder von Verschiebungen ihrer Faserlagen, welche zur fraction des Lichts Veranlassung geben, hervorzuheben. Dasselbe Phämen zeigt sich zuweilen auch — wiewohl immer nur bei stark erweiterter wille — an übrigens völlig normalen Augen.

pille — an übrigens völlig normalen Augen.

3) Die Gruppe der entzündlichen Symptome. Nach der onders'schen Auffassungsweise, welcher sich von Gräfe für gewisse ille und nicht ohne Vorbehalt angeschlossen hat, sind die entzündlichen mptome immer nur als Folgezustände der Haupterkrankung zu bechten. Die Localisation der Entzündung ist aber ausserordentlich mafaltig, und deshalb hat Donders für das entzündliche Glaukom die nz allgemein gehaltene Bezeichnung: Glaukoma cum ophthalmia wählt. In einem von Donders beobachteten Falle war sogar eine ratitis anfänglich das einzige, deutlich hervortretende entzündliche mptom des Glaukomes

mptom des Glaukomes

Das entzündliche Glaukom tritt meistens unter der Form einer ukomatösen Iridochoroiditis auf und ist früher oft genug als seröse oroiditis mit eigenthümlichem Verlauf aufgefasst, oder mit einer sol-

en verwechselt worden.

Als Zeichen choroidealer Miterkrankung finden wir zunächst gewisse hthalmoskopische Symptome, unter denen sich namentlich die Zerstö-ig der Pigmentschicht und das deutlichere Sichtbarwerden der Chodealgefässe, sowie hie und da auch wohl einzelne Blutecchymosen bedealgefässe, sowie hie und da auch wohl einzelne Blutecchymosen berklich machen. Demnächst finden sich gewöhnlich mehr oder wenideutliche Spuren einer flockigen Dissolution des Glaskörpers, oder nigstens feinvertheilte, staubartige Trübungen desselben, welche die Ithalmoskopische Untersuchung nicht selten in hohem Grade erschweren ir selbst unmöglich machen. Aehnliche Trübungen finden sich auch hl in dem Kammerwasser, welches zuweilen (durch Blutbeimischung?) blich gefärbt, in anderen Fällen aber so getrübt schien, als wenn etstusche darin aufgelöst worden wäre. Eigenthümlich ist das zeitse rasche Verschwinden und ebenso rasche Wiedererscheinen ihr trübenden Beimischungen. — Die bekannten Symptome einer perämie, einer entzündlichen Exsudation oder endlich einer Atrophie Irisgewebes fehlen bei diesen entzündlichen Glaukomformen fast niemals, weniger häufig begegnet man jedoch sehr umfänglichen him Synechieen; sind solche zugegen, so bestehen sie meistens nur aus neren, fadenförmigen Verlöthungen, welche in frischen Fällen du Atropineinträufelungen gewöhnlich sehr leicht wieder zu trennen sind Aeusserlich am Bulbus ist von Alters her auf die stärkere Füllung und den geschlängelten, oder korkzieherartig gewundenen Verlauf der i deren Ciliargefässe (sogen. abdominelle Gefässe) ein grosses diese sches Gewicht gelegt worden; da dieses Verhalten aber ledigich aus tehen eines behinderten Abflusses durch die hinteren Ciliarvenen zu trachten ist, so dürfen wir uns nicht wundern, wenn solche Stame trachten ist, so dürfen wir uns nicht wundern, wenn solche Stams symptome sich auch bei mannigfaltigen anderen Augenkrankheiten, so bei allgemeinen Störungen des Blutkreislaufes wieder finden. Bei wei Augenleiden wird aber die Ueberfüllung der vorderen Ciliargefasse constant beobachtet wie gerade bei Glaukom.

Als ein auffallendes Merkmal des entzündlichen Glaukom's verd noch die tre ge Bawa glich keit und Erweiterung der Pupille ber

Als ein auffallendes Merkmal des entzündlichen Glaukom's verd noch die träge Beweglichkeit und Erweiterung der Pupille her gehoben zu werden. Es ist bemerkenswerth, dass mit Ausnahme Glaukom's keine einzige entzündliche Krankheit des Auges mit dauen Erweiterung der Pupille verläuft; eine entzündliche Augenkrankheit gleichzeitiger Mydriasis kann also kaum etwas Anderes sein als Glauk Diese Mydriasis ist aber offenbar auch eine Folge der Druckwirk auf die Ciliarnerven. Die eigenthümlich grünliche Verfärbung Pupille, welche früher als ein vorzugsweise charakteristisches Symp betrachtet wurde, und von welcher die Krankheit ihren Namen eten hat, ist bekanntlich nur abhängig von dem durch die Weite Pupille erleichterten, quantitativ vermehrten Lichteinfall, welchem die, in höherem Alter stets gelblich erscheinende Farbe des Linsenke beimischt. beimischt.

Unter den Erscheinungen, welche durch Druck auf die Ciliame bedingt werden, haben wir neben der Ciliameurose und neben der driatischen Erweiterung der Pupille auch noch die Emptindungsle keit der Hornhaut hervorzuheben. Man kann die Hornhaut eines komatösen Auges mit einer feinen Sonde berühren, ohne dass Empfindlichkeit gegen diese Berührung sich sehr bemerklich mach die Berührung wird in vorgerückterem Stadium gar nicht mehr empfur Durch die vermehrte Spannung entstaht auch wohl in der Hor

Durch die vermehrte Spannung entsteht auch wohl in der Hor eine eigenthümliche Verminderung ihrer Durchsichtigkeit. mikroskopischer Betrachtung und gleichzeitig seitlicher Beleuchtung man die Hornhaut wie mit feinem Sande bestreut, ein Umstand, owie Lie breich gezeigt hat — sehr wohl zu der Annahme eine bung des Kammerwassers verleiten kann, auch wenn eine solche

zugegen ist.

Das Wesen des Glaukom's beruht also, nach dem Gesagten, auf Steigerung der Druckverhältnisse im Inneren des Wodurch wird aber diese Drucksteigerung oder — mit anderen V — diese Vermehrung des Augapfelinhaltes bedingt?

Die Anschwe einer entrindlichen Affection der Choroidea u

Die Annahme einer entzündlichen Affection der Choroidea n sudativer Durchtränkung des Glaskörpers hat je länger je me Boden verloren. Die Gründe, welche sich dafür geltend n lassen, hat v. Gräfe ausführlich besprochen und zusammengest Dagegen hat Donders gegenwärtig die Hypothese eines N reizes aufgestellt, durch welchen die secretorische Thätigkeit der C

<sup>\*)</sup> Archiv. f. Ophthalm. Bd. III, Abthl. 2, S. 477. Berlin 1857.

Glankoma

lgefässe vermehrt und gesteigert wird. Bis jetzt ist es ihm aber noch at gelungen — wie er es Anfangs gehofft hatte — seine Hypothese zh experimentelle Versuche zu befestigen.

In neuerer Zeit hat nun Coccius\*), durch anatomische Unteraung eines glaukomatösen Auges, einen weiteren wichtigen Schritt aan, welcher zur Erklärung des fraglichen Vorganges von grosser Leutung zu werden verspricht. Coccius fand nämlich eine sehr augen bieher noch unbeschtet schliebene Veränderung in der Sklere welche ge, bisher noch unbeachtet gebliebene Veränderung in der Sklera, welche zugsweise in einer Fettansammlung zwischen den Fasern des Skleralge-Es muss ausdrücklich bemerkt werden, dass eine Verbesteht. Es muss ausdrücklich bemerkt werden, dass eine Verbalung mit Kalkablagerungen, wie sie nicht selten, namentlich in der Baren Hälfte der Sklera im höheren Alter beobachtet wird und welche, kroskopisch betrachtet, grosse Aehnlichkeit mit jenen Haufen von Fettlekülen zeigt, nicht zur Frage kommt, denn die wahre (fettige) Natur ser pathologischen Ablagerungen war durch mikrochemische Reagenn hinreichend festgestellt worden. Diese, als Entzündung im neueren zu aufgefasste, fettige Entartung kann weiterhin zu einer Verdichng des Skleralgewebes führen, und letztere ist bereits von älteren hinalmologen, wegen des eigenthümlich wachsgelben und leichenartin Aussehens vermuthet und angenommen worden. Ohne auf die Deute, welche Coccius diesem anatomischen Befund beigelegt, ausführlich s besteht. tg, welche Coccius diesem anatomischen Befund beigelegt, ausführlich zugehen, bemerken wir nur, dass eine solche Verdichtung und hrumpfung des Skleralgewebes allerdings — wie Coccius angiebt — e Verkleinerung der Augenekapsel und demnach eine stärkere Comstion der Augenentents zur Folge behen wies dess aber durch werkleinerung der Augenkapsel und demnach eine stärkere Comssion der Augencontenta zur Folge haben muss, dass aber durch welbe — unserer Ansicht nach — nicht unwahrscheinlicherweise ch eine Strangulation sämmtlicher durch sie hindurchtretender itgefässe herbeigeführt werden wird. Die weniger widerstandsigen Venen werden diese Einengung ihres Lumens in grösserem assstabe empfinden als die resistenteren Arterien, und die Folge von müsste offenbar eine verhältnissmässig stärkere Behinderung venösen Rückflusses als des arteriellen Zuflusses sein. Unsolchen Verhältnissen scheint aber eine vermehrte seröse Translation oder — wenn man lieber will — ein Oedem des inneren genraumes nothwendig erfolgen zu müssen. Injicitte Präparate glaustöser Augen würden über die Richtigkeit der angeführten Hypotheser leicht gewisseren Aufschluss geben können. Inzwischen bleibt noch uwarten, ob der vereinzelte Coccius'sche Befund sich allgemeinhin lätigen wird. tätigen wird.

Die Ophthalmotonometer. — Wenn das Wesen des Glaukom's einer, gleichviel durch welche Ursachen entstandenen, intraoculären ickzunahme beruht, so muss die Spannungsvermehrung des Bulbus als pathognomonische Symptom desselben betrachtet werden. Es also vor allen Dingen wichtig, diese Spannungsvermehrung, wenn ich, auf einen numerisch bestimmbaren Werth zurückzuführen und zlich, auf einen numerisch bestimmbaren wertn zuruckzunumen und cher Weise in einen objectiven, sich selbst gleichen Ausdruck zu ver-

ıdeln.

Bis dahin hatte man die Spannung des Augapfels durch einfache, elrecht ausgeführte Betastung mit den Spitzen zweier Finger beurilt. Begreiflicher Weise gewann hierdurch das feiner ausgebil
Tastgefühl und die grössere Uebung in dem Technicismus diediagnostischen Manipulation ein unverhältnissmässiges autoritatives

<sup>&#</sup>x27;) Archiv. f. Ophthalm. Bd. IX, Abthl. 1, S. 1 u. f. Berlin 1868.

Uebergewicht. Die sichere Diagnose wurde dadurch gleichsam ein Moweiniger Bevorzugten, und entzog sich zugleich der allgemeinen Commass indessen diese Untersuchungsmethode, auch bei der grössten Uebund bei der feinsten Gefühlsausbildung dennoch manchem Bedaunterliege, ist durch von Gräfe klar und überzeugend darge worden. Denn nicht nur schwanken nach ihm die physiologis Verhältnisse des intraoculären Druckes um Differenzen, bei welchen oberste Grenze des physiologischen Druckes zuweilen höher zu is kommt, als die unterste Grenze pathologischer Druckvermehrung walten auch noch andere Verhältnisse ob, wie z. B. die grössere geringere Resistenz des orbitalen Fettpolsters, die Innervationsver nisse der Augenmuskeln, das Alter u. s. w., welche die Möglic sicherer Beurtheilung pathologischer Druckvermehrung, soweit sie mittelst des tastenden Fingers erkennbar ist, sehr einschränken und germaassen zweifelhaft erscheinen lassen. Uebergewicht. Die sichere Diagnose wurde dadurch gleichsam ein Mou germaassen zweifelhaft erscheinen lassen.

Solche Betrachtungen brachten zuerst wohl v. Gräfe, demni aber, und fast gleichzeitig mit ihm, auch Donders und einige s Zuhörer auf die Idee, ein Instrument zu erfinden, welches geeignet den intraoculären Druck des Auges objectiv messbar zu machen. v. Gräfe construirte zu diesem Zwecke ein Instrument, we

auf dem Prinzipe des Fühlhebels mit langem Arme beruht. Um aber durch anderweitige Verhältnisse bedingten Irrungen zu vermeiden, m zugleich der Bulbus durch zwei Pamard'sche Spiesse fixirt werden. I

zugleich der Bulbus durch zwei Pamard'sche Spiesse fixirt werden. I Procedur erschwerte natürlicher Weise die praktische Anwendung de strumentes ganz ausserordentlich, so dass es bis jetzt nur geringe, fast gar keine Verwerthung gefunden hat.

Bei dem Donders'schen Instrumente, welchem von ihm der liedem Donders'schen Instrumente, welchem von ihm der liedemessen. Das Instrument, welches mit einem kleinen Metallcyliendigt, aus dessen Oeffnung ein mit der Spiralfeder in Verbindung ste des Knöpfchen hervorragt, wird mit diesem Knöpfchen gegen die äußulbusfläche sanft angedrückt. Die Druckkraft, welche hierzu erfolich ist, und welche der Höhe des intraoculären Druckes proportist, wird durch einen, gleichfalls mit der Spiralfeder in Verbindung ste ist, wird durch einen, gleichfalls mit der Spiralfeder in Verbindung st den Zeiger angedeutet. Durch Versuche an ausgeschnittenen, und einer Quecksilbersäule von variabler Höhe in Verbindung gebra Augen, konnte empirisch eine Scala aufgefunden werden, um den a benden Auge gefundenen Druck auf den Quecksilberdruck zu redu Auch dieses Instrument ist indessen bis jetzt nur wenig verw worden, weil die bisherige Construction noch zu unvollkommen, von gewissen Reibungen zu abhängig ist, um zuverlässige und genat sultate zu geben. Inzwischen hat Dr. Dor im Vevey von einem iders kunstfertigen und geschickten Arbeiter in Genf ein verbessert strument anfertigen lassen und auf der Heidelberger Versammlust. In 1865

i. J. 1865 vorgezeigt, welches den Anforderungen besser als die bekannt gewordenen zu entsprechen scheint.

In Erwartung eines zur Spannungsmessung verwendbaren I mentes hat Bowmann\*) einstweilen eine Bezeichnungsweise in schlag gebracht, durch welche die mittelst des Fingers erkenn Differenzen einfach und leichtverständlich ausgedrückt werden ki Er bezeichnet mit T die Tension des Augapfels, und durch positiv

<sup>\*)</sup> Glaucoma and its cure by iridectomy by Soelberg Wells p. 7. Loads
\*) Vergl. Sitsungsber. d. ophthalmol. Ges. i. J. 1865.

717

en, wobei der Grad durch hinzugefügte Zahlen, die Ungewissheit in Fragezeichen angedeutet wird. Von der normalen Tension ausgehend, lassen sich nach jeder Seite hin drei Grade unterscheit, woraus folgendes Schema hervorgeht:

Tn. normale Spannung.

T 1.? zweifelhafte
T 1. geringe aber zweifellose
T 2. beträchtliche
T 3. hochgradige

T 1? zweifelhafte
T 1. geringe aber zweifellose
T 2. beträchtliche
T 3. hochgradige

Spannungsverminderung.

Die verschiedenen Krankheitsformen. — Es bleibt uns nun In übrig die Krankheit, wie sie sich klinisch zu präsentiren pflegt, mit

zen Zügen zu skizziren.

Zunächst möge im Allgemeinen noch einmal hervorgehoben werden, is, mit Ausnahme der erkennbaren Druckerscheinungen, kein einziges imptom als ein constantes und zuverlässig entscheidendes betrachtet reden darf. In jedem einzelnen Krankheitsfalle kann vielmehr jedes einzelne imptom, unter Zurücktreten aller übrigen, sich so sehr in den Vorgrund drängen, dass man, bei unzureichender Achtsamkeit, den ankheitscharakter vollständig verkennt. Es muss aber ferner noch zeführt werden, dass alle, und besonders alle von der Druckvermehrung ect abhängigen Symptome, einem völlig unregelmässig periodischen in bethsel unterworfen sind. Wir haben diesen, in durchaus unregelmässin, kurzen oder langen Zwischenräumen eintretenden Wechsel der Erzeinungen im Allgemeinen schon als eine Eigenthümlichkeit der entradlichen Glaukomsymptome und der Störungen in Bezug auf die Sehärfe bezeichnet; es bleibt uns noch übrig hinzuzufügen, dass auch Druckzunahme, so wie die davon abhängigen Pulsationsphänomene, Verdunkelungen des Gesichtsfeldes, die Presbyopie und Hypermetros, die Trübungen des Kammerwassers oder der Hornhautsubstanz, einen, weilen von Stunde zu Stunde wechselnden Intensitätsgrad verrathen id annehmen können.

Bei der nachfolgenden Schilderung der polymorphen Glaukomankheit glauben wir uns der von v. Gräfe\*) gegebenen Eintheilung, sich ebenso sehr durch naturtreue Darstellung wie durch scharfe bgrenzung, vor allen übrigen ähnlichen Versuchen hervorragend ausichnet, möglichst enge anschliessen zu müssen.

v. Gräfe unterscheidet nachfolgende Krankheitsformen und Krank-

itsstadien :

V -

L. Das Prodromalstadium (Gl. imminens, incipiens.).

uracterisisch für dieses Stadium ist das periodische Auftreten der 
frungen. Die Intervalle zeigen vollständige Intermissionen bis auf 
zurückbleiben einer Beschränkung der Accommodationsbreite und 
zer tastbaren Spannungsvermehrung des Augapfels. Die Anfälle 
bet charakterisiren sich ausserdem aber noch durch leichte Trägheit 
der Erweiterung der Pupille, durch feine Trübung des Kammerwassers, durch

i.WIII, Abthl. 2, S. 289 u. f. Berlin 1862.

Hyperamie der Netzhautvenen, Regenbogensehen, vorübergehende Ver valle nicht mehr eine normale Pupille und norm ale Sehsch zurück, oder ist die normale Sehnervenpapille bereits en virt, dann handelt es sich schon um ein ausgepräg Glaukom und nicht mehr um dessen Prodromalstadien So lange die Krankheit noch nicht aus dem Prodromalstadium ausgetreten ist, kann die Kunsthülfe ohne sichtlichen Schaden aufgeschoben werden.

Wenn auch dem Ausbruche der Krankheit nicht immer ein I dromalstadium vorausgeht, so geschieht dies doch in der Me (etwa <sup>3</sup>/<sub>4</sub>) der Fälle. Auch ist es nicht nothwendig, dass dem dromalstadium stets der Ausbruch des entwickelten Glaukomes nach dass dem Ersteres kann vielmehr sehr lange Zeit, oft sogar mehrere Jahre in stehen oder vorausgegangen sein, bevor sich demselben permanente komatöse Erscheinungen anschliessen. In anderen Fällen geht das in sehr des in dromalstadium schon nach sehr kurzer Dauer, oder nach dem sweiten Anfalle in entwickeltes Glaukom über, und hierin liegt vielle der Grund, weshalb es so häufig übersehen wird oder gar nicht Beobachtung kommt.

II. Das entwickelte Glaukom (Gl. evolutum, confirmatum)

vorhanden, wenn freie Intervalle nicht mehr nachweisbar sind.
Nun aber unterscheiden sich die entwickelten Glaukome wei hauptsächlich durch den Grad und die Dauer der begleitenden entsi

lichen Erscheinungen.

Bei der glaukomatösen Excavation, oder dem ni entzündlichen Glaukom, oder der Amaurose mit glauk matöser Excavation, oder dem Glaukoma simplex (m matöser Excavation, oder dem Glaukoma simplex (nyme Benennungen derselben Krankheitsform), treten allerdings nach einander, wenn auch mit verschiedener Rapidität befallen, wenn auch mit verschiedener Rapidität befallen production auch mit verschieden auch mit verschiedener Rapidität befallen production auch mit verschiedener Rapidität befallen production auch mit verschiedener Rapidität befallen production auch mit verschieden auch mit versch bleibt. Die Drucksymptome zeigen sich meistens weniger stark wickelt; die Erweiterung der Pupille tritt in geringerem Grade, doch langsamer auf, daher pflegen auch die Regenbogenfarben, lich wenigstens, vermisst zu werden; die Hornhaut behält ihre Englichkeit und die vordere Kammer zeigt sich weniger auffallend vermellen des intraoculären Druckes sind die sichten getheilt. Während von Gräfe dieselbe gleichfalls weniger in der die sichten getheilt. sichten getheilt. Während von Gräfe dieselbe gleichfalls wenge vortretend fand, behauptet Donders die entgegengesetzte Beobed gemacht, und zuweilen sogar die Excavation der Papille aufallen gefunden zu haben.

Das Glaukom mit intermittirender Entzündung. B dem entzündlichen Glaukom treten die Entzündungserscheinungen lich "schubweise" auf. Sie verrathen sich anfänglich nur di

Glaukoma. 719

Trübungen der Augenflüssigkeiten. In den Intervallen bemerkt man unzweifelhafte Herabsetzung der centralen und resp. auch der excenen Sehschärfe, mehr oder weniger deutliches Hervortreten der ksymptome und in der Regel schon deutliche Excavation.

Diese Form kann sich aus dem Glaukoma simplex so entwickeln, zu diesem, allmälig periodische Entzündungssymptome hinzutreten, sie kann aus dem Prodromalstadium hervorgehen, indem bei demn die Intervalle nicht mehr eine normale Sehschärfe und eine underte Sehnervenpapille (vollkommen freie Intervalle) zeigen.

Die Entzündungssymptome können im Allgemeinen einen acuten einen chronischen Verlauf annehmen.

Das acut-entzündliche Glaukom ist diejenige Krankheitsform, he in früherer Zeit unter dem Namen der acuten arthritischen

thalmie beschrieben wurde.

Das acute Glaukom kann mit oder ohne Prodromalsymptome eten; sehr oft ist aber das Prodromalstadium von so kurzer er, dass es der Beobachtung völlig entgeht. In einzelnen sehr seln Fällen hat man sogar ein fast plötzliches Erlöschen jeglicher quanven Lichtempfindung beobachtet und diese Varietät mit dem Namen fulminans (von Gräfe) bezeichnet. Die Prodromalsymptome, sondere die abnehmende Brechkraft, das Auftreten der Regenboarben, die vorübergehenden Verdunkelungen des Gesichtsfeldes
in der Regel auch die Ausstrahlung heftiger Schmerzen in Stirn
Schläfengegend, sowie in die Seitentheile der Nase, soweit deren
hernes Gerüst reicht (Ciliarneurose), steigern sich beim acuten
kom in rascher Aufeinanderfolge und mit kurzen freien Intervallen entwickelten Glaukom, zu welchem noch die nachfolgenden entllichen Symptome hinzutreten:

Zunächst bemerkt man einen mehr oder weniger heftigen Grad Conjunctivitis, welcher sich nicht selten bis zu chemotischer Schwelder Bindehaut steigert. Die schleimige Secretion pflegt dabei nur gee, um so reichlicher aber die vermehrte Thränenabsonderung zu sein. die Röthung und Schwellung der Bindehaut einigermaassen beträchtlich, n vermisst man nicht selten jene bekannte rosige Injection um den mhautrand, welche alle tieferen und acut-entzündlichen Affectionen der vorderen Hemisphäre des Augapfels zu begleiten pflegt; doch mt sie sogleich wieder zum Vorschein, sobald sie nicht mehr von der junctivalinjection verdeckt wird. — Neben dieser Conjunctivalung ist die ungewöhnliche Erweiterung der Pupille besonders auffal-, denn bei allen entzündlichen Affectionen der vorderen Hemisphäre gt die Pupille verengt zu sein. Die Erweiterung bleibt stets eine ere, oder erreicht wenigstens nie ihr Maximum, auch zeigt sich die Ile nicht selten unregelmässig und vorzugsweise nach einer Richtung ausgeweitet, ohne dass hieran — wie dies in früherer Zeit wohl ge-- bestimmte Schlussfolgerungen in Bezug auf ätiologische Allge-erkrankung angeknüpft werden dürften. Nicht selten sieht man hervorgestülpten Uvealrand der Iris wesentlich verändert, steleise fehlend und ausgefranzt, wobei das Kammerwasser sich ver, und trübe wird. Das Gewebe der Iris erscheint verwaschen grau verfärbt, auch finden sich zuweilen he und breite hintere Synechieen. — Zugleic

tiven Beschwerden mehr oder minder in raschem Verhältnisse ab, r, ja das Sehvermögen verliert sich — in acutester Weise bei Gl. fulminans — binnen kur Frist wohl vollständig. Die Anfälle kommen gewöhnlich zur Nacht und sind in der Regel von heftigen, die nächtliche Ruhe rauben Schmerzen begleitet. Sehr gewöhnlich beobachtet man beträchtliche schlimmerungen nach einer schlaflos zugebrachten Nacht. Die Emnung von Regenbogenfarben und die Beschränkungen des Gesichte gegen die Nasenseite, fehlen dabei zwar nie, bilden aber so untergem Beschwerden, dass sich die Kranken kaum oder gar nicht darüber bigen. — Die ophthalmoskopische Untersuchung ist durch die bung des Kammerwassers und des Glaskörpers meist sehr erschwenn nicht unmöglich gemacht; zuweilen verlieren sich aber die Trigen zeitweilig, so dass die Untersuchung wieder zulässig wird. Ott zwar eine Untersuchung nach dem ersten acuten Anfalle, zu einem stiven Resultate; in einer späteren Periode sieht man aber anfänglich selten rundfleckige Ecchymosen in der Netzhaut oder grössere Extrau in der Choroidea, und endlich bemerkt man constant die Erscheinder Gefässpulsation, sowie die progressiv zunehmende Excevation Sehnervenpapille.

Ein acut-glaukomatöser Anfall dauert vielleicht nur einige Tage Wochen, und dann tritt ein Ruhezustand ein, welcher gleichfalls von unbestimmter Dauer ist. War es der erste Anfall so kann sich das Simögen fast bis zur normalen Höhe wieder erheben, und bei der opknoskopischen Untersuchung kann die Sehnervenpapille noch volkomnormal gefunden werden. Die Gefahr ist scheinbar völlig vorüber, und wäre es in der That, wenn eine Wiederkehr entzündlicher Recrudesen nicht stets befürchtet werden müsste. Gewöhnlich wiederholen sich solche acute Anfälle, mit Zurücklassung eines jedesmal weniger bein genden Intermissionszustandes, oder es gehen auch wohl die weniger hauftretenden acuten Anfälle und die immer weniger markirten Intensionen in einen Zustand chronischer Entzündung über; ja, die Entsionen in einen Zustand ehr onischer Entzündung über; ja, die Entsionen in der einen oder in der anderen Weise — wenn die Krahl die Sehkraft mehr und mehr und es verengt sich das Gesichtsfeld endlich in der einen oder in der anderen Weise — wenn die Krahl sich selbst überlassen bleibt — etwa nach Jahresfrist, oder schon film oder erst später, allmälig völlige Erblindung eintritt. — Die Pupilse weitert sich alsdann noch mehr, die Iris wird vollkommen starr und weglich, das Irisgewebe atrophirt, die vordere Kammer wird enger enger, und nicht selten bleiben, zeitweise auftretende heftige ben zen zurück, welche, ihren ursprünglichen Boden verlassend, auf Stirn Ekopf übergehen.

Das chronisch entzündliche Glaukom schliesst sich und telbar dem Bilde an, mit welchem wir die Schilderung des acute is schlossen haben, indem es in letztbeschriebener Weise aus demselben worgeht; oder es entwickelt sich aus dem Gl. simplex, indem su diem anfänglich kaum bemerkbare, entzündliche Symptome hinzutreten; endlich, es entsteht ganz allmälig und regelmässig aus den Vorländendien, indem die Intermissionen nicht mehr rein bleiben, sonden blosse Remissionen übergehen, welche je länger je mehr an lichkeit verlieren. Die Entzündungserscheinungen zeigen sich nun cent nuirlich oder sie verrathen nur geringe Grade periodischer Exaction, doch sind sie weniger stürmisch wie bei dem acuten Glaukom; gegen treten die zunehmenden Druckerscheinungen um so deutlicher vor. Die Härte des Bulbus steigert sich successive bis su den könten Graden (T. 3 nach Bowmann). — Es kann indessen auch ungstätte

721

ecutes Glaukom aus dem chronischen hervorgehen, wobei Letzteres

Wenn die brechenden Medien durchsichtig genug sind um die ophmoskopische Untersuchung zu gestatten, so bemerkt man neben nehrerwähnten Arterien - und Venenpulsation und neben der, bei rer Dauer meistens ganz exquisiten Druckexcavation, auch noch hiedene choroideale pathologische Veränderungen. Namentlich zeigt zweilen die ganze Pigmentlage atrophisch oder zerstört, so dass nicht im ganzen Bereiche des Augenhintergrundes, die Gefässe der Choe vollkommen blosgelegt und deutlich sichtbar sind. Hie und da sich Blutextravasate in Retina und Choroidea; ausnahmsweise wohl innerhalb der Papille\*). Nach Liebreich's Auffassung sind blehem Befunde die Pigmentzellen zwar nicht zerstört, wohl aber sich in denselben eine Verminderung des Pigmentes, und in den nazellen eine Pigmentvermehrung, wodurch das ganz besonders iche Hervortreten der Choroidealgefässe zwischen den dunkleren rascularräumen erklärt würde. Das ophthalmoskopische Bild des nhintergrundes ist in diesem Falle mit demjenigen ziemlich übereinend, welches bei Sklerotico-Choroiditis post. auf Taf. V, Fig. 3 nildet ist. — Die chronische Glaukomform verräth sich haupich durch die eigenthümlichen, weiter oben beschriebenen Veränigen der Iris und ihres freien Pupillarrandes. Dazu kommen noch, zwere Trübungen des Kammerwassers durch reichliche Aufnahme andirter Pigmentbestandtheile, welche die Iris mehr und mehr veriern und zuweilen auch als Niederschläge an der hinteren Cornealisichtbar werden. Nicht ganz selten sieht man auch in der vorderen mer, zeitweise, spontan auftretende Blutergiessungen (Hyphaema).

mer, zeitweise, spontan auftretende Blutergiessungen (Hyphaema). Eine eigenthümliche Veränderung erleidet das Bild des typinglichen Glaukom's durch Hinzutreten cataraktöser Verdunkelung der Linse. It selten bildet sich nämlich eine, verhältnissmässig weiche Catt (cataracta glaukomatosa), welche mit einer zufälligen Complication t verwechselt werden darf. Es wird kaum nöthig sein darauf auftsam zu machen, dass jene bekannte eigenthümliche glaukomatöse ärbung des Pupillargebietes, welche bei obertiächlicher Betrachfür Catarakt angesehen werden kann, und in früherer Zeit oft ug dafür gehalten worden sein mag, seit der Benützung des Aupiegels nicht mehr damit verwechselt werden darf; denn bei intensivgelblicher Verfärbung wird man nicht selten überrascht durch die Klar-

arbung des Pupillargebietes, welche bei oberhachlicher Betrachfür Catarakt angesehen werden kann, und in früherer Zeit oft ig dafür gehalten worden sein mag, seit der Benützung des Aupiegels nicht mehr damit verwechselt werden darf; denn bei intensivgelblicher Verfärbung wird man nicht selten überrascht durch die Klarmit welcher ophthalmoskopisch der Augenhintergrund sichtbar ist. In felhaften Fällen ist daher die Benutzung des Augenspiegels, welcher Trübung der durchsichtigen Medien die gewisseste Auskunft giebt, zu versäumen. — Die Hornhaut zeigt gewisse, besonders den eren Stadien des chronischen Glaukom's eigenthümliche Veränderungen.

Sie wird zunächst unempfindlich, alsdann trübt sich ihre Epithehicht und weiterhin erweicht und exulcerirt sich sogar ihre Subt, wodurch zuweilen die weniger widerstandsfähigen Theile hervorchtet werden und ganz andere Druckerscheinungen darbieten als bei Hornhaut von gleichmässiger Consistenz, welche wohl stets die grösste ung zeigt, sich abzuflachen. Ausnahmslos findet man endlich noch die rgetässe in einem Zustande der Blutüberfüllung, welcher die Störungen Dirculation im Inneren des Auges auf das Bestimmteste andeutet.

Siehe Liebreich's Atlas der Ophthalmoskopie Taf. XI, Fig. 5.

Diese Gefässe erscheinen nämlich dick geschwollen und auffalleed geschlängelt oder spiralförmig gewunden; an ihrer Durchtrittsstelle die Sklera zeigen sie sich scharf abgeschnitten, und die Umgebung Durchtrittsstellen ist gewöhnlich in einem geringen Umfange interes kelbraun oder selbst schwärzlich verfärbt. Der zwischen den Aug sichtbare Theil der Sklera gewinnt ein eigenthümlich blasses, w ges Aussehen, welches durch Atrophie der Gefässe des subconjun Gewebes erklärt werden muss.

Im weiteren Verlaufe und bei längerer Dauer steigern sich nannten Phänomene, insbesondere sieht man Blutextravasate in deren Kammer immer häufiger auftreten; die vordere Kammer ver sieh so, dass die Linse mit der Hinterfläche der Hornhaut fast rührung tritt; die Hornhaut selbst aber wird trübe, exulcerirt un mannigfache Folgeveränderungen erkennen. — Das Sehvermögen ab und reducirt sich, wiewohl immer noch absatzweise, bis zu quantitativer Lichtempfindung und erlischt endlich vollständige einmal bis dahin gekommen, dann ist in Bezug auf Wiederhen des Sehvermögens, alle Kunsthülfe vergeblich; der Zustand selb wird alsdann mit der Benennung absolutes Glaukom (Gl. lutum) bezeichnet, wodurch speziell die völlige Hoffnungsleish lutum) bezeichnet, wodurch speziell die völlige Hoffnungslos ses Stadiums ausgedrückt werden soll.
III. Das consecutive Glaukom (Gl. consecutivum) unter

sich von den gewöhnlichen Glaukomformen hauptsächlich durch ätiologischen Bedingungen, welche ihm zu Grunde liegen, und dur wisse, von diesen Bedingurtretens und ihrer Symptome. diesen Bedingungen abhängige Modificationen ihrer

Während bei den gewöhnlichen Glaukomformen die eige Grundurssche der intraoculären Druckvermehrung als unbekannt, wenigstens als hypothetisch betrachtet werden muss, und am alle scheinlichsten mit den Involutionsvorgängen in Zusammenhang finden wir bei dem consecutiven Glaukom gewisse gleichzeiti dene, andere Erkrankungen des inneren Auges vor, von dene Druckvermehrung abzuleiten ist. — Unter denjenigen krankhafts ständen, in deren Gefolge wir glaukomatöse Prozesse hervortreten i sind die nachfolgenden besonders namhaft zu machen:

Zunächst verdient die Druckzunahme in Folge von Lins quellung, sei diese letztere durch ein Trauma bedingt oder d operative Verletzung der Linsenkapsel mittelst Discision oder B nation hervorgerufen, eine besondere Erwähnung. Die ver Stelle der Linsenkapsel gestattet dem Kammerwasser freieren Z die corticalen Linsenmassen quellen in Folge dessen auf und ki durch Volumenszunahme, als Folge der Quellung, oder auch Hervorrufung iritischer und choroiditischer Reizung, vielleicht vermehrte Secretion dieser Gefässmembranen nach aich ziehen. deletären Folgen einer solchen zufälligen oder operativen Verl bekannt genug. Mit Recht hat man in manchen Fällen, die Zen des Sehvermögens von consecutiver Choroiditis mit Exsudation Glaskörperraum, von Ablösungen der Netzhaut und von ähnliche gängen abgeleitet; wenn aber nach vorausgegangenen Verletzungen gündlichen Erscheinungen rückgängig gewonden wann die Tiese w zündlichen Erscheinungen rückgängig geworden, wenn die Line vollständig resorbirt ist und wenn die übrigen brechenden Mei sichtig geblieben sind, so hat man nachträglich oft genug Geleg davon zu überzeugen, dass von Netzhautablösung und finden ist, dass dagegen eine tiefe Sehnervenexesvation

Glaukoma. 723

Untersuchung des Augenhintergrundes ausmacht, und dass ausserdem a eine vermehrte Härte des Bulbus und andere glaukomatöse Sympbemerkbar werden. Wir müssen alsdann annehmen, dass das vermögen hier nicht durch materielle Veränderungen der inneren abranen, sondern durch glaukomatöse Zerstörung der Nervenfatzu Stande gekommen ist. — Ganz ähnliche begleitende Symptome meich zuweilen auch, wenn nach Reclination der Linse das Sehverten langsam zu Grunde geht, oder wenn ein fremder Körper in das we des Auges eingedrungen; sie berechtigen uns vollkommen zu der sehme eines secundär hinzugetretenen Glaukom's.

Nach Iritis und Iridochoroiditis mit Pupillarabschluss man zwar häufig wie das Sehvermögen in der oben (S. 670) aus-

Nach Iritis und Iridochoroiditis mit Pupillarabschlusst man zwar häufig wie das Sehvermögen in der oben (S. 670) aussicher geschilderten Weise zu Grunde geht. Nach von Gräfe's bachtungen ist aber ein Theil und vielleicht sogar ein nicht geringer der Erbindungen in solchen Fällen, ebenfalls auf Rechnung eines atretenden glaukomatösen Processes zu bringen. Freilich sind nicht Fälle geeignet hierüber Gewissheit zu geben weil durch die Verarungen im Pupillargebiete, eine genaue ophthalmoskopische Unterung zuweilen sehr erschwert, meistens sogar ganz unmöglich gemacht 1, und weil der Prozess sehr bald in Atrophie und grössere Weichtes Bulbus überzugehen pflegt; dennoch konnte in einzelnen geeigm Fällen, sowohl die Excavation der Papille, wie auch das der Atrob kurz vorhergehende Stadium vermehrter Härte des Augapfels erlässig constatirt werden. Am leichtesten und unzweifelhaftesten z sich die für Glaukom charakteristische Beschränkung des Gesichtstes nachweisen. Einige anatomisch untersuchte Augäpfel scheinen ichfalls für die Richtigkeit dieser Annahme zu argumentiren.

In neuester Zeit hat Horner einige Fälle bekannt gemacht, in

In neuester Zeit hat Horner einige Fälle bekannt gemacht, in sen Trige minus-Hyperästhe sie als Ursache glaukomatöser Ermkung nachgewiesen werden konnte. Wir dürsen diese, zwar nicht kreichen, aber genau und sorgfältig beobachteten Fälle um so weniger Stillschweigen übergehen, als sie der Donders'schen Hypothese she S. 714), von klinischer Seite eine wichtige Stütze darzubieten

icinen.

Eine besondere Beschtung verdient ferner noch das gemeinschaftliche rkommen von Sklerotico-Choroiditis und Glaukom, wobei letzes nicht sowohl eine consecutive Krankheit, als vielmehr eine Complition der ersteren Erkrankung bildet (Gl. complicatum). Mit Unrecht diese Complication geläugnet worden (Desmarres); man findet sie Imehr nicht ganz selten, wenn Sklerotico-Choroiditis post. vorausgegant war, in der zweiten Lebenshällte oder jenseits der fünfziger Jahre. Elich ist die hierbei vorkommende Sehnervenexcavation selten sehr tiefend, allein die gleichzeitig mit ihr auftretende laterale Einengung des sichtsfeldes, die vermehrte tastbare Härte des Augapfels, die träge Beglichkeit der Pupille und besonders die im Vergleich mit anderen Sklerasieen zuweilen unverhältnissmässige Sehschwäche lassen keinen Zweifel en die glaukomatöse Natur des Uebels aufkommen. Es ist überhaupt serkenswerth, dass die Resistenzkraft der Sklera bei allen Glauformen, und also auch bei dem Glaukoma consecutivum und complium, eine sehr wichtige Rolle spielt. Nur dann, wenn die Sklera derb dicht genug ist um den Druckzunahmen im Inneren des Auges zu sestehen, können deletäre Druckerscheinungen zu Stande komtigkeit der Sklera im höheren Alter, die Krankheit vorzugsweise nur

in der zweiten Hälfte des Lebens angetroffen wird. Allerdings sein nun, gerade aus diesem Grunde, die Skleralektasie am allerwenigsten eignet, eine Complication des Glaukom's werden zu können; da sie a dennoch als solche angetroffen wird, so liegt die von Einigen (Schweger) als wahrscheinlich hingestellte Annahme ziemlich nahe, dass krankheiten auf einerlei Ursache beruhen und durch Vermehrung intrabulbären Inhaltes bedingt werden. So weit die Nachgiebigkeit Sklera dies gestattet, würde sich, nach dieser Ansicht, die Krankheit als Skleralektasie manifestiren; so bald aber die Druckvermehrung Nachgiebigkeitsgrad der Sklera überschreitet, oder wenn überhaupt Nachgiebigkeit der Sklera gleich Null wird, muss der Druck in verdlicher Weise auf die Nervensubstanz des Sehnerven sich erstrecken die genuinen Symptome des Glaukom's in die Erscheinung treten bet

die genuinen Symptome des Glaukom's in die Erscheinung treten in Es bleibt nun noch eine letzte Gruppe von Angenkrankheiten, wie zuweilen in glaukomatöse Formen übergehen, nämlich die ektatisch Hornhautnarben, zur Besprechung übrig. Das prominirende kom und die totalen sowohl wie die partiellen Hornhautstaphylome bekanntlich gar nicht selten mit einem unverhältnissmässigen Gewon Schwachsichtigkeit, resp. mit mangelnder Lichtempfindung verhonen. Die Frage, wie diese hochgradige Schwachsichtigkeit oder devollständige Blindheit, welche z. B. nach einer unter solchen Beding gen verrichteten und wohlgelungenen Iridektomie zurückblieb, zu einen sei, hat mehrere Beobachter (Arlt u. And.) sehr ernstich schäftigt. v. Gräfe, und nach ihm viele Andere, sind inzwischen zu Ueberzeugung gekommen, dass es sich auch hier meistens wohl einen Uebergang in glaukomatöse Zerstörung des Sehnerven handele, dass jene, gewöhnlich mit Phthisis Bulbi endigenden Fälle, in weideren Netzhautablösung und durch massenhafte Ergiessungen von Be oder anderen Exsudationsprodukten in den Glaskörperraum, viellen weit seltener seien als man bis dahin anzunehmen gewohnt war. Ein nur gelang es in manchen, zur genauen Untersuchung geeigneiten Hen, die Abwesenheit solcher Verhältnisse ophthalmoskopisch zu coststiren; es gelang auch oft genug die charakteristische Behnervenerkmung zu erkennen und hieraus — so wie aus den gleichzeitig nachweisbren Beschränkungen des Gesichtsfeldes und der schon von Arlt hervorgehobenen Härtezunahme des Bulbus, dem Vordringen von his und Linse gegen die Hornhaut, dem Unempfindlichwerden der letzterat der Ausdehnung subconjunctivaler Venen — einen Schluss auf glaubmatöse Erkrankung auch in solchen Fällen für wahrscheinlich und ersten vorgehobenen Härtezunahme des Bulbus, dem Vordringen von his und Linse gegen die Hornhaut, dem Unempfindlichwerden der letzterat der Ausdehnung subconjunctivaler Venen — einen Schluss auf glaubmatöse Erkrankung succh in solchen Fällen für wahrscheinlich und erschen, der sich zwar nur die grösse

IV. Mit der Benennung glaukomatöse Degeneration bezeichnet man alle krankhaften Veränderungen des Augapfels, welche der vollständigsten und dauernden Erblindung in Folge von Glaukom, nänlich dem absoluten Glaukom, noch nachzufolgen pflegen. Die Erken-

Glaukoma. 725

hat nämlich ihr Ende nicht erreicht, wenn auch die Sehfunction vollig erloschen und zerstört ist; es zeigen sich vielmehr noch andere, meist entzündliche Symptome, welche den unglücklichen Kranken selten bis an sein Lebensende fortwährend belästigen und quä- Die Iris atrophirt und reducirt sich zuweilen auf einen schma-kaum noch deutlich bemerkbaren Saum; die cataraktös gewordene bläht sich und drängt sich näher und näher gegen die Hornhaut, indem sie den vorderen Kammerraum mehr und mehr einengt; lornhaut selbst wird träbe und erweicht, wenn sie es nicht vorher war, und häufig sich wiederholende Blutergüsse finden nicht n der vorderen Kammer, sondern auch in den inneren Membranen n der vorderen kannner, sondern statt. Nicht selten sieht man einbläulich verfärbte Stellen der Sklera, besonders am Aequator des pfels sich bucklig hervorblähen. Die Ausdehnung der subconjunctivateren erreicht ihr Maximum, und eine continuirliche Conjunctivita, welche die ärztliche Kunst vergeblich kämpft, und fortdauernde meurosen, welche dem Kranken die nächtliche Ruhe rauben und ohnehin gewöhnlich schon schwächliche Gegundheit mehr und mehr ohnehin gewöhnlich schon schwächliche Gesundheit mehr und mehr

graben, geben zu fortdauernden Klagen reiche Veranlassung. Es ist bemerkenswerth, dass die in allen Stadien des Glaukom's so same und heilbringende Iridektomie, zur Abhülfe der entzündlichen hwerden bei glaukomatöser Degeneration, wenig oder nichts mehr

risten im Stande ist.

Actiologisches. — Wenn auch das Glaukom nicht unter die chen Krankheiten eingerechnet werden darf, so sieht man doch zum (ähnlich wie bei Cataraktbildung), dass mehrere Glieder einer und elben Familie von dieser Krankheit ergriffen werden, wodurch man igt wird, einen gewissen — wiewohl nur untergeordneten — Grad ditärer Disposition anzunehmen. Man will auch unter solchen Versissen, wenn gleich die Krankheit selbst erst in späteren Jahren zum bruch kam, eine geringe vermehrte Spannung, einen "unphysiolohen Resistenzgrad" des Augapfels, schon in früherer Jugend bett haben (von Gräfe).

kt haben (von Gräfe).

Das Auftreten von Glaukom in jüngeren Jahren gehört im Allgemeinen in die Seltenheiten; gewöhnlich wird es erst nach dem 50sten Lebense beobachtet. Nach den von Don ders aufgenommenen statistischen Zifstellt es sich heraus, dass die Hälfte aller Glaukomkranken schwäch-) und kränkliche Personen sind, dass das weibliche Geschlecht ein etstärkeres Contingent liefert, und dass die Häufigkeit der Krankheit mmt mit dem zunehmenden Alter. Vor dem 30sten Lebensjahr ist Krankheit sehr selten und kommt in jüngeren Jahren vielleicht nur sonsecutives Glaukom vor. Am häufigsten tritt sie auf, zwischen 50sten und 60sten Lebensjahre. Erwägt man aber, dass die Zahl Menschen, welche das 60ste Lebensjahr überschritten haben, um so ier wird, je weiter sie über dieses Alter hinausleben, so darf man, der im höheren Alter noch bemerkbaren relativen Häufigkeit dieser akheit, sich wohl zu der Behauptung berechtigt halten, dass die Di-ition dazu mit den steigenden Jahren in gleicher Proportion zu-

Ausser dem soeben Angeführten lassen sich für das nicht-consecu-Glaukom zur Zeit noch keine zuverlässigen und speziellen ätiologim Momente angeben.

Behandlungsweise. — Danheilberes Uebel betrachtet. - Das Glaukom wurde zu allen Zeiten als tet. Wenn auch mancherlei Mittel dagesits und Zehander, Angenheilkunde. 2. Aufl.

gen angegeben oder zur Linderung der damit verbundenen Besch den empfohlen wurden, so findet man fast immer, mit grösserer ( geringerer Offenheit, das Geständniss der unsicheren Wirkung oder völligen Wirkungslosigkeit aller anzuwendenden Mittel hinzugefügt. Wenzel gesteht aufrichtig, dass alle Therapie vergeblich gegen d Krankheit kämpfe, dass man durch innere Arzneimittel auf die Li nur die Gesundheitsverhältnisse des Patienten beeinträchtige, und

nur die Gesundheitsverhältnisse des Patienten beeinträchtige, und hinzu, dass leichtbegreiflicherweise eine erfolgreiche Operation und bar sei. In dieser letzteren Behauptung hat sich aber der sonst so mit sichtige und hochverdiente Wenzel— wie die Erfahrungen der in 10 Jahre gelehrt haben — glücklicherweise geirrt.

Die durch von Gräfe entdeckte Heilwirkung der Iridekten darf als der glänzendste Triumpf bezeichnet werden, den die Augelkunde über eine seit Jahrhunderten für unheilbar gehaltene Kn heit errungen hat, und muss zugleich als ein epochemachendes eigniss in der Geschichte der Augenheilkunde hervorgehoben werden Es war im Jahre 1856, als von Gräfe, geleitet durch seine glücklichen Ertolgen begünstigte Anwendung der Iridektomie bei I mit Pupillarabschluss, und geleitet durch die Beobachtung der der vermindernden Wirkung einer richtig ausgeführten Iridektomie, ersten, zur weiteren Verfolgung seiner Idee entschieden aufmand den Versuch an einem glaukomatösen Auge machte. Die Patin, welche kaum noch in nächster Nähe die Finger einer vorgehabe Hand erkannt hatte, zählte dieselben am Tage nach der Operation Sicherheit auf 3 bis 4 Fuss Entfernung. Dieser ersten Operation feten sehr bald noch andere, welche von eben so zweifellosen Erfahren in der Schallen er eine sehr bald noch andere, welche von eben so zweifellosen Erfahren er ersten der ersten den Erfahren er ersten ersten operation feten sehr bald noch andere, welche von eben so zweifellosen Erfahren er ersten er ten sehr bald noch andere, welche von eben so zweifellosen Erelbegleitet waren, und wie ein Lauffeuer verbreitete sich alsbald die ersliche Kunde von der Heilbarkeit des Glaukom's durch die ganze civili Welt! Noch war kein Jahr versiossen, und fast jeder Augenarzt we von den Heilwirkungen der Iridektomie bei Glaukom aus eigener I fahrung zu reden. — Zwar fand die neue Methode — wie alles Me — anfänglich ihre hartnäckigen Gegner und Widersacher, allein mit dem Jahre lichteten sich ihre Reihen. Der Sturm hat sich längst gelegt! Es giebt gegenwärtig kaum noch einen nennenswerthen Gegenwärthen Gegenwärtig kaum noch einen nennen kaum noch einen nennen kaum noch einen nennen kaum noch einen nennen kaum noch einen kaum selbst, glänzender Erfolge rühmen. Die Iridektomie dagegen hat sicheren Boden gewonnen, dass es gegenwärtig den nichtophthalmen gischen Fachgenossen schon zum Vorwurf gereicht, wenn sie deren wellte Ausführung bei Glaukom vernachlässigen.

Es giebt Menschen, welche eine überwiegende Neigung haben in historischen Urquell der Dinge nachzuforschen, und welche nicht ben wollen, dass etwas Grosses unvorbereitet in die Erscheinung und Es musste daher auch die von Gräfe'sche Entdeckung

<sup>•)</sup> In der Heidelberger Ophthalmologen-Versammlung i. Sept. 1861 sagte Dond wenn von Gräfe nur diese einzige Entdeckung gemacht hätte, so verd darum allein schon sein Name und sein Andenken unsterblich erhalte bleiben bei den nachfolgenden Geschlechtern.

Glaukoma. 727

iufer gehabt haben. In der That konnte der Nachweis geführt wercass schon Middelmore\*) und Mackenzie \*\*), die Drucknung als das wichtigste Glaukomsymptom anerkennend, ihre therasch-operativen Heilversuche gegen diese gerichtet, und durch Inciin den Augapfel und Herauslassung einer Quantität Glaskörpersubi, die Krankheit zu heilen versucht hatten. Die Versuche scheinen
sen wenig erfolgreich gewesen zu sein. denn sie gerichten i, die Krankheit zu heilen versucht hatten. Die Versuche scheinen sen wenig erfolgreich gewesen zu sein, denn sie geriethen so sehr srgessenheit, dass diese Notiz sehr vielen Fachgenossen ganz unntt geblieben war. Immerhin können aber solche Operationen als r, misslungener Versuch, das Glaukom auf operativem Wege zu heibetrachtet werden, wenn auch der intellectuelle Faden des Zusamanges zwischen ihnen und der gegenwärtig allgemein üblich geenen Operationsmethode, vollständig fehlt.

Auch die verschiedenen Bemühungen, durch Abänderungen und Motionen in dem Technicismus der Operation oder durch Anwendung rer Instrumente, noch grössere Vortheile zu erreichen, sind — bis wenigstens — erfolglos geblieben. Die Operation sichert noch immer besten Erfolge, wenn sie genau so ausgeführt wird wie sie v. Gräfe inen ersten Mittheilungen über diesen Gegenstand beschrieben hat. Die Iridektomie zur Heilung des Glaukom's wird aber ebenso aus-

Die Iridektomie zur Heilung des Glaukom's wird aber ebenso aushrt, wie sie oben (S. 288) zum Zwecke der Eröffnung einer künstm Pupille ausführlich beschrieben wurde; nur sind für den Zweck, welchem hier die Rede ist, zwei essentielle Rücksichten zu beobachten: Iris muss nämlich bis an ihren peripherischen Rand ausgeschnittene Irisstück muss breit sein. v. Gräfe geleich Anfenge sehen bemerkt dess zu kleine Iridektomieen und s gleich Anfangs schon bemerkt, dass zu kleine Iridektomieen und entlich solche, bei denen die Iris nicht bis an ihren äussersten Rand reschnitten worden, sich bei Glaukom nutzlos zeigten, und dass vieltersteine spätere, in genügenden Proportionen ausgeführte Iridektierst dem ausgeführte Prices dem ausgeführte Prices is an demselben Auge, den gewünschten Erfolg herbeiführte. Diese erkung ist von allen Seiten bestätigt und von vielen Seiten unzählige wiederholt worden. Nur Donders scheint in sofern mit dieser ptregel nicht völlig einverstanden, als er auf die Ausschneidung der bis zum äussersten Rande, alles Gewicht legt; die erhebliche Breite ausgeschnittenen Stückes dagegen für weniger wichtig in Bezug auf aus Erreichung des Heileffektes betrachtet.

Ueber die physikalischen Gründe, warum durch eine, nach obiger Vort ausgeführte Iridektomie, dauernde Verminderung des intraoculären kes und folgeweise Heilung des Glaukom's herbeigeführt wird, sind bis (wie durch Donders nachgeweisen wurde) nur unhaltbare Hypotheaufgestellt worden. Vermuthlich wird der wahre Grund erst dann aufnden werden, wenn über die Krankheit selbar und über die Bedingungen werden, wie besteht eine krankheit selbar die Bedingungen werden wie besteht eine krankheit selbar die Bedingungen werden we unter welchen überhaupt eine krankhafte Druckvermehrung entsteht, re Kenntnisse sich hinreichend erweitert und befestigt haben werden. terkenswerth bleibt es indessen, dass die schon früher durch v († räfe bachtete, auffallend heilsame Wirkung der Iridektomie bei Iritis mit Purabschluss und bei Iridochoroiditis, wahrscheinlich hicht (wie er selbst er glaubte), durch Wiederherstellung der freien Communication zwischen vorderen und dem hinteren Augenraum, und durch consecutive freiere

<sup>)</sup> A treatise on the diseases of the eye Vol. II, pag. 15. (1835).
) A practical treatise on the diseases of the eye. First edition pag. 710. London 1880.

Circulation des Blutes in den Gefässmembranen des Auges z komme, sondern dass sie hier, ebenso wie bei Glaukom, d druckvermindernde Wirkung heilsam werde. Seitdem nämlich plicationen des Glaukom's mit gewissen anderen Augenkrankheiten, sen Abhängigkeitsverhältniss von diesen letzteren, genauer studir ist, hat man alle Ursache anzunehmen, dass wenigstens ein The folges einer unter solchen Verhältnissen ausgeführten Iridekton sowohl auf die causale Krankheit, als vielmehr auf das com Glaukom, oder, mit anderen Worten, auf die hinzutretende in läre Druckvermehrung eine günstige Wirkung ausübe, und her der ursächliche Zusammenhang oder die physikalischen Gr

Heilwirkung in beiden Fällen dieselben seien.

Heilwirkung in beiden Fällen dieselben seien.

Die Heilwirkung der Iridektomie ist übrigens nicht bei je und nicht in allen Stadien des Glaukomes eine gleich günstige. gemeinen lässt sich darüber sagen, dass die Wirkung um so er ist, je frischer, um so unbedeutender, je langsamer und schle die Krankheit sich zeigt und je länger sie bereits gedauert ha eclatantesten tritt sie bei dem acuten Glaukom, am zweifelhaft dem sog. Gl. simplex hervor. Bei diesem letzteren besteht die (nach v. Gräfe) zuweilen nur in einer Sistirung des Krankheitsp dessen weitere Fortschritte, zweifellos, wenigstens Jahre lang, hin ten werden können. Donders versichert dagegen, dass nach Beobachtungen und bei genauer Prüfung, die Verhältnisse sich no günstiger gestalten als es v. Gräfe zugegeben hatte; er selbst he günstiger gestalten als es v. Gräfe zugegeben hatte; er selbst hi allein einen Stillstand des Processes, sondern auch eine allmälij mende Verbesserung der Sehschärte und in vielen Fällen auch e dererweiterung der Gesichtsfeldeinschränkung nach Iridektomie koma simplex beobachtet. — Nach Donders ist die Indication dektomie, so wie die Prognose der zu erwartenden Heilwirkung

gemeinen abhängig von dem Grad der Härte des Bulbus, zusam fend mit Excavation der Papille und mit der Störung des Sehver Entschieden günstiger gestalten sich die Wirkungen der Irid bei den gewöhnlichen chronischen Glaukomformen, zumal wenn nicht allzulange bestanden, und wenn die Sehschärfe nicht allzusen ken ist. Ohne Ausnahme, wenn die Operation richtig ausgeführt und wenn der Process nicht schon zu alt war, zeigte sich eine m und bleibende Besserung aller Symptome, insbesondere auch eine rung der gesunkenen Sehschärfe. — Wenn in Folge von chronische kom das Sehvermögen völlig erloschen, und wenn keine Spur quar Lichtwahrnehmung mehr nachweislich war, dann ist auch in keine die erloschene Sehkraft durch Iridektomie wieder belebt worden; gelang es in solchen Fällen zuweilen, etwa vorhandene heftige Ciliar zu lindern oder zu beseitigen. Es ist mithin von Wichtigkeit, de ten mit den zu erwartenden Erfolgen der Operation genau bel machen, damit er in seinen Hoffnungen und Erwartungen nicht s werde.

Am glänzendsten sind endlich die Heilerfolge bei dem acut kom, und zwar um so glänzender, je kürzere Zeit die Erkran dauert hatte. Es folgt hieraus die Regel, dass mit der Ausfüh Operation, wenn sie als zweckmässig erkannt worden, im All niemals gezögert werden darf.
Inzwischen bleibt doch, wenn nicht — bei fulminirende

rom — vollständige Erblindung bereits eingetreten, ein gewis kaum übrig, in welchem man ohne wesentlichen Nachtheil, di

noch verschieben kann, wiewohl immerhin einige feinere Vortheile Grunsten der früher ausgeführten Operation sprechen. Es können in speziellen Falle gewisse Rücksichten vorliegen, welche das Aufieben der Operation wünschenswerth erscheinen lassen. Diesen senüber ist aber einige Nachgiebigkeit von Seiten des Arztes nicht sulässig, sondern unter Umständen sogar ganz gerechtfertigt. Nattich ist hervorzuheben, dass die Dringlichkeit der Operation nicht sehl durch die Heftigkeit der entzündlichen Erscheinungen, oder durch Intensität der Druckerhöhung, oder durch den Grad der Ciliarneus, sondern einzig und allein durch die rasche Abnahme des Sehmö gens geboten wird. Wenn also, bei mässiger Herabsetzung der sechärfe, die übrigen glaukomatösen Symptome mit grösster Heftigkeit kreten, so ist doch ein Aufschub von wenigen Tagen erlaubt und kann z., gerade in diesem Falle, auch für den Erfolg der Operation wünsaswerth sein, sofern es inzwischen vielleicht gelingt das stürmische Breten der Symptome auf anderem Wege (namentlich durch subcuse Morphiuminjectionen) zu mässigen und dadurch den vermehrten Geren der Operation vorzubeugen. Sinkt aber das Sehvermögen in sehem Verhältniss binnen kurzer Frist, oder ist es bereits in acutester sehen Verhältniss binnen kurzer Frist, oder ist es bereits in acutester sehe vollständig erloschen, dann giebt es keine Rücksichten mehr, kehe gegen die schleunigste Ausführung der Iridektomie geltend gescht werden können; jede Stunde Zeitverlust wird eine prognostisch Bechtere Aussicht auf Erfolg nach sich ziehen.

Ganz besonders lehrreich sind in dieser Beziehung einige Fälle fennen dieser Fälle konnte die Operation schon acht Stunnanach dem Eintreten der vollständigsten Erblindung in Folge fulminirendem Glaukom ausgeführt werden. Am Tage nach r Operation sah Pat. die Bewegungen der Hand und konnte am drittage schon Finger zählen; in späterer Zeit gelangte er dahin.

fulminirendem Glaukom, welche von Gräfe \*) operirt hat.
dem einen dieser Fälle konnte die Operation schon acht Stunnach dem Eintreten der vollständigsten Erblindung in Folge
fulminirendem Glaukom ausgeführt werden. Am Tage nach
Operation sah Pat. die Bewegungen der Hand und konnte am dritTage schon Finger zählen; in späterer Zeit gelangte er dahin,
ser's Schriftproben Nr. III auf 10 Zoll, bei normalem Gesichtsfelde
m zu können. — In einem anderen Falle, welcher erst am dritTage operirt wurde, stellte sich das Resultat weit ungünstiger.
Tage nach der Operation war noch keine, und an dem darauf folgenTage kaum eine Spur quantitativer Lichtempfindung nachweisbar;
nach 8 Tagen konnte Patient Finger in einem kleinen Abschnitte
Gesichtsfeldes zählen und gelangte schliesslich soweit, dass er mit
vexgläsern Schrift VI auf 10 Zoll lesen konnte. — In einem dritten

Tage nach der Operation war noch keine, und an dem darauf folgenTage kaum eine Spur quantitativer Lichtempfindung nachweisbar;
nach 8 Tagen konnte Patient Finger in einem kleinen Abschnitte
Gesichtsfeldes zählen und gelangte schliesslich soweit, dass er mit
vexgläsern Schrift VI auf 10 Zoll lesen konnte. — In einem dritten
le, in welchem erst nach 14tägig em Bestehen einer durch fulminides Glaukom entstandenen vollständigen Erblindung operirt werden
nate, blieb die Iridektomie in Bezug auf Wiederherstellung des Sehmögens ohne jeden Erfolg. Zwar zeigten sich in späterer Zeit noch
utliche Spuren wiederkehrender quantitativer Lichtempfindung, allein
th diese verloren sich wieder, und liessen keine Aussicht auf Besung zurück.

ung zurück.
Die Iridektomie wird als eine völlig ungefährliche Operation behtet und namentlich hat man sich schon ganz daran gewöhnt ihre führung bei entzündlichen Affectionen des Auges durchaus nicht zu suen. Nach allen bisherigen Erfahrungen kann ihr eine antiphlogistische kung nicht mehr abgesprochen werden. Es ist aber von grösster htigkeit auch ihre möglichen Gefahren zu studiren, und hier noch be-

<sup>)</sup> Archiv: L. Ophthelmologie Bd. VIII, Abth. 2, 8. 246 u. f. Berlin 1862.

sonders, in spezieller Berücksichtigung der Glaukomkrankheit. — So jede brüske Herabsetzung des intracculären Druckes, durch alle Optionen, bei welchen die Augapfelhülle eröffnet und ein Theil der Ctenta bulbi herausgelassen wird, seine üblen Folgen haben kann, wie dies auch der Fall bei der Iridektomie, namentlich wenn sie an einem komatös erkrankten Auge ausgeführt wird. Ecchymosen der Netzbasis Choroidea sind sehr gewöhnliche Folgen und sind bei Glaukom, des vorsichtigsten Operiren's und trotz des langsamsten Abfliessenlassen Kammerwassers, nicht selten unvermeidlich. Oft lässt sich, sumel fulminirenden Glaukom, bei welchem die Blutstauung den höchsten erreicht, diese Gefahr gar nicht vermeiden. — Es ist übrigens nicht leicht zu verstehen, warum, bei vorhandener Blutstauung, gerade in Momente der (vorsichtigen) Druckverminderung, Blutaustritt zu Stekommen soll. Wir sind weit mehr geneigt anzunehmen, dass die Es mosen während der Einführung und beim weiteren Vorschieben des kannenssers zu Stande kommen, in welchem Momente offenbar eine beträchtliche Druckvermehrung statt finden muss, und würden ben, dass ein geringes Abfliessenlassen von Kammerwassers genach dem Einstich, am besten geeignet wäre Blutecchymosen auf hüten. Die grösstmögliche Aufmerksamkeit auf langsames Abflies Kammerwassers bleibt indessen jedenfalls empfehlenswerth. — He sich die Ecchymosen innerhalb bescheidener Schranken, dann sieht met gewöhnlich ohne weiteren erheblichen Nachtheil rückgängig werden; können sie bei grösserer Ausdehnung auch entschiedenen Schasen rücklassen.

ir

-11

Ein anderer Nachtheil, welcher bei ungentigend vorsichtiger hit tomie zuweilen sich ereignen kann, ist Verletzung der Linsenkapsel und secutive Cataraktbildung. Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die secutive Cataraktbildung. Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die secutive Cataraktbildung. Es ist die Frage aufgeworfen worden, ob die secutive Cataraktbildung ohnehin schon gegeben ist — auch ohne Kapselverletzung Catarakt entstehen könne. Wiewohl nun bei beginnender Catarakt, eine Bestleich in fentschen könne. Wiewohl nun bei beginnender Catarakt, eine Bestleich in ingung der Staarreife in Folge von Iridektomie wiederholentlich beobatischen worden, so muss doch die angeregte Frage entschieden vernent den. Unter mehr als 400 Glaukom-Operirten hat von Gräfe den. Unter mehr als 400 Glaukom-Operirten hat von Gräfe den einziges Mal, unmittelbar nach der Operation, Catarakt entstehen die in einem Auge, welches vorher keine Spuren davon gezeigt hatte, und die sem Falle war (wegen einer excessiven, nicht richtig bemeintschien verletzt worden. Es ist daher nicht anzunehmen, dass durch die icht ausgeführte Operation, Catarakt hervorgerufen werde wenn noch kind susseführte Operation, Catarakt hervorgerufen werde wenn noch kind seselben vorhanden sind. Wenn aber in einer späteren ist zusammenhaft stehe. Das späte Nachfolgen einer Linsentrübung soll aber verhälten mässig sogar seltener beobachtet worden sein, woraus geschlossen werden darf, dass die Iridektomie, indem sie den glaukomatösen Prose unterdrückt, in diesem Falle gleichzeitig auch die Disposition zur Overmeidung einer Kapselverletzung um so mehr Gewicht zu legen, dei verengter vorderer Kammer eine Verletzung schwieriger zu vermeide ist als unter gewöhnlichen Verhältnissen.

Mit Berücksichtigung der grösseren Schwierigkeiten bei der technischen Ausführung und der grösseren Vulnerabilität des glaukomstöss

Glaukoma. 731

es, hat von Gräfe den Rath gegeben die Iridektomie bei Glaukom nur unter "dreister Fixation" des Bulbus zu vollführen, denn dach allein erlangt man hinreichende Sicherheit in der vorsichtigen und kommen richtigen Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen.

In Bezug auf den Ort der Iridektomie glaubt von Gräfe aus ichen Gründen die Lage nach innen empfehlen zu müssen. Wenn auch kosmetischen und optischen Vorzüge einer Iridektomie nach oben in Abrede gestellt werden, so scheinen doch diese Rücksichten geden Hauptzweck entschieden zurückzutreten. In der That sind aber Schwierigkeiten der Iridektomie nach oben so sehr viel grösser, dass tathsam erscheint, zumal bei unzuverlässiger Assistenz, bei ungenüler eigener Uebung und überhaupt unter schwierigeren Umständen vorliegenden Falles, der Richtung nach innen den Vorzug zu geben.

Auf eine eigenthümliche "cystoide" Form der Vernarbung macht Gräfe endlich noch aufmerksam, welche nach seinen Beobachtungen ehr ausgeprägter Weise etwa bei ½ beobachtet wird, und daher ohne zweisel mit dem Glaukom selbst und mit den Modificationen der zweisel mit dem Glaukom selbst und mit den Modificationen der zweisel mit dem Glaukom selbst und mit den Modificationen der zweisel mit dem Glaukom selbst und mit den Modificationen der zweisel mit dem Glaukom selbst und mit den Modificationen der zweisel mit dem Glaukom selbst und mit den Modificationen der zweisel mit dem Glaukom selbst und mit den Modificationen der zweisel mit dem Glaukom selbst und mit den Modificationen der Mundrander. Namentlich bildet wohl der sklerale, etwa 1 Mm. Hornhautrande entfernte Einstich (beim Einstich in die Hornhaut wird solche anomale Vernarbung nie beobachtet), demnächst aber auch von der glaukomatösen Druckvermehrung abhängige Auseinanderingen der Wundränder, die beiden wichtigsten Factoren der Entstehung bider Vernarbung. Diese Form der Vernarbung charakterisirt sich das Hervordrängen eines kleinen blasenartigen Prolapsus, welcher ch feine, mit freiem Auge kaum noch erkennbare Zwischenstränge in selne Abtheilungen gesondert ist. Zeitenweise scheint ein Durchbruch ver dünnhäutigen kleinen Blasen statzufinden, wobei das Kammerser in die Zwischenräume des subconjunctivalen Bindegewebes filtrirt. In der grossen Mehrzahl der Fälle verdichtet sich aber das Narbenger die subconjunctivalen Kammererwassergüsse hören auf, und es et sich ein ziemlich normal aussehender Abschluss der Wunde; in leren schwereren Fällen dagegen sah von Gräfe nicht nur die unkommene Wundheilung, sechs Monate, ein Jahr und länger fortbehen, sondern einige Male sogar noch schlimmere Zufälle wie Hyjum, secundäre eitrige Iritis, ja in einem Falle sogar Panophthalmihinzutreten. — Bei den geringeren Graden dieser ungewöhnlichen narbung genügt es das Auge unter etwas strengerer und längerer aufsichtigung zu behalten und die bessere Heilung etwa durch einen hten C

Auf anderweitige, bei Glaukom vielleicht noch anwendbare Mittel Behandlungsweisen wollen wir nicht näher eingehen, und bemerken Schluss nur noch, dass örtliche Blutentziehungen in der Schläfenged, und dass der Gebrauch salinischer Mineralwässer nicht ohne günsti-Einfluss auf die dauernde und nachhaltige Heilwirkung der Iridektozu sein scheinen.

#### Tumoren der Choroidea.

Die meisten intraoculären Tumoren haben ihren ersten Ausgangpunkt in der Choroidea oder in dem zwischen Choroidea und Skribefindlichen pigmentirten Bindegewebe (sogen. lamina fusca). He
lich ist in späterer Zeit, wenn der Tumor bereits die Nachbargebilde sein Bereich mit hineingezogen hat, dessen ursprünglicher Sitz
schwer zu erkennen, und nur verhältnissmässig selten kann dann ned der Ausgangspunkt mit Sicherheit erkannt werden. Solche seltenere
Fälle sind es aber, auf denen die oben ausgesprochene Behauptung gegründet ist.

Symptome. — Im ersten Beginne, wenn der Tumor noch kein und die Medien des Auges völlig durchsichtig sind, lässt sich zuwelle mit Hülfe des Augenspiegels die Diagnose — je nach den begleitends Umständen — mit einem gewissen Grade von Wahrscheinlichkeit festellen. Im günstigsten Falle sieht man eine bucklige Prominenz in der Glaskörperraum hineinragen, welche von der Netzhaut dicht umschlosse ist, und über welche deren Blutgefässe in scheinbar unveränderter Weshinwegziehen. Die Netzhaut flottirt nicht, sondern bildet einen festaliegenden Ueberzug der prominirenden Geschwulst, durch welchen muzuweilen, zarte Andeutungen der Choroidealgefässe hindurchschimmern sieht.

ode

In

t, zeig endere imere

> uni des

den Ve

1 einiger

io dass

selten chwul

Das ophthalmoskopische Bild ist genau dasselbe, wie bei der Ablösung der Choroidea" (Siehe S. 734). In der That bleibt es einstwele noch zweiselhaft, ob nicht in beiden Fällen ein Tumor angenommen wirden muss, welcher in dem einem Falle sich weiter ausbildet und sorter wickelt, in dem anderen Falle dagegen eine regressive, mit Philip Bulbi endigende Metamorphose eingeht. — An den Einschnützgen, welche zwischen den hervorragenden Buckeln der Geschwulst sit zeigen, so wie an den Grenzen ihrer Basis erscheint die Netzhaut zwelen leicht abgehoben, so dass sie die scharf einspringenden Windbrückenartig ausgleicht und sich über die Einschnütungen und Verzefungen hinüberspannt. Die Netzhaut ist zuweilen in ihrer Farbe etwe verändert und stellenweise mit kleinen Ecchymosen besetzt. In diese Stadium lässt sich, bei günstiger Beleuchtung und weiter Pupille, was mal der in früherer Zeit diagnostisch wichtig erachtete, mit der Remenung "amaurotisches Katzenauge" bezeichnete, eigenthümliche Reflexender Tiefe des Auges wahrnehmen.

In anderen Fällen verhält sich der Befund sehr ähnlich wie bei de moren der Netzhaut. Eine frühzeitig sich einstellende, meistentheils Dialyse der Netzhaut maskirt nämlich die Aussicht auf den Tumor und die sichere Diagnose unmöglich. Solche, gewöhnlich in weitestem Umstattfindenden Ablösungen der Netzhaut werden ohne allen Zweifel daubretinale Blutextravasate bedingt, und diese letzteren erklären leicht, wenn man bedenkt, dass die Erkrankung aus einem, meist wohl ziemlich derben Tumor besteht, welcher hart an der Innenw der Sklerotica anliegt und ganz geeignet ist die durch die Sklerotine ein und austretenden Gefässe zu comprimiren und dadurch eine kosale Störung in den Circulationsverhältnissen des inneren Auges zu dingen. In einem Falle \*) konnte dieses Verhalten durch den nacht

<sup>\*)</sup> Archiv für Ophthalmologie, Band II, Abthl. 1, S. 220. Berlin 1855.

afgenommenen Befund an dem exstirpirten Auge ziemlich sicher swiesen, oder doch höchst wahrscheinlich gemacht werden.

Wenn die Geschwulst ihren Ursprung zwischen Netzhaut und Chogenommen hatte, so wird der ophthalmoskopische Befund kaum
tlich anders sich verhalten; es wird daher auch in diesem Falle nicht
gelingen, schon am lebenden Auge den primären Sitz mit einiger
heit zu bestimmen. Indessen werden sich die Reste der durch den
der fortwachsenden Geschwulst atrophisch gewordenen Choroidea
hr zwischen der Geschwulst und der Sklera, und nicht zwischen jend der Netzhaut auffinden lassen; es werden daher im lebenden
nirgends die leisesten Andeutungen durchschimmernder Choroideale wahrnehmbar sein.

Im weiteren Verlaufe gestaltet sich das Bild wesentlich anders. Fumor nimmt an Grösse mehr und mehr zu, erfüllt den hinteren nraum, drängt von hinten her die Linse gegen die Hornhaut, und gt dadurch den Raum der vorderen Augenkammer bis zum völligen hwinden der letzteren. Die inzwischen cataraktös gewordene Linse der Innenfläche der Hornhaut unmittelbar an.

Nunmehr, oder vielleicht schon vor diesem Zeitpunkte tritt ein neuer atsamer Moment der weiteren Entwicklung ein. Zuweilen, und am scheinlichsten auf dem Wege der Blutbahnen nach aussen verppt, zeigen sich in der Orbita in nächster Umgebung des Augapfels besonders an dessen hinterem Ende und in der Nähe des Sehnerkleinere oder grössere, gleichfalls in stetigem Wachsthum begriffene ren, deren Natur von jenen im Inneren des Augapfels sich nicht atlich unterscheidet. Hierdurch entsteht mit Nothwendigkeit eine usion des Augapfels, eine Exophthalmie, deren Ursache unter obnden Verhältnissen stets mit grosser Wahrscheinlichkeit in dem andensein eines oder mehrerer retrobulbärer Tumoren gesucht werdarf. — Anstatt dieser solitären kleinen Orbitalgeschwülste fand in einigen Fällen eine dicke, dem Bulbus von aussen anhaftende ht einer ganz ähnlichen Geschwulstmasse, und gewöhnlich war alsdie Sklerotica an einigen, wenn auch nur ganz kleinen Stellen perso dass eine unmittelbare Communication statt fand. In einigen en selteneren Fällen, in welchen das ganze Innere des Augapfels Feschwulstmasse gefüllt war, liess sich jedoch bei der genauesten suchung, auf dem Durchschnitt nicht die geringste Spur einer nunication auffinden.

Ueberlässt man, bei zunehmendem Wachsthum der Geschwulst, Krankheitsverlauf sich selbst, so entsteht schliesslich Perforation tem Umfange, sei es in der hinteren Hälfte des Augapfels und gegen bita hin, sei es nach aussen und vorn. Die Geschwulstmasse verlt sich nunmehr in einen wuchernden Krebs, welcher mit neuen qual-Symptomen den unglücklichen Kranken belästigt. Durch den vielfach unten und gestörten Blutkreislauf entsteht Intumescenz der Augenen. Dieselben treten dick und blau über der Hautoberfläche herlas Augenlid selbst, besonders das obere, schwillt an, indem es die vordrängende Geschwulst zuweilen zu enormer Grösse ausgewird. Endlich vermag es den Tumor nicht mehr zu überdecken, be drängt sich durch die Augenlidspalte hindurch und wuchert nun üppiger, als ihm keine Widerstände mehr im Wege stehen. Die Region, in welcher man ein menschliches Auge zu sehen gewohnt wird erfüllt durch eine, zuweilen faustgrosse, nässende, leicht

blutende, übelriechende und eckelhaft aussehende Fleischgeschwulst, ren Anblick zuletzt kaum noch dem Arzt erträglich bleibt.

Ueber die functionellen Symptome bleibt wenig zu sagen,

wenn auch im frühesten Beginne noch einiges Sehvermögen oder viele noch quantitative Lichtwahrnehmung vorhanden war, so erlischt dass doch alsbald und für immer, wenn erst totale Loslösung der Netzhan – Die anfänglich nur zeitweise und in mässigem 6 auftretenden Schmerzen werden im weiteren Verlaufe in der Regel nuirlich und steigern sich nicht selten zu einer fast unerträglichen Bindem sie dem Kranken weder bei Tage noch bei Nacht einen Angblick der Ruhe gönnen. Nur in Ausnahmefällen sind die Schmersen sig oder gar nicht vorhanden.

Dies ist in wenigen Zügen das Bild des traurigsten Krankheits
standes, von dem das menschliche Auge befallen werden kann.

Be handlungs weise. — Es giebt nur Ein Mittel gegen de
eben geschilderte trostlose Krankheit, und dieses ist die möglichst ist
zeitige Entfernung des ganzen Augapfels. Dieselben Betrachtungs,
uns zur Empfehlung der frühzeitigsten Anwendung dieses äusen
Mittels bei Tumoren der Netzhaut geführt haben, gelten un
mehr noch für Tumoren der Choroidea. Mag man auch hier mehr noch für Tumoren der Choroides. Mag man auch hier leicht noch einmal zu der sicheren Ueberzeugung kommen, dass eine der sicheren und sie der moren giebt, welche einer regressiven Metamorphose fähig sind, so man in diesem günstigsten Falle doch nur ein der Phthisis verfallens mithin für immer functionsunfähiges Auge exstirpren, und wird, bei in zeitiger Exstirpation, sich vielleicht der Hoffnung hingeben dürfen einer steren Verschlennung des Hebels noch vorgebengt zu beben. Leider ist teren Verschleppung des Uebels noch vorgebeugt zu haben. Leider ist diese Hoffnung keine ganz zuversichtliche, denn nichts ist gewühlich als nachträglich nach solcher Operation, noch ähnliche Geschwilse anderen Theilen des Körpers sich entwickeln zu sehen, die allerme zu einem qualvollen, wenn auch erst nach jahrelangem Leiden einteten.
Ende führen. — Diese Aussicht ist freilich um so gewisser, je länge der operativen Hinwegnahme des Auges gezögert wurde. Indessen die Operation, wenn auch noch so spät ausgeführt, doch nie ganz bleiben. In spätester Zeit muss die Operation noch gemacht werden, ist sowohl in der Aussicht das Leben des Kranken dadurch zu verlängen als vielmehr nur deshalb um ihm für den Roet seines Lebens eine als vielmehr nur deshalb, um ihm für den Rest seines Lebens eine träglichere Existenz zu verschaffen.

#### Ablösungen der Choroidea.

Zuverlässig beobachtete Fälle von Ablösungen der Choroidea von unter ihr liegenden Sklera sind in vorophthalmoskopischer Zeit nur di die pathologisch-anatomischen Nachtorschungen von Stellwag\*)
v. Ammon bekannt gewesen, und galten damals als ein ganz besow seltener Befund. Die Diagnose während des Lebens, auf Grund (thalmoskopischer Untersuchung, wurde zuerst durch v. Gräfe \*\*) gest allein wir müssen hinzufügen, dass sich v. Gräfe äusserst vorsichig

<sup>\*)</sup> Die Ophthalmologie vom naturw. Standpunkt Bd. II. S. 98. Erlangen Stellwag versichert, dass er grössere Ergüsse von Serum zwischen Si und Choroidea nur dreimal gesehen habe, und dass bis dahin nur v. Am (Zeitschr. f. Ophthalm. Bd. II. S. 247) einen eben solchen Fall bescht habe

<sup>\*\*)</sup> Arch. f. Ophthalm. Bd. IV, Abthl. 2, 8. 225. Berlin 1858.

s so selten vorkommende Uebel ausspricht, und dass es sich in der von einem Tumor der Choroidea aurch das Ophthalmoskop gar , wohl aber durch den weiteren, mit einer Tumoren -Erkrankung g übereinstimmenden Verlauf und durch den Ausgang in Atrophia unterscheidet. Die Möglichkeit, dass es sich hier um einen guten sarkomatösen Tumor handle, welcher durch Schrumpfung, oder h Uebergang in Eiterung die spätere Atrophie des Bubus herbeit, lässt sich nicht mit Sicherheit ausschliessen; die Möglichkeit, dass ausgedehnter Bluterguss zwischen Choroidea und Sklera stattgefun-habe, schien dagegen, wegen des völligen Mangels einer sichtbaren ärbung der benachbarten Tneile, weniger glaubwürdig. Mit grösserer Zuversicht spricht sich Liebreich \*) über den frag-m Zustend eine und bemerkt dess wenn hinter einer abgelösten Netz-

m Zustand aus und bemerkt, dass wenn hinter einer abgelösten Netz-t und durch dieselbe hindurch die Gefässverzweigungen der Choroi-vollkommen deutlich gesehen werden können, nicht sowohl eine ache Ablösung der Netzhaut von der unter ihr liegenden Choroidea, vielmehr eine gemeinschaftliche Loslösung beider von der Sklera zu mosticiren sei. Inzwischen behauptet Schweigger, dass dieses bestehren sel. Inzwischen benauptet Schweigger, dass dieses balten von anatomischer Seite her doch noch der genaueren Aufklägbedürfe. Reichliche gerinnungsfähige Ergüsse zwischen Sklera und reidea habe er zwar bei Panophthalmitis öfter gesehen, allein es die sich hier um Krankheitsvorgänge ganz anderer Art. Ein vereinzelter, jedoch anatomisch sehr genau beschriebener Fall, has des Vorkommen von Choroidealsblösungen ausser Zweifel stellt.

her das Vorkommen von Choroidealablösungen ausser Zweisel stellt, ber seither noch von Dr. Iwan off \*\*) veröffentlicht worden. Die oidea fand sich in diesem Falle in ihren ganzen Umfange von der ra gelöst und nur noch durch einige durchtretende Gefässchen, beers am hinteren Pol des Augapfels, mit derselben verbunden. Die as war überall der Choroidea fest anliegend. Das zwischen der letzund der Sklera vorfindliche Fluidum zeigte alle Eigenschaften eines bhnlichen, unter die Retina ergossenen serösen Exsudates. Unter übrigen pathologischen Veränderungen erwähnen wir nur noch die efundene tiefe Druckexcavation der Papille, die Verdickung der roidea und gewisse eigenthümliche, histologische Anomalieen im Glasser (Vermehrung der Physaliphoren) und in der Retina.

Die differentiell-diagnostischen Merkmale der Choroideal- und der ein-

en Netzhautablösung bestehen darin, dass die Ablösung der Choroidea wie ein glattes, prallgespanntes Kugelsegment darstellt, welches mit erst scharfer Begrenzung in den Glaskörper hineinragt, keine Spur von ung zeigt, und bei den Bewegungen des Augavfels durchaus nicht rt. Der glatte Tumor hat eine ins Röthliche spiesende Färbung, und der Oberfläche desselben sieht man hinter den Netzhautgefässen auch der Obernache desselben sieht man innter den Netzhautgetassen auch i die Gefässe der Choroidea mehr oder weniger deutlich durchschimL.— An den Grenzen des Tumor sah man gewöhnlich wie die Netzetwas weiter abgelöst war und über den scharf einspringenden kel, welcher von dem Tumor und dem übrigen Augengrunde gebildet le, sich hinüber spannte. Im weiteren Verlaufe vergrössert sich die hautablösung mehr und mehr, bis zur Ablösung in toto, und das il endigt regelmässig mit Atrophie des Augapfels.

"Wer zum ersten Male diese Geschwulst in ihrer eigenthümlichen

Archiv f. Ophthalm. Bd. V. Abthl. 2, S. 259. Berlin 1859. Ebendas. Bd. XI, Abthl. 1, S. 191. Berlin 1865.

Farbe, Prallheit und Grösse zu Gesicht bekommt — sagt Liebreiel wird sich des Gedankens nicht erwehren können, dass es sich hier ein bösartiges Neugebilde handele, und auch die später allmälig hie kommende totale Netzhautablösung wird ihn hievon nicht abbringen die sich allmälig einstellende Irido-Choroiditis mit dem traurigen I in Atrophia bulbi, ihn von der Besorgniss vor einem noch schlimm Ausgange befreit."

### Rupturen der Choroidea.

Es sind bereits mehrere Fälle bekannt geworden, in denen Ruptur der Choroidea, in Folge heftiger Verletzungen, welche den Aapfel trafen, statt gefunden hatte\*). Der ophthalmoskopische Bel zeigte sich so eigenthümlich, und war un allen Fällen so übereinstimm dass, im Zusammenhalt mit der vorausgegangenen Verletzung, an Richtigkeit der gestellten Diagnose nicht gezweifelt werden kann. Die Verletzung zeigte sich stets als ein schmaler, streifenform

ein- oder mehrfacher Riss, welcher sich über eine grössere oder ringere Strecke des Augenhintergrundes hindurchzog, und über weld die Retinalgefässe unverändert hinwegliefen. (Siehe Taf. II, Fg. Nur in einem Falle erschien ein einziges grösseres Retinalgefäss gen

falls unterbrochen und zerrissen.

In einem, wenige Wochen nach stattgehabter Verletzung untersiten Falle, zeigte sich der Riss von rothbrauner Farbe und in seiner in mittelbaren Nachbarschaft fanden sich in geringer Ausdehnung, strein förmige Choroidealecchymosen. Nach mehrmonatlicher Beobachtung schwand die Ecchymose, und jes blieb an deren Stelle eine lichten Pigmentirung zurück, welche im weiteren Verlaufe sich noch mehr sich bellte an dess schlieselich nur noch ein blendend weiseser von freie hellte, so dass schliesslich nur noch ein blendend weisser, von fein bräunlichen Linien umränderter Streif zu sehen war. In den ander längere Zeit nach vorausgegangener Verletzung untersuchten Fällen ze sich ein sehr heller, mit rostbraunen Pigmentmassen geränderter Steile dessen Breite (in einem Falle) dem halben, und dessen Länge dem für fachen Durchmesser der Papille des Sehnerven gleichgeschätzt wurde.

Es geht aus der Beschreibung dieser Fälle klar hervor, dassi der That, traumatische Rupturen der Choroidea ohne gleichzeitige, et erhebliche Verletzungen der Retina oder der Sklare vorkommen könnt.

erhebliche Verletzungen der Retina oder der Sklera vorkommen könne und dass sich die getrennten Wundränder der Choroidea nicht wied vereinigen, sondern eine klaffende Spalte zurücklassen, durch weld

die unbedeckte Sklera zuweilen glänzend weiss hindurchschimmert.

Das Sehvermögen, welches sich in zwei Fällen so gut erhalt. hatte, dass grössere Druckschrift noch mühsam entziffert werden kom argumentirt gleichfalls dafür, dass die Alterationen der Netzhaut, we stens relativ, geringer waren, als man es nach dem Verhalten der (roidea hätte erwarten dürfen.

#### Tuberculose der Choroidea.

Tuberkel in der Choroidea sind — unseres Wissens - im lebei Auge bis jetzt noch nie beobachtet worden, obwohl sie ohne Zweife

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmol. Bd. I, Abth. 1, S. 402. Berlin Hosp. Rep. II. Oct. 1860. — De Rupturis Choroidese. Berlin 1854 u. Opht Ferd. Hillenkamp. Bonnae, 1865.

Standpunkt der Wissenschaft, unbedenklich als panügend bezeichnet werden. Dagegen hat man tuberkulöse Infarcte der anatomischen Untersuchung todter Augen wiederholentlich beobet, und namentlich gebührt Manz\*) das Verdienst, solchen Cholealtuberkeln ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt zu haben.

Manz fand, bei der anatomischen Untersuchung einiger Augen, in Choroidea kleine weisse grauliche Erhabenheiten welche in jeder Be-

Manz fand, bei der anatomischen Untersuchung einiger Augen, in Choroidea kleine weiss-grauliche Erhabenheiten, welche in jeder Bebung den Charakter tuberculöser Ablagerung verriethen. Bei allgemeinen Section war in allen Fällen, ausgedehnte Miliartusulose in den verschiedensten inneren Organen, in der Lunge, in der Ira, im Peritonäum, in dem Ueberzuge der Leber und der Milz, so im Inneren dieser Organe, in den Gehirnhäuten, in der Arachnoidea w. w. gefunden und nachgewiesen worden. Die vergleichende mikrostische Untersuchung solcher Tuberkel in anderen Organen mit jenen der Choroidea ergab ein völlig identisches Resultat: Zellen von vertiedener Gestalt und Grösse, mit einem oder mehreren Kernen, freie me und sehr zähe zusammenhängende amorphe Massen. Die Choroiseigte sich übrigens, selbst in nächster Nachbarschaft der Tuberkel völlig normaler Beschaffenheit. Es fanden sich nicht einmal an diestellen Verwachsungen mit der Sklera und es war kaum eine, dem Icke der kleinen Erhabenheit zuzuschreibende, leichte Veränderung in a Pigmentepithel bemerkbar, dessen einzelne Zellen zum Theil nur ihre male Form verloren und eine mehr rundliche Gestalt angenommen en, zum Theil keine Kerne mehr enthielten und über dem Tuberkel Eleine Häufchen zusammengebacken, oder in ihrem normalen Zusamhange unterbrochen waren. Mit Recht verwirft daher auch Manz Ausdruck Choroiditis tuberculosa, da es sich hier offenbar nicht um verkulisirung eines entzündlichen Exsudates, sondern einfach um Tukel in der Choroidea handelt.

Diese anstomisch aufgefundenen Choroidealtuberkel hatten ihren in der mittleren Gefässschicht der Choroidea und hatten höchstens Grösse einer kleinen Linse. Bei genauerer Durchforschung fand sich och noch eine ziemliche Zahl mikroskopisch kleiner Knötchen, welche dieselben mikroskopischen Elemente und überhaupt denselben hilogischen Charakter zeigten. — Interessant ist das Verhalten der Esswandungen in nächster Nachbarschaft, oder in diesen Knötchen bst. Fast durch alle Knötchen, sowohl durch die grösseren wie auch rich die kleineren (mikroskopischen) zog nämlich ein Gefässchen mitten durch. Die Adventitialschicht dieser Gefässchen zeigte sich auflend verändert, breit, wie aufgefasert und enthielt eine überratend grosse Menge von Kerngebilden. Die Kerne waren aber nicht zin ihrer Menge nach vermehrt, sie waren auch in Form und Grösse ändert, ja es fanden sich sogar, an der Stelle einfacher Kerne, wirkte Zellen. Es war also hier eine lebhafte Kernwucherung in der Adtitia entstanden, welche an einzelnen Stellen sogar bis zur Zellenbilig geführt hatte. Der Uebergang dieser kleinsten Wucherungsheerde bis den grösseren, das Gefäss ganz einhüllenden Tuberkelknötchen war

<sup>\*)</sup> Archiv L Ophthalmol. Bd. IV, Abthl. 2, S. 120. (1858) und Bd. IX, Abthl. 3, S. 188. (1868).

leicht nachzuweisen; kurz es liess sich zeigen, dass eine grosse dieser kleinen Knötchen als Produkte der ebenbeschriebenen Verteilten den Gefässwandungen aufzufassen seien. Indessen nen die Gefässwandungen, wenn auch der häufigste, doch nicht der schliessliche Heerd der Tuberkelbildung in der Choroidea zu sein. It sieht sich wenigstens zu der Annahme veranlasst, dass in der Kallen auch die pigmentlosen Stromazellen die Entstehung von Takeln veranlassen können, während die pigmentirten Stromasellen unbetheiligt zu bleiben scheinen.

#### Drusige Verdickungen der Glaslamelle.

In der Glaslamelle der Choroidea finden sich, wenn man die niet sten Grade mitbeachten will, nicht ganz selten schon bei Erwacht jeden Alters, und sehr gewöhnlich jenseits des 45. Lebensjahres, lich in höheren Lebensaltern, zwischen dem 60. und 70. Jahre, fast est ant, gewisse Veränderungen, welche nicht gerade als pathologie Producte, sondern vielmehr nur als senile Veränderungen aufzufassen

Die auffälligste und häufigste dieser Veränderungen auszussest die kung der Glaslamelle, wobei bald ausgedehntere, flachere Phrmit mehr oder weniger wellenförmiger Oberfläche, bald kugelig-dra Hervortreibungen auf der Netzhautseite derselben sich bilden. Donden und Heinr. Müller \*\*) entdeckten diese Veränderungen fast gleichst jedoch gebührt dem Letzteren das unbestreitbare Verdienst diesel am sorgfältigsten untersucht, und namentlich auch ihren wahren Six mit

tig erkannt zu haben.

Von der Fläche, und unter entsprechender (etwa 200facher) ver grösserung betrachtet, erscheinen die drusigen Verdickungen gans ät lich wie Colloidkugeln, welche die Pigmentzellen emporheben, aus eine derdrängen, oder endlich völlig zerstören, wobei deren Inhalt in ran freier Pigmentmolecüle entleert wird. Man bemerkt aber, weder dad Jod allein, noch durch Jod und Schwefelsäure irgend eine charakteristische Reaction. Im Profil gesehen, geben sie sich unverkennbar als Aufgerungen und Verdickungen der Glaslamelle zu erkennen, mit weder sie auch in allen ihren chemischen Eigenschaften völlig übereinste men. Nur in Bezug auf Durchsichtigkeit verhalten sich die verdickten Partieen etwas anders; sie erscheinen mitunter etwas geblich und trübe oder sie haben auch wohl ein opalisirendes Ausehen. Nicht selten finden sich feine Kalkkörnchen in grosser Mense in den verdickten Stellen eingelagert, oder man erkennt auch wol eine durchziehende feine Linie, welche die Grenze zwischen einer jüngere und einer älteren Auflagerung andeutet; denn dass die Verdickung durch Auflagerung zu Stande kommt, scheint, abgesehen von diesen mitunte deutlich sichtbaren Demarcationslinien, auch daraus hervorzugehen, dass die oberflächlichsten Schichten gewöhnlich eine etwas geringere Resistent gegen chemische Agentien verrathen. Vielleicht darf man annehmen, das der Prozess der Ablagerung zuweilen sehr langsam und allmälig, zuweilen aber in rascheren Stössen vor sich geht. Mitunter sieht man mehrere Verdickungen in eine einzige drusige Gruppe mit ungleichmässiger Oberfläche zusammenfliessen, auch können sie alle möglichen Uebergang-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. I, Abthl. 2, S. 107 bis 118. Berlin 1855. \*\*) Ebendas, Bd. II, Abthl. 2, S. 1 bis 65. Berlin 1856.

sen, von einfachem, diffusem und unbestimmt begrenztem Dickerwerbis zu stark convexen, oder kolbigen, knopfförmigen und gestielten

bungen annehmen.
Kalkkörnerconglomerate finden sich übrigens in höherem Alter und verdickter Glaslamelle nicht nur in dieser, sondern auch in der Choles, und hier zuweilen in solcher Menge, dass sie mit freiem Auge that sind und also auch mit Hülfe des Augenspiegels im lebenden ge erkennbar sein müssten (0,05 bis 0,5 Mm.).

Die Vertheilung der verdickten Stellen der Glaslamelle und der ikkörnerhaufen an der inneren Choroidealoberfläche lässt nicht viel telmässigkeit erkennen doch scheint es als oh sie sich vorzugsweise

gelmässigkeit erkennen, doch scheint es, als ob sie sich vorzugsweise den, den Intercapillärräumen der Choriocapillaris entsprechenden len entwickelten. An der Innenfläche des Ciliarkörpers kommen die selig-drusigen Körper nicht mehr vor, wohl aber finden sich dort zu-len diffuse Verdichtungen der Substanz, und sehr häufig Ablagerung Kalkkörnern.

Schliesslich wollen wir hier noch die Bemerkung hinzufügen, dass binr. Müller auch an anderen Glashäuten, an der Descemet'schen mbran, an der Linsenkapsel, an der Hyaloidea und Zonula Zinnii liche Veränderungen gefunden hat wie an der Glaslamelle der

proidea.

## DIE KRANKHEITEN DER SKLERA

Die Sklera ist die einfache Umhüllungshaut des Angaphinksie nimmt daher physiologisch sowohl wie pathologisch einen sehr geordneten Rang ein, und ihre Erkrankungen dürfen daher füglich wie ein Anhang zu den intracculären Krankheiten behandelt werden. Ihrer histologischen Natur nach besteht die Sklera aus Fassen von sehr dieht en zien der geschen der verbende werden werde

von sehr dicht an einandergelagerten Bindegewebselementen, welch jenigen der Sehnervenscheide vollkommen ähnlich sind. An eine Blutgefässen ist sie ausserordentlich arm, auch lassen sich die Gefine schwer injiciren, (vermuthlich wegen der Dichtigkeit der Skleral-Sträts weshalb die Sklera mitunter, wiewohl irrthümlich, als eine vollkommen fässlose Membran geschildert worden ist; dagegen treten tast alle mitunten des inneren Auges dienenden Gefässe durch dieselbe aus und hierdurch gewinnt sie eine für die Erkrankungen der inneren Oudes Auges sehr wichtige Bedeutung. An Nervenelementen ist sie gfalls ausserordentlich arm, wenn auch das spärliche Vorkommen

des Auges sehr wichtige Bedeutung. An Nervenelementen ist se falls ausserordentlich arm, wenn auch das spärliche Vorkommen ben nicht vollständig bezweifelt werden darf.

Was die Erkrankungen der Sklera betrifft, so können wir der dieselben um so rascher hinweggehen, als sie grösstentheils bereit den Erkrankungen der Choroidea und der Conjunctiva eine gelegestäberücksichtigung gefunden haben. Sowie die Sklera in anatomische beziehung als ein Organ von wenig hervorragender Dignität betreit werden muss, so sind auch ihre eigenthümlichen Erkrankungen ihrer Nachbarorgane in engster Beziehung. — In Bezug auf ent zündlichen Affectionen bleibt uns soviel wie gar nichts mehr nebzuholen übrig, indem dasjenige, was hierüber zu sagen ist, theils bei Gelegenheit der Scleroticochoroiditis posterior, theils bei Besprechung der Bindehautkrankheiten, als Entzündung des Unterbindehautgewebes breits erörtert worden ist. In der That erscheint die Sklera in beim Fällen nur als ein an der Haupterkrankung participirendes Organ, wen es gleich ott schwer oder unmöglich sein dürfte, darüber zu entscheide, welches Organ das zuerst und vorzugsweise erkrankte gewesen sein met Eine primäre Skleritis — mit einer einzigen Ausnahme, von welche welche Gerodieter Weise auf die Choroidea oder auf das subconjunctivale Binden gewebe übergeht, dürfte anatomisch kaum vorkommen und klisch nicht nachweisbar sein.

#### Sklerektasie.

Vorzugsweise als Folgezustände entzündlicher Vorgänge, an denen Sklera sich in sehr bemerkbarem Grade betheiligt, müssen die Sklerta sie en, die Ausbuchtungen der Sklera, oder — wie man sie am wöhnlichsten nennt — die Staphylomata Sklerae betrachtet wera. Wir haben namentlich bei Besprechung der Skerotico-Choroidipost. hervorgehoben, dass in allen einigermaassen vorgeschrittenen aden dieser Erkrankung, in der nächsten Umgebung der Papille oder ih am hinteren Pol des Augapfels, eine oft schon im Leben — bei cirter Innenstellung des Auges — deutlich sichtbare Hervortreibung der Augapfeloberfläche bemerkt wird (Staphyloma postieum Scarpae). see Hervortreibung berüht am Wahrscheinlichsten auf einer entzündnen Erweichung und Verdünnung des Skleralgewebes, und muss
sahalb, als locus minoris resistentiae, dem inneren physiologischen
ucke am leichtesten und weitesten nachgeben; um so mehr aber
ch, wenn der innere Druck in krankhafter Weise erhöht ist. Dersichen sogen. Staphylome können indessen auch an jeder anderen
eile der Augapfeloberfläche vorkommen, sobald sich irgendwo eine
sumscripte Choroiditis bildet, an welcher das Skleralgewebe Theil
mmt. Nur die Insertionsstellen der Augenmuskel scheinen der Entstehung
m Skleralstaphylomen ein wirksames Hinderniss entgegenzustellen, den m Skleralstaphylomen ein wirksames Hinderniss entgegenzustellen, denn m beobachtet dieselben immer nur in den von den Augenmuskeln Bigelassenen Zwischenräumen.

Skleralstaphylome zeichnen sich noch besonders aus durch eine Euliche Färbung, welche an der verdünnten Stelle, wo der finstere Au-enraum wie durch ein trübes Medium durchschimmert, bemerklich wird. Usserdem zeigen aber diese bläulich verfärbten Stellen, bei genauerer esichtigung, immer auch eine stärker gewölbte Abweichung von der brigen Kugelkrümmung des Augapfels. Ganz besonders häufig sieht an solche Skleralstaphylome in Folge von Cyklitis entstehen, wobei unn der Sitz derselben stets in nächster Umgebung des Hornhauten des Sitz derselben stets in nächst nicht nach entstehen nach hechgredie ades sich vorfindet. Ja, man sieht nicht ganz selten, nach hochgradir und weit vorgeschrittener Cyklitis, den ganzen Hornhautrand umge-n von einem vollständigen Kranz staphylomatöser Erhebungen. won einem vollständigen Kranz staphylomatöser Erhebungen. iese die Hornhaut ringsumgebende Skleralparthie, welche der Lage ch dem Ciliarkörper entspricht, zeigt sich unter solchen Verhältsen entweder gleichmässig gedehnt, wobei sich der Augapfel gegen Hornhaut birnförmig verjüngt, oder sie zeigt sich ungleichmässig gelig, so dass sie aus einer grösseren Anzahl mit einander confluinder Staphylome zusammengesetzt erscheint (Cirsophthalmus). Endh kann auch noch, in Folge von Verdünnung der Sklera in ihrer gann Ausdehnung, eine enorme Vergrösserung des ganzen Augapfels, eine isdehnung der ganzen Skleraloberfläche, an welcher auch die Hornut in entsprechender Weise Theil zu nehmen pflegt, zu Stande kommit in entsprechender Weise Theil zu nehmen pflegt, zu Stande kommit in entsprechender weisen als Folgezustand einer, besontes in jüngeren Jahren auftretenden, allgemeinen; schleichenden Choiditis angesehen werden muss, wurde in älterer Zeit als eine Art von ngenwassersucht aufgefasst (Hydrops camerae anterioris, Hydrops bulbi), id je nach seinen geringeren oder höheren Graden mit den Benennungen Hydrophthalmus und Buphthalmos (Ochsenauge) ausgezeichnet ie beiden letzteren Benennungen, welche nichts Verfängliches haben, nd mit Recht für den fraglichen Zustand beibehalten worden, dageSeits und Zehen den fraglichen Zustand beibehalten worden, dage-

gen können die ersteren etymologisch leicht zu falschen Vorstelle hinführen und sind daher als antiquirt zu verwerfen. Solche Zustände sind nun stets mit hochgradiger Hersbest Solche Zustände sind nun stets mit hochgradiger Herabetst der Sehschärfe, ja mit vollständigster Erblindung verbunden ist aber leicht zu ersehen, dass die Dehnung, welche die Chorei erleidet, wenn sie der Dehnung der Sklera vollkommen nachgeben nicht zu Stande kommen kann, ohne gleichzeitige, mehr oder weger erhebliche Choroidealatrophie, und dass zugleich (wie an anderer Steneits erörtert wurde) entweder eine, nicht selten totale Nethantlösung, oder jener Zustand der Ektasia Retinae (Siehe S. 624) estehen muss, welcher zuerst von Wedl beschrieben und abgebildet und ist. In beiden Fällen wird aber selbstverständlich das Schwengen gleich Null, oder doch fast ganz gleich Null werden müssen.

Da ein Skleralstaphylom wohl nie entsteht ohne gleich oder vorausgegangene partielle Choroiditis, so ist es nicht zu verweite wenn man an der Stelle des Staphyloms beide Membranen gewählt ziemlich fest miteinander verlöthet findet. Hierin mag zum Theil viele auch der Grund liegen, wesshalb Skleralstaphylome sich nicht his Unendliche vergrössern und verdünnen. Wenn nämlich die Herverlautung lediglich von der Verdünnung der Sklera abhängig wäre, so schäften als ob, bei gleichbleibendem intraoculären Druck, Verdünnung der Hervorbuchtung in stetiger Proportion zunehmen müssen. Nun land allerdings die staphylomatös hervorgetriebene Stelle, durch die Verlöthungen zwischen Choroides und Sklera wiederum eine größesen Stelle löthungen zwischen Choroidea und Sklera, wiederum eine grössere Fuite keit gewinnen; es kann aber auch sein, dass durch die Hervorbuchten selbst der innere Druck sinkt, oder dass durch die begleitende Atsphie der Choroidea die Ernährung der Augenflüssigkeiten leidet, man aus diesem Grunde der Druck herabgesetzt, und die nicht sein schliesslich eintretende Atrophie des Augapfels eingeleitet wird. Die Beurtheilung der Höhe des intracculären Druckes durch Betatut Beurtheilung der Höhe des intraoculären Druckes durch Betasten mit dem Finger ist wohl eine zu wenig empfindliche Methode, um the die fraglichen Vorgänge eine entscheidende Antwort gewinnen zu können: übrigens scheint es physikalisch fast nothwendig, dass durch eine zie lich rasch sich einstellende Ektasie der intraoculäre Druck, monest wenigstens, herabgesetzt werde, um vielleicht erst später auf seine normen. Höhe wieder zurückzukehren. Hiermit übereinstimmend würde sich auf der zuweilen deutlich intermittirende Verlauf der Erkrankung erklandes zu der zuweilen deutlich intermittirende verlauf der Erkrankung erklandes auch der Druck im Inneren des Auges atwas herabgesetzt worden. Druck im Inneren des Auges etwas herabgesetzt werden, und die Kranheit dadurch in ein zeitweilig stationäres Stadium eintreten, his sid die frühere Druckhöhe wiederherstellt und mit erneuter Stärke gegen die verdünnte Skleralwand andrängt. Auf solche Weise erklären sid die so oft beobachteten, schweise eintretenden Reurdescenzen diese Krankheitszustandes. Dass schliesslich eine bis aufs Aeusserste verdünnte Skleralwand horsten und zur Entlagen auf Aeusserste verdünste Skleralwand horsten und zur Entlagen auf den Aeusserste verdünste Skleralwand horsten und zur Entlagen auf den Aeusserste verdünsten und die Arabie eine bis sich die stehe die verdünkte schrift und die Arabie einstehe einstehe einstehe ein verdünkte schrift und die Arabie einstehe ei dünnte Skleralwand bersten, und zur Entleerung der Augapfelcontents Veranlassung geben könne, wie von manchen glaubwürdigen Autores versichert wird, ist zwar nicht ganz unwahrscheinlich; wir haben jedoch niemals die Gelegenheit gehabt dies selbst zu beobachten.

Behandlung. In Bezug auf die Behandlung des fraglichen Zestandes würde zunächst dasjenige zu wiederholen sein, was wir bereits bei jenen Krankheitsformen, aus welchen sich Skieralstaphylome entwickeln können (Choroiditis, Cyklitis, Sclerotico-Choroiditis) darüber bemerkt haben. Insofern es sich hier aber um eine Therapie handen

welche den weiteren Fortschritten des Uebels Einhalt zu thun ignet ist, so haben wir vorzugsweise an die druckvermindernden methoden zu erinnern, wobei als wirksamste Mittel die Mydriatica, wiederholten Paracentesen und ganz besonders die Iridektomieen worzuheben sind. Besonders durch die letztere Operation gelingt es reilen, den hochgradigen Folgeentartungen der Krankheit vorzubeugen. Da oft kaum noch von Erhaltung oder Wiederherstellung des Sehmögens die Rade ist so nimmt die Tridektomie hier beinehe den

mögens die Rede ist, so nimmt die Iridektomie hier beinahe den ng einer kosmetischen Operation ein; denn in der That, nachdem das avermögen bereits vollständig verloren gegangen, kann es sich noch. Verhütung desjenigen abschreckend widerlichen Zustandes handeln, welchem die Augapfel eine so enorme Grösse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grösse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grösse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grosse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grosse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grosse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grosse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grosse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grosse erreichen, dass sie sich iehesm aus den Augapfel eine so enorme Grosse erreichen, dass sie sich iehesm eine Grosse erreichen e ichsam aus den Augenhöhlen herausdrängen, in denen ihnen der Raum

enge geworden zu sein scheint.

Ist endlich dennoch dieser Zustand eingetreten, so kann es vormmen, dass Patienten, nicht sowohl die Wiederherstellung ihres Sehmögens, als vielmehr nur die Befreiung von ihrem, durch die überürliche Grösse und Difformität des Augapfels entstellten Aeusseren a Arste sich erbitten. Enhat auster solchen Umständen die Enuction des Augapfels ausgeführt, allein die völlig entleerte Augenhöhle tet einen kaum weniger widerwärtigen Anblick. Es hat desshalb 3räfe, als eine etwas besser zum Ziele führende Methode empfohlen, en Faden durch den vergrösserten Bulbus hindurchzuziehen und da-ch einen zur Phtisis Bulbi führenden entzündlichen Vorgang hervorzu-Es kommt hierbei Alles daraut an den Faden zur rechten Zeit, 1. sogleich beim Beginne entzündlicher Reactionserscheinungen, wieder entfernen, damit die Entzündung sich nicht bis zur Panophthalmitis gere und eine vollständige eitrige Schmelzung des Augapfels herbeigegere und eine vollständige eitrige Schmelzung des Augapfels herbeigert werde. In dem weit selteneren Falle, wenn nur das eine Auge
der Verunstaltung ergriffen, das andere aber vollkommen sehfähig
e, würde natürlicherweise alles nur darauf ankommen, einen für die
legung eines künstlichen Auges brauchbaren Stumpf zu erhalten. — Ein
eres Verfahren zur theilweisen Abtragung staphylomatös entarteter
;en ist von Critchett\*) in Vorschlag gebracht worden. Durch den
;apfel werden, parallel neben einander, 4 bis 5, mit feinen schwarzlenen Fäden versehene krumme Nähnadeln eingeführt, und zwar so,
s deren Ein- und Ausstichspunkte etwas jenseits der beabsichtigten
sionslinie gelegen sind. Nun wird mit einer kleinen Scheere ein
ck von beabsichtigter Grösse aus dem Augapfel herausgeschnitten,
auf werden die Nadeln ganz durchgezogen und die Suturen geschlossuf werden die Nadeln ganz durchgezogen und die Suturen geschlosso dass die Wundränder sich mit einander vereinigen. Gewöhnlich t Critchett die Fäden einige Wochen liegen und versichert, dass Heilung in der Mehrzahl der Fälle per primam erfolgt sei.

#### Skleritis.

Die Entzündung der Sklera, wenn sie als selbstständige und iso-Krankheit vorkommt, ist jedenfalls durch ihre unmittelbaren Symp-e nicht diagnostizirbar; sie wird es nur durch Mitleidenschaft der

On the operation of abscission in Staphyloma, Ophthalm. Hosp. Reports Vol. IV, pars 1, pag. 1. London 1863. Vergl. Monatabl. f. Augenheilkunde Jahrg. II. (1864) S. 32.

Nachbarmembranen und in's Besondere durch die Folgezustände, 🖼

Nachbarmembranen und in's besondere durch die Folgozustause, and denen der häufigste, die Skleralektasie, soeben besprochen wurda.

In Verbindung mit intensiveren Conjunctival - und Choroidele zündungen ist die Skleritis durchaus kein seltenes Vorkommina. giebt sich anatomisch durch Umwandlung der bindegewebigen Elemente Eiterzellen oder in Fettmolecüle zu erkennen, welche anfänglich nesterweise beisammensitzend gefunden werden. — Wenn nun sach nesterweise beisammensitzend gefunden werden. — Wenn nun such Skleralentzündung sich klinisch nicht als ein selbstständiges Krankleibild hinstellen lässt, sondern fast immer nur als accessorische Miteria kung anderer Organe sich darstellt, so verdient doch ein von Cossit bekannt gemachter Sectionsbefund ganz besondere Beachtung, institutionals weitere, nach dieser Richtung hin fortgesetzte Forschungen vielking dahin führen könnten, eine der wichtigsten und räthselhaftesten in krankungen des Auges — wir meinen das Glaukom — in seiner entwund ursprünglichsten Entstehung durch Skleritis zu erklären.

In dem erwähnten, von Coccius \*) als "entzündlicher Prozes in skleralen Bindegewebes" beschriebenen Befund eines glaukomatösen in ges fend sich das Bindegewebenetz der Sklera sum grössten Theil in

skleralen Bindegewebes" beschriebenen Befund eines glaukomatõsen in ges, fand sich "das Bindegewebsnetz der Sklera zum grössten Theil it tig entartet" und zwar in seiner ganzen Flächen- und Dickenausdehme und in einem Grade, wie er von dem genannten Beobachter noch ungesehen worden ist. Die Grundsubstanz erschien gelblicher und die ter als im Normalzustande, die fettig entarteten Bindegewebskörper mit ten sich vollständig mit Fettkörnchen erfüllt, und ausserdem fand sich diffuses Fett noch vielfach zwischen die Skleralfasern eingelagert. Diese Entartung zeigte sich vorzugsweise auf Durchschnitten der äquatorisien Augapfelgegend und in der hinteren Hemisphäre, ja sie erstreckte sich sogar bis an die Lamina cribrosa und selbst bis in dieselbe hinein. Wal aber in der Sklera keine fettig entarteten Gefässe aufgefunden werde aber in der Sklera keine fettig entarteten Gefässe aufgefunden weden konnten, so glaubte Coccius nur das saftführende Bindegewebest als den Hauptsitz und Ursprung der Skleralerkrankung ansehen zu missen; er bezeichnet den Vorgang als ein vollständiges Analogon der stigen Metamorphosen der Tunica intima der Arterien und erklärt in den vollsgenden Felle des Wessen des Glenkom's für eine fettigen Desemb vorliegenden Falle das Wesen des Glaukom's für eine fettige Degenertion der Sklera, welche durch die genannte Ernährungsstörung in
Schrumpfung einging, hierdurch den Augapfelinhalt fester umschloss mi
in Folge dessen unter einen höheren Druck versetzte.

Obwohl diese Beobachtung bis jetzt noch vereinzelt dasteht, w
würde ihr doch eine allgemeinere Bedeutung beizulegen sein, wenn sich
derselben weitere ähnliche Ergebnisse anreihen sollten. Inswische

muss aber hinzugetügt werden, dass die zeitherigen Untersuchunger-gebnisse andererer Forscher nicht ganz zu demselben Resultate geführ haben, und dass mithin der Coccius'sche Befund nicht ganz ohne Be-denken in directe Beziehung zur Glaukomkrankheit gebracht werden darf.

#### Die Verletzungen der Sklera.

Die Verletzungen der Sklera sind, an und für sich genommen, siehlich ungefährlich und heilen zuweilen mit ganz unglaublicher Leichtigkeit. Wenn in Folge derselben der Runn des Auges herbeigeführt wird, der überhaupt nur gefahrdrohende Zustände eintreten, so gehen diese, 🗯 ohne Ausnahme, von anderen mit verletzten Theilen aus.

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmol. Bd. IX, Abthl. 1, 8. 19. Berlin 1868.

perative Stich - oder Schnittwunden heilen gemeiniglich sehr rasch, rücklassung von kaum, oder von durchaus gar nicht mehr beren Narben. Nur nach Schieloperationen mit umfänglicher Entge Ger Skleralobertiäche sieht man zuweilen eine hartnäckige Skleder Episkleritis auftreten, welche indessen selten der Ausgangseiner gefährlichen Augenentzündung wird. Die grosse Indolenz leralgewebes gegen Verletzungen, und dessen ungemeine Heihigkeit, hat Veranlassung dazu gegeben, dass in neuerer Zeit zum der Katarakt-Extraction der Skleralschnitt wiederum mehr

ach zufälligen Verletzungen kommt es vor allen Dingen darauf an itteln, ob der verletzende Körper, oder Fragmente desselben in der zurückgeblieben sind. Viel seltener als in der Hornhaut bleibt n verletzender Körper in der Sklera stecken. Die Nachgiebigkeit i freien Skleraltheil des Augapfels bedeckenden Conjunctiva, und der id, dass der verletzende Körper diesen Skleraltheil in der Regel nur von der Senkrechten beträchtlich abweichenden Richtung trifft und r, von der Senkrechten beträchtlich abweichenden Richtung trifft und riel leichter von ihm abprallt als von der Hornhaut, mögen haupt-1 hieran Schuld sein. Inzwischen hat man doch schon oft ein in era steckengebliebenes Zündhütchenfragment, einen Holzsplitter, ein rengtes Stückchen Eisen oder dergl. aufgefunden und extrahirt; imer ohne die mindesten consecutiven gefährlichen Folgen zu beobach-Weniger selten wird die Sklera von einem fremden Körper perfomd dieser bleibt alsdann entweder in dem Auge stecken oder er rt auch wohl, wenn die Gewalt hinreichend gross war, an der entesetzten Stelle die Sklera zum zweiten Male, ohne der perforirten an sichtlichen Schaden zuzufügen. Die grössere Gefahr liegt alsn dem Zurückbleiben des fremden Körpers im Auge, woselbst er n dem Zurückbleiben des fremden Körpers im Auge, woselbst er trige Choroiditis oder Panophthalmitis hervorrufen, ja selbst in dem a Auge eine gefährliche sympathische Entzündung erregen kann, ir nicht rechtzeitig entfernt wird, oder wenn nicht im schlimmsten lurch Enucleation des verletzten Auges die Gefahren, von denen dere bedroht ist, glücklich abgewendet werden können. Man hat in auch einzelne seltene Fälle beobachtet, in denen z. B. ein ltchentragment die Sklera perforirt und an der entgegengesetzten an der Innenwand der Sklera sich festgekeilt hatte und daselbst lang sitzend geblieben war, ohne dem Auge merklichen Nachtheil gen. — Perforirt der Fremdkörper beide Skleralwände, dann er iræendwo in der Orbita zu verbleiben, wenn er nicht noch tiefer er irgendwo in der Orbita zu verbleiben, wenn er nicht noch tiefer knöchernen Wandungen oder wohl gar in das Gehirn eindringt selbst lebensgetährliche Entzündungserscheinungen hervorruft. it die Verwundung zwar penetrirend, der verletzende Körper aber ur ückgeblieben, dann hängt die Grösse der Gefahr hauptsächlich r Grösse der Wunde, und von der Dignität der mitverletzten ab. Je grösser die Wunde, um so mehr ist Glaskörperverlust zu be-Eine einfache, nicht complicirte Skleralwunde, welche kleiner in. ist, kann zwar schon einigen Glaskörperverlust veranlassen, nder derselben legen sich aber gemeiniglich noch leidlich gut genan der und verschliessen die entstandene Oeffnung. Beträgt aber nge der Wunde 3 oder 4 Lin. und darüber, dann klaffen die Ränrselben schon sehr beträchtlich, und es kann leicht ein sehr beder Glaskörperverlust hievon die Folge sein. Indessen hat ein beder Glaskörperverlust nicht unbedingt deletäre Folgen für das sorgan. Es bilden sich allerdings gewöhnlich flockige Glaskörperopacitäten; hiervon abgesehen hat man aber vollkommene Hinoch eintreten sehen, nachdem bereits mehr als 1/3, oder beinahe Glaskörpersubstanz verloren gegangen war. — Weit schlimm diejenigen Fälle, in denen der Ciliarkörper, die Iris oder die Liverletzt sind. Die beiden ersteren klemmen sich leicht in die Vnung hinein, verzögern die Heilung, oder geben wohl auch zu alle Entzündung im Inneren des Auges Veranlassung. Die verletzt pflegt dagegen, entweder ganz oder theilweise, aus der Wusseherauszutreten oder nachträglich cataractös zu werden. En verletzung der Choroidea und Retina ist bei penetrirenden Skieden als unvermeidlich vorauszusetzen. Hierbei muss aber früher (S. 609) erwähnten üblen Folgen während der Vermperiode wiederholt aufmerksam gemacht werden. Wenn näm Retina mitverletzt war, so kann durch narbige Retraction ein kürzung ihrer Oberfläche entstehen, welche sich nicht anders al Ablösung ausgleicht. Die verletzte Stelle bildet ein Vernarbt trum, von welchem faltige, zuweilen sehr weit reichende Erhebun Netzhaut ausstrahlen. Je grösser die Wunde und je weiter sie den hinteren Augapfelpol gelegen ist, um so grösser ist die Gefal die emporgehobenen Netzhautfalten den gelben Fleck erreichen Folge dessen das centrale Sehen vollständig und unwiederbringi stören. — Nicht selten werden bei compliciten Wunden auch genlider, die Hornhaut, der Thränenableitungsapparat u. s. w. wodurch indessen die Gefahren der Skleralwunden in der Regigesteigert werden.

Es können auch Rupturen der Sklera durch stumpfe verk Körper, durch einen Faustschlag aufs Auge, durch böswilliges I drücken der Augapfel mit dem Daumen (das "gouging" der Ameri durch zufälligen Stoss gegen eine Tischkante oder auf ähnliche Art v men, wobei jedoch gewöhnlich hochgradige Verletzungen aller i Theile des Auges, Rupturen der Choroidea, Dislocationen der Linse zugleich stattfinden. Bemerkenswerth ist, dass nach solchen Verlet eine Ruptur der Sklera weit leichter zu Stande kommt als eine der Hornhaut. Sehr gewöhnlich findet sich dann der Riss in E Nachbarschaft der Hornhaut, und parallel zu deren Peripherie; auch man zuweilen die durch den Skleralriss hindurchgetretene Linse oder theilweise, in Form eines kleinen, meistens nach oben die

subconjunctivalen Tumor.

Die Rupturen der Sklera finden sich fast immer nur in der we Hemisphäre des Augapfels, und zwar bis an die Gegend, in weld Conjunctiva sich auf die Innenfläche der Augenlider umschlägt. \(^1\) Cooper\*) erzählt aber einen Fall, in welchem der Riss in der \(^1\) Hälfte des Augapfels statt gefunden hatte. Der Glaskörper war es scheint — vollständig herausgetrieben worden, und der Glaskraum war durch ein grosses Blutcoagulum ausgefüllt.

raum war durch ein grosses Blutcoagulum ausgetüllt.

Es darf im Vorbeigehen auch wohl noch angemerkt werden, wenn das Auge von so groben Insulten getroffen wird, wie sie sind, um eine Berstung des Augapfels zu Stande zu bringen selten auch Ohnmachten, Erbrechen, Pulslosigkeit und andere, vorübergehende Störungen des Allgemeinbefindens beobachtet wer

<sup>\*)</sup> On wounds and injuries of the eye. pag. 197, London 1850.

Verletzungen durch chemisch wirkende, oder ätzende Substanzen, geschmolzene Metalle u. dergl., wenn ihre Wirkungen bis an, oder die Sklera reichen, pflegen in gelinderen Fällen ein Symblepharon kaulassen, in schwereren oder tiefer greifenden Fällen (geschmolzene auf die inneren Gebilde überzugehen und zur Panophthalmitis

Die Behandlung richtet sich ganz nach den näheren Verhältnis-er Verletzung. Im Allgemeinen dürfte, sogleich nach der Verletzung, nergische Anwendung eiskalter Compressen unter allen Umstän-ind in den meisten Fällen auch örtliche Blutentziehungen in nächster barschaft des Auges, so wie der ganze übrige antiphlogistische Hei-trat von günstiger Wirksamkeit sein.

im Uebrigen muss man sich bemühen, die speziellen Indicationen ichst zu erfüllen. Wenn fremde Körper am oder im Auge zurückben sind, so müssen sie unbedingt entfernt, nöthigenfalls sogar der Augapfel herausgenommen werden, damit das andere Auge nicht von uthischer Entzündung ergriffen werde. — Bei kleineren nicht verunrei-ze Wunden genügt in der Regel ein mässig angeschnürter Druck-ind; man sieht mit dieser Hülfe oft sehr rasche und vollstän-Heilung eintreten. Aber auch bei grösseren Wunden sollte man sich is anderen Mittels bedienen, und namentlich, wenn Iris oder Ciliarr oder Choroidea vorgefallen war, sich nicht verleiten lassen durch
swöhnlich doch erfolglose — Repositionsversuche die ohnehin schon
sich lieber darauf beschränken, das Vorgefallene und in die Wunde
sklemte, soweit es möglich ist, mit der Scheere zu entfernen. Eine
tur durch die Wundränder der Sklera zu legen, wie von Einigen
sied scheint uns kein amnfehlenswerthes Verfahren: wir würthen wird, scheint uns kein empfehlenswerthes Verfahren; wir würcher dazu rathen, erforderlichen Falles, durch eine passend ange-Conjunctivalsutur, die Wundränder einander zu nähren. Dagegen der Wunde nur von guter und günstiger Wirkung sein kann.
Wenn die Wunde noch klafft, und etwas Glaskörper zwischen die
mdränder gelagert ist, so bedeckt sich dieser nach 2 oder 3 Tagen mit

trüben, graubläulichen oder schiefergrauen Schicht — in ähnlicher be, wie dies bei Gelegenheit der Glaskörperentzundungen und der Glaskorperentzundungen und der State die ber sich das Narbengewebe hervorbildet, und durch welches später die dem Glaskörper anfänglich nur lose aufliegt und sich nach und nach und nicht etwa beleidigt und nicht etwa beleidigt wohl gar entfernt werden. Sie regenerirt sich bald nach ihrer Entung, und es würde — wenn nicht noch Schlimmeres — wenigstens

erzögerung der Heilung die nothwendige Folge dieser unbesonn Reinigungsversuche sein.

Nach Rupturen der Sklera oder nach sehr grossen und tiefdringen-Nach Rupturen der Skiera oder nach sehr grossen und tiefdringen-Wunden kann die erforderliche Behandlung eine sehr verschiedene den, je nach der Verschiedenartigkeit und Intensität der Mitver-ungen. Zwar werden auch hier in den ersten Stunden oder Tagen der Verletzung kalte Compressen und örtliche Blutentziehung vortheilhafter Wirkung sein, allein nicht selten wird in späterer Zeit Kälte den Kranken unangenehm, und gemeiniglich wird alsdann — zu-wenn beginnende Suppuration des Augapfels eintritt — der Rath eilt, die Kälte durch feucht-warme Cataplasmirung zu ersetzen, um die eitrige Schmelzung zu beschleunigen und den Process dadurch als kürzen. Nach unseren Erfahrungen ist indessen dieser Rath als zweckmässig. Die Kälte, in richtiger Weise angewendet, haben i den Kranken nie lästig werden sehen; sie ist uns stets als das bei örtlich schmerzstillende Mittel erschienen, wogegen durch warme Breis schläge die Schmerzen, wenn sie schon vorhanden sind, nicht sch entschieden gesteigert, und wenn sie nicht vorhanden sind, dadurch is vorgerufen werden. Wir ziehen es daher vor, so lange über Schme haftigkeit geklagt wird, mit Kälte fortzufahren, und haben in eine Fällen sogar zu continuirlichen Irrigationen mit mässig kaltem Wass welche einige Zeit hindurch Tag und Nacht fortgesetzt wurden, sere Zuflucht genommen, ohne eine nachtheilige Wirkung bemerkt zu ben. — Nicht selten wird es indessen nöthig, bei hinzutretenden (fieb haften) Störungen des Allgemeinbefindens, den Constitutionsverhältnis des Verletzten entsprechend, allgemeine Blutentleerungen, Laxantien 1 Nitrum mit Digitalis, kleine Dosen Morphium u. dergl. zu verordt oder selbst Mercurialien in Anwendung zu ziehen. Im Allgemeinen in der grossen Mehrzahl der Fälle wird man indessen vollkommen ge gend für die Wiedergenesung sorgen, wenn man den Patienten, bei gerer Diät und in einem mässig verdunkelten Zimmer, die grösstmögi Ruhe einhalten lässt. Selten, wenn nicht vielleicht Mitverletzungen Gehirns stattgefunden haben, oder fremde unentfernte oder unentfernt Körper zurückgeblieben sind, wird man solchen Verletzungen ernstlict und länger währende Störungen des Allgemeinbefindens, oder sogar Tod eintreten sehen.

Was die örtlichen Heilungsausgänge betrifft, so ist freilich i gewaltsamen Rupturen oder nach sehr umfangreichen Verletzungen Sklera das Sehvermögen meistens zerstört oder doch auf quantit Lichtwahrnehmung herabgesetzt. Es kann aber vorkommen, dass eingetretener Heilung durch eine künstliche Pupille noch etwas i geschafft werden kann. — Gewöhnlich entsteht nach grösseren letzungen eine faltige und narbig eingezogene Vertiefung an der be fenden Stelle der Skleraloberfläche, in welcher die Reste eingeklemmt wesener Choroidea oder Iris, als schwarze oder dunkelgraue Pigmrung, noch sichtbar bleiben. — In noch schwereren Verletzungställen, unter weniger günstigen Heilungsverhältnissen wird überdies das V men des Augapfels bedeutend reducirt, ja es schrumpft wohl ders zu einem ganz unansehnlichen Stumpf zusammen, an welchem oft k noch die Residuen der Hornhaut bemerkbar bleiben. Nicht selten der übriggebliebene Stumpf zu klein und zu unbeweglich, um de Einlegung eines künstlichen Auges einen erheblichen kosmetischen Einstellen und der Standard von der Standard von der Einlegung eines künstlichen Auges einen erheblichen kosmetischen Einstandard von der Standard von de

zuzulassen.

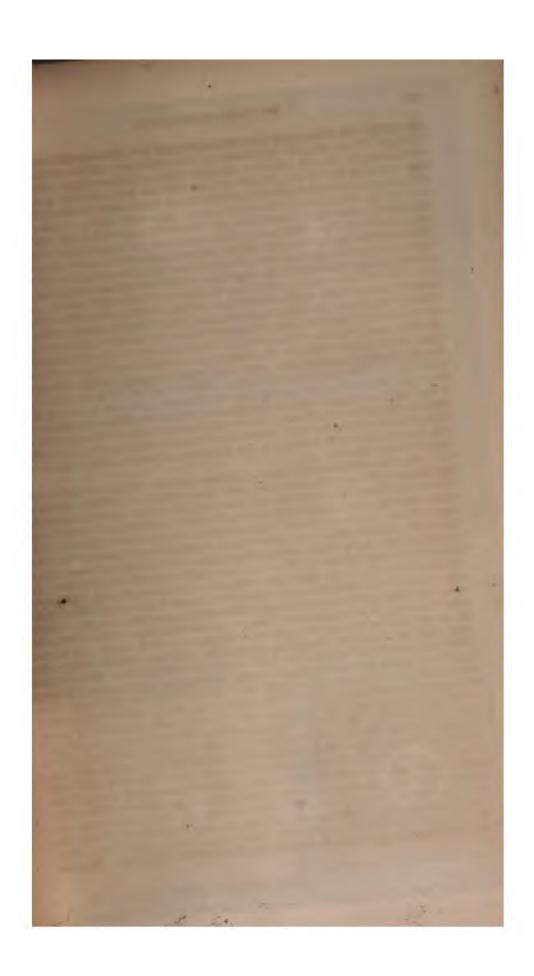



# Erläuternde Bemerkungen zu den chromolithographischen Tafeln.

Die Originalzeichnungen zu den Tafeln, welche diesem dritten Hefte unseres Handbuches hinzugefügt werden, verdanken wir — mit Ausnahme von Taf. I Fig. 1 u. 2, welche dem Liebreich'schen Atlas entnommen and — der Güte und Gefälligkeit des Herrn Dr. Zartmann, damaligem Assistenzarzte des Herrn Dr. Sämisch in Bonn. Die erläuternden Bemerkungen und Krankheitsfälle wurden uns freundlichst von Herrn Dr. Sämisch mitgetheilt und zur Veröffentlichung überlassen.

#### Taf. I.

Fig. 1 und 2. Embolie der Arteria centralis Retinae.

(Vergl. 8. 568).

Die beiden Abbildungen sind entnommen aus Liebreich's Atlas d. Ophthalmoskopie Taf. VIII, Fig. 4 und 5; ebenso auch die nachfolgende, dazu gehörige Krankengeschichte.

Ein 29jähriger Musiker hatte eine starke Hämoptoë gehabt und bemerkte am folgenden Tage, Morgens 9 Uhr, während er über die Strasse ging, ganz plötzlich eine schnell eintretende Verdunkelung des rechten Auges, die nach einigen Stunden wieder verschwand. Als er aber von einem Mittagsschlafe um 8½ Uhr erwachte, war das rechte Auge vollständig erblindet. Am folgenden Vormittage zählte er nur nach aussen, in einem kleinen Theile des Gesichtsfeldes und mühsam die Finger einer vorgehaltenen Hand, während in dem übrigen Gesichtsfelde nur hie und da noch einige quantitative Lichtempfindung nachweislich war. Schon damals, also 24 Stunden nach dem Eintritt der Erblindung, zeigte sich die in Fig. 1 dargestellte erhebliche Netzhautveränderung in der Gegend des gelben Fleckes, so wie die eigenthümlich rothe Färbung dieser Stelle. Die leeren Arterien mit den dunklen Gerinnseln, die verstopften Gefässe an der macula lutea, der Zustand der Venen mit der in ihnen sichtbaren verlagsamten Circulation, sicherten die Diagnose der Embolie, und eine von Prof. Traube, vorgenomene Untersuchung des Herzens ergab: "Insufficienz der Aortenklappen mit consecutiver Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels und wahrscheinlich leichte Stenose des Ostium venosum sinistrum. Vollständige Compensation."

Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächsten grösseres Gebiet des
Index ausbreitste. Schon am 6. Tage konnte, in Uebereinstimmung hierIn Räckbildung der Retinalveränderungen beobachtet werden. Die milchTräbung in der Gegend der Macula lutea hellte sich etwas auf und das rothe
In Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgenden Tage besserte sich das Sehvermögen soweit,
Im Laufe der nächstfolgen Tage besserte sich das Sehvermögen

feinsten, cholestearinartig schimmernden Pünktchen, welche später vollkommen verschwanden. Die Arterien erschienen zum Theil etwas stärker gefüllt, die dunkleren Stellen in ihnen nahmen dagegen an Dicke ab, und verschwanden dann ganz allmälig. Auch die feinsten Zweige, welche früher viel zu stark gefüllt und dunke, wie von ihren centralen Aesten abgeschnitten, um die Macula lutea herumgruppir waren, verschwanden gänzlich. Siehe Fig. 2.

#### Fig. 3. Macula lutea.

(Vergl. S. 527).

Dieselbe erscheint bei pigmentreichen Individuen mit schwarzem Haar und dunklen Augen, wie von einem runden, bisweilen mehr ovalen, hellglänzend spie gelnden Ring umgeben; die Macula selbst als ein nicht immer genau im Centrum desselben liegender dunkler Fleck, mit hellerem Punkt in der Mitte. Der spiegelnd, die Macula in ziemlich weitem Bogen umkreisende Reif, ist etwas grösser als die Pspille, und ist gewöhnlich nicht ganz auf einmal zu übersehn, sondern es blitzt bald hier, bald da ein Segment desselben heller auf. Die Gefässendigungen in der Umgebung haben alle die Richtung nach der Macula hin, schwingen sich leicht geboges über den hellen Ring hinüber und sind, ganz nahe der Macula, nicht weiter zu verfogen. Der, von dem innen scharf contourirten Reif umschlossene Theil zeigt eine etwas dunklere Färbung als der übrige Augengrund.

#### Fig. 4. Sehnervenschwellung.

Neuritis nervi optici in Folge von Tumor cerebri. Der stark ödematös geschwollene, röthlich getrübte Sehnerveneintritt ragt gleichmässig, mit steiler Erhebung über das Niveau der Netzhaut hervor. Dies zeigt sich besonders deutlich durch den abfallenden Verlauf der Gefässe. Die Contouren der Papille sind verwaschen und es erstreckt sich die ödematöse Infiltration der Retina, die Gefässe verschleiernd, noch etwas weiter nach der Peripherie hin tort. Die Venen erscheinen durch den erschwerten Rückfluss stark erweitert und geschlängelt, während an den Arterien noch keine wesentliche Veränderung wahrzunehmen ist.



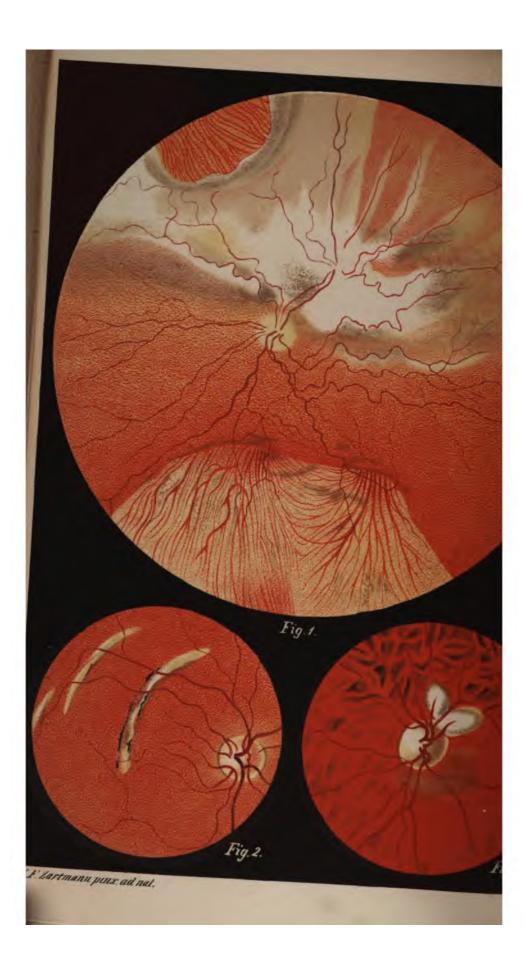

#### Taf. II.

Totale Ablösung der Netzhaut, umfangreiche Perforation derselben.

(Vergl. S. 606).

Petians, 53 Jahr alt, ist auf beiden Augen in Folge einer vollständigen Abläläg der Retina erblindet, als deren Ursache ein sehr stark myopischer Bau der
lägen angeschen werden muss. Das linke Auge zeigt bereits eine Trübung der
lies, während die brechenden Medien des rechten, eine Exploration des Augenlätergrundes ungehindert gestatten. Durch den leicht diffus getrübten Glaskörir gewahrt man in verschwommenen Contouren die Papilla nervi opt., von welcher
gewahrt man in verschwommenen Contouren die Papilla nervi opt., von welcher
is die Metahaut bis zur Peripherie bin abgelöst erscheint. Dies erkennt man soahl an dem abnorm geschlängelten, hie und da unterbrochenen Verlaufe der
reckenweise sehr dunkel aussehenden Gefässe, die bei Bewegungen des Auges
in Veränderung in ihrer gegenseitigen Entfernung zeigen, sowie auch an
n deutlich sichtbaren Falten der an verschiedenen Stellen bläulich - weiss erheinenden Netzhaut selbst, die bei den Bewegungen des Auges ein deutliches
hwappen erkennen lassen. Die Entfernung der Retina von der Choroidea geht
sserdem auch daraus deutlich hervor, dass man bei dem stark myopischen Baue
s Auges die Details der Netzhaut schon aus grösserer Entfernung im aufrechten
de wahrnehmen kann. Hervorsuheben ist sunächst das Aussehen des unteren
ripheren Abschnittes des Augenhintergrundes. Hier sieht man durch die Netzhaut
durch mit grosser Deutlichkeit die Ramification der Aderhautgefässe, offenbar in
lige einer Atrophie des Pigmentepitels an dieser Stelle. Sodann aber ist dieser
il noch dadurch ausgezeichnet, dass sich nach aussen und oben von der Papille
nmfangreiches Loch in der Retina vorfindet, durch welches hindurch ebenfalls
Aderhaut deutlich sichtbar ist. Die Ränder dieses Loches, das von nahezu
adratischer Form etwa das löfsche Areal der Papille einnimmt, (erfüllt ungefähr
die Hälfte desselben in der Zeichnung) sind nach der Glaskörperseite zu umger die Hälfte desselben in der Zeichnung) sind nach der Glaskörperseite zu umge-lagen. Hier besteht also eine freie Communication des subretinalen und Glas-rperraumes, allein sie hat nicht zur Wiederanlegung der Retina geführt. Patient terscheidet mit diesem Auge noch hell und dunkel, ohne Orientirung, und erkennt i grellem Tageslicht die Hand auf 1 Fuss Entfernung.

#### Fig. 2. Ruptur der Choroidea.

(Vergl. S. 786).

Linkes Auge einer 86jährigen Patientin. Derselben war ein Stück Holz gegen Auge geflogen und in Folge dieser Verletzung war eine erhebliche Störung des vermögens eingetreten. Als Pat. sich acht Tage nach der Verletzung in der Augenheil-stalt vorstellte, bemerkte man zunächst nur eine Mydriasis mittleren Grades. Durch vollständig durchsichtigen Medien hindurch gewahrte man jedoch eine Verändedes Augenhintergrundes, die, bei dem intacten Verlaufe der Netzhautgefässe, der Choroidea zu localisiren war. Man sah drei, zur Papille concentrisch gellte weissliche Bogen, von denen der grösste und am meisten nach innen gelese, die Macula lutea nach aussen nahezu berührte. Die Farbe dieser Bogen, über also die Matsbantssessen gang intact dahin zogen, war nicht ganz weiss, the also die Netshautgestesse ganz intact dahin zogen, war nicht ganz weiss, adem stellenweise roth, wie man auch in den dieselben begrenzenden Choroidealrtien einzelne, durch Bluterguss bedingte rothe Flecke wahrnahm. Bei normaler sentrischer Schschärse war die centrale auf 1/e gesunken, und es war ein centrales otom vorhanden, welches in seiner Ausdehnung und Form dem grossen weissen schar auf durch walches hindurch die Patientin milkem grossen weissen gen nahesu entsprach, und durch welches hindurch die Patientin mühsam grosse hrift entsifferte. Dieser Befund erklärte sich durch die Annahme einer dreifschen sptur der Choroides, welche, ohne dass die Umhüllungshäute des Auges verletzt ser ein fremder Körper eingedrungen, nur durch die Quetschung des Auges zu Stande

gekommen sein musste. Die drei bogenförmigen Risse vernarbten, die Apoplexi resorbirten sich oder umsäumten später die Ränder der Risse mit schwarzen Streifen. In diesem Stadium wurde die Abbildung verfertigt. Das Sehvermögen hob sich allmählig und wurde, während nach Verlauf von etwa 10 Wochen das Scotom verschwand, wieder ein normales.
In der Klinik des Herrn Dr. Sämisch in Bonn kam auch noch der nachfol-

gende Fall zur Beobachtung:

Einem 18jährigen Knaben war ein Stück Holz gegen das rechte Auge gefiegen und hatte, ohne die Umhüllungshäute des Auges zu verletzen, eine Zerreissung der Choroidea an zwei Stellen bewirkt, nämlich nach aussen von der Papille, wo man einen leicht bogenförmigen vertical gestellten Streisen wahrnahm, der sich nach oben hin gabelförmig spaltete. An der Macula lutea selbst, erschien die Ruptur als ein vertical gestellter Streisen, dessen Länge dem doppelten Papillendurchmesser gleich kam. Die Netzhaut war nicht zerrissen, allein auch nach eingetretener Vernarbung der Choroidealrisse, erhielt das centrale Schvermögen die normale Schärse nicht wieder, unzweiselhast desshalb, weil die Retina, von den in ihrer unittelbaren Nähe eingetretenen Choroidealveränderungen, gerade an ihrer empfindlichsten Stelle berührt wurde. lichsten Stelle berührt wurde.

### Fig. 3. Doppelt contourirte Nervenfasern.

(Vergl. S. 622).

Diese Figur zeigt einen Fall sogenannter Kaninchenbildung, welche physiologische Anomalie bekanntlich darin beruht, dass die markhaltigen Sebnervenfasern, weisse, meist stark reflectirende Flecke darstellen. Diese weissen Flecke schliessen sich in der Regel der Papille dicht an, oder ragen über die Grässe derselben, die aber im Uebrigen vollkommen scharf ist, etwas herüber, und vardecken zum Theil die Gefässe. Sehr selten finden sich diese Flecke erst in einiger Entfernung von der Papille vor, und nur zuweilen beschränken sie sich auf das Bereich der Papille selbst, wo sie uns immer in Form von Streifen erschienen. Obwohl die Leitung der Fasern durch diesen Markgehalt nicht behindert wird, heben sie jedoch an den von ihnen eingenommenen Stellen die Perception auf, so dass, wenn sie sich an die Papille anschliessen, eine ihnen conforme Vergrösserung des blinden Fleckes eintritt. blinden Fleckes eintritt.





### Taf. III.

### Fig. 1. Retinitis pigmentosa typica.

(Vergl. S. 577 u. f.).

Der 84 Jahre alte Patient, der zugleich an Schwerhörigkeit leidet, hat schon seinem 10. Lebensjahre eine Abnahme des Sehvermögens bemerkt, welche des mds besonders störend auftrat und sich bis in die letzte Zeit hin gesteigert hat. De eentrale Sehschärse beträgt ½, das Gesichtsseld ist ausserordentlich stark ventrisch beschränkt, so dass es, auf 1½ Fuss gemessen, einen Kreis von kaum Durchmesser darstellt. Ophthalmoskopisch constatiren wir den diese Krankheit zeichneuden Besund. Zunächst sindet sich eine sternförmige Trübung in der Ged des hinteren Poles der Linse vor, die das Bild des Augenhintergrundes etwas wischt. Die Eintrittsstelle des Sehnerven zelgt eine ausgesprochene Atrophie, wie aus der weissen Verfärbung und der erheblichen Volumsabnahme der Gesüsse liessen. Insbesondere sind die Arterien in ganz seine Stränge verwandelt, die nicht weit mehr über die Grenzen der Papille hinaus versolgen lassen. Die zhaut zeigt sich besonders gegen den Acquator hin, gleichsam übersät mit äust seinen, zierlichen, schwarzen Figuren, die gegen die Peripherie hin noch dichwerden, hie und da die Form von Streisen annehmend. Die Choroiden ist ebens nicht normal, eine seine weisse Tüpselung derselben verrüth eine Maceration Epitelschicht.

### Fig. 2. Choroido · Retinitis.

(Vergl. S 579).

Während sich dies Augenspiegelbild von dem mit Fig. 1 bezeichneten nicht sentlich unterscheidet, ist die hier abgebildete Krankheitsform doch eine durchaus lere. Wir finden auch hier eine weiss verfärbte atrophische Papille, erhebliche stännung der Netzhautarterien, wir finden auch hier zierliche, schwarze, in der ina liegende Flecke, die an einzelnen Stellen die Gefässe fast vollständig umhülbemerken aber zugleich ausgedehntere, hellere Partieen in der Choroidea. Hier die letztere umfangreicher atrophirt. Es handelt sich um eine Erkrankung, welche brachenlich in erster Linie die Chorioidea befallen, und dann erst zur Pigmenng der Retina geführt hat. Es ist in solchen Falle weniger der objective Befund, die Form des Austretens und der Verlauf der Functionsstörung, welche vor diagtischen Irrthimern schützen können. Wir vermissen hier die für die typische initis pigmentosa charakteristische Beschränkung des Gesichtsfeldes, das letztere eine normale Ausdehnung und können wir nur eine mässige Herabsetzung der tralen Sehschäfe nachweisen. Das andere Auge der 24 jährigen Patientin war phisch.

### ;. 3. Abgelaufene Retinitis mit Pigmentirung der Retina.

Die Netzhaut ist ziemlich atrophisch. Das Pigmentepithel der Chorioidea ist wach vertreten, daher die Intervascularräume deutlich. Das in der Retina befinde Pigment folgt nicht den Gefässen, sondern liegt in einzelnen Schollen zerstreut derselben. Die Entstehung dieses Retinalpigmentes ist auf Rechnung eines iehzeitigen Chorioidealprozesses zu schreiben.

### Taf. IV.

### Fig. 1. Retinitis bei Morbus Brightii.

(Verg. S. 583 u. f.).

Die Fig. zeigt das charakteristische Bild dieser Erkrankungsform, den schwellten, getrübten und verwaschenen Sehnerveneintritt mit weit nach Peripherie reichender, scharf begrenzter Infiltration der Netzhaut. In derselben chen die Gefässe streckenweise unter; in ihrer Nähe finden sich zahlreiche strichformige Extravasate. Nach unten sieht man aus der Intiltration heraus, ein Gefäss mit stark weiss retlektirenden Contouren hervortreten. Letzteres ist bedingt durch Bisstark weiss reflektirenden Contouren hervortreten. degewebswucherung der Adventitia Nach Innen d Nach Innen davon fällt eine feinstreifige Stelle mit kleinen, hellweiss reslektirenden Punkten auf, welche durch Sklerose der Nervesfasern und settige Degeneration des Bindegewebes bedingt sind. Die zerstreuten Plaues in der Umgebung der Macula lutea zeigen die aus dem Faserverlauf results rende, concentrische Anordnung.

### Fig. 2. Neuroretinitis ascendens.

(Vergl. S. 641 u. f.)

Der 28 jährige l'atient stellte sich im Febr. 1864 wegen geringer Abnahme seines Schvermögens und eines, seit kurzer Zeit eingetretenen Schielens seines recten Auges in der Anstalt vor. Wir constatirten vollständige Lähmung des Mabd. oc. dextr., eine Herabsetzung der Sehschärfe beider Augen auf ½ und beiderste eine starke Schwellung und Trübung der Papilla Nerv. opt. Wie man mit dem bindulären Ophthalmoskope deutlich wahrnehmen konnte, ragte die weissröthlich Masse, welche der Papille entsprach, stark in den Glaskörperraum hinein. Die Grünzen derselben waren vollständig verwaschen, der Umfang nahezn auf du doppelte erweitert. Die röthliche Farbe der weissgrauen Masse löste sich in eine große Menge, meist radienförmig gestellter Streischen auf. An den Gränze der ersteren bemerkte man umfangreiche Apoplexieen. Auffallend war der stark geschlängelte Verlauf, die erhebliche Volumszunahme der Netzhautvenen, welche mut Theil in die getrübte Papille untertauchten, während die Arterien erst ausserhalben wieder sichtbar wurden. In den peripheren Abschnitten des Augenhintergundes liess sich eine wesentliche Veränderung nicht nachweisen. Der Befund am linken Auge entsprach vollkommen dem am rechten. — Schon längere Zeit vor dem Eutritte der Augenkrankheit litt Patient an erheblichen Störungen seines Allgemeinbefindens, welche in ihrer Gesammtheit die Entwicklung eines Tumors in der Schalten. findens, welche in ihrer Gesammtheit die Entwicklung eines Tumors in der Schadelhöhle vermuthen liessen. Hierauf war auch ätiologisch die Erkrankung der An möhlig dahin geändert, dass im Mörz 1865 beiderseits vollständige Atrophie der Papille ausgesprochen war. Im April starb Patient an Erscheinungen, welche die früher gestellte Diagnose bestätigten. Die Section konnte leider nicht angestellt werden.

### Fig. 3 und 4. Glaucoma consecutivum simplex.

(Vergl. S. 724).

Patientin, 16 Jahr alt, litt schon seit dem 6. Lebensjahre an Entzündungen der Augen, will jedoch erst seit dem 12. Lebensjahre eine erhebliche Störung des Schvermögens, und zwar besonders am rechten Auge bemerkt haben. Rechts

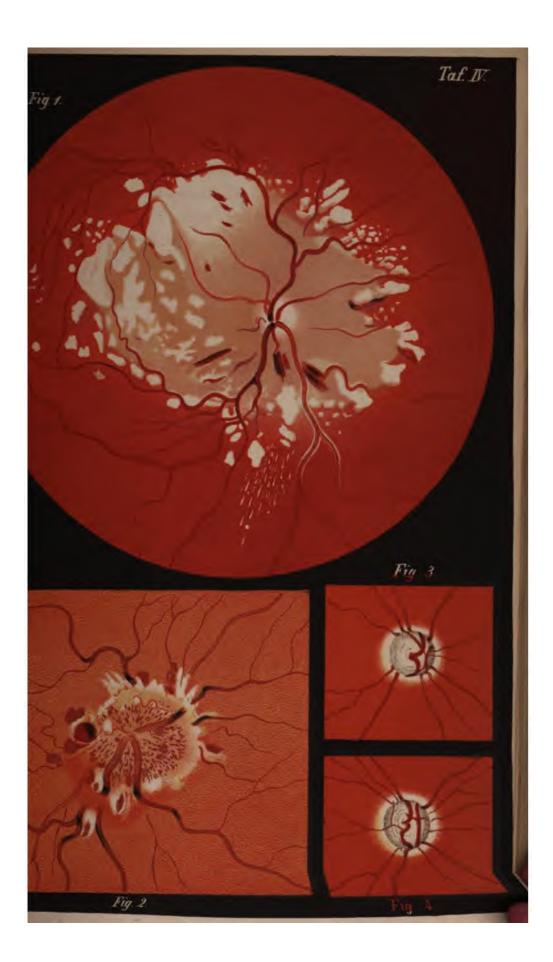

### Taf. V.

### Fig. 1. Choroiditis disseminata.

Die Fig. zeigt theils frische, zerstreut liegende, und nirgends confluirende Essudationsherde, namentlich nach Oben und Innen von der leicht gerötheten Papule. In grösserer Anzahl finden sich jedoch ältere atrophische Stellen mit reichlichem Pement. Letztere lassen die nachte Sklera durchscheinen und zeigen nur hier und de noch spärliche Reste des Choroidealstromas. Ueber dieselben hinweg sieht man tiefach die unveränderten Retinalgesüsse hinziehen. Im Uebrigen zeigt der ganze Angengrund, wegen mangelnden Pigmentepithel, sehr deutlich die dunkleren Internacularräume der Choroidea.

# Fig. 2. Atrophia choroideae circa papillam, Staphyloms posticum.

(Vergl. S. 684).

Während die bekannten Veränderungen des Augenhintergrundes bei de höheren Graden der Myopie im Wesentlichen auf einer mehr oder weniger umfang reichen, an das Foramen choroideae sich anschliessenden Atrophie der Aderhant beruhen, welche durch die ausgebreitete, wenn man will, diffuse Ektasie des hinteren Bulbusabschnittes bewirkt wird, sind die Fälle seltener, in welchen die Ektasie eine circumscripte, gegen die benachbarten Partien scharf abgesetzte ist, in welchen es sich also um ein wirkliches Staphyloma posticum (sit venie verbo) handelt. Welgen hier das Augenspiegelbild des rechten Auges von einem Manne vor der Malahr alt, an einer Myopie 1/2 litt. Neben einer ringförmigen Atrophia Choroidea circa papillam, und diffusen atrophischen Partien der Choroidea in der Gegend der Mac. lutea, bemerken wir nach der Nasenseite zu eine bogenförmige Linie, welch die Gränze der localen Ektasie andeutet. Der Niveauunterschied zwischen den recht und links von dieser Linie gelegenen Partien ist erheblich, indem die Membrane nach der Papille zu eine stark ausgehöhlte Vertiefung zeigen. Hievon überzugt man sich in überraschender Weise mit Hülfe des binoculären Ophthalmoskoge Auch der Verlauf der Netzhautgefässe, die von der Papille an gegen die bogene Bulbusabschnittes.

### Fig. 3. Atrophia Choroideae circa papillam, Ektasia partialis.

Während in Fig. 2 eine derartige Ektasie des hinteren Bulbusabschnittes dargestellt worden ist, die sich von aussen her allmählig entwickelnd, die Papille umgreifend, scharf nach innen von derselben absetzte, ist hier der Augenhintergrund eines stark myopischen Auges dargestellt, in welchen ebenfalls eine Ektasie des hinteren Bulbusabschnittes vorlag, die jedoch eine trichterförmige Gestalt hatte, so dass die tiefste Stelle derselben mit der Eintrittsstelle des Sehnerven zusammenfel. Umgeben ist die Papille zunächst von einer atrophischen Partie der Choroiden, die besonders nach der Nasenseite zu erheblich ausgedehnt ist. Von der Papille aussehen wir die Netzhautgefässe sehr steil über die atrophische Choroidealpartie heransteigen, so dass nach unten hin ein Abgesetztsein der Gefässe eintritt. Zum Ueberfluss wollen wir noch hinzufügen, dass die Skleralgränze des Sehnerven mit in der Vertiefung liegt, um uns gegen den Verdacht zu reinigen, es handle sick hier um eine Excavation des Sehnerven selbst. Giraud-Teulon's vortrelliches Instrument verbreitet auch hier Klarheit über die räumlichen Verhältnisse.





# Accommodations - und Refractions - Anomalieen des Auges.

### Dioptrische Vorbemerkungen.

Das menschliche Auge besteht aus einer Reihe durchsichtiger und rechender Medien, welche die Entstehung eines umgekehrten Bilder Aussenwelt auf seiner empfindenden Netzhautschicht

Die brechenden Medien sind: die Hornhaut, das Wasser der Au-ammer, die Krystalllinse und die Glaskörperflüssigkeit. Von der haffenheit dieser vier durchsichtigen Medien oder, genauer ausge-

1) von den Brechungsverhältnissen, 2) von den Formen der Krümmungsoberflächen, und

3) von den gegenseitigen Abständen der Trennungsflächen dieser ienden Medien ist die nähere Beschaffenheit des ganzen optischen ırates abhängig.

Es wäre von grösster Wichtigkeit diese drei Verhältnisse bei norm und anomalem Verhalten auf das Genaueste zu kennen.

Das Bedürfniss nach solcher Kenntniss ist nicht in neuerer Zeit entstanden; wir besitzen vielmehr aus älterer Zeit schon, eine ziementstanden; wir besitzen vielmehr aus alterer Zeit schon, eine ziembeträchtliche Anzahl verschiedener, zum Theil sehr sorgfältig vormmener Ausmessungen und numerischer Bestimmungen jener drei senverhältnisse, welche bis zum Jahr 1856 von uns \*) auf das Sorgste gesammelt und zusammengestellt worden sind. Seit jener Zeit aber, nach den durch Helmholtz \*\*) neu eingeführten und genaue-Messungsmethoden am lebenden Auge, Messungen und numeris Bestimmungen veranstaltet und bekannt gemacht worden, welche älteren Resultate fast völlig entwerthet haben. — Ueber die Brengsverhältnisse, welche bis jetzt am lebenden Auge noch nicht erselt werden konnten, besitzen wir in den Bestimmungen derselben am

49

Zehender, Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschlichen Auges Abschn. IV. S. 100 u. f. Erlangen 1856.
 Archiv f. Ophthalmol. Bd. VI., Abthl. 2, S. 1. Berlin 1860.

todten menschlichen Auge, eine sehr gründliche und sorgsame Arbeit von W. Krause\*).

Betrachten wir die optisch wichtigen Eigenschaften der brechender. Medien des Auges etwas genauer, so ist zunächst zu bemerken, des einige von ihnen constante, andere dagegen, innerhalb gewisser Grezen, variable Werthe haben. — Die Fähigkeit des Auges, nahe und entfernte Gegenstände mit vollkommener Schärfe und Deutlichkeit auch behandlich auf einen Bernspragenderung den Lines Die Personner des Lines Die Person sehen, beruht bekanntlich auf einer Formveränderung der Linse. Die Krümmungen der beiden Linsenoberflächen, die Dicke der Linse und die Distanz des Scheitelpunktes der vorderen Linsenfläche von dem Scheitelpunkte der Hornhautkrümmung sind demnach die von der Accommodationsthätigkeit abhängige Variable. Dagegen sind die Krümmung der Hornhaut und — weil der Scheitelpunkt der hinteren Linsenfläche bei der Accommodation für die Nähe seinen Ort nicht merklich verändert — die Distanz dieses Scheitelpunktes der hinteren Linsenfläche von der Notzbautsbaue so wie endlich die Brachungsquotionten einer eine die Netzhautebene, so wie endlich die Brechungsquotienten sämmtlicher brechenden Medien, als constante Grössen anzusehen. Wir beschäftigen uns zunächst mit demjenigen Adaptionszustande,

in welchem das Auge für die weiteste Ferne eingerichtet ist. Diesen Zustand betrachtet man ganz allgemeinhin als den Ruhezustand oder als denjenigen Zustand, bei welchem der Accommodationsmuske in möglichster Entspannung sich befindet. Für diesen bestimmtes Adaptionszustand erhalten nun diejenigen, den Gang der Lichtstralen bestimmenden Verhältnisse, welche wir soeben als variabel bezeichnet haben, einen constanten Werth, und diesen constanten Werther würden, nach den besten neueren Messungen, etwa folgende Zahlen-grössen beizulegen sein. r° = 7,728 Mm. Mittelwerth von 124 Messungen (Helmholtz, Knapp,

```
z, Knapp,
Donders)
(Helmholtz, Knapp)
```

r' = 9,346 Mm. " r'' = 5,750 Mm. " n' = 1,3365 (Helmholtz)(Helmholtz, Knapp)

 $n'' = \begin{cases} 1,4519 \\ 1,4414 \end{cases}$  (Helmholtz)

n" = n'.

d' = 3,79 Mm. Mittelwerth von 3 Messungen (Helmholtz)

d" = 3,68 Mm. ,, ,, 6 ,, (Helmholtz, (Helmholtz, Knapp)

Es bedeutet aber in vorstehender Tabelle: ro den Krümmungshalb-messer der Hornhaut, r' den Krümmungshalbmesser der vorderen und r" den der hinteren Linsenfläche; n', n", n"' bedeuten in derselben Rei-henfolge die Brechungscoöfficienten des Kammerwassers, der Linsensubstanz und der Glaskörperflüssigkeit, wenn der Brechungscoöfficient der Luft, oder n° = 1 vorausgesetzt wird. Endlich soll durch d' die Entfernung der Hornhaut von der vorderen Linsenfläche, durch d'' die Entfernung der beiden Linsenflächen von einander oder die Linsenfläche und durch d''', die Entfernung der hinteren Linsenfläche von der Netzhautebene bezeichnet werden; diese drei Grössen sind auf der Axe des als centrist vorausgesetzten ontischen Systemes des Auges gemesen \*\*\* als centrirt vorausgesetzten optischen Systemes des Auges gemessen \*\*).

<sup>\*)</sup> Die Brechungsindices der durchsichtigen Medien des menschlichen Auges. Hannover 1855.

<sup>\*\*)</sup> Es bleibt zu bemerken, dass die Lage der beiden Oberflächen der Hernhatt,

Wenden wir uns nun auf Grundlage dieser Voraussetzungen zur stimmung der ungefähren Lage der Haupt-, Brenn- und Knotenpunkte menschlichen Auges, so würde sich aus den angegebenen numerien Werthen etwa Folgendes ergeben \*):

in ihren centralen Theilen, nicht merklich vom Parallelismus abweicht. Obwohl nun die Hornhautsubstanz einen höheren Brechungsexponenten hat als das Kammerwasser, so begeht man, gerade wegen dieses Parallelismus, einen kaum bemerkbaren Fehler, wenn man das Kammerwasser unmittelbar von der Krümmung der Hornhaut begrenzt sich denkt, und den Brechungsexponenten der Hornhautsubstanz in der Berechnung ganz vernachlässiget.

e) Für diejenigen, denen die Bedeutung der optischen Cardinalpunkte nicht ganz gelänfig ist, diene zer besseren und leichteren Orientirung noch Folgendes: Ein optisches System mag einfach oder complicirt sein, so versteht man unter Brennpunkt denjenigen Punkt, in welchem Lichtstrahlen, die aus weitester Ferne kommen und mithin als parallel unter einander betrachtet werden dürfen, sich nach dem Durchgange durch das dioptrische System, in deren optischer Axe kreuzen. Da nun das Licht sowohl von einer, wie auch von der ihr entgegengesetzten Richtung das System durchwandern kann, so folgt hieraus, dass jedes dioptrische System zwei Brennpunkte, einen vorderen und einen hinteren haben muss, wobei es zunächst ganz gleichgültig bleibt, welchen von beiden man den vorderen, und welchen den hinteren oder besser, den ersten und den zweiten nennen will. — Um den Unbestimmtheiten, welche dem Worte Brennweite anhaften zu entgehen, hat Gauss vorgeschlagen zwei näher zu bezeichnende Punkte zu wählen, welchen er den Namen Hauptpunkte gegeben hat, und von hier aus bis zu den Brennpunkten weite; die Entfernung des hinteren Hauptpunkte, die hintere Brennweiten zu messen, so zwar, dass die Entfernung des hinteren Brennpunktes von dem hinteren Hauptpunkte, die hintere Brennweiter; die Entfernung des vorderen Brennpunktes von dem vorderen Hauptpunkte, die vordere Brennweiten gewöhnlich der Fall ist — das erste und das letzte Mittel (nämlich die atmosphärische Luit; gleich en Brechungscoffficienten haben, sind beide Brennweiten gleich lang. In dem menschlichen Auge, dessen letztes Mittel durch die Glaskörperflüssigkeit gebildet wird, hat man aber zwei Brennweiten von verschiedener Länge, von denen die hintere dem von aussen einfallenden, die vordere dem aus der Tiefe des Auges zurücklichernden Lichte entspricht. Die Lage der Hauptpunkte wird, hat man aber zwei Brennweiten von verschiedener Länge, von denen die hintere dem von aussen einfallenden, die vordere dem aus der Tiefe des Auges zurückziehernden Licht en ernten geschen hinter d

Zerlegt man das menschliche Auge in zwei optische Elemente, von denen das eine aus Hornhaut und Kammerwasser, das andere aus der von Kammerwasser und Glaskörperflüssigkeit umgebenen Linse besteht, so würde man diesen beiden Elementen, deren erste Brennweiten mit  $\varphi^0$  und  $\psi^0$ , deren zweite Brennweiten mit  $\varphi^+$  und  $\psi^+$  bezeichnet werden mögen etwa folgende abgerundete von den Mittelwerthen werden mögen, etwa folgende abgerundete, von den Mittelwerthen wenig abweichende Werthe beilegen können.

I. Element. Hornhaut-Kammerwasser.

| Mittelwerthe aus 4 Berechnungen von<br>Knapp | In ganzen und<br>Zahl | abgerundeten<br>en |
|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
|                                              | Mm.                   | Lin.               |
|                                              | 22 bis 23<br>30       | 10<br>14           |

## II. Element. Linse beim Fernsehen.

 $\psi^0 = \psi^* = 40.116 \text{ Mm}.$ 

|         | •      | •       | •          | •           | •         | •                 |             |
|---------|--------|---------|------------|-------------|-----------|-------------------|-------------|
| In      | Bezug  | auf die | Lage der   | Hauptpur    | kte beme  | rken wir          | noch, dass  |
| bei dem | ersten | Element | e die beid | len Hauptp  | unkte mit | dem Sch           | eitelpunkte |
| der Ho  | nhaut  | zusamme | enfallen,  | und dass    | der vord  | lere <b>Hau</b> p | tpunkt des  |
|         | Flamon | +       | 9 Mm (1    | Tittalmouth | Ton A Da  |                   | O COO Man   |

20

d zweiten Elementes etwa 2 Mm. (Mittelwerth von 4 Berechn. = 2,092 Mm.) hinter der Vorderfläche der Linse liegt. Wir finden also die Distanz des zweiten Hauptpunktes des ersten Elementes vom ersten Hauptpunkte zweiten Hauptpunktes des ersten Elementes vom ersten Hauptpunkte des zweiten Elementes (welche Distanz mit dem Buchstaben t bezeichnet werden soll) nahezu = 6 Mm. (3,79 + 2,092 = 5,882 Mm.).

Hieraus berechnen sich die beiden Brennweiten der Combination beider Elemente, oder des ganzen Auges, indem man obige, oder anderweitig gefundene numerische Werthe in die nachfolgenden Formeln substituirt\*).

hierzu aber auch, wenn man lieber will, die Knotenpunkte benutsen und dies geschieht oft sogar mit grösserer Bequemlichkeit, weil, von hier aus gemessen, die Bild- und Objectgrössen, mit den Entfernungen stets proportional bleiben. Uebrigens verdient noch bemerkt zu werden, dass die Hauptpunkte und die Knotenpunkte zu den beiden Brennpunkten ganz symmetrische Lage Die Knotenpunkte sind nämlich vom hinteren Brennpunkte eben so weit entiernt, wie die Hauptpunkte vom vorderen, und umgekehrt die Knotenpunkte vom vorderen eben so weit, wie die Hauptpunkte vom hinteren Bren-punkte. Es folgt hieraus, dass alle für die Hauptpunkte geltenden Formeln sogleich in solche verwandelt werden können, welche für die Knotenpunkte gelten, wenn in denselben die Ausdrücke für die vordere und für die hintere

Brennweite mit einander vertauscht werden.

Wenn das erste und das letzte Mittel gleich grosse Brechungskräfte besitzen, dann sind — wie angegeben wurde — beide Brennweiten gleich gross; und es fallen überdies auch noch die Knotenpunkte mit den Hauptpunkten zusammen.

<sup>\*)</sup> Zur Unterscheidung haben wir die hintere Brennweite des ersten Elementes (Hornhaut-Kammerwasser) mit  $\varphi^*$ , die Brennweite des sweiten Elementes

$$f^{\bullet} = \frac{\varphi^*\psi}{n^* (\varphi^* + \psi - t)}$$

$$f^{\bullet} = \frac{\varphi^* \psi}{\varphi^* + \psi - t}$$

In der That findet man nach dieser Formel sehr leicht die Veränrungen, welche die Brennweiten des ganzen Auges erleiden, wenn B. in Folge accommodativer Formveränderung, der Linse eine andere rennweite beigelegt werden soll, oder wenn genau gemessene Werthe r Hornhautkrümmung in die Rechnung eingeführt werden, oder wenn send ein bekannter, gemessener oder angenommener Werth die Brennsten der beiden Elemente oder die Grösse t veränderlich macht.

Die von Knapp gemessenen und berechneten Brennweiten von 4 zenden Augen geben folgende Mittelwerthe:

Erste Brennweite: = 13,898 Mm. Zweite Brennweite: = 18,563 Mm.

iche Mittelwerthe mit der Rechnung gut genug übereinstimmen, wenn angegebenen abgerundeten Werthe ( $\varphi^*=30$  und  $\psi=40$  u. t=6 n.) in die obige Formel eingeführt werden.

Obwohl die Berechnung der veränderten Lagen beider Hauptpunkte ganzen Auges vollkommen ebenso leicht und einfach ist, und obwohl e genaue Kenntniss der Brennweiten wenig Werth hat, wenn nicht gleich die Lage der Hauptpunkte ebenso genau bekannt ist, so wollen doch auf diese Betrachtungen nicht ausführlicher eingehen und nur ih bemerken, dass die Lage beider Hauptpunkte des ganzen Auges, zas vor der Pupillarebene, und in geringer Entfernung von einander unden wird.

Folgendes sind die Mittelwerthe der Entfernung beider Hauptpunkte m Scheitelpunkte der Hornhaut, nach 3 Berechnungen, resp. saungen v. Knapp.

Erster Hauptpunkt 2,0156 Mm. ( gegenseitiger Zweiter Hauptpunkt 2,4272 ,, ( Abstand: 0,4116 Mm.

Bei der Accommodation für die Nähe ändert die Linse ihre ennweite, und es wird (Mittelwerth von 4 Messungen von Knapp):

### II. Element.

### Linse beim Nahesehen.

 $\psi^{\bullet} = \psi^{*} = 30,769$  oder 30 Mm. oder 14 Lin.

Die Brennweiten des ganzen Auges verändern sich in Folge dessen, 1 erhalten folgende Mittelwerthe.

Erste Brennweite = 12,362 Mm.

Zweite Brennweite = 16,512

Die Lage der Hauptpunkte ändert sich ebenfalls etwas, und zwar

<sup>(</sup>Linse) dagegen — bei welcher, unter Voraussetzung gleicher Brechungsindices (= n\*) für Kammerwasser und Glaskörperflüssigkeit, beide Brennweiten gleich gross sind – mit  $\psi$  bezeichnet. Die Entfernung des Hornhautscheitels von der ersten Hauptebene des zweiten Elementes ist durch t bezeichnet worden; endlich sollen f\* und f\* die erste und die zweite Brennweite des ganzen Auges bedeuten. Vergl. unsere Anleitung zum Studium der Dioptrik. S. 23 und 70. Erlangen 1856.

findet man nun die Lage derselben in folgenden Entfernungen hinter den

Scheitelpunkte der Hornhaut:

Erster Hauptpunkt 2,0061 Mm. | gegenseitiger
Zweiter Hauptpunkt 2,4459 , | Abstand: 0,4398 Mm.

Die beider Hauptpunkte entfernen sich also bei der Accommodation für die Nähe etwas von einander, indem der erste, der Hornhaut en wenig näher rückt, der zweite dagegen sich noch merklicher von derek ben entfernt.

ben entfernt.

Die Knotenpunkte (deren gegenseitiger Abstand dem gegenseitigen Abstande der beiden Hauptpunkte stets gleich ist, und dem Abstände von ihren gleichnamigen Brennpunkten, den ungleichnamigen Brennweiten entsprechen), sind für approximative Rechnungen in soften sehr bequem, als alle durch dieselben hindurchgehenden Lichtstrahle ungebrochen weiter gehen, und nur um ihren gegenseitigen Abstand verschoben werden. Man kann sie daher, wenn ihre Entfernung weiter Netzhautebene genau bekannt ist, sehr bequem zur Berechnung der Bildgrössen eines scharfgesehenen Objectes benützen.

Die Entfernung des zweiten Knotenpunktes vom Scheitel der Hornhaut (der erste liegt dem Scheitelpunkte der Hornhaut um den genseitigen Abstand der beiden Hauptpunkte näher) findet man aber, im Mittel von 4 Knapp'schen Messungen von folgender Grösse:

im Mittel von 4 Knapp'schen Messungen von folgender Grösse:

Zweiter Knotenpunkt beim Fernsehen = 7,0185 Mm. Zweiter Knotenpunkt beim Nahesehen = 6,5963 " Das Vorrücken desselben bei der Ac-

commodation beträgt demnach = 0,4222 Wenn die optischen Constanten genau gegeben sind, und wenn en scharfes Bild auf der Netzhaut zu Stande kommen soll, dann lässt sid die ganze Länge der optischen Axe, oder die Entfernung des Scheibe der Hornhaut von der Netzhaut leicht berechnen. Sie muss, nach ober angenommenen Voraussetzungen sein:

13,898 + 7,0185 = 20,9165 Mm. Bei der Einstellung für die Nähe muss dagegen die Entfernung des hinteren Brennpunktes vom Scheitel der Hornhaut betragen:
12,362 + 6,5963 = 18,9583 Mm.

mithin um:

1,9582 Mm.

vor die Ebene der Netzhaut fallen, wodurch die Entstehung eines Bides auf der Netzhautebene, erst bei näher herangerücktem Objecte ermöglicht wird. — Die Differenzen der Bildlage, welche der ganzen Accommodationsbreite entsprechen, betragen also im Inneren des Auges, kam 2 Mm. oder noch weniger als 1 Lin.

Wollten wir die Länge der optischen Axe oder die Lage des hinteren Brennpunktes beim Fernsehen aus anderen Daten (z. B. aus der Lage des zweiten Hauptpunktes und der Länge der hinteren Brennweite) bestimmen, so würden wir finden (Siehe oben):

2,4272 + 18,563 = 20,9902 Mm.

Bei der Einstellung für die Nähe würde dagegen die Lage des zweiten Brennpunktes hinter dem Hornhautscheitel gefunden werden:

2,4459 + 16,512 = 18,9579 Mm.

Werthe, die mit den oben gefundenen, gut genug übereinstimmen.

Die approximative Entfernung des zweiten Knotenpunktes von der Netzhaut (oder, was dasselbe bedeutet, die Länge der ersten Brennweite), welche für Berechnung der Bildgrössen vielfach benützt wird,

de nich den was vorliegenden Werthen etwa 14 Mm. betragen; sie d aber gewöhnlich (nach Listing) veranschlagt zu 15 Mm.

Nachdem wir die Lage der Cardinalpunkte im menschlichen Auge ih den besten bis jetzt verliegenden Messungen in Mittelwerthen anseben, bleibt uns noch übrig, einige allgemeine Sätze, auf welche uns später zurückbeziehen werden, und deren optisch-mathematier Beweis für den hier vorliegenden Zweck unnöthig ist, einfach auf-

tellen.

1) Wenn die Linse ohne ihre Form zu verändern sich rwärts bewegt und mithin den Kammerraum einengt, so wird das

nze Auge dadurch kurzsichtiger.

Aus der, oben (S. 761) angegebenen Formel ist leicht zu ersehen, ist die Werthe von fo und for kleiner werden müssen, wenn t kleiner d. Die beiden Brennweiten werden also durch das Kleinerwerden von d. h. durch das Vorwärtsrücken der Linse, verkürzt. Aber die Lage der suptpunkte wird ebenfalls verändert, und zwar in solcher Weise, dass Distanz zwischen dem hinteren Brennpunkt und der hinteren Linafläche etwas grösser wird. Diese Grössenzunahme beträgt indessen eniger als die Annäherung der hinteren Linsenfläche an die Hornnt wegen des Vorwärtsrückens der Linse. In Summa wird also der
stere Brennpunkt dem Hornhautscheitel etwas angenähert, und das ige dadurch kurzeichtiger werden.
2) Durch eine Zunahme des Brechungsvermögens der

orticalen Linsenschichten wird die Brennweite des ganzen

rystallkörpers verlängert.

In Bezug auf den Gang der Lichtstrahlen durch die Krystalllinse ben wir zu erwähnen, dass letztere aus einzelnen Schichten besteht, ren Brechungscoöfficienten, gegen den Kern der Linse hin, an Grösse tig zunehmen. Wenn wir daher in der Rechnung, der Linsensubstanz ien ein zigen homogenen Brechungsindex beilegen, so ist darunter ein aginärer Werth zu verstehen, und zwar ein solcher, wie er der echkraft einer Linse beigelegt werden müsste, wenn sie, bei gleichen rmverhältnissen, in ihrer Wirkung der optischen Wirkung einer gehichteten menschlichen Krystalllinse gleichkommen sollte. Es ist aber zehl theoretisch wie auch experimentall rollkommen nachgewiesen wohl theoretisch wie auch experimentell vollkommen nachgewiesen, se dieser imaginäre Totalindex noch höher genommen werden muss, der höchste gemessene Werth der am stärksten brechenden Kernstanz der Linse, weil eine homogene Linse von der brechenden Kraft Linsenkernes schwächer wirkt, oder eine längere Brennweite hat, eine gleichgeformte geschichtete Linse, mit schichtenweise gegen den nin zunehmender Brechungskraft\*). Es folgt hieraus der für die

<sup>&#</sup>x27;) Diese Eigenthümlichkeit wurde - wie uns Volkmann berichtet - zuerst von Senff bemerkt und theoretisch sowohl wie experimentell begründet. Doch sind seine Arbeiten hierüber nicht veröffentlicht worden. versichert Donders (On the Anomalies of Accommodation and Refraction, versichert Donders (On the Anomalies of Accommodation and Refraction, p. 39), dass Thomas Young (1801) bereits hierauf aufmerksam gemacht habe, und dass Senff mit Unrecht die Priorität zugeschrieben werde. Später wurde auch durch Helmholtz und And. dasselbe bestätigt. Vergl. hierüber Volkmann, Art. "Sehen" S. 290 in R. Wagner's Handwörterbuch der Physiologie (1846) und Helmholtz, Physiologische Optik S. 74 in Karsten's Allgm. Enkyklopädie der Physik. Leipzig 1856. Vergl. auch unsere Anleitung zum Studium der Dioptrik des menschl. Auges S. 66. Erlangen 1856.

Praxis höchst wichtige Satz, dass, wenn durch irgend welche Vorglag, in dem lebenden Auge, die corticalen Linsenschichten an Brechmerkraft zunehmen, und daher dem Linsenkerne ähnlicher werden, de totale Wirkung der Linse abnimmt, d. h. ihre Brennweite sich verklingert, während im umgekehrten Falle ihre Brennweite sich verklingen. würde.

Wenn die Vorderfläche des Krystallkörpers sich stärker wätt so wird dadurch nicht allein die Brennweite desselben verkürzt, erücken vielmehr auch beide Linsenhauptpunkte weiter nach vorn; in nähern sich beide der vorderen Linsenfläche, und zwar der zweite met als der erste. Die Veränderungen, welche hierdurch auf die Lage der Heuptpunkte des genzen Auges ausgehlt worden eine der Hauptpunkte des ganzen Auges ausgeübt werden, sind aber gerade et gegengesetzter Art. Die beiden Hauptpunkte des Auges rücken beide etwas nach hinten, und zwar der zweite mehr als der erste, so dass ir gegenseitiger Abstand sich etwas vergrössert. Wenn sich bei diem Ortsveränderungen der zweite Hauptpunkt des ganzen Auges in Summa um soviel nach hinten bewegt, als die Differenz der beiden vordere Brennweiten (beim Fernsehen und Nahesehen) multiplicirt mit (n — 1) beträgt (wenn n der Brechungsexponent der Glaskörperflüssigkeit ist, so muss der Distinctionswinkel des Gesichtssinnes für alle Enter so muss der Distinctionswinkel des Gesichtssinnes für alle Entisnungen gleich gross bleiben. Wenn aber der zweite Hauptpunkt un
weniger als die genannte Grösse nach hinten rückt, so müssten in der
Nähe verhältnissmässig feinere Distinctionen möglich sein, als in gröserer Entfernung, ein Verhältniss, welches bis jetzt wenigstens durch
directe Beobachtung noch nicht hinreichend constatirt ist.

Veränderung der Lage der Cardinalpunkte durch his zugefügte Brillengläser. — Ist die Lage der Cardinalpunkte des menschlichen Auges bekannt, oder wird sie wenigstens als bekannt vorausgesetzt, so ist es leicht deren veränderte Lage zu Bein Brillengen veränderte Lage zu Bein Brillengen veränderte Begen zu der Ausen auch ein formeren antisches Element wie zu Bein Brillengen veränderte der Brillengen verände wenn dem Auge noch ein ferneres optisches Element, wie z. B. ein Brilenglas, hinzugefügt wird. Wir bedienen uns hierzu derselben Formeln, welche wir oben be-

reits in Anwendung gezogen, mit etwas veränderter Buchstabenbeder-

tung \*).
Es wird vielleicht nicht ganz unzweckmässig sein, die Rechnungresultate einiger, unter bestimmten Voraussetzungen beispielsweise ge-

$$f^{\bullet} = \frac{\varphi^{\bullet}\psi}{\varphi^{\bullet} + \psi - t} \text{ und}$$

$$f^{\bullet} = \frac{n^{\bullet} \varphi^{\bullet} \psi}{\varphi^{\bullet} + \psi - t}$$

Da der Abstand der Brille vom Auge einigermaassen veränderlich und schwankend ist, so können wir füglich die Unterscheidung der beiden einander sehr nahe liegenden Hauptpunkte des Auges sowohl wie der Glaslins vernachlässigen, und können mit dem Buchstaben t die Distans der Hauptpunktsregion des Auges etwa von der Mitte der Glaslinse verstehen. Diese Distans mag gleich 6 Lin. gesetzt werden dürfen.

Nennen wir fo und fo die Brennweiten des mit einer beliebigen Glashinse – deren Brennweite in der Luft =  $\psi$  sein mag — in Verbindung gesetzten Auges. Die eigene vordere Brennweite dieses Auges werde mit  $\varphi^0$  bezeichnet. und der Brechungsindex der Glaskörpersubstans ne; dann haben wir folgende Gleichungen:

dienen, die Gesetze der resultirenden Veränderung im Allgemeinen etwas anschaulicher zu machen, und andererseits mögen sie ähnliche Berechnungen unter anderen Voraussetzungen etwas zu erleichtern geeignet sein.

Wenn  $\psi$  die Brennweite einer Glaslinse, in Zoll ausgedrückt, bedeutet, so erhalten wir folgende, aus den in der Anmerkung\*) enthaltenen Notizen leicht verständliche Tabelle für:

| Sa | m | m | е | 11 | i | n | 8 | θ | n. |
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|----|
|----|---|---|---|----|---|---|---|---|----|

| ψ       | fo     | Į+     | E0 - N0 | E* - Nº  | E* - Eº  |
|---------|--------|--------|---------|----------|----------|
| φ       | 6,7000 | 9,0000 | 0,9000  | 1,1000   | 0,2000   |
| 40 Zoll | 6,6902 | 8,9869 | 0,8913  | 0,9877   | 0,0964   |
| 24 "    | 6,6837 | 8,9781 | 0,8854  | 0,9121   | 0,0267   |
| 12 "    | 6,6676 | 8,9564 | 0,8709  | 0,7268   | — 0,1441 |
| 8 "     | 6,6515 | 8,9348 | 0,8566  | 0,5416   | — 0,3150 |
| 4 "     | 6,6037 | 8,8706 | 0,8138  | - 0,0088 | — 0,8226 |
| 2 "     | 6,5101 | 8,7449 | 0,7299  | - 1,0862 | — 1,8161 |

Durch das Hinzufügen einer collectiven Linse verkürzen sich also die beiden Brennweiten des Auges, d. h. das Auge wird kurzsichtig; zu gleicher Zeit rücken aber auch beide Hauptpunkte weiter vor, und zwar der zweite in schnellerem Verhältniss als der erste, so dass der zweite sehr bald seinen Platz vor dem ersten erhält, und sich nun mit der abnehmenden Länge der Brennweite um immer grössere Abstände von dem ersten entfernt.

Wenn nach dem Grade der Kurzsichtigkeit und nach den Grössenverhältnissen der Netzhautbilder gefragt wird, dann würde darauf durch nachstehende Tabelle geantwortet werden können, in welcher die mit pbezeichnete Vertikalspalte die Sehweite, gerechnet von dem ersten Hauptpunkte des Auges, d. h. also den Grad der Kurzsichtigkeit anzeigt.

Die andere mit  $\mu$  bezeichnete Vertikalspalte giebt die Grösse des Netzhautbildchens in dem Sinne an, dass ein und dasselbe Object für die Entfernung von drei Fuss, in dem unbewaffneten Auge ein Bild von einer Grösse = 1 macht, und hernach in den entsprechenden Sehweiten (p) durch die Convexlinsen betrachtet, die Grösse  $\mu$  annimmt.

<sup>\*)</sup> Die sehr einfachen, übrigens aber leicht abzuändernden Voraussetzungen, von denen wir ausgegangen, sind folgende:

Vordere Brennweite des Auges (oder  $f^{\bullet}$  oder  $E^{\bullet} - F^{\bullet}$ ) = 6.7 Lin. Hintere Brennweite (oder  $f^{\bullet}$  oder  $F^{\bullet} - E^{\bullet}$ ) = 9.0 ... Abstand des vorderen Hauptpunktes von der vorderen Hornhautfläche (oder  $E^{\bullet} - N^{\bullet}$ ) = 0.9 ... Abstand des hinteren Hauptpunktes von der Vordersläche der Hornhaut (oder  $E^{\bullet} - N^{\bullet}$ ) = 1.1 ... Mithin der gegenseitige Abstand beider Hauptpunkte (oder  $E^{\bullet} - E^{\bullet}$ ) = 0.2 ... Endlich die Entfernung der Glaslinse von dem hinteren Hauptpunkt des Auges (oder t) = 6.0 ... und der Brechungsexponent der Glaskörperslüssigkeit (oder n) = 1,8488.

| ψ            | P                                                                        | p                                                          |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 40 Zoll   24 | 19,3300 Zoll<br>14,8240 ,,<br>9,4692 ,,<br>7,0273 ,,<br>4,0884<br>2,3746 | 1,8892<br>2,4834<br>3,9653<br>5,4472<br>9,8941<br>18,7860. |

Man ersieht hieraus, dass die scheinbare Bildgrösse etwas schneller wächst als die umgekehrten Werthe der wirklichen Objectfernen.

Hätten wir die Objectfernen (p) bis zu den Knotenpunkten gemesen, so würde sich gefunden haben, dass sie genau im umgekehrten Verhältnisse zu den scheinbaren Bildgrössen stehen.

Was die Sehweite (p) des bewaffneten Auges betrifft, so mus bemerkt werden, dass die Zahlen dieser Rubrik sich auf die Adaption des unbewaffneten Auges für eine Entfernung von drei Fuss beziehen. Diese Annahme ist freilich ganz willkührlich und zugleich wohl nicht ganz richtig; denn es adaptirt sich das gesunde Auge, wem es durch Sammellinsen hindurchsieht, für viel kürzere Entfernungen. Allein man ist genöthigt zu irgend einer Annahme — sei sie auch eine willkührliche — seine Zuflucht zu nehmen, wenn man, wie es hier beabsichtigt wird, beispielsweise numerische Berechnungen ausführen will. Die hier vorliegenden Rechnungewerthe würden steuten. ren will. Die hier vorliegenden Rechnungswerthe würden strenge genommen nur für den besonderen Fall Geltung haben, in welchem die Accommodation gelähmt, und die, in Folge dessen stabil gewordene Adaption des Auges eine Objectferne von 3 Fuss oder 36 Zoll erfordert.

In einer ähnlichen Uebersicht wollen wir die Ortsveränderungen der Haupt - und Brennpunkts - Ebenen anschaulich zu machen suchen,

wenn sie bedingt werden durch die Benützung von:

Zerstreuungs-Linsen.

| $-\psi$                           | f                                                                  | Į.                                                                 | E — Nº                                                               | E* - Nº                                                            | E* - E                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 24 "<br>12 "<br>8 "<br>4 "<br>2 " | 6,7000<br>6,7098<br>6,7193<br>6,7327<br>6,7492<br>6,7991<br>6,9013 | 9,0000<br>9,0131<br>9,0219<br>9,0439<br>9,0661<br>9,1332<br>9,2704 | \ 0,9000<br>0,9088<br>0,9146<br>0,9293<br>0,9440<br>0,9888<br>1,0808 | 1,1000<br>1,2127<br>1,2879<br>1,4768<br>1,6666<br>2,2417<br>3,4176 | 0,2000<br>0,3039<br>0,8733<br>0,5475<br>0,7226<br>1,2529<br>2,8873. |

Durch das Hinzufügen einer Zerstreuungs-Linse verlängern sich also die Brennweiten des Auges, d. h. das Auge wird weitsichtig. Zu gleicher Zeit weichen aber auch beide Hauptpunkte zurück, und zwar der zweite in schnellerem Verhältnisse als der erste, so dass sich, mit der zunehmenden Länge der Brillen-Brennweite, der zweite Hauptpunkt um immer grössere Abstände von dem ersten entfernt. Zerstreuungslinsen sind demnach nur brauchbar

für kurzsichtige Augen; die Tragweite derselben wird dadurch weiter hinausgerückt. Wollte man — unter Beibehaltung aller übrigen Voraussetsungen —

s hinter dem Zerstreuungsglase befindliche Auge durch Verlängerung ir Glaskörperaxe (R\* — N°) in ein myopisches verwandeln, und nun is Frage stellen, wie gross die Verlängerung sein müsse, wenn durch n bestimmtes Concavglas die Schweite z. B. auf drei Fuss corrigirt erden sollte, und wie sich unter dieser Verhältnissen die Bildgrösse inhalte, dann würde gefunden werden:

| - ψ     | R* - Nº | μ      |
|---------|---------|--------|
| 40 Zoll | 10,3677 | 1,0015 |
| 24 "    | 10,4520 | 1,0024 |
| 12 "    | 10,6636 | 1,0049 |
| 8 "     | 10,8762 | 1,0074 |
| 4 "     | 11,5206 | 1,0148 |
| 2 "     | 12,8381 | 1,0301 |

Ein übrigens normales Auge, welches mit einer 40 zölligen Conrbrille in 3 Fuss Entfernung scharf sieht, müsste demnach eine Aunaxenlänge von 10,3677 Lin. besitzen und würde Netzhautbilder haben,
ren Grösse sich verhält zu der Grösse der Bilder bei unbewaffnetem
hen in 3 Fuss Entfernung und mit einer Augenaxe von 10,1 Lin.
nge, wie 1,0015 zu 1 u. s. w.

hen in 3 Fuss Entfernung und mit einer Augenaxe von 10,1 Lin. nge, wie 1,0015 zu 1 u. s. w.

Wollte man dagegen die Frage beantwortet wissen, um wie viel Sehweite durch Concavgläser hinausgerückt werde, wenn wegen isserer Länge der Glaskörperaxe der Adaptionspunkt\*) des unbewaften Auges nicht in drei Fuss, sondern in fünf oder sechs Zoll gelegen re, dann würde man folgende Zahlen finden:

| $-\psi$               | Adaptionsentfernung                                         |                                                              |  |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|
| 24 "<br>12 ",<br>8 ", | 5,000 Zoll<br>5,667 .,<br>6,153 ,,<br>7,896 ,,<br>11,190 ,, | 6,000 Zoll<br>6,979 ,,<br>7,763 ,,<br>10,914 ,,<br>15,011 ,, |  |  |

Wenn durch das Hinzufügen eines Concavglases ein beliebiges ige hypermetropisch gemacht worden, dann ist dadurch für ein anderemmetropisches oder hypermetropisches Auge die Möglichkeit gegen, den Augengrund jenes ersteren zu sehen, vorausgesetzt, dass zuich die Bedingungen einer hinreichenden Beleuchtung des Augenhinterundes erfüllt sind. Es würden dann, für ein einzelnes Netzhautelent, dessen Grösse — 1 gesetzt werden möge, die Orts-'und Grössenhältnisse seines Bildes, für den Beobachter sich folgendermaassen halten:

<sup>•)</sup> Auch hier muss noch einmal bemerkt werden, dass bei numerischen Berechnungen, zur Zeit immer nur ein einziger Adaptionspunkt in die Rechnung eingeführt werden kann. Dieser Punkt braucht nicht nothwendig der Nahepunkt oder Fernpunkt des Auges zu sein, muss aber jedenfalls zwischen beiden Grenspunkten liegen.

| — ψ     | — р         | μ        |
|---------|-------------|----------|
| 24 Zoll | 73,290 Zoll | 131,9571 |
| 12 ,,   | 17,613 ,,   | 32,3924  |
| 8 ,,    | 9,818 ,,    | 18,4570  |
| 4 ,,    | 4,000 ,,    | 8,0596   |

Die mit  $\mu$  bezeichnete Spalte giebt die scheinbare Bildvergrösserung, die mit — p bezeichnete Spalte die scheinbare Enfernung des Bildes, gerechnet von dem zweiten Hauptpunkte.

### Ueber die Brillen im Allgemeinen.

Mit dem Worte Brille bezeichnet man im Allgemeinen jede dietrische Vorrichtung, welche zum Zwecke irgend einer optischen Correction vor den Augen befestigt wird. Es giebt sehr viele verschiedens Arten von Brillen, wie z. B. sphärische, cylindrische, prismatische periskopische, pantoskopische, stenopäische u. s. w., denen noch farbigen oder sogen. Schutzbrillen hinzugerechnet werden könnten.

Im engeren Sinne des Wortes versteht man darunter gewöhnlich

nur diejenige Art, deren Gläser sphärisch geschliffene Oberflächen besitzen.
Sphärisch geschliffene Brillen. — Die gewöhnlichen, sphärisch geschliffenen Brillengläser haben an ihren beiden Oberflächen, eine gleichgrosse Kugelkrümmung. Diese Kugelkrümmung kann der Oberfläche des Glases eine erhabene, hervorgewölbte oder eine vertiefte Form geben. Die erstere Gläserform nennt man convex, die letztere concav, und unterscheidet sie, ihrer Wirkung nach, als collective und dispansive, oder als Sammel- und Zerstreuungs-Gläser. Die Wirkung der collectiven Gläser wird ganz allgemein als eine positive, die der dispansiven als eine negative bezeichnet. Im Uebrigen wird hier als bekannt vorausgesetzt, dass collective Linsen die einfallenden Lichtstrahlen zu stärkerer Convergenz nöthigen, während bei dispansiven Gläsen

das Entgegengesetzte Statt findet.

Die Stärke der Wirkung steigt in beiden Fällen mit der zunehmenden Kürze des Krümmungshalbmessers, (mithin im umgekehrten Verhältniss zur Länge desselben) und mit der zunehmenden Brechkraft der Glassubstanz. Da die Brillengläser gewöhnlich eine, im Verhältniss zu ihrer Dicke (1 bis 2 Lin.), sehr grosse Brennweite (von 2 bis 100 Zoll und darüber) haben, so kann die Glasdicke meistens ohne erheblichen Fehler vernachlässigt werden. Nur bei den allerkürzesten Brennweiten, welche — bei gleichbleibender Glasgrösse — immer zugleich die beträchtlichste Dicke haben, ist die Berücksichtigung der Dicke mitunter von lichste Dicke haben, ist die Berücksichtigung der Dicke mitunter von

einiger Wichtigkeit.

Wenn die Krümmungsform einer Linse an beiden Oberflächen eme und dieselbe — mit anderen Worten — wenn die Form der Glaslinse gleichseitig ist, und wenn angenommen wird, dass die Brechung in der Luft sich verhalte zur Brechung in der Glassubstanz wie 1 zu 1,5, so folgt hieraus das merkwürdige Verhalten, dass die Brennweiten solcher Linsen genau eben so gross sind wie ihre Krümmungshalbmesser\*).

<sup>\*)</sup> Wenn die Brennweite mit f, der Brechungsexponent der Glassubstans mit n

it die eine Glassfäche plan, dann ist die Brennweite doppelt so gross rie der Krümmungsmesser der anderen Fläche. Inzwischen hat Buvow\*) darauf hingewiesen, dass die Annahme n = 1,5 nicht ganz richtig sei, dass vielmehr die Brechungsexponenten der gewöhnlichen Crown-Glassorten, welche zur Brillenfabrication verwendet werden = 1,53 oder = 1,54 gefunden werden, woraus für die kürzeren Brennweiten ein nicht manz unbeträchtlicher Unterschied zwischen Krümmungshalbmesser und Brennweiten hervorgeht \*\*).

Unsere Brillengläser werden allgemeinhin nach ihren Brennweiten benannt. Wenn z. B. ein positives Linsenglas eine Brennweite von 15 zeil hat, so wird dies Glas Nr. 15, oder, um die Wirksamkeit des Glases leichter erkennen zu lassen, Nr 1/15 genannt. Indessen herrscht in der Benennung und Bezeichung noch eine ziemlich grosse Willkühr.

Der Zoll gilt zwar allgemein als Maasseinheit für die Brennweiten; allein in Frankreich gilt der alte französ. Zoll, in England der englische, in Deutschland meistens der rheinländische, ausser liesem aber auch noch der baierische, der wiener u. s. w. Man sieht ieraus, dass die Brennweiten-Benennung keine ganz einheitliche ist, und dass die Nummern der Gläser, welche mit der in Zoll ausgedrückten änge ihrer Brennweiten übereinstimmen sollen, nicht in allen Ländern leichwerthig sind. Auch der Umstand, dass die Brennweite, bald von den Oberfächen der Linsen, bald von ihren Mitten, bald auch wohl von anderen Punkten (Hauptpunkten) gemessen werden, hat gewisse Inhestimmtheiten zur Eelge daren Differenz der Dicke der Linsen gleich on anderen Punkten (Hauptpunkten) gemessen werden, hat gewisse Inbestimmtheiten zur Folge, deren Differenz, der Dicke der Linse gleich verden kann. Endlich hat Burow sen. sich die Mühe genommen, eine rosse Anzahl Brillengläser aus guten Fabriken, genau nachzumessen, und sat die Messungswerthe mit den auf Gläsern eingeschriebenen Numnern verglichen, wobei sich ergab, dass sehr erhebliche Differenzen vortommen, indem die Nummern meistens nur den Krümmungshalbmesser ezeichnen, ohne Rücksicht auf die Bedingung, dass der Brechungsexment der Glassubstanz = 1,5 sein muss, wenn die Krümmungshalbmesser einer gleichseitigen Linse und ihre Brennweite gleich gross wein sollen. ein sollen.

Aus dem Gesagten geht hervor, dass die Nummern unserer Brilengläser nur approximativ mit einander übereinstimmen; doch mag
inzugefügt werden, dass dieser Umstand, bei den längeren Brillenbriennweiten, so zu sagen, ganz ohne praktische Bedeutung ist. Wichiger ist dagegen die Frage nach der Grösse der wahrhaft ins Gewicht
allenden Brillenunterschiede; denn nach solchen Grössenunterschieden
nüssten eigentlich die zur Auswehl von passenden Brillen bestimmten nüssten eigentlich die zur Auswahl von passenden Brillen bestimmten

ogen. Brillenkasten geordnet sein.
Unsere gegenwärtig üblichen Brillenkasten enthalten aber eine teihenfolge von Nummern, die gewöhnlich mit 2 oder selbst mit 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>

$$\frac{1}{f} = (n-1)\left(\frac{1}{r^0} + \frac{1}{r^1}\right).$$

Setzt man in diese Formel ro = r1 = r und n = 1,5, so findet man in der That:

und die Krümmungshalbmesser der beiden Oberflächen mit ro und r1 bezeichnet werden, so ist bekanntlich:

<sup>\*)</sup> Deutsche Klinik 1865 Nr. 15.

<sup>••)</sup> Anstatt f=r, findet sich in diesen beiden Fällen:  $f = \frac{r}{1,06}$  und  $f = \frac{r}{1,08}$ 

M Ms

1 D

7 =

Zoll anfangen, und bis 80 oder 100 aufsteigen, jedoch ohne in Mind sten auf eine principielle Stufenfolge Anspruch machen zu können. Den niedrigsten Nummern, d. h. die kürzesten Brennweiten schreiten besam, anfänglich sogar in 1/4 und 1/2 Nummern vorwärts, bei den höbert Nummern oder schwächer wirkenden Gläsern finden sich grössere und

grössere, wiewohl sehr ungleiche Sprünge.

Wenn es sich aber um den Unterschied der Wirkung weier Glise handelt, so kann die lineare Differenz der Brennweiten nicht als Mass stab der Grösse dieses Unterschiedes gelten. Will man eine Auswille von Brillengläsern haben, die von der niedrigsten Nummer bis zur hötsten, mit constantem Unterschiede fortschreitet, so muss man ein schwick wirkendes Glas, welches den kleinsten noch bemerkbaren Unterschied repräsentirt, auswählen, und muss eine Reihe berechnen, welche dalurt zu Stande kommt, dass man die Wirkung dieses, als Einheit gewihlten Glases, so lange zu sich selbst addirt, bis man die gewünschte stärks

Brillennummer erreicht hat. Eine solche Reihe erhält man aber, wenn man ein schwach wirkendes Glas als Einheit gelten lässt, und die fibrigen Gläser aus Summe dieser Einheit zusammensetzt\*).

Wir haben nun den Vorschlag gemacht, eine Linse von 48 M Brennweite als Einheit (oder, wenn man noch genauer verfahren willeine Linse von 96 Zoll Brennweite als halbe Einheit) gelten zu lassen. und hieraus eine arithmetisch fortschreitende Reihenfolge von Brillenglisern hervorgehen zu lassen.

Diese Reihe würde also nachfolgende Form haben:

1/48, 2/48, 3/48, 4/48 . . . 24/48,

wenn wir bei der Brennweite von 2 Zoll (= 24/48) stehen bleiben. Wir
haben ferner gezeigt, wie man mit 10 Paar positiven und 10 Paar negativen, plan-sphärischen Gläsern, durch Combination, diese Reihe sehr
leicht herstellen kann \*\*).

Aus einer Vergleichung obiger Reihe mit der völlig willkührlich sammengesetzten unserer gegenwärtigen Brillenkasten, ersieht man leicht, wie wenig correct unser Verfahren bei der Brillenauswahl dadurch gleichsam werden muss, wenn man z.B. bemerkt, dass der Unterschied zwischen einem Glase von 2 Zoll und von 2<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Zoll Brennweite noch grösser

zwischen einem Glase von 2 Zoll und von 2 /4 Zoll Brennweite noch grosser ist, als der Unterschied zwischen einem Glase von 16 Zoll und von 48 Zoll Brennweite; und doch haben unsere jetzigen Brillenkasten, dort keine, hier aber noch eine ganze Menge von Zwischennummern.

Bestimmung der Brillenbrennweiten. — Der praktische Augenarzt ist oft genug in der Lage, die Brennweite eines Brillenglases bestimmen zu müssen. Für Convexgläser ist diese Bestimmung leicht: Man entwirft ein umgekehrtes reelles Bild von irgend einem entfernten hellen oder leuchtenden Gegenstande (z. B. von einem Fenster, Kerzenlicht oder dergl.) und misst mit Hülfe einer ge-

$$f = \frac{i^{\bullet}i^{\bullet}}{i^{\bullet} + i^{\prime}}$$

oder, wenn der gegenseitige Abstand d  $\overset{\uparrow}{m}$  in Rechnung gebracht werden soll:

$$f = \frac{f' + f' - d}{f' + f' - d}$$

<sup>\*)</sup> Hat man zwei optische Elemente, deren Brennweiten fo und f heissen mögen, und nennt man i die Brennweite, welche aus ihrer combinirten Wirkung eststeht, so ist, unter Vernachlässigung des Abstandes jener beiden Elemente:

 $f = \frac{f^2 f'}{f^2 + f' - d}.$ ••) Klin. Monatebl. f. Augenheilkunde IV. Jahrg. (1868) S. 1.

Vorrichtung, die Entfernung der Glaslinse von der das Bild aufBen Wand. Je entfernter der Gegenstand, und je schärfer und
her das Bild, um so genauere Resultate wird die Messung ergelänger die Brennweite, um so schwieriger wird es sein, ohne
ere Verdunkelungsvorrichtungen, ein schart gezeichnetes Bild durch
mee zu erhalten und genaue Messungen vorzunehmen.

Feit schwieriger ist die Bestimmung der Brennweiten von Concavn. Man kann im Nothfalle das von den Flächen des Glases zurükmes Spiegelbildehen zur Messung benutzen, welches den Brenn-

rade Spiegelbildchen zur Mossung benutzen, welches den Brennder spiegelnden Oberfläche anzeigt. Man misst dadurch selbstverch, nicht unmittelbar die Brennweite, sondern eigentlich nur die rämmung der concaven Oberfläche. Ist der reflectirte und leuch-Gegenstand entfernt genug, so wird die gemes Entfernung te genommen, der negativen Brennweite der Linse gleich sein wenn te genobereitig ist oder wierfach genommen was gleichseitig ist oder wierfach genommen was gleichseitig ist oder wierfach genommen was gleich sein wenn nse gleichseitig ist, oder vierfach genommen wenn die Linse planist. Sind die Halbmesser ungleich, so muss beiderseits die Entges Spiegelbildchen vom Glase gemessen, und daraus die Brennberechnet werden. Die Brennweite findet sich leicht, wenn man fandenen beiden Entfernungen verdoppelt und statt der beiden tesser (round r') in die weiter oben (8.769) unter dem Texte anne Formel einführt. Bei längeren Brennweiten ist indessen die nes der Entfernungen des Spiegelbildehens von der Conceptione kann ng der Entfernung des Spiegelbildchens von der Concavlinse kaum rbar. — Hat man eine Auswahl verschiedener positiver und negainsen zur Hand, so lässt sich die Brennweite (oder eigentlich auch krümmungsform) eine Rrümmungsform) eine gativen Linse auf andere Weise th bestimmen, dass man diejenige positive Linse aufsucht, welche r so genau zusammenpasst, dass — wenn man die Oberflächen mig befeuchtet — beide Linsen wie fest zusammengeklebt mit er zusammenhängen. Hierdurch findet man in der That die heit der Krümmungsoberflächen ausserordentlich genau. Für ihseitige Linsen würde ein Rückschluss auf die Brennweite nur directem Wege, durch Rechnung gemacht werden können. — ner hinreichenden Auswahl positiver Gläser ist indessen noch andere sehr empfindliche und leicht gegenführende Mathoda andere sehr empfindliche und leicht auszuführende Methode besonders empfehlenswerth. Man verbindet mit der negativen deren Brennweite bestimmt werden soll, eine positive von d gleicher Brennweite. Durch dieses combinirte optische Ele-oder durch diese Doppellinse, betrachtet man einen nahgelegenen stand, indem man sie gleichzeitig vor dem Auge ein wenig hin er bewegt. Sind die Brennweiten beider Linsen ungleich, so besich der fixirte Punkt, den wirklichen Bewegungen entsprechend, par mit, und zwar in gleichem Sinne, wenn die Linse mit ne-Brennweite überwiegt, und in entgegengesetztem Sinne, lie positive Linse eine kürzere Brennweite hat als die negative, eide Brennweiten genau gleich lang, so wird der fixirte Punkt cheinbare Lage unverändert beibehalten. Die Erscheinung ist so nd und zeigt sich schon bei so geringfügigen Differenzen der veiten beider Linsen, dass diese Methode als eine sehr bequeme nreichend zuverlässige gerühmt werden muss. — Um die Brennsiner Concavlinse zu ermitteln, kann man endlich auch noch in einer Concavlinse zu ermitteln, kann man endlich auch noch in ler Weise verfahren: Man combinirt die Concavlinse von unber Brennweite mit einer Convexlinse von bekannter aber kürzerer reite, so dass die Combination eine dioptrisch-collective Wirkung

Man misst nun auf gewöhnliche Weise die Gesammt-

brennweite der Combination. Hieraus, und aus der bekannten Brennweite der positiven Linse lässt sich die unbekannte Brennweite der negunise leicht berechnen.

Periskopische Brillengläser. — Die gewöhnlichste Form Brillengläser ist gleichseitig; weil aber bei dieser Form die sogen weichung wegen der Kugelgestalt beim Durchsehen durch die Rand der Linse bei den stärkeren Nummern schon merklich störend wirden hat man diesem Fehler durch ungleichseitige Schleifung absuhet gesucht, und solche Gläser, welche das Umherschauen, ohne veränden Kopfhaltung viel freier gestatten als die gewöhnlichen Brillen, periskepische Gläser genannt.

Nehmen wir beispielsweise an, die vordere convexe Fläche einer Glashinse werde von parallelen Lichtstrahlen getroffen, so ist es klar, das diese Lichtstrahlen, je weiter sie von demjenigen entfernt liegen, wicher in seiner Verlängerung den Mittelpunkt der Krümmung treffen würde, um so grösssere (Einfalls-) Winkel mit den ihnen entsprechenden Radien einschliessen müssen: Ist die hintere Fläche gleichfalls convex, so wiederholt sich hier derselbe Uebelstand, und es verdoppelt sich der daraus entstehende optische Fehler. — Wenn man dagegen die zweite (hintere) Glasfläche so einrichtet, dass die Brechung am Rande den entgegengesetzten Fehler erleidet, wenn man sie also conew macht, anstatt convex, so lässt sich leicht annehmen, dass es ein Krümmungsverhältniss geben muss, bei welchem der Fehler an beiden Flächen gleich gross, und mithin, da er entgegengesetzt ist, in Summe gleich Null wird. — In der That zeigt sich diese Annahme vollkommen richtig, nur müsste — wenn man genau sein will — für jede bestimmte Objectferne ein etwas verändertes Verhältniss der beiden Krümmungsoberflächen gewählt werden. Inzwischen sind die Vorzüge der periskopischen Brillengläser, auch bei unvollkommener Erfüllung dieser letzten Bedingung, zumal bei den schärferen Nummern, noch deutlich genug bemerkbar.

Da es keine Linsen giebt, bei welchen die Fehler, welche aus der sphärischen Abweichung entstehen, für alle Entfernungen beseitigt weden, so muss man sich mit solchen begnügen, bei welchen diese Abweichung ein Kleinstes wird. Solche Linsen nennt man Linsen was bester Form. Weil aber solche Linsen stets ungleiche Krümmungberflächen haben, so ist es auch nicht gleichgültig, welche ihrer beden Flächen dem Objecte, und welche dem Auge zugekehrt wird. Irrt man sich hierin, so verwandelt sich die Linse von bester Form sogleich in eine Linse von schlechtester Form, denn dann werden die wader sphärischen Abweichung abhängigen Fehler so gross wie möglich—Eine Sammel-Linse von bester Form muss aber stets ihre stärker gekrümmte Fläche dem in unendlicher Ferne, ihre schwächer gekrümmte Fläche dem in ihrem Brennpunkte befindlichen Gegenstande zuwenden. Bei derselben muss ferner die schwächer gekrümmte Fläche (je nach dem Brechungsexponenten der Glassubstanz) einen 5 bis 6mal grösseren Halbmesser haben als die stärker gekrümmte. Plan-sphärische Linsengläser kommen in ihrer Wirkung den Linsen von bester Krümmungsform siem-

lich nahe, und können dieselben in vielen Fällen ersetzen.

Pantoskopische Brillen. Bei mangelhafter Function des Accommodationsapparates, verbunden mit Störungen der Refraction, zumal bei Presbyopie, sind für die Nähe und für die Ferne verschiedene Brillengläser erforderlich. Um nun die Unbequemlichkeiten des beständigen Wechsels zweier Brillen zu umgehen, hat man in die Brillenfas-

ederseits zwei halbe Gläser hineingesetzt, und zwar so, dass ennungslinie horizontal verläuft und dass die beiden unteren Hälfem Nahesehen, die beiden oberen dem Fernsehen dienlich sind. für die Ferne kein Brillenglas gebraucht, so kann die obere Hälfte seen oder der Brillenfassung überhaupt eine Form (Vergl. d. Fig. egeben werden, welche das Hinwegsehen über die untere Hälfte

Fig. 78.



a beim Naheselien gewöhnlich eine Senkung beim Fernsehen eine ng des Blicks, Statt findet, so hat man auch vorgeschlagen die

Glashälften unter einem stumpfen Winkel so mit einander zu ver, dass bei beiden Blickrichtungen die Gesichtslinie auf der entmden Glashälfte ungefähr senkrecht steht.

er erste, welcher diese eben so einfache wie bequeme Vorrichtung

1 selbst hat anfertigen lassen, soll Franklin gewesen sein. Es

t indessen diese Erfindung wohl kaum ihren viel versprechenden lehrten Namen, denn die meisten hochgradig Presbyopischen lerr bald aus eigener Erfahrung, wenn auch mit etwas weniger Be-hkeit, ihre für die Nähe berechneten Brillen auf die äusserste pitze so aufzusetzen, dass sie über dieselben hinweg in die Ferne können. Das Wesentlichste dieser Brillenform ist daher instinctiv on Vielen schon entdeckt worden.

ie cylindrischen Brillen dienen hauptsächlich zur Correction tigmatismus.

olche Gläser haben gemeiniglich eine plane und eine cylindrisch ffene Oberfläche. Jeder Durchschnitt, welcher parallel mit der er cylindrischen Schleifung durch das Glas hindurchgelegt wird, ich von parallelen Rändern begrenzt und erscheint daher in seiner Ausdehnung, von gleicher Dicke; jeder auf diese Richtung senk-Schnitt zeigt als Durchnittsfläche einen positiven oder negativen bschnitt, jeder anders geführte Schnitt zeigt als Durchschnittsfläche ositiven oder negativen) Abschnitt einer Ellipse.

ositiven oder negativen) Abschnitt einer Ellipse.
Die Wirkung dieser Gläser besteht darin, dass sie, in der Richtung ylinderaxe, einem planparallel geschliffenen Glase gleichkommen so keine optische Brechung veranlassen, dass sie dagegen, in der senkrechten Richtung, einem plansphärischen Glase gleichwerthig dessen Krümmungshalbmesser dem Halbmesser der cylindrischen nung gleich ist. Sie zeigen sich also von vortheilhafter Wirkung, — wie beim Astigmatismus — darauf ankommt, hauptsächlich in bestimmten Richtung eine optische Correction hervorzubringen. Ian hat indessen auch Gläser geschliffen, deren beide Flächen isch sind, jedoch so, dass die Axen der Cylinder sich unter rechvinkeln kreuzen, und will — namentlich bei Staaroperirten — ihtet haben, dass sie zuweilen den sphärischen Gläsern von gleicher weite vorzuziehen sind. Indessen ist die optische Begründung diez und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

ser Vorzüge nicht leicht zu geben, auch sind die bezüglichen Betungen bis jetzt noch sehr vereinzelt geblieben.

Endlich sind noch Gläser angefertigt worden, deren eine cylindrisch geschliffen, die andere dagegen der Rotationsoberflächet Kreises gleich gemacht ist. Bei richtig gewählten Krümmungshalbmüssten solche Gläser die Bedeutung periskopischer Cylinderglässen him eine sehr eusgedehrte Anwendung finden sie aber schwerlich je eine sehr ausgedehnte Anwendung finden ist kaum anzunehmen, dass ihre Vorzüge die Schwierigkeiten der

fung aufwiegen würden.

Die prismatischen Brillen könnte man eintheilen in plan-pomatische und in sphärisch-prismatische Brillengläser. Erstere haben matische und in sphärisch-prismatische Brillengläser. Erstere haben den Zweck den scheinbaren Ort des Objectes zu verändern und mit der Gesichtslinie eine dem Orte des Objectes nicht entsprechende Richtung zu geben. Die Gesichtslinie muss unter ihrer Anwendung nach der Kantenseite des Prisma's an dem Objecte vorbeischiessen. Kantenseite Wirkung im engeren Wortsinne besitzen sie nicht; wir werden daher erst bei dem Abschnitte, welcher von den Muskelkrankheiten des Auges handelt, auf ihre Verwerthung zurückkommen.

Die sphärisch-prismatischen Gläser, welche für gewisse Fälle uter dem Namen decentrirter Brillen empfohlen wurden, sind unserer Ansicht nach — völlig verwerflich, weil sie verbogene Bilder geben, und weil die beabsichtigten Vortheile derselben auf andere Wese ebenso leicht und correcter erreicht werden können. — Man kann sie

ebenso leicht und correcter erreicht werden können. -- Man kann sie

ebenso leicht und correcter erreicht werden können. — Man kann sie sich vorstellen als plan-prismatische Gläser, auf deren Flächen beliebige plan-sphärische Gläser aufgesetzt sind; man kann sie aber auch eben so gut, als ein aus den Randtheilen herausgeschnittenes (decentrirtes) Stück eines grösseren sphärisch geschliffenen Glases betrachten.

Ihre Wirkungsweise ist — wie man leicht sieht — eine zweifache. Zunächst wirken sie, ihren Krümmungen entsprechend, auf die scheinbare Grösse und Entfernung des Objectes, und zweitens, der Grösse des prismatischen Winkels entsprechend, auf die scheinbare Richtung, in welcher der Gegenstand gesehen wird. Weil sie aber stets den weniger correct brechenden Randtheilen sphärischer Linsen entsprechen, so entstehen auch stets incorrecte Bilder. Will man solche decentrirte Gläser verwenden, so muss dafür gesorgt werden, dass das Vercentrirte Gläser verwenden, so muss dafür gesorgt werden, dass das Verhältniss der Krümmungsform beider Flächen so gewählt worde, dass der Fehler wegen der Kugelgestalt ein Kleinstes wird.

Die sogen. stenopäischen Brillen verdienen eigentlich kaum den Namen einer Brille, weil sie für sich allein keine dioptrische Wirkung haben, sondern nur die Bedeutung eines Diaphragma vertreten. Sie sind nichts Anderes als eine enge Oeffnung, durch welche hindurchgesehen wird, und welche, je nach den vorliegenden Zwecken bald rund bald schlitzförmig (stenopäischer Spalt) gemacht wird. Donders hat das Verdienst auf die Verbesserung des Sehens, welche bei diffusen Hornhauttrübungen dadurch erzielt werden kann, zuerst aufmerkenn ge-Hornhauttrübungen dadurch erzielt werden kann, zuerst aufmerksam gemacht zu haben. Bei den Krankheiten der Refraction ist diese Vorrichtung von geringem Nutzen; doch findet der stenopäische Spalt bei der
Diagnose des Astigmatismus immerhin noch einige Verwerthung, auch
ist es nicht zu läugnen, dass stenopäische Brillen bei künstlichen Iriscolobomen, bei Mydriasis und ähnlichen Zuständen, zuweilen nicht unwesentliche Dienste zu leisten im Stande sind sentliche Dienste zu leisten im Stande sind.

Das gesunde Auge kann beim Durchsehen durch eine kleine Oeffnung, diesseits des Nahepunktes noch Distinctionen machen (z. B. feine Christ erkennen), deren es ohne dieselbe nicht fähig sein würde. Erscheinung erklärt sich bekanntlich durch Verkleinerung der einzelnen Zerstreuungspunkte, aus denen im ungenau eingerichtetes Objectbild zusammensetzt, fliessen weniger til eine der und gestatten eine Erkennbarkeit um so eher, je einander, und gestatten eine Erkennbarkeit um so eher, je sie sind. Aus diesem Grunde wird es auch erklärlich, dass myode Augen durch solche sogen stenopäische Oeffnungen auffallend in die Ferne sehen.

Die Centrirung der Brillen. — Ein nicht ganz unwichtiger Punkt a Bezug auf die Form des Brillengestelles, zumal bei Brillengläsern von kurser Brennweite, bildet die Grösse des Abstandes der beiden Gläser. Rellen sollten, wie jedes andere optische Instrument, in Bezug auf der Auge, richtig centrirt sein, d. h. die Gesichtslinien der Augen welten genau durch die Mitten der Gläser hindurchgehen. Da aber die Gesichtslinien willkührlich beweglich sind und mit der Entfernung des berachteten Gegenstandes ihre Richtung ändern, so ist es nicht möglich liese Bedingung in aller Strenge zu erfüllen, denn Brillengestelle mit milkührlich variabler Distanz der Gläser würden sich schwerlich contruiren lassen. Indessen ist es auch gar nicht einmal nöthig, dass diese ruiren lassen. Indessen ist es auch gar nicht einmal nöthig, dass diese edingung in aller Strenge erfüllt werde, wenn nur die Abweichung von mrichtigen Maass nicht allzugross ist.

Die Gesichtslinien brillenlöser Augen kreuzen sich genau in dem Die Gesichtslinien brillenloser Augen kreuzen sich genau in dem nkte, welcher fixirt wird. Ebendasselbe geschieht, wenn die Brilgiser für eine bestimmte Entfernung genau centrirt sind. Ist letzes aber nicht der Fall, dann durchschneiden die Gesichtslinien irgend en excentrischen Punkt der Brillengläser. Durch diesen excentrischen nkt betrachtet, erscheint aber der Gegenstand nicht mehr da, wo er klich ist, sondern an einem anderen, von der prismatischen Wirng der excentrischen Glasstelle abhängigen (näheren oder entfernen) Ort. Ist diese Glasstelle der Mitte sehr nahe, dann ist die pristische Wirkung sehr unbedeutend, und der Effekt dieses Uebelstanstist der, dass die Gesichtslinien in geringem Grade zu etwas stärkerer zu etwas schwächerer Convergenz genöthigt werden, jenachdem die er zu etwas schwächerer Convergenz genöthigt werden, jenachdem die smatische Wirkung einem nach innen oder einem nach aussen brechen1 Prisma entspricht. Ist aber die excentrische Glasstelle ziemlich weit von Prisma entspricht. 1st aber die excentrische Glasstelle ziemlich weit von Mitte entfernt, dann ist auch die prismatische Wirkung eine stärkere, die dadurch bedingte zu starke oder zu schwache Convergenz kann sentliche Unbequemlichkeiten und Nachtheile zur Folge haben. Die mangelhafter Centrirung entstehenden Fehler werden in geringeren aden sich vorzugsweise nur solchen Augen bemerklich machen, Iche an genaue Beobachtungen gewöhnt sind; sie werden aber, vielcht unmerklich, auch den weniger aufmerksamen Augen gewisse Nachile zufügen. Es käme also darauf an, zu ermitteln, wie gross in kommenden Fällen dieser Unterschied werden kann, um daraus zu ertheilen, wie gross der Nachtheil ist, der dadurch hervorgerufen rden kann. rden kann.

Wir wollen vorausschicken, dass ein mit der Basis nach aussen das Auge gehaltenes Prisma die Gesichtslinie nach innen wendet, dumgekehrt. Hält man also vor jedes Auge ein Prisma, dessen sis nach aussen gekehrt ist, so werden die Gesichtslinien zu stärrer Convergenz genöthigt als es der wahren Entfernung des Gestandes entsprechend ist, und umgekehrt. Demnächst ist nun leicht ersehen, dass der dickere Theil eines sphärisch geschliffenen Glases: Basis des Prisma's entsprechen muss, denn die Flächen eines gleich-

werthigen Prisma's würden mit den durch die excentrischen Glas gelegten Berührungsflächen congruiren; es ist also auch klar, de Convexen Gläsern die nach innen, bei concaven Gläsern die nach sen von der Mitte gelegenen Punkte einem nach innen brechts

Prisma entsprechen müssen.

Hieraus folgt nun unmittelbar, dass beim Gebrauch von Cubrillen, die Gesichtslinien mehr als nöthig nach innen gekehrt wenn sie am Centrum des Glases nach innen vorbeisehen. Wennstellen wenn sie am Centrum des Glases nach innen vorbeisehen. die Gläser einander zu nahe stehen, so dass die Gesichtslinien aussen vom Centrum derselben vorbeischiessen, dann werden die im Verhältniss zur Lage des fixirten Gegenstandes, zu stärkerer

genz genöthigt.

Genau das Umgekehrte gilt aber in Bezug auf die Concav
Bei richtiger Centrirung für die Ferne, und beim Betrachten
näheren Gegenstandes durch Concavbrillen, werden mithin dies
sichtslinien etwas weniger convergiren als es die Lage des Gegenstandes des erfordert, und zwar müsste, für die hier angenommenen Vaussetzungen (Abstand der Augencentra = 2,36 Zoll, Entfernung des Brillenglasses vom Scheitelpunkte der Hornhaut = 0,5 Zoll), und versiche Entfernungen von der Nasenwurzel (= 0,5 Zoll vor der Variationale beider Augencentra) gerechnet werden, der Abstand der Brillenglascentren etwa folgende Differenzen zeigen:

Wenn die Entfernung des Gegenstandes in der Mittellinie beträgt: der Mittelpunkte beider Brillengisser folgende Weite haben:

|                | DOT TOTE OFFICE | 11 0210 21000      |
|----------------|-----------------|--------------------|
| <b>∞</b>       |                 | 2,36 Zoll          |
| 24 Zoll        |                 | 2 <b>,2</b> 6 ,,   |
| 18 ,,          |                 | 2,24 ,,            |
| 12 ,,<br>10 ,, |                 | 2,18 ,,            |
| 8 "            |                 | 2,14 ,,<br>2,10 ,, |
| · ,,           |                 | 2,10 ,,            |

Bei grösserem Abstande der Brillengläser als 0,5 Zoll vom Auge

würde natürlicher Weise deren gegenseitiger Abstand verhältnissmässig noch geringer gemacht werden müssen.

Wenn die Gläsermitten concaver Brillengläser nur um ein Geringes weiter von einander abstehen, als die Mittel - oder Drehpunkte der beiden Augen, so muss offenbar, beim Blick in die weiteste Ferne, schon eine völlig widernatürliche divergente Augenstellung im Dienste des Einfachstehens Statt finden, und aus demselben Grunde muss, für alle nähere stehens Statt finden, und aus demselben Grunde muss, für alle näheren Entfernungen, eine erheblich verminderte Convergenz der Gesichtslinien eintreten, ein Umstand, welcher bei längerem und anhaltendem Geeintreten, ein Umstand, welcher bei längerem und anhaltendem Gebrauch solcher Brillen, eine Insufficienz der inneren geraden Augenmuskel zur Folge haben kann.

Bei Convexgläsern, wenn sie zum Gebrauch für die Ferne bestimmt Bei Convexgläsern, wenn sie zum Gebrauch für die Ferne bestimmt sind, kommen genau dieselben Rücksichten in Betracht, jedoch mit entgegengesetzten Schlussfolgerungen. Bei diesen muss der Abstand der Gläsermitten wenigstens eben so gross, oder noch etwas weniges grösser sein wie der Abstand der Augenmitten, wenn nicht hinter den Brillengläsern eine widernatürliche Divergenz der Gesichtslinien entstehen soll. Convexgläser, wenn sie für den Gebrauch in der Nähe bestimmt sind, sollten dagegen, zur Verhütung einer zu starken Convergenz, einen etwas geringeren Abstand haben als die Entfernung der Augenmitten beträgt. Ist diese letztere Entfernung bekannt, und ist die Sehweite bekannt, in welcher die Brillen gebraucht werden sollen, dann ar erforderliche Abstand der Gläsermitten leicht zu berechnen \*); bekannt, ber jene Grössen nicht genau bekannt, dann wird man wenigstens ich in jedem vorliegenden Falle leicht beurtheilen können, welche eiden fehlerhaften Distanzen vorzugsweise zu vermeiden ist.

Da also Alles von der richtigen Kenntniss des gegenseitigen Abeiden Augenmittelpunkte abhängt, so fragt es sich, wie

diese Grosse am besten ermittelt. The sind zu diesem Zwecke verschiedene Hülfsmittel und Instrute erdacht worden, die aber für den hier vorliegenden Zweck meitheils zu complicirt sind. Wer die Distanz der Pupillenmitten nicht, selbst (vor einem Spiegel) oder an Anderen mit dem Cirkel, mit selbst (vor einem Spiegel) oder an Anderen mit dem Cirkel, mit streifen Papier oder dergl. messen will, der kann dazu den Ed. Leverschen Strabometer (1998) mit Vortheil benutzen. Wir bedienen uns intelligenteren Kranken mit Vorliebe einer kleinen aus Kartenpapier intelligenteren Vorrichtung, welche durch beistehende Figur versinnlicht

Fig. 79.



#### erden soll. Ein schmaler Papierstreifen lässt sich in einem zweiten

9) Um zu ermitteln, wie gross in jedem Falle die künstlich bewirkte Ablenkung our zu ermitteln, wie gross in jedem Falle die künstlich bewirkte Ablenkung sei, wird es gentigen — da wir hier auf mathematische Genauigkeit verzichten müssen — anzunehmen, dass das optische Bild unter allen Umständen in derjenigen Linie — oder in ihrer Verlängerung — liegt, welche das Object mit der Mitte jedes Brillenglases verbindet. Nun aber zeigt die nebenstehende Figur, deren Proportionen, theils des Raumes, theils der grösseren Deutlichkeit wegen, mit Absicht vollkommen unrichtig gewählt wurden, wie, bei Anwendung eines Convexglases, eine stärkere Augenconvergenz im Dienste des Einfachsehens erforderlich werden kann. oo seien



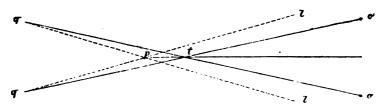

die Drehpunkte des Augapfels, Il die Mittelpunkte zweier vor dem Auge befindlicher Convexlinsen, p ein beliebiger in der Mittellinie zwischen beiden Augen gelegener Gegenstand, qq das optische, in der verlängerten Verbindungslinie pl gelegene Bild dieses Gegenstandes, so würde, anstatt der Richtung op, nunmehr die Richtung oq erforderlich, und die Gesichtslinie um den Winkel poq weiter nach innen gewendet werden, als es der Lage des Gegenstandes entsprechend sein würde, und t würde der Punkt sein, für welchen (anstatt für p) die Gesichtslinien nunmehr convergiren müssen.

\*\*) Siehe Ed. Meyer, Du Strabisme et spécialement des conditions de succès de la strabotomie Paris 1863 und Monatsbl. f. Augenheilkunde Jahrg. II. (1864) S. 58.

mit einem Falze versehenen, beliebig verschieben. In jedem Papierstreisen besindet sich auf gleicher Horizontallinie eine kleine Oessung. Diese Vorrichtung wird in gleicher Entsernung wie eine Brille vor die Augen gehalten, und durch die Oessungen hindurch wird — je nede dem Zwecke der Brille — entweder ein gegen den hellen Himmel ich abzeichnender entsernter Gegenstand, oder in der Nähe ein kleiner Punkt auf hellerleuchteter weisser Fläche betrachtet. Wenn die beiden seinen Oessungen nicht genau mit den Gesichtslinien correspondire, so erscheinen sie doppelt und zwar in Form der bekannten entoptischen hellen und kreisrunden Gesichtsseldchen. Durch Verschiebung geliest es sehr leicht \*) die beiden hellen Kreise zur Deckung zu bringen. Eine zweckmässig eingerichtete Theilung zeigt dann unmittelbar die Distanz der beiden kleinen Oessungen, und diese Distanz ist gleich der ersederlichen Distanz der Glasmitten, wenn die Brille stür dieselbe Schwitz benutzt werden soll, in welcher der Versuch gemacht wurde. Wird der Versuch mit parallelen Gesichtslinien gemacht, so ist die Distanz der beiden Oessungen gleich der Distanz der Augenmittelpunkte.

An den Brillen selbst wird die Distanz der Gläsermitten sehr einfach dadurch gemessen, dass man den Abstand des inneren Render der

An den Brillen selbst wird die Distanz der Gläsermitten sehr einfach dadurch gemessen, dass man den Abstand des inneren Randes des einen Glases vom äusseren Rande des anderen sucht. Diese Entfernung ist offenbar gleich der Entfernung der Gläsermitten, wenn diese — wie

Ein eigenes recht sinnreich construirtes Instrument wurde erfunden und unter dem Namen Ophthalmodiastimeter beschrieben (Mittheilungen des Gewerbe-Vereins für das Königreich Hannover, Jahrg. 1859, Heft 3) von dem Optiker Landsberg in Hannover. Das Instrument besteht im Wesentlichen aus zwei mit einander beweglich verbundenen, innen geschwärzten

<sup>\*)</sup> Die beschriebene sehr einfache Vorrichtung beruht auf denselben Principies wie das complicirtere Instrument von Smee (das Sehvermögen in seinem gesunden und krankhaften Zustande. Weimar 1853) und glebt gewiss ebense richtige Resultate wie dieses; indessen ist doch eine kleine Bemerkung darüber nicht ganz überflüssig. — Die kleinen runden entoptischen Gesichtsfeldess zu sehen, so lange sie sich noch nicht berühren, ist sehr leicht. Um aber genaue Resultate zu erzielen, ist es nothwendig, dass die Mitten der beiden kleinen Kreisflächen genau zusammenfallen. Bleibt dieser Umstand unbeachtet, so läuft man Gefahr einen Messungafehler wenigstens von der Grösse der halben Pupillenöffnung zu machen. Nun ist es aber in der Thei nicht ganz leicht, zugleich einen gegebenen Fixationspunkt im Ange zu behalten und darauf zu achten, dass die in einanderfliessenden kleinen helles Kreisflächen zur Deckung kommen. Um dieser kleinen Schwierigkeit aszuweichen, und weil es leichter ist das genaue Uebereinander zu beurhtelen, als das genaue In- und Miteinander, haben wir die eine kleine Oeffnang um etwa 3 Mm. tiefer gestellt als die andere, und verlangen nun, dass durch die Verschiebung beide kleine Kreisflächen so gestellt werden, dass ihre Mittelpunkte gerade übereinander stehen. Obwohl dieses viel leichter zu bewerkstelligen ist, so schleicht sich auch hier noch ein kleiner Fehler ein, der sehr leicht bemerkt wird, wenn man dem tiefer gestellten Löchelches noch ein zweites, höher (über der Horizontallinie) und senkrecht darüber gestelltes hinzufügt. Wenn diese beiden Oeffnungen vertical über einanderstehen, sollte man denken es müssten nun, bei richtiger Einstellung, 3 verückt über einanderstehende kleine Kreisflächen bemerkt werden; man sieht aber in der That diese drei entoptischen Kreisflächen nicht vertical, sonden in schräger Richtung über einander gestellt. Die physiologische Schrägiege des verticalen Meridian's in jedem einzelnen Auge erklärt die Erscheinung hinreichend. Es lässt sich übrigens trotz dieses Umstandes ein

sein soll — sich wirklich in der Mitte der Brillenfassung befinden. exacte Erfüllung der letzteren Bedingung ist freilich schwer zu ntrolliren; sind aber grobe Verstösse dagegen gemacht, so erkennt an dies leicht an der ungleichen Dicke der correspondirenden Randsile. Denn in gleich grossen Entfernungen von der Mitte muss jedes härisch geschliffene Glas eine gleichgrosse Dicke besitzen.

Beherzigt man diese absichtlich etwas ausführlicher besprochenen arhältnisse, so wird es leicht sein in jedem speziellen Falle die zwecksingste Wahl für die Distanz der Gläsermitten zu treffen, d. h. diejeningste Verhältnisse zu wählen unter denen der resultirende February verhältnisse verhältnisse zu wählen unter denen der resultirende February verhältnisse zu wählen unter denen der resultirende February verhältnisse zu verhältnisse zu wählen unter denen der resultirende February verhältnisse zu verhältni

m Distanz-Verhältnisse zu wählen, unter denen der resultirende Feh-

ein Kleinstes wird.

r ein Kleinstes wird.

Die Regeln, welche hierüber aufgestellt werden müssen, sind auf gende Grundsätze zu basiren. Im Dienste des Einfachsehens darf nächst unter keinerlei Umständen eine Divergenz der Gesichtslinien itstehen, weil dies eine völlig widernatürliche Augenstellung ist; es rf also bei Concavbrillen der gegenseitige Abstand der Brillenmita, unter keinerlei Umständen, auch nur um ein Geringes grösser in als der gegenseitige Abstand der beiden Drehpunkte des Auges, und is demselben Grunde darf bei Convexbrillen, wenn sie für die Ferne mutzt werden sollen, der Abstand der Gläsermitten nicht kleiner sein, is der gegenseitige Abstand der beiden Drehpunkte. — Für Brillen beirlei Form, wenn sie nur für eine einzige bestimmte Entfernung betatt werden sollen, lässt sich der jedesmal erforderliche Abstand der läsermitten, wenn man die gegenseitige Entfernung der Drehpunkte unt, leicht berechnen, und es muss noch hinzugefügt werden, dass ide Gläser in diesem Falle strenge genommen, nicht in ein und derlben Ebene liegen dürfen, sondern, dass sie eigentlich immer einen inkel bilden müssten, welcher mit dem Convergenzwinkel der Gesichtinkel bilden müssten, welcher mit dem Convergenzwinkel der Gesichtien in dem bestimmten Fixationspunkt, zusammen 180° ausmacht; nn nur unter dieser Bedingung können die Lichtstrahlen, welche von m Fixationspunkte ausgehen, auf jedes der beiden Gläser senkrecht ffallen. — Für Brillen von beiderlei Form, wenn sie in verschiedenen rnen gebraucht werden, lassen sich die beiden angegebenen Fordengen jedoch nicht zugleich erfüllen. Es muss dann eine mittlere Ent-

nung als normirend gelten. Endlich muss noch berücksichtigt werden, dass eine zu starke Condie Thätigkeit der inneren Augenmuskeln mehr als nöthig in rgenz, die Inatigkeit der inneren Augenmuskein mehr als noting in ispruch nimmt, wenn also bei wechselnden Entfernungen ein bestimmConvergenzgrad nicht festgehalten werden kann, so ist es im Allgeinen zweckmässiger den Augen einen zu geringen als einen zu starn Convergenzgrad zu geben; ja, unter Umständen dürfte sogar, zur
leichterung der Arbeit, zuweilen ein schwächerer Convergenzgrad
erapeutisch geradezu erwünscht und indicirt sein. Dagegen ist auf r anderen Seite nicht zu übersehen, dass namentlich bei jüngeren Leu-

kleinen Metallröhren. Jede derselben trägt inwendig ein planes, mit einem verticalen Strich versehenes Glas. Durch diese Röhrchen betrachtet jedes Ange sich selbst in einem gegenüber besindlichen Spiegel. Mittels einer Schraube werden die beiden Röhrchen je nach Erfordern von einander entsernt oder einander genähert, so lange bis der verticale Strich genau durch die Mitte jeder der beiden im Spiegel gesehenen Pupille hindurchgeht. An einer eigenen Skala kann man dann die wahre Distanz der beiden Striche oder — mit anderen Worten — die wahre Distanz der beiden Pupillenmitten ablesen,

ten, wenn sie beständig Brillen tragen, welche für alle Entfernungen einen zu geringen Convergenzgrad in Anspruch nehmen, mit der Zeit eine gewisse Schwäche der Mm. interni, aus Mangel an hinreichender Uebung, gerade dadurch hervorgerufen werden kann. Nicht ganz selten findet man auch bei brillentragenden Myopen eine solche Insufficienz, welche zuweilen wohl durch unzweckmässigen gegenseitigen Abstand der Brillengläser bedingt, oder dadurch wenigstens begünstigt worden sein mag.

Es kann aber auch der Fall eintreten, dass man absichtlich, aus therapeutischen Gründen, von den gegebenen Regeln abzuweichen für gut findet, worüber später noch Einiges bemerkt werden wird.

Dies kann im Allgemeinen auf zweierlei Weise geschehen, nämlich entweder dadurch, dass man die Centren beider Gläser einander etwas näher, resp. ferner bringt als der gegenseitige Abstand beider Augencentra beträgt, oder dass man sich der sogen. decentrirten sphärischen Brillengläser, welche neuerlich wieder von Giraud-Teulon gerühmt worden sind bedient, um gewisse beabsichtigte Effecte der Convergenstellung der Augen dadurch zu erreichen.

Wir haben vor Jahren in dieser Absicht eine Brille mit Kugelkrümmungen von 18 Zoll und mit prismatischen nach aussen gewendeten
Winkeln von 3º construiren lassen, waren aber damals sehr überrascht
zu bemerken, dass ebene Flächen, durch diese Brillen betrachtet, mächtig hervorgewölbt, gerade Linien nach vorn gebogen u. s. w. erschienen,
und überzeugten uns sehr bald von der völligen Verwerflichkeit dieses
Principes im Allgemeinen, ohne damit behaupten zu wollen, dass bei
geringen prismatischen Winkeln ein beabsichtigter Zweck nicht vielleicht
doch zuweilen erreicht werden könne.

Diese Bemerkungen enthalten die leitenden Grundsätze, nach denen, in jedem speziellen Falle, die Wahl der Distanz beider Gläsermitten getroffen werden muss. Sie sind aber im Allgemeinen um so sorgfältiger zu beachten, je kürzer ceteris paribus die Brennweiten sind.

Das Material der Brillengestelle. — Ueber das Material, aus welchem Brillengestelle gefertigt werden, bleiben uns nur wenige Bemerkungen zu machen übrig. Wir wollen nicht untersuchen, welche der vielen hierzu zu verwendenden Substanzen am wenigsten zerbrechlich, welche am dauerhaftesten, welche am leichtesten verbiegbar sind, oder welche am schwersten wiegen, und welche, bei gleicher Solidität und Stärke, den Nasenrücken am wenigsten belasten. Dergleichen Untersuchungen, wie wichtig sie auch sein mögen, gehören nicht in das Bereich unserer Aufgabe. Wir wollen hier nur auf einen Umstand aufmerksam machen, nämlich auf den Unterschied zwischen metallenen und nicht metallenen Brillengestellen. Nicht ganz selten, zumal bei nervösen Damen, die ohnehin gewöhnlich schon abgeneigt sind, sich zum Tragen einer Brille zu entschliessen, verursacht ein metallenes Brillengestell, gleichviel, aus welchem Metall es bestehe, gewisse unangenehme Empfindungen, welche in der Regel von Seiten der Patienten, der Brille im Allgemeinen zugeschrieben werden. Vertauscht man das metallene Gestell mit einem solchen von Horn oder von Schildpatt, so werden nicht selten zugleich damit alle Unbequemlichkeiten beseitigt. Wir ziehen daher dieses letztere Material, besonders für Convexbrillen bei älteren Damen, allen Metallgestellen weit vor, und finden, dass das leichtere Verbiegen

s Schildpatts in der Wärme, eine verhältnissmässig sehr geringe Unquemlichkeit verursacht.

### Die Sehschärfe.

In älterer Zeit pflegte man die Schärfe des menschlichen Sehverbgens dadurch zu bestimmen, dass man die Entfernung aufsuchte, in scher ein Gegenstand von bekannter Grösse aufhört dem Auge sichtbar bleiben. Man bemerkte indessen sehr bald, dass helle oder leuchtende egenstände in sehr viel grösserer Entfernung noch gesehen werden unten als weniger hellleuchtende, und dass nicht sowohl das Unterheidungsvermögen als vielmehr die Empfindlichkeit der Netzhautelemente rch diesen Versuch geprüft werde. Solche Versuche führten daher ch zu sehr verschiedenen Resultaten.

Als Prüfstein der Distinctionsfähigkeit der Netzhaut wurde schalb der Versuch dahin abgeändert, dass statt eines Gegenstandes ren zwei gewählt wurden\*), und dass man nun die grösste Entfernung issuchte, in welcher beide noch als doppelt erkannt werden konnten, ler an welcher sie doppelt zu erscheinen aufhörten. Diese Prüfungsmethode hrte allerdings zu weit genaueren Resultaten, und doch blieb die Ge-unigkeit hinter dem zurück, was man nach den angenommenen physio-gischen Vorgängen, im Vergleich zu den anatomischen Verhältnissen ar dabei betheiligten Netzhautelemente, erwarten zu dürfen glaubte.

Die gewöhnlichsten zu diesem Zwecke angestellten Versuche hatten i dem Resultate geführt, dass das normale menschliche Auge zwei Gemstände noch als doppelt zu erkennen im Stande sei, wenn der Wind, welchen die von den beiden Gegenständen zum Auge gezogenen inien einschliessen (Gesichtswinkel), nicht kleiner, oder nur wenig einer sei als 0°1 Minute.

Inzwischen hat Aubert\*\*) die älteren Versuche wieder aufgenommen 1d hat gefunden, dass der Gesichtswinkel von ziemlich constanter Grösse eibt, wenn man nur dafür sorgt, dass die Helligkeitsdifferenz zwischen m Object und seinem Untergrund nicht allzugross wird. Schwarze ler weisse Objecte auf grauem Grunde, verschwanden bei allen Verchen ziemlich genau, sobald der Gesichtswinkel kleiner wurde als 35 skunden, woraus (unter der Annahme, dass die Entternung des hinren Knotenpunktes von der Netzhaut = 15 Mm. sei) eine Netzhautldgrösse (= 0,0025 Mm.) sich berechnen lässt, welche mit den von ax Schultze und Heinr. Müller gefundenen Zäpfchenbreiten in der

\*\*) Physiologie der Netzhaut S. 189 u. f. Breslau 1865.

<sup>\*)</sup> Hooke (Posthumous Works, 1705) war der Erste, welcher die Unterscheidbarkeit nahestehender Sterne als Maassstab für die Sehschärse benutzte. Seine Angabe, dass unter Hunderten kaum einer im Stande sei, Doppelsterne, deren gegenseitiger Abstand weniger als eine Minute beträgt, zu unterscheiden, ist aber "als höchst zweiselhaft" zu streichen, denn nach Aubert (Physiologie der Netzhaut, S. 210) ist ein scharssehendes Auge kaum im Stande, Doppelsterne unter einem kleineren Winkel als 3 Min. 27 Sek. (beispielsweise die beiden Sterne ε und 5 Lyrae) unbewassnet, noch als doppelt zu erkennen. Die grosse Helligkeit der Sterne im Vergleich zu ihrem Hintergrunde bei Nacht, verhindert (durch Irradiation) eine seinere Distinction, während bei geringerer Helligkeitsdifferenz zwischen Object und Untergrund, weit seinere Unterscheidungen möglich sind.

Fovea centralis (= 0,0022 bis 0,0027 Mm.) auffallend genau übereinstimmt.

Versuche über die Distinctionsfähigkeit der Netzhaut von Volk mann\*), bei welchen namentlich die Correction der Fehler wegen der Irradiation in die Rechnung eingeführt wurden, haben gelehrt, dass scharfsichtige Augen noch weit feinere als die bisher gefundenen Distinctionen zu machen in Stande sind, wodurch Volk mann — wohl zu weit gehend — zu der Auffassung gelangte, dass die Zäpfchen der Fovea centralis eine physiologische Gesichtseinheit (einen Empfindungskreis) noch nicht repräsentiren, dass vielmehr je eines derselben aus einer gewissen Anzahl sensibler Elemente bestehen müsse. Dagegen sucht Hensen (die entstandenen Zweifel zu beseitigen, durch die Annahme, dass nicht die Zäpfchen, sondern die ihnen aufsitzenden, viel feineren, Zapfenstäbchen die eigentlich lichtempfindenden Endelemente der Netzhaut seien. Die Zäpfchen selbst hält er nur für stärker entwickelte Ernährungskörper der Stäbchen. — Uebrigens darf man auch nicht vergessen, dass selbst bei den schärfsten und angestrengtesten Sehversuchen, durch geringe Bewegungen des Kopfes und der Augen, das Netzhautbilden bald auf diese, bald auf jene Zäpfchenreihe hinüberwandert (Bergmann), wodurch der Vorgang jedenfalls compliciter, und der Vergleich mit der anatomischen Grösse der Endelemente an der Stelle des gelben Fleckes, etwas erschwert wird.

Versuche von solcher Schärfe und Genauigkeit sind indessen nur für wissenschaftliche Zwecke von Wichtigkeit; für Bestimmungen der Sehschärfe zu praktisch-ärztlichen Zwecken sind sie einerseits nicht erforderlich, und andererseits zu zeitraubend. — Man ist daher ganz allgemein darin übereingekommen, für diesen letzteren Zweck das Lesenlassen gedruckter Schrift von bekannter Grösse und in gemessener Entfernung, als das bequemste, leichteste und zugleich als ein hinreichend genaues Prüfungsmittel gelten zu lassen. Zwar ist es nicht zu verkennen, dass die Verschiedenheit der Beleuchtung, die Verschiedenheit der Buchstabenformen, die Weisse und Reinheit des Papiers, endlich die grössere oder geringere Uebung des Patienten im Lesen, eben so viele Umstände sind, welche die Genauigkeit des Versuches und die Schärfe der Prüfung beeinträchtigen. Hiervon abgesehen, hat man sich aber zu der Annahme geeinigt, dass ein Auge, welches unter einem Gesichtswinkel von 5 Minuten noch mit Sicherheit lesen kann, als ein Auge von normaler Gesichtsschärfe betrachtet werden dürfe, wenn es auch geübten und scharfsichtigen jugendlichen Augen in noch grösseren Entfernungen, respunter einem Gesichtswinkel von 0°3 Minuten (Aubert) möglich ist. Wer zum Lesen, eines grösseren Gesichtswinkels als 0°5' bedarf, der ist schwachsichtig (amblyopisch) und zwar lässt sich das Maass der Schwachsichtigkeit nach der Grösse des erforderlichen Winkels genau angeben.

Sofern es sich um Winkelgrössen handelt, welche so klein sind, dass der Unterschied zwischen dem Kreisbogen und der Tangente vernachlässigt werden darf, lässt sich der Grad der Schwachsichtigkeit, als Bruchtheil nach Winkelgrössen ausdrücken; eben so bequem ist es indessen, hierzu den Vergleich zwischen bekannten Grössen und gemessenen Entfernungen, oder die trigonom. Tangente jenes Winkels zu

<sup>\*)</sup> Physiolog. Untersuchungen im Gebiete der Optik. I. Heft 1863. \*\*) Archiv f. pathol. Anatom. Bd. XXXIV, Heft 8, S. 401.

Thien. Diese letztere Methode ist gegenwärtig fast ganz allgemein übsch geworden.

Es mögen beispielsweise, Buchstaben von der Höhe a in der Entrnung b noch erkannt werden können, so wird man finden:

$$\frac{a}{b} = tang. 005',$$

enn die Sehschärfe normal ist. — Würde aber gefunden, dass i der Entfernung b nur noch Buchstaben von 2a Höhe, oder dass uchstaben von a Höhe nur in noch 1/2 b Entfernung erkannt werden, würde:

$$\frac{2a}{b} = \frac{a}{1/ab} = 2$$
 tang. 0°5'

uin, woraus mit Recht gefolgert werden darf, dass die Sehschärfe im weiten Falle nur halb so scharf sei wie im ersten Falle. In ähnlicher Veise wird man aber jeden beliebigen Grad der Sehschwäche als einen ruchtheil der normalen Sehschärfe ausdrücken dürfen.

ruchtheil der normalen Sehschärfe ausdrücken dürfen.

Nach diesen Principien hat Snellen\*) seine Probebuchstaben zur rüfung der Gesichtsschärfe eingerichtet. Eine, über jeder verschiedenen chriftgrösse befindliche Zahl zeigt die Entfernung (b) an, in welcher ie betreffende Schriftgrösse von normalsichtigen Augen gelesen werden ann, oder — mit anderen Worten — die Entfernung, welche, in die chriftgrösse dividirt, der Tangente eines Winkels von 0°5 Min. gleich ird. Wenn nun diese Schrift nicht mehr in der Entfernung b, sondern ar in einer kleineren Entfernung, welche c heissen möge, gelesen weren kann, so wird der Grad der Schwachsichtigkeit (1/x) durch folenden Bruch auszudrücken sein:

Amhlyonia —

$$Amblyopie = \frac{1}{x} = \frac{c}{b};$$

denn es verhält sich:

$$c: a = b: xa,$$

orüber in der Einleitung zu Snellen's Schriftproben eine genauere 1d leicht fassliche Auseinandersetzung gegeben wird \*\*).

<sup>\*\*)</sup> Probebuchstaben zur Bestimmung der Sehschärfe. Neue Aufl. Utrecht 1866.

\*\*\*) Micht ohne gute theoretische Gründe hatte Vierordt (Arch. f. O.IX, 1, 8. 161 u. 8, 8.219) hiergegegen eingewendet, dass die Sehschärfe, richtiger durch das Verhältniss der Quadratfläche der concurrirenden Netshautelemente ausgedrückt würde. Wenn also, \( \frac{a}{b} \) die normale Sehschärfe repräsentirt, und wenn ein schwachsichtiges Auge die Buchstabengrösse a nur noch in der Entfernung c, anstatt in berkennt, so müsste die Amblyopie \( \begin{pmatrix} 1 \\ x \end{pmatrix} \) nicht durch \( \frac{c}{b} \), sondern

durch  $\frac{c}{b^2}$  ausgedrückt werden; denn, wenn zur Erkennung eines kleinsten Bildes die Concurrenz einer gewissen Anzahl Netzhautelemente erforderlich ist, so würde, wenn z. B. dieselbe Objectgrösse nur noch in der halben Entfernung erkannt werden kann, das auf der Netzhaut entstehende Bild 4mal so gross werden. Man müsste demnach annehmen, dass auf diesem 4fachen Areal, bei amblyopischem Auge, nicht mehr functionsfähige Elemente vorhanden seien, als auf dem einfachen bei normaler Netzhautbeschaffenheit. Die resultirende

In Bezug auf die Sehschärfe ist noch zu bemerken, dass dieselbe – abgesehen von wirklich pathologischen Veränderungen im Inneren des Auges — nicht in allen Lebensaltern constant bleibt. In früher Jugesd ist die Distinctionsfähigkeit am feinsten, im weiteren Verlaufe des Le-

ist die Distinctionsfähigkeit am feinsten, im weiteren Verlaufe des Lebens wird sie durch senile Störungen, namentlich durch geringere Pellacidität der Linse und des Glaskörpers, durch gewisse Veränderungen des Choroidealepithels und der Lamina elastica choroideae (drusige Verdickungen. Vergl. S. 738), vielleicht sogar durch geringere Leitungsfähigkeit der Nervenfasern, einigermassen beeinträchtigt.

Eine verdienstvolle Arbeit von Dr. Vroesom de Haan \*) erörtert den Einfluss des Lebensalters auf die Gesichtsschärfe. Unter strengem Ausschluss von Astigmatismus und Ametropie und selbstverständlich aller anderweitigen Augenerkrankungen, wurde eine Reihe von 281 Individuen vom 7. bis 82. Lebensjahr auf die Schärfe ihrer Distinctionsfähigkeit von ihm geprüft. Das Resultat ergab ziemlich umfangreiche Schwankungen, zeigte aber eine deutliche Abnahme, welche etwa mit dem 25. Lebensjahre beginnt und in ziemlich stetiger Proportion abnimmt', bis sie im 80. Jahre auf die Hälfte, oder selbst unter die Hälfte der normalen Sehschärfe herabsinkt. der normalen Sehschärfe herabsinkt.

#### Historisches.

Das Geschichtliche der Refractionsanomalieen des menschlichen Auges kann mit wenigen Worten erledigt werden. Schon in sehr früher Zeit wusste man, dass manche Menschen fehlerhafterweise in weitester Ferne sehr gut, in grosser Nähe dagegen weit schlechter, und dass Andere wiederum in der Nähe ausserordentlich gut, in der Ferne dagegen schlecht sehen. Jenen ersteren Fehler, der sich vorzugsweise mit zunehmendem Alter einstellt, hatte man deshalb Presbyopie genannt, und den letzteren — vermuthlich weil die betreffenden Kranken, wenn sie sich anstrengen um in grösserer Ferne irgend etwas deutlich zu erkennen, gewöhnlich die Augenlidspalte beträchtlich verengen, ja das Auge scheinbar schliessen — mit dem Namen Myopie bezeichnet \*\*). Ebenso wusste man schon seit sehr alter Zeit (schon vor Kepler), dass die Unbequemlichkeiten des ersteren Fehlers (Presbyopie) durch Convexbrillen, die des letzteren Fehlers (Myopie) durch Concavbrillen corrigirt werden können. Kepler war (Myopie) durch Concavbrillen corrigirt werden können. Kepler war

Amblyopie müsste daher nur 1/4 (anstatt 1/2) der normalen Sehschärfe gleichgesetzt werden. Es scheint uns indessen, als ob Donders, für praktische Zwecke, mit Recht diesem Vorschlage den bei allen optischen Instrumenten geläufig gewordenen Usus der linearen Vergrösserungsbestimmung (anstatt der quadratischen) entgegenstellt, um so mehr als unsere Prüfungen der Sehschärfe fast immer nur durch lineare Prüfungsobjecte vorgenommen zu werden pflegen. Wir messen also für gewöhnlich die Distinctionsfähigkeit der Netzhaut nur in einer Dimension. Ueberdies ist von praktischer Seite noch dagegen m bemerken, dass die quadratischen Zahlen eine grössere Schärfe in Bezug auf die Bezeichnungsweise doch nicht gestatten; denn unsere Messungen werden sich kaum je zu solcher Feinheit erheben, dass die linearen Grössenbestimmungen als unzureichend, die quadratischen dagegen als nöthig erscheinen könnten. nen könnten.

Onderzoekingen naar den invloed van der leestijd op de gezigtsscherpte Inaug.
 Diss. Utrecht 1862. Vergl klin. Monatsblätter 1868 S. 327, und The new Sydenham Society Vol. XXII. pag. 188. London 1864.
 Von μύω, sich zuschliessen.

Erste, welcher eine vollkommen befriedigende Erklärung dieser atsache gab, wie er überhaupt auch der Erste war, welcher die Enthung eines umgekehrten Bildes auf der Netzhaut und die Nothwentkeit einer Formveränderung des Auges bei der Accommodation als unzweifelhaftes optisches Postulat hinstellte.

So stand im Wesentlichen die Sache noch bis vor wenigen Jahren.

ar auch im Einzelnen manches genauer analysirt, und den genannten den Brechungstehlern namentlich noch ein dritter, unter der Benenng Hyperpres byopie oder Uebersichtigkeit hmzugefügt worden, mit man einen Zustand der brechenden Medien bezeichnen wollte, bei Ichem durch die Hülfe von Convexgläsern nicht nur das Sehen in die ihe, sondern sogar das Sehen in die Ferne verbessert wurde, und den un daher wie einen höheren Grad der Presbyopie anzusehen sich gethigt fand, so war doch eine wesentliche Förderung der Lehre von n Refractionskrankheiten noch keineswegs daraus hervorgegangen. Am migsten wurden aber unsere Kenntnisse erweitert durch die unfruchtren Bemühungen derjenigen, welche mit Hülfe mathematischer Foreln das brachliegende Feld urbar zu machen suchten.

Erst in neuester Zeit blieb es Donders vorbehalten, durch unerädlich fortgesetzte Messungen und Beobachtungen, das bisherige Dunkel a lichten, und zwar in sehr einfacher Weise dadurch, dass er zeigte ne der bisherige Ausgangspunkt, von welchem man diese Anomalieen u betrachten gewohnt war, nämlich die sogen. deutliche Sehweite, u betrachten gewohnt war, nämlich die sogen. deutliche Sehweite, in ungenauer Ausdruck sei. Ohne völlige Ausschliessung der Accomodationswirkungen, repräsentirt nämlich, auf der ganzen Länge der 
tesichtslinie gemessen, die deutliche Sehweite — nicht einen Punkt, 
ondern eine Linie, deren Länge von den Accommodationsimpulsen 
bhängig ist. Sehr folgerichtig gingen nun Donders Bemühungen 
arauf hinaus, bei Beurtheilung der Refractionsverhältnisse, die Acommodation völlig auszuschliessen und nur den entfernesten Punkt des deutlichen Sehens (wobei — wie man annimmt 
die Accommodationskräfte sich in völligster Entspannung befinen) als den allein maassgebenden anzusehen, das Maximum der 
nspannung der formverändernden Kräfte des Auges aber eben so ausnspannung der formverändernden Kräfte des Auges aber eben so aus-bliesslich in das ihm zukömmliche Gebiet der Accommodation, resp. er Accommodationsanomalieen zu verweisen. Durch diese scharfe Trening der Refractions- und der Accommodations-Anomalieen ist vorzugs-

Jener erstere Punkt, für welchen das Auge im Zustande völligster the und Entspannung adaptirt ist, heisst der Fernpunkt, dieser ztere, für welchen sich das Auge einrichten kann, wenn es die formfändernden Muskelträfte in die stärkete Angennung versetzt beiset rändernden Muskelkräfte in die stärkste Anspannung versetzt, heisst r Nahepunkt. Das zwischen beiden Punkten gelegene Gebiet nennt

>nders die Accommodationsbreite \*).

<sup>\*)</sup> Um abzukürzen, hat Donders eine Anzahl Buchstabenbezeichnungen eingeführt, von denen wir hier vorläufig nur folgende aufzählen:

<sup>1</sup> bezeichnet nach Donders die absolute Accommodationsbreite A

p (punctum proximum) bezeichnet den Nahepunkt und
r (punctum remotissimum) den Fernpunkt.

P) die Entfernung des Nahepunktes p) vom Auge, wobei die Entfernungen
(nach Donders) stets von den Knotenpunkten des Auges gemessen werden sollen.

Es ist leicht ersichtlich, dass mit Hülfe der Accommodation, im ganzen Bereiche der Accommodationsbreite de utlich gesehen wird, wis auch, dass bei Verlust oder bei künstlicher Paralysirung der Accommodationskräfte, die ganze Breite der Accommodation in einen einzigen Punkt (den Fernpunkt) zusammenschmilzt. Der Höhegrad einer Refrectionsanomalie wird also einzig und allein nach der Lage des Fernpunktes zu bestimmen sein, während die Accommodationsbreite, oder ist Lage des Nahepunktes bei gegebenem Fernpunkt das vorhandene Mass der Stärke der Accommodationskraft anzeigt.

# Eintheilung und Bezeichnungsweise.

Donders unterscheidet drei verschiedene Refractionszustände des menschlichen Auges. Er bezeichnet zunächst mit dem Worte Emmetropie den Refractions-Zustand des normalen Auges, denjenigen Zestand nämlich, bei welchem (unter völliger Entspannung des Accommemodations-Apparates) in weitester Ferne scharf und deutlich geseben, resp. eine beliebige Druckschrift unter einem Gesichtswinkel von 0°5 Minuten gelesen wird, vorausgesetzt, dass keine amblyopische Complication vorhanden ist; oder — negativ ausgedrückt — denjenigen Zustand, bei welchem, collective sowehl wie dispansive Brillengläser, die Sehschäfe in die Ferne verningern in die Ferne verringern.

Der Refractionszustand des Auges heisst also:

1) Emmetropie, wenn der Fernpunkt in unendlicher Entfernung liegt; er heisst dagegen:

2) Hypermetropie, wenn der Fernpunkt jenseits, und

3) Myopie, wenn er diesseits unendlicher Ferne gelegen ist.
Die beiden letzteren krankhaften oder fehlerhaften Zustinde werden dann auch noch unter dem gemeinschaftlichen Namen der Ams-

werden dann auch noch unter tropie zusammengefasst.

Mit anderen Worten ausgedrückt, würde also ein Auge, dessen dieptrischer Bau so beschaffen ist, dass, bei völliger Entspannung des Accommodationsapparates, sein hinterer Brennpunkt mit der Netzhautebese zusammenfällt, emmetropisch, jedes anders gebaute Auge dagegen am etropisch genannt werden. Und zwar würde das am etropisch gebaute Auge hypermetropisch genannt werden, wenn sein hinterer Brennpunkt noch hinter die Netzhautebene fällt, und würde myopisch zu benennen sein, wenn der hintere Brennpunkt vor der Netzhautebene gelegen ist.

Nach diesen klar und bestimmt gefassten Bezeichnungsweisen bleibt

nun nur noch der Grad der Ametropie zu bestimmen.

Der Grad der Ametropie lässt sich aber eben so leicht und bestimmt bezeichnen durch die Brennweite desjenigen Brillenglases, welches dem ametropischen Auge hinzugefügt werden muss um das-

ches dem ametropischen Auge hinzugefügt werden muss um dasselbe in ein emmetropisches zu verwandeln.

Ein Beispiel wird das Gesagte am besten erläutern. Gesetzt der Fernpunkt eines myopisch gebauten Auges sei in einer Entfernung von 24 Zoll gefunden worden, so ergiebt sich aus den optischen Elementasätzen, dass ein vor das Auge gehaltenes dispansives Brillenglas von 24 Zoll Brennweite den Fernpunkt in die unendliche Ferne hinausrückt. Es wird demnach, durch Hinzufügung dieses Brillenglases, das myopische Auge in ein emmetropisches verwandelt, oder es wird dadurch der hintere Brennpunkt, welcher vor der Netzhaut gelegen war, genau in die Ebene derselben zurückverlegt werden. Der Grad der Myopie ist nun

eben durch die Entfernung des Fernpunktes vom Auge oder — wenn n lieber will — durch die Brennweite des zur emmetropischen Cortion erforderlichen Concavglases; denn beide Längen müssen, unter rnachlässigung der gegenseitigen Abstände zwischen Glas und Auge,

ner gleich gross sein.

Bezeichnet man nun — der Kürze des Ausdrucks wegen — die 70pie mit dem einfachen Buchstaben M, so würde nach Donders hreibweise das gewählte Beispiel, abgekürzt folgendermaassen ausgeückt werden müssen:

$$M = \frac{1}{24}$$

In ähnlicher abgekürzter Weise bezeichnet Donders die Emmeopie mit dem einfachen Buchstaben E; die Hypermetropie mit m einfachen Buchstaben H.

Noch einfacher und eben so correct, würde sich — nach Analogie nlicher Verhältnisse — die Sache ausdrücken lassen, wenn man die efractionsverhältnisse überhaupt mit einem einfachen Buchstaben, z. B. it R bezeichnen, und die Bestimmung der Myopie oder Hypermetropie sch Veränderung der Vorzeichen ausdrücken wollte.

Man würde demnach z. B. schreiben müssen:

$$R = -\frac{1}{24}$$
 anstatt  $M = \frac{1}{24}$   
 $R = \frac{1}{1/24}$  anstatt  $E$ .  
 $R = +\frac{1}{1/24}$  anstatt  $H = \frac{1}{24}$ .

Accommodations breite. — Durch die stärkste Anspannung r Accommodationskraft wird das Auge — möge es fehlerhaft oder metropisch gebaut sein — für den Nahepunkt eingerichtet. Die acnmodative Formveränderung der Linse kann aber aufgefasst werden, ein collectiver Meniscus, welcher der Linse hinzugefügt, oder auf sen Vorderfläche aufgesetzt wird. Die Stärke des Accommodationstift oder die Accommodationsbreite lässt sich demnach gleichfalls ausielen durch ein Linsenglas welches genau genommen in die Linse,

ift oder die Accommodationsbreite lässt sich demnach gleichfalls ausicken durch ein Linsenglas, welches genau genommen in die Linse, nn in dieser finden ja die accommodativen Formveränderungen statt) legt gedacht werden müsste. Da aber dieses Postulat zu erfüllen, der möglich noch nöthig ist, so begnügt man sich damit, die Entnung des anzuwendenden Linsenglases von dem ersten Hauptpunkte, er (wie es Donders vorzieht) von dem ersten Knotenpunkte des gann Auges in Rechnung zu bringen \*).

Gesetzt nun, ein Auge sei in seinem Ruhezustande für die weiteste rne adaptirt, und könne, mit Hülfe seiner Accommodationskraft, sich eine Entfernung von z. B. 5 Zoll einrichten, so würde ein Convexs, welches bei unveränderter Adaption oder bei artificieller Paralyses Accommodationsmuskels das Sehen in 5 Zoll ermöglicht, offenbar r. Accommodationskraft gleichwerthig zu setzen sein. Unter Verchlässigung der Entfernung des Brillenglases vom Auge würde dies nvexglas ebenfalls eine Brennweite von 5 Zoll haben müssen, oder a 4½ Zoll, wenn man die vernschlässigte Distanz gleich ½ Zoll

<sup>\*)</sup> Wir bemerken hier im Vorbeigehen noch einmal, dass es für die Rechnung vollkommen gleichgültig ist, ob man die Distanzen von den Haupt- oder von den Knotenpunkten misst. Da der Abstand der Knotenpunkte von den Haupt- punkten immer gleich ist der Differenz der ersten und letzten Brennweite, so sind nach Vertauschung der Bezeichnungen für die beiden Brennweiten, die Formeln in beiden Fällen ganz übereinstimmend.

setzt. — Obwohl es den gebräuchlichen Annahmen entgegen wäre, sist doch leicht ersichtlich, dass ein dispansives (negatives) Glas von gleicher Brennweite eben so gut das Maass der Accommodationskraft darstellt; denn ein solches würde bei der stärksten Anstrengung der Laccommodation für die Nähe dennoch das Sehen in die weiteste Ferne ermöglichen und also ganz eben so gut die andere Grenze der äussersten (negativen) Accommodationswirkung andeuten.

Bei der oben (S. 785 Anm.) angenommenen Bedeutung der Buststaben, würde nun die Accommodationsbreite (1 : A) folgende, leicht zu vorstehende Form:

verstehende Form:

$$\frac{1}{A} = \frac{1}{P} - \frac{1}{R}$$

annehmen müssen \*).

Wenn nun auch der Fernpunkt (R) — nöthigenfalls durch Mithüle von Atropininstillationen — genau genug bestimmt werden kann, so ist doch sogleich einleuchtend, dass der Nahepunkt keinen ganz ebenso constatten Werth haben kann. Ist überhaupt das Maass der Muskelkraft bei verhälten Werth hann. schiedenen Menschen ausserordentlich verschieden und innerhalb des Nozmalen zwischen breiten physiologischen Grenzen schwankend, so gik dasselbe von dem Accommodationsmuskel. Hier wie dort wird er durch entsprechende Uebung gekräftigt, hier wie dort kann er aber auch durch Ueberanstrengung ermüdet, und, wenigstens temporär, erschlaft und erschöpft werden. Man wird sich daher nicht wundern dürfen, wenn bei verschiedenen Menschen, ja bei denselben Menschen zu verschiedenen Zeiten, die Distanz des Nahepunktes vom Auge gewissen, wenn auch nicht allzubeträchtlichen Schwankungen unterworten sich

Es ergiebt sich aber ferner aus den zahlreichen und genauen Don-der s'schen Untersuchungen, dass das Lebensalter einen sehr wesentlichen, der s'schen Untersuchungen, dass das Lebensalter einen sehr wesentlichen, und wie es scheint einen sehr regelmässigen Einfluss auf den Stand des Nahepunktes ausübt. Zwar wusste man längst, dass bei zunehmendem Alter, und namentlich jenseits der 50ger Jahre, eine vermehrte Schwierigkeit beim Sehen in der Nähe fast regelmässig bemerkt werde; allein erst durch Donders haben wir gelernt, dass dieser Fehler lediglich auf einer im Alter zunehmenden Ohnmacht des Accommodationsvermögens (Presbyopie) beruhe, und dass die Entfernung des Nahepunktes vom Auge schon in den Jünglingsjahren, ja schon vor der Pubertät beginne, dass diese Veränderung alle Augen treffe, möge ihr dioptrischer Bau ein normaler oder ein anomaler sein.

normaler oder ein anomaler sein.

Mit Recht wirft Donders die Frage auf; wie diese auffallende Thatsache zu erklären sei, da doch alle übrigen Muskeln des Körpers noch eine ganze Reihe von Jahren an Kraft zunehmen und daher eine so frühzeitige Kraftabnahme des einzigen Accommodationsmuskels kaum angenommen werden dürfe. Donders erklärt diese Erscheinung daher auch nicht aus einer Kraftabnahme des fraglichen Muskels, sondern aus der stetig zunehmenden Consistenz und Festigkeit der Linsensubstanz. Die

<sup>\*)</sup> In der engl. Ausgabe von Donders mehrfach genanntem Werk pg. 28 wird in einer S. H. unterzeichneten Anmerkung gesagt: englische Schriftsteller über Optik würden schreiben:  $\frac{1}{A} = \frac{1}{R} - \frac{1}{P}$ , wodurch der Werth von A negativ wird. Es ist oben angedeutet worden, dass dies nur eine Sache der Convenienz, im Uebrigen aber vollkommen gleichgültig sei.

Formveränderung der Linse ist es, welche die Accommodationserscheinungen bedingt; wird nun die Linsensubstanz consistenter, so wird daturch die Last erschwert, und es wird eine vermehrte Kraft erforderlich um die Linsenform zu verändern. Dieses zur Formveränderung der Linse erforderliche Kraftmaass steigt, durch das Härterwerden der Linse, wahrscheinlichster Weise in rascherer Proportion als die gleichfalls noch im Zunehmen begriffene Leistungsfähigkeit des Accommodationsmuskels. Im späteren Alter mag alsdann noch eine Muskelatrophie oder eine absolute Schwäche des Accommodationsmuskels hinzutreten, welche die charakteristischen Merkmale der Presbyopie — von denen weiter unten ausführlicher gesprochen werden wird — in die Erschei-

nung treten lässt.

Da man sich früher immer nur an die Länge der Brennweiten zu halten pflegte, so konnte man zu keiner regelmässigen Stufenfolge, weder für die Brillenbrennweiten noch für die Brennweiten des menschlichen Auges, gelangen. Erst Donders hat unter den Ophthalmologen die, den Optikern bereits geläufige, Vorstellung eingeführt, dass die Kraft jedes beliebigen dioptrischen Systemes gedacht werden könne, als zusammengesetzt aus einer Summe dioptrischer Einheiten. Hierdurch konnte eine Anzahl anscheinend schwieriger und verwickelter Verhältnisse sehr einfach und anschaulich gemacht werden. — Auf diese Weise gelang es ihm z. B. die Verhältnisse und Veränderungen der Accommodationsbreite in verschiedenen Altern und unter verschiedenen anderen Bedingungen, grap hisch darstellbar zu machen. — Gesetzt, man betrachte ein optisches Element von 24 Zoll Brennweite als Einheit, so werden z w ei selcher Elemente zusammengenommen, eine Brennweite von 12 Zoll (= ½/24), drei solcher Elemente zusammengenommen, eine Brennweite von 8 Zoll (= ½/24) u. s. w. repräsentiren. Wenn also ein Auge, dessen Fernpunkt in unendlicher Ferne liegt, vermöge seiner Accommodationskraft auf eine Entfernung von 24 Zoll sich einrichten kann, so ist diese Accommodationskraft gleich ein er Einheit (½/A = ½/24); lässt sich das Auge auf eine Entfernung von 12 Zoll einrichten, so ist die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft bei 9 Einheiten (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft gleich einrer Einheit (½/A = ½/24) u. s. w. bis die Accommodationskraft g



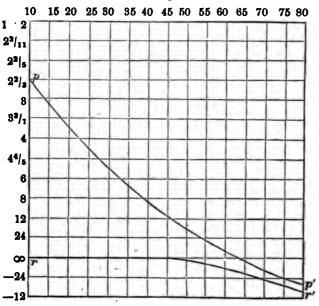

anschaulich gemacht werden sollen. Die Curve pp' bezeichnet die Lage des Nahepunktes. Die anfänglich gerade, und erst mit dem 45. Lebensjahr allmälig in eine schwachgebogene Curve übergehende Linie n', bezeichnet die Lage des Fernpunktes. Durch ähnliche schematische Figuren können auch die Veränderungen der Accommodationsbreite bei progressiver und stationärer Myopie, und andere anomale Verhältnisse des Sehorganes veranschaulicht werden.

Donders hat aber auch noch gefunden, dass zwischen der absoluten und der relativen Accommodationsbreite wesentlich zu unterscheiden sei, und dass endlich drittens noch eine binoculäre Accommodationsbreite unterschieden werden müsse. — Diese Unterschiede werden aus den nachfolgenden Betrachtungen etwas deutlicher erhellen.

Dass zwischen der Sehaxenconvergenz und der Accommodation ein

essentieller Zusammenhang bestehe, war schon den älteren Autoren bekannt. Namentlich hatten Porterfield und Johannes Müller die Aufmerksamkeit hierauf hingelenkt indem sie zu beweisen suchten, dass die Accommodation des Auges immer nur für den jeweiligen Fixationspunkt eingerichtet werden könne. Allein schon Volkmann hatte gezeigt, dass dieser Zusammenhang kein absoluter sei, dass das Auge auch für andere als für die der jedesmaligen Convergenzstellung entsprechende Entfernung eingerichtet werden könne. Dies liess sich durch den Gebrauch schwacher Prismen, welche zwar die Convergenzstellung verändern, aber dennoch das binoculäre Sehen und mithin die accommodativ richtige Einstellung beider Augen nicht stören, bis zur Evidenz beweisen. Donders hat diesen Zusammenhange nun noch näher nachgeforscht und hat gefunden, dass allerdings ein unverkennbares Abhängigkeitsverhältniss der Accommodation von der Convergenzstellung bestehe, dass aber bei jeder Convergenzstellung noch eine gewisse, wenn auch mit der absoluten nicht übereinstimmende, relative Accommo-

sbreite existire. — Beispielsweise haben sich bei einem 15jähri-Knaben (unter Voraussetzung eines gegenseitigen Abstandes der ofelmittelpunkte = 28<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Lin.) die in nachfolgender Tabelle ver-ieten, leicht verständlichen Werthe gefunden:

| vergenzwinkel | Entfernung des<br>Convergenz-<br>punktes | Fernpunkt   Nahepunkt<br>im Zoll ausgedrückt. |      |
|---------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| 0             | <b>∞</b>                                 | <b>∞</b>                                      | 11.  |
| 22*50'        | 6                                        | 12                                            | 4,16 |
| 46938'        | 3                                        |                                               | 3,8  |
| 70°           | 2                                        | 3,69                                          | 8,69 |

Aus dieser Tabelle ist ersichtlich wie, mit zunehmender Convertellung, die relative Accommodationsbreite sich dahin ändert, dass lahepunkt sowohl wie der Fernpunkt näher herangerückt werden, loch, dass anfänglich noch die Grenzpunkte der Accommodation eits und jenseits des Convergenzpunktes liegen. Dann aber kann kann konvergenzgrad so zunehmen, dass der Convergenzpunkt diesseits lahepunktes zu liegen kommt, und dass mithin ein in dem Convergenzenkte gelegenes Object nicht mehr deutlich gesehen werden kann nit sind zugleich die Grenzen der bin oculären Accommodationsbereits überschritten. — Endlich kann bei stärkster Convergenz ernpunkt so sehr herangezogen werden, dass er mit dem Nahepunkt zusammenfällt, und die relative Accomodationsbreite für diesen Connzgrad gleich Null wird.

Der Nahepunkt der binoculären Accommodationsbreite ist miterjenige nächste Punkt, in welchem ein Object, bei der physiolohierzu erforderlichen Convergenzstellung, noch deutlich gesehen

Diese Bestimmungen wurden mit Hülfe von Glaslinsen gemacht, Mittelpunkte ebensoweit von einander entfernt waren, wie die punkte (oder Mittelpunkte) der Augapfel, und die überdies in Kugelächen um ihre Drehpunkte gewendet werden konnten. — Es hinzugefügt werden, dass jene Verhältnisse wesentlich von Uebung ngig sind, und dass desshalb mannigfache Variationen, sowohl bei ropischen wie auch bei emmetropischen Augen vorkommen. Da der uläre Gebrauch der Augen eine fortgesetzte und anhaltende Uebung Accommodation für den jedesmaligen Convergenzpunkt voraussetzt, terklärlich, dass ein hieraus hervorgegangenes inniges Abhängigverhältniss zwischen beiden existiren, und dass andererseits ein ge-38 Gleichgewichtsverhältniss mit beschwerlichen Symptomen verbunden muss; sei es, dass die für die binoculäre Adaption erforderliche ergenzstellung, überhaupt oder für die Dauer, zu beschwerlich sei es dass die relative Accommodation eine Convergenzstellung errt, welche mit dem wahren Convergenzpunkt beider Gesichtslinien congruirt.

Wir werden noch mehrfache Gelegenheit haben, auf die patholoen Ursachen und Folgen dieser gestörten Gleichgewichtsverhältnisse

ekzukommen.

### I. Die Refractionsanomalieen.

Gehen wir zunächst von der Voraussetzung aus, dass der Accommodationsapparat vollkommen functionire, und dass die Krümmungsflächen der Medien des Auges eine von der Kugelgestalt wenig oder gernicht abweichende Form besitzen, so sind nur zwei Anomalieen der Brechung optisch möglich, und hiermit ist die Krankenbeobachtung in vollkommenster Uebereinstimmung. — Wenn nämlich ein Bild weit entfernter Gegenstände nicht genau mit der empfindenden Netzhautschicht zusammenfällt (Emmetropie), so kann es nur entweder vor derselben oder hinter derselben entstehen. Der erstere dieser beiden Brechungsfehler wird Myopie, der andere Hypermetropie genannt.

Wir haben uns nun mit diesen beiden Brechungsfehlern ausführlicher zu beschäftigen.

licher zu beschäftigen.

### Myopie.

Das Charakteristische der Myopie besteht darin, dass der Fernpunkt des Auges, nicht — wie er sollte — in unendlicher, sondern Fernpunkt des Auges, nicht — wie er sollte — in unendlicher, sonders in endlicher, und gemeiniglich sogar in nicht sehr grosser endlicher Enfernung vom Auge gelegen ist. Das deutliche Sehen in die Ferne kan daher nur durch Hinzufügung einer Concavlinse oder — allgemeiner gesprochen — durch Hinzufügung einer dispansiven dioptrischen Correction möglich gemacht werden. — Die Lage des Nahepunktes findet sich bei diesem Brechungsfehler gewöhnlich ebenfalls dem Auge näher als unter normalen Verhältnissen; allein dieser Umstand, wenn er auch vorzugsweise bemerklich hervortritt, steht doch zu dem Wesen der Myopie nur in indirecter Beziehung. Die Lage des Nahepunktes ist nämlich abhängig von der Accommodationskraft; wenn aber die Accommodationskraft ungestört bleibt und wenn zugleich der Fernpunkt dem Auge näher liegt als er liegen sollte, so ist es leicht begreiflich, dass

modationskraft ungestört bleibt und wenn zugleich der Fernpunkt dem Auge näher liegt als er liegen sollte, so ist es leicht begreiflich, dass der Nahepunkt gleichfalls näher gelegen sein wird; ja, dieser Nahepunkt muss dem Auge um so näher liegen, je näher der Fernpunkt.

Ursachen. — Es geht aus unseren Vorbemerkungen hervor, dass der dioptrisch-fehlerhafte Bau eines Auges von allen verschiedenen Form- und Brechungsabweichungen der durchsichtigen Medien des Auges abhängig gedacht werden kann. Alle Abweichungen von den mittleren normalen Grössen- und Krümmungs-Verhältnissen, welche — bei gleichbleibenden Hauptebenen — die hintere Brennweite verkürzen oder die Netzhautebene von der zweiten Hauptebene entfernen, bedingen mit Nothwendigkeit einen myopischen Bau des Auges

nen, bedingen mit Nothwendigkeit einen myopischen Bau des Auges Von allen diesen Abweichungen liegen uns aber nur über die Länge der Augenaxe, positive Beobachtungen und ganz bestimmte anatomische Messungen in hinreichender Zahl vor, so dass wir die Verlängerung der Augenaxe, d. h. die Verlängerung der Distanz zwischen der Haupt- und der Netzhautebene, als Ursache der Myopie, mit aller Gewissheit hinstellen können. Ja, diese Abweichung findet sich bei myopischen Augen so häufig, dass man geneigt ist, sie als die constanteste, vielleicht sogar als die einzige Ursache der Myopie anzusehen\*). Nur vom theoretischen Standpunkte darf dem entgegen behauptet werden, dass vom theoretischen Standpunkte darf dem entgegen behauptet werden, dass ausser der abnormen Verlängerung der Glaskörperaxe auch noch andere

<sup>•)</sup> Durch anatomische Zergliederung und Messung der Axenlänge myopischer Augen hat sich schon Arlt besonders bemüht den Nachweis zu führen, dass hochgradige

1

eränderungen der optischen Constanten, als ursächliche Momente der yopie concurriren könnten.

Es giebt inzwischen einige in directe Beobachtungen, welche es icht ganz unwahrscheinlich machen, dass die Myopie auch von der verchiedenen Linsenform abhängig sein könne. Die Bemerkung, dass swisse Berufsarten mit gewissen Refractionszuständen des Auges, wie ie gerade für diesen bestimmten Beruf erforderlich sind, fast ausnahmsm übereinstimmend gefunden werden, ist nicht neu; Jäger, Matro-en u. And., deren Beruf das scharfe Sehen in weitester Ferne erforert, pflegen ein diesem Erfordern entsprechendes Sehvermögen zu beitzen, während Gelehrte, Bibliothekare und alle solche, die von früher ugend auf, an das scharfe Sehen in nächster Nähe sich gewöhnt haen, meistens kurzsichtig sind. Nun wissen wir ferner, dass, zumal in arterer Jugend, der Fernpunkt eines myopischen Auges durch anhalende Uebung in die Ferne dauernd weiter vom Auge abgerückt werden ann, und ebenso unbestreitbare Beweise besitzen wir darüber, dass und ein entgegengengen vor der kann urch ein entgegengesetztes Verhalten, Myopie hervorgerufen werden kann. is scheint daher einigermassen glaubhaft, dass die Accommodation — esonders in jungen Jahren — eine dauernde Veränderung in den Refracionszuständen des Auges hervorbringe. Die Accommodation bewirkt ber nichts Anderes als eine Formveränderung der Linse; es ist demsch sehr wahrscheinlich dass diejenige Linsenform, welche im Dienste er vorwaltenden Beschäftigung durch die Accommodation hergestellt ird, nach und nach, mit zunehmender Consistenz ihrer Substanz, eine leibende werde, und dass also auch eine, durch die Accommodation r die Nähe acquirirte, auf Anomalie der Linsenform beruhende vopie angenommen werden dürfe.—Diese Annahme konnte freilich bis zt, durch anatomische Thatsachen noch nicht festgestellt und bewiesen rden; es bleibt daher ein beachtenswerther Umstand, dass Donders Zulässigkeit derselben auf das Bestimmteste verwirft und die Urhe der Myopie, ausnahmslos auf Verlängerung der optischen Axe

ückgeführt wissen will\*).

Bei myopischen Augen findet man die vordere Kammer fallend tief, die Linse mithin weiter als gewöhnlich von der Hornhaut fernt, während sie bei Hypermetropen, derselben zuweilen ungewöhnlich ie, und die vordere Kammer daher sehr enge und flach gefunden wird. — beiden Fällen kann aber die tiefere Lage der Linse nicht zur Errung des Refractionstehlers dienen; denn sie würde, für sich genomn, gerade den entgegengesetzten Refractionszustand bedingen (Siehe 763). Der Refractionsfehler besteht also hier trotz der Lageverän-

ung der Linse.

Myopie vorzugsweise von Verlängerung der Augenaxe abhängig sei. — Als nach Erfindung und Anwendung des Augenspiegels der constante Zusammenhang der Sklerotico-Choroiditis mit hochgradiger Myopie immer deutlicher und unzweifelhafter sich zeigte, glaubte v. Gräfe anfänglich zwar, die Myopie durch die gleichfallsconstant dabei beobachtete Glaskörperverslüssigung mit muthmaasslicher Abnalme ihres Brechungscoefficienten (Vergl. S.550) erklären zu können. Die Gelegenheit einer pathologischen Section zweier, in solcher Weise erkrankten Augen, deren respective Avenlänge gleich 29 und 80.5 Mm. (anstatt einen 22 Mm.) Augen, deren respective Axenlänge gleich 29 und 30,5 Mm. (anstatt circa 22 Mm.) gefunden wurden, überzeugten ihn aber bald, dass die Myopie auf Verlängerung des Bulbus in der Sehaxe, und nicht auf Veränderungen im Brechzustande des Glaskörpers beruhe, da die mit den beiden Augen angestellten Brechversuche keinen sehr erheblichen Unterschied im Brechungsvermögen erkennen liessen. Vergl. Archiv f. Ophthalm. Bd. I, Abthl. 1, S. 397. Berlin 1854.

\*) The new Sydenham Society Vol. XXII. pag. 852, London 1864.

Eine veränderte Form der Hornhautkrümmung, welche von den älteren Autoren \*) allgemeinhin als die gewöhnlichste Ursache der Myopie angeführt wurde, beruht wohl nur auf einem trügerischen Schein. Sie konnte durch sorgfältige Messungen der Hornhautkrümmung nur an vereinzelten Beispielen constatirt werden.

Zur genaueren Erforschung dieser Verhältnisse hat Donders mit Hülfe des Helmholtz'schen Ophthalmometer, den Krümmungshalbneser (r<sup>0</sup>) von 200 Hornhäuten emmetropischer und ametropischer Augen gemessen, und hat daraus folgende Mittelwerthe berechnet:

Männer Frauen

Männer Emmetropie ro = 7,785 Mm. 7,719 Mm.
Myopie ro = 7,874 ,, 7,867 ,,
Hypermetropie ro = 7,960 ,, 7,767 ,,
Diese Werthe sprechen nicht für eine häufig vorkommende Abhänder

gigkeit der Refractionsfehler von einer fehlerhaften Länge des Hornhaz-halbmessers.

Bei genauerer Zerlegung fand sich noch folgendes Verhältniss:

Myopie (M).

Bei M. > 
$${}^{1}/_{4}$$
 ist  ${}^{0}$  = 7,930 Mm. 7,935 Mm.  ${}^{0}$  M. >  ${}^{1}/_{10}$  ,  ${}^{0}$  = 7,829 ,  ${}^{0}$  7,780 , Hypermetropie (H).

Bei Männern 
$$\begin{cases} H. = \frac{1}{5} \text{ bis } \frac{1}{10} \text{ war } r^0 = 7,935 \text{ Mm.} \\ H. = \frac{1}{10}, \frac{1}{20}, \frac{1}{20}, r^0 = 8,010, \\ H. = \frac{1}{20}, \frac{1}{60}, r^0 = 7,939, \end{cases}$$
Bei Frauen  $\begin{cases} H. = \frac{1}{6}, \frac{1}{20}, r^0 = 7,876, \\ H. = \frac{1}{20}, \frac{1}{20}, r^0 = 7,876, \end{cases}$ 

Ausgenommen hiervon sind natürlicherweise solche Fälle, in denen durch krankhafte oder entzündliche Vorgänge an der Hornhaut, eine veränderte Krümmungsform derselben wirklich zu Stande gekommen ist und welche mithin in die Kategorie des Staphyloma corneae pellucidum

oder Keratokonus gehören.

Nach den Messungen von Donders ist die Kürze des Krümmunghalbmessers der Hornhaut so wenig Ursache der Myopie, dass vielmehr gerade im Gegentheil, bei den hochgradigsten Myopen, der Krümmungshalbmesser in der Regel grösser gefunden wird als in der Norm. — Während Donders den Krümmungsradius der Hornhaut bei Emmetropie, im Mittel = 7,785 Mm. fand, ergab sich im Mittel aus 10 Messungen (deren Myopie zwischen 1: 6,48 und 1: 4 betrug, dieser Halbmesser = 7,936. Wenn nun die Abflachung der Hornhaut in Folge von Dehnung der Augapfelhülle bei Sklero-Choroiditis sehr leicht erklärlich erscheint,

<sup>\*)</sup> Herm. Boerhaave, de morbis oculorum editio altera, Göttingae 1750 behauptet S. 211, dass er nur zwei Ursachen der Myopie oft beobachtet habe: nämlich eine grosse Länge der Augenaxe und eine vermehrte Krümmung der Hornhautoberfläche.— Es ist indessen nicht unwahrscheinlich, dass die so häufig vorkommende grössere Tiefe der vorderen Augenkammer bei Myopie Veranlassung zu einer Täuschung über die Krümmungsform der Hornhaut gegeben habe, ebenso wie bei flacher Augenkammer die Hornhaut weniger gewölt erscheint. ••) l. c. p. 868.

muss also die Axenverlängerung so sehr präponderiren, dass auch diesem Falle, hochgradige Myopie trotz der Hornhautabslachung zu tande kommen kann.

Uebrigens verdient hier noch besonders hervorgehoben zu werden, ass gerade an der vorderen Hornhautsläche die stärkste Lichtrechung stattfindet, dass also schon äusserst geringe Formabweichunsa der Hornhautkrümmung weit beträchtlichere Veränderungen in der
lage der Brennpunktsebenen zur Folge haben als ähnliche oder gleich-

rosse Formveränderungen der Linsenkrümmungen. Es dürfen daher teringe Varianten der (allerdings sehr genau messbaren) Krümmungsform der Hornhaut nicht unberücksichtigt bleiben.

Entferntere Ursachen — Dass die Myopie erblich sei, darüber ind wohl kaum jemals ernstliche Zweifel erhoben worden. Dagegen tennte es zweifelhaft erscheinen ob die Krankheit selbst, oder ob nur bin Anlege die Prädignegitien der un gegebenen worden und erst enäten.

ie Anlage, die Prädisposition dazu, angeboren werde und erst später zwellen Ausbildung komme.

Donders versichert, dass er nur ausnahmsweise keine Spur von Myopie bei den Eltern gefunden, wenn ein oder mehrere Kinder an Kurzsichtiskit litten und des bei Kindern besonders bei den inngsten Kindern keinder wurde. Dagegen will Donders die Entstehung von Myopie nach dem 15. oder 20. Jahre, bei früher emmetropischen Augen, ohne vorherige radioposition, nur äusserst selten, und immer nur als Folge übermässier Accommodationsspannung beobachtet haben. Er hält daher die Erbehkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft, glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft glaubt aber dess des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft glaubt aber des des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft glaubt aber des des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft glaubt aber des des Vorchkeit des des des Vorchkeit der Dianosition für unzweiselhaft glaubt aber des des Vorchkeit des des Vorchkeit des des Vorchkeit des des Vorchkeit des des Vorchkeit des des des Vorchkeit des des des Vorchkeit des des des des des des des vorchkeit des des des des v chkeit der Disposition für unzweifelhaft, glaubt aber, dass das Vorommen einer wirklich angeborenen Myopie (nicht einer blossen ansborenen Anlage) zwar nicht undenkbar, jedoch einigermaassen unwahrheinlich sei.

Die Zeit, in welcher die ersten Klagen über Myopie laut zu wern pflegen, ist die frühe Jugendzeit, die Zeit des Schulunterrichts. Inder beiderlei Geschlechts, die Knaben jedoch viel häufiger als die Mäden, beklagen sich, dass sie von ihrem Platze aus nicht mehr im Stande id den Demonstrationen an der Tafel zu folgen, oder dass sie bei musilischen Beschäftigungen die Noten in der erforderlichen Entfernung iht mehr lesen können. Man greift nun — zuweilen ohne ärztlichen ith darüber einzuholen — zur Concavbrille und diese wird alsbald ein entbehrliches Hülfsmittel für das ganze Leben.

en uaruver einzungen — zur Concaverille und diese wird alsbald ein entbehrliches Hülfsmittel für das ganze Leben.

Es fragt sich nun, ob die Schule ohne weiteres verantwortlich gescht, und als Urheberin der Entstehung myopischer Beschwerden angeit werden darf, oder ob sie nur der Prüfstein ist, an welchem die reits vorhandene Myopie zuerst bemerkt wird.

Nach unseren bisherigen Erfahrungen scheint es allerdings gewiss sein, dass Myopie durch anhaltende Accommodation für die ihe, sei es mit, sei es ohne vorhandene Disposition, künstlich erworn werden kann, und in dieser Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben Turkenicht im I deser Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben Turkenicht im I deser Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben Turkenicht im I deser Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben Turkenicht im I deser Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben Turkenicht im II deser Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben des ein gestellt und des eine Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben des eine Beziehung ist ein frühzeitiger und seine Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben des eines eine Beziehung ist eine Beziehung ist ein frühzeitiger und anhaben des eines tender Unterricht im Lesen und Schreiben gewiss nicht ohne nachsiligen Einfluss. Verschiedene ältere Autoren (Ware, Szokalski)
ben durch statistische Nachforschungen und Zusammenstellungen schon
chgewiesen, dass in gelehrten Schulen und ähnlichen Unterrichtsstalten, die Kurzeichtigkeit verhältnissmässig häufiger angetroffen wird
unter anderer Lebens- und Erziehungsweise, ja dass eine Zun ahme
Häufscheit ihres Verkommens in den häheren Klessen gelehrter Häufigkeit ihres Vorkommens in den höheren Klassen gelehrter hulen, mithin die wahrscheinliche Entstehung neuer Fälle während der rtdauer des Unterrichts, unzweifelhaft nachweisbar sei. Geht man von dieser Beobachtung aus, dann ist wohl anzunehmen, dass den Schulunterricht gewisse, nicht zu verläugnende Vorwürfe treffen; sei es nun, dass die Dauer und Anzahl der Unterrichtsstunden übertrieben werde, sei es, dass die mangelhafte Beleuchtung, welche in manchen Schulstuben angetroffen wird, oder die unzweckmässige Construction der Schulsänke und Aehnliches, noch einen ganz besonders nachtheiligen Einfluss übe. Sehr oft findet man in der That, besonders die Beleuchtung durchaus ungenügend oder die Höhenverhältnisse von Bank und Tisch für Knaben von zursehindeneten Grässen wöllig gleichmässig ennetwijst, so dass die bleich verschiedensten Grössen völlig gleichmässig construirt, so dass die kleineren unter ihnen, das auf dem Tische liegende Buch oder Schreibhet, unmittelbar und in nächster Nähe vor Augen haben.

Eine sehr verdienstvolle und gewiss höchst folgenreiche Arbeit verdanken wir Dr. Hermann Cohn, welcher im Laufe des Winters 1865/66 mit hewundernewerther Ausdauer die Refrectionswerbältnisse

ters 1865/66 mit bewundernswerther Ausdauer die Refractionsverhältnisse von mehr als 10000 Schulkindern genau geprüft, und gefunden hat, dass etwa 10% Kurzsichtige sich unter ihnen vorfanden. Die gleichseitige genauere Besichtigung der Schullokale hat unzweifelhaft ergeben, dass einestheils die mangelhafte Beleuchtung, anderentheils die fehlerhafte Construction der Schulbänke als entferntere Ursache der Myopie zu betrachten sei.— Die pädagogische Section der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur hat, auf Grund dieser Untersuchungen sich folgen. vaterländische Cultur hat, auf Grund dieser Untersuchungen, sich folgen-

dermassen ausgesprochen:

1) In Bezug auf Beleuchtung sind die Schulhäuser wo möglich nach allen Richtungen hin freistehend zu bauen, die Fenster müssen eine Höhe von 80 bis 100 und eine Breite von 50 bis 60 Zoll besitzen, und das Licht soll, wo möglich zur Linken der Schüler in das Zimmer

2) In Bezug auf die Subsellien sind die Verhältnisse den Körper-proportionen der Kinder angemessen zu construiren. Und zwar soll a) die Höhe der Sitzbank gleich oder doch nicht grösser sein als

die Länge des Unterschenkels.

b) Die Höhe des Tisches über der Sitzbank soll gleich sein der Höhe des Ellenbogens, des zwanglos herabhängenden Armes, über der Sitzbank und endlich

c) der Abstand des Tischrandes und des entsprechenden Randes der Sitzbank, in horizontaler Richtung gemessen, soll gleich Null sein; es darf sogar der Tischrand den Rand der Sitzbank um etwas überragen.

Nach diesen Grundsätzen werden nun 8 verschiedene, den Körper-

Nach diesen Grundsätzen werden nun 8 verschiedene, den Körperverhältnissen entsprechende, Modelle von Schultischen von der Geselschaft in Vorschlag gebracht und für die Zukunft empfohlen. \*)

Gewiss sind solche Betrachtungen — zumal wenn man die sehr getährlichen Folgezustände hochgradiger Myopie in Erwägung zieht — sehr ernster Natur, und fordern nicht allein zu gründlich eingehender Nachforschung, sondern auch zur Beseitigung der ätiologischen Uebelstände dring end auf. Bei den gesteigerten Ansprüchen unserer gegenwärtigen Zeit, wäre im entgegengesetzten Falle eine, in rascher Proportion wachsende Zunahme des Uebels sehr zu befürchten.

In welcher Weise geschieht es aber, dass die Refractionsverhältnisse des Auges durch Accommodationsanstrengung dauernd verändert

rden? — Wir haben bereits angedeutet, dass die Annahme einer bleiiden Formveränderung der Linse in Folge zunehmender Festigkeit
l Verlockendes habe, dass indessen Donders diese Anschauungsise völlig verwirft und versichert, fast ohne Ausnahme, und spätestens
r dem Beginn des 40. Lebensjahres, bei Myopen gewisse atrophische
ränderungen in der hinteren Hemisphäre des Augapfels beobachtet zu
ben. welche auf Verlängerung der optischen Axe schliessen ben, welche auf Verlängerung der optischen Axe schliessen sen; nur in sehr seltenen Fällen kann auch wohl eine krankhafte Aushnung der Hornhaut oder der vorderen Augapfelhälfte eine Verlängerung roptischen Augenaxe bedingen. Hiernach hält Donders jeden Verch, die Zunahme der Myopie durch stärkere Convexität der Linsensträchen zu erklären, für ebenso überflüssig als unbeweisbar; er ist almehr der Meinung, dass die Convergenzstellung der Augen, wie s beim Nahesehen nothwendig wird, die wahre Ursache der Axenverngerung des Augapfels sei. Durch starke Convergenzstellung wird imlich der Bulbus seitlich zusammengepresst und mithin in seiner ngerung des Augapfels sei. Durch starke Convergenzstellung wird imlich der Bulbus seitlich zusammengepresst und mithin in seiner mich der Bulbus seitlich zusammengepresst und mithin in seiner zenrichtung verlängert. Wenn aber diese Convergenzstellung dauernd id regelmässig, wie bei anhaltendem Lesen und Schreiben gefordert ird, so kann sehr wohl — zumal bei hereditärer Nachgiebigkeit und inne der Augapfelwandungen — eine bleibende Axenverlängerung die olge davon sein. Auch kann es sehr wohl sein, dass vorzugsweise an massenseite der Opticusinsertion, bei starker Convergenzstellung, ne gewisse Zerrung ausgeübt wird (Schweigger), wodurch die halbendförmige weisse Figur, welche ganz besonders häufig an dieser bele, ophthalmoskopisch sichtbar wird und die Nachgiebigkeit der Augselwandungen andeutet, ziemlich befriedigend erklärt werden könnte.

telle, ophthalmoskopisch sichtbar wird und die Nachgiebigkeit der Augselwandungen andeutet, ziemlich befriedigend erklärt werden könnte. In Bezug auf das Vorkommen von Myopie in den verschiedenen lassen der menschlichen Gesellschaft, dürften noch genauere und zahlichere statistische Nachforschungen ganz erwünscht sein. Inzwischen scheint es nach unseren bisherigen Kenntnissen nicht unwahrscheint, dass Kurzsichtigkeit in den höheren Ständen häufiger angetroffen dals in der sogen. arbeitenden Klasse. Ja man hat sogar behauptet, se selbst die Nationalitäten, je nach ihrer Vorliebe für Bücherstudien i dergl., gewisse Unterschiede erkennen lassen, und dass in Deutschd die Myopie häufiger angetroffen werde als in den meisten anderen ndern (Donders). Unter den Kabylen versichert Furnari keinen zigen Myopen angetroffen zu haben. ndern (Donders). Unter den Kabzigen Myopen angetroffen zu haben.

Nach approximativer Schätzung verhält sich die Emmetropie zur etropie, wenn geringere Grade als 1/48 vernachlässigt werden, in Hold wie 9 zu 1, und es finden sich dort die höheren Grade der Myopie 1/24) etwas häufiger als gleich hohe Grade von Hypermetropie, wähd umgekehrt die schwächeren Grade der Hypermetropie wiederum as häufiger vorkommen als die schwächeren Grade der Myopie (Don-

Diagnose. — Man darf im Allgemeinen annehmen, dass ein ge myopisch gebaut sei, wenn es z. B. Druckschrift von doppelter, ifacher u. s. w. Grösse, ohne Hülfe von Concavgläsern, nicht auch in pelten, dreifachen u. s. w. Entfernungen erkennen kann, oder mit leren Worten, wenn für das Sehen in grösseren Entfernungen der tinctionswinkel merklich grösser wird. Der pathognomisch entscheide Versuch beruht aber — dem Wesen der Erkrankung entsprend — auf Verbesserung des Fernsehens durch Concavgläte Jedes Auge, welches in der Ferne mit Hülfe von Concavlinsen iere Distinctionen zu machen im Stande ist als ohne dieselben, ist

myopisch, wobei vorläufig noch der Grad der Myopie unberücksichtigt bleibt \*).

Obwohl durch die angegebene Prüfung die Diagnose vollkommen gesichert wird, so dürfen doch die übrigen symptomatischen Kennzeichen nicht ganz unbeachtet bleiben, und unter diesen verdient bei Myopie sowohl wie bei allen übrigen Refractionskrankheiten das Ophthalmoskop eine ganz besondere Berücksichtigung.

Das Ophthalmoskop als diagnostisches Hülfsmittel bei Refractionskrankheiten. — Das Ophthalmoskop ist in der That ein sehr werthvolles Instrument zur Bestimmung der Refractionsverhältnisse des Auges, weil es das einzige Mittel ist, durch welches wir ein von den Angaben des Kranken völlig unabhängiges Urtheil gewinnen können. Es leistet daher zur Entdeckung von Simulation, ganz besonders erwünschte Dienste. Demnächst ist es aber auch bei Kindern zur Entdeckung von den selben noch keine genörende Antwert zur verwerthen, wenn von denselben noch keine genügende Antwort auf die bezüglichen Fragen ertheilt werden kann, und endlich in allen Fällen, in denen es sich darum handelt, den Refractionszustand eines absolut erblindeten Auges zu bestimmen. Kleinere Vortheile wird man auch noch unter anderen Verhältnissen daraus gewinnen können, und wird sich namentlich die Diagnose erleichtern, oder das diagnostische Verfahren wenigstens abkürzen können, wenn man es mit Kranken zu thun hat, welche aus irgend einem Grunde nicht befähigt sind, pricise Beobachtungen zu machen oder auf gestellte Fragen zichtige und cise Beobachtungen zu machen oder auf gestellte Fragen, richtige und übereinstimmende Antworten zu ertheilen.

An einem Mangel laborirt indessen diese Untersuchungsmethods und wird von demselben schwerlich ganz befreit werden können; sie führt immer nur zu ungenauen und oberflächlich angenäherten Wer-then. Eine genaue Bestimmung des Grades irgend eines Refractionsfehlers ist mittelst des gewöhnlichen Augenspiegels nicht erreichber.

<sup>\*)</sup> Bei den geringeren und geringsten Graden der Myopie ist indessen darauf zu sch-Bei den geringeren und geringsten Graden der Myopie ist indessen darauf zu schten, dass die schärfere Zeichnung der Gesichtsobjecte nicht mit Verbesserung der Distinction verwechselt werde. Selbst dem emmetropischen Auge erscheinen ferne Gesichtsobjecte, durch Concavlinsen betrachtet, schärfer contourirt, beler und, wenn auch etwas verkleinert, doch gleichsam zierlicher und deulicher. Diese Deutlichkeit ist aber nur eine scheinbare, denn das emmetropische Auge wird, trotz der scheinbar grösseren Deutlichkeit, nicht im Stands sein, Gesichtsobjecte in grosser Ferne, mit Hülfe von Concavgläsern zu erkennen, welche es ohne dieselben zu erkennen nicht im Stande wäre. Dies ist es aber gerade, was für die Diagnose der Myopie entscheidend ist.

Bei etwa gleichzeitig vorhandenen diffusen Hornhauttrübungen kann bei dieser Prüfung möglicherweise noch ein anderer Irrthum unterlaufen. Be-

dieser Prüfung möglicherweise noch ein anderer Irrthum unterlaufen. Bekanntlich wird in diesem Falle beim Sehen durch eine enge (sogen. stenopti-Dasselbe geschieht aber auch, wenn die Pupille sich verengt. Hält man nur cinem emmetropischen, mit diffusen Trübungen der Hornhaut behafteten Auge ein Concavglas vor, so wird es genöthigt für den Brennpunkt der Linse oder selbst für einen noch näher gelegenen Punkt seinen Accommodationsapparationsurischen. Die Folgen davon ist dess die Pupille sich verengt: die verengt der verengt die verengt der verengt der verengt der verengt der verengt die verengt der v seidst für einen noch näher gelegenen Punkt seinen Accommodationsapparateinzurichten. Die Folge davon ist, dass die Pupille sich verengt; die verengte Pupille bedingt aber ein von diffusem Licht weniger überleuchtetes und mithin deutlicheres Netzhautbild, und so kann es kommen, dass ein durch Hornhauttrübungen schwachsichtig gewordenes Auge mit Hülfe von Concavgläsern wirklich etwas besser sieht und etwas feinere Gesichtsdistinctionen zu machen im Stande ist, ohne zugleich kurzsichtig zu sein. — Unter solchen Verhältnissen ist eine sehr sorgfältige Prüfung erforderlich.

Die leitenden Grundsätze, nach denen eine Beurtheilung der Reractionsverhältnisse mit Hülfe des Ophthalmoskopes vorgenommen werden muss, ergeben sich ganz von selbst aus den elementaren optischen Gestzen, und sind an einer früheren Stelle (S. 500) bereits angedeutet worden. — Unter der Voraussetzung, dass das untersuchende Auge emmetropisch gebaut, und dass es fähig sei die eigenen accommodativ veränderten Einstellungen mit Bewusstsein zu beherrschen, oder — noch besser — wenn das untersuchende emmetropische Auge durch Atropinistillation für die weiteste Ferne eingerichtet und der Fähigkeit accommodativer Veränderung völlig beraubt ist, wird das untersuchte, gleichfals atropinisirte Auge als emmetropisch anzusehen sein, wenn dessen Augenhintergrund im aufrechten Bilde ohne Hülfe von Correctionslinsen vollkommen scharf und deutlich gesehen werden kann. Ist aber bei dieser Untersuchung ein corrigirendes Convexglas erforderlich, dann ist das untersuchte Auge hypermetropisch; ist dagegen das Bedürfniss einer concaven Correctionslinse vorhanden, so zeigt dies den myopischen Ban des untersuchten Auges an. Und zwar wird der Grad der Myopie oder der Hypermetropie durch die Nummer der zur genauesten Corrections erforderlichen Linse angegeben. Da es sich aber zeigt, dass es anserordentlich schwer ist, ohne Atropin-Paralyse, die eigene Accommodation hinreichend zu beherrschen, um die erforderliche beste Correctionslinse mit Genauigkeit herausfinden zu können, so folgt daraus, dass sich der Grad des Refractionsfehlers auf diese Weise nicht sehr genau auffinden lässt. Wir wollen indessen gerne einräumen, dass durch unhaltende Uebung und angestrengte Aufmerksamkeit, auch in dieser Prüfungsmethode eine gewisse Meisterschaft erreicht werden kann.

Die Prüfung lässt sich aber auch bei Benützung der ophthalmoskopischen Untersuchungsmethode im umgekehrten Bilde eben so leicht, wenn auch kaum mit genaueren Endresultaten, ausführen. Das umgekehrte Bild erscheint bekanntlich, bei emmetropischem Bau des untersuchten Auges, in der Brennpunktsebene der vorgehaltenen collectiven Objectivlinse. Findet man nun bei genauer Messung das umgeschrte Bild in kleinerer Entfernung von dieser Objectivlinse, so ist daraus auf Myopie, findet es sich in grösserer Entfernung, so ist daraus unf Hypermetropie des untersuchten Auges zu schliessen und es würde die Berechnung des Grades der Myopie oder der Hypermetropie, unter der Vorussetzung sehr genauer Bestimmbarkeit des Bildortes und der Entferung der Objectivlinse vom untersuchten Auge, leicht zu machen sein eider sind aber solche Messungen, mit der hierzu erforderlichen Getauigkeit, nicht ohne eigenthümliche und complicirte Messungsvorrichungen ausführbar. — Etwas leichter, wenn auch immer nur sehr approximativ, erreicht man die gewünschte Absicht, wenn man, anstatt die Distanz des umgekehrten Bildes zu messen, sich mit der Messung der Bild ver grösser ung begnügt.

Für diesen zweiten Fall hat Dr. A. Colsman in Barmen eine beschtenswerthe Methode in Vorschlag gebracht, welche bis jetzt freilich len Namen einer exacten Methode noch nicht verdient, wohl aber für ingefähre Abschätzungen der Refractionskraft recht gut zu verwerthen st.— Von der Voraussetzung ausgehend, dass der Durchmesser der Sehnerenpapille einen nahezu gleichen oder vielleicht nur nach der Körpergrössetwas weniges variablen Werth habe, benutzte Colsman die scheinbare Grösse der Papille im umgekehrten Bilde, um danach die Vergrösserungszahl des untersuchten Auges oder, mit anderen Worten, des

sen Refractionszustand zu bestimmen. Zu diesem Zwecke wurde azstatt der gewöhnlich üblichen biconvexen, eine planconvexe Linse von 3 bis 4 Zoll Brennweite vor das untersuchte Auge gehalten, dessen convexe Fläche diesem Letzteren, dessen plane Fläche dem Beobachter sugewendet ist. Auf der planen Fläche der Linse befindet sich eine Skale eingravirt, welche in halbe Millimeter eingetheilt ist. An dieser Skals wird die Länge des scheinbaren Durchmessers der beobachteten Schner-

wird die Länge des scheinbaren Durchmessers der beobachteten Sehnervenpapille abgelesen, und daraus die Brechkraft des Auges abgeschätzt. Die bisherigen Versuche und Beobachtungen ergaben im Maximum eine scheinbare Grössendifferenz von 6 Mm., indem die gefundenen Werthe bei Myopie zwischen 3½ und 5 Mm., bei Hypermetropie zwischen 6½ und 9 Mm. schwankten. Solche Differenzen erscheinen aber gross genug, um bei Vervollkommnung der Methode die Möglichkeit einer beseren Verwerthung derselben als wahrscheinlich erscheinen zu lassen.

Was die ophthalmoskopische Beschaffenheit des Augenhintergrundes bei derjenigen Form von Myopie betrifft, welche von Sklerotico-Choroiditis abhängig ist, so beziehen wir uns auf dasjenige, was darüber an anderer Stelle (S. 684 u. f.) bereits gesagt wurde. Es verdient hier aber hervorgehoben zu werden, dass auch die geringeren Grade von Myopie nicht selten mit Andeutungen von beginnender Sklerotico-Choroidits verbunden getroffen werden; ja, nur ausnahmsweise übersteigt eine Myopie den Grad von ½, ohne zugleich einen ganz schmalen, halbmondförmigen weissen Saum an der Grenze der Sehnervenpapille ophthalmoskopisch erkennen zu lassen. Diese Beobachtung verleitet in der That zu der Annahme, dass Sklero-Choroiditis und Myopie vielleicht näher mit einander verwandt sind, als man bisher anzunehmen gewohnt war. Wenn der Annahme, dass Sklero-Choroiditis und Myopie vielleicht näher mit einander verwandt sind, als man bisher anzunehmen gewohnt war. Wenn man sich auf der einen Seite schon längst dahin geeinigt hatte, hochgrdige Myopie und Sklero-Choroiditis als unzertrennlich mit einander verbundene Krankheiten anzusehen, so wird man auf der anderen Seite vielleicht noch dahin kommen, zugeben zu müssen, dass Myopie nur ein Symptom, und zwar ein sehr empfindliches Symptom jener Erkrankung sei, welche man mit dem Namen Sklero-Choroiditis bezeichnet.

Der Augenhintergrund eines myopischen Auges ist übrigens im aufrechten Bilde im Allgemeinen etwas schwer zu sehen, zumal wenn das untersuchende Auge etwa selbst myopisch ist. Die kurze Brennweite der erforderlichen concaven Correctionslinsen und die möglichste An-

der erforderlichen concaven Correctionslinsen und die möglichste Annäherung an das zu prüfende Auge, er schwert in der That die Untersuchung wesentlich. Um so leichter ist in diesem Falle die Untersuchung im umgekehrten Bilde. Das umgekehrte vordere Netzhautbild schwebt in einer Entfernung von wenigen Zollen vor dem myopischen Auge und kann daher, oft schon ohne Correction oder mit einem ocularen Collectivglas von mässiger Stärke, bequem und deutlich gesehen werden (Siehe S. 501). werden (Siehe S. 501).

Die accessorischen Symptome, welche ausser den bereits genannten, bei Myopie noch zur Beobachtung kommen, haben sehr wenig oder gar keinen diagnostischen Werth. Inzwischen ist es richtig, dass das myopische Auge in seinem äusseren Aussehen noch gewisse ziemlich constante Eigenthümlichkeiten erkennen lässt. Die vordere Augenkammer pflegt tiefer, die Hornhaut grösser zu sein, oder wenigstens grösser zu scheinen, als bei normaler Refractionskraft. Der Augapfel ist oder erscheint gleichfalls grösser als normal und zeigt sich oft sogar etwas weiter als ge-wöhnlich aus der Augenhöhle hervorgedrängt. Bei starker Einwärtswendung des Auges lässt sich die verlängerte Axendimension mitunter leicht erkennen, oder mit einer geeigneten Cirkelvorrichtung sogar ziemlich genau bemes-

sen. Endlich charakterisirt den Myopen, wenn er nicht gerade einen sehr nahen Gegenstand betrachtet, eine gewisse Unsicherheit der Fixation und der Convergenzstellung seiner Augen, welche bei brillengewohnten Myopen, nach Ablegung der Brille, ganz besonders deutlich hervortritt. Da die absolut richtige Einstellung der Sehaxen nur unter der Bedingung möglich ist, dass der betrachtete Gegenstand von jedem dar beiden Augen vollkommen deutlich gesehen wird, so ist die unsichere Augenstellung der Myopen bei Betrachtung ferner Gegenstände sehr leicht erklärlich. Diese giebt dem Myopen aber leicht einen gewissen Ausdruck des Zerstreutsein's oder der Gedankenlosigkeit, welcher sogleich verschwindet, sobald der Gebrauch der Brille wieder eintritt. In anderen Fällen haben brillenlose Myopen — aus leicht erklärlichen Gründen — sehr oft die Eigenheit den Personen, mit welchen sie sprechen, sehr nahe zu rücken; eine Eigenschaft, die dem Emmetropen und in viel höherem Grade dem Hypermetropen äusserst unangenehm werden kann, weil diesen die Gesichtszüge des Myopen dann völlig verschwimmen, während der Myope dadurch den Vortheil gewinnt, die Gesichtszüge dessen, mit dem er spricht, um so deutlicher zu erkennen.

men, während der Myope dadurch den Vortheil gewinnt, die Gesichtstige dessen, mit dem er spricht, um so deutlicher zu erkennen.

Auch das Blinzeln, oder vielmehr das Verengern der Lidspalte um Behufe deutlicheren Sehens in die Ferne, ist eine den Myopen eharkterisirende Eigenheit, von welcher ohne Zweifel das Wort Myopie abgeleitet worden ist. Da nämlich bei ungenauer Einstellung die Zerstreuungskreise um so grösser werden, je weiter die Pupillaröffnung, und da überdies die Kurzsichtigen — zumal in früher Jugend — sehr weite Pupillen zu haben pflegen, so ist das Sehen in die Ferne bei ihnen stets mit dem Auftreten breiter Zerstreuungskreise verbunden. Kurzsichtige sehen viel besser in die Ferne, wenn sie durch eine sehr feine Oeffnung hindurchblicken, und dies ist der Grund weshalb sie sich, durch Zusammenkneifen der Augenlider und durch Verengerung der Lidspalte den Namen Myopen erworben haben. In der That kann durch Verengerung der Lidspalte das Lumen der Pupille, wenigstens in verticaler Richtung, sehr bedeutend verkleinert werden\*). Das Einträufeln von Calabarsolution wirkt, durch Verkleinerung der Pupillaröffnung, aus demselben Grunde ebenfalls sehr vortheilhaft. Da aber die Wirkung nur twa eine Stunde dauert, so wird dieses Mittel auch nur in ausnahmsweisen Fällen zur Anwendung geeignet sein; inzwischen kann es weisen Fällen zur Anwendung geeignet sein; inzwischen kann es rorübergehend, ganz vortreffliche Dienste leisten. — Im späteren Alter oflegt die Pupille ohnehin etwas enger zu werden, und es mag zum Theil wohl hierin seinen Grund haben, wenn ältere Myopen zuweilen der Meinung sind, ihre Kurzsichtigkeit habe sich mit dem Alter gebestert. Die verengerte Pupille verkleinert auch in diesem Falle die Zertrenungskreise und armöglicht dedurch otwas genauere Gesichtsdistingtreuungskreise und ermöglicht dadurch etwas genauere Gesichtsdistinc-

ionen, trotz ungenauer Accommodation.

Während die Myopen durch Annäherung des Objectes den Vorzug einer stärkeren Vergrösserung geniessen, verlieren sie auf der anleren Seite von dem Umfange des Gesichtsfeldes. Es erklärt sich hiertus, weshalb sie sehr grosse Druckschrift verhältnissmässig mühsam le-en; denn bei dieser sind sie genöthigt, gleichsam von Buchstabe zu Buchstabe lesen; sie können nicht leicht mehrere Buchstaben oder selbst nehrere Worte mit einem Blick übersehen und geben daher einer eng-

<sup>\*)</sup> Wir werden indessen später noch Gelegenheit haben zu bemerken, dass dieses Blinzeln auch den Astigmatikern ganz besonders eigenthümlich ist.

gedruckten Schrift den Vorzug. Aus demselben Grunde pflegen sie sich eine eng zusammengedrängte und kleine Handschrift anzugewöhnen und zum Schreiben vorzugsweise ein kleines Papierformat auszuwählen, well sie die kürzeren Zeilen besser überblicken können.
Die entgegengesetzte Tendenz findet sich aus leicht erklärlichen
Gründen bei Hypermetropen und Presbyopen.

Der Grad der Myopie wird ausgedrückt durch dasjenige Concav-glas, welches das schärfste Sehen in weitester Ferne ermöglicht. Die Bren-weite dieses Glases muss genau eben so gross sein wie die Entfernung des Fernpunktes von den Hauptpunkten (oder Knotenpunkten) des Auges, wenn man von letzterer Distanz noch den Abstand des Brillenglases von den Hauptpunkten (oder Knotenpunkten) in Abzug bringt. Wird z. B. die feinste Distinction in der Ferne durch ein Concavglas von 12 Zoll Brennitte Distinction in der Ferne der Concavglas von 12 Zoll Brennitte Distinction in der Ferne der Concavglas von 12 Zoll Brennitte Distinction in der Ferne der Concavglas von 12 Zoll Brennitte Distinction in der Ferne der Concavglas von 12 Zoll Brennitte Distinction in der Ferne der Concavglas von der Distinction in der Ferne der weite vermittelt, so bezeichnet man den Grad der Myopie durch die Formel:

# M. (Myopie) = $\frac{1}{12}$ oder \*) R. (Refraction) = $-\frac{1}{12}$

Der Fernpunkt des Auges liegt alsdann in einer Entfernung von

nämlich nach ihm, dem zu prüfenden Myopen zunächst ein Buch in die Hand geben und die Entfernung abschätzen, in welcher dieses Buch gehalten werden muss um die Druckschrift noch fliessend lesen zu können. Als halten werden muss um die Druckschrift noch fliessend lesen zu können. Abdann wählt man ein Concavglas, dessen Brennweite der taxirten Distanz ungefähr gleich ist und veranlasst nun den Kranken zu dem Versuche, mit Hülfe dieser Brille grössere Druckschrift (etwa Jäger's Schr. XIX u. XX oder XXI bis XXIV) in grösserer Entfernung (etwa in 20 Fuss oder in 7 Meter) zu lesen. Gelingt es eine oder mehrere dieser Schriftproben zu lesen, dann wird dem Concavglase noch ein zweites (schwaches) von sehr grosser Brennweite hinzugefügt, um zu sehen ob durch successive Hinzufügung einer stärkeren Nummer (von 80 bis etwa 40 Zoll Brennweite) das Sehvermögen verbessert oder verschlechtert wird. Wenn schon die Hinzufügung der schwächsten Concavgläser das Sehen in die Ferne verschlechtert, dann ist ein ganz ähnlicher Versuch durch successives Hinzufügen schwacher Convexgläser (von 80 bis 40 Zoll) zu machen und diejenige Combination aufzusuchen, welche in der Ferne die relativ kleinste Schrift am deutlichsten und schärfsten erkennen lässt. War die Hinzufügung eines Convexglases nothwendig, dann war die zuerst gewählte Brille zu stark; waren Concavgläser nothwendig, dann war sie zu schwach, und muss nun durch eine andere, der Combination entsprechende Nummer ersetzt werden. chende Nummer ersetzt werden.

Diese Nummer findet sich aber sehr leicht durch Rechnung, wenn man die allgemein bekannte optische Formel zu Hülfe nimmt. Wäre z. B. die zuerst gewählte Brille, Concav 12 Zoll gewesen, und hätte

<sup>\*)</sup> Vergl. S. 787.

\*\*) Wir sprechen hier immer von dem Hauptpunkte in der einfachen Zahl, weil der geringe gegenseitige Abstand beider Hauptpunkte kaum in Rechnung zu bringen ist. Wir verstehen darunter eigentlich nur die Hauptpunkts region.

im Verlaufe dieser Prüfung ergeben, dass die grösste Sehschärfe die Ferne durch Hinzufügung einer Convexlinse oder einer Concav-e von 60 Zoll Brennweite erreicht wird, dann haben wir — unter rnachlässigung der Distanz des Brillenglases vom Auge — zu be-

$$\frac{1}{12} \pm \frac{1}{60} = \frac{1}{15}$$
 oder =  $\frac{1}{10}$ 

Es ist also anstatt der ersteren Brille, entweder eine solche mit isern von 15 Zoll Brennweite oder von 10 Zoll Brennweite zu wählen, nachdem ein additionelles Convex - oder Concavglas von 60 Zoll Brennite, dem beabsichtigten Zwecke besser entsprechend zu sein scheint. Die obige Formel ist übrigens ganz allgemein verwendbar, wenn man r Sorge trägt, die Concav- oder Convexgläser durch verschiedene Vorzeiner unterscheiden: des Vorfebren ist überhaupt geneu desselbe

en zu unterscheiden; das Verfahren ist überhaupt genau dasselbe, ichviel ob für das deutliche Sehen in weiteste Ferne Concavgläser oder

nichviel ob für das deutliche Sehen in weiteste Ferne Concavgläser oder nvexgläser erforderlich sind. Wir werden uns daher bei Besprechung r Hypermetropie auf das hier Gesagte zurückbeziehen können.

In Bezug auf diese, von Donders angegebene Prüfungsmethode, weisen wir noch auf die Modification, welche dieselbe erleidet, wenn n die von uns in Vorschlag gebrachte Einrichtung der Brillenkasten ptiren will\*). Es hat in diesem Falle das additionelle Glas stets diebe Brennweite von 48 Zoll, oder, wenn man noch genauer prüfen l, eine Brennweite von 96 Zoll.

Die gewöhnlichen und ohne Complication vorkommenden Myopieen ersteigen selten die Grenzen von ½ bis ¼. Excessive Myopieen, lche jedoch stets mit ansehnlicher Verlängerung der Augenaxe, und ifig auch mit inneren Entzündungen complicirt sind, haben dagegen en Fernpunkt in noch grösserer Nähe, in 3 oder sogar in 2 Zoll, ja inders hat Fälle beobachtet, in denen der Fernpunkt 1³/4 und 1³/10 ll vom Auge entfernt lag. Nach der anderen Seite hin kommen dem genarzte verhältnissmässig selten Myopieen zur Beobachtung und handlung, welche weniger als ¹/24 betragen.

Was die Gesichtsschärfe betrifft, so kann dieselbe bei den ge-

Was die Gesichtsschärfe betrifft, so kann dieselbe bei den gehnlichen Graden der Myopie noch vollkommen normal sein, d. h. der tinctionswinkel kann, bei Benützung des bestpassenden Concavglases, allen Entfernungen derselbe bleiben, und sich von dem Distinctionsikel eines emmetropischen Auges nicht wesentlich verschieden zeigen. i excessiver, ja selbst schon bei hochgradiger Myopie findet sich aber Sehschärfe mehr oder weniger beeinträchtigt. — Donders formulirt s Verhalten folgendermaassen.

Eine Unvollkommenheit der Sehschärfe ist bei:

M (Myopie)  $> \frac{1}{6}$  gewöhnlich, bei  $> \frac{1}{5}$  Regel, und bei  $> \frac{1}{4}$  Regel ohne Ausnahme.

Die complicirende Amblyopie erklärt Donders, abgesehen von antweitigen, gleichzeitig vorhandenen krankhaften Veränderungen, durch, in Folge der Axenverlängerung des Auges nothwendig herbeigente Dehnung der Netzhaut, wobei ein gleich grosses Netzhautbild

<sup>\*)</sup> Klin. Monatsbl. f. Augenheilkunde. Jahrg. IV. (1866) S. 1.

eine geringere Anzahl percipirender Elemente decken würde. nehmender Dehnung wird eine Alteration der Netzhautstructur u

nehmender Dehnung wird eine Alteration der Netzhautstructur u weise auch eine wahre Amblyopie sehr bald nachfolgen müssen Eine gleichzeitig vorhandene Störung der Sehschärfe k leicht zu Täuschungen in Bezug auf den vorhandenen Grad de Veranlassungen geben, die oft schwer oder gar nicht vermeid Bekanntlich nützen, bei vorhandener Amblyopie, Convexgläser sehr wesentlich, indem sie zur Entstehung grösserer Netzhautb tragen. Sie nützen eben als Loupen oder als Vergrösserungsg geringer Kraft. In entgegengesetztem Sinne wirken aber die gläser; sie verkleinern, und wenn die Verkleinerung (durch Ar sehr starker Concavgläser) zu beträchtlich wird, so kann sie der Feinheit der Distinction hinderlich werden, selbst da, wo trisch richtig corrigiren. Wenn nun ein myopisches Auge zug blyopisch ist, so kann es vorkommen, dass es in gewissen Entt einem schwachen Convexglase den Vorzug giebt und mithin ein

blyopisch ist, so kann es vorkommen, dass es in gewissen Entieinem schwachen Convexglase den Vorzug giebt und mithin eir gen Grad von Hypermetropie simulirt, oder dass es aus densell den, ein schwächeres Concavglas dem richtig corrigirenden vor daher zu der irrigen Annahme eines geringeren Grades von My leitet, als wirklich vorhanden ist.

Verlauf. — Ein weit verbreiteter Irrthum liegt in der dass kurzsichtige Augen kräftiger und ausdauernder seien als pisch gebaute, und dass sie mit zunehmendem Alter weitsichtig In Wahrheit ist das Verhältniss gerade umgekehrt. Es ist zwi dass kurzsichtig gebaute Augen sich mitunter bis in das höck sehtüchtig erhalten, allein abgesehen von allen Gefahren, weld drohen und welche (durch innere Blutungen und Netzhautab bis zur Vernichtung des Sehvermögens führen können, sind sie kranke, mithin als weniger kräftige und weniger ausdauern zu betrachten. — Der Grund dieser irrigen Annahme liegt hauf darin, dass kurzsichtige Augen bei völlig gesunder Netzhaut That feinere Distinctionen zu machen im Stande sind. Nehme die Kurzsichtigkeit sei lediglich durch eine zu grosse Länge de axe bedingt, so übt dieses offenbar auf die Lage der Haupt - un die Kurzsichtigkeit sei lediglich durch eine zu grosse Länge de axe bedingt, so übt dieses offenbar auf die Lage der Haupt - ui punktsebenen nicht den geringsten Einfluss. Da nun das Grhältniss zwischen Object und Bild, gleich ist dem Grössenv zwischen der Entfernung des Objects vom vorderen Hauptpunk Brennweite\*), so folgt daraus, dass bei grösserer Annäherung jects, wie sie ja bei Myopen durchaus erforderlich wird (Klein des Zählers p — f), das Grössenverhältniss zwischen Object und Bfalls abnehmen, mithin das Bild im Vergleich zum Object, an Grössen men müsse. Myopen haben daher wegen der Möglichkeit, re wendigkeit grösserer Annäherung des Objectes an das Auge,

$$\frac{\eta}{\eta^{\bullet}} = \frac{p-f}{f} (oder auch = \frac{f^{\bullet}}{p^{\bullet} - f^{\bullet}})$$

<sup>\*)</sup> Siehe unsere Dioptrik S. 19 u. 78. In mathematische Form eingeklei obiger Satz folgendermaassen ausgedrückt werden müssen:

worin  $\eta$  die Object- und  $\eta^{\bullet}$  die Bildgrösse, p die Entfernung zwisc und vorderer Hauptebene und f die Entfernung des vorderen Br von derselben Ebene (oder die vordere Brennweite),  $f^{\bullet}$  die hintere bedeutet.

theil grösserer Netzhautbilder, und können zuweilen Dinge unterscheiden, die das emmetropische Auge nur mit Hülte von Vergrössernagsgissern, welche eine ähnliche Annäherung des Objects erlauben, rkennen kann.

Ein zweiter scheinbarer Vorzug, der sich auf ähnliche Weise erlären lässt, besteht darin, dass die Myopen mit weit grösserer Leichskeit, bei einbrechender Dämmerung noch zu lesen im Stande sind. sch diesen Vorzug kann sich das emmetropische Auge durch Betsung entsprechender Vergrösserungsgläser (Convexbrillen) aneignen. ist diess aber keineswegs ein Beweis besserer Functionsfähigkeit des vopischen Auges.

Die Verbesserung des Gesichtsfehlers mit zunehmendem Alter beruht ligich auf der Lage des Nahepunktes. Dieser entfernt sich allerigs, durch Verlust der Accommodationsbreite, etwas mehr vom Auge, durch, auf Unkosten der eben erwähnten feineren Distinction, der issere Abstand eines genau betrachteten Objectes nicht sowohl gettet, als vielmehr gefordert wird. Der Fernpunkt aber, welcher ein; und allein für den Grad der Myopie maassgebend ist, bleibt in der gel unverändert, oder er rückt wohl noch etwas näher (der Grad der opie nimmt zu); nur in den seltensten Fällen wird er vielleicht vom ge etwas mehr entfernt. Es gehört demnach die Abnahme des Gras der Myopie mit den zunehmenden Jahren, nicht zur Regel sondern den Ausnahmen.

Der Verlauf einer Myopie kann also im Allgemeinen ein dreifacher n. Die Myopie bleibt entweder stationär und folgt nur den allmeinen Gesetzen der Altersveränderung, oder sie wird progressiv, er endlich, sie nimmt mit dem Alter etwas ab und wird demnach reessiv. Letzteres ist, nach Donders Beobachtungen höchst selten, lleicht niemals der Fall; dagegen scheint es ein durchgehendes Gezusein, dass in den Pubertätsjahren, in dem Alter zwischen dem und 25. Lebensjahre, die Myopie etwas zunimmt, und dass sie dann tweder stationär bleibt, oder von nun an in langsamer Proportion zunmt. Die hochgradige Myopie nimmt aber in raschem Verhältnisse zu, d disponirt zu gefährlichen Folgezuständen.

Wir haben bereits bei anderer Gelegenheit die hochgradige Myopie Ursache sehr gefährlicher intraoculärer Krankheiten kennen gelernt, haben erwähnt, dass sie eine stete Begleiterin der Sklerotico-Chorois post. sei, und dass sie mit dieser, von der gemeinschaftlichen Gerintraoculärer Blutungen und consecutiver Netzhautablösungen bendig bedroht sei; wir können daher hier nur wiederholen, dass sie ts die Prädisposition zur Entstehung deletärer Augenkrankheiten rbiete, und dass sie daher nicht sorgsam genug überwacht werden nn. Im Besonderen aber müssen wir, um weitere Wiederholungen vermeiden, auf dasjenige zurückverweisen, was (S. 690) bei Gelegenit der Ausgänge von Sklero-Choroiditis hierüber gesagt worden ist.

Der Verlauf ist indessen nicht immer, ja nicht einmal gewöhnlicherise, so regelmässig, wie wir ihn soeben dargestellt haben. Donders terscheidet daher die progressive Form der Myopie noch in eine

1) temporar u. 2) permanent progressive,

n denen in der Regel nur die letztere den deletären Folgekrankheiten tgegenführt. Die erstere kann zwar, zumal im reiferen Mannesalter Beitz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl. 52

vollkommen stationär werden, nachdem sie eine Zeit lang in mehr

vollkommen stationär werden, nachdem sie eine Zeit lang in mehr weniger rascher Zunahme begriffen war; weit öfter beobachtet man während des scheinbaren Stillstandes, eine langsame und ganz ällmid Zunahme, so dass sie vielleicht mit grösserem Recht, auch als unn gelmässig progressive Myopie bezeichnet werden könnte.

In wie weit die genügende oder ungenügende Schonung der Augen auf den Verlauf der Myopie von Einfluss sein kann, ist bis jetzt noch zweifelhaft; inzwischen lehrt aber die Erfahrung, dass, wenn Myopie in frühester Jugend bereits beobachtet wurde, die weitere Entwicklung der selben selbst bei der grössten Sorgfalt nicht ganz verhindert werden kann, und dass nur der Höhegrad ihrer Entwicklung einigermassen beschränkbar ist.

Die Myopie bleibt sich in den wesentlichsten Eigenthömlichkeiten

Die Myopie bleibt sich in den wesentlichsten Eigenthümlichkeiten ihrer Symptome und ihres Verlaufes ziemlich gleich; über die Varianten derselben mag etwa noch Folgendes bemerkt werden:

derselben mag etwa noch Folgendes bemerkt werden:

Die angeborene Myopie beruht stets auf fehlerhafter Länge der lAugenaxe, ja auf unverhältnissmässigen Grössendimensionen der ganzen Augapfels. Die ungewöhnliche Grösse des Bulbus ist oft schon ohne genauere Messung auffallend, und es erscheint derselbe zugleich nicht selten etwas aus der Augenhöhle hervortreteid (Glotzaugen); gleichsam als fehle es ihm darin an genügendem Raum Die Messung der Augenaxe ist unter solchen Verhältnissen gemeiniglich nicht sehr schwer. Wenn man das Auge nach innen sehen lässt, so tritt dessen hinterer Pol in der Gegend des äusseten Augenwinkels zuweilen vollständig hervor, so dass die grösste Länge mit einem gewöhnlichen Cirkel, dessen Spitzen — um Verletzungen zu vermeiden — entsprechend abgerundet sein müssen, genau genut gemessen werden kann. Den hinteren Pol hat man gefunden, went das durch Anlegung der Cirkelspitze entstehende Phosphen genau der Richtung des centralen Sehens bemerkt wird. (Young). Be solcher Augenstellung erkennt man auch die oft sehr auffällig eifermige Gestalt des Augapfels.

Myopia in distans ist eine eigenthümliche Complication der Myopia mit einem Echlen der Augenstellung erkennt man auch die oft sehr auffällig eifermige

Myopia in distans ist eine eigenthümliche Complication der Myopie mit einem Fehler der Accommodation, welch' letzterer darin besteht, dass die Kranken beim Sehen in die Ferne ihre Accommodations fähigkeit nicht zweckmässig benützen. — Die Benennung ist zuerst worden, um eine nicht ganz klar bezeichnete Abweichung von dem gewöhrlichen Verhalten myopischer Gesichtsstörungen zu unterscheiden. Ein befriedigende, und mit der Bezeichnung selbst gut übereinstimmende Beschreibung dieser eigenthümlichen, wiewohl selten vorkommender Form der Myopie, ist erst durch von Gräfe gegeben worden.

Form der Myopie, ist erst durch von Gräfe gegeben worden.

Der Gesichtsfehler, welcher mit dieser Benennung bezeichnet wurde besteht nach von Gräfe darin, dass die Myopen eine für die Las ihres Fernpunktes unverhältnissmässig geringe Distinctionskraft in die Ferne besitzen. Dieser Zustand, muss auf einer perverser Thätigkeit de Accommodationsapparates beruhen, kraft deren, wenn einmal ein scharfe Accommodation unmöglich ist, nun nicht mehr der relativ glustigste, sondern geradezu ein conträrer Zustand der Accommodatio eingeleitet wird. — Als ein treffliches Beispiel dieser Myopia in distauterwähnt von Gräfe einen Patienten, welcher im Stande war, feinst Druckschrift von 4 bis auf 18 Zoll zu lesen und dessen Fernpunktslag auf etwa 21 Zoll bestimmt wurde. Derselbe konnte, obwohl ihm zu Deutlichsehen in die Ferne Concav. 30 schon genügte, mit unbewal

m Auge von den fusshohen Buchstaben eines, in etwa 15 Schritte fernung befindlichen Schildes, nichts mehr wahrnehmen. Ein zum gleiche daneben gestellter excessiv Myopischer, welcher feinste Schrift auf 4 Zoll Entfernung lesen konnte und für die Ferne Concav 3 bis, bedurfte, gab über entfernte Objecte beinahe eben dieselben Auflüsse wie Ersterer. Es lässt sich nachweisen, dass bei richtiger istellung des Sehapparates für eine Entfernung von 18 bis 20 Zoll Zerstreuungskreise, welche die Undeutlichkeit weit entfernter gröser Gegenstände bedingen, nicht solche Herrschaft über die Umrisse Bilder gewinnen, dass diese völlig dadurch verwischt werden und nicht zur Wahrnehmung gelangen könnten. Demnach konnte die Zustand nur durch eine Hyperästhesie der Retina, deren Wahrmungsfähigkeit durch die Zerstreuungskreise in eigenthümlicher Weise izt und gestört worden wäre, oder weit wahrscheinlicher dadurch ärt werden, dass beim Sehen in die Ferne das Auge nicht für den ipunkt, sondern für den Nahepunkt eingestellt wurde, wodurch bedicherweise die Zerstreuungskreise einen weit mächtigeren Einfluss Behinderung des Zustandekommens eines erkennbaren Bildes gewinnen sten. Anderweitige Versuche, welche namentlich darin bestanden, avgläser von verschiedenen Brennweiten rasch vor dem Auge vorzubewegen, ohne dem Auge Zeit zu gönnen, seinen Adaptionszud zu verändern, schienen ebenfalls für die letztere Annahme zu arentiren.

Wie unwahrscheinlich auch die Annahme sein möge, dass ein kurziges Auge seinen Ruhezustand in der Adaption für die Nähe suche, it doch eine so völlig zweckwidrige Verwendung der Accommodation dadurch erklären, dass manche Myopen auf alle — immerhin veriche — Anstrengungen, entfernte Dinge deutlicher sehen zu wollen, g verzichten und dadurch die Uebung für die Ferne zu accommon verlieren, oder wenigstens keine Herrschaft erringen über die Reung ihrer accommodativen Fähigkeiten. Sie suchen die richtige Einung für das ungewohnte Fernsehen mit derselben Unsicherheit, mit her mancher Anfänger das aufrechte Bild des Augenhintergrundes i Ophthalmoskopiren vergeblich gesucht hat, bis ihm endlich die tige Einstellung gelingt. — Bei der wahren Myopia in distans würde Uebel durch methodische Uebungen gewiss leicht in eine gewöhnliche pie zu verwandeln sein.

Dieser Gesichtstehler scheint übrigens — wenigstens in so scharf eprägtem Grade — selten vorzukommen. Donders bekennt, dass nter mehr als tausend Myopen nie Gelegenheit gehabt habe, denen zu beobachten, und macht darauf aufmerksam, dass die Weite Pupille von grossem Einfluss ist auf die Deutlichkeit solcher Bilder, unter ungenauer Accommodation wahrgenommen werden. Er glaubt esslich, dass der Ausdruck Myopia in distans, welcher zu so vielen

wirrungen Veranlassung gegeben, füglich entbehrt werden könne.

Eine andere Gruppe myopischer Beschwerden erhält etwas Eigenaliches in ihrem Entwicklungsgange sowohl, wie in ihrer weiteren
bildung durch die Complication mit einem dynamischen Uebergewicht
Mm. interni recti. Die Augen erhalten hierdurch grosse Neigung zum
ergang in eine nach einwärts schielende Stellung.

Die Myopie ist in solchen Fällen meist von mittlerem Grade (in Regel zwischen <sup>1</sup>/<sub>14</sub> und <sup>1</sup>/<sub>6</sub>); selten erreicht sie einen sehr hohen, seltener die höchsten Grade. Der Grad Myopie ist sähnlich beiden Augen nahezu derselbe, zuweile

innen schielende Auge etwas stärker myopisch. Die Sehschärfe gelenkten Auges pflegt im Laufe der Zeit nur wenig zu sinke Zeitpunkt, in welchem der Beginn der schielenden Ablenkung stehen pflegt, fällt nicht wie beim hypermetropischen Strabismus d in die früheste Jugend (zwischen dem 3. und 7. Lebensjahr), so eine etwas spätere Periode des jugendlichen Alters, nämlich dan durch die Beschäftigungen, der Accommodationsact bereits anhalt dauernd in Anspruch genommen wird. In seltenen Fällen sah v den Strabismus erst zwischen dem 30. und 40. Lebensjahre entst Wir werden bei Gelegenheit der Muskelkrankheiten au Form der Myopie und auf die dabei erforderlichen optischen Hügungführlicher zurückkommen. Hier möge indessen sehen heme

ausführlicher zurückkommen. Hier möge indessen schon bemei den, dass die rechtzeitige Anwendung richtig gewählter Concavbr Entstehung einer stationär bleibenden, schielenden Einwärtsstelle Auges, wenn nicht ganz verhindern, doch wenigstens wesentlich eren und hinauszögern kann.

Wir müssen bekennen, dass v Behandlungsweise. — Wir müssen bekennen, dass wunter Diejenigen gehören, welche sich Hoffnung machen, di sichtigkeit durch irgend eine operative Curmethode heilen, oder abessern zu können. Wenn also (Vose Solomon) versicher dass die Kurzsichtigkeit durch eine sogen. intraoculäre Myoton Durchschneidung des Ciliarmuskels wesentlich verringert werde so sind wir vorläufig noch weit davon entfernt, dergleichen Vrungen Glauben zu schenken, oder uns zur Nachahmung einer Methode verleiten zu lassen. Noch weniger würden wir uns dazu entschliessen, den — unseres Wissens nie zur Ausführung menen — Vorschlag einer Extraction der durchsichtigen Linse bei Behandlungsweise. menen — Vorschlag einer Extraction der durchsichtigen Linse bei gradiger Kurzsichtigkeit zu billigen. Wie richtig dieser Vorschlagedacht sein mag, so dürfte doch, trotz aller gefahrvermindern tractionsmethoden der neueren Zeit, der Versuch eines solchen ven Eingriffes zur Heilung der Myopie, etwas zu kühn erschei der That haben wir aber in den Brillen ein so vollkommenes quemes optisches Correctionsmittel in Händen, dass jeder Versu anderweitigen Abhülfe ziemlich überflüssig erscheint.

Wenn nun auch zugegeben werden muss, dass die Myopie bar sei, so bleibt uns doch in causaltherapeutischer Beziehung e Feld der Wirksamkeit offen.

Wir haben die näheren Umstände ausführlich beleuchte denen eine Verschlimmerung oder eine Zunahme des Grades de zu Stande kommt. Durch die sorgsame Vermeidung aller scl Einflüsse wird man einer Verschlimmerung vorbeugen, ja, selbst einige Verbesserung herbeiführen können.

Es sind demnach — je nach dem schon vorhandenen Gradem progressiven Charakter des Uebels — alle Beschäftigun feinen Gegenständen in nächster Nähe, gumel hei gehückter M

dem progressiven Charakter des Uebels — alle Beschäftigui feinen Gegenständen in nächster Nähe, zumal bei gebückter K tung und bei ungenügender oder überhaupt nur unzweckmäss leuchtung zu vermeiden, oder auf ein unschädliches Maass einz ken. Sofern (nach Donders) der schädliche Einfluss dieser E gungen vorzugsweise durch die dazu erforderliche Convers Sehaxen bedingt wird, würde unter solchen Verhältnissen der m läre Sehakt viel eher gestattet werden dürfen, und würde be vorhandenem Strabismus, der Nachtheil für das Gesichtsorgan (d. 1 nahme der Myopie) viel geringer sein. Die Beobachtung dass ne nahme der Myopie) viel geringer sein. Die Beobachtung, dass na Uhrmacher, welche mit Hülfe des monoculären Gebrauches ein

igsweise solchen Beschäftigungen hingeben, zwar häufig an neren Augenerkrankungen, jedoch verhältnissmässig selten an iden, scheint in der That für die Donders'sche Auffassung

igender Weise zu argumentiren.

ann nicht genug Nachdruck darauf gelegt werden, dass na-lie Beschaffenheit der Schulen, sowohl in Bezug auf die Be-werhältnisse und den richtigen Bau der Tische und Bänke, als ezug auf die für augenanstrengende Arbeiten in Anspruch ge-Zeit, nicht strenge genug überwacht und beaufsichtigt wer-Die Erfahrungen der neueren Zeit haben hierzu hinrei-laterial angehäuft. — Es ist dies um so wichtiger, als etwaige er Schulkinder über ihre Augen meistens überhört, oder doch vorgebliche Nothwendigkeit des Schulunterrichtes hinweg räson-Erwachsene, und namentlich ältere Leute sind für sich l etwas aufmerksamer auf allzuungünstige Beleuchtungs- und verhältnisse. Indessen wird der umsichtige Augenarzt auch noch oft genug Gelegenheit finden, auffallende Missstände zu

und evidenten Schädlichkeiten abzuhelfen.

nzweckmässiger Beleuchtung und bei mehr als verträglicher Ansehen wir nicht selten die Symptome innerer Hyperämie, und Symptome einer zur Choroideal-Atrophie führenden, schleiderhautentzündung hervortreten. Wir dürfen hier nicht ausederholen, was an anderer Stelle über die Behandlung solcher gesagt worden ist. Nur soviel sei hier noch einmal bemerkt, Beseitigung der causalen Schädlichkeiten, möglichste Enthal-igenanstrengenden Arbeiten, Kühlhalten des Kopfes und Warm-Füsse, Fussbäder, versuchsweise Anwendung der kalten Augen-n näheren Verhältnissen angepasste Abführmittel, nöthigenfalls disch wiederholte Blutentziehung in der Schläfengegend, mit daer dunkler Clausur, als zweckmässigste Hülfsmittel zu empfeh-Das Tragen schwachgebläuter Brillen und selbst der länger fortebrauch einer schwachen Atropinlösung, wodurch die Patienten werden, sich an das Sehen in ihrer Fernpunktregion zu geind gleichfalls, letzteres jedoch nur mit grosser Vorsicht, emrth. — Soviel möge über die vorbeugende Therapie be-

nun auch die (richtig gewählten) Brillen allen Unbequem-des Uebels abhelfen, so handelt es sich zunächst doch noch ige, ob nicht vielleicht auf andere Weise und durch andere

Brillen entbehrlich gemacht werden könnten. Hierauf kann weise eine bejahende Antwort gegeben werden. Leitpunkt, in welchem die Myopie anfängt beschwerlich zu id den Patienten zuerst veranlasst, zur Brille seine Zuflucht, ist gewöhnlich die zweite Hälfte der Schuljahre, zwischen ind 18. Lebensjahre. Bedenken wir nun, dass die Krystalliesen jugendlichen Jahren noch sehr weich und bildsam ist, ie durch das beständige Tragen einer Brille continuirlich, in merhalten wird, welche der accommodativen Einrichtung des m erhalten wird, welche der accommodativen Einrichtung des den nahen Brennpunkt des Brillenglases oder selbst für einen en Punkt entspricht; so muss man annehmen, dass sie mit sich in dieser Gestalt mehr und mehr consolidiren werde, und yopie, der Brennweite des Brillenglases dauern d gleich wer-Umgekehrt ist es wahrscheinlich, dass durch methodische, Uebungen im Fernsehen, die definitive und permanente

Gestalt der Linse etwas abgeflacht werden kann. In der That werden aber für die Richtigkeit dieser Anschauung manche praktische Reiterung geltend machen, obwohl der positive und entscheidende Bewei weselben — wie Donders mit Recht dagegen anführt — bis jetzt wie nicht hergestellt werden konnte. Geringgradige Myopieen des jezzlichen Alters lassen sich zuweilen in verhältnissmässig kunz durch consequent fortgesetzte Uebungen, bedeutend bessern. Is, berillengewohnten Individuen lässt sich die heilsame Wirkung sich Uebungen oft noch in späteren Lebensjahren (zwischen 30 und 40 wielleicht noch später) unzweifelhaft constatiren.

Am besten werden diese Uebungen in folgender Weise susentie

vielleicht noch später) unzweiselhaft constatiren.

Am besten werden diese Uebungen in folgender Weise sussibilitäten.

Grosse Druckschrift wird an eine Wand geheftet. Der Myope nibet in nun allmälig dieser Wand so weit, bis er im Stande ist die Bustalitäten mit Mühe zu erkennen. Sobald er an diesem Punkte angelangt it affernt er sich wiederum, und sucht durch successives Entiernen und handern die entfernteste Stellung auf, in welcher er die Schrift mit sten mit jedem Auge für sich; dann aber auch mit beiden Augen bisten mit jedem Auge für sich; dann aber auch mit beiden Augen bisten mit jedem Auge für sich; dann aber auch mit beiden Augen bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig, dan bisten sind in der Regel schon genügend, dagegen ist es wichtig. Die anfänglich bald (of schon nach wenigen Minuten) eintretende Ermüdung wird den passenden zu werth, dass bei Annäherung aus der Ferne, der Moment des deständen weichen die Fortdauer der Möglichkeit des Erkennens aufhört. Auch weschen die Fortdauer der Möglichkeit des Erkennens aufhört. Auch weichen die Fortdauer der Möglichkeit des Erkennens aufhört. Auch weichen die Fortdauer der Möglichkeit des Erkennens aufhört. Auch weichen die Fortdauer der Möglichkeit des Erkennens aufhört. Auch weichen die Fortdauer der Möglichkeit des Erkennens aufhört. Auch weichen darf, weil das Erkennen hierdurch wesentlich erleichtert und der Fortdauer de Erfolg der Uebung abgeschwächt würde. Nach kurzer Fortsetzung icher Uebungen, ja oft schon nach wenigen Tagen, wird man ein zweifelhaftes Hinausrücken des Bereiches der deutlichen Sehweite merken; allein es darf nicht unerwähnt bleiben, dass die Fortschin stetig abnehmendem Verhältnisse wachsen. In späterer Zeit erne man daher in Wochen und Monaten kaum so viel wie anfänglich in Ta dennoch ist es zweckmässig, solche Uebungen auch ohne recht n liche Fortschritte noch lange fortzusetzen.

Eine andere ebenso zweckmässige Methode, die besonders bei chen anwendbar ist, welche sich an das Tragen scharfer Concavb bereits gewöhnt haben, besteht darin, stufenweise und allmäli schwächeren und schwächeren Brillengläsern überzugehen. Auch wird man bemerken, dass das continuirlich für den Brennpunk Brillenglases eingerichtete Auge, sich anfänglich und bis zu einer g sen, nicht mehr zu überschreitenden Grenze, leicht daran gewöhn nen Fernpunkt immer weiter hinauszurücken. Wir haben oft genu legenheit gehabt, brillentragenden Myopen, selbst noch in vorgerücklahren, das endliche Ablegen der Brille durch solche methodisch gesetzte Uebungen zu ermöglichen. Aehnliche Beobachtungen sind

auch schon von anderen Autoren gemacht worden.

Will man die Zeit nicht ganz unbenützt lassen, und die Ueb anhaltender fortsetzen, so kann man ein geeignetes Lesepult so ei ten, dass das Buch in die Maximaldistanz des Erkennens gestell täglich um ein Minimum weiter abgerückt wird.

Wenn nun aber die Myopie nicht von der willkührlich veränder

Linsenform, sondern von anderen, unveränderlichen Factoren, insbesondere von der Axenverlängerung des Auges abhängig ist, dann ist eine Besserung des Zustandes unmöglich, und kommt es nun vor allen Dingen darauf an, die optischen Correctionsmittel so zu wählen, dass sie Auge nicht nachtheilig werden, resp. die vorhandene Myopie nicht verschlimmern, sondern vielmehr deren Verschlimmerung verhüten.

9

Bei der Wahl des Brillenglases ist hauptsächlich die Beschäftigungsweise des Myopen mit zu berücksichtigen und auf die Nachtheile eines perversen Gebrauches ernstlich aufmerksam zu machen.

Die optische Correction und die Wahl der Corrections-gläser. — Wie jede körperliche Infirmität nicht ohne Einfluss bleibt auf die Entwicklung intellectueller Fähigkeiten, so auch die Myopie. Es ist unzweifelhaft, dass die Unfähigkeit in grösserer Ferne deutlich zu sehen, dem geistigen Leben eine ganz bestimmte Physiognomie aufprägt. Der Geist wendet sich mit Vorliebe solchen Beschäftigungen zu, die zu betreiben sein Gesichtssinn ihm gestattet, ja bei denen er von demselben vielleicht noch vorwiegend begünstigt erscheint. Der Sinn für die Aussenwelt, von welcher der (brillenlose) Myope oft nicht viel mehr sieht als er mit seinen Armen zu erreichen im Stande ist, pflegt ihm nicht selten gänzlich zu fehlen. Emsige Beschäftigung mit kleinen, nicht selten mit kleinlichen Dingen, entfremdet ihn dem Verständniss prossartiger, in das Lebendige hineingreifender Anschauungen. Wir in den den Myopen daher nicht selten mit literarischen Arbeiten, und war mit Arbeiten von ziemlich untergeordneter Art, mit Anfertigen von Registern, von Catalogen, von Wörterbüchern und dergl. beschäftigt. Die Bibliothekare aller Länder liefern ein verhältnissmässig recht beträchtliches Contingent zur Krankheitsklasse der Myopie. Oder sie vertiefen sich nicht selten mit Vorliebe in speculative Betrachtungen. Auch erlaubt sie die deutsche Sprache, nicht ohne guten Grund, die Bezeichnung kurzsichtig" unmittelbar auf das Gebiet geistiger Anschauungen zu bertragen, indem sie damit gerade dasjenige verstanden wissen will, was so häufig eine einfache Folge körperlicher Kurzsichtigkeit zu sein scheint.

Es ist ein nicht hoch genug zu preisender Vortheil, dass durch die Hülfe einer entsprechenden Brille nicht nur die Unbequemlichkeiten der Kurzsichtigkeit fast vollständig beseitigt, sondern auch dem Geiste und seiner Entwicklung die volle Freiheit wieder zurückgegeben werden kann und die freie Berufswahl unbeeinträchtigt bleibt. Das Tragen einer Brille ist gleichsam das Symbol der Emancipation des Geistes von der Knechtschaft, in welcher er durch einen Gesichtsfehler gehalten wird. Es ist bemerkenswerth, dass heranwachsende Jünglinge dieses Symbol wie eine Zierde betrachten, mit welcher sie sich — selbst ohne dringende Noth — zu schmücken lieben, und dass Frauen und Jungfrauen diesen Schmuck geringschätzen und verachten, im richtigen Gefühl, dass ihr natürlicher Wirkungskreis nur auf das Nahe gerichtet ist.

Wenn die Myopie ohne innere Complication und unter der statio-

Wenn die Myopie ohne innere Complication und unter der stationären Form auftritt, so wird sie durch Benützung einer passend ausgewählten Concavbrille, vollständig corrigirt. Der brillenbewaffnete Myope sieht in der Ferne ebenso scharf wie das beste emmetropische Auge und be noch den Vortheil, nach Ablegung der Brille, in weit grösscrer scharf zu sehen, und daher nicht nur absolut feinere Distinctionen machen, sondern auch bei geringerer Beleuchtungsintensität (in der Dämmerung) besser sehen zu können wie der Emmetrope.

Das Wichtigste, was uns hier noch zu erörtern übrig bleibt, ist die

zweckmässige Auswahl der geeigneten Brillengläser.

Die Art und Weise, wie das die Myopie für die Ferne genau comgirende Glas ermittelt wird, ist oben (§. 802) ausführlich besprochen worden.
In völlig ähnlicher Weise lässt sich nun auch für jede kürzere Entfernung die erforderliche Brennweite empirisch ermitteln, oder aus der ermittelten Brennweite, für die weiteste Ferne, berechnen. Auf beide Weisen muss man — wenn man exact untersucht hat — genau zu demselben Resultate gelangen. Es fragt sich nun, welches von den ermittelten Gläsern ist dem Patienten zu verordnen?

Nach den, auch unter den Laien vielfach geltenden Ansichten, soll stets ein Glas gewählt werden, welches schwächer ist als dasjenige, durch welches man am besten sieht. Diese Ansicht ist richtig, wenn man die Auswahl nach dem Fernpunkt des Myopen einrichtet und man wenn zugleich die accommodative Anstrengung vermeiden will. In der That, wenn das Glas für die weiteste Ferne genau corrigirt, so wird der Myope für jede nähere Entfernung seine Accommodationsthätigkeit anspannen müssen, und wird sie möglichen Falles, wenn er dieselbe Brille auch für die nächste Nähe benützt, zu stark anspannen. Es scheint deshalb vorsichtig und zweckmässig die Brannweite lieben atwas zu leen halb vorsichtig und zweckmässig die Brennweite lieber etwas zu lang als zu kurz zu wählen. — Bei genauerer Prüfung wird man indessen bald einsehen, dass bei der Wahl der Brille auch noch die Accommodation des Patienten in Betracht zu ziehen ist. Hat nämlich der Kranke neben seinem Refractionsfehler eine völlig normale Accommodation, so wird es ihm ebensowenig nachtheilig sein, wenn er dieselbe hin-ter seiner Brille in Thätigkeit setzt, wie dem Emmetropen, wenn er seine Accommodationskraft ohne Mithülfe einer Brille verwerthet. Im seine Accommodationskraft ohne Mithülfe einer Brille verwerthet. Im Gegentheil scheint es, als müsse ein zu wenig in Anspruch genommener Accommodationsmuskel durch Mangel an Uebung seine Kraft verlieren. Ein Myope, dessen Fernpunkt in 5 Zoll liegt, möge z. B. bequem bis auf 3 Zoll accommodiren können, so wird ihm ein Concavglas von 5 Zoll Brennweite das Sehen in die weiteste Ferne ermöglichen. Wenn er aber dasselbe Glas in einer Entfernung von etwa 8 bis 12 Zoll zum Lesen braucht, so wird seine Accommodationskraft nicht stärker in Anspruch genommen, als beim brillenlosen Lesen in einer Entfernung von 3 bis 3½ Zoll. Es ist nicht anzunehmen, dass hieraus irgend welche nachtheilige Folgen entstehen könnten. Bei vorhandener guter Accommodation ist also der Rath, dass Pat. zum Lesen die Brille ablegen, oder sich einer schwächeren Brillennummer bedienen solle, durchaus ungerechtfertigt.

Anders verhält es sich dagegen, wenn die Accommodation nicht in voller Kraft besteht. Setzen wir in obigem Falle voraus, die stärkste Accommodationsanspannung reiche nur etwa bis 4 Zoll, so wird Pat. mit seinem Concavglase (1/5), diesseits 20 Zoll nur noch mit grösster Anstrengung sehen können. Er wird also beim Lesen nothwendig sein Buch in 20 Zoll Entfernung halten, oder — die Brille ablegen müssen. In solchem Falle ist es allerdings rathsam, entweder für die Nähe eine eigene schwächere Brille (etwa 1/8) zu verordnen, oder auf das scharfe Sehen in die weiteste Ferne zu verzichten (1/6) und das Buch beim Lesen nicht allzu nahe heranzurücken.

In früherer Zeit hat man den Patienten gewöhnlich den Rath ertheilt beim Sehen in der Nähe auf den Gebrauch der Brillen ganz zu

In früherer Zeit hat man den Patienten gewöhnlich den Rath er-theilt beim Sehen in der Nähe auf den Gebrauch der Brillen ganz zu verzichten. In der That schien es am allernatürlichsten, die Brille nur da zu gebrauchen, wo man ihrer nothwendig bedarf; beim Lesen dagegen, wo das in der Hand gehaltene Buch beliebig entfernt oder genähert wer-

en kann, schien die Benützung der Brille völlig entbehrlich. — Seitdem ber Donders, die Convergenz der Sehaxen beim binoculären ehen als den Hauptgrund der zunehmenden Myopie bezeichnet at, erscheint es von grosser Wichtigkeit den Gebrauch der Brillen in ihrer ligenschaft als ein die Convergenz verminderndes Mittel schlien frühzeitig, nd ganz besonders beim Sehen in der Nähe zu empfehlen. Und mit zeht denn bei hechgradien Myopie wird der Convergenzwickel der nd ganz besonders beim Sehen in der Nähe zu empfehlen. Und mit lecht; denn bei hochgradiger Myopie wird der Convergenzwinkel der esichtslinien, beim binoculären Sehakt, widernatürlich gross und giebt eshalb sehr leicht Veranlassung zur Verzichtleistung auf das binoculire Sehen, mit schielender Abweichung des einen, in der Regel des eniger sehtüchtigen Auges. Um diesen Uebelstand zu vermeiden und m die Zunahme der Myopie nicht zu begünstigen, giebt es kein esseres Mittel als den Gebrauch der concaven Brillen gerade da anzuthen, wo er entbehrlich zu sein scheint — in der Nähe, und ihn ir die Ferne nicht sowohl anzurathen, als nur der Annehmlichkeit ween, zu erlauben. en, zu erlauben.

Wir wollen hier noch im Vorbeigehen daran erinnern, dass die Con-Wir wollen hier noch im Vorbeigenen daran erinnern, dass die Conergenz der Sehaxen auch durch plane prismatische Brillen, deren Basis
ach innen gekehrt ist, vermindert werden kann; allein diese sind doch
ur bei schwächeren Graden anwendbar, denn wo eine stärkere Ablenung herbeigeführt werden soll, wo also Prismen von etwas grösseren
brechungswinkeln angewendet werden müssten, treten alsbald die, nur
urch künstliche Zusammensetzung von Doppelprismen vermeidbaren,
arbigen Ränder störend auf. Wir wollen ferner daran erinnern, dass
lie sphärisch-prismatischen, oder wie man sie in Frankreich genannt hat,
lie decentrirten sphärischen Gläser, als eine werthlose theoretische Spieerei zu betrachten sind, weil sie verbogene Bilder geben. Dagegen erei zu betrachten sind, weil sie verbogene Bilder geben. Dagegen wollen wir um so bestimmter und nachdrücklicher hervorheben, dass in Bezug auf die Convergenzstellung der Augen, nicht zuviel Aufmerksam-keit auf die richtige Bestimmung des Abstandes der beiden Gläsermit-

ten verwendet werden kann.

Wenn auch — wie man früher wohl zuweilen behauptet hat — die Accommodation nicht in so strenger Weise associirt ist mit der Converaccommodation nicht in so strenger Weise associirt ist mit der Convergenz der Sehachsen, dass eine andere Einstellung als die für den jedesnaligen Kreuzungspunkt, unmöglich wäre, so hat doch ein Schüler on Donders\*), werthvolle Untersuchungen über diesen Gegentand veröffentlicht, welche das relative Abhängigkeitsverhältniss zwichen beiden, klar und deutlich zeigen. Je näher der Kreuzungspunkt er Gesichtslinien, je grösser mithin der Convergenzwinkel, welchen eide Gesichtslinien miteinander einschliessen, um so kürzer wird für iese Augenstellung die Accommodationsbreite. Es folgt hieraus, dass is excessiver Myonie und folgeweise hei excessiver Convergenz der Geschaften. iese Augenstellung die Accommodationsbreite. Es folgt hieraus, dass ie excessiver Myopie, und folgeweise bei excessiver Convergenz der Gechtslinien im gemeinschaftlichen Sehakt, das Accommodationsvermögen eit stärker in Anspruch genommen und angespannt wird, als beim ebrauche jedes einzelnen Auges mit geradeaus gerichteter Schlinie.

In Bezug auf die verschiedenen Beschäftigungsweisen, zu elchen Concavbrillen erforderlich werden können, bemerken wir, dass ir den Gebrauch der Brille zum Zwecke des besseren Erkennens der emonstrationen an der Schultsfel — der häufigste Fall, in welchem

emonstrationen an der Schultafel — der häufigste Fall, in welchem ir über das Tragen oder Nichttragen von Concavbrillen befragt weren — in der Regel nicht gestatten, oder wenigstens nicht billigen. Wir

<sup>\*)</sup> Th. H. Mac-Gillavry Dissertat. de Oculi accommodationis quantitate. pag. 17 u. f. Trajecti ad Rhenum 1858.

veranlassen die Schüler ihre Lehrer um Erlaubniss zu bitten, auf den vordersten Bänken sitzen, oder aus den Subsellien heraus und näher an die Tafel herantreten zu dürfen, und thun dies hauptsächlich in der Absicht um dadurch zugleich den Schulunterricht als Uebungsmittel für das Fernsehen zu benützen.

das Fernsehen zu benützen.

Eine andere Veranlassung, welche uns die frühe Jugend nicht selten zuführt, um sich einen Rath in Bezug auf das Tragen von Concavbrillen zu erbitten, wird durch den Musikunterricht, insbesondere durch das Clavierspielen herbeigeführt. Wenn in solchen Fällen die Brille nicht durch eine zweckmässige Vorrichtung zum Näherbringen der Gesichtsobjecte überflüssig gemacht werden kann, so ist es weit besser durch eine, der erforderlichen Entfernung genau entsprechende Brille dem Uebelstande einer unbequemen und vornübergebeugten Haltung abzuhelfen.

In den meisten anderen Lebensverhältnissen handelt es sich nicht sowohl überhaupt um die Anwendung der Brille, als vielmehr um die Wahl der richtigen Brillennummer. Hierbei ist vor allen Dingen die (wechselnde oder gleichbleibende) Entfernung, in welcher die Brille gebraucht werden soll, besonders zu berücksichtigen. Je enger die Grenzen sind, auf welche sich die Accommodation beschränkt findet, um so sorgsamer muss jeder besonderen Entfernung die besondere Brille angepasst, und nöthigenfalls für verschiedene Beschäftigungsweisen verschiedene Brillennummern verordnet werden. Ist aber die Accommodationsbreite den Altersverhältnissen entsprechend, dann wird, in jugendlichen Jahren, eine und dieselbe Nummer für alle Zwecke genügen, nur ist bei der Auswahl besonders dafür zu sorgen, dass bei keiner Sehweite die Grenzen der natürlichen Accommodationsbreite überschritten werden — mit anderen Worten — dass die Brille nicht zu scharf sei. Nie sollte man versäumen, die Accommodationsbreite der Kurzsichtigen sorgfältigst zu prüfen.

men, die Accommodationsbreite der Kurzsichtigen sorgfältigst zu prüfen. Bei dieser Gelegenheit mag auch noch bemerkt werden, dass der Gebrauch von Mikroskopen, Fernröhren, Theaterperspektiven und anderen dioptrischen Instrumenten keine nachtheiligen Folgen haben kann, sofern nur für genaue und vollkommen richtige Einstellung gesorgt wird. Nur das Aufsuchen der richtigen Einstellung, welches, bei mangelnder Uebung, stets von beträchtlichen Accommodationsanstrengungen begleitet ist, dürfte vielleicht als ein nicht ganz gleichgültiges Moment zu betrachten sein, und vorzüglich bei ametropischen Augen eine besondere Vorsicht und Aufmerksamkeit erfordern. — Im Uebrigen versteht es sich wohl von selbst, dass der Gebrauch dieser Instrumente, in so fern sie zu sehr feinen und schwierigen Untersuchungen benützt werden sollen, bei etwaiger Complication, bei Hyperämieen oder bei Ueberreizungen der Netzhaut, eben so strenge zu verbieten ist, wie überhaupt jede Beschäftigung mit äusserst feinen und an der Grenze der Distinction stehenden Gesichtsobjecten.

In Bezug auf das Alter ist daran zu erinnern, dass jedes Auge, mithin auch das myopische, an Accommodationsbreite verliert. Mag nun der Fernpunkt des Sehens seinen Ort unverändert behaupten, so rückt ihm doch mit zunehmendem Alter der Nahepunkt mehr und mehr entgegen. Es treten dadurch gewisse Veränderungen in Bezug auf den Brillengebrauch ein, welche eine veränderte Wahl der Brillennummer, oder die Hülfe einer zweiten Brille wünschenswerth erscheinen lassen. Bei schwindender Accommodationsbreite wird nämlich die früher zweckmässigste Brille, ihren Dienst für die Nähe zuweilen versagen; es muss daher, wenn die völlige Ablegung der Brille beim Sehen in der Nähe, we-

starker Convergenzstellung nicht rathsam erscheinen sollte die Nähe, durchaus noch eine zweite, schwächere Brille in Anwen-

Der Fernpunkt bleibt bei Myopischen selten vollständig unveränt. Gewöhnlich rückt er näher heran, und zwar in den schlimmn Fällen stetig und in sehr merkbaren Verhältnissen; in den gefahreren Fällen nur sehr allmälig und kaum bemerkbar. Sehr selten entsprechend nt sich der Fernpunkt noch weiter vom Auge. — Diesem entsprechend rden nun die Concavbrillen allmälig gegen stärkere und stärkere Numrn vertauscht werden müssen, wenn die Myopie progressiv ist; oder werden, im entgegengesetzten Falle, allmälig gegen immer schwäre Nummern vertauscht, und endlich ganz abgelegt werden können.

# Hypermetropie.

Das Wesen der Hypermetropie beruht darauf, dass bei diesem ractionsfehler die brechenden Medien nicht, oder nur mit Mühe I Anstrengung im Stande sind, divergente Lichtstrahlen auf der tzhautebene zu vereinigen. Da nun unter gewöhnlichen Verhältnissen divergentes Licht in das Auge fällt, so folgt hieraus weiterhin, dass Hypermetropen, ohne optisch corrigirende Hülfsmittel, in allen Entungen entweder gar nicht, oder nur mit Mühe und Anstrengung auf und deutlich sehen können. Sie brauchen zum scharfen und deuten Sehen convergente Lichtstrahlen und bedürfen desshalb solcher nen Sehen convergente Lichtstrahlen und bedürfen desshalb solcher llengläser, welche den Gang der Lichtstrahlen zu stärkerer Convergenz higen (Convex - oder Sammellinsen).

Das pathognomonische Symptom der Hypermetropie besteht also rin, dass die Gesichts-Distinctionen in weitester Ferne durch Convex-

ser verbessert, oder wenigstens nicht verschlechtert werden.
Setzen wir vorläufig noch voraus, dass die Accommodation völlig
gestört sei, so kann das hypermetropische Auge — mit seltenen Ausmen — für die weiteste Ferne noch eingerichtet werden. Mit Hülfe · Accommodationsanstrengung werden also die relativ feinsten Gesichts-erscheidungen in weitester Ferne vermittelt. Fügt man ein Conyexglas zu, so tritt nur ein gewisser Grad von Entspannung der Accommodanein, das Auge wird aber immer noch in weitester Ferne die teinsten sichtsunterscheidungen machen können, während das emmetropische ge, durch Hülfe eines Convexglases, an Deutlichkeit und Schärfe der tzhautbilder entschieden verliert. Wird endlich die Accommodationskraft s hypermetropischen Auges durch Atropininstillationen vollständig ausser ätigkeit gesetzt, so ist die grösste Schärfe der Gesichtsdistinctionen in itester Ferne, nur noch durch die Hülfe von Convexgläsern zu mögnen. Bei Entspannung der Accommodationsmussulatur liegt also der ien. — Bei Entspannung der Accommodationsmusculatur liegt also der rnpunkt des hypermetropischen Auges — wie man sich auszudrücken egt — jenseits Unendlich\*).

<sup>\*)</sup> Diese, den Mathematikern sehr geläufige Ausdrucksweise verdient hier noch eine kurze Erläuterung: Wenn man von einem bestimmten Punkte (dem Auge) ausgehend, eine Grösse (die Entfernung eines Gegenstandes vom Auge) fortdauernd wachsen lässt, so gelangt man zuletzt an eine Grenze, an welcher diese Grösse so gross wird, dass sie nicht mehr grösser werden kann (= unendlich gross). Wächst die Grösse dennoch über diese Grenze hinaus, so sagt man, der Endpunkt derselben (der Ort des Gegenstandes) liege jenseits Unendlich. In Wahrheit springt aber dieser Punkt, aus positiv-Unendlich unmittelbar über in negativ-Unendlich, und, indem sich dessen Entfernung nun

ļ

Die Diagnose der Hypermetropie ist daher in manchen Fällen nicht ganz ebenso leicht wie die der Myopie, zumal wenn man auf artificielle Paralyse des Accommodationsmuskels Verzicht leisten muss; und zwar desshalb nicht, weil, bei geringeren Graden derselben, der Antheil, welchen die Accommodation auf die Schärfe der Netzhautbilder ausübt, sich schwerer ausschliessen lässt.

Liegt bei dem Hypermetropen, der Fernpunkt sowohl wie der Nahepunkt jenseits Unendlich (absolute Hypermetropie), dann freilich hat die Diagnose keine Schwierigkeit, denn dann wird eine Collectivlinse unter allen Verhältnissen das deutliche und scharfe Sehen in der Ferne verbessern. Liegt aber der Nahepunkt diesseits, der Fernpunkt jenseits Unendlich, dann entspricht die unendliche Ferne einem Punkte, der innerhalb der Accommodationsgrenzen gelegen ist, der also, wenn die Accommodation nicht ausgeschlossen wird, mit unbewaffnetem Auge sowohl wie mit entsprechend schwachen Convex- oder Concavgläsern erreicht werden kann; ebenso wie auch das emmetropische Auge die Einstellung für jeden innerhalb seiner Accomodationsgrenzen gelegenen Punkt auf dreifache Weise bewerkstelligen kann, nämlich ohne optische Hülfe, oder mit concaven oder mit convexen Brillengläsern, deren Brennweiten jedoch ein gewisses Minimum nicht übersteigen dürfen.

In diesem etwas versteckten Character der Hypermetropie liegt es offenbar, dass ihr Wesen erst in unserer Zeit entdeckt werden konnte. Eintheilung. — Bevor wir auf die ursächlichen Momente der

Eintheilung. — Bevor wir auf die ursächlichen Momente der Hypermetropie eingehen, wird es nöthig sein zu bemerken, dass der wahre Fernpunkt des Auges in der Regel nicht ohne Anwendung mydriatischer Einträufelungen ermittelt werden kann. Das hypermetropische Auge bedarf für alle Entfernungen und selbst noch für die weiteste Ferne einer accommodativen Anstrengung um scharfe, oder wenigstens relativ deutliche Gesichtsempfindungen zu gewinnen; es ist daher so sehr an den Gebrauch des Accommodationsmuskels gewöhnt, dass es ohne dessen Hülfe, nicht sehen zu können glaubt, dass es dessen Thätigkeit selbst dann noch in Anspruch nimmt, wenn seine Mitwirkung das deutliche Sehen offenbar beeinträchtigt. — Lässt man einen Hypermetropen durch ein Convexglas in die Ferne sehen, so wird er oft genug erklären, dass er durch dasselbe weniger gut sieht als mit freiem Auge. Paralysirt man

fortwährend negativ vergrössert, d. h. verkleinert, nähert er sich von der entgegengesetzten Seite her dem ursprünglichen Ausgangspunkte, bis schliess-

Ein leuchtender Punkt in endlicher Entfernung sendet divergente Lichtstrahlen in das Auge; und zwar, wenn man eine bestimmte Pupillengrösse als Basis, eine bestimmte Entfernung als Höhe des Dreiecks annimmt, so entsendet er sie unter einer ganz bestimmten Winkelgrösse. Entfernt sich der Punkt weiter und weiter, so wird der Winkel kleiner und kleiner, bis er zuletzt so klein wird, dass er nicht mehr kleiner werden kann. In diesem Falle divergiren seine Schenkel nicht mehr, und man spricht daher nun von parallelen Lichtstrahlen. Weiter als unendlich kann der Lichtpunkt freilich nicht abgerückt werden. Denkt man ihn aber doch noch weiter (jenseits Unendlich) entfernt, so springt er unmittelbar auf die entgegengesetzte, negative Seite über, und nähert sich nun von dort aus dem ursprünglichen Ausgangspunkte, dem Auge Die von einem jenseits Unendlich gelegenen Lichtpunkte ausgehenden Lichtstrahlen sind daher convergent; denn sie zielen gegen den auf der negativen Seite (hinter dem Auge) gelegenen Punkt hin. Der Convergenzwinkel wird um so grösser, je mehr sich dieser Punkt von der negativen Seite her dem Auge nähert.

aber den Accommodationsmuskel durch Atropineinträufelungen, so ändert sich plötzlich die Sache, und das anfänglich verworfene Convexglas wird nunmehr als ein wesentlich verbesserndes gepriesen. Der Grund hievon iegt einfach darin, dass das Auge hinter dem Convexglase die zweckwidrigen accommodativen Anstrengungen nicht unterlassen kann, dass es len Accommodationsmuskel nicht willkührlich ganz zu entspannen im Stande ist. Bei länger fortgesetztem Gebrauch oder bei allmälig steigenden Nummern der Convexgläser, lernt freilich das Auge die Vortheile der ingewohnten Entspannung der Accommodationsmusculatur schnell genug cennen oder lernt den erforderlichen geringen Bruchtheil in Thätigkeit

u setzen, anstatt der anfänglichen weit übertriebenen Anstrengungen.
Hierauf gründet sich nun die Einheilung der Hypermetropie in
eine manifeste und latente. — Manifest nennt man nämlich die Hypermetropie, wenn und in soweit sie sich sogleich durch den Versuch nit Convexgläsern erkennen und bestimmen lässt. Derjenige Antheil derselben, welcher erst nach Anwendung mydriatischer Mittel aufgefunden werden kann, welcher mithin durch die Unfähigkeit oder Ungewohnheit den Accommodationsmuskel ausser Thätigkeit zu versetzen und völlig zu entspan-nen, gleichsam versteckt wurde, nennt man dagegen latente Hypermetro-pie. — Der ganze in solchem Falle vorhandene Umfang der Hypermetropie setzt sich also zusammen aus dem manifesten und latenten Antheil derselben and besteht aus deren gemeinsamer Summe\*). Es kann indessen auch ieder der beiden Factoren dieser Summe = o werden, d. h. es kann lie Hypermetropie entweder völlig latent bleiben, wenn nämlich — wie bei jugendlichen Individuen gewöhnlich — die Accommodationskraft ausreicht, um trotz der vorhandenen Hypermetropie das Sehen in der Nähe noch zu ermöglichen, oder es kann, bei sehr geringer oder völlig fehlender Accommodationskraft, die Hypermetropie vollkommen manifest sein oder doch nur einen äusserst gegingen letenten Arthail hegiten. oder doch nur einen äusserst geringen latenten Antheil besitzen.

Eine fernere Eintheilung der Hypermetropie gründet sich auf die Möglichkeit oder Unmöglichkeit in endlicher Entfernung noch klar und leutlich zu sehen. Donders unterscheidet in dieser Beziehung eine ab-

Berücksichtigen wir die Abhängigkeit der Accommodation von der Convergenzstellung der Gesichtslinien (vergl. S. 790) und erinnern wir ms daran, dass mit zunehmender Convergenz, der Nahepunkt sowohl wie der Fernpunkt näher an das Auge herangerückt wird, so ist der Unterscheidungsgrund dieser drei Formen leicht zu fassen. Absolut st die Hypermetropie, wenn bei keiner Convergenzstellung, der Nahepunkt in endlicher Entfernung (diesseits Unendlich) liegt, wenn also selbst bei stärkster Convergenz, in allen Entfernungen nur mit Hülfe von Convexgläsern scharf gesehen werden kann. — Relativ ist die Hypernetropie, wenn zwar bei gewissen Convergenzgraden, ohne Hülfe von Brillengläsern, in endlicher Entfernung scharf gesehen werden kann, wenn aber dieser Convergenzgrad einen grösseren Winkel einschliesst als ihn lie Entfernung des Gegenstandes erheiseht oder — mit anderen Worlie Entfernung des Gegenstandes erheischt, oder — mit anderen Wor-en — wenn der Convergenzpunkt näher liegt als der durch die stärkere Convergenz erreichbare Nahepunkt. Es ist einleuchtend, dass unter sol-hen Verhältnissen ein diesseits Unendlich gelegener Punkt nur mit je

<sup>•)</sup> Donders bezeichnet die Hypermetropie mit dem einfachen Buchstaben H. und nennt den manifesten Antheil Hm, den latenten Antheil Hl. Die ganze Hypermetropie setzt sich hiernach susammen aus der Summe: Hm + Hl.

einem Auge, nicht aber mit beiden Augen gleichzeitig (binoculär) schaf und deutlich gesehen werden kann. Facultativ nennt endlich Don-ders die Hypermetropie, wenn die Möglichkeit noch vorhanden ist, ei-nen diesetts Unendlich gelegenen Punkt binoculär und ohne dioptrische Hülfe scharf zu sehen.

Insofern diese drei Unterscheidungen von dem Accommodationsvermögen abhängig sind, und insofern letzteres wiederum gewissen Altersveränderungen unterworfen ist, lässt sich noch hinzufügen, dass eine in der frühesten Jugend facultative Hypermetropie, später, bei abnehmender Accommodationsbreite, in eine relative und schliesslich in absolute Hypermetropie übergehen kann.

Der Grad der Hypermetropie wird ebenso ermittelt und in analoger Weise bezeichnet wie bei der Myopie. Das Convexglas kürzester Brennweite, welches das Sehen in weitester Ferne er-möglicht, giebt den M. Grad dieses Refractionsfehlers: möglicht, giebt den M und zwar wird dieses Hypermetropie angeben. pinmydriasis, ein Glas erfüllt, so ist hiermit an metropie gegeben. Da. sammthypermetropie an beider Brennweiten ents, permetropie.

Die niedrigsten Gra mit emmetropischen Refr bis zum Erfordern eines die Ferne (1/3) und ausnam Haas, der Verf. einer au permetropie, leidet selbst a

der Refractionsfehler, dessen theilungen wir soeben charaktedene Unter Ursachen. Wesen und dessen vers. risirt haben. Wir könnten ganz im Allgemeinen hier dasselbe wiederholen, was wir bereits bei der Myopie gesagt haben, dass nämlich alle, im Eingange dieses Abschnittes erwähnten, auf den Gang der Lichtstrahlen im menschlichen Auge influirenden Momente, und zwar einzeln sowohl wie in beliebigen Combinationen, möglicherweise als Ursache der Hypermetropie betrachtet werden dürfen. Es kommt aber darauf an nur dasjenige hervorzuheben, was in Wirklichkeit den genannten Brech-ungsfehler bedingt; nicht aber auf das, was ihn möglicherweise bedingen

Wenn wir nun mit gewissen vereinzelten, durch Complication mit an-

deren Erkrankungen bedingten Fällen, deren ausführlichere Erörterung an anderen Stellen theils schon Statt gefunden hat, theils noch Statt finden soll, beginnen, so wäre zu bemerken, dass die höchsten Grade der Hy-permetropie wohl ausnahmslos bedingt werden durch das Fehlen det Krystallinse (Aphakie), gleichviel, durch welche näheren Umstände dieselbe aus ihrem natürlichem Platze entfernt worden ist. Weil aber mit der Linse zugleich das Accommodationsorgan verloren geht, so werden wir auf diesen Zustand, bei Besprechung der Accommodationskrank-heiten noch ausführlicher zurückkommen. — Demnächst kommt Hy-

permetropie vor, als Folge von Abflachung der Hornhaut, wie dies zu-weilen nach geschwürigen Processen, nach entzündlichen Auflocke-rungen u. s. w. beobachtet wird. Selten findet man jedoch dergleichen Formveränderungen ohne gleichzeitige, mehr oder weniger beträchtliche

Grad dieses Refractionsfehlers; ir den Grad der manifesten nach hervorgerufener Atros, nach hervorgerufener Atro-er Brennweite denselben Dienst latenten Antheils der Hyperird nämlich den Grad der Ge-renz der umgekehrten Werthe der vorhandenen latenten Hy-

etropie verschmelzen unmerklich sen; die höchsten Grade können ron 3 Zoll Brennweite für die st noch höher steigen. Dr. de Inauguraldissertation über Hyen Grade (1/3) dieses Fehlers.

Trübungen oder anderweitige Sehstörungen, durch welche die Sehschärfe bedeutend herabgesetzt, und die vorhandene Hypermetropie schwer nach-weisbar geworden ist. — Ferner findet sich dieser Berechnungsfehler als ein constantes Symptom des Glaukoms (Vergl. S. 712) und beruht in liesem Falle entweder — wie v. Gräfe glaubte — auf einer Abflachung liesem Falle entweder — wie v. Gräfe glaubte — auf einer Abflachung ler Hornhaut, in Folge von intraoculärer Druckerhöhung, oder — wie Donders vermuthet — auf einer Abflachung der beiden Linsenoberflächen, als Folge derselben Ursachen. Es ist indessen weder die eine, noch die andere dieser beiden Hypothesen durch befriedigende Messungen ausser Zweifel gesetzt worden. Die Donders'sche Vermuthung gründet sich hauptsächlich in negativer Weise darauf, dass eine gewisse Anzahl genauer Hornhautmessungen bei glaukomatöser Erkrankung, ein Herabinken ihrer Krümmungsform unter das gewöhnliche Mittel nicht erkenten liess. Indessen scheint es als ob diese Messungen nicht ganz ohne wiedersprechende Messungsresultate Anderer geblieben sind und daher wiedersprechende Messungsresultate Anderer geblieben sind und daher rorläufig noch angezweifelt werden dürfen. — Endlich ist noch hervorzu-ieben, dass alle retrobulbären Geschwülste, welche den Augapfel von ninten nach vorn zusammendrücken und seine Axe in dieser Richtung rerkürzen, ja selbst beginnende Choroidealtumoren, welche die Ebene der Netzhaut vor den hinteren Brennpunkt des Auges vorschieben, eine hochgradige Hypermetropie bedingen können.

Die nicht complicirten Fälle von Hypermetropie beruhen, in der weit überwiegenden Mehrzahl, auf ungewöhnlicher Kleinheit des Augapfels in allen seinen Dimensionen und folglich auch in der Dimension seiner Gesichtslinie; sei es nun, dass diese Kleinheit eine angeborene oder dass sie, durch gewisse Verhältnisse begünstigt, erst in späterer Zeit entstanden sei. Allermeistens handelt es sich wohl um einen angeborenen Fehler, bei welchem gleichzeitig vielleicht auch die Linse kleiner und flacher sein dürfte als unter völlig normalen Verhältnissen; mit einem Worte, es handelt sich um einen unvollkommen entwickelten Augapfel.

Das häufige Vorkommen einer Abhängigkeit der Hypermetropie von einer schwächer gewölbten Hornhaut stellt Donders auf das allerbestimmteste in Abrede. Nicht nur will er, durch genaue Hornhautmessungen, den Krümmungshalbmesser nicht grösser gefunden haben als die Mittelzahlen emmetropischer Augen; er behauptet sogar in ganz besonders ausgezeichneten Fällen von Hypermetropie eine stärker gewölbte Krümmungsform durch Messung ermittelt zu haben, so dass also die Hy-

Krümmungsform durch Messung ermittelt zu haben, so dass also die Hypermetropie trotz der stärker brechenden Krümmungsform der Hornhaut bestanden haben muss.

Ueber die Linsenform und Linsenbrennweite lässt sich wenig Zuver-lässiges angeben. Diese Werthe sind bis jetzt noch so schwierig mit Genauigkeit im lebenden Auge zu messen, dass vorläufig hierüber noch Nichts vollkommen glaubwürdiges hat ermittelt werden können. Vielleicht wird die auf Prof. Helmholtz's Angabe von B. Rosow\*) erprobte eichtere und zuverlässigere Messungsmethode, genauere Ermittelungen nierüber ermöglichen. Linsenmessungen an todten und ausgeschnittenen Augen sind natürlicherweise für den vorliegenden Zweck völlig werthlos. Hiernach bleibt in erster Linie nur noch die Kürze der optischen

Axe, welche, nach den hierüber vorliegenden Messungen, die allerge-wöhnlichste Ursache der Hypermetropie zu sein scheint. Dass die Kleinheit des Augapfels, resp. die zu geringe Länge der

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. XI, Abthl. 2, S. 129. Berlin 1865.

optischen Axe erblich sei, darüber kann kaum ein Zweifel obwalten, dem man beobachtet sehr gewöhnlicher Weise, dass Kinder hypermetropischer Eltern selbst wieder hypermetropisch werden, oder dass mehrere Geschwister, ja ganze Familien in höherem oder geringeren Grade an diesem Erbübel leiden. Dagegen ist es noch nicht ganz ausgemacht, ob

das Uebel schon angeboren vorkommt, oder ob es sich erst mit den Jahren entwickelt. Donders hat im 4., 5. und 6. Lebensjahre schon sehr beträchtliche Grade von Hypermetropie beobachtet.

In einer ganz anderen Weise, wahrscheinlich jedoch ebenfalls in Folge von Axenverkürzung, kann Hypermetropie in Begleitung von schweren Krankheiten, von Typhus, von Pneumonie, von grossen Säfteoder Blutverlusten u. dgl. vorkommen. Ja selbst nach Wurstvergiftung will man (Höring) Hypermetropie beobschtet behen. Wahrscheinlich gehö will man (Höring) Hypermetropie beobachtet haben. Wahrscheinlich gehö ren mehrere der früher aufgeführten, angeblich die Ursachen von Amblyopie zum grossen Theil hierher, in-liche Amblyopie sich als Hyperund Amaurose bildenden Erkr dem bei genauerer Prüfung die v metropie erklärt haben würde; denn zunehmen, dass in der Mehrza ist Grund genug vorhanden an-t angeführten Fälle die sorgfälommen worden ist. - Es hantige Prüfung der Refraction nie delt sich nur noch darum, in wei neren Weise die Hypermetropie als eine Folge jener Zm lässt sich hierüber noch werden könnte. -Bestimmter wahrscheinlich dürfte es indes-Folge einer Verminderung des sen sein, dass die gewon n Verkürzung der optischen Al Augapfelinhaltes zu erklären ausgeschnittenen menschlichen Augen sehen wir nämlich, dass erdurchmesser stets den Durchmesser in der Richtung der optische ke an Länge überwiegt. Auch ist von den älteren Anatomen (C. n. ause, Brücke) angenommen worden, dass dieses Verhalten im leenden Auge regelmässig Statt worden, dass dieses Verhalten im it lenden Auge Togenstein son finde. In der That scheint aber das Etasticitätsverhalten der Sklera so finde. In der That scheint aber das Etasticitätsverhalten der Sklera so findeligen Druck in beschaffen zu sein, dass sie bei nachlassendem intraoculären Druck in ihrem Durchschnitt eine mehr ovale Form erkennen lässt, deren längster Durchmesser mit der Queraxe zusammenfällt. Dürfte man nun annehmen, dass nach beträchtlichen Säfteverlusten und nach schwächenden schweren Erkrankungen der intraoculäre Druck gleichfalls etwas herabsinkt, und wäre die Annahme, dass in diesem Falle die Queraxe des Augapfels sich auf Unkosten der optischen Axe verlängert, richtig, so wäre damit eine befriedigende Erklärung der Hypermetropie gegeben und würde zugleich das Verschwinden derselben nach vollkommener Recon-valescenz und nach Wiederherstellung der Körperkräfte gleichfalls in übereinstimmender Weise zu erklären sein. Wir wollen indessen nicht in Abrede stellen, dass diese Erklärung der beweisenden Nebenumstände noch sehr bedürfe.

Symptome. -- Obwohl durch die Versuche mit Convexgläsem die Diagnose der Hypermetropie endgültig festgestellt wird, und es daher zur Sicherung derselben keiner ferneren Symptome bedarf, so ist es doch nicht überflüssig, dieselben wenigstens flüchtig zu berühren.

Zunächst möge hervorgehoben werden, dass eine auffallende Klein-heit des Bulbus zuweilen schon bei oberflächlichem Anblick erkennbar ist, in anderen Fällen dagegen durch Messung festgestellt werden kann Indessen sind diese Messungen zu ungenau und andererseits zu schwierig um ihnen einen hohen praktischen Werth beilegen zu dürfen. Die Klein-heit des Bulbus, oder Kürze der optischen Axe charakterisirt sich be-sonders durch die Abflachung an seiner vorderen und an seiner hinteren Oberfläche, während die äquatoriale Region verhältnissmässig stark hervorspringt. Ferner ist gewöhnlich noch auffallend, die geringe Tiefe der vorderen Augenkammer, die Enge der Pupille und ein scheinar divergirender Strabismus, von welchem wir sogleich noch ausführlicher sprechen werden. — Donders behauptet endlich in der ganzen Genichtsbildung etwas Eigenthümliches und Charakteristisches bemerkt zu haben, welches sich hauptsächlich als ein Mangel an Tiefe der Augenichte auspricht. Die Ränder derselben sind abgeflacht und weniger gewogen, ja das ganze Antlitz zeigt sich flacher und weniger abgerundet. Die Nase ist gemeiniglich klein und der Nasenrücken so wenig erhaben, dass eine Brille auf demselben nur unsicher festsitzt. Die Augenlider ind breit und flachliegend; der gegenseitige Abstand beider Augen und beider Augenhöhlen ist grösser als gewöhnlich. — Obwohl Donders zugiebt, dass diese charakteristische Physiognomie keineswegs constant sei, so zweifelt er doch nicht daran, dass sie mit dem Refractionsleiden in resichlichem Cennex stehe, denn zuweilen bemerke man, bei ungleicher Refraction beider Augen, dass die dem stärker hypermetropischen Auge entsprechende Gesichtshälfte, die hervorgehobenen Eigenthümlichkeiten in resit stärkerem Grade ausgeprägt erkennen lasse, als die endere

weit stärkerem Grade ausgeprägt erkennen lasse, als die andere.

Von besonderer Wichtigkeit ist der soeben erwähnte, scheinbar divergirende Strabismus. Bekanntlich hatten schon Senffund Helmholtz gefunden, dass die Gesichtslinie, d. h. diejenige Linie, welche den gelben Fleck mit dem Gesichtsobject verbindet, nicht mit der Hornhautaxe congruirt und also nicht durch die Hornhautmitte hindurchgeht. Donders hat dieser Beobachtung noch grössere Aufmerksamkeit geschenkt und hat gefunden, dass die Gesichtslinie, bei Emmetropen und Hypermetropen in gewisser Entfernung nach innen, bei Myopen zuweilen sogar nach aussen von der Hornhautmitte vorbeischiesst. Genauer angegeben, heit der Durchschnittspunkt der Gesichtslinie mit der Hornhautoberfläche, bei Emmetropen etwas 5° nach innen von der Hornhautmitte, bei Myopen etwas weniger als 2°, oder sogar nach aussen von derselben; bei Hypermetropen erreicht aber dieser Abstand nach innen, einen durchschnittlichen Werth von nahesu 8 Grad (7°55') und kann sogar den Werth von 11 Grad noch übersteigen. Hierdurch erklärt sich die scheinbar divergirend schielende Stellung, welche in Wahrheit nicht vorhanden ist, sondern nur auf der irrthümlichen Vorstellung beruht; dass die Hornhautmitte zugleich als Durchschnittspunkt der Gesichtslinie mit der Hornhautoberfläche betrachtet und beurtheilt werden müsse. Aus demselben Grunde scheint bei Myopie zuweilen convergirendes Schielen vorzukommen. — Der sicherste Beweis, dass diese Richtungsverhältnisse der Gesichtslinien, mit Myopie einerseits, und andererseits mit Hypermetropie in essentieller Beziehung stehen, liegt offenbar darin, dass die untersten und obersten Grenzen der vorkommenden Schwankungen sich nicht berühren; denn während bei Hypermetropie, im Minimum etwa 6° gefundem werden, findet sich im Maximum, bei deutlich ausgesprochener Myopie, kaun 3° Abweichung nach innen von der Hornhautmitte. — Donders glaubt, dass diese Verhältnisse hauptsächlich derch erlativ etwas verschiedenen Entwicklungsgrade der Entwellen als die metrie schein

- Seits und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aus-

daher scheint auch der gelbe Fleck im ersteren Falle relativ etwas mehr, im letzteren Falle — abgesehen von etwaigen Ausbuchtungen am hinteren Augapfel — relativ etwas weniger weit nach aussen vom Sehnerveneintrit zu liegen. Hierzu kommt aber noch, dass, wenn man die Hypermetropie ausschliesslich von geringerer, die Myopie ausschliesslich von grösserer Länge der optischen Axe abhängig denkt, alle übrigen Verhältnisse aber als übereinstimmend voraussetzt, die Distanz der Knotenpunkte von Homhautfläche in allen Fällen gleich gross bleibt, und nur die Distanz derselben von der Retina verändert wird. Je näher aber (wie bei Hypermetropie) die Knotenpunktsregion an die Netzhaut heranrückt, um so grösser muss der Winkel werden, welcher die vom gelben Fleck ausgehende Gesichtslinie mit der die Hornhautmitte durchschneidenden Hornhautaze einschliesst.

Ueber die Diagnose der Refractionskrankheiten mit Hülfe des Augenspiegels ist das Nöthige bereits (S. 798 u. f.) angeführt, und zugleich debei bemerkt worden, dass das emmetropische Auge, ohne dioptrische Hülfsmittel, den hinreichend erleuchteten Hintergrund des hypermetropischen Auges, im aufrechten Bilde, noch leicht zu erkennen im Stande ist, und dass, im umgekehrten Bilde, bei Benützung gleichwerthiger Convexlinsen, die Vergrößerung etwas stärker erscheint als im emmetropischen oder myopischen Auge. — Wir haben noch zu bemerken, dass die Ursprungstelle der Centralgefässe, bei Myopen gewöhnlich stärker excentrisch, und zwar nasenwärts, bei Hypermetropen dagegen, der Mitte der Pupille näher liegend gefunden zu werden pflegt.

myopischen Auge. — Wir haben noch zu bemerken, dass die Ursprungstelle der Centralgefässe, bei Myopen gewöhnlich stärker excentrisch, und zwar nasenwärts, bei Hypermetropen dagegen, der Mitte der Pupille näher liegend gefunden zu werden pflegt.

In Bezug auf die von Hypermetropie abhängigen Sehstörungen ist zu erwähnen, dass das hochgradig hypermetropische Auge ebensowohl wie das hochgradig myopische als entschieden krank betrachtet werden muss; es darf demnach nicht erwartet werden, dass die normale Gesichtsschärfe durch Hülfe der Brillen vollkommen wieder hergestellt werden kann. Man wird im Gegentheil selbst bei vollkommenster dioptrischer Correction, die Sehschärfe hinter den normalen Leistungen zurückbleibend finden, sobald der Gesichtsfehler einen gewissen Höhegrad

erreicht hat.

Folgekrankheiten: 1. Asthenopic. — Von besonderer Wichtigkeit sind die von den Accommodationsvorgängen abhängigen Sehstrungen, welche man unter dem Namen der accommodativen Asthe

nopie zusammenfasst.

Wie auch die Hypermetropie beschaffen sein möge, ob sie manitest oder latent, ob sie absolut, relativ oder facultativ sei; unter allen Verhältnissen besitzt der Hypermetrope ein gewisses Accommodationsgebiet, welches er nicht verwerthen kann, jenen Theil des Accommodationsgebietes nämlich, welcher jenseits Unendlich liegt und aus welchem das Licht nur unter convergenter Strahlenrichtung in sein Auge gelangen kann. — Soweit also der Hypermetrope, ohne Benutzung von Convexbrillen, sich bemüht in irgend welcher Entfernung scharf zu sehen, wird er stets einen gewissen Bruchtheil seiner Accommodationskraft nutzlos in Thätigkeit setzen müssen. Die niedrigen Anstrengungen seiner Accommodation verhelfen ihm kaum zu scharfen Gesichtsempfindungen in weitester Ferne, während der Emmetrope, schon bei völliger Entspannung seines Accommodationsapparates, in der Ferne scharf sieht. Der Hypermetrope fängt also — wie Donders sich bezeichnend ausdrückt — mit einem De ficit der Accommodationskraft zu sehen an. Wenn nun auch — namentlich in jüngeren Jahren — dieses Deficit versteckt bleibt und überwunden werden kann (latente Hypermetropie), so geschieht dies doch nur

iurch eine unverhältnissmässig grosse Kraftanstrengung. Die Ansprüche welche an die Muskelkraft gestellt werden, sind also für gleiche Leistunren, bei dem Hypermetropen grösser wie bei dem Emmetropen; die noth-rendige Folge hiervon ist aber, dass ceteris paribus der Hypermetrope er ermüden und zur Fortsetzung der Augenarbeit früher unfähig wird s der Emmetrope.

Dieses frühzeitige Ermüden, diese sog. accommodative Asthetopie, ist in der That ein ganz besonders charakteristischer Folgezutund der Hypermetropie.

Es kommt aber in der Mehrzahl der Fälle noch ein zweites Moment refineitiger Ermüdung hinsu, welches aus dem Abhängigkeitsverhältniss ler Convergenzstellung beider Augen von der Accommodation hervor-

pht; es ist dies:

II. Strabismus convergens.

inde Abweicht II. Strabismus convergens. Man versteht aber unter der Benennung Strabismus, jede Abweichung einer der beiden Gesichtsteinen von derjenigen Richtung, in welcher ein fixirter Punkt gelegen sie; und swar nennt man den Strabismus convergirend, wenn ihre der heiden Gesichtshirien anstatt sieh mit der ander in d. der beiden Gesichtslinien, anstatt sich mit der anderen in dem fixir-Funkte zu durchkreusen, nach innen an demselben vorbeischiesst. Von einigen (Ruete) wird diese Form des Schielens daher auch Strationals internus genannt. — Wir werden, bei Gelegenheit der Muskel-

timas internes genannt. — Wir werden, bei Gelegenheit der Muskeltrankheiten, hierauf ausführlicher zurükkommen.

Unter 5 Fällen von Hypermetropie findet sich durchschnittlich mhezu 4 mal, ein gleichzeitiges convergirendes Schielen. Denn bei mehr sis 77% convergirend Schielender konnte Hypermetropie nachgewiesen werden. — Donders glaubt sogar, dass der Procentsatz sich noch höher hemasstellen würde, wenn es möglich wäre alle Strabismusfälle zu unternehen und zu prüfen. Aber gerade die einfachsten Fälle, in denen der Strabismus am gewissesten von Hypermetropie abhängig ist, kommen seitener in ärztliche Behandlung als solche Fälle, in denen vielleicht vorsungegangene Entsündungen, Paralysen oder anderweitige Leiden einen sonvergirenden Strabismus hervorgerufen hatten. Es wird also ein ursichlicher Connex swischen Hypermetropie und Strabismus, schon durch die Häufigkeit des Zusammentreffens, mehr als wahrscheinlich gemacht. Die ätiologische Abhängigkeit des convergirenden Schielens von der

Die ätiologische Abhängigkeit des convergirenden Schielens von der Hypermetropie ist indessen auch aus inneren Gründen leicht erklärbar. Wenn nämlich durch die zunehmende Convergenz der Gesichtslinien die Accommodation für einen näher gelegenen Punkt — wie wir oben gesehen laben — erleichtert, resp. ermöglicht wird, so erscheint es, bei eintresender accommodativer Schwierigkeit mit hinzutretenden asthenopichen Beschwerden, durchaus zweckentsprechend, die stärkere Convergenz und damit zugleich eine accommodative Arbeitesrleichterung dadurch intreten zu lassen, dass man — mit Verzichtleistung auf den binoculä-en Sehakt — die eine Gesichtslinie nach innen von dem fixirten Punkte, L. h. unter vermehrter Convergenz, von der richtigen Stellung abreichen läset; denn bei convergirendem Schielen durchkreuzen sich die lesichtslinien in der That in einem näheren Punkte. — Nehmen wir an, die letichtslinien lägen beide genau in derjenigen Horizontalebene, welche ugleich durch die Drehpunkte beider Augen geht, so durchkreuzen sich is nicht parallelen Gesichtslinien in irgend einem Punkte. Ist dieser unkt nicht der fixirte Punkt, sondern schiesst die eine Gesichtslinie z. B. sch innen, oder diesseits an demselben vorbei, so ist der nunmehrige urchkreuzungspunkt offenbar näher gelegen als der Fixationspunkt, id der Convergenswinkel ist grösser als derjenige, den die Gesichts-

linien einschliessen würden, wenn sie sich beide in dem Fixationspu treffen. Diese Grössendifferenz ist genau gleich demjenigen Winkel, welchen die nicht fixirende Gesichtslinie von der richtigen Richtung a lenkt ist. Diesen letzteren Winkel nennt man aber den Schielwin lenkt ist. Diesen letzteren Winkel nennt man aber den Schielwin Zur Erleichterung, resp. zur Ermöglichung der Accommodation, und Beseitigung der aus Ueberanstrengung entspringenden Beschwer wird also auf das binoculäre Sehen verzichtet und — geschielt Liegen beide Gesichtslinien nicht genau in ein und derselben Et weicht vielmehr die nach innen abgelenkte Gesichtslinie zugleich e nach oben oder nach unten ab, so bleibt im Wesentlichen doch die kere Convergenz oder der grössere Convergenzwinkel, welcher die commodation für die Nähe erleichtert, das Hauptresultat oder — wie wohl sagen dürfen — der Hauptzweck der krankhaft veränderten falschen Augenstellung.

wohl sagen durten — Lander Gesagten ist nun zu schließen, dass der Sc winkel nicht unter allen Umständen gleich gross bleibt, dass er mehr im Allgemeinen, mit der Annäherung des fixirten Gegenstat unter allen Umständen gleich gross bleibt, dass er mehr im Allgemeinen, mit der Annäherung des fixirten Gegenstat unter Gesagen zunehmen muss. Und so verhält es sich auch in der That and an ent geworden, wird vielleicht and an ent geworden. Solange das Schielen noch nicht perman ent geworden, wird vielleicht sehr entfernte Gegenstände das Bedürfniss schielender Ablenkung nicht empfunden; je näher aber der Gegenstand, je grösser mithin Ansprüche an die Leistungen der Accommodationskraft, um so mehr die Versuchung nahe treten, die beschränkten Grenzen der Leistungsfäheit durch eine nach inner gehielende Ablenkung der Gesittet keit durch eine nach innen schielende Ablenkung der einen Gesichts zu erweitern. Diese Grenze ist aber offenbar zugleich die Grenzlinie binoculären Accommodation, diejenige Grenze nämlich, an wel die Möglichkeit des scharfen Sehens bei binoculärer Fixation aufl Dass diese Grenze keine ganz constante sei, dass sie vielmehr d die kürzere oder längere Dauer der Accommodationsleistung, bis zu wissem Grade veränderlich ist, darf wohl als selbstverständlich vorau setzt werden: denn jeder Muskel ist zu momentanen Leistungen G setzt werden; denn jeder Muskel ist zu momentanen Leistungen fä unter denen er bei längerer Dauer ermüdet.

Es ist bekannt, dass das Schielen nicht angeboren vorkommt, es vielmehr erst später, wenn auch in sehr frühen Jahren, in die Erse nung tritt; es kann daher nicht wohl, wie man früher mitunter annahm, einer angeborenen Verkürzung irgend eines Augenmuskels beruhen. Hypermetropie ist dagegen meistentheils von einem angeborenen mationsfehler des Auges abhängig. Auch hieraus darf man schlies dass das Schielen wahrscheinlichster Weise ein Folgezustand der permetropie sei. Endlich, wenn bei beginnendem Schielen und gleich tig vorhandener Hypermetropie, die letztere durch ein entspreche Brillenglas corrigirt wird, so wird damit zugleich auch das Schi corrigirt, d. h. es wird unter dem Gebrauche der Brille, eine nach is schielende einseitige Ablenkung der Gesiehtslipie nicht weiter beschel schielende einseitige Ablenkung der Gesichtslinie nicht weiter beobach Dieser letztere Umstand scheint den vorhandenen Zusammenhang in That bis zur Evidenz zu beweisen\*).

Wenn nun die Vortheile, die der Hypermetropische durch sein

<sup>•)</sup> Es lässt sich dieser Zusammenhang übrigens auch noch experimentell demonstr indem man durch vorgehaltene Concavgläser das eigene Auge hypermetrog macht. Man wird bald bemerken, dass man, bei steter Annüherung eines sichtsobjectes, entweder zu schielen gezwungen wird, oder dass man den genstand, wegen ungenauer Accommodation, deutlich zu sehen aufhört.

rgirendes Schielen erreichen kann im Allgemeinen sehr einleuchtend id, so entsteht noch die Frage, welches von beiden Augen das abgeikte oder das schielende werden müsse. — Hierbei ist zu beachten, dass
Sehschärfe und die Refractionsverhältnisse in beiden Augen entwer vollkommen gleich, oder auch ungleich sein können. Im ersteren Falle st sich kein bestimmender Grund angeben, und dem entsprechend fint sich zuweilen wohl ein alternirendes Schielen, bei welchem wechselnd, bald das eine und bald das andere Auge in die schielende ellung übergeht; im zweiten Falle dagegen findet sich regelmässiger eise dasjenige Auge abgelenkt, welches weniger sehtüchtig oder dessen permetropie hochgradiger ist. Eine Ausnahme von dieser Regel dürfte iwerlich zur Beobachtung kommen.

Eine weitere, zur Beantwortung vorliegende Frage ist ferner die, wam nicht jedes hypermetropische Auge an convergirendem Schielen leidet. r Grund hiervon liegt wohl vorzugsweise in dem unseren Augen immenten Widerwillen gegen Doppeltsehen. Dieser Widerwille gegen ppeltsehen, welcher durch die lebenslängliche Uebung im binoculären brauche der Augen den hei dem allesporingsten Grade unsiehtigen Augen er anfänglich, schon bei dem allergeringsten Grade unrichtiger Augenellung, sich geltend machen. Erst nach längerem Kampfe zwischen der
lannehmlichkeit störender Doppelbilder und der accommodativen Ueberstrengung, neigt sich der Sieg gewöhnlich — aber nicht immer — auf
letztere Seite, und die Gewöhnung an die Doppelbilder geht endlich
weit, dass sie gar nicht mehr bemerkt werden, ja dass sie oft mit Mühe
d nur durch künstliche Hülfsmittel wieder zur Erscheinung gebracht wern können. So kommt es, dass namentlich da, wo die Noth nicht unnachhtlich jede Schonung der Augen verbietet. die richtige Augenstellung htlich jede Schonung der Augen verbietet, die richtige Augenstellung genug erhalten bleibt.

Es muss noch hinzugefügt werden, dass bei hochgradiger Hypermepie die Sehschärfe oft ansehnlich verringert ist, und dass auch hier-rch die störende Einwirkung der Doppelbilder vielleicht vermindert,

s Zustandekommen schielender Ablenkung dagegen erleichtert wird. Die besseren Kenntnisse unserer gegenwärtigen Zeit werden viel dabeitragen die Zahl der Schielenden, nicht nur durch Operation, sondern nz besonders auch prophylaktisch, durch rechtzeitige Verordnung pasader Brillen, in erfreulicher Weise zu vermindern.

Der Winkel den die Gesichtslinie mit der Hornhautaxe umschliesst

— wie früher schon angegeben wurde — im Durchschnitt = 7°55 Min.
funden worden. Donders, dem wir alle bisherigen Angaben über
s Wesen der Hypermetropie verdanken, hat ferner noch ermittelt, dass
eser Winkel bei nicht schielenden Hypermetropen, durchschnittlich was kleiner (= 6°56 Min.) ist, dass derselbe im Allgemeinen mit dem ade der Hypermetropie in annähernd gleichem Verhältnisse wächst, d dass, in Uebereinstimmung hiermit, das convergirende Schielen vorgsweise bei niederen Graden der Hypermetropie, selten dagegen i den höchsten Graden angetroffen wird. Diese Beobachtung erklärt h ziemlich befriedigend dadurch, dass bei hochgradiger, insbesondere i absoluter Hypermetropie, die Möglichkeit scharfe Netzhautbilder zu winnen, selbst bei stärkster Accommodationsanstrengung gar nicht vornden ist; es würde daher in diesem Falle die convergent-schielende Augen-llung auch nicht dazu dienen können die Deutlichkeit der Netzhautbilder zu llung auch nicht dazu dienen können die Deutlichkeit der Netzhautbilder zu bessern und es bleibt kein Grund denkbar, wesshalb unter solchen Uminden convergirendes Schielen eintreten sollte, während die Entstehungsselben bei relativer Hypermetropie, sich ausserordentlich leicht erklärt.

Weiterhin, da mit dem zunehmenden Alter die Grösse der Accommodationsleistungen abnimmt und demzufolge der latente Antheil der Hypermetropie mehr und mehr schwindet, und die relative Hypermetropie allmälig in eine absolute übergeht oder sich doch derselben nähert, beobachtet man, in vollkommenster Uebereinstimmung hiermit, dass die Entstehung des convergirenden Schielens fast nie in späterem Alter, wohl aber vorzugsweise in der frühesten Jugend, wo die Accommodationskraft noch in vollster Wirksamkeit besteht, zur Erscheinung kommt. — Convergirender Strabismus als Folge von Hypermetropie pflegt nämlich ungefähr in dem 5. Lebensjahre, ausnahmsweise erst in dem 7. und nur äusserst selten im weiteren Verlaufe bis zum 18. Lebensjahre zu entstehen, wenn nicht besondere Umstände hinzutreten.

Das Schielen ist anfänglich nur vorübergehend, "periodisch". Zuweilen bleibt es lange, ja sogar lebenslänglich auf diesem Standpunkte, gewöhnlich aber geht es sehr bald in den Zustand constanten Schielens über und giebt alsdann Veranlassung zu organischer Verkürzung der inneren geraden Augenmuskeln, deren anatomischer Nachweis bis jetzt freilich noch etwas problematisch ist.

Bemeikenswerth ist es endlich, dass Hypermetropen, bei der Fixation eines nahegelegenen Gegenstandes, denselben gewöhnlich nach der Seite des abgelenkten Auges hinüberhalten, so dass der innere gerade Augenmuskel des fixirenden Auges stärker contrahirt wird als derjenige des

schielenden. In solcher Stellung wird nämlich den schielenden Hypermetropen das scharfe Sehen naher Gegenstände am leichtesten.

Bei langer Dauer des Schielens wird das schielende Auge allmälig schwachsichtig, "aus Nichtgebrauch", kann aber durch Uebung seinen früheren Grad von Schärfe ziemlich rasch wieder erlangen; doch soll hier über an dieser Stelle nicht ausführlicher gehandelt werden. Hier kam es uns überhaupt nur derauf an die ätiologische Abhängigkeit des enwen uns überhaupt nur darauf an, die ätiologische Abhängigkeit des convergirenden Schielens von der Hypermetropie nachzuweisen, worauf wir uns bei späterer Gelegenheit zurückbeziehen werden.

Behandlungsweise. Weder die Hypermetropie noch ihre unzertrennliche Begleiterin die accommodative Asthenopie sind heilbar im gewöhnlichen Wortsinne. Aber die Beschwerden und Behinderungen, welche sie nach ziehen, lassen sich durch den Gebrauch passender und richtig ausgewählter Brillengläser fast vollständig beseitigen. — Der Asthenopie im Besonderen, standen wir vor etwa einem Jahrzehent, noch völlig rathlos gegenüber. Ruhe und Enthaltung von aller augenanstrengenden Arbeit war Alles, was man diesem lästigen Uebel entgegenzustellen wusste, und ohne Zweifel haben — auf wohlgemeinten ärztlichen Rath — in früherer Zeit viele Asthenopen ihren Beruf aufgegeben um sich einer anderen, die Augen weniger ermüdenden Lebensarbeit zu widmen. Böhm war zwar der Erste welcher ohne von dem Wonders werden werden den Wonders werden wer beit zu widmen. Böhm war zwar der Erste, welcher, ohne von dem Wesen der Erkrankung eine richtige Vorstellung zu haben, den Gebrauch schwacher Convexbrillen zur Milderung der asthenopischen Beschwerden empfohlen hat. Durch Don der sist aber erst, zugleich mit der richtigen Erbrantniss der entsprechenden Beschwerden B Erkenntniss der Sache, die richtige Erkenntniss der entsprechenden Behandlungsweise bekannt geworden. Nach seinen Forschungen fällt die Behandlungsweise der Asthenopie mit derjenigen der Hypermetropie. deren unausbleibliche Folge sie ist, vollkommen zusammen.

Die Correction der Hypermetropie beruht, nach bekannten optischen Gesetzen, auf Anwendung von Convexgläsern. Die zu erledigenden Fragen beziehen sich also auf die Grundsätze, nach denen in jedem speciell vorliegenden Falle die richtige Wahl der Brennweiten zu bestimmen ist. Diese Wahl kann aber nicht ohne besondere Berücksichtigung des Alters, des Grades der noch vorhandenen Accommodationskraft, und verschiedener anderer Lebensumstände beantwortet werden.

Setzen wir zunächst voraus, es handle sich um einen jugendlichen Patienten mit mässigem Grade von Hypermetropie und gutem, dem Alter entsprechenden Accommodationsvermögen. Welchen Rath sollen wir ihm rebem? — Ist ein solcher Patient durch seinen Lebensberuf oder durch seine Studien nicht genöthigt sich viel mit feinen Gesichtsobjecten in sichster Nähe, mit Lesen, Nähen, Sticken u. s. w. zu beschäftigen, so sird ihm der Refractionsfehler seiner Augen wenig stören und es wird inne dioptrische Correction kaum erforderlich sein. Das gute Accommolationsvermögen setzt ihn in den Stand, in der erforderlichen Nähe volltommen scharf und deutlich zu sehen. Da er zu anhaltendem Gebrauch seiner Augen für die Nähe nicht gezwungen ist, so wird er auch nicht n die Lage kommen, seine Accommodationskraft in allzu hohem Grade un ermüden. Weil aber ein Bruchtheil dieser Accommodationskraft als odtes Capital zu betrachten ist, so bedarf er immerhin, beim Sehen in ier Nähe, eines grösseren Kraftaufwandes als derjenige, dessen ganze Accommodationsbreite für das Sehen in Nähe und Ferne verwendbar st. Beispielsweise accommodirt er vielleicht in 10 oder 8 Zoll Entlernung mit demselben Kraftaufwande, mit dem ein emmtropisches Auge in dauernde Accommodation in 6 oder 5 Zoll Entlernung aushalten würde, ohne merkliche Unbequemlichkeit davon zu verpwären. Wäre aber ein solcher Hypermetrope, zu andauernder Arbeit in prosser Nähe unabweislich genöthigt, so würde ihm die Arbeit durch eine mtsprechende Convexbrille wesentlich erleichtert. Versäumt er die rechtseitige Anwendung collectiver Brillengläser, so werden sich sehr bald die oben geschilderten Symptome accommodationskraft — wie mehrfach erwähnt — eine zu nehmende Einschränkung. Bei beginnender Preshvonie wird dehen der Hypermetrope aben geschingen einstellen.

Mit zunehmendem Alter erleidet die Accommodationskraft — wie nehrfach erwähnt — eine zu nehmende Einschränkung. Bei beginnender Presbyopie wird daher der Hypermetrope ohnehin schon früher als der Emmetrope zu Convexgläsern seine Zuflucht nehmen müssen. Bei gleicher Accommodationskraft und im gleichen Lebensalter, wird er nie ganz pis zu gleicher Nähe wie der Emmetrope accommodiren können.

nis su gleicher Nähe wie der Emmetrope accommodiren können.

Ohne Zweifel lässt sich, durch rechtzeitigen Gebrauch passender Brillen und durch mässige Augenanstrengung, die Entwicklung vorzeitiger Presbyopie hintanhalten, sowie sie bei Vernachlässigung dieser Rücksichten, entschieden früher und schleuniger zu Stande zu kommen scheint.

Den Zeitpunkt, in welchem asthenopische Beschwerden zu entstehen rsiegen, glandt Donders, wenigstens annähernd, aus dem Grade der Hypermetropie bestimmen zu können. Er behauptet, dass das Lebensuter der eintretenden Beschwerden und der Grad der Hypermetropie inhezu mit gleicher Zahl zu bezeichnen seien; so zwar, dass eine Hypernetropie = ½10 schon im 10 ten, eine Hypermetropie = ½10 im 16 ten Lebensjahre u. s. w. anfange, asthenopische Beschwerden zu erregen.

Bei der Wahl des erforderlichen Convexglasses scheint es, auf den ersten Anblick, nur auf den Grad der manifesten Hypermetropie anzukom-

Bei der Wahl des erforderlichen Convexglases scheint es, auf den ersten Anblick, nur auf den Grad der manifesten Hypermetropie anzukomnen. Wenn man ein Glas wählt, welches die manifeste Hypermetropie rollständig corrigirt, dann hat man dadurch — so scheint es — las hypermetropische Auge in ein emmetropisches verwandelt und lie möglichst vortheilhaften Bedingungen des Sehens herbeigeführt.

Allein Donders hat bemerkt, dass bei solchem Versuche im noch ein Rest latenter Hypermetropie übrig bleibt. — Mit den ge corrigirenden Brillengläsern sehen die Hypermetropen, in die F undeutlich und accommodiren, bei schwach convergirenden Gesilinien, stets zu stark. Eine Folge hiervon ist, dass sie die Ge stände dem Auge zu sehr nähern, um mit der stärkeren Convergen: erforderliche Accommodation in ein richtigeres Verhältniss zu bru Hierdurch kenn aber leicht der andere Hebelstend einer muschlie

erforderliche Accommodation in ein richtigeres Verhältniss zu bris Hierdurch kann aber leicht der andere Uebelstand einer musculi Asthenopie (von welcher bei den Muskelkrankheiten ausführlichen Rede sein wird) hervorgerufen werden. Die Kranken fallen hierb wie Donders sich ausdrückt — aus der Scylla in die Charybdis.

Die physiologischen Gründe dieser Erscheinung beruhen haupt lich darauf, dass bei geringer Convergenzstellung das hypermetrop Auge stärker, das myopische weniger stark accommodirt als das et tropische, während bei höheren Convergenzgraden die Accommod des hypermetropischen Auges nur wenig zunimmt.

Verordnet man nun, anstatt eines die totale Hypermetropie corenden Glases, ein solches welches nur die manifeste corrigirt, so isich dasselbe in der Regel nicht ausreichend. — Behält man den Kraunter Augen, so kann man immerhin mit der Verordnung eines so Glases beginnen wenn mit demselben der binoculäre Nahepunkt viel weiter vom Auge entfernt liegt als er, bei gleichem Alter, im ei viel weiter vom Auge entfernt liegt als er, bei gleichem Alter, im ei tropischen Auge entfernt liegen müsste, und wenn, bei der Arbeit i Nähe, keine weitere Unbequemlichkeit empfunden wird. — Man emp daher dem Patienten auf letzteren Umstand aufmerksam zu sein, nie die verordnete Brille zu arbeiten, nie länger als eine halbe Stunde unv une veroranete Brille zu arbeiten, nie länger als eine halbe Stunde und brochen zu arbeiten und überhaupt alle übertriebenen Augenanstreigen zu vermeiden. Wenn Patient nach Verlauf von etwa 8 Tage uns zurückkehrt, so pflegt er von dem Resultat seiner Versuche befriedigt zu sein. Ist dies der Fall, so kann man ihm den fortgese Gebrauch derselben Brille gestatten und ihm sogar erlauben, vers weise sich allmälig wieder an die Arbeit ohne Brillengebrauch zu genen; bei dem mindesten Gefühl von Unbequemlichkeit muss er abe gleich wieder zur Brille zurückgreifen.

Nach Verlauf längerer Zeit — eines oder einiger Jahre — ö-

Nach Verlauf längerer Zeit — eines oder einiger Jahre — ä sich das Verhältniss, wegen der eintretenden Altersveränderunger Accommodationsbreite. Patient muss daher darauf aufmerksam ger werden, dass er sich später wieder vorzustellen habe. weil alsdann

Aenderung der Brillennummer erforderlich werde.

Das verordnete Glas kann indessen auch zu schwach gewesen Unser Patient wird alsdann mit dem unbefriedigten Gefühle und mi Klage der, vielleicht geminderten, aber nicht völlig beseitigten asthe schen Beschwerden zu uns zurückkehren. War seine Rückkel lange verzögert, oder hatte er — der Verordnung entgegen — sein gen übermässig angestrengt, so findet sich nun wohl schon ein hö Grad von manifester Hypermetropie und eine entferntere Lage des tiven Nahepunktes als bei der anfänglichen Prüfung. — Es muss den ein störker wirkendes Convex gles verordnet werden ein stärker wirkendes Convexglas verordnet werden.

Das anfänglich verordnete Glas kann aber auch schon zu stark; sen sein. Pat. war in diesem Falle genöthigt, die Gegenstände zu nad das Auge heranzunehmen und unter zu starker Convergenz der Ges linien zu arbeiten. Er kehrt dann zu uns zurück mit Klagen die Beschwerden mus culärer Asthenopie und deren charakterist Ermüdungssymptome. Der Fall tritt selten ein; allein er kommt der or und erklärt sich aus einem eigenthümlichen, übertriebenen Accommostionsimpuls, gerade für die gewöhnlich erforderliche Entfernung von bis 14 Zoll. — Es muss begreiflicherweise nunmehr ein schwächeres ) bis 14 Zoll. — Es muss begreiflicherweise nunmehr ein schwächeres las verordnet werden, welches freilich sehr bald seine Dienste nicht shr genügend zu erfüllen pflegt und demnächst wieder durch ein stär-

res ersetzt werden muss.

In der grossen Mehrzahl der Fälle ist also ein Glas, welches nur die rhandene manifeste Hypermetropie corrigirt, nicht ganz genügend.

n ders empfiehlt daher, namentlich in Fällen wo der Patient nicht unter

n Augen des Arztes verbleibt und vielleicht nur ein einziges Mal unsucht werden kann, stets den Grad der latenten Hypermetropie zu nitteln, was freilich ohne Atropineinträufelungen nicht geschehen kann. am besten entsprechende Glas pflegt dasjenige zu sein, welches ht blos die manifeste, sondern auch noch '/<sub>6</sub> der latenten Hypermepie corrigirt. — Es sei z. B. die manifeste Hypermetropie == '/<sub>6</sub>, die toe == '/<sub>6</sub> gefunden worden, so würde der latente Antheil ('/<sub>6</sub>—'/<sub>8</sub>)
'/<sub>24</sub> sein, und das zur Correction erforderliche Glas würde ('/<sub>8</sub> + 1/<sub>4</sub>. 1/<sub>24</sub>)
to etwa 71/<sub>2</sub> Zoll Brennweite haben müssen.

De die menifeste Hypermetropie mit den Jahren auf Unkesten der

Da die manifeste Hypermetropie mit den Jahren, auf Unkosten der enten zunimmt, bis beide zuletzt, wenn der Accommodationsapparat alle irksamkeit verloren hat, völlig mit einander verschmelzen, so müssen thenopisch - hypermetropische Patienten, in längeren Zwischenräumen, bei in der einen der Britischen Patienten ihren Britischen unter Britischen Brit the immer wieder einer erneuten Prüfung ihrer Brillennummern untersefen. Wie, nach den inzwischen eingetretenen Veränderungen auf m Accommodationsgebiete, eine veränderte Brillenwahl zu treffen sein the aus den angegegebenen Vorschriften ganz von selbst hervor. In ar Regel wird man in gewissen Zeitabständen zu stärkeren und stärseren Numern übergehen müssen. Doch mag dem Kranken zum Troste inzugefügt werden, dass dieses fortgesetzte Steigen einen gewissen Grenzunkt erreicht, der nicht mehr überschritten zu werden braucht.

Ist hiermit die Frage nach dem Gebrauch der Brillen für die Nähe ledigt, so könnte es sich noch darum handeln, zu entscheiden ob den ypermetropen auch für die Ferne der Gebrauch der Brillen zu erlaum, resp. zu empfehlen sei? — Wenn gleich der Hypermetrope mit envergläsern etwas besser in die Ferne sieht, so lässt sich im Allgemen doch behaupten, dass der Gebrauch der Convexbrillen für die zue nicht erforderlich und deher auch nicht zu empfehlen sei. In der Nähe nne nicht erforderlich und daher auch nicht zu empfehlen sei. In der Nähe wie wir gesehen haben — entstehen ernste Schwierigkeiten, die das antende Sehen sehr erschweren, ja sogar unmöglich machen können; für Ferne kann hiervon nicht die Rede sein. Mit einem geringen Bruchtheil iner Accommodationskraft sieht der Hypermetrope gemeiniglich vollkommen scharf und deutlich in die Ferne, und es kann kein Grund geltend macht werden, warum ihm diese kleine Mühe noch erleichtert werden Im Gegentheil lässt sich behaupten, dass dieser geringe Kraftfwand ganz wünschenswerth sei, und dass die einmalige Gewöhnung Brillen — wie leider die Erfahrung lehrt — deren Gebrauch bald llig unentbehrlich macht. — Nur in Ausnahmefällen, oder bei bereits

nit vorgeschrittener Presbyopie, sollte den Patienten der Brillengebrauch r die Ferne gestattet werden; doch werden aus dem Zuwiderhandeln gen diese Vorschrift immerhin keine erheblichen oder gefährlichen Fol-

n entstehen können.

## Anhang.

Ueber die Ausgleichung differenter Refractionsver bib nisse durch ungleiche Brillengläser.

> m m

0

Eine für alle Refractionsfehler wichtige Frage bleibt noch digen, die Frage nämlich, wie man sich zu verhalten habe, Brechungsverhältnisse beider Augen ung leich sind. — Soll mannel gleichheit unbeachtet lassen und für beide Augen dasjenige Glanen, welches dem besseren Auge die besten Dienste leistet, soll schlechter sehende Auge vom Sehakt ausschliessen, oder soll = suchen die Ungleichheit durch verschiedene Brillengläser aussa Designing was durch dientrische Ausgeleichung des Befreit

Dasjenige, was durch dieptrische Ausgleichung der Refracturen vor der Beschaftliche bezweckt wird, liegt offenbar in den Vortheilen welchemeinschaftliche Sehakt zu gewähren im Stande ist. Auf die Untersuchung dieser Vortheile ausführlich einzugehen, wäre unrichtige Ort; es genügt im Allgemeinen schon das Zugeständdas binoculäre Sehen wirkliche Vortheile biete. Indessen mag gleich hinzugefügt werden, dass diese Vorzüge auch nicht überschaftlich die sichere Taxation der Entite den dürfen, und dass namentlich die sichere Taxation der Entite keit seie wegs eine vom binoculären Sehakte ausschliesslich abhänging

Zunächst ist es nun von Wichtigkeit sich davon zu überzeugen vorhandener ungleicher Refraction, überhaupt binoculäres Sehen bei oder nicht. Dies lässt sich am sichersten mit Hülfe eines Prime auch mit Hülfe des Stereoskopes ermitteln. Besteht nämlich bisselben so müssen, durch Prismen mit horizontal gerichteter Kante, be pelbilder hervorgerufen werden können; oder es müssen im Steresten z. B. zwei verschiedene Worte oder zwei verschiedene Zeichen, with nicht in gleicher Höhe stehen, und von denen das eine dem einen, madere dem anderen Auge dargeboten wird, beide gleichseitig, mehr der weniger vertical über einanderstehend gesehen werden. Ergiebt sich mehr diesem Versuche, dass binoculäres Sehen nicht besteht, so fragt es in ferner, ob es durch fortgesetzte Uebung vielleicht noch hergestellt werden. Kann es nicht hergestellt werden, dann erledigt sich die Brillenfag von selbst dahin, dass verschiedene Brillengläser ohne Nutzen würden.

Nun ist aber darauf aufmerksam zu machen, dass kein Organ weseres Körpers in so ununterbrochener Uebung erhalten wird wie da Auge. Kein Organ besitzt nur annähernd, dieselbe Geschicklichkeit und Kunstfertigkeit in der Ausübung derjenigen Bewegungen, welche wa ihm gefordert werden; denn selbst bei fehlerhafter Beschaffenheit erlerst wedie eigenen Fehler zu möglichstem Vortheil auszubeuten. Will man deher einen Refractionsfehler durch Brillen verbessern, so wird man nick selten auf unerwartete Opposition stossen, weil eine neue Kinübung erfacterlich wird. — Wurden z. B. längere Zeit hindurch unrichtige Brillen getragen, so ist es oft sehr schwer die Patienten von den Vortheilen richtiger Brillen zu überzeugen, weil eine längere Uebung mit diesen letzteren zethig ist um zu richtiger Ueberzeugung zu gelangen. Kurz, die Entscheidung der obschwebenden Frage lässt sich nicht durch einen einmaligen Versuch herbeiführen; am allerwenigsten wenn es sich darum handelt, zwei Augen von ungleicher Refraction zu gemeinschaftlicher Thätigkeit zu nöthigen.

Anhang. 831

Correction ungleicher Brechungsverhältnisse durch ungleiche er steht aber die bisherige Gewohnheit im Gebrauch beider Auch hartnäckig entgegen. Hat nan es nicht mit kürzlich erst en Brechungsunterschieden zu thun, ist vielmehr die Gewöhen Separatgebrauch beider Augen bereits so stark geworden, ausgleichende Brillengläser der gemeinschaftliche Sehakt noch eich hervorgerufen werden kann, dann darf man sich durch etwa misslingenden Versuche nicht sogleich abschrecken lasuss die Resultate nach einer längeren Versuchsdauer abwarten. Frage: Wie solche Kranke sehen, deren Augen verschiedene Eigenschaften haben, ist schon vor längerer Zeit in gründlichster ch von Graefe untersucht und beantwortet worden. Das Reer Untersuchungen ergab im Allgemeinen, dass, bei den allerhsten Refractionsunterschieden (nämlich nach einseitiger Kataion bei gutem Sehvermögen andererseits), die Mithülfe des zweiten ht nur in Vergrösserung des Gesichtsfeldes, nicht nur in grösrheit bei Taxation von Entfernungen u. s. w. sondern merkwürse auch in einer Verschärfung der Distinctionsfähigkeit bestehe. lemnach nicht zu billigen, wenn man die vorliegende Frage ganz lassen, oder über deren Erledigung in einem speciell vorlielle eilfertig hinwegehen wollte.

inderer Umstand, welcher das Zustandekommen des binoculäs bei ungleicher Refraction beider Augen bis zu gewissem schwert, ist die Grössenverschiedenheit der Netzhautbilder. Ichheit der Refraction lässt sich durch Brillengläser, welche — issen — die Lage der Haupt- und Knotenpunkte des Auges, der Grössenunterschied der Netzhautbilder nicht ebenso vollusgleichen wie die Distanzen des deutlichen Sehens. Geringe terschiede der Netzhautbilder stehen indessen dem binoculären it unbedingt entgegen. Wir wissen vielmehr, aus den Erfahereoskopischer Versuche, dass gewisse Form- und Grössenun, die Verschmelzung zweier Bilder in ein gemeinschaftliches ild durchaus nicht hindern, dass vielmehr gerade hierauf das en der stereoskopischen Täuschung beruht. Wenn also die terschiede durch Hülfe von Brillengläsern nicht vollkommen en werden können, so wird hierdurch allein das Zustandees binoculären Sehaktes noch nicht verhindert.

es binocularen Sehaktes noch nicht verhindert. ich bleibt für verschiedene Convergenzstellungen des Auges der lationsimpuls nicht in allen Entfernungen vollkommen gleich, so bei einer bestimmten Entfernung die Ausgleichung vollkomkann, während für alle anderen Entfernungen, bald das eine andere Auge zu stärkerer (ungleich starker) accommodativer ng gezwungen wird. Dieser Mangel kann zwar durch längere uit der am besten entsprechenden Brille ausgeglichen werden, ber auch, wenn die Uebungen allzubeharrlich fortgesetzt werecommodativer Asthenopie führen, und dadurch mehr schaden 1. In diesem Falle muss selbstverständlicher Weise auf die mg Verzicht geleistet werden.

umma darf hiernach behauptet werden, dass stets, wenn die mit den Leistungen ihres Sehvermögens, wegen Ungleichheit tionsverhältnisse beider Augen unzufrieden sind, der Versuch ;leichung durch ungleiche Brillengläser gemacht werden muss, über das Endresultat, nicht nach einmaliger Prüfung, sondern lange fortgesetzten Versuchen endgültig entschieden werden

kann. Wir dürfen ferner behaupten, dass eine unvollkommene Ausgleichung immer noch einem gänzlichen Verzicht oder sogar dem Entschlus der völligen Ausschliessung des weniger brauchbaren Auges vorzuziehen ist, und endlich, dass der Versuch um so leichter und um so vollkommener gelingen wird, je geringer die vorhandene Refractionsdifferenz, und je weniger lange sie bereits bestanden hat.

yenn auch die Ausnahmen zahlreich genug sind\*), so finden sich doch viele Myopen, die, bei ungleicher Kurzsichtigkeit, ausgleichende Gläser für das Sehen in die Ferne lieben, und die, selbst bei unvollkommener Correction, eine Besserung ihres Sehvermögens bemerken können. Endlich wird sogar, bei unvollkommener Sehschärfe, das Sehen in verschiedenen Entfernungen schon dadurch merklich verbessert, wenn man durch Brillengläser etwas deutlichere Netzhautbilder hervorzurufen im Stande ist; das undeutliche Bild des einen Auges unterstützt, auf eine physiologisch noch unerklärte Weise, die Deutlichkeit des, zwar schärferen, aber immer noch nicht vollkommen scharfen und deutlichen Bildes des anderen Auges. Vorzugsweise bezieht sich diese letztere Bemerkung auf Hypermetropen, wenn sie wegen eines vorhandenen Refractionsunterschiedes, in keiner Entfernung mit der Schärfe ihres Sehvermögens ganz zufrieden sind.

Nur wenn ganz bestimmte Indicationen dazu vorliegen; wenn z. B. störendes Doppelsehen auftritt, welches sich auf keine andere Weise beseitigen lässt, ist der Ausschluss des einen Auges durch ein dunkles Glas, und zwar auch dann meistens nur temporär, zulässig und erlaubt

# Astigmatismus.

Wenn eine oder mehrere Krümmungsoberflächen der durchsichtigen Medien des Auges, nicht Kugeloberflächen oder wenigstens Rotationsoberflächen um eine mit der Gesichtslinie gleichlaufende Axe, sondern Rotationsoberflächen um eine beliebige andere Axe sind, so entsteht daraus derjenige Gesichtsfehler, welcher mit dem Namen Astigmatismus\*\*) bezeichnet worden ist. — Zieht man eine Anzahl grösster Meri-

Patienten, deren beide Augen ungleiche Refractionskraft haben, setzen sehr gewöhnlich des minder gute Auge durch schielende Ablenkung ganz ausser Gebranch; oder es wird das kurzsichtige Auge allein für die Nähe, das weniger kursichtige oder weitsichtige allein für die Ferne gebraucht. In diesem letzteren Falle haben sie den Vortheil einer ganz ungewöhnlich grossen Accommoditionsbreite und scheinen dadurch sogar bevorzugt vor normalsichtigen Augen. Wir erinnern uns eines hochgradig kurzsichtigen Mannes, dessen linkes Auge durch einen Säbelhieb dergestalt verletzt wurde, dass ein regelrechtes Colobom nach innen-unten mit Verlust der Linse die Folge davon war. Dieses linke Auge sieht vortrefflich in die Ferne und das rechte leistet die ausgezeichnetesten Dienste in nächster Nähe. Pat. würde sich schwerlich dazu entschliesen diese Vortheile aufzugeben um durch ausgleichende Brillengläser die Vortheile des binoculären Schens dafür einzulösen.

<sup>\*\*)</sup> Von  $\alpha$  privativum und  $\sigma r i \gamma \mu \alpha$ , punctum. Diese Benennung wurde zuerst gebraucht von Whewell; es soll dadurch ausgedrückt werden, dass die von einem Objectpunkte ausgehenden Lichtstrahlen, nach der Brechung, nicht wieder in ein und demselben Bildpunkte zur Vereinigung kommen. Für die selbe Sache hat man auch den ganz unpassenden Namen Distig matismus in Ausnahme zu bringen gesucht (Wharton Jones), wodurch die irrthümliche Vorstellung geweckt werden könnte, als ob die Vereinigung der gebro-

nkreise in verschiedener Richtung durch die Krümmungsoberfläche Hornhaut oder durch die beiden Linsenoberflächen, so haben diese schiedenen Meridiankreise — wenn die Bedingungen des Astigmatiss vorhanden sind — auf ein und derselben Oberfläche, verschieden

ese Krümmungshalbmesser.

Es folgt hieraus, dass in den Meridianebenen von kürzerer Krümng auch die Brennweiten kürzer sind und umgekehrt. Die beiden ridiane, in denen die Krümmungsdifferenz am grössten ist, nennt man Hauptmeridiane. Die zwischen dem nächsten und dem entfernten Brennpunkte liegende Strecke, in welcher die in den übrigen Meianen einfallenden Lichtstrahlen sich durchkreuzen, wird die Brenn-

ianen einfallenden Licutstramen sten und der en genannt.

Die Sehstörung, welche hieraus resultirt, beruht darin, dass die htstrahlen, welche das Netzhautbildehen zusammensetzen sich nicht nau in ein und derselben Ebene der empfindenden Netzhautschicht verigen, sondern sich in der ganzen Tiefe der Brennstrecke durchkreuzen. grösser die Brennstrecke, oder je grösser die Krümmungsdifferenz in a beiden Hauptmeridianen, um so beträchtlicher wird die Sehstörung. die Brennstrecke verschwindend klein, so wird die Sehschärfe ht beeinträchtigt; in keinem menschlichen Auge scheint aber die Brennsche dem Werthe der Null vollkommen gleich zu werden, oder in einen

sigen Punkt zusammenzuschmelzen.

Das Minimum und Maximum der Krümmung liegt nicht immer ge-Das Minimum und Maximum der Krümmung liegt nicht immer ge-u in der horizontalen und in der verticalen Richtung — mit anderen orten — die astigmatische Bildverziehung liegt nicht immer genau in m verticalen und dem horizontalen Meridian; sie kann vielmehr in je-n beliebigen Meridian fallen, und es ist nicht einmal strenge nothwen-g, dass das Maximum und das Minimum in genau auf einander senk-cht stehende Richtungen falle. Man betrachtet es aber als Regel, dass s Richtung der kürzesten Krümmungshalbmesser mit der Verticalen, s der längsten mit der Horizontalen zusammenfalle, oder doch nahezu

semmenfalle; eine Regel, welche übrigens zahlreiche Ausnahmen erleidet.
Functionelle Sehstörungen. — Wenn der horizontale Merian der Hornhaut einen kürzeren Krümmungshalbmesser hat als der verale, so ist es optisch nothwendig, dass, ceteris paribus, die in der horintalen Ebene auffallenden Lichtstrahlen früher zur Vereinigung kommen die in der verticalen Ebene einfallenden. Es folgt hieraus weiterhin, sie ein horizontaler Strich, in einer bestimmten Entfernung vollkommen utlich erscheinen kann, während ein verticaler Strich in derselben Entnung undeutlich erscheint, dass dagegen in derjenigen Entfernung, welcher der verticale Strich deutlich erscheint, des dagegen in der horizontale undeuth werden muss. Ein rechtwinkliges aufrechtstehendes Kreuz kann un-solchen Umständen in keiner Entfernung in allen seinen Theilen

eich zeitig und gleich deutlich erkannt werden.

Denken wir uns die Hornhautoberfläche aus einer sehr grossen zahl kleiner Felder bestehend, von denen jedes ein Netzhautden entwirft, so werden, bei regelmässiger Kugelkrümmung, sämmt-10 Netzhautbilder dieser kleinen Felder mit einander congruiren. Wenn er die Netzhautbilder — wegen astigmatischer Krümmungsanomalie

chenen Lichtstrahlen nunmehr nur in swei Bildpunkten stattfände, während sie doch in der gansen, swischen dem Minimum und dem Maximum gelegenen Brennsrecke zur Vereinigung kommen, resp. an einander vorbeischiessen.

nicht mit einander congruiren, sondern sich so verhalten, dass nur de Reihe der in horizontaler Richtung neben einander liegenden Felder is sich genommen, congruente, mit den übrigen aber, und insbesonden mit den in verticaler Richtung liegenden Feldern, in congruente kautbilder geben, so werden diese letzteren sich stets als Zerstreums. ränder geltend machen, welche die Deutlichkeit des Bildes nach der eine nen oder nach der anderen Richtung hin, mehr oder weniger beeinungen. Ist demnach ein horizontaler Strich für die Brechung im vertigen. len Meridian genau, für die Brechung im horizontalen Meridiam des Inges ungenau eingestellt, so werden die Zerstreuungsränder sich wazugsweise nach der Richtung der ungenauen Brechung, mith in under Enden des Striches, geltend machen, d. h. man wird den Strick der genzen Lönge nach ziemlich scharf gezeichnet sehen wird aben ihre. genzen Länge nach ziemlich scharf gezeichnet sehen, wird aber über die genaue Bestimmung seiner Endpunkte einigermaassen im Zwesiel weil diese Enden in Zerstreuungspunkten auseinanderfliessen. Im gekehrten Falle werden die Zerstreuungsränder der ganzen Lä zige net sich geltend machen; es wird so scheinen, als ob zahlreiche horizonals Parallellinien neben und übereinander liegen — kurz, die Horizonalinie wird undeutlich erscheinen, wenngleich ihre beiden Endpunkte deutliche und schärfer markirt sind wie im ersteren Falle. Durch den abweisselnden Versuch mit Concav- und Convexgläsern kann das Verhältnie umgekehrt werden. In den entsprechenden Entfernungen werden die früher deutlich geschenen Vertigalstriche undeutlicher als die Horizonthetwa deutlich geschenen Verticalstriche undeutlicher als die Horizontal-

striche, und umgekehrt.

In ganz analoger Weise wird ein einfacher runder Punkt, ole ein kleiner Kreis, gleichfalls in keiner Entfernung vollkommen kreirund und zugleich vollkommen scharf gesehen werden können Kommen die seinem horizontalen Durchmesser entsprechenden bestättlich frühre um Verwinzung aus produming den in der eine Factor und der eine der eine Bestättliche frühre um Verwinzung aus produming der eine Factor und der eine der eine Bestättliche frühren um Verwinzung aus der eine Bestättliche frühren und der eine Bestättliche frühren u stücke früher zur Vereinigung, so werden in derjenigen Entfernung, u welcher diese am deutlichsten und schärfsten gesehen werden, die dem verticalen Durchmesser entsprechenden Bogenstücke nicht nur weniget deutlich, sondern auch in grösserem Abstande erscheinen. Der kleine Kreis erscheint mithin als stellendes Oval. Nähert man den Kreis, so werden die dem verticalen Durchmesser entsprechenden Bogenstücke immer schärfer und deutlicher hervortreten und zugleich sich einander immer mehr nähern, während die dem horizontalen Durchmesser entsprechenden Bogenstücke sich mehr und mehr von einander entfernen und an Schörfe verlieren. Fährt men fort die Figur zu nähem und mehr von einander entfernen und an Schärfe verlieren. Fährt man fort die Figur zu nähern, so wird man an eine Entfernung gelangen, in welcher sie zwar kreisrund aber in keinem ihrer Theile deutlich und scharf gesehen wird. Nähert man die Figur noch mehr, so wird sie endlich als liegendes Oval erscheinen, an welchem nur die dem verticalen Durchmesser entsprechenden Bogenstücke vollkommen scharf erkennbar sind.

Mit diesen theoretischen Postulaten steht nun die Erfahrung in vollkommenster Uebereinstimmmung. Man findet in der That nicht so ganz selten Augen, welche an dem soeben geschilderten Gesichtsfehler leiden; Augen, welche die Fähigkeit, horizontale und verticale Parallellinien von gleichen Dicken und gleichen Distanzen, in gleichgrossen Entfernungen und mit gleicher Deutlichkeit zu sehen, nicht besitzen.

Insofern nun aber ein jeder Gegenstand, und insbesondere z. B. die Lettern einer Druckschrift, als aus mehr oder weniger horizontalen und verticalen Strichen zusammengesetzt, betrachtet werden dürfen, ist eine aus diesem Gesichtsfehler resultirende, allgemeine Schwachsichtigkeit sehr leicht erklärlich. Diese Schwachsichtigkeit, welche zugleich die it besitzen muss, durch cylindrische Brillengläser mehr llkommen corrigirbar zu sein, bildet das wesentliche und

Symptom des Astigmatismus.

Symptome. — Der Astigmatismus lässt sich durch ve Sehversuche gestützten Befund mit Sicherheit diagnon giebt es doch auch gewisse objective Kennzeichen, nsein verrathen, wenn sie auch über den Grad desselben neren Aufschluss geben. — Zunächst möge hier die oph-Messung der Hornhautoberfläche in ihren verschiedenen hnt werden.

unserer jetzigen, sehr empfindlichen Messungsmethoden, nung der Hornhaut in jedem beliebigen Meridian mit nung der Hornnaut in jedem beliebigen Meridian mit keit gemessen werden; es kann mithin eine äusserst iz ihrer Krümmungsform in verschiedenen Merir Sicherheit. ermittelt werden. Die astigmatisch veringsform der Hornhaut kann aber auch so beträchtlich s gar nicht einmal einer feineren Messung bedarf, um iren; denn zuweilen erscheint schon das von der gelte Bildchen einer Fensterscheibe, oder eines auderen in Gegenstandes, nach einer oder der anderen Richtung verzogen und verlängert dass man an dem Vorhandenverzogen und verlängert, dass man an dem Vorhanden-Krümmung in verschiedenen Meridianen nicht zweifeln tung, in welcher die Verlängerung des Hornhautbildchens 1, fällt natürlicherweise stets mit der Richtung der Krümmung der Hornhaut zusammen.

nsenoberflächen, deren Krümmungen bis jetzt noch nicht essbar, sind wie die Oberfläche der Hornhaut, kann der freilich nicht mit derselben Sicherheit geführt werden. ber auf Ungleichheiten der Krümmungsform der Linse, onellen Prüfungsresultate durch die gefundenen Krüm-n der Hornhaut, nicht befriedigend erklärt werden können. eren Wink über das Vorhandensein des Astigmatismus ch das Ophthalmoskop, und zwar dadurch, dass sich bei Tergleichung der Papillenform im aufrechten und umgeerausstellt, dass die Papille, wenn sie in einem Falle als erscheint, im anderen Falle als stehendes Oval gesehen , da, unter übrigens gleichbleibenden Verhältnissen, die m aufrechten Bilde um so schwächer ist, je mehr das je hypermetropisch und umgekehrt, und da ferner im lde das Entgegengesetzte Statt findet, so folgt hieraus, stärkere Krümmung in demjenigen Meridian zu suchen sich, im aufrechten Bilde gesehen, die längere Axe der in Papille findet, während im umgekehrten Bilde in der-die kürzere Axe gelegen ist. Es ist wehl zu hemen die kürzere Axe gelegen ist. -Es ist wohl zu bemerie gegenseitige Controlle beider Untersuchungsmethoden is argumentirt. Man darf von der, nach einer von beiden beobachteten ellipsoiden Papillenform um so weniger auf hliessen, als die Papille in der That nicht immer vollkommen ler auch wohl aus anderen Gründen und namentlich we-zen der Sklera in ihrer nächsten Nachbarschaft, nicht selten ne es wirklich zu sein. — Bei der Prüfung im umgekehrten iberdies noch wohl zu beachten, dass eine Schiefhaltung gleichfalls eine Verziehung der scheinbaren Papillenform des Augenhintergrundbildes zur Folge haben kann. Es ist also für die hier in Frage, stehende Prüfung eine möglichst cen-

Haltung der Objectivlinse empfehlenswerth.

Endlich hat Donders noch auf einen anderen Umstand aufn sam gemacht. Das untersuchende Auge, als emmetropisch vorausge erkennt (im aufrechten Bilde) in dem untersuchten Auge, wenn c gleichfalls emmetropisch oder doch nicht astigmatisch ist, die sämmt I von der Papille ausgehenden Gefässe, unter gleicher Accommodationspannung mit vollkommen gleicher Deutlichkeit. Ist dagegen das suchte Auge astigmatisch, so bemerkt man, dass die in horizonalen verlaufenden Gefässe undeutlich werden wenn man die calen vollkommen deutlich sieht und bemerkt, dass es einer veränd Accommodationseinstellung bedarf, wenn man die horizontalen Gescharf sehen will, wobei alsdann die verticalen wieder in Undeutlic verschwimmen.

verschwimmen.

Dieser Refractionsfehler kann nun durch die Hülfe cylindrise Gläser corrigirt werden. — Ein Glas nämlich, welches auf der ei Seite plan geschliffen ist und dessen andere (concave oder conve Fläche der Oberfläche eines Cylinders entspricht, wird in der Richt der Axe des Cylinders gar keine refractive Wirkung haben, während in der darauf senkrechten Richtung ebenso wirken wird, wie ein plaphärisches Glas von gleichem Krümmungshalbmesser (Vgl. 8. 773). ist aber leicht zu verstehen, dass das Sehvermögen eines Auges, weches in einer Meridianrichtung stärker bricht als in der darauf senkreten, verbessert werden muss durch ein plancylindrisches Glas, des Axe mit der einen dieser beiden Richtungen zusammenfällt und des cylindrische Krümmung die Lichtbrechung in der darauf senkrech Richtung, entweder — durch entsprechende Concav — wenn die Brechung in dieser Richtung zu stark war.

Die cylindrischen Gläser dienen also nicht nur zur Correction, dern zunächst sehon zur Diagnose des Astigmatismus; denn wenn

Die cylindrischen Gläser dienen also nicht nur zur Correction, dern zunächst schon zur Diagnose des Astigmatismus; denn wenn die mangelhafte Deutlichkeit des Sehens durch plan-cylindrische Brausgleichen lässt, so ist damit schon die astigmatische Beschaffer

des Auges bewiesen.

Wenn die Differenz der Krümmungsform in beiden Meridianen, Werth von 0,15 Mm. nicht erreicht oder doch nicht übersteigt, so sind daraus hervorgehenden Sehstörungen so gering, dass der Fehler vernac sigt werden kann. Man spricht in solchem Falle nur von regel mässi. Astigmatismus des normalen Auges, wobei die Vorstellung krankhaften Zustandes völlig ausgeschlossen bleibt. Klinisch genomme der krankhafte Astigmatismus gleich Null, wenn die Sehschärfe — oder ohne Hülfe sphärischer Correctionsgläser — normal (= 1) gefu wird, resp. durch cylindrische Gläser nicht verbessert werden kann.

mt an, dass dieses noch stattfinde, so lange der Astigmatismus die he von '/40 nicht erreicht.

Abgesehen von diesem normalen und jedem gesunden emmetropi-hen Auge zukömmlichen Astigmstismus, welcher sich lediglich durch ine Geringgradigseit von dem krankhasten unterscheidet, wird letzterer ngetheilt in:

regelmässigen und Astigmatismus.
 unregelmässigen

2) unregelmässigen

Regelmässigen
Regelmässigen
Regelmässigen auf wei Hauptmeridiane zurückführen lässt, ihr wenn der Optische Fehler durch cykadrische Gläser corrigirbar ist. ihr wenn der optische Fehler durch cykadrische Gläser corrigirbar ist. ihr wenn der optische Fehler durch cykadrische Gläser corrigirbar ist. In diesem Falle fehlt es an einer den surven aufgefasst werden können. In diesem Falle fehlt es an einer den Iranungsoberflächen in allen ihren Meridianen gemeinsamen optischen Aus, und eine compensatorische Correction könnte nur durch sehr complitate, gleichfalls unregelmässig construirte Glasformen zu Stande gemeinte, gleichfalls unregelmässig construirte Glasformen zu Stande gemeinte, gleichfalls unregelmässig enstruirte Glasformen zu Stande gemeinte werden, worauf natürlicherweise in der Regel verzichtet werden werden andere Eintheilungsgrunde könnte man den Astigmatismus als an geboren oder als erworben unterscheiden. Der erworme Astigmatismus kommt jedoch als solcher nur selten in Betracht, weil die ihm zu Grunde liegenden ursächlichen Erkrankungen, die Aufsenkamkeit des Arztes vorwiegend in Anspruch nehmen.

Endlich muss noch berücksichtigt werden, dass Astig matismus auch noch mit Myopie oder mit Hypermetropie complicirt, ja dass das astig-

noch mit Myopie oder mit Hypermetropie complicirt, ja dass das astigmatische Auge sogar in einem seiner Meridiane myopisch und in den
moderen hypermetropisch sein kann. Wir unterscheiden demzufolge:

1) Myopischen

2) Hypermetropischen Astigmatismus. .s) Gemischten

Sowie sich im normalen Auge die von der Kugelform abweichende Krümmung der Hornhaut dadurch unterscheidet, dass der Krümmungsalbmesser in verticaler Richtung kürzer zu sein pflegt als in horizonaler Richtung (normaler Astigmatismus), so scheint die vorwiegende Kürze les verticalen Halbmessers, bei dem krankhaften oder abnormen Astigtiempre eine fast ausnahmslose Regel zu sein natismus eine fast ausnahmslose Regel zu sein.

Diagnose und methodische Prüfung. - Bei dem regelmäsmit Ametropie verbundenen Astigmatismus ist dreierlei zu prüfen,

igen, m ramlich:

1) Der Grad der Ametropie,
2) die Richtung der beiden Meridiane, in welchen das Maximum
und das Minimum der Brechung Statt findet und

3) der Grad des Astigmatismus.

Die Schwierigkeit der Prüfung liegt hauptsächlich darin, dass diese drei Fragen so zu sagen gleichzeitig beantwortet werden müssen; denn es ist schwer und meistentheils unmöglich, jede derselben ganz von der anderen zu isoliren und für sich allein genau zu prüfen. Da nun diese nacht werden können nicht gleichzeitig gemacht werden können so müssen sie Prüfungen nicht gleichzeitig gemacht werden können, so müssen sie versuchsweise nach einander vorgenommen und wiederholt werden, indem mun sich den richtigen Correctionen allmälig immer mehr annähert. Man erleichtert sich die Aufgabe ganz ungemein, wenn man es im gegebenen Falle für er aubt hält, die Accommodation durch Atropineinträufelung zu paralysiren. In einzelnen Fällen, und namentlich bei der Combination des A matismus mit Hypermetropie, wird man sogar die Atropinparalyse gar nicht umgehen können.

Die Prüfung dieser drei Qualitäten des Astigmatismus gesch

am besten in der oben angegebenen Reihenfolge.

1) Wenn das für die Ferne am besten corrigirende sphärische gesucht und aufgefunden worden ist, und wenn, trotz der Hülfe d besten Glases, die Sehschärfe nicht bis auf die normale Höhe gebi werden kann, so hat man es offenbar nicht mit einer einfachen My oder Hypermetropie zu thun. Die weiter fortzusetzende Prüfung in eleden auf Actionatienus und zwar zunächet auf die Moridians in alsdann auf Astigmatismus, und zwar zunächst auf die Meridianrich der stärksten und schwächsten Brechung, gerichtet werden.

2) Die Prüfung der Meridianrichtung wird am besten mit e entfernten hellen, unter ungenauer Accommodation betrachteten Pu vorgenommen. Ein solcher Lichtpunkt erscheint selbst dem norm Auge vorzugsweise nach ein er Richtung hin verlängert, und zwar man durch abwechselnde Benutzung schwacher sphärischer Concav-Convexgläser die Erscheinung noch deutlicher hervortreten lassen convexglaser die Erscheinung noch deutscher hervortreten lassen nen. Sucht man nun die also gefundenen Meridianrichtungen der st sten und der schwächsten Brechung durch Hülfe eines stenopäis Spaltes zu isoliren, so dass nur die der Spaltenrichtung correspondir Hornhautoberfläche bei Hervorbringung des Netzhautbildes zur Conrenz gelangt, so lässt sich fernerhin leicht ermitteln, ob die Sehsch in diesen beiden Richtungen (Minimum und Maximum) im Vergl zu den von der übrigen Hornhautfläche hervorgebrachten Bildern d concave oder convexe Gläser erhöht werden kann oder nicht. - L sie sich nicht erhöhen, dann ist ein pathologischer Astigmatismus i vorhanden; lässt sie sich aber erhöhen, dann giebt dasjenige Glas, ches am besten corrigirt, den Grad der Myopie oder Hypermetropie ses bestimmten Meridianes an.

3) Grad des Astigmatismus. - Die Differenz des Brechm zustandes in den beiden Hauptmeridianen bezeichnet den Grad des As

mus. — Dies muss noch etwas genauer erläutert werden. Es sei der Brechungszustand in dem einen Meridian ausgedri durch den Bruch  $\frac{1}{a}$  in dem anderen durch den Bruch  $\frac{1}{b}$  oder, mit an ren Worten: ein sphärisches Glas von a Zoll Brennweite möge den at tropischen Brechungszustand in dem einen, und ein solches von b I Brennweite den Brechungszustand in dem anderen Hauptmeridian get corrigiren, so würde der Grad des Astigmatismus (As) auszudrücken s durch die Gleichung:

 $As = \frac{1}{a} - \frac{1}{b}$ 

Da nun aber die Werthe von a und b im Allgemeinen drei i schiedene Bedeutungen annehmen können, je nachdem sie negativ (M pie) oder positiv (Hypermetropie) oder unendlich gross (Emmetropie) werden, so folgt hieraus, dass es 6 verschiedene Formen von Astigma mus geben muss, die wir (nach Donders) in folgender Weise zu nennen und zu bezeichnen haben.

1) Myopischer Astigmatismus.

a) Einfacher, wenn in dem einen Meridian die Brechung ein myopischen, in dem anderen einem emmetropischen Auge entspricht, o wenn a negativ und b = ∞ wird. (Am).
b) Zusammengesetzter, wenn in beiden Meridianen die 1

der wenn a und b negativ gefunden worden sind (M + Am).

2) Hypermetropischer Astigmatismus, welcher in ganz anager Weise, aber mit umgekehrten Vorzeichen, entweder

a) einfach (Ah), oder

a) einfach (Ah), oder

b) zusammengesetzt (H + Ah) sein kann. Endlich
 3) Gemischter Astigmatismus, bei welchem überwiegend

ein kann, entweder

a) Myopie (Amh), oder
b) Hypermetropie (Ahm).
In Bezug auf den Unterschied zwischen zusammengesetztem und infachem Astigmatismus bleibt noch zu bemerken, dass eine absolute renze nicht gezogen werden kann. Selten werden sich Fälle finden, in enen die Emmetropie in dem einen der beiden Meridiane ganz vollkomien ist. Man nennt aber den Astigmatismus noch einfach, wenn die metropie in dem einen der beiden Meridiane nicht mehr als etwa <sup>1</sup>/<sub>80</sub> der wenn sie noch weniger beträgt.

Andere Prüfungsmethoden. — Um das Vorhandensein und ie nähere Beschaffenheit des Astigmatismus zu ermitteln, sind nebst der oeben angegebenen methodischen Prüfung noch viele andere verschieene Methoden angegeben und empfohlen worden. Auf genauere Be-chreibung derselben können wir indessen nicht näher eingehen und be-nerken darüber nur, dass die einfachste, aber freilich auch die oberflächchste Prüfung, in der vergleichenden Beurtheilung der Deutlichkeit horiontaler und verticaler Parallellinien besteht. (Vergl. Fig. 82 u. 83).
instatt der Parallellinien kann man sich, noch zweckmäsiger, zweier Druckschriften von gleicher Grössenbeschaffen-Fig. 82. meit bedienen, deren eine horizontal, die andere, unmittelbar laneben, vertical aufgestellt wird. Beide Druckschriften müssen in gegebener Entfernung, mit dem bestpassenden Cylinderglase, in gleicher Deutlichkeit erscheinen und mit gleicher Leichtigkeit gelesen werden können. Das bestpassende Cylinderglas muss durch den Versuch ermittelt werden; und zwar nuss bei diesen Versuchen — nach vorausgegangener best-nöglicher Correction der Ametropie (Myopie oder Hypermeropie) — ein schwaches, und nach und nach ein immer stär-eres, concaves oder convexes Cylinderglas vor dem Auge so-

inge herumgedreht werden, bis man dasjenige Glas und diejenige Stelmg ausfindig gemacht hat, in welcher horizontal und vertical laufende ruckschrift mit gleicher Deutlichkeit gelesen werden kann.

Dieser Versuch sollte übrigens, auch nach vorausgegangener methosischer Prüfung des Astigmatismus, als Controlle der Prüfung, niemals

ernachlässigt werden.

Unter den besonderen Vorrichtungen, die zur Prüfung und Feststeling des Astigmatismus erfunden und angegeben worden sind, verdient ie sogen, astigmatische Linse von Stokes einer namentlichen Erwähung. — Dieselbe besteht, ihrem Principe nach, aus zwei plan-cylindrischen läsern, von denen das eine convex, das andere — mit gleichem Krümtungshalbmesser — concav geschliffen ist. Beide Cylinderlinsen sind mit iren planen Flächen gegen einander gekehrt und, in der Ebene dieser lanflächen, um einander drehbar. Es ist leicht ersichtlich, dass, wenn ie Cylinderaxen beider Gläser in gleichem Sinne laufen, die Combinaon beider ein gebogenes Planglas repräsentirt, welches eine kaum be-chtenswerthe dioptrische Wirkung hat. Wenn dagegen beide Cylin-

Fig. 83.

deraxen rechtwinklig gegen einander stehen, so tritt das Maximum der cylindrischen Wirkung ein, während durch alle Zwischenstellungen (zwischen 0° und 90°) jedes beliebige, schwächer als das Maximum wirkende Cylinderglas repräsentirt werden kann. — Dieses Doppelglas wird - unter beliebiger cylindrischer Einstellung — in toto um nun zunächst nun zunächst — unter beliebiger cylindrischer Einstellung — in toto um die Gesichtslinie herumgedreht, bis man diejenige Stellung ausfindig gemacht hat, in welcher es die vortheilhaftesten Bilder giebt, und nun wird, durch Verdrehung der beiden Gläser gegeneinander, die erforderliche Stärke der cylindrischen Wirkung versuchsweise ermittelt. Nach einer von Donders angegebenen, etwas veränderten Construction dieses Instrumentchen's\*) lässt sich die gefundene Stellung des Meridians sowohl, wie die Brennweite einer, der Combination entsprechenden, einfachen cylindrischen Linse, am Rande des Instrumentes ablesen.

Der Grund, warum die Stokes'sche Linse in der Regel nur unvolkommene Resultate giebt. liegt hauptsächlich in der Ungenauiskeit der

kommene Resultate giebt, liegt hauptsächlich in der Ungenauigkeit der Accommodation. Wenn nämlich, aufeinander etwa senkrecht stehende Meridiane ungleiche Brechung haben — wenn also Astigmatismus vorhanden ist — so wird das Auge, bei Betrachtung eines multiplen Gegenstandes, wie z. B. einer Druckschrift, stets im Kampfe sein um das Accommodationsmaass, welches der Richtung des einen oder der Richtung des anderen der beiden ungleichen Meridiane am besten entspricht. Es wird daher, trotz der Bestimmtheit der Entfernung eines Gesichtsobjectes, die Accommodation nicht genau fixirt werden können, sondern in steter Schwankung zwischen der Horizontal- und Verticalrichtung begriffen sein. Hieraus folgt, dass die Stokes'sche Linse nur dann genaue Versuchsresutate erwarten lässt, wenn die Versuche unter Accommodationsparalyse vorgenommen werden.

Um diesem Uebelstande auszuweichen, hat nun Javal eine compli-cirte Vorrichtung anfertigen lassen, deren ausführliche Beschreibung (\*\*) hier nicht wiedergegeben werden kann. Im Wesentlichen aber beruht sie darauf, dass der Astigmatismus jedes Auges bei binoculärer Fixation bestimmt wird, wodurch es möglich wird, die Convergenzstellung der Augen beliebig zu reguliren, und — insofern die Accommodation in gewisser Abhängigkeit steht von der Convergenzstellung — auf diese Weise indirect auch die Accommodation bis zu gewissem Grade zu beherrschen. In der That soll, nach Versicherung des Erfinders, dieses Interventagien des Erfinders des Erfinders dieses Interventagien des Erfinders des

strument ausgezeichnete Dienste leisten.

Ursachen. Nachdem wir die Prüfungsmethoden besprochen, durch deren Hülfe sich das Vorhandensein, sowie der Grad eines vorhandense Astigmatismus ermitteln lässt, bleibt uns noch übrig nach dessen Ur sachen und nach dessen wahrem Sitze zu forschen.

Die Genauigkeit, mit welcher wir gegenwärtig die Krümmung der Hornhautoberfläche nach allen ihren Richtungen bestimmen können, er laubt uns, den Antheil, welchen diese an einem vorliegenden Falle von

Astigmatismus hat, mit grosser Sicherheit zu berechnen. Sofern nun die subjectiven Prüfungsergebnisse mit dem berechneten Hornhaut-Astigmatismus nicht übereinstimmen, sind wir zu dem Schlusse berechtigt, dass die Linse - denn ausser der Linse und der Hornhaut

<sup>)</sup> Die Herren Pätz und Flohr in Berlin halten diese Instrumente vorräthig. ••) Das Instrument wurde beschrieben, in den Monatsbl. f. Augenheilk. III (1865) S. 336 und noch ausführlicher mit hinzugefügten sahlreichen Abbildungen in den Annales d'Oculistique LV (9 Ser. T. 5) p. 5 u. f.

sind in dem menschlichen Auge keine Trennungsflächen vorhanden, welche

Astigmatismus veranlassen könnten — den fehlenden Antheil zu tragen hat.

Die bisherigen Messungen haben gelehrt, dass, in der weit überwiegenden Mehrzahl der Fälle, nur die Hornhaut den Astigmatismus bedingt, dass zuweilen die Linsenform zu dessen Entstehung mit beiträgt, dass sie ötter noch den von der Hornhaut abhängigen Astigmatismus compensirt, und dass sie nur ganz ausnahmsweise denselben vergrössern hilft, oder selbst für sich allein verschuldet. — Letzteres findet fast nur dann Statt, wenn die Linse, aus ihren natürlichen Verbindungen theilweise gelöst, eine nathologische Schrägstellung angenommen hat oder wenn löst, eine pathologische Schrägstellung angenommen hat, oder wenn sie an angeborener Missbildung oder Schrägstellung leidet. In diesem zweiten Falle pflegt aber in der Regel auch die Hornhaut an anomaler

Da der Astigmatismus ausschliesslich auf Formfehlern der brechenden Medien des Auges beruht, so lässt sich von vorneherein schon annehmen, dass diese Formfehle in der Mehrzahl der Fälle angeboren sind. Meistens findet sich, in den beiden Augen desselben Individuum, der Grad und die Meridianlage des Astigmatismus ziemlich gleichmässig und symmetrisch vertheilt. Indessen kommen doch auch zahlreiche Fälle sehr

grosser Refractionsungleichheit beider Augen vor; insbesondere sind Fälle von Emmetropie des einen und hochgradigem Astigmatismus des anderen Auges nicht so ganz selten. Donders will unter solchen Verhältnissen stets zugleich eine auffallende Asymmetrie der Knochenbildung des Gesichtes beobachtet haben, wodurch die ursprünglich angeborene Be-schaffenheit des Gesichtsfehlers um so wahrscheinlicher gemacht wird. Es kommen aber auch Fälle von acquirirtem Astigmatismus vor, durch Cylindergläser, wenn nicht corrigirt, doch zuweilen wesentlich gebes-sert werden können. Hierher gehören namentlich fast alle operativ oder traumatisch verursachten Formveränderungen der Hornhaut, sowie auch solche Fälle, in denen wegen Leukom oder aus anderen Gründen, eine künstliche, excentrische Pupille angelegt werden musste, durch welche das Licht in das Auge hineinfällt. Freilich hat man es alsdann meistens mit (uncorrigirbarem) unregelmässig m Astigmatismus zu thun; oft genug findet sich aber, dass dieser ansche…end ganz unregelmässigen Astigmatismus sich in einen regelmässigen und in einen unregelmässigen Antheil zerlegen

sich in einen regelmässigen und in einen unregelmässigen Antheil zerlegen lässt. Durch Correction des r jelmässigen Antheils wird zuweilen noch eine erhebliche Verbesserung er Sehschärfe herbeigeführt.

Obwohl genau untersuchte Fälle von Astigmatismus nach Extractioner bis inter uns angenen habennt geworden eind\*) so ist es doch tionen bis jetzt nur sparsam bekannt geworden sind\*), so ist es doch ausser Zweifel, dass Fälle vork mmen, bei denen die Benutzung cylindrischer Gläser eine wesentliche Verbesserung der Sehschärfe herbeiführt. Wenn nun das Sehvermögen vor dem Beginne der Staarbildung normal

gewesen, so müsste angenommen werden, dass damals ein gewisser Grad von Hornhautastigmatismus und insenastigmatismus sich compensirt habe, von denen — nach der Entfe ung der Linse — nur noch der erstere zurückgeblieben und nun man it geworden ist (von Graefe). Durch gewinder der Hornhaut entstehen;

a, durch cylindrische Gläser kaum oder weigen Astigmatismus veranlassen, welcher sich

mg con .15 11

Krümmungsform zu leiden.

Vgl. Monatsbl. f. Augenheilk. III. 1865. S. 339 u. 342. — Med. Times and Gaz. Nr. 818 (3 March. 1866).

auch noch dadurch von jenem (dem regelmässigen Astigmatismus) unterscheidet, dass er sich im Laufe der Zeit zu Gunsten der Patienten wesentlich verbessert. — Jedenfalls bleibt es rathsam, wenn die Sehschäfe nach Staarextractionen den Erwartungen nicht vollkommen entspricht, die Prüfung auf astigmatische Fehlerquellen nicht unversucht zu lassen.

Nach bisherigen Erfahrungen scheint Astigmatismus etwas häufiger bei Männern als bei Frauen vorzukommen. Auch scheint es, als ob der hypermetropische Astigmatismus häufiger sei als der myopische; namentlich kommen die höchsten Grade von Astigmatismus fast ausschliesslich in Verbindung mit Hypermetropie vor; auch finden sich verhältnissmässig wenig Fälle von Hypermetropie (von 6 Fällen nur etwa 5), die ganz frei von Astigmatismus wären. Vielleicht liegt auch hierin zum Theil der Grund der bei Hypermetropie so oft vorgefundenen ungenügenden

Sehschärfe.

Zur Correctio matismus durch do hat er sich zugleich besserung des Gesi darauf gründen, das öffnung, das Sehveri anderen Meridianen dem Zustandekomr müssten aber auch sen wirken, weil s. pille) geben und eber einfallenden Lichtstral Verengern der Lidsp die Pupille von oben und un ähnlichen Gründen sehr wom zug mus geeignet, und dient wahrsch öfter, hierzu, als zur Verbessei der Zerstreuungskreise (Vergl. S. demzufolge das Wort Myopie oh ker ausgedehnt werden können. J. matiker den Namen der Myopie Rechte wie die Myopen ausschlie könnten, wenn es nicht dem Sprac Zur Ergänzung dessen, was une

Zur Ergänzung dessen, was über nen bereits gesagt wurde, muss hier nen bereits gesagt wurde, muss hier nen beide sind, bicylindrisch nennt. Man verundet — indem man sie als zweigen beiden winkels —, um damit anzudeuten, ten Winkeln kreuzen sollen. — Ein beiner Richtung die Wirkung einer weite, und in der darauf senkrechte siven Linse von 24 Zoll Brennweiten unden sollte, würde auf folgende

Weise auszudrücken sein:

ismus. - Donders hat schon operative Behandlung des Astighl denkbar sei; allein mit Recht h einer solchen operativen Ver-Die Heilidee würde sich hierbei vor das Auge gehaltene Spaltker verbessert, indem sie die, in ahlen, von der Concurrenz (bei dehens) ausschliesst. Aehnlich nder gegenüber angelegte Iride-spaltförmige Gestalt (Katzenpu-luss aller in anderen Meridianen Das den Myopen eigenthümliche die Ferne (Blinzeln), wodurch ig eingeengt wird, erscheint aus ar Verbesserung des Astigmatisr Weise ebenso oft, wenn nicht er Myopie durch Verkleinerung Etymologisch genommen würde erschied auch aut die Astigmatit sogar eine Frage, ob die Astigvielleicht mit noch grösseren für sich in Anspruch nehmen auche zuwiderlaufend wäre. ylindrische Brillen im Allgemeih hinzugefügt werden, dass man erschmolzene Gläser betrachtet – durch das Zeichen des rechten die Cylinderaxen sich unter rechlindrisches Glas, welches z. B. in ctiven Linse von 12 Zoll Brennhtung die Wirkung einer dispan-

wobei der hinzugefügte Buchstabe c die Cylinderkrümmung andeutet.
Gläser, die auf einer Seite sphärisch, auf der anderen cylindrisch geschliffen sind, nennt man sphärisch-cylindrische Gläser, und denkt

sie sich in ähnlicher Weise aus einer plansphärischen und einer plancylindrischen Linse verschmolzen, deren Werthe durch das Zeichen Coder mit einander verbunden werden. Sollte in dem obigen Beispiel, anstatt der collectiv-cylindrischen Linse, eine sphärisch-collective Linse von gleicher Brennweite gesetzt werden, so würde man schreiben müssen:

wobei der Buchstabe s die Sphäricität der Oberfläche anzeigt.

Hiernach wird es nun nicht schwer sein die für den besonderen Fall erforderlichen Brillen zu verschreiben, nachdem auch die Optiker, welche mit prismatischen Brillen Handel treiben, mit der Bedeutung dieser Schreibweise bereits bekannt gemacht worden sind.

Die Theorie der Correction des Astigmatismus durch cylindrische Gläser ist so einfach und leicht, dass sie kaum eine ausführlichere Erörterung bedürfte, wenn nicht der praktischen Anwendung dieser Gläser
mancherlei Schwierigkeiten im Wege stünden. — In der That, wenn einmal
das Maximum des Unterschiedes der Refraction in den zwei Hauptmeridianen eines astigmatischen Auges gefunden ist, so wird der Astigmatismus
fast vollständig corrigirt, wenn
Planflächen so mit einander verh
beiden Meridianen differenteste
jede der beiden Cylinderkrümn
dianen gefundenen Brechungsfe
die beiden plan-cylindrischen G
die beiden Hauptmeridiane, emmetropische
rden.

Da das plancylindrische den zu seiner Axe senkrecht schleiben den zur Cylinderaxe gle laufenden Meridian ausübt, und sich gegen den zur Cylinderaxe gle laufenden Meridian ebenso wie ein Planglas verhält, so ist es klar, sass die (verschiedene) Brechung zweier Hauptmeridiane — vorausgesetzt, dass diese einen rechten Winkel mit einander einschliessen — genau corrigirt werden kann. Insofern aber angenommen werden darf, dass die Brechungsverhältnisse in den übrigen Meridianen ebenso wie be einem bicylindrischen Brillenglas, allmäleren übergehen, so lässt sich auch anher, wenn er in den beiden Hauptmeridianen genau corrigir ist, in auen Meridianen corrigirt sei. Schneiden sich aber die beiden Hauptmeridianen nicht genau corrigint n, weil alsdann die Nullwirkung des einen plancylindrischen Glases in ht mit der Hauptwirkung des einen plancylindrischen Glases in ht mit der Hauptwirkung des einen plancylindrische Gläser zwar etwas gebessert, aber nicht vollständig corrigirt werden.

Erinnern wir uns nun de verschiedenen Formen von Astigmatisrwähnt haben, und wählen wir für plansphärischen oder plancylindrischen das definitiv corrigirende Glas zusammengesetz' und b, so würden wir folgende 6 corre-

spor len e n

1) Für den einfach myopischen Astigmatismus (Am)

 $-\frac{1}{a} \circ \Gamma \frac{1}{\varpi}$ 2) für den susammengesetzt myopischen Astigmatismus (M + Am).

$$-\frac{1}{a}c \Gamma - \frac{1}{b}c$$
 oder auch  $-\frac{1}{a}s \supset -\frac{b+a}{ab}c$ 

Völlig übereinstimmende Formen mit abgeänderten Vorzeichen er-

halten wir

3) und 4) für den einfachen und zusammengesetzten hypermetropischen Astigmatismus (Ah u. H + Ah).

5) und 6) für den gemischten Astigmatismus (Amh und Ahm) erhalten wir endlich:

$$\pm \frac{1}{a} c \Gamma \mp \frac{1}{b} c$$
 oder auch  
 $\pm \frac{1}{a} s \supset \pm \frac{1}{ab} c$ 

en - wie bekannt - die sphä-

undenen Ausdrucks ist leicht zu

einem Grunde vorgezogen wird, sch-cylindrisches Glas zu wählen, sil seine Wirkung auf die ganze

auf denjenigen Meridian erstreckt, corrigirt werden soll. — Gehört anter die zusammengesetzte, aber

he Antheil der Linse, welcher der es zu corrigiren bestimmt ist, zu-

n, senkrecht zu ihm stehenden Haupt-

mungsform.

Die Buchstaben s und c 1 rische (s) und die cylindrische

Die Bedeutung d verstehen. Wenn nän ir ale anstatt eines bicylindris so ist klar, dass der brechende Oberfläche u welcher durch den cylinusse aber der zu corrigirende ungemischte Form, so v einen Meridian des astigmanses gleich die Brechung in dem ar meridian mit corrigiren, resp. r corrigiren, je nachdem die sphärische Krümmung dem schwächer ouer dem stärker brechenden Meridian en-

spricht.

Demgemäss muss nun auch die Krümmung der cylindrischen Glas-fläche modificirt werden. Wenn also z. B. für einen zusammengesetzt myopischen Astigma tismus, (zweite Form) anstatt einer bicylindrischen Brille von der Gestalt:

Au

s, (zweite Form) anstatt einer bicylindrischen Brille von der Gesta
$$-\frac{1}{a} c \vdash -\frac{1}{b} c$$

eine solche gegeben werden soll, an welcher die eine Fläche sphärisch geschliffen ist  $\left(-\frac{1}{a}s\right)$ , so muss von der cylindrischen Fläche,  $\frac{1}{a}$  in Abzug gebracht werden. Die zweite Fläche muss also die Form  $\left(-\frac{1}{a}\right) - \left(-\frac{1}{b}\right) = -\frac{b+a}{ab}$  annehmen und mithin die ganze Glasform ausgedrückt werden durch:  $-\frac{1}{a}s = -\frac{b+a}{ab}$  Die Gründe, welche Veranlassung dezu geben können die eine

gebracht werden. Die zweite Flache muss also d
$$\left(-\frac{1}{a}\right) - \left(-\frac{1}{b}\right) = -\frac{b+a}{ab}$$

$$-\frac{1}{a}s \supset -\frac{b+a}{ab}$$

Die Gründe, welche Veranlassung dazu geben können, die eine Glasfläche sphärisch schleifen zu lassen und die Krümmung der cylindrischen Fläche entsprechend zu compensiren, wollen wir nicht ausführlicher erörtern; wir bemerken darüber nur, dass man sich schwerlich veranlasst sehen wird, die Correction des stärker brechenden Meridiam durch eine sphärische Fläche zu bewirken, wodurch die Brechung in den anderen Meridian über corrigirt werden muss, und dass man sich noch weniger dazu entschließen wird, sphärische Flächen bei gemischtem Astig-

matismus in Anwendung zu ziehen, weil hierbei unter allen Umständen eine Uebercorrection in der anderen Richtung Statt finden würde. Im Allgemeinen beschränkt sich also die Anwendbarkeit sphärischcylindrischer Brillen auf die Fälle von zusammengesetztem Astig-matismus beider Refractionsformen, und zwar zumeist nur auf die leichteren Grade desselben.

Wenn nun — wie wir zugeben müssen — die genaue Diagnose des Astigmatismus nicht ganz ohne Schwierigkeit ist, so darf doch behauptet werden, dass, nach gestellter Diagnose, die Wahl der passendsten Cylindergläser keine grossen Schwierigkeiten mehr darbietet. Die genaue Diagnose giebt selbst alle zur Beantwortung erforderlichen Daten, und es handelt sich bei der definitiven Brillenwahl nur noch darm des Alter und die Accommodationsbreite, sowie die Beschöftigung um, das Alter und die Accommodationsbreite, sowie die Beschäftigung md besonders die Entfernungen, in welcher das Auge vorzugsweise geraucht werden soll, gehörig zu berücksichtigen.

Es verdient schliesslich noch angemerkt zu werden, dass schräg ger des Auge gehöltene sphärische Gläser den Astismatismus gleich

or das Auge gehaltene sphärische Gläser, den Astigmatismus gleichalls bis zu gewissem Grade zu verbessern im Stande sind. Man kann ch durch den Versuch sehr leicht davon überzeugen, dass die Bildverzerrung, welche durch das Schief een sphärischer Gläser hervorgerufen glas, wenn es dem schrägstehen-wird, in auffallender Weise corird, durch ein entsprechendes C en sphärischen Glase noch hinzugirt werden kann. — Die Schrä ig sphärischer Gläser ist indesn in allgemeinerer Weise bis jetzt noch nicht zur Correction des stigmatismus verwerthet worden. Man begegnet aber gar nicht selten rillentragenden Refractionskranken, welche mit besonderer Vorliebe urch den Rand der Brillengläser, und nicht durch deren Mitte, mithin hräg durch dieselben, hindurchsehen. Bei genauerer Untersuchung ürde sich in solchen Fällen vielleicht oftmals finden, dass die Patienten von Grad von Astigmatismus instinctiv dadurch verbessern.

nen geringen Grad von Astigmatismus instinctiv dadurch verbessern.

Historisches. — Das Verdienst, die Lehre vom Astigmatismus in ie Augenheilkunde eingeführt zu haben, gebührt unstreitig dem Herrn rof. Donders, dessen erschöpfender Abhandlung über diesen Gegenand\*) wir unsere gegenwärtigen Kenntnisse der Existenz und der Corsctionsmittel dieses Refractionsfehlers zu danken haben. Inzwischen t es von Donders selbst schon genügend hervorgehoben worden, dass as Verdienst der ersten Auffindung des Fehlers und der zu seiner Abilfe erforderlichen optischen Correction, nicht ihm selbst, sondern älten Autoren gebühre; auch muss noch hinzugefägt werden, dass sogar as häufige Vorkommen dieses Brechungsfehlers, Einzelnen jener älteren utoren nicht ganz unbekannt geblieben ist.

Die erste vollkommen befriedigende Veröffentlichung über das Weben des Astigmetismus und seiner Correction durch aufligheitende Ciliane

des Astigmatismus und seiner Correction durch cylindrische Gläser, ird dem englischen Astronomen Air y (1827) zugeschrieben. Air y litt elbst an diesem, mit Kurzsichtigkeit verbundenen Fehler und berechete das zur Correction seines doppelten Refractionsfehlers erforderche Brillenglas. — Vor ihm — nämlich schon im Anfange dieses ahrhunderts — scheint jedoch Thomas Young, welcher gleichfalls an stigmatismus litt, und welchen Donders als den ersten Entdecker des stigmatismus bezeichnet, ehenfells schon eine vollkammen richtige Einstigmatismus bezeichnet, ebenfalls schon eine vollkommen richtige Ein-

<sup>\*)</sup> Ueber Astigmatismus und cylindrische Gläser. Berlin 1862. Eine Holländische, Englische und Fransösische Uebersetzung erschien fast gleichzeitig.

sicht in das Wesen dieser Erkrankung gehabt zu haben. Angeregt durch die Arbeiten der genannten beiden, wissenschaftlich hoch hervorragenden Forscher wurden nun, jedoch viel später (1848) und fast ausschliesslich von englischen Autoren, einige weitere Beobachtungen publicirt (Stokes, Goode u. A). und das üblich gebliebene Wort "Astigmatismus" in Vorschlag gebracht.

Inzwischen konnte der wahre Sitz des Astigmatismus in so früher Zeit nur vermuthungsweise aufgefunden werden und wurde theils auf Formfehler oder auf Schiefstand der Linse (Young), theils aber auch auf Formfehler der Hornhautkrümmung zurückgeführt (Gerson). Eine genaue Ermittlung konnte erst durch die Hülfe der zur Bestimmung von Hornhaut- und Linsenkrümmungen am Lebenden, von Helmholtz ein-

geführten Messungsinstrumente, erreicht werden.
Geissler hat das Verdienst eine längst vergessene Dissertation
(v. 1810) von G. H. Geinburg wieder hervorgezogen zu burg wieder hervorgezogen zu hrem Verf., sowie besonders dem haben, aus welcher zu er Physiker Fischer in Be bekannt war, dass wagerechte nd demselben Auge häufig in und verticale Para ganz verschiedenen leicher Deutlichkeit erkannt werden. Der Verf. de. sonen bald die lothree an, dass bei verschiedenen Per-wagerechten Striche in der Nähe und umgekehrt, und richtete, s Fehlers ausgeschlossen, seine Krümmungsdifferenzen der Horndeutlicher erscheinen nachdem er die Linse ganze Aufmerksamkeit hautoberfläche in ihr leridianen an todten und ausgeschnittenen Augen. erhin wohl unvollkommenen Mesefertigten, sogen. Leeren ausge-igenden Resultate geführt haben, sungen, welche mit führt wurden, zu kein so ist daran weniger, nheit der Messungsmethode, als Schuld, dass ihm der Zufall vielmehr hauptsächlich ошвиай. kein hochgradig oder pathologisch astigmatisches Auge zur Untersuch ung in die Hände geführt hat. Ist nun hierdurch die sehr frühe und selbstständige Kenntniss des Astigmatismus in Deutschland hinreichend bewiesen, so muss doch noch hinzugefügt werden, dass Verf. die Mög-lichkeit einer Correction durch optische Mittel vollkommen unbeachtet

und unberücksichtigt gelassen hat.

In Frankreich scheint der Astigmatismus am längsten unbekannt geblieben zu sein; dort wurde (am 7. Aug. 1865) ein von C. M. Goulier im Juli 1852 der Academie übergebenes versiegeltes Schreiben eröffnet, aus welchem hervorgeht, dass dem Verf. der fragliche Gesichtsfehler sehen demele bekannt gemassen dass er denselben mit Hülfe eines Fernschen demele bekannt gemassen dass er denselben mit Hülfe eines Fernschen schon damals bekannt gewesen, dass er denselben mit Hülfe eines Ferrrohroculars genauer geprüft und gefunden hat, dass viele Personen an diesem Fehler leiden.

Dagegen ist es vielleicht am richtigen Platze, hier rühmend her vorzuheben, dass der französische Mathematiker Sturm die theoretischen Bedingungen des Astigmatismus mit einem grossen Aufwands mathematischen Scharfsinnes, vollkommen erschöpfend studirt hat. Es ist zwar bekannt, dass Sturm\*) seine Abhandlung geschrieben hat, in der Absicht damit zu beweisen, dass eine Formveränderung des Auges bei der Accommodation für Nähe und Ferne durchaus unnöthig sei. Seine Abhandlung ist aber nichts Anderes als eine theoretische Untersuchung Abhandlung ist aber nichts Anderes als eine theoretische Untersuchung

<sup>\*)</sup> Ueber die Theorie des Sehens in Poggendorffs Annalen Bd. 65.

der optischen Wirkung solcher krummen Oberflächen, deren verschiedene Meridiane ungleiche Krümmungshalbmesser haben, d. h. mit anderen Worten, eine Untersuchung der optischen Bedingungen des Astigmatismus.

Genauere und ausführlichere historische Angaben über unsere Kenntnisse des Astigmatismus finden sich bei Donders in seinen verschiedenen hierauf bezüglichen Werken, sowie auch in einer kleinen verdienstvollen Arbeit von Dr. A. Geissler\*) in Meerane.

#### II. Die Accommodationsanomalieen.

Die Accommodation. — Die seit zwei Jahrhunderten eifrigst, und theilweise mit grossem Scharfsinne, geprüfte Frage über die inneren Veränderungen des Auges bei seiner Adaption für verschiedene Entfernungen ist im Laufe der letztverflossenen Jahrzehente durch Max Langen beck, durch Cramer und ganz besonders durch Helmholtz endgültig dahin erledigt worden, dass die Vorderfläche der Linse sich beim Nahesehen stärker krümmt und etwas weiter vorwärts rückt, während ihre Hinterfläche sich gleichfalls — wenn auch in weit geringerem Grade — etwas stärker krümmt, ohne jedoch ihre Lage merklich zu verändern. Diese Thatsachen wurden bekanntlich ermittelt durch genaue Messung der Grössen- und Lagen-Veränderungen der Spiegelbilder beider Linsenflächen, beim abwechselnden Nahe- und Fernsehen. — Es ist indessen der Erwähnung werth, dass Thomas Young schon weit früher (1801) den Beweis geliefert hat, dass der Accommodationsvorgang unmöglich auf einer Formveränderung der Hornhaut beruhen könne, und dass daher, aller Wahrscheinlichkeit nach, die Linse als das eigentliche Accommodationsorgan zu betrachten sei. Th. Young begründete diese Annahme ebenso einfach wie unwiderleglich durch die experimentell ermittelte Thatsache, dass das lebendige Auge unter Wasser — mithin unter einer Bedingung, bei welcher die Brechung an den beiden (als parallel vorausgesetzten) Hornhautflächen ausser Rechnung gesetzt wird — abensogut wie in freier Luft zu accommodiren fähig ist.

bensogut wie in freier Luft zu accommodiren fähig ist.

Wenn es nun auch fest steht, dass die Linse das refractionsrerändernde Organ des Auges ist, so bleibt doch eine zweite Frage
bis jetzt noch unerledigt, die Frage nämlich, auf welche Art und
Weise die Formveränderung der Linse zu Stande gebracht wird. Thonas Young glaubte an eine Art muskulöser Natur der Linse; er verglich dieselbe mit einem dreiköpfigen Muskel, dessen linsenförmige Gestalt sich durch Zusammenziehung der Kugelform annähern müsse. In
nnserer Zeit ist man aber zu der Ueberzeugung gekommen, dass der
Ciliarmuskel die Formveränderungen der Linse bewirke und daher als
eigentlicher Accommodationsmuskel betrachtet werden müsse. Allein über
lie Modalität seiner Wirkungsweise herrscht noch entschiedenes Dunkel

hie Modalität seiner Wirkungsweise herrscht noch entschiedenes Dunkel.

Helmholtz hatte die Hypothese aufgestellt, dass die natürliche Form der Linse dem Nahesehen entspreche und dass, mittelst eines Zuges, welchen der kreisförmige Accommodationsmuskel durch Vermittlung is Aufhängebandes der Linse auf deren Peripherie ausübe, eine Abflachung ihrer Oberflächen, und mithin die Einrichtung des Auges für das Fernsehen bedingt werde. Allein er erkannte selbst sehr wohl das Mangelhafte seiner Hypothese, welche den bisherigen Erfahrungen auch noch darin entgegen war, dass, ihr zufolge, die Adaption für die Nähe dem

<sup>\*)</sup> Schmidt's Jahrbb. d. gesammten Medicin Bd. CXXVIII Nr. 10 S. 76 (1565)

Ruhezustande des Auges, die Accommodation für den Fernpunkt dagegen der muskulösen Anspannung des Accommodationsorganes entsprechen würde. — Als bald darauf H. Müller die kreisförmig verlaufenden Fa-sern des Ciliarmuskels entdeckte, hielt man die Frage für erledigt, und glaubte nun, dass — wenngleich die Ciliarfortsätze noch zwischen dem Ciliarmuskel und der Linsenperipherie gelegen seien — die ringförmigen Muskelfasern durch ihre Zusammenziehung einen mittelbaren Druck auf den Rand der Linse ausüben, und diese zur Annahme einer stärker convexen Form — zur Adaption für die Nähe nöthigen könnten. Allein auch diese Annahme wurde durch eine Beobachtung widerlegt, welche v. Graefe an einem Patienten anstellte, dessen Iris auf operativen Wege durch einen unbeabsichtigten Zufall in ihrer Totalität entfernt worden war. Patient hatte tratz des völligen Verlustes seiner Regenbogenden war. Patient hatte, trotz des völligen Verlustes seiner Regenbogen-haut dennoch ein gutes Accommodationsvermögen behalten, wodurch ne-benbei auch der Beweis dass die Iris nicht — wie Cramer geglaubt hatte, ur hunde wirklich bewiesen zu Formveränderung der Linsoman in diesem Falle die klar und deutlich sehen Accommodationsacte mit bemerkt, dass bei a Zwischenraum, und zwischen den Ciliar thung, dass die r ngror Druck auf den Linsen tung in evidentester Beziehung höchst interessi wonach, bei noch vorhandenen die Pupille sich erweitert und un derung der Accommodationsfrage; Bestätigung der bereits gewonnenen des Ciliarmuskels, bei der Accomme noch unmittelbar auf den Rand der Formveränderung bedingen.

Nach den neuesten Untersuch wird durch die Anspannung des ( nach vorn gezogen, sondern es werue

als vorläufige Mittheilungen veröffentlicht worden.

vermögen behalten, wodurch ne-dass die Iris nicht — wie Cra-i einigen Vögeln und beim Seedas Mittel sei, wodurch die \*). Wichtiger war es aber, dass ophthalmoskopisch vollkommen ss deren völlige Passivität beim atirt werden konnte. Es wurde Einstellungen des Auges ein rlich gleichbreiter Zwischenraum ciliarmuskels einen mittelbaren aten, war durch diese Beobach sen. — Wenn auch in anderer die Beobachtung O. Becker's, liliarfortsätze anschwellen, wenn , doch nicht zur weiteren För-onnte nur benutzt werden zu erzeugung, dass die Ringfasem n für die Nähe, weder mittelbar se drücken und dadurch deren

von Völckers und Hensen ruskels nicht nur die Choroides uch die Fasern des Ligam. pectinatum verlängert, wodurch der Raum an der Irisperipherie erweitert und mithin der Raum zwischen Linsenvorderfläche und Hornhaut secun-där verkleinert wird. Diese Untersuchungen sind indessen bis jetzt nur

<sup>\*)</sup> Durch einen sehr einfachen und überzeugenden Versuch hat Donders gezeigt, dass die Irisbewegungen den accommodativen Einstellungen immer erst nachfolgen, und daher nicht von denselben abhängig sein können. Wenn man nämlich ein kleines Quecksilberkügelchen auf ein dicht vor das Auge gehaltenes Planglas bringt, so entspricht bekanntlich das entoptische Zerstreuungbild des von dem Kügelchen reflectirten Lichtpunktes, der Form und Grösse der Pupille. Wenn man nun abwechselnd, bald für die Nähe, bald für die Ferne accommodirt, so lässt sich bemerken, dass die Erweiterung und Verengerung der Pupille dem Momente des abwechselnd deutlichen Sehens in Nähe und Ferne, immer erst nachfolgt. Siehe Nederl. Arch. voor Genees-en Naturk. II. p. 109 bis 111.

Wenn auch die Annahme, dass der Ciliarmuskel dem Accommoda-Wenn auch die Annahme, dass der Ciliarmuskel dem Accommodationsvorgange vorsteht, wohl auf unbestreitbarer Basis ruht, so ist doch die Rolle, welche ihm bei diesem Vorgange zugetheilt ist, bis jetzt so wenig befriedigend aufgeklärt, dass hier noch viel zu thun übrig bleibt, um zu besserer Einsicht zu gelangen. — Als ein Zeichen, wie weit wir von der befriedigenden Erledigung der Frage nach den formverändernden Kräften, welche auf die Linse einwirken, entfernt sind, mögen die vergleichend-anatomischen Untersuchungen von Georg Meyer dienen, welcher gefunden haben will, dass das Ligamentum ciliare der Wiederkäuer und ebenso des Schweines, der Muskulatur gänzlich entbehrt und nur aus Bindegewebe besteht. Aehnlich verhalte sich's auch bei den Nagethieren; wogegen bei reissenden Thieren der Annulus ciliaris entschieden muskulöser Natur sei. Hiernach wäre man zu der etwas unwahrscheinlichen Alternative genöthigt, den Wiederkäuern die Accomwahrscheinlichen Alternative genöthigt, den Wiederkäuern die Accom-modationskräfte des Auges völlig abzusprechen.

# Die Accommodations anomalieen im Allgemeinen.

Jeder Muskel, der nicht in normaler Weise fungirt, wirkt entweder zu stark oder zu schwach, sei es nur zeitweise, oder sei es dauernd und ermanent. — Da nun die Accommodation des Auges unzweifelhaft durch Muskelkräfte zu Stande gebracht wird, so muss auch der dieser Function vorstehende Accommodationsmuskel, wenn er fehlerhaft wirkt, sich ebenso verhalten. - Es zerfallen demnach sämmtliche Accommodationsanomalieen:

1) in solche, bei denen der Accommodationsmuskel zu schwach oder gar nicht wirkt (Accommodationsmuskel zu schwach 2) in solche, bei denen de Accommodationsmuskel zu stark wirkt

(Accommodationskrampf).

Unter den Accommodations-Paresen und Paralysen haben wir namentlich zu besprechen die Presbyopie oder die Altersabnahme der Ciliarmuskelkraft, ferner die auf anderen Gründen beruhende, temporäre oder permanente Schwäche oder Lähmung des Ciliarmuskels, und endlich das völlige Fehlen des Accommodationsorganes, die Linsenlosigkeit. Der Krampf der Accommodationsmuskel bildet eine unter gewissen Ver-

haltnissen vorkommende, ganz eigenthümliche Krankheitsform.

Prüfung. — War es bei der Erkennung der Refractionsfehler von ausschliesslicher Wichtigkeit den Fernpunkt des Auges kennen zu lernen, so kommt es bei den Accommodationsfehlern ganz besonders darauf an, den Nahepunkt richtig zu bestimmen. Aus der Lage des Nahepunktes, und ganz besonders aus dem gegenseitigen Abstande beider Punkte, kann man, mit gehöriger Berücksichtigung der Altersverhältnisse, beurtheilen, ob mai es mit einem krankhaften Zustande zu thun habe, und — wenn diese der Fall — in welcher Weise die Func-

thun habe, und — wenn diese der Fall — in welcher Weise die Functionsfähigkeit des Accommodationsmuskels gestört ist.

Um die Lage des Nahepunktes zu bestimmen, genügt es meistentheils schon, denselben unmittelbar aufzusuchen, ohne Hülfe künstlicher Instrumente. Man bedarf dazu nur einer geeigneten Messvorrichtung, die nöthigenfalls schon durch jeden gewöhnlichen Maassstab ersetzt werden kann. Je näher dem Auge der Nahepunkt gelegen ist, um so sicherer und bestimmter lässt er sich angeben und messen. Hierbei kommen eistens nur sehr geringe — Schwankungen weiten und Weiten und weiten weiten der smuskel einwirken lässt. — Liegt aber der heur gelungen weit entfernt, dann wird es in demselben Verhält-

nelman weit entfernt, dann wird es in demselben Verhält-

nisse schwerer denselben genau zu bestimmen, und es wird zuweilen allerdings wünschenswerth, oft sogar nothwendig, zu dioptrischen Hülfsinstrumenten seine Zuflucht zu nehmen. — Am Besten und Einfschsten bedient man sich hierzu der einfachen Concavlinsen. Die Brennweite der stärksten Concavlinse, welche das scharfe Erkennen entfernter Gegenstände noch mit Sicherheit gestattet, ergiebt die Lage des Nahepunktes, wobei natürlicher Weise noch die Entfernung der Linse vom Auge, resp. von den Haupt- oder von den Knotenpunkten des Auges mit in Rechnung gebracht, d. h. der gefundenen Brennweite noch hinzuaddirt wer-

Auf die Beschreibung der künstlicheren dioptrischen Iustrumente, welche unter dem Namen "Optometer" in grosser Anzahl angefertigt, und zur genauen Bestimmung des Nahepunktes und des Fernpunktes verwendet und empfohlen worden sind, können wir uns hier um so weniger einlassen, als man wohl mit Recht behaupten darf, dass bis jetzt noch keines derselben sich einer allgemeineren Verbreitung erfreut.

Wir wenden uns nunmehr zur ausführlicheren Betrachtung der

Wir wenden uns nunmehr zur ausführlicheren Betrachtung der einzelnen und speciellen Accommodationsfehler.

## Presbyopie.

Die Presbyopie ist nicht eigentlich eine Krankheit der Refraction oder der Accommodation; sie repräsentirt vielmehr nur das Involutionstadium eines jedweden Refractionszustandes. — Insofern sie sich mit emmetropischer Refraction verbindet, ist sie daher Emmetropie mit einer auf den Werth von Null herabsinkenden Accommodationsbreite oder Emmetropie mit senilem Kräfteverlust des Accommodationsmuskels.

Aber nicht nur das emmetropische, auch das ametropische Augs wird im höheren Alter presbyopisch; nur wird, je nach der Verschiedenheit der Refractionsverhältnisse, die Fernpunkts- und die Nahepunktslage eine verschiedene sein. In diesem Sinne genommen, entspricht die Benennung Presbyopie der etymologischen Ableitung des Wortes\*) gam vollkommen. — In früherer Zeit, als die Bedeutung der Worte Hyperopie, Presbyopie, Hyperpresbyopie u. s. w. noch in unsicherem Durches andersliessen begriffen war, konnte der Fall sehr leicht vorkommen, das ein junges Mädehen an den Beschwerden der Presbyopie litt: nach jetziein junges Mädchen an den Beschwerden der Presbyopie litt; nach jetzigem Sprachgebrauch wird aber nur dem Alter zugeschrieben was dem Alter ausschliesslich angehört. Indessen ist doch noch einiges von dem früheren Begriffe an dem Worte hängen geblieben; denn die Vorstellung dass ein presbyopisches Auge stets mit dicken Convexgläsen bewaffnet sein muss, wenn es nicht vor jedem nahe vorgehaltenen Gesichtsobjecte gleichsam zurückschrecken solle, hat sich nicht ganz vollkommen beseitigen lassen. Und mit Recht; denn gerade das Brillenbedürfniss ist es, welches dem Worte seinen praktischen Werth men beseitigen lassen. Und mit Kecht; denn gerade das Brillenbedürfniss ist es, welches dem Worte seinen praktischen Werth, und dem Krankheitszustande seine Eigenthümlichkeit giebt. Ein Presbyope, welcher keine Brille bedarf, wird nicht in die Lage kommen, sich, seiner Presbyopie wegen, ärztlichen Rath zu erbitten, und mit Recht sagt daher Donders, dass Myopen, deren Fernpunkt nur in 8 oder 12 Zoll Entfernung vom Auge gelegen ist, im Alter nicht presbyopisch werden; denn solche Myopen bedürfen eben im späteren Alter keiner Brille für die Nähe, wenn im Verlaufe seniler Accommodationsparalyse der Nahepunkt sich dem Fernpunkte mehr und mehr genähert hat.

<sup>\*)</sup> Von πρεσβύς alt.

Nach solchen Betrachtungen würde der Begriff der Presbyopie auf ien, durch senilen Accommodationsverlustbedingten, hyperetropischen Zustand des Sehvermögens zurückgeführt wern müssen.

Wir haben in nachstehender Figur\*) die mit dem Alter abnehmen-



n Accommodationsbreiten bei Emmetropie, bei Myopie und bei Hypertropie vergleichungsweise zusammengestellt, so wie sie nach Donrs Untersuchungen der Regel nach sich vorfinden. Bei der Myopie wohl wie bei der Hypermetropie ist das Verhalten allerdings ein sehr riables und es bleibt hierüber noch zu bemerken, dass die hier verchnete Myopen-Curve einer ziemlich stationären Myopie mässigen Grasangehört. Bei der Hypermetropen-Curve ist noch besonders hervorheben, dass die latente Hypermetropie in jüngeren Jahren eine viel 5ssere Breite hat, und dass sie erst später mit der (hier für sich allein verchneten) Fernpunkts-Curve der manifesten Hypermetropie zusammenfällt.

chneten) Fernpunkts-Curve der manifesten Hypermetropie zusammenfällt. Es ist aus der beigefügten Figur ersichtlich, dass, bei Emmetropie wohl wie bei Ametropie, die Accommodationsbreiten dem Werthe der

<sup>\*)</sup> Zum besseren Verständniss dieser Figur braucht wohl kaum hinzugefürt zu werden, dass MN, EN, HN die Nahepunktscurven, und MF EP, und HF, die Fernpunktscurven für Myopie (----) Emmetropie (----) und (......) bedeuten, und dass die horizontal laufenden Zahlen die vertical herablaufenden Zahlen den Abstand vom Angu D

Null sich eigentlich nur stetig nähern, ohne denselben ganz zu erreiche es bleibt demnach bis auf einen gewissen Grad schwankend oder de willkührlichen Uebereinkommen überlassen, an welcher Grenze abmender Accommodationskraft man anfangen will den optischen Man mit dem Namen der Pre sbyopie zu bezeichnen. — Wenn aber die Prbyopie als eine Infirmität des Alters aufgefasst, wenn sie dennoch ein Zustand betrachtet wird, in welchem das Auge bis zu gewissem Graseine Dienste zu versagen beginnt und der künstlichen Nachhülfe coll tiver Brillen bedarf, so darf dabei nicht vergessen werden, dass die Dienstverweigerung sich nur auf nahe gelegene Gegenstände bezie In der Fernpunktsregion kann das presbyopische Auge oft noch im hösten Alter in ausgezeichnetem Grade brauchbar sein; nur in der Niversagt es seine bisherige Bereitwilligkeit. Wenn also der Zeitpun näher angegeben werden soll, in welchem die Presbyopie begin sich als Altersinfirmität geltend zu machen, so ist es durchaus no wendig zugleich anzugeben, in welcher Nähe, oder bei welchen I schäftigungsweisen das Auge ohne Unterstützungsmittel noch arbeit soll. — Um einen objectiven Haltpunkt hierfür zu gewinnen, hat De ders vorgeschlagen, das, fast allen Menschen zum täglichen Bedürfin gewordene Lesen, als Massstab der Altersschwäche zu benutzen, uproponirt, die Bezeichnung Presbyopie dann eintreten zu lassen, we das Lesen gewöhnlicher Druckschrift, wegen Abnahme der Accommotionsbreite, merkliche Unbequemlichkeit zu erregen beginnt. Dies trein, sobald die Entfernung, in welcher anhaltend gelesen werden kan grösser wird als etwa 8 Zoll. Die Lebensperiode aber, in welche dies Zustand der Accommodationsgrenzen verlegt werden muss, würde (wans vorstehender Fig. 84 ersichtlich) bei emmetropischem Auge, etwa das 40 ste, bei Myopie mässigen Grades ('24) zwischen das 45 ste m 50 ste, bei Hypermetropie dagegen oft wohl schon in das 25 ste Leben jahr oder noch früher fallen.

Es ist selbstredend, dass diese Zahlen nur ungefähre Angaben en halten, und dass in einer Entfernung von 8, ja selbst von 12 Zoll, de Lesen einer guten Druckschrift, wenn es nicht allzuanhaltend fortgese wird, oder bei allzuungünstiger, zumal des Abends bei künstlicher I leuchtung geschieht, noch keine sehr auffallend lästige Symptome herwruft. Patienten, die sich sehr aufmerksam beobachten, bemerken in sen doch schon gewisse Unterschiede gegen die Leichtigkeit, mit der in früheren Jahren lesen konnten. Die Empfindung von Druck Schwere, ja von Schmerzen in den Augen, in der Stirngegend, sow das Bedürfniss in kürzeren Zwischenräumen einen Augenblick Ruhestreten zu lassen und in die Ferne zu sehen, oder einen sanften Drauf das Auge auszuüben, endlich die Bemerkung, dass das Auge etwas langsamer wie früher den verschiedenen Adaptionszustänanschmiegt, sind ebensoviele leise Andeutungen, dass die Zeit heranns in welcher es nothwendig wird die Augen mit Convexbrillen zu bewnen, wenn sie ihre bisher geforderten Dienste in der Nähe noch unv

ändert fortleisten sollen.

Die Donders'schen Untersuchungen haben ergeben, dass die nahme der Accommodationskraft eine ausnahmslose Regel ist; dass die Beziehungen des Alters zu dieser Kraftabnahme in einem afallend gesetzmässigen Verhältnisse stehen. — Bei gegebenen Accommodationsgrenzen, zu einer gewissen Lebensperiode, lässt sich daher Lage der Grenzpunkte der Accommodation für jeden späteren Zeitpedes Lebens mit annähernd ziemlich grosser Genauigkeit im Voraus

immen. Wenn aber die Abnahme der Accommodationsbreite einem regelmässigen, nur geringen Schwankungen unterliegenden Gesetze lgt, so muss für das emmetropische Auge gewissermaassen ein Schema tworfen werden können, worin die jedem Alter zukommende Brillenmmer im Voraus verzeichnet ist. In der That lässt sich ein solches hema sehr gut aufstellen, nur darf man dabei nicht vergessen den inviduellen Verhältnissen Rechnung zu tragen, und darf sich nicht etwa rleiten lassen, ohne vorausgehende Untersuchung nach diesem Schema e Auswahl der Brillen zu treffen. Donders entwirft nachfolgendes e Auswahl der Brillen zu treffen. Donders entwirft nachfolgendes

| Alter         | 48 | 50 | 55 | 58 | 60 | 62 | 65 | 70  | 75 | 78 | 80 |
|---------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|
| Brillennummer | 60 | 40 | 30 | 22 | 18 | 14 | 13 | [10 | 9  | 8  | 7  |

orin in der oberen Rubrik das A erforderlichen Brille in Par. Z In diesem Schema ist zuglei

htsschärfe Rücksicht genommen, htswinkels - eine Annäherung derlich macht. Diesem entspr brennweiten anfänglich in etw wischen 70 und 80 Jahren) aber

nigkeit gewähren.
Annäherungsweise lassen sich
opische Auge übertragen. Es
e in einer gegebenen Lebenszeit
nenden Grade der Presbyopie hin
n einem Alter von 62 Jahren der v

anden worden, so würde, um : d. h. um in der Nähe deutlich zu

upt nur die schwächeren Grade von Myopie presbyopisch werden kön-; eine Myopie = 1/8 und alle höheren Grade derselben beiben von Unannehmlichkeiten der Presbyopie unberührt.

A etiologie. — Die gewöhnliche Ursache der Presbyolpie ist das him ende Alter, oder vielmehr die mit dem zunehmenden Alter eintree Consistenzvermehrung der Linse, welche sie für die Dienstleistunder Accommodation untauglich macht. Es können indessen auch an dere, der Altersentkräftung analoge Zustände eine gleichsam ver-er Presbyopie hervorrufen. Di anhaltende und angestrengte Augen-tin der Nähe, bleibt ohne Einduss auf den regelmässigen Gang der henden Accommodationskräfte (Donders); beginnende Katarakt-ing scheint dagegen die Entwicklung der Presbyopie zu beschleunigen. Symptome. — Nachdem das Wesen der Presbyopie ausführlich

utert worden, lässt sich über deren Symptome nur noch wenig hinzubeschwerlichen Empfindungen beim Lesen, die vermehrte im Erkennen und deutlichen Unterscheiden ähnlich auschstaben und Zahlen (z. B. e und c, n und u, 3, 8 und 5), ner die erhöhte Erschwerung aller dieser Symptome bei künstlicher

in der unteren die Brennweite ngegeben ist. auf die im Alter abnehmende Ge-lche — zur Vergrösserung des Ge-

Gesichtsobjecte an das Auge ernd sollen die angegebenen Bril-Zoll, in dem letzten Jahrzehent 10 bis 7 Zoll die beste Distinctions-

Zahlen auch auf jedes ame-ämlich der Grad der Ametrouem derselben Lebenszeit entspreaddirt werden. — Beispielsweise sei einer Hypermetropie = 1/14 ge-ch die Presbyopie zu corrigiren, anden worden, so würde, um : the die Presbyopie zu corngiren, d. h. um in der Nähe deutlich zu zi, ein Glas von 7 Zoll Brennweite (1/14 + 1/14) erforderlich sein; wäre im 55. Jahr der Grad der Hypermetropie = 1/20, so würde ein Convexglas von 12 Zoll Brennweite (1/20 + 1/30) für die Nähe ausreichend sein u. s. f. Dasselbe Gesetz zilt auch für myopische Augen, bei denen selbstverständlich der Grad er Myopie als eine negative Grösse hinzuaddirt, d. h. in Abzug gezeht werden muss; doch ist dabei noch daran zu erinnern, dass überBeleuchtung sowie das Aufsuchen grösstmöglicher Helligkeit, — Alles dieses sind eben so viele Zeichen der beginnenden, oder der bereits deutlich ausgesprochenen Presbyopie.

Charakteristisch ist die zurückschreckende Kopfbewegung, wenn ein feiner Gegenstand nahe vor das Auge eines Presbyopen gehalten wird Dieses Zurückschrecken geschieht oft schon in einer Entfernung, die den Presbyopen mit dem Rest seiner Accommodationskraft noch gut erreichbe ist; er bedarf aber einiger Zeit um sein Auge einer so nahen Entfernung anzupassen. Die Accommodation vollzieht sich langsamer, die härter ge wordene Linse verändert ihre Form etwas weniger leicht als in jüngere Jahren; ein plötzlich nahegehaltener Gegenstand erscheint daher anfässlich ganz verschwommen, während er, langsam angenähert, noch seh gut erkannt wird. Umgekehrt; nach anhaltender Beschäftigung mit nahe Gegenständen (Lesen) erscheint im ersten Momente in der Ferne Alle verwaschen und verschwommen und gewinnt die volle Deutlichkeit un Schärfe erst nach Verlauf einiger Sekunden wieder.

Das Aufsuchen hellster Beleuchtung, sowie auch die den alten Leuten eigenthümliche Gewohnheit, den betrachteten Gegenstand, bei künstlicher Beleuchtung, hinter die Lichtquelle zu halten, mag wohl dari seinen Grund haben — wie Donders annimmt — dass dadurch die Pupille verengt und die Zerstreuungskreise kleiner werden; es kann abs auch seine Erklärung finden in der geringeren Translucidität der brechenden Medien, und in einem daraus hervorgehenden grösseren Lichtbedürfniss. In der That erreichen alte Leute, wenn sie durch eine feine Oefnung hindurchblicken, nicht immer ganz dieselben Vortheile des Sehem als wenn sie die Beleuchtungsintensität des betrachteten Gegenstands vergrössern; auch bemerkt man nicht selten, dass sie durch Vorhalts der schirmenden Hand vor die Stirn, das unmittelbar auffallende Licht abblenden, wodurch die Verengung der Pupille eher verhütet als begünstigt wird.

Im höheren Alter findet man sehr gewöhnlich die vordere Kamme etwas verslacht und die Pupille enger, mithin auch in weniger ausgeligen Grenzen beweglich, wie in jüngeren Jahren. — Endlich darf mas es wohl als anatomisch feststehend betrachten, dass die corticale Schichten der Linse eine festere Consistenz annehmen und stärker lichtbrechend werden als in der Jugend, so wie, dass die ganze Form der Linse sich im Alter etwas abslacht. — Die Linsenabslachung und die Brechungszunahme ihrer corticalen Schichten, wodurch die progressive Zenahme der Brechkraft gegen den Kern hin ausgehoben oder doch vermindert wird, sowie das Vorrücken der Linse, welches sich an der Verkleinerung der vorderen Kammer zu erkennen giebt, bedingt aber ein Verlängerung der hinteren Brennweite des Auges und folgeweise eine hypermetropischen Zustand desselben (Vgl. S. 763). Doch bleibt zu bemerken, dass bei dem Vorrücken der Linse zugleich auch die Hauptpunkte des Auges weiter vorwärts rücken und sich der Hornhaut nähen wodurch die Distanz der Hauptpunkte von der Netzhaut vergrössen wird. Wenn also die durch die anderen beiden Factoren bewirkte Verlängerung der Brennweite nicht mehr beträgt als das Vorrücken de Hauptpunkte, so könnte dabei das Auge vollkommen emmetropisch bleiben. Es ist aber anzunehmen, dass die Verlängerung der Brennweit überwiegt, weil die Erfahrung lehrt, dass der Fernpunkt des Auges is späteren Alter, nicht unverändert seinen Ort in unendlicher Entfernung behauptet, sondern, etwa mit dem 45. Lebensjahre, noch weiter, und jæ-

its Unendlich abrückt, ja dass schliesslich sogar auch der Nahepunkt e Grenze des Endlichen überschreitet.

Behandlung. — Nach der oben angegebenen Begriffsbestimmung darf der Presbyope für das Sehen in der Nähe, convexe Brillengläser.

i fragt sich also nur noch, welche Regeln bei Auswahl der Brillenmmer zu beobachten sind.

Was zunächst die ersten Anfänge und leichtesten Grade der Presopie betrifft, so finden wir — namentlich bei solchen Personen, welche ih bis dahin emmetropischer Refractionsverhältnisse und guter Sehhärfe erfreut hatten — einen gewissen Widerwillen gegen die erste nwendung von Brillen, ziemlich allgemein verbreitet. Mag dieser Wirwille nun auf der unbestimmten Furcht beruhen, sich den Alters-wächen zu frühzeitig zu ergeben und ihnen desto leichter zu erliegen, ler mag es mehr die Vorstellung sein, dass der Gebrauch der Brillen, e ohnehin schon erlahmende Accommodationsfähigkeit fast ganz ausser ebrauch und Uebung setzt; so viel ist gewiss, dass wir häufig genug ersonen mit beginnender Presbyopie finden, welche die Beschwerden reselben mit aller Ausdauer ertragen und sich den Annehmlichkeiten ad Vorzügen, welche schwache Convexbrillen ihnen zu bieten im Stande ären, mit bewundernswerther Hartnäckigkeit widersetzen. Die Folge avon ist, dass sie endlich doch den Naturgesetzen nachgeben, und nun nfort mit dem Gebrauch viel stärkerer Nummern beginnen müssen. — lat auch die Geltendmachung einer fortgesetzten Uebung des Accommoationsmuskels einigen Schein des Rationellen für sich, so zerfliesst derübe doch vollständig in Nichts, wenn man sich den senilen Vorgang im unge recht klar macht. Mit Ausnahme der äusseren Augenmuskeln giebt s wohl keinen Muskel des menschlichen Körpers, welcher in so ununterrochener lebenslänglicher Uebung erhalten wird, wie gerade der Ciliaruskel. Wenn aber, mit dem Härterwerden der Krystalllinse, die Aufabe, welche ihm obliegt, sich mehr und mehr erschwert, und wenn nun ndlich noch, mit dem zunehmenden Alter, eine wahre Abnahme seiner Enerie hinzutritt und ihm die Arbeit doppelt schwer macht, dann lässt sich die weckmässigkeit der Fortsetzung gymnastischer Uebungen des Ciliarmusels um so weniger rechtfertigen, als durch die eintretenden Beschwerden, ugleich eine nicht unerhebliche Behinderung der ungestörten Fortsetzung eistiger Thätigkeit sich damit vergesellschaftet.

ndlich noch, mit dem zunehmenden Alter, eine wahre Abnahme seiner Enerie hinzutritt und ihm die Arbeit doppelt schwer macht, dann lässt sich die weckmässigkeit der Fortsetzung gymnastischer Uebungen des Ciliarmusels um so weniger rechtfertigen, als durch die eintretenden Beschwerden, ugleich eine nicht unerhebliche Behinderung der ungestörten Fortsetzung eistiger Thätigkeit sich damit vergesellschaftet.

Hieraus ergiebt sich, dass der Gebrauch schwacher Convexbrillen les bis 1/80 entschieden anzurathen ist, sobald sich irgend bemerkensverthe Beschwerden und Störungen beim Sehen in der Nähe einstellen, auf zwar um so dringender, wenn Patient etwa durch seinen Lebensbeuf auf anhaltende Arbeit in der Nähe angewiesen ist. — Solche Brillen ind zunächst nur des Abends, oder überhaupt unter ungünstigeren Besuchtungsverhältnissen anzuwenden. Die Annehmlichkeiten derselben werlen sich bald so sehr geltend machen, dass man sie nicht mehr glaubt antbehren zu können, und dass man allmälig deren Gebrauch auch bei lage und bei hellerer Beleuchtung, als vortheilhaft und zweckmässig anzkennt. Hierin liegt nun — wie manche Menschen meinen — der Beweis von der Nachtheiligkeit der Brillenwirkung, weil die Brillen, einmal doptirt, offenbar nicht gut mehr entbehrt werden können und mithin videnter Maassen zur Verschlechterung des Sehorganes beigetragen hanüssen. Sie bedenken aber nicht, oder wissen es vielmehr nicht, den abhängigen Naturgesetze folgt, und dass derjenige, welcher schwacher Convexbrillen verschmäht, sich schliessige

in denen, nach wiederholten Mydriasis-Anfällen, nach Jahren zuweilen noch, der Ausbruch einer Geistesstörung, gemeiniglich des Grössenwahns, gefolgt ist. Endlich hat man auch Accommodationslähmungen, mit oder ohne Mydriasis, nach überstandener Angina diphtheritica beobachtet. Die Accommodationslähmung, welche nach Typhus, nach langwietigen Pneumonieen und nach manchen anderen, mit bedeutendem Kräfteverlust verbundenen und erschöpfenden Krankheiten zuweilen beobachtet wird, haben wir bei anderer Gelegenheit bereits besprochen.

Behandlung. — Die Behandlung der Accommodationslähmung, insofern sie ein Symptom anderweitiger Erkrankung ist, kann hier nicht ausführlich erörtert werden; wir sprechen hier nur von den symptomatischen Gegenmitteln.

schen Gegenmitteln.

In den leichteren Fällen verschwindet die Lähmung von selbst, oder sie verliert sich allmälig mit der Wiederherstellung des allgemeinen Kräftszustandes. Zuweilen scheint die einmalige oder wiederholte Einträufelung in anderen, leider nicht ganz seltenen Fällen, sumal wenn ein Cerebralleiden zu Grunde liegt, sind aber selbst die kräftigsten Heilmittel erfolgte.

— Am sichersten heilbar sind diejenigen Fälle, welche von diphtheitischer Angina abhängen, oder welche überhaupt mit allgemeinen Schwächezuständen des Muskelsystemes in Zusammenhang stehen. Nahrhafte Diät, verbunden mit mässiger körnerlicher Research hafte Diät, verbunden mit mässiger körperlicher Bewegung, und die Anwendung tonischer Arsneimittel, insbesondere des schwefelsauren Chinis und der Eisenpräparate, pflegen die Genesung merklich zu fördern.

Insofern es sich um Correction optischer Gesichtestörungen darch Brillengläser handelt, bleibt noch zu bemerken, dass die Accommodationslähmung gans nach Analogie der Presbyopie behandelt werden mass.

## Aphakie.

Wenn die Linse — worüber heute kein Zweifel mehr besteht — das einzige Organ der accommodativen Anpassung des Auges für verschiedene Fernen ist, so muss mit dem völligen Fehlen derselben (Aphekie) oder — was in optischem Sinne genommen gleichbedeutend ist — mit völliger Entfernung derselben aus der optischen Axe, die Fähigkeit, das Sehvermögen auf verschiedene Entfernungen einsurichten, eben so vollständig und gründlich verloren gehen. Die Ophthalmologen sind indessen bis in die neuere Zeit hierüber verschiedener Ansicht gewesen, denn immer und immer wieder wurden einselne Beobachtungen bekannt gemacht, in welchen aphakische Patienten ein auffallend gutes Distinctionsvermögen in verschiedenen Entfernungen verriethen. Wenn auch von den besser Unterrichteten der Umstand gewiss nicht übersehen worden ist, den besser Unterrichteten der Umstand gewiss nicht übersehen worden ist, dass — wie bei der Camera obscura, ebenso auch im menschlichen Auge — Gegenstände in verschiedenen Entfernungen sich mit kaum merklich verschiedener Schärfe abzeichnen, sobald nur die Entfernung hinreich end gross ist, dass also die Accommodationsfähigkeit des aphalischen Auges ganz besonders an nahe gelegenen Gegenständen geprüft werden muss, so ist doch dieser wichtige Umstand gewiss nicht im mer hinreichend sorgsam beachtet worden. Denn abgesehen von der wissenschaftlich feststehenden Ueberzeugung, dass ohne Linse keine Accommodationsthätigkeit denkbar ist, dürfte wohl kaum eine einzige Beobachtung von fortbestehender Accommodation nach Verlust der Linse bekannt geworden sein, gegen deren Unträglichkeit nicht einige Zweifel bekannt geworden sein, gegen deren Untrüglichkeit nicht einige Zweifel erhoben werden könnten. Ueberdies erklärt Donders auf das Allerbemmteste, dass in keinem der vielen von ihm genau untersuchten Fälle ch nur die geringste Spur eines Accommodationsrestes nachweisbar wesen sei. — Wir dürfen also dem heutigen Standpunkte der Wissenlaft entsprechend behaupten, dass mit dem Verlust der Krystalllinse, lesmal auch totaler Verlust der Accommodationskraft verbunden. Weil aber die Linse zugleich ein sehr bedeutendes collectives Elemt des genzen dientrieshen Apperetes hildet so muss nach Entferent nt des ganzen dioptrischen Apparates bildet, so muss, nach Entferng desselben, das Auge weit schwächer brechen als zuvor, und mithin hgradig hypermetropisch werden. — Die optische Fehlerhaftigkeit der hakie kann also als eine Combination hochgradigster Hypermetropie

: absoluter Accommodationsparalyse definirt werden.

Ursachen. — Der allerhäufigste Entstehungsgrund der Linsenlo-keit ist die operative Entfernung staarkranker Linsen; sei es dass sie ch Extraction aus dem Auge herausgenommen, sei es dass sie durch clination oder Depression aus dem Bereiche der Sehart und erschäfte endlich, dass sie in Folge von Discision völlig aufgelöst und resorbirt rden sind. In allen Fällen entsteht der unter dem Namen Aphakie onders) bekannte Gesichtsfehler. — Es bedarf kaum einer besonderen rvorhebung, dass auf traumatischem Wege zuweilen dasselbe zufälligh ereignet, was bei der Staaroperation mit Vorbedacht ausgeführt rd; auch durch ein Trauma kann also Aphakie entstehen. Allein ten kommt es vor, dass hierbei nicht andere Theile des Auges gleichitig mitverletzt worden und mehr oder weniger erheblishe Complication. lten kommt es vor, dass hierbei nicht andere Theile des Auges gleichitig mitverletzt werden und mehr oder weniger erhebliche Complication (wie Hornhautnarben, Irisverwachsungen, Netzhautblutungen und Absungen und dergl.) zurücklassen, wodurch dann der dioptrische Gesichtshler weniger rein hervortritt. Nicht so ganz selten sind auch Fälle beachtet und bekannt gemacht worden, bei denen, in Folge eines Schlas auf das Auge, die Sklera geborsten und die Linse durch die Sklelwunde hindurch unter die Conjunctiva geglitten war. — Endlich muss ich erwähnt werden, dass die Linse entweder spontan, oder gleichfalls Folge von Verletzungen, sich aus ihren natürlichen Verbindungen lig loslösen und aus dem Pupillarbereiche sich entfernen kann, worch ein der Aphakie nach Reclination vollkommen analoger Zustand tsteht. Freilich wird auch hier meistens ein anomales Verhalten im Inren des Auges vorhanden sein (Entzündungen des Ciliarkörpers, Synyse des Glaskörpers u. s. w.), denn ohne ein solches würde die leichte ennbarkeit des Aufhängebandes der Linse nicht wohl zu erklären sein\*).

Symptome. — In der Mehrzahl der Fälle wird die Anamnese hinreiende Sicherheit über das Fehlen oder Vorhandensein der Linse zu ge-

ende Sicherheit über das Fehlen oder Vorhandensein der Linse zu ge-

e) Ein ganz besonders merkwürdiger Fall von "spontaner Reclination" beider Linsen ohne bemerkenswerthe Complication wurde von Kreitmair beobachtet. Bei einem angehenden Fünfziger löste sich die getrübte Linse aus ihren natürlichen Verbindungen, anfänglich nur theilweise, dann vollständig, anfänglich nur auf dem einen, und nach Verlauf weniger Jahre auch auf dem anderen Auge. Patient kann mit Convexgläsern N. 3½ jede Druckschrift lesen. Ophthalmol. Bericht der Kreitmair'schen Augenheilanstalt vom Jahre 1862 und 18<sup>42</sup>/6.1 S. 8. — Ein ähnlicher Fall bei einem 70 jährigen Landmanne, welcher 14 Jahre lang auf beiden Augen blind gewesen, und dessen linkes Auge von selbst wieder sehend geworden war, wurde von Dr. Schray der Versammlung des Würtembergischen Vereins vorgestellt. Unmittelbar hinter der Irla konnte, in der Tiefe, die versunkene Linse bemerkt werden. Hannschr. f. prakt. Heilkde. 1866. Heft IV. — Vgl. auch die in d. Mon. Augenheilk. IV. p. 94 mitgetheilten Fälle.

ben im Stande sein. Wenn es sich aber darum handelt den Zustand ma diagnosticiren, ohne von dem Vorausgegangenen unterrichtet zu sein, so ist das Fehlen der beiden Linsenspiegelbilder als das wichtigsta, ja als das pathognomonisch entscheidende Merkmal in erster Reihe zu nenneta. Bekanntlich sieht man bei vorhandener durchsichtiger Linse das aufrechte. etwas verwaschene Spiegelbild einer nahe vor das Auge gehaltenen branenden Kerze an der vorderen Linsenfläche, und das kleine, scharf gezeichnete, umgekehrte (und in umgekehrtem Sinne sich bewegende) Spiegelbild derselben an der hinteren Linsenfläche. Das zweifellose Sichtbarwerden der Spiegelbilder ist der untrüglichste Beweis des Vorhandenseins einer durchsichtigen Linse. Fehlen aber, bei sorgfältiger und genauer Prifung, die Spiegelbilder der beiden Linsenflächen, dann ist mit grösste Wahrscheinlichkeit auch das Fehlen der Krystalllinse ansunehmen, ebwohl eingeräumt werden muss, dass das negative Resultat des Vesuchs mit etwas weniger Sicherheit auf das Fehlen der Linse, als das positive Resultat auf das Vorhandensein derselben zu schließen erlaubt.

— Ein ferneres sehr schätzenswerthes Hülfsmittel für die die greetische positive Resultat auf das Vorhandensein derselben zu schliessen erlaubt.

Ein ferneres sehr schätzenswerthes Hülfsmittel für die diagnostische Ermittelung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins der Linse bie tet die Durchmusterung des Pupillargebietes bei seitlicher Focalbeleutung, nöthigenfalls noch mit Beihülfe einer vergrössernden Loupe. Ma erkennt bei dieser Untersuchung sehr deutlich die Sectorentheilung der durchsichtigen Linse, wenn diese noch vorhanden, und bemerkt, was sie nicht vorhanden ist, in der Regel ein durch Kapselstaarreste mehr oder weniger verunreinigtes Pupillargebiet. Nur wenn die Linse mit und in ihrer Kapsel aus ihrer natürlichen Lage sich entfernt hat oder se derselben verdrängt worden ist, findet sich das Pupillargebiet gemeinigie absolut rein; wenn dagegen nur der Linsenkörper entfernt, die Linsen absolut rein; wenn dagegen nur der Linsenkörper entfernt, die Linsenkörper entfernt resten vielleicht niemals ganz vermissen. Auch die Erleuchtung des Pupillargebietes durch den Augenspiegel — zumal bei Anwendung eines schwachen Beleuchtungsgrades und einer vergrössernden Occulainse — kann zur Entdeckung feinster Kapseltrübungen mit Vortheil benutzt werden. — Dem unbewaffineten Auge mag freilich dabei das Papilorgebiet wellkommen achberen eines largebiet vollkommen schwarz erscheinen.

Nächst den soeben angegebenen zuverlässigen Kennzeichen sich man bei fehlender Linse gewöhnlich noch eine beträchtliche Erweiterung der vorderen Augenkammer, indem die Iris trichterförmig gegen die Mitte des Auges zurückgezogen ist, und endlich kann man fast annahmslos bemerken, wie die Iris, welche durch das Fehlen der Line ihren festen Stützpunkt verloren hat, auffällig schlottert und bei der leisesten Bewegung des Augapfels in wellenförmig flottirende Schwankungen geräth (Tridodonesis).

geräth (Iridodonesis)

Bei der ophthalmoskopischen Untersuchung ist es zunächst auffallend, dass man — unter Voraussetzung eines reinen Pupillargebietze — den Augenhintergrund sehr leicht im aufrechten Bilde und ohne Hülfe corrigirender Linsen, ja selbst noch unter Anwendung ziemlich starker Convexgläser erkennen kann. War die Linse in das Innere der Auges dislocirt, so bemerkt man diese, oder wenigstens den mit Linsenresten erfüllten Kapselsack, an der betreffenden Dislocationsstelle.

Functionelle Sehstörungen. — Setzt man voraus, dass die Brechungsexponenten des Kammerwassers und des Glaskörpers nicht

erheblich von einander verschieden sind, und dass die Lichtbrechung in

Aphakie. 861

ler Hornhautsubstanz auf den Gang der Lichtstrahlen im Inneren des Auges nur wenig influirt und daher füglich vernachlässigt werden kann, o repräsentirt das linsenlose Auge ein optisches Element von möglichter Einfachheit; nämlich ein einziges, sich selbst gleiches brechendes fittel (Kammerwasser und Glaskörper), welches von einer einzigen Trenungsfläche (der Hornhautoberfläche) begrenzt ist. Die Berechnung erziebt, dass bei einem solchen Elemente beide Hauptpunkts-Ebenen zusamnenfallen, und zwar so, dass sie zugleich Tangential-Ebene im Scheitelnunkte der Trennungsfläche werden, während andererseits die beiden Knoenpunkte und der Krümmungsmittelpunkt der Trennungsfläche gleichfalls niteinander coincidiren. Die Brennweiten sind daher von dem Scheitelnunkte der Hornhaut zu messen und finden sich, wenn man den Krümnungshalbmesser der Hornhaut (r) = 7,728 mm. und den Brechungsinlex (n) = 1,3385 setzt, nach einer allgemein bekannten optischen Forlex (n) = 1,3385 setzt, nach einer allgemein bekannten optischen Fornel ') von folgenden Längen:

 $f^{\circ} = 22,966 \text{ mm.}$   $f^{\circ} = 30,694 \text{ mm.}$ 

Da in diesem Falle die Brennweite von der mit den Hauptebenen nusammenfallenden Hornhautvorderfläche gemessen werden muss, so nuss auch offenbar die Länge der optischen Axe des Auges, der Länge ler zweiten Brennweite (f\*) gleich sein, wenn ein scharf gezeichnetes Bild uf der Netzhaut zu Stande kommen soll. Da nun aber die optische Augenaxe nur in den hochgradigsten Fällen von Sklerotico-Choroiditis sing Länge von mehr ele 20 mm omgiskt gewähnlich aber weit kleinen auf der Netzhaut zu Stande kommen soll. Da nun aber die optische Augenaxe nur in den hochgradigsten Fällen von Sklerotico-Choroiditis eine Länge von mehr als 30 mm. erreicht, gewöhnlich aber weit kleiner (im Mittel = 23 mm.) ist, so folgt hieraus, dass das linsenlose Auge, mit seltenen Ausnahmen, hochgradig hypermetropisch sein muss. — Wir haben die functionellen Störungen bei Hypermetropie bereits ausführlich besprochen; es bleibt hier nur noch hinzuzufügen, dass die dort srwähnten Störungen, bei Aphakie den höchstmöglichen Grad erreichen, denn es giebt kaum eine Hypermetropie, welche dem Grade nach derjenigen gleichkommen kann, welche durch den Verlust des ganzen Linsensystemes bedingt wird. — Um sich eine ungefähre Vorstellung von der Confusion des Sehens zu verschaffen, welche bei einem unbewaffneten, linsenlosen Auge stattfindet, möge ein emmetropisches Auge sich einer Brille mit Concavgläsern von etwa 3 Zoll Brennweite bedienen. In der Ferne sowohl wie in der Nähe erscheint dadurch Alles mit breiten verwaschenen Rändern umgeben, in denen die Umrisse kleinerer Objecte vollständig untergehen. Fügt man dieser Brille eine zweite mit Convexgläsern von gleicher Brennweite hinzu, so ist die frühere Deutlichkeit les Sehens sogleich wieder hergestellt.

Sehschärfe. — Bei linsenlosen Augen bleibt die Sehschärfe in der Regel ziemlich weit hinter der normalen zurück. Die Ursache hiervon nuss in verschiedenen Umständen gesucht werden. — Zunächst ist beeits bemerkt worden, dass die Schärfe des Sehvermögens im höheren Alter durch gewisse senile Veränderungen des Auges beträchtlich inkt, ja bis auf die Hälfte ihrer normalen Höhe reducirt werden cann. Je jünger die linsenlosen Kranken, um so schärfer wird da-

$$f^{\bullet} = \frac{1}{k} = \frac{r}{n-1}$$

$$f^{\bullet} = -\frac{n}{k} = \frac{nr}{n-1}$$

<sup>1)</sup> Vgl. unsere Anleitung s. Studium d. Dioptrik S. 16.

her ihr Sehvermögen sein, wenn keine anderweitigen Complicationen zugegen sind. Indessen ist dabei doch noch zu beobachten, dass die geringere Durchsichtigkeit der brechenden Medien und ganz besonden die geringere Durchsichtigkeit der Krystalllinse, einen wesentlichen Antheil an der senilen Abnahme der Sehkraft hat. Wenn also die line entfernt wird, so wird damit zugleich auch eines derjenigen Hindenisse beseitigt, welche wesentlichen Antheil nehmen an der Abnahme der Sehschärfe im höheren Alter, vorausgesetzt, dass nach Hinwegnahme der Linse ein völlig reines Pupillargebiet zurückgeblieben ist. Letstere ist freilich verhältnissmässig selten der Fall; gewöhnlich bleiben, nach färfernung der Linse — möge diese nun auf operativem oder auf traumatischer Wege entfernt worden sein — kleine Fragmente derselben, welche ist nachträglich noch trüben, als undurchsichtige Präcipitate auf der Kapatzurück und bilden den sogen. Nachstaar. Diese Präcipitate könne so fein und so gleichmässig vertheilt sein, dass sie der Beobachtung mit freiem Auge fast völlig entgehen, und dennoch sind sie dem scharfen Seha im höchsten Grade hinderlich. Wenn aber nur an einer kleinen Stelle die Pupille vollkommen frei von solchen Trübungen bleibt, so kan dabei sehr wohl ein scharfes Sehvermögen bestehen; nur bedürfen dan die Kranken im Allgemeinen etwas grösserer Helligkeit.

die Pupille vollkommen frei von solchen Trübungen bleibt, so kan dabei sehr wohl ein scharfes Sehvermögen bestehen; nur bedürfen dan die Kranken im Allgemeinen etwas grösserer Helligkeit.

Dies führt uns auf eine fernere Ersache der geringeren Sehschick aphakischer Augen. Wenn nämlich ein kleiner Theil der Pupille wirkommen durchsichtig, der übrige Theil dagegen von einer zwar darkscheinenden, aber immerhin noch trüben oder undurchsichtigen Menken (Nachstaar) verschlossen ist, so muss durch diese letztere nothwendige weise eine gewisse Menge diffuses Licht in das Auge hineinfallen. Der an sich zwar scharf gezeichnete Netzhautbild fällt demnach auf eine diffus beleuchtete Netzhautstelle, und gelangt, des mangenste eine Art von Blendung, welche, namentlich unter gewissen ungünzige eine Art von Blendung, welche, namentlich unter gewissen ungünzige eine Art von Blendung, welche, namentlich unter gewissen ungünzige eine Art von Blendung, welche, namentlich unter gewissen ungünzige eine Art von Blendung, welche, namentlich unter gewissen ungünzige das freie Spiel der Pupille, welches die Beleuchtung zu medificiren im Stande wäre, nicht unerheblich beeinträchtigt ist. Belie ist — auch unter den günstigsten Verhältnissen — die Pupille wirk kommen frei beweglich. Es wird demnach eine ähnliche, wenn schalt ist — auch unter den günstigsten Verhältnissen — die Pupille wirk kommen frei beweglich. Es wird demnach eine ähnliche, wenn schalt ist met den zurückgebliebenen Kapseleuta hie und da verlöthet, und dadurch an ihrer gleichmässigen und frein Beweglichkeit gehindert ist. — Wir wollen hier nur flüchtig auch noch der ner einer einer den Rande der Hornhaut näher gewöhnlich gegen die Richtung des Hornhautschnittes hin, mehr oder weniger des stattet, welche auf einer dem Rande der Hornhaut näher gewöhnlich, gegen des Schens entstehen.

Wichtiger ist indessen noch der Umstand, dass in neuerer Zeit die Verbindung der Staarextraction mit Iridektomie immer mehr in Uebung kommt. Die Frage, in wieweit die hierdurch veränderte Form und Bewegungsfähigkeit der Iris nachtheilig auf die Schärfe des Sehvermögens wirke, ist bis jetzt noch nicht hinreichend erörtert worden, während die durch solches Verfahren verminderte Gefährlichkeit der Operation — mit der wir uns an dieser Stelle nicht zu beschäftigen haben — unzweifelhaft

Aphakie. 863

cht. Ein nach oben ausgeschnittenes Irisstück kann auf die Sehfe wohl nur insofern Einfluss ausüben, als die Beweglichkeit der lie darunter leidet, denn bei den meisten Menschen und bei geradegerichtetem Blick bleibt das obere Segment der Hornhaut völlig bevon dem Rande des oberen Augenlides. Wird dagegen ein grostrisstück nach unten ausgeschnitten, so muss man annehmen, dass törenden Bedingungen der Blendung einen nicht unerheblichen Einauf die Perceptibilität feinerer Gesichtswahrnehmungen ausüben; wenn auch das durch die centralen Partieen der Hornhaut hintfallende Licht ein vollkommen scharfes Netzhautbild zu Stande nen lässt, so muss doch das in den freigelegten Randpartieen der haut durchgehende, weniger regelmässig gebrochene Licht, jenes fe Netzhautbild in solcher Weise überleuchten, dass dessen Unterdung von dem Untergrunde dadurch wesentlich erschwert wird. Nach bisherigen Beobachtungen scheint diese Störung freilich so gezu sein, dass sie der Schärfe des Sehens keinen wesentlichen Einthut. Indessen verdient die Frage doch noch genauer und sorgfältitudirt zu werden.

Optische Correction. — Aphakische Augen bedürfen, wegen ollständigen Aufhebung des Accommodationsvermögens, zur Correchrer Sehstörung für verschiedene Fernen, verschiedene collectorrectionslinsen; ja, genau genommen, bedürfen sie verschiedene Linse für jede mögliche verschiedene Entfernung, in welcher aupt gesehen werden soll. Weil aber bei grösseren Entfern die resultirenden Netzhautbilder ungleich weit entfernter Gegene, sich kaum merklich durch die Schärfe ihrer Umrisse unterlen, so vereinfacht sich die Sache zunächst schon dahin, dass intfernungen von etwa 5 bis 6 Fuss und darüber hinaus bis in lliche Ferne, ein und dasselbe Correctionsglas die erforderlichen te zu leisten im Stande ist. Auf der anderen Seite entsteht eine Vereinfachung dadurch, dass die meisten Gegenstände, welche n der Nähe besehen will, in die Hand genommen und dem Auge ig nahe gebracht werden können, oder auch dadurch, dass man elbst dem Gegenstande bis auf die erforderliche Distanz nähert. us folgt, dass linsenlose Patienten für die gewöhnlichen Lebensbesse nur zwei verschiedene Brillen, von denen die eine für die die andere für die Nähe bestimmt ist, nöthig haben.

Die Brillen, deren sich Staaroperirte, oder, allgemeiner gesagt, Apha-, bedienen müssen, werden Staarbrillen genannt, obwohl sie on anderen Convexbrillen nur durch die — dem ungemein hohen der Hypermetropie entsprechende — ungewöhnliche Kürze ihrer

weiten unterscheiden.

Die Auswahl der erforderlichen Brillengläser hat im Allgemeinen Eigenthümliches. Sie geschieht ganz nach den bei Gelegenheit der metropie bereits angegebenen Regeln; nur bleibt noch zu beachten, lie nach den Beschäftigungen des Patienten sich richtende Distanz Icher die Brille benützt werden soll, noch sorgsamer berücksichtigt n muss, als bei anderen, weniger hochgradigen Refractionsfehlern. ferner zu berücksichtigen, dass man es selten oder nie mit Augen un hat, deren Sehschärfe völlig normal (S = 1) geblieben ist, dass as Lesen unter einem Gesichtswinkel von 0°5 Min., selten ermöglicht n kann. Dagegen muss freilich die vergrössernde Wirkung starker abrillen als compensirender Factor mit in Rechnung gebracht werden. Die Brennweite des erforderlichen Brillenglases richtet sich nach

dem Grade der vorhandenen Hypermetropie, und diese ist fast a schliesslich abhängig von der Länge der optischen Augena: denn ausser dieser könnte — wie wir gesehen haben — nur noch Krümmung der Hornhautoberfläche und der Brechungsexponent Kammerwassers, resp. der Glaskörperflüssigkeit in Betracht gezogen uden. Beide Werthe zeigen sich aber so wenig variabel, dass man se constant betrachten darf; erforderlichen Falles kann ja auch die Homk krümmung in jedem spesiellen Falle im lebenden Auge noch nachges sen werden. — Mit Recht betrachtet daher Donders die Linge Augenaxe als den einzigen hier in Rechnung zu bringenden fwund zeigt in einer übersichtlich berechneten Tabelle, welche hier m folgt, das zwischen der Augapfellänge und der erforderlichen Bri brennweite bestehende Wechselverhältniss.

| Brillenbrennweite |           |   | Augapfellänge |           |  |  |  |
|-------------------|-----------|---|---------------|-----------|--|--|--|
| . 2,5             | Zoll      |   | 21,5          | MM.       |  |  |  |
| 8                 | "         |   | 22,9          | 21        |  |  |  |
| 8,5               | <b>27</b> |   | <b>2</b> 3,9  | "         |  |  |  |
| 8,5<br>4          |           |   | 24,6          | "         |  |  |  |
| 5                 | <b>37</b> | • | 25,7          |           |  |  |  |
| 6                 | "         | • | 26,5          | "         |  |  |  |
| 10                | 27        |   | 28,1          | <b>))</b> |  |  |  |
| <b>x</b> 0        | 22        |   | 80,58         | "         |  |  |  |
| _                 | 99        |   | •••••         | 33        |  |  |  |

Durch Hinzufügung einer Linse wird die Lage der Haupt-Brennpunkte, und folgeweise auch die Lage der Knotenpunkte, mehr weniger bedeutend verändert. Wir haben die nachfolgende Figur worfen um diese veränderten Lagen der Cardinalpunkte des menschl Auges bei Benutzung einiger Convexgläser von kurzer Brennweit schaulich zu machen. Wo es auf eine Genauigkeit von weniger als



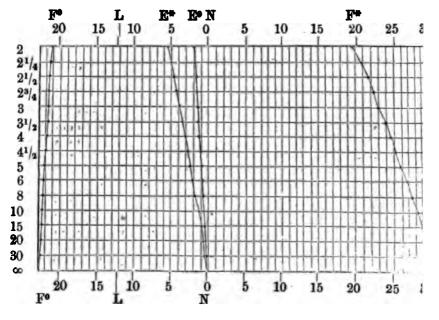

Aphakie. 865

mm. nicht ankommt, wird diese Tabelle ziemlich ausreichende Dienste leisten im Stande sein\*)

In Bezug auf die Vergrösserungsverhältnisse lässt sich im Allge-inen durch Rechnung feststellen, dass das brillenbewaffnete linsenlose ge grössere Netzhautbilder erhält als ein normales, wenn dasselbe gleiche Entfernungen eingestellt, und wenn dessen optische Axe ebenso g ist; und dass die Grössendifferenz um so beträchtlicher wird, je rzer die Brennweite des zu Hülte genommenen convexen Brillengla-Wir heben diesen Umstand besonders desshalb hervor, weil darch das linsenlose und brillenbewaffnete Auge offenbar im Vortheil ist, d in den Stand gesetzt wird, feinere Distinctionen zu machen als das male und unbebrillte Auge. Genaue Sehprüfungen müssten jedenfalls esen Umstand nicht ganz unberücksichtigt lassen.

Zur Beurtheilung der Vergrösserungsverhältnisse kann die nachfolende Tabelle einen kleinen Beitrag liefern:

| bjectferne, von der<br>ornhautfläche gemes-<br>sen.       | Brennweite der<br>Convexbrille ei-<br>nes linsenlos. Au-<br>ges (12 mm. vor<br>der Hornhaut-               | Axenlänge<br>des Auges                 | Vergrösse<br>hältniss zw<br>ject (= 10<br>haut<br>linsenloses | ischen Ob-<br>0) u. Netz-                 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| proximativ genau                                          | fläche befindlich).                                                                                        |                                        | Auge                                                          | Auge **).                                 |
| 3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Zoll   117,15 mm.<br>292,78 | 2 Zoll 2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> " 2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> " 2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> " 3 " | 23 mm.<br>23 "<br>24 "<br>24 "<br>24 " | 12,25.<br>7,17.<br>8,59.<br>5,83.<br>3,51.                    | 8,57.<br>5,20.<br>6,34.<br>4,39.<br>2,68. |

Im Uebrigen bleibt noch zu bemerken, dass Brillengläser von gehnlicher Grösse (1 1/4 Zoll im Durchm.) und von wenigen Zoll Brennite, in der Mitte eine ziemlich beträchtliche Dicke (etwa 3 Lin.) bezen und daher den Nasenrücken schon merklich schwer belasten. Es gt hieraus, dass bei einseitiger Aphakie, nicht etwa nur des symmetriien Aussehens, sondern auch schon des Gleichgewichtes wegen, i der Seite des nicht-aphakischen Auges ein ungefähr gleich schweres

Es ist vorausgesetzt, dass das normale Auge von gleicher Axenlänge, und für dieselbe Objectferne eingerichtet sei wie das linsenlose; dagegen trägt ersteres selbstverständlich keine Brille. Die Lage der beiden Hauptpunkte, welche sich bei der Accommodation nur um sehr kleine Grössen ändert, wurde als constant betrachtet und 2 mm. (der erste Hauptpunkt), resp. 2,5 mm.

(der zweite) hinter die Hornhautsläche verlegt.

<sup>\*)</sup> In obiger Zeichnung bedeutet NN die Lage des Scheitelpunktes der Hornhaut. Die von dort aus, nach beiden Seiten hin, in horizontaler Richtung fortlausenden Zahlen zeigen die Entsernungen von der Hornhautsläche in Millimeter an. Die am verticalen Rande stehenden Zahlen bedeuten die Brennweiten verbie am verticalen kande steinenden Zahlen bedeuten die Brennweiten verschiedener, in 12 mm. Entfernung vor der Hornhaut befindlicher Linsen (Verticallinie LL) in Par. Zoll. — Endlich bezeichnet F<sup>9</sup> die Lage des ersten, F<sup>9</sup> die Lage des zweiten Brennpunktes, und ebenso E<sup>9</sup> die Lage des ersten, E<sup>9</sup> die Lage des zweiten Hauptpunktes. Die Lage der beiden Knotenpunkte haben wir in der Zeichnung nicht angegeben; übrigens ist aus S. 760 Anm. leicht ersichtlich, dass jeder derselben um die Differenz der beiden Brennweiten, hinter dem gleichnamigen Hauptpunkt gelegen ist.

Glas angebracht werden muss, wenn die Brille nicht unbequem und ewig schief sitzen soll.

An den Randtheilen aller Brillengläser von kurzer Brennweite und von verhältnissmässig grosser Oeffnung, machen sich sehr beträchtiche sphärische und chromatische Aberrationserscheinungen bemerkbar; müssen daher diese Randtheile möglichst unbenützt bleiben, — ein Grund mehr, um dem Brillenglase eine, im Verhältniss zur Augenaxe, möglicht richtige Stellung zu geben. Es verdient dieser Umstand aber neu ganz besondere Berücksichtigung, wenn es sich um Linsenlosigheit in Verbindung mit partiellem Defect der Iris handelt. Dieser Fall ist nach dem gegenwärtig in Uebung gekommenen gefahrverunindendes Extractionsmethoden durchaus nicht mehr selten. Nothwendigerweise und durch die blossgelegten Randpartieen des Auges einfallende Leit einen nachtheiligen Einfluss auf das Zustandekommen deutlicher und scharfgezeichneter Netzhautbilder aus. Nicht nur sind diese excentrische, durchsichtigen Partieen der Hornhaut an sich gans ungeeignet ein des liches Bild hervorsubringen, sie stören vielmehr noch, durch Ueberbladung, diejenigen Bilder, welche durch die centrirte optische Hauptistung des Lichteinfalls entstehen. Die Kranken, wenn sie nicht mit da allerniedrigsten Leistungen ihres Gesichtsorganes schon sufrieden sind, beklagen sich daher auch meistens über Blendung und sehen gewöhnlist ungemein viel besser, wenn man sie durch ein vorgehaltenes Disphragma von 1 bis 2 Lin. Oeffnungsdurchmesser hindurchsehen lässt. Durch solch Diaphragmen (stenopäische Brillen) wird freilich wieder das excentrischen eine Gegenstandes leisten sie suweilen die vortrefflichsten Dienste. Wess man nun Gläser von nur etwa 3 Lin. Oeffnungsdurchmesser benutzt, welke in eine zweckmässige, das seitliche Licht völlig abblendende Fassung gebracht sind, so wird man dadurch nicht allein den Zweck des centralen Scharfsehens am besten erfüllen, sondern zugleich auch die vorwähnten Unbequemlichkeiten, welche mit der Schwere der Brillenglise verbunden sind, vermeiden können. Solche Brillen haben für das Sehe in fellenden Lichtes, zum Gebrauche auf der Strasse, wo

Wenn es aus anderweitigen Gründen zweckmässig erscheinen sollte, dem Kranken eine gebläute Brille zu verordnen, so verdient noch bemerkt zu werden, dass Brillengläser von sehr kurzer collectiver Bremweite, nicht aus gebläutem Glase geschliffen werden dürfen. Die Istensität der blauen Färbung steht in geradem Verhältniss zur Dicke des gefärbten Glases. Wenn also — wie es bei Staarbrillen der Fall ist — die Dicke des Glases am Rande bedeutend geringer ist als in der Mitte, so folgt daraus, dass auch die Bläuung in der Mitte sehr viel intensiver sein würde als am Rande. Man benutzt daher zu diesem Zwecke die sogen. is och romatischen Brillengläser, d. h. Collectivgläser,

velchen eine ganz dünne Schichte gebläuten Glases von durchgängig leichmässiger Dicke, mit Canadabalsam aufgeklebt ist. Solche Gläser ind in der That gleichmässig blau; sind aber allerdings auch ziemlich beuer und finden daher fast nur bei wohlhabenderen Patienten ihre Anzendung; in der Armenpraxis können sie nicht wohl verwerthet werden.

rendung; in der Armenpraxis können sie nicht wohl verwerthet werden.

Zur Ersparung doppelter Brillen und unnöthiger Kosten kann man si einseitiger Aphakie und Blindheit des anderen Auges, auch wohl ein willengestell anfertigen lassen, welches gleich gut passt und gleich gut auf er Nase festsitst, man möge das eine oder das andere Glas vor das linsulose Auge bringen. Lässt man in ein solches Gestell zwei Gläser von srachiedener Brennweite einschleifen, so kann Pat. ein und dieselbe Brille, nachdem er sie aufsetst, bald für die Nähe und bald für die Ferne enutzen. — Man kann auch Staarbrillen für Nähe und Ferne, in Form er oben (S. 772) beschriebenen sogen. pantoskopischen Brillen anfertien lassen.

Die Brennweiten, welche gemeiniglich für Staaroperirte erfordert verden, sind 2 bis 2½ Zoll für die Nähe, und 4 bis 5 Zoll für die Ferne. Varen die Kranken vor der Operation myopisch, so sind in demselben Verältnisse noch schwächere Gläser schon ausreichend. Indessen kommen ser, namentlich für die Ferne, vielfache Varianten vor. In einem von ders beobachteten Falle war, nach Extraction der Linse, das Auge menetropisch geworden, so dass das Sehen in die Ferne sowohl durch navene wie durch concave Linsen verschlech tert wurde. Ohne Zweifel at dasselbe Auge, bei noch vorhandener durchsichtiger Linse hochgradig merzichtig (etwa ½) gewesen. — In drei Fällen hat Donders Gelegeneit gehabt, den Refractionssustand ein und desselben Auges vor und nach ier Linsenextraction zu bestimmen. Es fanden sich folgende Werthe:

| Lyopie vor der<br>Operation | Hypermetropie<br>nach der Opera-<br>tion | Krümmungshalb-<br>messer der Horn-<br>haut | Berechnete Länge<br>der optischen Axe |  |  |  |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| 1:6                         | 1: 5,12                                  | 7,6                                        | 25,96.                                |  |  |  |
| 1: 8,5                      | 1: 4,5                                   | 7,92                                       | 26,36.                                |  |  |  |
| 1: 24                       | 1: 8,2                                   | 8,04                                       | 25,02.                                |  |  |  |

Die Ausnahmefälle, in denen Patienten mit ein und derselben Brille n Nähe und Ferne gleich gut sehen konnten, und in denen man — vie gesagt — geglaubt hatte einen zurückgebliebenen Rest von Accomnodationskraft annehmen zu müssen, dürften wohl auf ein lebendiges und ausgiebiges Spiel der Pupille zurückzuführen sein, wodurch die stöende Breite der Zerstreuungaränder entsprechend moderirt, und demgenäss zugleich die Distinction verschärft wurde.

ende Breite der Zerstreuungsränder entsprechend moderirt, und demgenäss zugleich die Distinction verschäfft wurde.

In Bezug auf die Form der Staarbrillengläser bleibt noch zu bemercen, dass gleichseitige Linsen am gewöhnlichsten in Gebrauch sind. Von fanchen werden dagegen Menisken oder periskopische Staarbrillen der plan-sphärische Gläser empfohlen, welche in der That dem Zwecke ler Orientirung etwas — wenn auch nicht sehr viel — besser dienen is die gleichseitigem und biconvexen. — In vereinzelten Fällen haben vir Gelegenheit gehabt zu bemerken, dass gleichseitige bicylindrische Häser, deren Cylinderkrümmung sich unter einem rechten Winkel reuzt, eine bessere Distinctionsfähigkeit gestatten als biconvexe von leicher Brennweite. Wir sind jedoch ausser Stande diese Bemerkung ptisch erklären zu können.

Wegen der vergrössernden Kraft der Collectivlinsen kommt eweilen, besonders bei jugendlichen Staaroperirten, vor, dass die schärfe aussergewöhnlich gut ist, ja, dass sie die normale Schärfe um etwas übersteigt. In der Regel, und zumal bei alten Individuen, von der der Scharfe und der Regel und d ja die grosse Mehrzahl der Staaroperirten bilden, bleibt aber die schärfe unter der Norm zurück. (1/6). — Wenn sich, ohne nac bare Complication, und ohne dass man zurückgebliebene Kapselrest sen beschuldigen könnte, das Sehvermögen noch tiefer herabgesetzt so ist es immerhin der Mühe werth die Refractionsprüfung auf As tismus zu richten; denn es sind in der That einzelne, wenn auc hältnissmässig nur wenige Fälle beobachtet worden, in denen di schärfe durch den Gebrauch cylindrischer Brillen wesentlich ge werden konnte \*).

## Accommodationskrampf und Myosis.

Den anatomischen Nachforschungen ist es bis jetzt noch nicht gen die Ursprünge der in den Ciliarmuskel und in die Iris eintre Nervensweige genauer aufzufinden und nachzuweisen, dass bei verschiedenen Nervenstämmen entspringen. Einstweilen scheint doch, als ob die Zusammenziehung des Ciliarmuskels und des Sp pupillae, ziemlich regelmässiger Weise, synchronisch innervirt Wenn nun auch Beispiele angeführt worden sind, in den eine g Selbstständigkeit der Innervation stattzuhaben schien, so ist im meinen, bei der sichtbaren krampfhaften Zusammenziehung der I meinen, bei der sichtbaren krampfhaften Zusammenziehung der I die Annahme einer gleichzeitig stattfindenden krampfhaften Zusaziehung des Ciliarmuskels wohl gestattet; selbstverständlich jede unter dem Vorbehalt, dass die sorgfältig angestellte Refractionspnicht etwa das Gegentheil beweist. — Es sind aber in diesem Fa Refractionsprüfungen um so sorgfältiger vorzunehmen, als die Verung der Pupille und die davon abhängige Verkleinerung der Zeungsränder, eine schwer vermeidliche Quelle von Irrungen abgieb sehr leicht eine Zusammenziehung des Ciliarmuskels vortäuschen — Mit diesem Vorbehalte dürfen wir wohl die Myosis oder die khafte Verengerung der Pupille und die krampfhafte Zusammenzides Accommodationsmuskels, als nahe verwandte Krankheitszustäntrachten und gemeinschaftlich besprechen.

Unter den Ursachen der Myosis steht obenan, die toxische kung der Calabarbohne, welche gewissermaassen als die typische

kung der Calabarbohne, welche gewissermaassen als die typische dieses Krankheitszustandes gelten kann. — Wir wollen uns zu etwas ausführlicher mit der Calabar-Myose beschäftigen und hier knüpfend, die anderen Formen einer krankhaften Verengerung d

pillenöffnung mit Accommodationskrampf besprechen.

Die Calabarmyose. — Schon lange hatte man sich versbemüht ein Mittel aufzufinden, welches, dem Atropin vergleichbs Antagonist desselben betrachtet werden konnte. Es fand sich eine Reihe solcher Mittel, wie Santonin, Daphne Mezereum, Naconit, Digitalin u. A., welche die gesuchte Wirkung allerdings then, allein theils wegen ihrer reizenden und gefährlichen Nebenwgen, theils wegen der geringgradigen Hauptwirkung, sich für eine ihche Anwendungsweise völlig untauglich zeigten.

<sup>\*)</sup> Vgl. Mon.-Bl. f. Augenheilk. III. p. 842.

Im Anfange des Jahres 1863 wurde endlich die medicinische Welt, zwar zuerst durch Fraser und Robertson, auf die exquisit myo-Wirkung des Extraktes der Calabarbohne aufmerksam gemacht. in demselben Jahre wurden die Versuche mit diesem Mittel an allen wiederholt, mit solchem Eifer vervollständigt, controllirt, durchgeand vervielfältigt, dass ein Zweifel über dessen, dem Atropin entesetzte Wirksamkeit, nicht mehr übrig bleiben konnte.

as anfängliche Präparat war ein spirituöses Extrakt von inconStärke und Beschaffenheit. Erst später wurde der, nur in

der Physostigma venenosum vorkommende, wirksame Bestand-iter den Benennungen Physostigmin, Calabarin, Eserin, krystalli-us geschieden und dargestellt; doch ist bis jetzt hauptsächlich nur trakt zu arzneilchen Zwecken verwerthet worden.

n Tröpfchen dieses zähflüssigen Extraktes in den Conjunctivalbracht, bewirkt, unter leichten brennenden und stechenden Schmerzlux gen, eine ganz enorme Verengerung der Pupille mit krampf-Zusammenziehung des Accommodationsmuskels. Die Zusammen-beginnt nach 5 bis 10 Minuten, erreicht nach ½ bis ¾ Stunden ir um und verschwindet allmälig nach 2 bis 4 mal 24 stündiger Der Durchmesser der Pupille wird viel kleiner (1½ bis 2 mm.) bei Anwendung stärkster Lichtintensitäten werden kann. Die ver-

Anwendung stärkster Lichtintensitäten werden kann. Die verupille hört aber nicht ganz auf gegen veränderte Beleuchtungsgrade
giren. Die runde Form der Pupille wird etwas unregelmässig,
eigen sich, besonders im Beginne der Einwirkung, krampfhafte
kungen in ihrem Grössendurchmesser; die Pupille verengt sich
tetig, sondern ruckweise, mit vor- und rückschreitenden SchwanDer Fernpunkt sowohl wie der Nahepunkt werden näher an
Be herangerückt. — Die Wirkung auf den Accommodationsmuseint eine schwächere und weniger lange dauernde zu sein, als die
auf den Ringfasermuskel der Regenbogenhaut. Bei Anwendung
ehr verdünnten Extraktes bemerkt man wenigstens keine Verändeehr verdünnten Extraktes bemerkt man wenigstens keine Verände-

in der Länge und Lage der Accommodationsbreite, wohl aber be-Dan noch eine Veränderung der Pupillengrösse und, wenn beide Muserne von der toxischen Wirkung afficirt sind, dann überdauert die Stion der Pupille stets die Contraction des Accommodationsmus-Venn die Einwirkung nicht ungewöhnlich stark gewesen, so dauern weisbaren Refractionsstörungen, welche von dem Accommoda-aupf abhängen, selten länger als 1 Stunde. — v. Graefe hat geass auch bei mangelnder Iris, der Einfluss auf die Refraction und Condation nicht ausbleibt, und von Anderen ist ermittelt worden, er wirksame Stoff der Calabarbohne, ähnlich wie das Atropin, die Hornhaut hindurchflitrirt werde. Die Kammerstäsigkeit eines isirten Auges konnte wieder zur Calabarisirung anderer Augen werden. — Bei gleichzeitiger oder successiver Anwendung beider zeigt sich das Atropin als das stärkere und länger dauernde;

Pille eines atropinisirten Auges wird zwar durch Calabar verengt, In geringerem Grade und für kürzere Dauer als ohne vorausge-Atropinmydriasis; die durch Atropin reducirte Accommodations-s, selbst wenn sie bis auf Null zusähmmengeschrumpft war, kann Calabar, wenigstens auf kurze Zeitdauer, wieder vergrössert und edehnt werden. Durch wiederholte Calabareinträufelungen wird aber tropinwirkung bedeutend geschwächt und abgekürzt. — Zu bemerblicht nach dass hei starker Calabarwirkung die Accommodation bleibt noch, dass bei starker Calabarwirkung die Accommodationen mit heftigen Schmerzempfindungen verbunden ist.

Die vorgenannten Eigenschaften der Calabarbohne haben nur Veranlassung zu mannigfachen therapeutischen Curversuchen gegeben, welche im Allgemeinen zu dem Resultate geführt haben, dass das Calabar aller dings als eine sehr schätzenswerthe Bereicherung des ophthalmistrisch

Arzneischatzes betrachtet werden muss, dass aber dessen Anwendbarket mit derjenigen des Atropin nicht in Vergleich zu ziehen ist.

Zunächst sind die Calabareinträufelungen von Nutzen, um, wo es wünschenswerth und erforderlich ist, die vorausgegangene Atropinny-driasis zu beseitigen, oder doch ihre Dauer zu verkürzen. Aledan hat man das Calabar zuweilen mit anscheinend glänzendem Erfolge ge gen Mydriasis überhaupt angewendet. Da wir aber wissen, dass die Mydriasis nur ein Symptom gewisser anderer, zuweilen zehr unbedeuten der, zuweilen aber auch sehr bedrohlicher und ernster Erkrankungen ist so erscheint es leicht begreißich, dass über die Wirksamkeit des genanten Mittels gegen Mydriasis von versehiedenen Praktikern zehr versehie ten Mittels gegen Mydriasis, von verschiedenen Praktikern sehr vers dene und widersprechende Resultate ersielt wurden. Im Allgeme weicht fast jede Mydriasis der myotischen Einwirkung des Calabar; s diese Einwirkung beibt allermeistens nur eine vorübergebende. Ik kürzerer oder längerer Zeit, resp. nach 24 Stunden, pfleegt der Stunden bewerstellen dess er such in messahen Einbergebende. kürzerer oder längerer Zeit, resp. nach 24 Stunden, pflegt der St quo ante sich wieder herzustellen, dass er auch in manchen Fällen i ganz die gleiche Höhe wieder erreicht, welche er zuvor hatte. Bed man nun, dass manche der unschuldigeren Mydriasisformen mit Ass modationslähmung oft nach kurzer Zeit schon von selbst völlig schwinden, so erscheint es sehr leicht glaublich, dass solche leich Formen, zuweilen schon nach einmaliger Calabareinträufelung, zum v schwinden gebracht worden sind. Die sogen. cerebrale Mydriasis, d diejenige Form, bei welcher in Folge eines Gehirnleidens eine ständige Lähmung der Ringfassern der Iris eingetreten ist, widen aber der Einwirkung des Calabar vollkommen. Bei Oculomoter lähmungen wird gemeiniglich ebenfalls nur eine vorübergehende i wirkung ohne nachhaltige Besserung beobachtet. — v. Graefe hat Calabar auch empfohlen, um die Schwierigkeiten der Iridektomie Glaukom in solchen Fällen zu vermindern, in denen die Iris bis Glaukom in solchen Fällen zu vermindern, in denen die Iris his einen ganz schmalen, mit der Pupillenpincette kaum fassbaren Sant reducirt ist; ein Fall, in welchem die Ausführung der Operation in der That zuweilen mit sehr bedeutenden Schwierigkeiten verbunden ist. — Ausgezeichnete Dienste leistet ferner das Mittel bei kleinen frisch entstandenen Irishernien, dieselben mögen ihre Entstehung traumatischen oder einer operativen Ursache verdanken. Freilich ist Anwendung eines solchen Reismittels bei entständetem Auge viellen Anwendung eines solchen Reizmittels bei entstindetem Auge viellenicht immer ohne Gefahr, wo aber der Entstindungsgrad dessen Augusticken eines solchen Reizmittels bei entstindetem Auge viellen dung nicht contraindicirt, wird die Reposition des vorgefallenen klaufen der vorgefallenen der vorgefallenen klaufen der vorgefallenen klaufen der vorgefallenen klaufen der vorgefallenen klaufen der vorgefallenen der vorgef Irisstückchens auf keine andere Weise ebenso leicht und sicher werkstelligen sein.

Bemerkenswerth ist noch die temporäre Verbesserung der schärfe durch Calabar bei allen denjenigen Krankheitssuständen hauttrübungen, unregelmässigem Astigmatismus, Keratokonus u. in denen stenopäische Brillenapparate von Nutzen sind, sowie bei Formen der Ametropie. Die Myopen unterscheiden bei schwacher barwirkung, wegen Verengung der Pupille oder wegen Verkleinder Zerstreuungskreise, entfernte Gegenstände etwas deutlicher, und permetropen erreichen ausserdem, durch die vermehrte Accommoder spannung, noch einen weiteren Vortheil, indem die Beschwerder de Asthenopie gemindert oder sogar vorübergehend beseitigt werden.

Man hat endlich noch die abwechselnde Anwendung von Calaund Atropin zur Zerreissung hinterer Synechieen empfohlen, inman sich vorstellte, dass auf solche Weise die widernatürliche
öthung swischen Iris und vorderer Linsenkapsel so lange hinhergezerrt werden könne, bis sie endlich der Zerrung nachgiebt
zerreisst. Zweifelsohne und erfahrungsmässig ist auch zu dieZwecke das Mittel gut verwendbar; allein man wird wohl hinzun müssen, dass der Erfolg dieser Methode vorzugsweise von der
igkeit der entstandenen Verlöthungen abhängig bleibt, und dass Syieen, die durch Atropin allein nicht mehr zerreisslich sind, wohl nur
ehr seltenen Fällen durch die alternirende Methode noch losgetrennt
len können.

Ueber das von myotischen Arzneistoffen unabhängige Vorkommen Accommodationskrampf mit oder ohne Myose mag noch bemerkt len, dass im Allgemeinen alle gelinderen mechanischen und cheminischen Nervenendigungen in schmerzerregender Weise treffen, eigewissen vorübergehenden Grad von Myosis mit oder ohne Accomationskrampf hervorbringen. So bewirken z. B. Staubtheilehen und der fremde Substanzen, welche in den Conjunctivalsack oder in die nea eindringen, oder welche vielleicht nur eine kleine Abschuppung Cornealepithels zur Folge haben, eine sehr merkliche Pupillenverenmg. Wenn der Schmerz und das Thränenträufeln eine genauere Refracsuntersuchung gestattet, so wird man den Zustand wohl meistens mit ommodationakrampf verbunden finden, ja in einzelnen Fällen ist diese bachtung wirklich gemacht worden. — Eine andere Art von Accomlationakrampf, wovon gleichfalls vereinzelte Fälle genau beschrieben wurt, ist abhängig von accommodativer Ueberanstrengung, zumal wenn diese em ametropischen oder einem mit Insufficiens der Recti interni behafma Auge sugemuthet wurde. Hierher gehört namentlich auch der bei permetropie, unter der Benennung Asthenopie beschriebene Zustand; es men aber ähnliche Zustände — wenn auch weniger häufig — bei poischen Augen vor und ist hierbei noch besonders die grosse Schmerzfügkeit der Augen hervorzuheben, welche zuweilen so sehr in den regrund tritt, dass sie das einzige oder doch das Hauptsymptom der trankung zu sein scheint, während sie in anderen Fällen ganz in den tergrund tritt.

Accommodationskrämpfe scheinen zuweilen von Neurosen in anderen enbahnen (Nerv. facialis, ophthalmicus) abhängige Reflexerscheinun-

zu sein.

Endlich muss noch bemerkt werden, dass im höheren Alter, zumal die Angen durch feinere Arbeit stark in Anspruch genommen wordie Pupille sehr enge zu werden pflegt, und dass die Enge der Pubei Rickenmarksleidenden und besonders bei Tabetikern ein ganz

ders charakteristisches Merkmal darbietet.

Behandlung. — In therapeutischer Beziehung lässt sich becher Weise nur ein symptomatisches Verfahren einschlagen, weil vose und der Accommodationskrampf wohl nur selten als idiopathi-Leiden vorkommen mögen. Als symptomatisches Mittel ist aber tropin von ganz unschätzbarem Werth, denn oft genug gelingt amentlich durch lange fortgesetzte Einträufelung schwacher Atroungen, die vorhandenen Beschwerden zu beseitigen, und in den neisten Fällen lässt sich dadurch wenigstens eine merkliche Lindedieser Beschwerden herbeiführen.

## Die Functionsanomalieen der Augenmuskeln.

Vorbemerkungen.

Anatomisches. Der Augapfel wird in seiner knöchernen Höhl durch sechs kleine Muskeln in Bewegung gesetzt, und zwar so, ohne merklichen Fehler, der Mittelpunkt des kugelformig geds Augapfels, als unbeweglicher Drehpunkt betrachtet werden d Augapiels, als unbeweglicher Drenpunkt betrachtet werden der Die Bewegungen des Augapiels sind also nicht Ortsveränderungen, sudern nur Drehungen um einen unbeweglichen Mittelpunkt. Diese Makeln — mit Ausnahme eines einzigen (M. obliq. inf.) — entspringen mit ihrem hinteren, unbeweglichen Ende an dem Umfange des Foramen opticum und heften sich mit dem vorderen Ende, durch eine verhältigmässig breite (3 bis 4 Lin.), wiewohl sehr zarte Sehne an die vorden Hemisphäre des Augapiels. Die vorderen oder beweglichen Anheitungstellen dieser Muskeln befinden sich in einer Zone, welche ungefür in der Mitte liegt zwischen dem Hornhautrande und dem Asquate des Augapiels; jedoch so, dass sie im Allgemeinen nach aussen mit des Augapfels; jedoch so, dass sie im Allgemeinen nach aussen mach oben, von der Hornhautmitte etwas weiter entfernt sind fi nach innen und nach unten.

Die Anhestungslinie der Muskelsehnen des M. rect. extern. Die Anheitungslinie der Muskelsehnen des M. rect. extern unt intern. verlaufen dem Hornhautrande ziemlich parallel oder verlaufen — genauer ausgedrückt — in einer kurzen Linie, deren beide Endpunkt gleich weit von der Hornhautmitte entfernt zind während ihre hite der Hornhautmitte etwas näher liegt. Die Entfernung der Muskelsehne des M. rect. extern. vom Hornhautentrum ist aber durchschnittlich ette um ½ Lin. grösser als die Entfernung der Muskelsehne des M. met intern. Ein durch die Mitten beider Anheitungslinien gelegter grösser Kreis durchschneidet auch die Hornhaut in ihrer Mitte und würde der Mitten bei geradeaus gezichteter Angenstellung — mit einer durch des Mit-— bei geradeaus gerichteter Augenstellung — mit einer durch den littelpunkt des Augapfels gelegten Horizontal-Ebene zusammenfallen.

Anders verhält es sich mit den Anhestungslinien des M. rect. sup. und

inf.; denn diese beide Linien verlaufen so, dass ihr äusserer Endpunkt beinahe um 1 Lin. weiter von der Hornhautmitte entfernt liegt als der innere Endpunkt. Es scheint sogar, als ob diese Differenz, bei dem unteren geraden Augenmuskel durchschnittlich noch etwas grösser ist als bei dem oberen \*\*). — Nimmt man an, dass die Richtung der Muskelwir-

<sup>Der Augapfel ist zwar nicht genau kugelförmig, er besitzt daher auch kein Kugelcentrum in strengerem Wortsinne. Wenn man aber approximativ ein Augapfelcentrum gelten lässt, so fällt der unbewegliche Drehpunkt des Augapfels doch nicht genau mit demselben susammen. Nach Messungen von Dosders und Doijer hat sich herausgestellt, dass der wirkliche Drehpunkt etwa 10 Mm. vor der hinteren Fläche der Sklera und (im Mittel von 19 Augen) 18,557 Mm. hinter dem Scheitel der Hornhaut oder 10,957 Mm. hinter der Basis derselben liegt. Die Lage des Drehpunktes ist übrigens vorzugsweise abhängig von der Krümmungsform der hinteren Augapfelfläche. Je flächer dieselbe — wie bei Hypermetropie mit verkürster Augapfelmen. Je flächer dieselbe — wie bei Hypermetropie mit verkürster Augapfelmen — um so mehr rückt der Drehpunkt nach vorne; bei kurzsichtigen Augen mit einer nach kürzerem Halbmesser gekrümmten Augapfelfläche, findet man den? Drehpunkt weiter nach hinten gelegen.
An drei Augen, bei denen die Distanzen vom Rande der Hornhaut aus gemessen wurden, fanden sich folgende Verhältnisse in Wien. Lin.:</sup> 

mg senkrecht steht auf der Mitte der (schiefen) Anhestungslinie eines uskels, oder, dass die Muskel-Eben'e die Mitte der Anheftungslinie uskels, oder, dass die Muskel-Ebene die Mitte der Anheftungslinie mgefähr senkrecht durchschneidet\*), so lässt sich aus den angeführten thlenverhältnissen der Winkel berechnen, welchen die Muskel-Ebene bei geradeaus gerichteter Augenstellung — mit der verticalen Meridiansene einschliesst. Der Sin. dieses Winkels wird nämlich nahezu gleich in der Entfernungsdifferenz beider Endpunkte der Anheftungslinie des uskels von der Hornhautmitte, dividirt durch die Länge der Anheftungslinie. Setzt man jene Differenz, durchschnittlich genommen — 1 Lin. die Länge der letzteren Linie etwa — 3 bis 4 Lin., so würde der une Materiansproprendige beider Ebenen gleich sein:

arc. sin. ½ = 19° 28'

arc. sin. ½ = 14° 18'.

Bei den ziemlich beträchtlichen Schwankungen der zur Berechnung orderlichen Grössen ist es aber einleuchtend, dass der gefundene mkel gleichfalls gewissen Schwankungen unterliegen muss. Man egt die Grösse dieses Winkels, sowohl für die Muskel-Ebene des M.

egt die Grösse dieses Winkels, sowohl für die Muskel-Ebene des M.

s. sup. wie für die Muskelebene des M. rect. inf. in runder Zahl gehnlich gleich 20° zu setzen. Es scheint indessen (nach den in der Note
geführten Zahlen) dass beide Winkel nicht genau gleich gross sind.

Die Lage und Richtung der beiden schrägen Augenmuskeln verhält
h nun noch etwas anders. — Der obere schräge Augenmuskel entingt, wie die vier graden, von dem Umfange des Foramen optin. Von hier aus wendet er sich gegen den oberen inneren Orbitalud zur Trochlea, geht durch einen sehnigen Ring, kehrt dann unter
em ziemlich spitzen Winkel zum Augapfel zurück und findet endlich
nen beweglichen Insertionspunkt am Augapfel erst nachdem er sich em ziemlich spitzen Winkel zum Augapfel zurück und findet endlich nen beweglichen Insertionspunkt am Augapfel erst nachdem er sich ischen den oberen geraden Augenmuskel und den Bulbus hindurchiogen hat. Die Richtung seiner Zugwirkung wird daher nicht durch ne beiden Anheftungspunkte gegeben; sie liegt vielmehr in derjenigen raden, welche von der Trochlea zu dem beweglichen Insertionspunkt Augapfel gezogen wird. — Wo und wie liegt nun aber am Bulbus die ertionslinie dieses Augenmuskels? Der vordere End punkt derselben it nach hinten und etwas nach aussen vom äusseren Insertionspunkte oberen geraden Augenmuskels und zwar so, dass seine Entfernung diesem letzteren Punkte etwa 3 Lin. beträgt. Der hintere End-

| Rect. sup.  | Endpunkt der<br>Anhestungslinie | Lusserer<br>inuerer<br>Differens | I.<br>4,92<br>8,84<br>1,08 | II.<br>4,92<br>8,72  | III.<br>8,84<br>8,48 | Mittel<br>4,56<br>3,98<br>0,88 |
|-------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|
| Rect infer. | Endpunkt der<br>Anhestungslinie | äusserer<br>innerer<br>Differens | *1                         | 4,44<br>2,40<br>2,04 | 3,84<br>8,20         | 4,52<br>2,72<br>1,60           |

Diese Verhältnisse sind inswischen siemlich schwankend, und wohl noch schwankender sind die Längenverhältnisse der Anheitungslinien, welche wir im Mittel aus drei Messungen, für den M. rect. sup. = 4,15 Lin., für den M. rect. inf. = 8,84 Lin. faiden.

<sup>\*)</sup> Man nennt Drehungs- oder Muskel-Ebene diejenige Ebene, deren Begrensungslinie auf der Augspfeloberfische einen grössten Kreis beschreibt, welcher seine Lage unverändert behalten und sich, gleichsam in sich selbst drehen würde, wenn der betreffende Muskel allein auf den Augspfel wirkte. Die in dem Mittelpunkte der Kugel auf dieser Ebene errichtete Senkrechte heisst Drehungsaxe jenes Muskels.

punkt der Anhestungslinie des M. obliq. sup. liegt nach innen und histen von seinem vorderen Endpunkte und zwar so, dass er durchschrift. lich von den beiden Endpunkten der Anheftungslinie des oberen geralen Augenmuskels ziemlich gleich weit entfernt bleibt. Die Länge der Inse-

tionslinie betrug im Mittel aus drei Messungen 8,4 Lin\*).

Der Musc. obliq. infer. entspringt mit seinem unbeweglichen Ende von dem Boden der Augenhöhle; seine bewegliche Anheftung am Au-apfel findet sich hinter dem M. rect. extern. und zwar beinahe 6 Lin. hinter dem unteren Endpunkte der Insertionslinie desselben. Seine eigens hsertionslinie hat eine Länge von ungefähr 4 Lin. und verkluft, zwar nicht
ganz, aber doch ziemlich parallel zur Insertion des M. obliq. sup. Ein suhrecht durch ihren Mittelpunkt gelegter grösster Kreis würde die Andtungslinie des M. obliq. sup. nahezu senkrecht treffen. Beide Muskel hat

ben mithin, zwar nicht genau, aber doch nahezu, eine und dieselbe Drehungs-Ebene und folglich auch eine und dieselbe Drehungsaxe.

Die solitären Muskelwirkungen. — Ueberblicken wir dieselbe Wirkung der Augenmuskel noch einmal mit besonderer Rücksicht sihre Drehungs-Ebenen und ihre daraus abzuleitende solitäre Wirkung so geht schon aus unserer anatomischen Beschreibung hervor, das die sechs Augenmuskeln als 3 antagonistische Augenmuskelpaare be-trachtet werden dürfen, von denen jedes, nahezu eine und dieselbe Dra-ungsaxe und eine und dieselbe Drehungsebene hat. Jede dieser 3 Draungsebenen wird, durch je ein Antagonistenpaar, nach entgegengesetzte

wenigstens der kienteren Enternungen — wont erstatet sein ins genis ist statt des Bogens in Rechnung zu bringen.

Genauere Angaben über die Ursprungs- und Ansatzpunkte der Angatzunkteln finden sich bei Fick (Henle u Pfeufer's Zeitschr. f. rat. Medicin Bd. IV 1854 p. 101 u. f.) und bei Ruete (Ein neues Ophthalmotrop Leipzig 1867). Wir entnehmen aus dieser letzteren Schrift die nachfolgende Tabelle über die Ansätze und Ursprünge der Augenmuskeln:

|                       | Ansätse |       |   |       |   |    | Ursprünge |       |   |    |      |
|-----------------------|---------|-------|---|-------|---|----|-----------|-------|---|----|------|
|                       |         | x     | 1 | y     |   |    |           | I     |   | 7i | 8    |
| Musc. rect. superior  | +       | 2,00  | = | 5,667 | + | 10 | =         | 10,67 | + | 82 | + 4  |
| Musc. rect. inferior  | +       | 2,20  | = | 5,767 | _ | 10 | =         | 10,8  | + | 82 | - 4  |
| Musc. rect. externus  | +       | 10,80 | - | 5,00; |   | 0  | _         | 5,4   | + | 32 | 1    |
| Musc. rect. internus  | _       | 9,90  | = | 6,00  |   | 0  | _         | 14,67 | + | 32 |      |
| Musc. obliq. superior | Ŧ       | 2,00  | + | 8,00  | Ŧ | 11 | _         | 14,1  | - | 10 | + 15 |
| Musc. obliq. inferior | 丰       | 8,00  | + | 6,00  |   | 0  | _         | 8,1   | _ | 6  | - 1  |

Zum Verständniss dieser Tubelle bleibt su bemerken, dass der Drehpmit des Auges zugleich als Mittelpunkt des Coordinatensystemes betrachtet wurde, dass die x Axe querhorizontal, die y Axe mit der optischen Axe susammen fallend und die z Axe als Verticalaxe gedacht werden muss. Die Richtung nach aussen, nach hinten und nach oben wird als positiv angesehen. Die Zahlen bedeuten die Längenmaasse in Millimetern ausgedrückt. Als Ursprung des M. obliq. sup. ist der geometrische Ort der Trochlea in die Tabelle eingeführt worden. führt worden.

<sup>\*)</sup> Alle diese gefundenen Zahlenwerthe wurden "mit dem Cirkel auf der Obefläche des Augapfels gemessen; sie repräsentiren demnach die nächste Entknung oder die Sehne zwischen je zwei der gemessenen Punkte. De abs
die individuellen Schwankungen der gemessenen geraden Entfernungen gröser sind als der Unterschied von den ihnen sugehörigen Bogen, so wird er
wenigstens bei kleineren Entfernungen — wohl erlaubt sein die Sehne zu

Richtung gewendet. Diese klinotype Anordnung der Drehungsaxen ist zuerst von Listing erkannt worden.

Die Musc. recti, extern. u. intern. besitzen — bei geradeausgerichteter Augenstellung — eine mit der Horizontalebene des Auges zusammenfallende Drehungsebene. Ihre Drehungsaxe steht senkrecht auf der in primärer Augenstellung befindlichen Gesichtslinie. Beide Muskeln wenden daher die Hornhautmitte in horizontaler Richtung nach aussen oder nach innen, ohne die Richtung des verticalen Meridianes zu verändern. Wird dagegen das Auge zugleich etwas gehoben oder gesenkt, dann wird durch die hinzutretende Wirkung des M. rect. extern. oder intern. die Mitte der Hornhaut nicht blos nach aussen oder nach innen, sondern auch etwas abwärts resp. aufwärts gewendet. Der verticale Meridian bleibt dann nicht mehr senkrecht; er wird vielmehr, wenn der Blick aufwärts gewendet war und nun nach aussen gerichtet wird, etwas von oben nach aussen oder von unten nach innen geneigt. Dasselbe geschieht durch den M. rect. intern., wenn der Blick abwärts gerichtet war und nun nach innen gewendet wird; und umgekehrt. Bei den Wirkungen der Mm. extern. u. intern. bleibt demnach die Richtung des verticalen Meridianes nur dann völlig unverändert wenn das Auge weder aufwärts noch abwärts, sondern eintach in der Augenhöhe nach rechts oder nach links blickt.

Das Antagonistenpaar des M. rect. super. und in fer. hat eine Drehungsebene, welche die zur Gesichtsfläche senkrechte Verticalebene unter einem Winkel von ungefähr 20° durchschneidet. Die Drehungsebene geht also — bei primärer Augenstellung — nicht durch die Mitte der Hornhaut; sie durchschneidet vielmehr die Horizontalebene in einem Punkte, welcher mit der Hornhautmitte einen Bogen von 20° bespannt. Die Mitte der Hornhaut bewegt sich daher nicht auf einem grössten Kreise; sie wird vielmehr, durch die solitäre Wirkung des oberen geraden Augenmuskels, in einem kleineren Bogen nach oben und innen gezogen. Die Richtung des verticalen Meridians wird durch diese Zugwirkung verändert, und zwar wird sie von oben nach innen (von unten nach aussen) geneigt. — Wird der Blick soweit nach aussen gewendet, dass die Hornhautmitte resp. die Blicklinie, mit der Drehungsebene des Muskels zusammenfällt, d. h. um ca. 20° dann wird sich bei hinzutretender Wirkung des M. rect. sup. die Hornhautmitte auf seiner Drehungsebene, oder auf der mit ihr zusammenfallenden beweglichen verticalen Ebene des Auges nach oben wenden und die verticale Richtung des Meridanes kann nicht mehr verändert werden. Wird der Blick dagegen zunächst nach innen und dann durch den M. rect. sup. nach oben gerichtet, so tritt die Ablenkung des verticalen Meridianes in um so stärkerem Maasse ein, als das Auge nach innen gekehrt war. Könnte das Auge um 70° nach innen gekehrt werden, so dass die Gesichtslinie mit der Drehungsaxe des Muskels zusammenfällt, so würde die Bewegung nach oben völlig aufhören und es würde nur noch eine Rollung des Auges um seine eigene Gesichtslinie möglich sein.

ges um seine eigene Gesichtslinie möglich sein.

Von dem M. rect. inf. gilt dasselbe was wir soeben vom M. rect. sup.

gesagt haben; nur wird durch ihn das Auge bekanntlich nicht nach oben,
sondern nach unten gewendet, und der verticale Meridian wird in entgegengesetztem Sinne (mithin oben nach aussen und unten nach innen) geneigt.

gesetztem Sinne (mithin oben nach aussen und unten nach innen) geneigt.

Der Musc. obliq. sup. hat eine Drehungsaxe, welche — bei gerade gerichteter Augenstellung — die Hornhautmitte gleichfalls nicht durchschneidet; sie durchschneidet vielmehr einen Punkt, welcher etwa 1 Lin. nach aussen vom Hornhautrande liegt und mit der Hornhautmitte

in der Primärstellung einen Bogen von etwa 85° bespannt. Dieselbe wird daher, durch die vereinzelte Wirkung des M. obl. sup. in einem kleinen Kreise nach unten und aussen gewendet. Der verticale Meridia wird dabei — wie beim M. rect. sup. — oben nach innen (und untunach aussen) geneigt. Je weiter das Auge in seiner Herizontaleben nach aussen geht, um se beträchtlicher wird die Meridianneigung bis die Gesichtslinie endlich, wenn die Wendung nach aussen etwa. If beträgt, mit der Drehungsaxe des M. obliq. sup. susammenfälk. Abdann vermag dieser Muskel nur noch das Auge, su. rotigen, aber nicht mehr nach abwärts zu wenden. Das Maximum seiner Einwirkung auf die Ablenkung des vertigelen Maridianes wird hiermit aussieht. In auf die Ablenkung des verticalen Meridianes wird hiermit erreicht. auf die Ablenkung des verticalen Meridianes wird hiermit enreicht. Ungekehrt, wenn das Auge in der Horizontalebene nach innan nicht, so wird die Hornhautmitte in immer grösseren und grösseren Kreisen durch den M. obl. sup. nach aussen und unten gekehnt und es geht endlich, wan die Hornhautmitte bis in die Drehungsebene des Musiels kommt, da nach aussen und unten rotirende Bewegung allmälig in eine, vertiel von oben nach unten bewegende Kraitüber, wobei begreißicherweise de verticale Meridian seine Richtung nicht mehr verändert. Ganz ähnlich wirkt, in umgekehrten Sinne, sudlich der Muses ablig in f. Er wendet die Hornhautmitte — bei primärer Augenstellung — a einem kleinen Kreise rotirend nach aussen und oben. Beim, Rick

einem kleinen Kreise rotirend nach aussen und oben. Beim, Rick nach aussen gewinnt die, in immer kleineren Kreisen retirende Wikung das Uebergewicht; beim Blick nach innen geht die Bewegung mehr und mehr in eine verticel von unten nach oben gerichtete ber

und wird genau eine solche, sobald die Hornhautmitte in, die Drehung-ebene des Muskels gelangt ist.

Das Maass der Muskel wir kung. — Als Längenmaasse des Ang-enmuskeln finden wir im Mittel etwa 18 bis 20 Lin. Der M. obliq. inf. inf. unter ihnen der kürzeste, der M. obliq. sup. der längste; unter den vir Geraden ist der R. intern. der kürzeste, daz R. extern. der längste.

Nimmt man an, dass jeder Muskel sich etwa um. 1/2 seiner Länge verkürzen könne, so würde das Maass der Verkürzung durchschmitlich etwa 31/2 bis 4 Lin. betragen.

Die vier geraden Augenmuskeln und der obere schräge entspringen wie hemerkt wurde — von der Imgehung des Koramen antigum was

— wie bemerkt wurde — von der Umgebung des Foramen opticum, valaufen alsdann gestreckt bis an den Aequator Bulbi, eingehettet in en weiches Fettpolster, welches sie von dem Schnerven und von dem Auganti trennt. Am Aequator angelangt, schmiegen sie aich flach an den Bulbus und inseriren sich vorne, ungefähr in der Mitte zwischen Aequator und Hornhautrand, mit zarten flachnen in die Sklera. — Bei der Verkürzung eines der vier geraden Augenmuskeln wirkt nun die Muskelkraft in der Biehtung der die Kungelform des Bulbus tenginenden Linie. Ver in der Richtung der die Kugelform des Bulbus tangirenden Linie. Verändert das Auge seine primäre Stellung, indem es die gerade vorwärt blickende Richtung verlässt, so wird derjenige Muskel, welcher bei der neuen Stellung des Auges verkürzt wird, sich von dem Augepfel gleichsem abrollen, während sein Antagonist sich hinter dem Augustor an dem Bul bus aufrollt. — Wenn nun der Erstere sich soweit verkürzt oder aufgerollt hat, dass seine vordere Insertionsstelle dahin gelangt ist, wo anfänglich die Abrollungsstelle sich befand, so ist offenbar das Maximum seiner

<sup>\*)</sup> v. Graefe macht übrigens darauf aufmerksam, dass namentlich bei diesem dritten Antagonistenpaar (M. obliq. sup. u. inf.) die grössere oder garingere Prominenz des Augspfels auf den Gradt der Rollung merklich influiren kanz. Vgl. Symptomenishre der Angenmuskallähmungen, S. 85. Bentin 1867.

Wirksamkeit erreicht; würde er sich noch mehr verkürzen, so würde er aufhören in des Richtung der Tangente zu wirken; er müsste nothwendig des Centrum des Auges nach hinten zerren, was erfahrungsgemäss nicht stattfindet. — Das Maximum der Zusammenziehung eines geraden Augenmuskels ist also gegeben durch die Entfernung seines vorderen Insertionspunktes von ders Aequator des Bulbus, oder vielmehr von einer, sogieich näher zu bestimmenden Abrollungszone hinter dem Aequator des Bulbus. Wenn wir bisher den Acquator Bulbi als die Abrollungsstelle der vier geraden Augenmuskeln bezeichnet haben, so müssen wir diese Bezeichnung in zweifscher Beziehung berichtigen; denn der feste Insertienspunkt oder das Foramen opticum liegt ziemlich nahe und liegt in etwas seitlicher Richtung hinter dem Bulbus. Wenn der Insertienstelle der Bulbus. punkt gerade hinter, und wann er in unendlicher Ferne vom Augapfel gelegen wäre, dann wurde die Abrollungsstelle der Augenmuskeln in der That mit dem Aequator congruiren. Da aber die feste Insertionsstelle That mit dem Asquator congruiren. Da aber die feste Insertionsstelle (des Foramen opt.) nach innen und nicht sehr weit hinter dem hinteren Pol des Augapfels liegt, so folgt hieraus, dass derjenige Kreis, in welchem die, von dem Foramen opt. aus an den Augapfel gelegten Tangenten, denselben berühren (Abrollungszone), hinter dem Asquator gelegen ist und somit dem Asquator des Augapfels nicht parallel verläuft, soudern sich nach aussen weiter, nach innen weniger weit von demselben entfernt. Nehmen wir an, dass das Foramen opticum etwa 9 Lin. hinter dem hinteren, Pol des Augapfels liegt, so lässt sich hieraus berechnen, dass die durchschnittliche Entfernung der Abrollungszone von dem Aequator. atwa 28° betragen muss.

dass die durchschnittliche Entfernung der Abrollungszone von dem Aequator, etwa 28° betragen muss.

Kennen wir nun die Entfernung der vorderen Insertionslinien vom Hornhautrande (ca. 8,5 bis 5 Lin.), kennen wir ferner den Halbmesser der Hornhautercumferenz (ca. 24/4 bis 27/2 Lin.), finden wir endlich durch Rechnung — die äussere Augenaxe zu 11 Lin. angenommen — dass ein Quadrant der Augapfeloberfläche beinahe 9 Lin. misst; so folgt hieraus, dass die Insertionsstellen etwa 11/2 bis 23/4 Linien vor dem Aequator des Auges sich befinden. — Nach approximativer Rechnung beträgt aber die Augapfelcircumferenz etwas weniger als 36 Lin.; es muss demnach eine Lin., auf der Oberfläche des Augapfels gemessen, einem Centriwinkel von etwas mehr als 10° entsprechen. — Hieraus ergiebt sich. dass die Abrollungsstellen der vier geraden Augenmuskeln etwa Centriwinkel von etwas mehr als 10° entsprechen. — Hieraus ergieut sich, dass die Abrollungsstellen der vier geraden Augenmuskeln etwa 2 Lin. (= 23°) hinter dem Aequator Bulbi liegen, und hieraus ergiebt sich weiter, dass die äussersten Bewegbarkeitsgrenzen des Augapfels, von der Mitte aus gerechnet, durchschnittlich nicht mehr als etwa 4½ bis 6 Lin. oder 45° bis 60° betragen können.

Schon vor sehr langer Zeit hat Daniel Bernoulli\*) diese Frage auf experimentellem Wege zu lösen gesucht. Er fixirte zunächst einen Punkt in der horizontalen Ebene des Auges und suchte nun in derselben Ebene nach rachts und nach links einen zweiten und dritten Punkt, den

Ebene nach rechts und nach links einen zweiten und dritten Punkt, den er — ohne den Kopf im Mindesten zu bewegen — mit äusserster Anstrengung des äusseren und des inneren geraden Augenmuskels noch vollkommen deutlich d. h. central zu sehen im Stande war. Er fand, dass an seinem eigenen Auge die Summe dieser äussersten Augenstellungen, oder das Maximum der Drehungsamplitüde, einen Winkel von 89726' einschliesse, dass also der äussere sowohl wie der innere gerade

<sup>\*)</sup> Experimentum pro inveniendis maximis contractionibus musculorum rectorum oculi. In Commentarii Acad. scientiarum imperial. Petropolitanae. — Tom. I pg. 814. Petrop. 1726,

Augenmuskel durch das Maximum seiner Verkürzung eine Rotation des Augapfels von 44°43′ zu Stande bringe; ein Resultat welches mit unserer approximativen Berechnungen gut genug übereinstimmt. — Nach v. Graefe's Schätzung variirt die horizontale Oeffnung des Blickfeldes zwischen 85° und 100° und Helmholtz versichert, dass er bei stärkere Anstrengung etwa 50° nach jeder Seite und etwa 45° nach oben und unten zu erreichen im Stande seit.

Die Combinirten Muskelwirkungen. — Wirhaben bis hicher nur die isolirte Wirkung der einselnen Augenmuskeln in Betracht gesegen; wir haben nun noch ihre combinirten Wirkungen näher zu prüfes;

denn nur die wenigsten Augenbewegungen werden durch einen einzelnen Muskel vollführt.

Wird das Auge in seiner eigenen Horizontalebene nach rechts oder nach links bewegt, dann sind bei dieser Bewegung in der That nur der äussere und der innere gerade Augenbewegungen in abwechselnder, solitärer Thätigkeit. Bei allen anderen Augenbewegungen statt.

Wenn der M recht zum ellein des Augen gerade nach ober richten

binirte Thätigkeit sweier oder dreier Muskeln statt.

Wenn der M. rect. sup. allein das Auge gerade nach oben richten könnte, so würde er — wie wir schon wissen — sugleich den verticalen Meridian oben nach innen neigen; eine verticale Linie würde daher oben etwas nach aussen geneigt erscheinen. Da aber dasselbe bei dem anderen Auge ebenfalls stattfinden würde, so müsste eine mit beiden Augen gesehene verticale Linie, in der oberen Gesichtsfeldhälfte, bald so X, bald so V oder endlich so A erscheinen, je nachdem man ihre Mitte, oder ihren unteren, oder ihren oberen Kndpunkt schärfer fixirt. Wir werden übrigens hierauf surückkommen und werden bemerken, dass etwas Achnliches — wenn auch in kaum bemerkbarem Grade — in der That stattfindet. Inswischen ist aber dem M. oblig. inf., welcher das Auge gleichfalls nach oben wendet, dabei aber den verticalen cher das Auge gleichfalls nach oben wendet, dabei aber den verticalen Meridian nach entgegengesetzter Richtung neigt, eine corrigirende Aufgabe zugetheilt. Beide Muskeln gemeinschaftlich können das Auge nach oben richten ohne die Stellung des verticalen Meridians wesentlich zu verändern.

Genau dasselbe gilt von der combinirten Wirkung des M. rect. inf. und des M. obliq. sup. beim Blick nach unten. Beide Muskeln gemeinschaftlich richten das Auge nach unten, ohne dessen verticalen Meridian aus seiner Lage zu bringen \*).

<sup>\*)</sup> Man hat in früherer Zeit viel über die Wirkungsweise der schrägen Augenmuskeln gestritten und hat namentlich behauptet, dass sie dasu bestimmt seien, bei seitlichen Beigungen des Kopfes, das Auge zu rollen und bierdurch den verticalen Meridien in unveränderter Stellung zu erhalten. Der eifrigste Vertheidiger dieser Ansicht war Hueck, welcher seine Meinung durch ein untrügliches Experiment glaubte beweisen zu konnen. Re behauptete nämlich, wenn man sich vor einen Spiegel stelle und wenn man nun den Kopf abwechselnd nach rechts und nach links neige, so könne man nun den kleines Irisfieckehen, dieselbe rotirende Bewegung in entgegengesetzten Sinne nach mache, und damit den Beweis liebere, dass das Auge, durch Rollung in einer den Kopfbewegungen entgegengesetzten Richtung, die unveränderte verticale Lage seines Verticalmeridianes zu erhalten trachte. Anch v. Graefe glaubte längere Zeit an diese Rollbewegungen der Em. obliqui, weil er sich durch Experimente an lebenden Thieren (Kaninchen und Fischen) von der Wirklichkeit ihres Vorhandenseins übersengt hatte. 1Wir haben selbet Gelegenheit gehabt diese Experimente zu verfolgen, und zu sehen wie bei Thieren mit seitlichen Gesichtsfeldern die Rollbewegungen der Mm. obliqui unswei-

Da die rotirende Wirkung der beiden Mm. obliqui beim Blick nach innen abnimmt und bei 55° nach innen ihren Nullpunkt erreicht, und da dasselbe für die Mm. rect. sup: u. inf. gilt wenn der Blick successiv um 20 Grad von der Medanrichtung nach aussen gerichtet wird, so werden beide Muskelpaare sich in ihren hebenden und rotirenden Kigenseksfen des Gleichen ihr helben und von den Kigenseksfen des Gleichen ihr helben und von der Kigenseksfen des Gleichen ihr helben und von den kigenseksfen des Gleichen ihr helben und von den kigenseksfen des Gleichen ihr helben und von der kigenseksfen des Gleichen ihr helben und der Kigenseksfen des Gleichen ihren helben der hel wird, so werden beide Muskelpaare sich in ihren nebenden und romenden Eigenschaften das Gleichgewicht halten, wenn die Gesichtslinien um 17° 30' nach innen gekehrt werden; denn in der Mitte zwischen diesen beiden Richtungen werden beide Muskelpaare an der Hebung, resp. Senkung und an der Rotation des Augapfes gleich grossen Antheil nehmen.

Nebenstehende Zeichnung soll dazu



dienen die Lage der Drehungsaxen des zweiten (RR) und dritten (OO) Augenmuskelpaares zu versinnlichen \*). Für kleine Drehungen lassen sich die Drehungsaxen nach dem Parallelogram der Kräfte zusammensetzen. Soll das Auge um die transversale Axe TT gerade nach oben oder unten gerichtet werden, so ist aus dem Parallelogram (rtco) ersichtlich, dass bei der hier angenommenen Augenstellung der Antheil des Mm. recti an der Hebung und Senkung (ro) viel grösser ist als der-jenige der Mm. obliqui (tr). Erst wenn die Transversalaxe TT den Winkel

felhaft stattfinden. (Vergl. Archiv für Ophthalmolog. Bd. I, Abthl. I, S. 142. Berlin 1854). Allein die Uebertragung dieses Verhaltens auf das menschliche Auge war nicht richtig. — Ruete gebührt das Verdienst den ersten Gegenbeweis geließert und geseigt zu haben, dass solche Rollbewegungen im menschliche Auge nicht stattfinden. Er verwerthete hiersu in höchst sinnreicher Weise die Nachbild er. Ein farbiger, vertical herabhängender Faden wurde so lange fixirt, bis ein deutliches Nachbild desselben gesehen werden konnte. Dieses Machbild befand sich offenbar in dem verticalen Meridian des Auges und musste unbestreitbar in demselben verharren, welche Stellung man auch nachträglich dem Auge geben mochte. Es zeigte sich aber dass das Nachbild jedesmal eine den Meigungen des Kopfes entsprechende Schräglage annahm. Donders vervollständigte bekanntlich diese Machbilder-Experimente und gelangte dadurch su dem nach ihm benannten Drehungsgesetz der Augenmuskein. Donders widerlegte die Hueck'sche Theorie aber auch noch auf eine zweite Donders widerlegte die Hueck'sche Theorie aber auch noch auf eine zweite ebenso überzeugende und schlagende Weise indem er die Fehler des Hueckebenso überzeugende und schlagende Weise indem er die Fehler des Hueckschen Experimentes aufdeckte. Er wiederholte nämlich das Hueck'sche Experiment und, da er vermuthete, die beobachteten Bewegungen der Conjunctivalgefisse seien nur scheinbar, und von unwilkührlichen gleichseitigen Voroder Rückwärtsneigungen des Kopfes abhängig, so befestigte er, den Spiegel in einer sur Angesichtsfische parallelen Stellung an seinen eigenen Kopf, um genöthigt su sein bei allen Bewegungen die Sehaxe senkrecht auf die Spiegelifische su richten, und fand nun, dass bei allen Kopfbewegungen durchaus keine Rollung des Augspfels bemerkt werden könne. (Vergl. Holländische Beiträge Heft 3). — Diese wichtige und interessante Streitfrage, mit der sich v. Graefe und Donders, jener durch Experimente an Thieren, dieser durch Experimente am eigenem Auge, gleich eifrig und lebhaft beschäftigt hatten und in denen Beide su entgegengesetzten Resultaten gelangt waren, bildete den ersten Gegenstand wissenschaftlicher Discussion, als jene, späterhin durch innige Freundschaft so eng verbundene Gelehrten, sur Zeit der ersten grossen Industrie-Ausstellung, sich in London sum ersten Male persönlich begegneten.

\*) TT bedeutet die transversale, SS die sagittals Axe des Auges. RR zeigt die

RcO halbirt, oder wenn sie gg rechtwinklig durchschneidet, werden die Seiten tr und rc, und mithin auch die Kraftantheile beider Muskelpaare an der Hebung und Senkung gleich gross sein.

Etwas schwieriger und verwickelter gestaltet sich die Beurtheilung combinirter Muskelthätigkeit, wenn wir die vier Richtungen verlassen, in denen sich das Auge von einem, in der Augenhöhe gelegenen Kreuzungspunkte in verticaler und horizontaler Richtung bewegen kann, und wenn wir zu den seitlichen Zwischenstellungen: nach oben-aussen, oder nach oben-innen, ferner nach unten-aussen, oder nach unten-innen übergehen. Hier concurriren jedesmal drei Muskeln, weil zu den beiden, das Auge gerade nach oben oder gerade nach unten wendenden Muskelparen noch abwechselnd bald der M. rect. extern. bald der M. rect. intern ren noch abwechselnd bald der M. rect. extern. bald der M. rect. intern. hinzutritt. Die Nachbilder-Experimente haben bewiesen, dass bei diesen intermediären Augenstellungen der verticale Meridian in der That nicht genau vertical bleibt, sondern seine Lage etwas verändert. Beim Blick nach oben und links wird er nach links, beim Blick nach oben und rechts, nach rechts geneigt. Die entgegengesetzte Neigung findet Statt, wenn die seitlichen Augenbewegungen nach unten ausgeführt werden \*).

Da nun die Ablenkung des Meridianes von seiner verticalen Richtung, in den genannten vier Zwischenstellungen, für beide Augen dieselbe bleibt, während sie, beim Gebrauche der gleichnamigen Muskeln (z. B. rechtes Auge nach oben und rechts; linkes Auge nach oben und links) für jedes einzelne Auge in entgegengesetztem Sinne Statfindet, so folgt hieraus, dass bei dem gemeinschaftlichen Gebrauch beider Augen die Meridiane, wenn auch schräg, doch stets parallel bleben und dass daher (gekreuzte) Doppelbilder in der früher angedeuteten Weise nicht zu Stande kommen können. Ja, wir werden uns dieser Schrägstellung des verticalen Meridianes ebensowenig bewusst, wie bei Schrägstellung des verticalen Meridianes ebensowenig bewusst, wie bei den seitlichen Kopfneigungen, bei denen die Verticale im Raume offenbar mit einem anderen Meridian als mit dem (bei aufrechter Kopfstellung) verticalen zusammenfällt, ohne dass wir dabei die Empfindung einer Schrägstellung der vor unseren Augen befindlichen Gegentrände hätten.

stände hätten.

Man hat früher bekanntlich sich bemüht, die Gesetze der Augenbewegungen, mathematisch, aus den Anhestungspunkten der Augenmuskeh abzulciten. Man erhielt hierdurch alle physikalisch möglichen Augenbewegungen, allein Donders sowohl wie v. Graefe versicherten, dass, von dieser Seite betrachtet, das Problem ohne praktisches Interesse bleiben

Lage der gemeinschaftlichen Drehungsaxe der MM. rect. sup. und inf., 00 die Lage der gemeinschaftlichen Drehungsaxe der MM. obliq. sup. und inf. an.

\*) Die neueren Versuchsresultate (Meissner, Fick, v. Recklinghausen, Wundt, Volkmann u. And.) haben bis jetzt noch nicht sum Abschluss geführt. Wir bemerken darüber nur noch, dass das oben angegebene Verhalten nicht für alle Augen gültig zu sein scheint, namentlich scheint es als ob jedes Auge seine eigene Primärstellung habe. Bei parallel und geradeaus gerichteter Augenstellung bleibt nämlich der verticale Meridian nicht immer genau senkrecht wenn das Auge gehoben oder gesenkt, oder wenn es nach rechts oder links gewendet wird; dagegen geschieht dies wenn bei einem gewissen Convergenzgrade, welcher in jedem vorliegenden Felle erst ermittelt werden und dann als die wahre individuelle Primärstellung betrachtet werden muss, das Auge gehoben oder gesenkt wird. Wahrscheinlicherweise wird sich bei zahlreicheren Prüfungen heranstellen, dass der Convergenzgrad der individuellen Primärstellung in einem constanten Verhältnisse steht zu dem Refractionszustande der Augen. Refractionszustande der Augen.

de; es handle sich nicht sowohl um alle physisch überhaupt ausführen, sondern nur um alle diejenigen Bewegungen, auf welche das Auge ch die Zwecke des Sehens eingeübt ist, und welche ihm daher — aus 1gel an anderweitiger (zweckwidriger) Einübung — einzig und allein glich sind; es handle sich mit anderen Worten, nur um diejenigen vegungen, welche das Auge wirklich macht.

Das Don ders'sche Gesetz. — Don ders fand nun durch Hülfe

Das Donders'sche Gesetz. — Donders fand nun durch Hülfe Nachbilder-Experimente, dass das Auge stets dieselbe Lage wieder nimmt, wenn es in dieselbe Blickrichtung zurückgeführt wird, oder — die Lage des Auges durch die Richtung der Gesichtslinie und einer derselben senkrecht stehenden Geraden gegeben ist — dass bei und derselben Blickrichtung, die Richtung, resp. die Neigung des ticalen Meridianes stets dieselbe sei. — Dieses Gesetz ist insofern von sser Wichtigkeit als ihm zu Folge das Bild eines wiederholt angekten (ruhenden) Gegenstandes nebst seiner ganzen Umgebung, immer au dieselben Netzhautelemente trifft. Verhielte sich's anders, sorde es sehr schwer sein Gewissheit darüber zu erlangen dass die Lage ses wiederholt angeblickten Gegenstandes auch wirklich unverändert lieben ist.

Das Listing'sche Gesetz. — Von Listing') wurde das Prindes Mechanismus der Augenbewegung dahin formulirt, dass das ge, aus der primären Augenstellung übergeführt werde in eine secune, indem es um eine durch das Drehungscentrum gehende, zugleich rauf der primären sowohl wie auf der secundären Augenstellung krecht stehende Axe gedreht werden. — Helmholtz, welcher durch oretische Gründe und durch Versuche, die Richtigkeit des Listing'en Gesetzes, für normalsichtige Augen, bei paralleler Stellung bei-Blicklinien mit grosser Genauigkeit bestätigt fand, nennt dieses Gez das Gesetz der "leichtesten Orientirung". — Es ist nicht nöthig, s die Bewegung des Blicks aus der primären in die secundäre Richgauf dem bezeichneten Wege vor sich gehe, wohl aber ist es nöthig, s die Endstellung so sei als ob die Bewegung auf diesem Wege vor gegangen wäre.

Physiologisches. — Die Macula lutea entspricht derjenigen Stelle

Physiologisches. — Die Macula lutea entspricht derjenigen Stelle Inneren des Auges, an welcher das untadelhafteste optische Bild entsteht; hat einen vor der übrigen Netzhaut ganz besonders bevorzugten anatoschen Bau. Das excentrische Sehen ist daher aus doppeltem Grunde sehr follkommen. Erstlich weil die excentrischen optischen Bilder sich weiter der optischen Axe entfernen und demnach an Deutlichkeit und Correctt verlieren, und zweitens weil der Netzhautbau hier ein gröberer ist, besondere weil die Stäbchen und Zapfen lange nicht die Feinheit derigen der Macula lutea erreichen. — Nichtsdestoweniger führen einige hologische Beobachtungen zu der Annahme, dass unter gewissen Umnden auch eine andere Stelle der Netzhaut die Rolle der Macula ea — wenn auch in unvollkommener Weise — übernehmen könne. see Annahme wird etwas erleichtert durch die feststehende Thatsache, is die gewöhnlichen Leistungen der excentrischen Netzhautpartieen it hinter ihrer Leistungsfähigkeit zurückstehen. Wenn auch diese istungstähigkeit unter keinen Umständen die Leistungsfähigkeit der cula lutea erreicht, so kann doch, durch anhaltende Uebung, die zentrische Distinction ziemlich bedeutend gesteigert werden. Eine lere Thatsache, deren Richtigkeit gleichfalls durch sorgfältige Un-

<sup>\*)</sup> Ruete's Ophthalmologie Aufl. II. Bd. I. S. 87. Braunschweig 1858.

tersuchungen hinreichend festgestellt zu sein scheint, ist die, dass selbst bei hochgradiger Ungleichheit der Sehschärfe und besonders noch bei hochgradiger Ungleichheit der Brechungsverhältnisse beider Augen,

ein gemeinschaftlicher Sehact dennoch stattfinden könne.

Halten wir diese beiden Thatsachen zusammen, dann ergiebt sich, dass eine scheinbare Incongruenz der Netzhäute d. h. ein gemeinschaftlicher Sehakt bei unrichtiger Fixation, oder die Verschmelzung eines einerseits auf die Macula lutea, andererseits auf eine excentrische Netzhautstelle fallenden optischen Bildes zu einem Gesammteindruck, nicht gerade unter die physikalisch ganz ungereimten Dinge gehört. Freilich darf man sich hierbei nicht der Vorstellung hingeben, dass in dem einen Auge die anatomische Lage der Macula lutea eine andere sei als in dem anderen: es findet sich vielmehr in dem einen andere sei als in dem anderen; es findet sich vielmehr in dem einen Auge eine, für die Macula lutea unvollkommen vicariirende Stelle, welche

die Fixation des Augapfels beherrscht\*).

Regelmässiger Weise beherrschen indessen die gelben Flecke beder Augen die Fixation gleichmässig, und die symmetrisch um sie herumgelagerten Punkte — die sogen. identischen Punkte — empfangen

umgelagerten Punkte — die sogen. identischen Punkte — ihre Bildpunkte von symmetrisch gelegenen Objectpunkten.

Diese sogenannten identischen Netzhautpunkte sind aber als mathematische Punkte aufzufassen. Hierüber hat uns die Wheatstone'sche Entdeckung des stereoskopischen Sehens hinreichend belehrt. Zwei Linien von ungleicher Breite oder zwei Paare von Parallellinien von etwas ungleichem Abstande können sehr leicht zu einem gemeinschaftlichen Bilde verschmolzen werden; doch, wenn die Ungleichheit der Linienbreite oder des gegenseitigen Abstandes der beiden Parallelen zu große oder wenn die Unterscheidharkeit der beiden Parallelen zu gross, oder wenn die Unterscheidbarkeit durch gewisse andere Umstände erleichtert wird, so hört die Möglickeit einer Verschmelzung auf und es entstehen doppelte Bilder. Es bleibt mithin nur übrig anzunehmen, dass symmetrisch gelegene sehr kleine Bezirke der Netzhaut "identisch" seien und ein einheitliches Gesempthild zu Stande kommen lessen wenn auch die innetsehr kleine Bezirke der Netzhaut "identisch" seien und ein einheitliches Gesammtbild zu Stande kommen lassen, wenn auch die innerhalb dieses kleinen Bezirkes gelegenen einzelnen Punkte eine etwas unsymmetrische Lage haben. Die Lehre von der Identität symmetrisch gelegener Netzhautstellen wird durch Wheatstone's Versuch keineswegs erschüttert, nur dürfen diese sogenannten identischen Stellen oder Punkte nicht mit den elementaren Punkten der feinsten Distinction als gleichbedeutend betrachtet werden. Es bestehen jene identischen Stellen aus einer gewissen Summe elementarer Netzhauttheile (Stäbchen und Zapfen) und zwar muss man annehmen, dass sie mit wachsender Excentricität an Umfang und Grösse zunehmen, sie mit wachsender Excentricität an Umfang und Grösse zunehmen, ebenso wie die Schärfe der Distinction mit wachsender Excentricität abnimmt.

Volkmann\*\*) hat die von Meissner und Baum schon früher bemerkte Eigenthümlichkeit der Lage identischer Punkte genauer studirt und hat gefunden, dass der verticale Meridian (d. h. eine Reihenfolge

Einfachsehen mit swei Augen.

<sup>\*)</sup> Ganz exceptionelle Falle von wahrer Incongruenz in denen die Macula lutea einerseits nach innen, andererseits nach aussen von der Eintrittsstelle des Sehnerven gelegen ist, scheinen inzwischen doch auch vorzukommen, obwohl es sehr schwer bleibt hierüber zu voller Gewissheit zu gelangen. Vgl. Arch. f. Ophthalm. Bd. I, Abthl. I, S. 105 und 435. Berlin 1854.

\*\*) Physiol. Untersuchungen im Gebiete der Optik. Heft II, Abschn. VI. Von dem

kten, welche, bei parallel gerichteten Gesichtslinien, die Macula verticaler Richtung durchschneiden) bei convergirenden Sehaxen 1 Auge oben etwas (in seinem eigenen Auge 2º15') nach innen und dass der horizontale Meridian aussen etwas, aber sehr viel

und dass der horizontale meridian aussen conta, und (in seinem Auge etwa 0°21') nach unten gesenkt sei. f Grund der eben erwähnten Volkmann'schen Untersuchungen Sehen ein geringer Irrthum. Das aber schon beim monoculären Seinen ein geringer Irrthum. Das esichtsfeld erscheint nämlich, um einen gewissen Winkel, nach der Auge gleichnamigen Seite geneigt. Denkt man sich die Lage der n Raum — oder wie wir zur Vereinfachung annehmen wollen — et en Dinge in einer zur Gesichtsfläche parallelen Ebene, durch itwinkliges Coordinatenkreuz bestimmt, dessen Kreuzungspunkt als Fixationspunkt dienen soll, so würde die Lage jedes einzelten dieser Ebene um so viel verrickt erscheinen els notbwendig ktes dieser Ebene um so viel verrückt erscheinen, als nothwendig lieselbe Lage zu einem ander en Coordinatensystem anzunehmen, Kreuzungspunkt unverändert derselbe bleibt, dessen aufrechter nach oben der Verticalen um einen Winkel von etwa 20 ssen abweicht und dessen liegende Axe mit ihrem äusseren Ende egt als die Horizontale und mit dieser den sehr kleinen Winkel 11' einschliesst. Da das neue Coordinatensystem nicht mehr iklig ist, so folgt daraus, dass beim monoculären Sehen auch das n der der Dinge um sehr kleine Differenzen unrichtig erschei-

urch den binoculären Sehact werden die genannten Irrungen noculären Sehens corrigirt, jedoch nur für ein verhältnissmässig eines Gebiet des centralen Gesichtsfeldes. Sehr gute und scharf

e Augen sehen, wie Volkmann versichert, eine äusserst feine linie immer noch als gekreuztes Doppelbild.

ernach reducirt sich der ganze, sogen. em pirische Horopter auf nzigen Punkt. Wir sehen also nicht — wie Joh. Müller annahm hzeitig einfach in einer Kugeloberfläche, welche durch den fixirten ind durch die beiden Drehpunkte der Augen gelegt ist; noch sehen ach in irgend einer sogen. Horopterlinie, sondern, strenge ien, nur in einem einzigen, dem binoculär genau fixirten Punkte.



Ein rechtwinkliges, geradestehendes Kreuz müsste, mit beiden Augen gesehen, ungefähr nebenstehendes Bild (Fig. 87) geben, wenn nicht dessen auseinander gehende Schenkel — bis zu gewissem Grade — stereos-kopisch verschmolzen würden und daher nicht zur Wahrnehmung kommen.

urch das Muskelgefühl oder durch das Bewusstsein über den nnervation, welcher erforderlich ist um dem Auge eine beabsichellung zu geben, beurtheilen wir überhaupt den Ort eines Dinges

im Verhältniss zu dem Ort, an welchem wir uns selbst befinden. Dieses Urtheil zerfällt ganz von selbst wieder in zwei Unterabtheilungen, nämlich in das Urtheil über die Richtung und in das Urtheil über die Entfernung. Kennen wir den Werth dieser beiden Grössen, dann kennen wir auch den geometrischen Ort des Gegenstandes, nur bildet hierbei das körperliche Ich einen etwas unbestimmten und umfangreichen Anfang-

Unser Urtheil über die Richtung, in welcher sich ein Gegenstand befindet, wird bedingt durch unser Bewusstsein über die Stellung unseres Augapfels. Haben wir hierüber ein richtiges Bewusstsein, dam haben wir auch ein richtiges Urtheil über die Richtung der Gesichtslinie. In der geraden Verlängerung der Gesichtslinie muss irgendwo der fixire

Gegenstand liegen.

Unser Urtheil über die Entfernung ist ein complicirtes und wird durch mancherlei unbewusst eingeübte Schlussfolgerungen gleichsam instinktmässig geleitet. Hauptsächlich wird es aber bestimmt durch das Muskelgetühl des Convergenzgrades beider Gesichtslinien, denn in dem Punkte, in welchem sich beide Gesichtslinien schneiden, muss das fixite Object liegen. Haben wir also ein richtiges Gefühl von der Convergens unserer beiden Gesichtslinien, so haben wir auch ein richtiges Urtheil über die Entfernung ihres Durchschnittspunktes, ein Urtheil, welches durch die ununterbrochene lebenslängliche Hebung der Augen ausserordentlich die ununterbrochene, lebenslängliche Uebung der Augen ausserordentlich geschärft ist. Weil aber solche Taxation, wenn auch mit geringerer Sicherheit, monoculär ebenfalls möglich ist, so sind wir zu der Annahme gezwungen, dass unser Urtheil über die Entfernung der Dinge auch noch auf andere (hier nicht näher zu untersuchende) Weise zu Stande kommen kann.

Wenn durch krankhafte Vorgänge einer oder mehrere Augenmu-Wenn durch krankhafte Vorgänge einer oder mehrere Augenmukeln an Kraft verlieren, ermüden oder paretisch werden, so muss hierdurch eine Täuschung des Bewusstseins über die Richtung der Gesichtslinen und folgeweise auch ein Irrthum über die Richtung und Entfernung eines fixirten (oder auch eines nicht direct fixirten) Gegenstandes entstehen. Nehmen wir zur besseren Veranschaulichung ein Beispiel. Es sei z. B. der M. abducens des linken Auges paretisch geworden. Da dieser Muskel das Auge nach links zu wenden hat, so wird diese Wendung entweder nur unvollkommen, oder jedenfalls doch nur mit grösserer als der bisher gewohnten Kraftanstrengung zu Stande kommen. Das Bewusstsein ist aber anfänglich noch nicht über die eingetretene l'arese Bewusstsein ist aber anfänglich noch nicht über die eingetretene l'arese unterrichtet. Wenn nun ein nach links von der Mittellinie befindlicher Gegenstand mit dem kranken Auge fixirt werden soll, so reicht die Innervationssumme, welche früher, im gesunden Zustande, diese Augenstellung bewirkte, nicht mehr aus; es muss der Muskel stärker innervit werden, und hierdurch wird das noch ununterrichtete Bewusstsein zu der Annahme verleitet, die stärkere Innervation bewirke eine stärkere als die in Wahrheit stäffindende Maskelzusammenziehung. — Folgeweise wird auch das Bewusstsein zu der falschen Meinung veranlasst, der fixirte Gegenstand liege weit mehr nach links als es wirklich der Fall ist. In der That, wenn der Kranke den fixirten Gegenstand rasch zu ergreifen versucht, so greift er anfänglich regelmässig zu weit nach links oder — allgemeiner gesprochen — zu weit nach der jenigen Richtung, nach welcher der gelähmte Muskel das Auge zu wen-den hat. Erst nach längerem Bestehen der Parese, wenn das Bewusst-sein sich wiederholt von dem Irrthum überzeugt und auf die richtige Verwerthung der veränderten Innervationsverhältnisse eingeübt hat, wird

Kranke nach und nach lernen sich nicht mehr täuschen zu lassen. ist übrigens leicht begreiflich, dass sich der Irthum auf das ganze ksamkeitsbereich des gelähmten Muskels erstrecken, und dass der hum um so beträchtlicher werden muss, je stärker die Wirksamkeit ses Muskels in Anspruch genommen wird.

Wenn — um bei dem gewählten Beispiele zu bleiben — bei link-ger Abducensparese, beide Augen zum Schakte benutzt werden, und n nun der Gegenstand soweit nach links von der Mittellinie bewegt 1, dass eine richtige Einstellung nicht mehr ermöglicht werden nn, dann muss die linke Gesichtslinie nach rechts an dem Gegenstande beischiessen. Fixirt das gesunde Auge den Gegenstand, dann wird das I dieses Gegenstandes, in dem kranken Auge nach innen von der cula lutea fallen und demzufolge so erscheinen, als ob der Ge-istand — wie es auch wirklich der Fall ist — nach links von der Gentslinie gelegen ist, und zwar genau um so viel nach links, als die Allinie nach rechts an dem Gegenstande vorbeischiesst. Da aber — wir angenommen haben — das Bewusstsein von diesem Vorbeischiesnoch keine Kenntniss hat, da es vielmehr annimmt, dass die Gehtslinie des kranken Auges richtig eingestellt ist, so muss es conseenter Weise auch glauben, dass das mit dem kranken Auge excenisch gesehene Bild, von einem Gegenstand herrühre, welcher sich
iks von der vermeintlichen Fixationsrichtung, mithin auch links von dem
irklichen Gegenstande selbst befindet. Mit beiden Augen zugleich sicht
so der Kranke den fixirten Gegenstand doppelt. Einmal mit dem
esunden Auge an richtigem Ort und in richtiger Entfernung, und einmal
it dem kranken Auge, an falschem Ort und in falscher Entfernung.

ehnlich wie bei dem hier gewählten Beispiele verhält es sich aber bei
lien Augenmuskellähmungen. len Augenmuskellähmungen.

Die Doppelbilder. - Nach diesen vorausgeschickten allgemeinen rörterungen wird es nun nicht mehr schwer sein die durch krankhaft estörte Thätigkeit eines oder mehrerer Augenmuskeln resultirende Störung

er combinirten Muskelwirkungen, richtig zu deuten.
Tritt irgend eine krankhafte Verminderung der Augenmuskelthätig eit auf, so äussert sie sich zunächst dadurch, dass, entweder bei allen der auch nur bei bestimmten einzelnen Augenstellungen, die Gesichts-nien sich nicht mehr genau in dem fixirten Punkte schneiden. Eine olge hievon ist, dass das Bild des fixirten Punktes in beiden Augen cht mehr auf sogen. "identische Netzhautstellen" trifft, und die weitere olge davon ist das Auftreten von Doppelbildern.

Nebeneinanderstehende Doppelbilder nennt man gleichnamig, enn das rechte Bild dem rechten, das linke dem linken Auge angehört; an nennt sie ungleichnamig oder gekreuzt, wenn das rechtsste-nde Bild dem linken Auge, das linksstehende dem rechten angehört. In Bezug auf genauere Prüfung der Doppelbilder ist Folgendes zu

merken:

Wählt man als Gesichtsobject z. B. eine verticale Linie, so wird man iPrüfung und Beurtheilung der Doppelbilder seine Aufmerksamkeit zu chten haben:

auf die Gleich- oder Ungleichnamigkeit der Doppelbilder.
 auf ihren gegenseitigen Abstand, und zwar

a) in horizontaler b) in verticaler Richtung (Höhendifferenz).

3) Auf ihren Parallelismus und dessen Abweichungen. Für praktische Krankenprüfungen eignet sich am Bequemsten eine ennende Kerze, welche man durch alle Richtungen des Raumes bewe-Seitz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

gen kann. Man lässt den Kranken ein gefärbtes rothes oder roth-violetter Glas vor das eine (der Regel nach vor das gesunde oder besser sebende) Auge halten, wodurch das eine der beiden Doppelbilder in der Farbe der Glases erscheint und um so sicherer und leichter unterschieden worden kann. — Bei vollständiger Lähmung eines oder mehrerer Augenmuskel ist die Doppelbilderprüfung entbehrlich; bei leichteren Paresen oder bei beginnenden und unvollkommenen Lähmungen ist sie dagegen von unersetzlicher Wichtigkeit, nicht nur weil sie die leidenden Muskel kennen lehrt, sondern auch weil den sie empfindlichsten Masssatab giebt für das Rück- oder Vorwärtsschreiten des Krankheitsprozesses.

Auch mit Hülfe der Doppelbilder ist es aber nicht immer gamt leicht, sogleich in's Klare darüber zu kommen, welchem Auge de leidende Muskel angehört. Den Aussagen des Kranken darf man met leidende Muskel angehört. Den Aussagen des Kranken darf man au wenig Vertrauen schenken, und wird es um so weniger, wenn man sit daran erinnert, dass das Bewusstsein über die Perpendicularität der Bilder wenigstens bei den seitlichen Augenstellungen, schon physiologisch sehr unsicher ist. Man darf sich daher nicht wundern, wenn Kranke mituntergeradt dasjenige Bild als schrägstehend bezeichnen, welches in Wirklichkeit mit dem verticalen Meridian congruirt, und wenn sie vielleicht bei einer zweiter Prüfung gerade die umgekehrte Angabe machen. Ueberhaupt lassen sich diese Prüfungen auch nicht mit jedem Kranken anstellen; es gehört von ihrer Seite schon ein gewisser Grad von Intelligenz, von gutem Willen, von Ausdauer und Uebung dazu um zuverlässige Resultate zu erlangen. Um nun zu ermitteln, welchem von beiden Augen ein gelähmter Muskel Um nun zu ermitteln, welchem von beiden Augen ein gelähmter Musk angehört giebt es eigentlich nur ein Mittel objectiver Selbstüberzeugun während, Pat. einen in geeigneter Richtung vorgehaltenen Gegenstam fixirt, verschliesse man ihm abwechselnd bald das eine, bald das ander Auge. Dasjenige Auge, welches, beim Verschluss des anderen, nicht völlig unbeweglich verharrt, sondern zum Zweck richtiger Einstellung eine kleine Bewegung zu machen genöthigt ist, ist das kranke und muskellahme Auge. — Sorgfältig beobachtende Patienten können uns durch ihre Aussagen zuweilen auf die richtige Spur leiten. Zuweilen sind sie näm lich sehr wohl im Stande das "wahre Bild" von dem "falschen Bild" — welches excentrisch fällt und daher etwas undeutlicher gesehen wird — mit aller Sicherheit zu unterscheiden. Durch abwechselnden Verschluss it es alsdann leicht zu ermitteln, welchem Auge das falsche Bild argehört. — Beim abwechselnden Verschluss bemerkt Pat. auch mweilen, dass das Bild des gesunden Auges unverrückt stehen bleibt. weilen, dass das Bild des gesunden Auges unverrückt stehen bleibt, während das Bild des kranken Auges scheinbar eine kleine Bewegung ausführt; auch pflegt Pat. — wenigstens in frischen Lähmungsfallen — beim Verschluss des gesunden Auges eine gewisse Unsicherheit in der Localisation der Gegenstände seines Gesichtsfeldes zu verspüren; schwankt und taumelt, er greift unsicher an den Gegenständen webei, die er erfassen will u. s. w. Endlich lässt sich auch noch durch zweigen beiden Augen sogseheltene versehiedenfarbige Glöser derech der den beiden Augen vorgehaltene, verschiedenfarbige Gläser, durch den sogenannten Wettstreit der Gesichtsfelder, das kranke Auge ermitteln. De jenige Farbe in der das Gesichtsfeld dauernd erscheint — amblyopisch Complicationen ausgeschlossen - pflegt dem vor das gesunde Ange ge haltenen Glase zu entsprechen.

Die Richtung, in welcher der Abstand der Doppelbilder zunimmt, entspricht sets der Richtung, nach welcher der kranke Muskel

Auge zu wenden hat. Bei der Accommodation für die Nähe tritt eine stärkere Anspa-

ung der Augenmuskeln ein. Alle Lähmungserscheinungen werden sich

laher bei der Fixation naher Gesichtsobjecte um so deutlicher markiren. Grosse Schwierigkeiten für die genauere Diagnose der Muskellähnungen können daraus entstehen, wenn in beiden Augen einer oder

nehrere Muskel gelähmt sind.

Die Prütungsmethode. — Es bedarf wohl kaum der ausdrück-lichen Erwähnung, dass man, bei der Prüfung auf Doppelbilder, den Kopf des Kranken möglichst vertical zu stellen hat, und dass alle Bewegungen, namentlich alle seitlichen und alle vor- oder rückwärts gehenden Kopf-

mamentlich alle seitlichen und alle vor- oder rückwärts gehenden Kopfneigungen auf das Sorgsamste zu vermeiden sind.

Anstatt besonderer Beschreibung, geben wir nachstehend eine — wie wir hoffen — leicht verständliche graphische Darstellung des Verhaltens der Doppelbilder bei ausbleibender Wirkung (bei Lähmung) jedes einzelnen sämmtlicher Muskelpaare beider Augen. Wir bemerken hierzu nur noch, dass die Doppelbilder stets nach der Seite der gehinderten Muskelthätigkeit auftreten, und dass in den nachstehenden Zeichnungen diese Seite schraffirt worden. Für jede Hälfte des Gesichtsfeldes haben wir stets drei entsprechende Augenstellungen gewählt, so dass im Ganzen verschiedene Stellungen angenommen worden sind, welche die Endpunkte von vier, durch einen, in der Augenhöhe gelegenen Punkt, gehenden Linien bilden, von denen eine horizontal, die zweite vertical und die beiden

Fig. 87.



rizontal, die zweite vertical und die beiden anderen in den beiden Zwischenrichtungen gezogen sind. Um jeden Zweifel zu beseitigen, müssen wir noch angeben, dass nachstehende Zeichnungen die Doppelbilder so darstellen, wie sie von dem Kranken gesehen und angegeben werden, wenn sie den Blick nach den acht Endpunkten der nebenstehenden Fig. 87 richten; mithin in um-gekehrter Richtung zu ihrer Lage auf der Netzhaut, und dass das weisse Licht stets das Bild des gesunden, das schwarzgezeich-nete Licht das Bild des erkrankten Auges darstellt.

Zum besseren Verständniss obiger Figuren mögen noch folgende Bemerkungen hinzugefügt werden.

Fig. 88.



Fig. 88 repräsentirt die Stellung und Lage der Doppelbilder bei

- 1) Lähmung des M. rect. extern. oc. sip. oder
- 2) Lähmung des M. rect. intern. oc. dextr.

Würde Alles was links liegt, ebenso weit nach rechts versetzt, oder würde die Figur vor einen Spiegel gehalten und im Spiegelbilde betrachtet, so würde das Spiegelbild die Stellung und Lage der Doppelbilder bei

3) Lähmung des M. rect. extern. oc. dextr. oder

4) Lähmung des M. rect. intern. oc. sin.

darstellen

Fig. 89.



Fig. 90.



Fig. 91.



Fig. 89 repräsentirt die Stellung und Lage der Doppelbilder bei 5) Lähmung des M. rect. sup. 60.

und würde im Spiegelbilde darstellen eine 6) Lähmung des M. rect. sup. oc

dextr.

Fig. 90 zeigt die Stellung und Lage der Doppelbilder wie sie auftreten bei 7) Lähmung des M rect. inf. oc. sin und im Spiegelbilde betrachtet:

8) Lähmung des M. rect. inf. oc.

Fig. 91 endlich stellt vor die Doppelbilder sowie sie erscheinen bei

 Lähmung des M. obl. sup. oc. sin und würde im Spiegelbilde darstellen ein 10) Lähmung des M. obliq. sup. oc

dextr. Kehrt man das Oberste zu unterst so würde man eine Vorstellung der Dop

pelbilder bei der kaum jemals mit Sicherheit beobachteten

11) und 12) Lähmung des M. obl inf. oc. sin. und dextr. erhalten.

Um die Winkelabstände der Doppelbilder genau zu bestimmen, bedient man sich verschiedener Vorrichtungen, welche sämmtlich den nächsten Zweck haben, bei bekannter Entfernung des fixirten Gegenstandes vom Auge des Kranken, genaue Bestimmbarkeit des gegenseitigen Abstandes der Doppelbilder zu ermög-lichen. Aus beiden gegebenen Grössen lässt sich nach bekannten trigonometrschen Regeln der Winkelabstand berechnen. Ich bediene mich für genauere Prafungen am liebsten einer schwarzen, quadratischen Tafel, welche in genau ge-messener Entfernung vom Auge so auf-gestellt wird, dass die Mitte derselben mit der Horizontalebene der Augen zu-

sammenfällt. Ich zeichne nun in diejenige Hälfte des Gesichtsfeldes, deren Doppelbilder geprüft werden sollen, oder nach deren Seite hin der kranke Muskel vermuthet wird, eine verticale, resp. eine horizontale Linie, ebenso wie in obigen Figuren die Kerzen gezeichnet sind, gebe dann dem Kranken ein Stückchen Kreide in die Hand und lasse ihn selbst die Lage. Länge und Stellung des Doppelbildes verzeichnen. Da der Kranke seine eigene Hand und das in derselben gehaltene Kreidestückehen gleichfelle. eigene Hand und das in derselben gehaltene Kreidestückehen gleichfalls doppelt sieht, so wird ihm diese Zumuthung anfänglich freilich nicht ganz leicht. Lässt man ihn aber bei de Doppelbilder bezeichnen, dann wird er die ihm gestellte Aufgabe in ider Regel ziemlich gut zu lösen im

Stande sein und wird das einemal mit der Kreide den bereits vorhandenen weissen Strich auf der Tafel, das zweitemal aber das gesuchte Doppelbild verzeichnen, wodurch die zur Winkelberechnung erforder-lichen Grössenmaasse mit möglichster Genauigkeit ermittelt und gegeben sind. Man erhält auf diese Zeichnungen, die den vorstehenden

Figuren vollkommen ähnlich sind.

Zuweilen erscheinen die Doppelbilder in ungleich grosser Entfernung, das eine näher als das andere. Auch hierüber erhält man genügende Auskunft, wenn man den Ort des oberen Endpunktes beider Bilder durch den Patienten selbst angeben und bezeichnen lässt; er wird, seinem irregeführten Urtheil entsprechend, bald eine nähere bald eine seinem irregeführten Urtheil entsprechend, bald eine nähere bald entferntere Stelle, als scheinbaren Ort des falschen Bildes angeben.

Eintheilung. - Die Functionsstörungen der Augenmuskeln zer-

fallen ihrer Qualität nach, im Allgemeinen in

1) Lähmungen, und zwar in a) vollkommne (Paralysen) und b) unvollkommne (Paresen).

2) Krämpfe, (Spasmen), welche wiederum eingetheilt werden in

a) tonische und

b) clonische Krämpfe.

Die Lähmungen sowohl wie die Krämpfe der Augenmuskeln sind in der Regel Störungen der Muskel-Innervation. Die zu Grunde lie-genden materiellen Veränderungen müssen demnach, nicht sowohl in der Substanz der Muskeln und in deren nächster Nachbarschaft, als viel-mehr in den beziehentlichen Nervenbahnen aufgesucht werden. Es giebt mehr in den beziehentlichen Nervenbahnen aufgesucht werden. Es giebt zwar gewisse Veränderungen, wie z. B. Verwachsungen, Geschwulstbildungen in der Augenhöhle u. dergl., welche den Muskellähmungen und Muskelkrämpfen analoge Erscheinungen hervorrufen können. Es sind dies aber nicht Anomalieen der Muskelkraft, sondern nur Erschwerungsumstände ihrer Kraftäusserung. Es sind sogar auch in der Muskulatur
der Augenmuskel gewisse pathologische Zustände — insbesondere Atrophie und Verfettung der Muskelsubstanz — anatomisch nachgewiesen
worden. Ja in ganz exceptionellen Fällen hat man in den Muskeln auch
noch andere pathologische Raritäten, wie z. B. Cysten u. dgl. m. entdeckt.
In der Regel sind aber die Ernährungs- und Functionsstörungen der
Muskeln nur als Folgen gestörter Bewegungsinnervation aufzufassen.

Muskeln nur als Folgen gestörter Bewegungsinnervation aufzufassen.

Hieraus ist ersichtlich, dass die Störung der Augenmuskelfunction, allermeistens nur als Symptom, nicht als idiopathische Krankheit be-

trachtet werden darf.

Die entfernteren Ursachen einer Functionsstörung der Augenmus-keln — wenn solche anatomisch nachweisbar sind — können liegen, entweder in den nervösen Centralorganen, wo dann die Ursprünge der betreffenden Muskelnerven in Mitleidenschaft gezogen sind, oder sie können in der Nachbarschaft des weiteren Nervenverlaufes ihren Sitz haben und hier an jeder beliebigen Stelle eine Störung oder völlige Unterbrechung der Nervenleitung zur Folge haben.

Die Augenmuskelnerven (in topographisch-anatomischer Beziehung). — Um über den Sitz einer Lähmungsursache sich genaue Rechenschaft zu geben, ist eine genaue Kenntniss des Ursprunges, des Verlaufes und der Lage der Augenmuskelnerven von unentbehrlicher Wichtigkeit.

Die Nerven, welche die Augenmuskeln versorgen, sind bekannt-lich der Nerv. oculomotorius, trochlearis und abducens. — Ueber

anatomische Verhalten derselben haben wir Folgendes m

merken:

1) Der Nerv. oculomotorius entspringt von den inneren l'a bündeln des Pedunculus cerebri und wird von der oberen Wand des cavernosus aufgenommen, wo er mit dem die Carotis umspinnenden s pathischen Geflecht durch 1 oder 2 Fädehen in Verbindung steht. De Faesebeck\*) wurden die feinen Fäden, welche vom Nerv. oculomot. Imm. rect. sup. u. extern. übergehen, und bei gewissen Wiederkäuern estant vorkommen, auch beim Menschen dargestellt. Es scheint al dass diese Fäden sich den genannten Muskeln nur anlegen, um sich sterhin wieder von ihnen zu trennen. — Der Nerv. oculomot. theilt sich 2 Aeste, geht durch die Fissura orbit. sup. in die Augenhöhle und li dann an der äusseren Seite des Nerv. optic. seine beiden Aeste moben und unten divergiren.

Der Ram. superior (minor) versieht den Musc. levat. palp. sup. u

den Musc. rect. sup. Der Ram. inferior (maior) versieht den

Musc. rect. int. Musc. rect. inf.

Musc. obliq. inf.

Letzterer Zweig giebt die Radix brevis. s. motoria Ganglii cli
Die motorischen Fäden, welche der Nerv. oculomot. zum Ganglion cli
schickt, treten als motorische Elemente der Nervi ciliar. an die Iris.

2) Der Nerv. trochlearis s. patheticus entspringt dicht his
den Vierhügeln und soll mit dem ersten Aste des N. trigeminus eine
constante Verbindung eingehen. — Er tritt durch die Fissura orbital sol
die Augenhöhle, wo er unmittelbar unter der Beinhaut der oberen W die Augenhöhle, wo er unmittelbar unter der Beinhaut der oberen W verlaufend, nach innen sich wendet, um sich mit dem M. obliq. sup.

verbinden.

3) Der Nerv. ab ducens. Seine Fasern entspringen aus der Pymide der Medull. oblongat. Er durchbohrt die hintere Wand des cavernosus, liegt hier an der äusseren Seite der Carotis, und wird, diese, vom Blute des Sinus umspühlt. Wo er auf der Carotis auflierescheint er etwas breiter und dünner und nimmt Fäden vom Ple caroticus auf, welche er später wieder abgiebt. Hat er auch die vom Wand des Sinus durchbohrt, so geht er durch die Fissura orbital in die Augenhöhle, wo er, unmittelbar unter dem N. oculomotorius inneren Fläche des Musc. rect. ext. tritt. Zuweilen geht ein feiner des Abducens neben der Radix brevis des Oculomotorius zum Gang giliere doch wird angegeben \*\*) dass in diesen Fällen sich ein Zustellen geht ein Zustellen ciliare, doch wird angegeben \*\*), dass in diesen Fällen sich ein Zudes N. oculomotorius an den N. abducens angelegt hatte, welcher nun in Form dieses Astes wieder von demselben trennt. Die symps schen Fasern, welche er im Sinus aufnimmt, bilden in der Regel I 2 grössere graue Stämmchen. Die Functionsanomalieen der Augenmuskel zerfallen ferner, ib

ursächlichen Localisation nach, in solche

1) mit cerebralem, und
2) mit basilarem oder peripherischem Erkrankungsheerde.
Die Lähmungen und Krämpfe, welche aus cerebralen Ursachhervorgehen, unterscheiden sich im Allgemeinen, und abgesehen von

<sup>\*)</sup> Volkm. Nervenphysiol. in Wagners Handwörterbuch.
\*\*) Hyrtl, medicin. Jahrbb. des k. k. Staates Bd. 28 (19) S. 12

Arweitigen Symptomen, durch ihre langsame und stetig fortschreitende Litwicklung, durch ihr einseitiges Auftreten, und meistentheils such larch die Unvollkommenheit des Lähmungsgrades.

Muskelleiden mit peripherischem Ursprunge sind weit öfter auf nen oder auf wenige Nervenzweige beschränkt, manifestiren sich an besen aber gewöhnlich als vollkommne Lähmungen, und treten nicht sanz selten an den Muskelnerven beider Augen gleichzeitig auf.

Ist eine Augenmuskellähmung vollständig, so spricht dies — nie gesagt — im Allgemeinen für eine ausserhalb des Gehirns, an der lasis Cranii liegende Ursache; denn in dem Gehirn selbst treten die ommunicationsfasern der Gehirnnerven zu rasch auseinander um leichtommunicationsfasern der Gehirnnerven zu rasch auseinander um leichth durch eine hier localisirte Lähmungsursache in ihrer Leitungsfähig-nit, sämmtlich und vollkommen unterbrochen werden zu können. Nur i einem sehr umfänglichen, weit ausgebreiteten oder bei einem allgemeinen ehirnleiden könnte eine vollständige, von diesem Centralleiden abhängige ähmung vorkommen. In solchem Falle würden in der Regel aber auch och andere Symptome in die Erscheinung treten, und würden namentich Lähmungserscheinungen an mehreren, ja an sämmtlichen Gehirn-

erven sich zeigen.

Nach Constatirung der Vollständigkeit oder Unvollständigkeit einer Jähmung, ist demnächst die Untersuchung auf die Integrität der Functionsfähigkeit anderer Gehirnnerven, namentlich des Nerv, olfactorius, opticus und trigeminus u. s. w. zu richten. Es wird demnach die Integrität der Schschärfe, des Geruchs- und des Geschmackssinnes, sowie die Sensibiität der Haut sorgfältig zu prüfen sein. Je mehr sich die krankhaften Erscheinnugen ausschliesslich auf gewisse einzelne Nervenäste beschränkt teigen, um so mehr hat man Grund, eine peripherische Lähmungsursache n der Basis Cranii zu vermuthen; je mehr anderweitige Sinnesstörungen leichzeitig nachweisbar sind, um so mehr steigt die Wahrscheinlichkeit

mer cerebralen Lähmungsursache

Die genaue Kenntniss des Nervenverlaufes ermöglicht es zuweilen, den Sitz eines umschriebenen basilaren oder peripherischen Krankheitsheerdes noch präciser zu localisiren. Die grössere oder geringere Nachbarschaft der Nervenzüge unter sich, sowie die Nachbarschaft anderer, auscheinend etwa miterkrankter Theile, die nähere oder entferntere Beziehung zu den grösseren Blutgefässen u. s. w. berechtigen mitunter zu Schlüssen, die eine sehr genaue Sitzbestimmung eines qu. Tumors oder anderweitiger umschriebener Erkrankungsheerde zulassen. Hierauf zuch detaillirter einzugehen verhietet uns jedoch theile die Seltenheit moch detaillirter einzugehen, verbietet uns jedoch theils die Seltenheit, und theils die grosse Mannigfaltigkeit der vorkommenden Fälle. Ueber die nähere Beschaffenheit der cerebralen oder der basilaren

Lähmungsursachen giebt die Anamnese und das Krankenexamen zu-

weilen einigen Aufschluss.

Ist eine beschränkte Lähmung seit Jahren stationär geblieben, so spricht dies — unter Vorbehalt — am meisten für ein nicht entzündliches Knochenleiden oder ein Leiden der Dura mater; denn bei diesen pflegt der stabile und stationäre Charakter mehr als bei anderen intracraniellen Tumoren vorzuherrschen. Zuweilen datirt das Leiden von der Karakter mehr als bei anderen intracraniellen Tumoren vorzuherrschen. Zuweilen datirt das Leiden von der Karakter mehr als bei anderen intracraniellen Tumoren vorzuherrschen. einer Kopfverletzung; es ist dann anzunehmen, dass an einer fracturirten oder gesplitterten Schädelstelle eine circumscripte Periostitis entstanden sei, welche im weiteren Verlaufe, entweder gar keine oder nur sehr geringe, oder vielleicht erst sehr spät auftretende Veränderungen hervorgerufen hat. In anderen Fällen mag die Anamnese auf die Vermuthung einer syphilitischen Exostose, in noch anderen Fällen auf

eine durch jede mogliche Neubildung inducirte Entzundung ikann. — Wichtig ist es, dass bei den meisten entzündlichen Affect welche in nachbarlichen Beziehungen zu den Schädelknochen steh Anschlagen (Percutiren) an den entsprechenden Stellen des Kopfefallend empfindlicher ist als an anderen Stellen; oft ist auch eine mein verbreitete Empfindlichkeit der ganzen Schädeldecke bem Aus dieser, durch die anklopfende Fingerkuppe hervorgerufenen Elichkeit oder Schmerzhaftigkeit gewisser umschriebener oder diffuse delstellen. lässt sich zuweilen auf die Ausbreitung und auf den Sitz delstellen, lässt sich zuweilen auf die Ausbreitung und auf den Sitz Entzündungen ein Rückschluss ableiten. — Es ist ferner noch beze für entzündliche Vorgänge an der Basis Cranii, dass, neben de mungserscheinungen, gemeiniglich auch noch, mehr oder wenige disch wiederkehrende Reizerscheinungen in anderen Nerven sich verfehrende Reizerschemungen in Anderen Lähmungen die enorme Weite der Pupille, nicht allein auf eine mungszustand des Muse. sphincter, sondern gleichzeitig auf einzungszustand des Muse. dilatator pupillae — wenn die Annahme Dilatators überhaupt noch zulässig ist — hindeutet. Die Wahrsch keit einer Entzündungsursache wird hierdurch sehr nahe gelegt. darf man den Entzündungen im Allgemeinen einen gewissen Chara Periodicität nicht absprechen. Die Entzündung sinkt und ihre Syschlummern zuweilen, um, nach unbestimmter Frist, bald mit ba nachweisliche Veranlassung sich wieder zu erneuern und oft er langer Zeit in einen Zustand continuirlichen Leidens überzugehe Variabilität der Krankheitserscheinungen spricht demnach an sich schon für ein entzündliches Leiden.

Die cerebralen Lähmungsursachen beruhen allermeistens s hirntumoren, welche am gewöhnlichsten durch intracranielle D höhung oder durch seröse Durchtränkung der Nerven- und Gel stanz, zunächst zu einer Schwellung der Sehnervenpapille und weite Atrophie derselben und zur Erblindung führen; demnächst bern auf encephalitischen und auf apoplektischen Vorgängen, von de letzteren sich gemeiniglich durch ihr plötzliches Auftreten verrath Die ungleich häufigeren basilaren Lähmungen beruhenn auf entzündlichen Vorgängen (Basilar-Meningitis) auf Syphilis

entheils im Periost oder in der Knochensubstanz unter der Form gum-öser oder knotiger Geschwülste, ihren Sitz haben, gehören nicht unter E Seltenheiten, und endlich können Tumoren jeder Art, mögen sie Gehirn oder an der Gehirnbasis ihren Sitz haben, sofern sie diesen der jenen, an der Basis fortstreichenden Nerven erreichen, durch Com-ression oder durch Erweichung denselben zerstören und dessen Lei-ungsfähigkeit abschwächen oder ganz aufheben. Es kommen indessen auch, wiewohl nur sehr vereinzelt, Fälle von doppel-stiger Angennuskellähmung von welche wahrscheinlicherweise auf Basilar-

itiger Augenmuskellähmung vor, welche wahrscheinlicherweise auf Basilareriostitis beruhen und welche ihre Entstehung, evidenten Erkältungsursaen verdanken. v. Graefe \*) hat im Ganzen 5 solcher Fälle beobhtet, über welche er im Allgemeinen Folgendes mittheilt: "sie entickeln sich sehr rasch, meist in einem oder in wenigen Tagen, zuweilen
ine spontane Kopfschmerzen, aber meist mit Empfindlichkeit bei Anhlagen des Schädels in Richtung der Basis, sie umfassen beide Oculo-otorii, in der Regel Trochlearis und Abducens, bedingen weder Fieber otorii, in der Regel Trochlearis und Abducens, bedingen weder Fieber tielleicht rasch vorübergehend) noch ausgeprägte Hirnsymptome, treten gesunden Individuen auf, gehen innnerhalb 1 bis 2 Monate vollständig der bis auf geringe Spuren zurück, so dass ich zu einer anatomischen rhärtung keine Gelegenheit fand." — Die Behandlung, unter welcher iese Fälle rückgängig wurden, bestand in Application einiger Blutegel, Verabreichung von Tartar. stibiat. in refract. dosi, zuweilen auch von ublimat und Jodkali, in Anlegung eines Haarseils im Nacken und Antendung von Electricität.

endung von Electricität.

Es können übrigens ziemlich umfängliche Tumoren im Gehirn estehen, deren Symptome während des Lebens kaum oder gar nicht emerkt werden, und deren Existenz daher völlig verborgen bleibt; anmerkt werden, und deren Existenz daher vollig verborgen bleiot; anrerseits kommen aber auch seltene Fälle mit ausgeprägten Lähmungsercheinungen und anderweitigen auf ein cerebrales Leiden zu deutende
törungen vor, die keinen Zweifel an der Existenz eines Gehirntumors
brig lassen, und dennoch ergiebt die Section einen negativen Befund
der doch die Abwesenheit jeglicher Geschwulst. Einen bemerkenswerhen Fall dieser letzteren Art, in welchem sich bei sorgfältigster pathoogisch-anatomischer Nachforschung nur eine Osteoporose an den Seiten
der Keilheine im beiden Suleis eurotieis vorfand, welche (von Klebs) les Keilbeins im beiden Sulcis caroticis vorfand, welche (von Klebs) la Residuum eines älteren rückgängig gewordenen, vielleicht gummö-en Proliferationszustandes der Dura mater betrachtet wurde, theilt

Graefe \*\*) ausführlich mit.

## Die Muskellähmungen.

Die Lähmungen werden im Allgemeinen erkannt an der ausbleiben-en Wirkung des betreffenden Muskels und diese ausbleibende Wirkung det bei den Augenmuskeln und bei unbeeinträchtigter Sehfunction, durch sofortige Auftreten von Doppelbildern ein äusserst empfind-ches Erkennungsmittel. Man kann zwar die Beweglichkeitssphäre des rdächtigen Auges auch für sich (unter Verschluss des anderen Auges) ufen; allein oft sind die Beweglichkeitsstörungen so gering, dass das krankte Auge jedwede Stellung anzunehmen noch vollkommen fähigt, dass also ein Beweglichkeitsdefect durchaus nicht nachgewiesen wern kann. Die Last, welche die Augenmuskeln zu bewegen haben, ist gering, dass sie bei einem gewissen Grad von Kraftmangel

Archiv f. Ophthalm. Bd. XII. Abthl. 2 S. 265. Berlin 1866.
 Archiv f. Ophthalm. Bd. XII. Abthl. 2. S. 269. Berlin 1866.

doch noch im Stande sind, dem Augapfel jedwede Stellung zu geben. Bei binoculärem Gebrauch der Angen, wenn die gleichnamigen Muskel symmetrisch innervirt werden, giebt sich aber der geringste Grad einseitiger Muskelschwächung, durch eine unrichtige Augenstellung und durch de hieraus resultirenden Doppelbilder, sofort zu erkennen.

Man nennt die Läl mung vollkommen (Paralyse) wenn die Function vollständig aufgehört hat; man nennt sie unvollkommen (Parese) wenn die Function des betreffenden Muskels zwar fortbesteht, wenn sie aber mit vernainderter Energie fortbesteht, so dass ein vermehrter Willens- und Nervenimpuls erforderlich wird um — wenn diess überter Willens- und Nervenimpuls erforderlich wird um - wenn diess überhaupt noch möglich ist - dieselbe Grösse der Muskelwirkung hervor-

In beiden Fällen wird bei denjenigen Augenstellungen, welche durch der Thätigkeit des ganz oder theilweise gelähmten Muskels vermittelt werden, das binoculäre Sehen durch das Auftreten von Doppelbildern gestört. Die Deviation der kranken Gesichtslinie oder der gegenseitige Abstand der Doppelbilder wird um so grösser, je weiter man das Fintionsobject in diejenige Gegend des Gesichtsfeldes hinführt, welche den höchsten Grad der Anspannung des gelähmten Muskels in Anspand

Die Fehler in der Projection des Gesichtsfeldes. — Krankdie an einer Augenmuskellähmung leiden, verrathen ihre Krankheit mestens schon durch die eigenthümliche Kopfhaltung. Um nämlich die
störenden Doppelbilder zu vermeiden, wenden sie den Kopf oder du
Gesicht nach der Richtung des gelähmten Muskels, wodurch sie
instinctiv dessen Mitwirkung verringern oder doch möglichst entbehrlich
machen. Bei Lähmung des linken M. rect. ext. wird das Gesicht nach
links, bei Lähmung der Mm. rect. sup. nach oben gewendet u. s. w.

Die verminderte Innervation des gelähmten Muskels erfordert eine
erhöhte Willens-Energie wenn das Auge dennoch um gleiche Winkelgrösen nach der Richtung der gelähmten Seite hin bewegt werden soll
Möge der Muskel nun vollständig oder unvollständig gelähmt sein, und
möge daher die Willensanstrengung gar keinen oder nur einen ungenigenden Effekt hervorbringen, so wird die Grösse dieses Effektes von dem
Kranken stets überschätzt. Die Fehler in der Projection des Gesichtsfeldes. -

Kranken stets überschätzt.

Kranken stets überschätzt.

Hieraus resultirt der sogen. Gesichtsschwindel, welcher bei frischen und zumal bei complicirten Augenmuskellähmungen anfänglich constant beobachtet wird. Da der Kranke die Lage der Gegenständnach seinem Bewusstsein über die Stellung und Richtung seines Auge oder, richtiger gesagt, nach dem Innervationsgrade beurtheilt, welche erforderlich ist um dem Auge eine bestimmte Stellung und Richtung ageben, und da endlich, wenn in den Innervations-Verhältnissen irgendetwas geändert wird, eine Irrung über die Richtung der Augen nebwendig hervorgehen muss, so wird er die, nach der Seite des gelähmme Muskels hin gelegenen Gegenstände nicht da sehen wo sie wirklich sinder wird vielmehr — wenn man ihm das gesunde Auge verschliesst die Gegenstände an einem falschen Orte suchen, und zwar nicht mumit den Händen, sondern auch mit den Füssen; er wird taumeln, etwa meiner, der zum ersten Male auf einem schwankenden Schiffe zu gehen westent. So wie ihm hier alle Gegenstände zu schwanken scheinen, weller sich noch nicht daran gewöhnt hat, diese schein baren Schwanken er sich noch nicht daran gewöhnt hat, diese schein baren Schwankungen auf die wirklichen Schwankungen des Grund und Bodens, auf welchen er geht zu beziehen und dem entsprechend die eigenen Bewegungen zu comigiren, ebenso wird auch der Augenmuskellahme die Gegenstände

e an dem falschen Orte suchen, als er das neue Maass der In-ations-Energie gleichsam noch nicht studirt, durch Uebung und Erbrung noch nicht gefunden hat, oder so lange er sich noch nicht aan gewöhnt hat, die, der Erkrankung angemessene vermehrte Willenstein richtig zu schätzen (nicht mehr zu überschätzen). — Dieser Gesichtsschwindel tritt vorzugsweise bei solchen Lähmungen besongs deutlich hervor, bei denen beim Blick nach unten (auf den Erdboden dauf die Füsse) störende Doppelbilder auftreten. — Bei langer Dauer Lähmung pflegt der Gesichtsschwindel sich nach und nach zu verlieren; ich die Doppelbilder verlieren sich, indem sie durch Uebung unterdrückt werden; letztere können aber durch farbige Gläser, der Zeit wieder hervorgerufen werden, wenn nicht das Sehvermögen es erkrankten Auges in sehr erheblichem Grade herabgesetzt ist, wähnd der einmal überwundene, resp. in Correction übergegangene Ge-

der einmal überwundene, resp. in Correction übergegangene Gehtsschwindel, bei gleichbleibenden Bedingungen, nicht wiederkehrt.

Die Contractur-Paralysen. — Bei prolongirter Dauer der
hmung gesellt sich zu den Erscheinungen der Lähmung noch dienige einer Störung des antagonistischen Gleichgewichtes. — War beielsweise der M. abducens während einer längeren Zeitdauer gelähmt, wird dadurch von seinem Antagonist, dem M. intern. derselben Seite, Zustand übertriebener Abspannung gefordert, der mit der gleichwer-gen Innervation des gleichnamigen Muskels der anderen Seite nicht träglich ist. Es entsteht dadurch eine relative Contractur, welche Allgemeinen die Lähmungssymptome in jeder Beziehung vergrössert: s paralytische Schielen sowohl wie der Abstand der Doppelbilder wird trächtlicher als bei einfacher Paralyse, und Beides erstreckt sich noch f diejenige Seite des Gesichtsfeldes, für welche die Thätigkeit des lähmten Muskels nicht mehr in Betracht kommt. Im Uebrigen blei-

dähmten Muskels nicht mehr in Betracht kommt. Im Uebrigen bleien aber die Charaktere der Doppelbilder im Allgemeinen dieselben.

Das Fusionsvermögen und die Fusionsbreite. — Wenn mer der lateralen Muskeln des Auges unvollkommen gelähmt ist, so esitzt er oft noch die Fähigkeit in einem Gebiete des Blickfeldes richgzu fixiren, wo seine Mitwirkung bereits in Anspruch genommen wird. In der gesunden Seite hin treten — sofern Contracturparalysen noch icht vorhanden sind — keine Doppelbilder auf; zuweilen fehlen dieselen aber auch noch in einer gewissen Strecke, auf der kranken Seite. Der Regel nach beginnen die Doppelbilder hart an derjenigen Grenze der betreffende Muskel zu wirken anfängt. Die Innervationssumme, wilche den zu correspondirender Thätigkeit angeregten Muskeln zu Theil wird, it durch lebenslängliche Uebung so haargenau zwischen ihnen vertheilt, dass durch lebenslängliche Uebung so haargenau zwischen ihnen vertheilt, dass erallergeringste Ausfall, der allergeringste Grad von einseitiger Lähmung, ich deutlich fühlbar und geltend macht. Nun aber wird die richtige Fixation, der diejenige Augenstellung, in welcher gleiche Bildpunkte auf identische etzhautstellen fallen, durch das Centralorgan in so gebieterischer Weise efordert, dass der geschwächte Muskel doch zuweilen noch im Stande t, innerhalb gewisse Grenzen seiner Thätigkeit, die richtige tellung des Auge zu erzwingen um das Auftreten störender Doppelder zu verhüten. Dasjenige Gebiet nun, in welchem, trotz vorhander unvollkommner Lähmung noch einfach gesehen werden kann, nennt Graefe das Fusionsgebiet oder die Fusionsbreite und nennt die lingkeit, welche dem gelähmten Muskel inne wohnt, vermöge einseitig ihigkeit, welche dem gelähmten Muskel inne wohnt, vermöge einseitig irkerer Anstrengung, das Auftreten von Doppelbildern innerhalb des sionsgebietes zu verhüten: sein Fusionsvermögen.

Bemerkenswerth ist es, dass das Fusionsvermögen von dem Grade

der Lähmung bis zu gewissem Grade unabhängig ist. Es giebt FD, in denen, bei vollkommen gleichwerthigem Lähmungsgrad, das Fusionvermögen ausserordentlich gross, andere in denen es sehr gering ist. Fälle in denen die Diplopie erst an den äussersten Grenzen des gemeinschaftlichen Gesichtsfeldes beider Augen auftritt, und Fälle in denen
sie ein sehr grosses Terrain desselben einnimmt, während die dynamischen Deviationen gleich gross sein können. — v. Graefe hat nur
ermittelt, dass, abgesehen von gewissen Differenzen beider Augen in
Bezug auf Sehschärfe, auf Refractions- und Accommodationskraft — Bedingungen, unter denen die Tendenz zur Vereinigung vorhandener Doppelbilder stets sehr schwach ist — die Fusionsbreite bei cerebraler Lähmungsursache im Allgemeinen geringer ist als bei Lähmungen mit basmungsursache im Allgemeinen geringer ist als bei Lähmungen mit basilaren oder orbitalen ursächlichen Veränderungen. Die Verschmelzun der beiderseitigen Netzhauteindrücke ist eben ein centraler Act, und d Macht des binoculären Impulses ist von dem Stande der centralen Innervation abhängig. Wenn diese geschwächt ist, so wird auch die Engie zum Einfachsehen vermindert sein oder gänzlich fehlen.

Allgemeine Behandlung. — Die Behandlung der Muskelliten der Stande der

mungen des Auges richtet sich selbstverständlich nach der mit mehr ode weniger Gewissheit ermittelten veranlassenden Ursache.

Complicirte Innervationsstörungen der an der Basis des Gehicus sich hinziehenden Nervenstränge beobachtet man zuweilen — wie nigeschen haben — nach vorausgegangenen Erkältungen. Mag man sie nun den hierbei statt findenden Vorgang vorstellen wie man will lässt es sich doch nicht läugnen, dass dergleichen Lähmungen nach kur zerer oder längerer Zeit zuweilen von selbst wieder rückgängig werden oder vielleicht durch eine unterstützende, antirheumatische Behandlurg mit Schröpfköpfen, Abführmitteln, schweisstreibenden Getränken, Vercantien, nöthigenfalls selbst mit Venäsectionen und Brechmitteln, zweilen noch etwas schneller zum Verschwinden gebracht werden können.

In einer nicht ganz geringen Quote hierhergehöriger Krankheitsfälle spielt die inveterirte Lues eine ziemlich wichtige Rolle. Solche Fälle gegestatten im Allgemeinen eine günstige Prognose. Mercurielle Behandlung mit Deutschen und ganz besonders eine mehrwöchentliche Behandlung mit deutsche Schandlung mit deutsche Sc Jodkali führen zuweilen zu recht erfreulichen Resultaten. — Das Jod lässt man täglich zu gr. viij bis xij nehmen und kann mit solcher Dus—wenn sich im Laufe der Cur keine Contraindicationen ergeben-6 bis 8 Wochen lang, oder bis zum Verbrauche von circa 2 Unzen im

fahren.

Die entzündlichen Erkrankungen mögen je nach dem Character mit je nach den veranlassenden Momenten, bald eine energische Antiphlogos. Blutentziehungen und Calomel, bald mehr roborirende Mittel oder and scrophulosa erfordern. Die Entscheidung hierüber gehört mehr vor der Forum der inneren Medicin als vor dasjenige der Augenheikund. Eben so wenig können wir uns hier auf eine ausführliche Beschreibung der erforderlichen Behandlungsweise einlassen, wenn eine Augenmuskellähmung durch apoplektische Zufälle bedingt ist.

Die schlechteste Prognose und die geringsten Aussichten auf the rapeutische Erfolge bieten jedenfalls die Cerebraltumoren. Meistens, die doch oft, geht das Sehvermögen vollständig verloren, aber auch ist der Uebel Schlimmstes noch nicht, da die Geisteskräfte und Leben des Patienten zuweilen in ebenso grosser Gefahr schweben, das dass dem Arzte irgend ein wirksames Hülfsmittel zu Gebote steht

Um die aus dem Auftreten der Doppelbilder hervorgehenden Stöngen zu beseitigen ist es oft nothwendig oder doch wünschenswerth eine — vorzugsweise das kranke — Auge völlig zu verschliessen. Dies geschieht am besten durch ein geeignetes, hinreichend dunkles Brilinglas; man kann aber auch das Auge durch ein vorgehängtes Läpphen verschliessen. — Wenn es sich nur um Seiten - und Höhenabstand, icht aber um Schiefheit der Bilder handelt, und unter der Voraussetzung, ass die Abstände nicht allzugross sind, kann das Doppeltsehen zuweilen urch eine passend ausgewählte prismatische Brille beseitigt oder doch auf in engeres Terrain eingeschränkt werden. Auch hat man die prismatischen läser zu therapeutisch-gymastischer Uebung des paretischen Muskels in benützen versucht. Wenn man nämlich den prismatischen Winkel so lein wählt, dass er den Abstand der Doppelbilder nicht vollständig corgirt, sondern dieselben einander nur so nahe bringt, dass sie, vermöge des Viderwillens gegen nahestehende Doppelbilder und mit Hülfe einer verschrten Kraftanstrengung, zusammengebracht und vereinigt werden könen, so hoffte man eine Kräftigung des gelähmten Muskels dadurch besichtigte Ziel zu erreichen. — Endlich ist noch zu erwähnen, dass man uf verschiedene andere Weisen eine gymnastischer Brillen, das bebeichtigte Ziel zu erreichen. — Endlich ist noch zu erwähnen, dass man uf verschiedene andere Weisen eine gymnastische Uebung der gelähmen oder paretischen Muskeln empfohlen hat, und dass man — bis jetzt reilich ohne sehr glänzenden Erfolg — die Anwendung der Electricität ersucht und mitunter auch gerühmt hat.

Wir haben nun noch die Besonderheiten der einzelnen Augenmuskellähmungen spezieller hervorzuheben und beginnen mit der

### Abducens-Lähmung.

Die am häufigsten isolirt vorkommende und am leichtesten diagnosticirbare Augenmuskellähmung ist diejenige des M. abducens. In Bezug auf die Symptomenreihe lässt sich dem bereits im Allge-

In Bezug auf die Symptomenreihe lässt sich dem bereits im Allgemeinen gesagten noch Folgendes hinzufügen: Bei Lähmung des M. abducens ist die Stellung des Auges, bei geradeaus gerichtetem Blick, eine convergent schielende, sie unterscheidet sich aber von concomitirendem Schielen dadurch, dass das kranke Auge kaum oder gar nicht mehr über die Mittellinie nach aussen bewegt werden kann und dass der Grad des Schielens beim Blick nach der kranken Seite hin in rascher Proportion unimmt. Bei Verschluss des gesunden Auges und richtiger Fixationstellung des kranken Auges, nimmt ersteres, unter der deckenden Hand, ime ähnliche und zwar um so stärker schielende Secundärablenkung an, in weiter das Fixationsobject nach der Seite des gelähmten Auges hinüberbewegt wird.

In der Horizontalebene stehen die gleichnamigen Doppelbilder gleich hoch und sind vollkommen parallel zu einander. Je weiter man das Fixationsobject nach der Seite des gelähmten Muskels hinbewegt, um so grösser wird — in Uebereinstimmung mit der zunehmenden Grösse des Schielwinkels — der Abstand der Doppelbilder, und um so weiter wird Pat. nach derselben Seite an dem Objecte vorbeigreifen, wenn ür versucht, dasselbe rasch zu erfassen oder es mit der Fingerspitze zu berühren. — Bewegt man den Fixationsgegenstand in der dem gelähm-

ten Muskel entsprechenden Gesichtshälfte etwas mehr nach oben oder nach unten (Vergl. Fig. 88 S. 887), so werden die Doppelbilder im ersteren Falle nach oben etwas divergiren, in der unteren Gesichtsfeldhälfte dagegen nach oben convergiren. Obgleich bei Abducenslähmungen das Bild des kranken Auges, sowohl in der Horizontalebene wie auch in der oberen und unteren Hälfte des Gesichtsfeldes, seine verticale Stellung nahezu unverändert beibehält, während das Bild des gesunden Auges in den Diagonalrichtungen eine physiologische Schrägstellung erleidet, so wird von den Kranken letzteres doch regelmässig als das vertical stehende, das weniger deutliche excentrische Bild des kranken Auges dagegen als das mit seinem oberen Ende jenem zugeneigte, schrägstehende dagegen als das mit seinem oberen Ende jenem zugeneigte, schrägstehende bezeichnet. Es ist aber das Bild des kranken Auges, welches, pathologischer Weise, gerade steht, während, wie oben (S. 880) angegeben wurde, der verticale Meridian des gesunden Augapfels, bei dieser Augenstellung eine physiologische Schräglage annimmt. Von dieser Schräglage des verticalen Meridians ist es endlich noch abhängig, dass das pathologische Bild, beim Blick nach oben und seitwärts etwas tiefer, beim Blick nach unten und seitwärts etwas höher zu stehen scheint als das andere.

In der Horizontalebene beginnen die Doppelbilder meistens genm an der Mittellinie; in der oberen Gesichtsfeldhälfte treten sie etwas spi-ter, nämlich etwas mehr nach der kranken Seite, und in der unterm Hälfte etwas früher, nämlich mehr nach der Seite des gesunden Augus aus einander. Dies Verhalten hat seinen Grund in der physiologisch vorwaltenden Divergenz oder erschwerten Convergenz beim Blick nach oben und in der erleichterten oder vermehrten Convergenz beim Blick nach unten. Die trennende Grenzlinie der Doppelbilder fällt demnach nicht genau mit der senkrecht gezogenen Mittellinie zusammen; sie verläuf vielmehr etwas schräg von der kranken Seite und oben, nach der gesunden Seite und unten \*).

Wie bei allen Augenmuskellähmungen, so kann auch bei Abducenlähmung, beim Verschluss des gesunden Auges, das kranke etwas weiter nach der gelähmten Seite hin bewegt werden, als wenn die Thätigkeit

beider Augen gleichzeitig in Anspruch genommen wird.

Die beiden Mm. obliqui, welche gleichfalls das Auge nach ausset bewegen, wiewohl der eine gleichzeitig nach oben, der andere gleichzeitig nach unten, könnten die ausbleibende Thätigkeit des M. abducch bis zu einem gewissen Grade ersetzen oder für dieselbe vicariirend ei treten. Interessant ist es aber zu beobachten wie diese, für den Zweck der Aussenwendung des Auges nicht zusammen eingeübten Muskeln, sich vergeblich darum bemühen, und wie sie bei forcirtem Versuche der Blickwendung nach aussen, abwechselnd, durch kleine zuckende Bewegungen, das Auge, bald nach aussen-oben, bald nach aussen-unten zerreit rotiren. — Indessen kann, wie v. Graefe\*\*) versichert, bei völliger Urthätigkeit des M. abducers eine Substitutionswickung der Mr. thätigkeit des M. abducens, eine Substitutionswirkung der Mm. oblig nach aussen eintreten, welche jedoch niemals mehr als etwa 15° betrig Gesichtsschwindel tritt bei frischen Abducenslähmungen in ziemlich be

deutendem Grade ein, insofern der Kranke sein ganzes Gesichtsfeld zu weit

<sup>\*)</sup> Unter einer sehr grossen Zahl von Fällen hat v. Graefe nur eine Aussahn von dieser Regel gefunden, wo sich die Verhältnisse gerade in umgekehrte Weise darboten. Arch. f. Ophthalm. Bd. I, Abthl. 2, S. 312. Berlin 1865.

\*\*) Symptomenlehre der Augenmuskellähmungen S. 29. Berlin 1867.

ch der gelähmten Seite hinüberprojicirt; ganz besonders findet dies att bei völligem Verschluss des gesunden Auges. Wenn Pat. sich sch einem bestimmten Ziel entgegenbewegen will, so verfehlt er anglich stets die richtige Richtung und nähert sich demselben, indem er terwegs den Irrthum gewahr wird, in einem Bogen, dessen Convexität its der gelähmten Augenmuskelseite entspricht. Um den Gesichtswindel und das Doppeltsehen möglichst zu vermeiden und um die hätigkeit des gelähmten Muskels möglichst wenig in Anspruch zu nehen, wendet Pat. seine Gesichtsfläche stets nach der kranken Seite nüber; Gegenstände, die er in der Nähe betrachten will, hält er nach r dem gesunden Auge gleichnamigen Gesichtshälfte, weil er hier einsch sieht.

Bei unvollkommenen Abducenslähmungen werden im Allgemeinen eselben Symptome, nur in abgemindertem Grade beobachtet — Das nge kann zwar bis über die Medianlinie hinaus nach der kranken Seite nüberbewegt werden; allein, vergleicht man das Maximum seiner Beglichkeit nach dieser Seite mit der Beweglichkeit eines gesunden Aus, so findet sich, dass der äussere Hornhautrand nicht bis zur äusseren demissur reicht. Es bleibt vielmehr zwischen beiden noch ein Raum in 1 Lin. oder — je nach dem Lähmungsgrade — von mehr als 1 Lin.) rig. Bei einem normal beweglichen Auge muss aber der äussere unhautrand bis an die Lidcomissur bewegt werden können. Ueberdies hmen die Bewegungen nach aussen einen zuckenden Character an, e bei allen Muskeln wenn sie an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bracht werden, und es kann das Auge nur auf kurze Augenblicke in räussersten Grenzstellung verharren. Zu gleicher Zeit bemerken wir ch wohl die vorerwähnte unphysiologische intercurrirende Mitwirkung r Mm. obliq., welche sich durch zickzackartigen Rotationen zu erkenn giebt. Die schielende Ablenkung, welche bei vollkommner Lähmung, nach der Grösse der Fusionsbreite, erst bei einer weiter nach der krann Seite hinüber gerichteten Augenstellung zum Vorschein. Dasselbe t mit gewissen Einschränkungen, auch von den Doppelbildern. Beide Grungen können, bei unvollkommner Lähmung, durch eine geringe upfdrehung um die Verticalaxe leicht eliminirt und zum Verschwinden bracht werden.

Tritt bei längerer Dauer der Lähmung eine Contractur des rect. intern. hinzu, so haben die Doppelbilder an derjenigen Grenze der ckfeldes, an welcher sie bei reiner Paralyse erst auftauchen, schon einen neblichen Abstand, einen Abstand, welcher nach der gelähmten Seite, den einer reinen Lähmung zukömmlichen wachsenden Abständen, noch Constante hinzuaddirt werden muss. Nach der gesunden Seite treten ichfalls gleichnamige Doppelbilder auf, deren Abstand aber nur langsam nimmt, oder bis an die äusserste Peripherie des Gesichtsfeldes unverändert thesteht. — Die schielende Ablenkung des Auges verhält sich den Doppeldern völlig analog; sie zeigt sich nunmehr fast in allen Richtungen des sichtsfeldes, jedoch stets so, dass der Schielwinkel grösser wird nach der lähmten Seite hin, und abnimmt — wenn auch nur in sehr geringem ade — nach der entgegengesetzten Richtung. — Die Secundärablenng des gesunden Auges wird, dem Lähmungsgrad des kranken Auges tsprechend, immer noch ein Uebergewicht über die Primärablenkung

s Letzteren verrathen.

Noch schwieriger wird aber die Diagnose, wenn unter zunehmender tagonistischer Gleichgewichtsstörung die ursprüngliche Lähmung rückgängig wird. Die constante, von der Gleichgewichtsstörung abhängige Deviation tritt dann mehr und mehr in den Vordergrund, während die von der Lähmung abhängige variable Deviation allmälig schwindet. Hiermit nähern sich die Symptome mehr und mehr denen des concomitirenden Schielens und es bedarf oft grosser Aufmerksamkeit, um die Zunahme der Bildabstände nach der gelähmten Seite hin nicht zu übersehen. Endlich kann aber sich bei rälligen Bildabstände nach der gelähmten Seite hin nicht zu übersehen.

nach der gelähmten Seite hin nicht zu übersehen. Endlich kann aber auch, bei völliger Rückbildung der Lähmungserscheinungen, der Zustand in ein wahres concomitirendes Schielen übergehen.

Be handlung. — In wie weit Abducens-Paresen heilbar sind oder nicht, hängt von der Beschaffenheit der entfernteren Ursache des Leident ab. Hierauf muss also vor allen anderen Dingen die forschende Aufmerksamkeit gerichtet, und dem entsprechend das Heilverfahren eingerichtet werden. — Insofern aber, unter günstigen Verhältnissen, die geschwächte Kraft eines Muskels durch Uebung und Anstrengung wieder restituirt werden kann ist neben den etwa anzuwendenden inneren und restituirt werden kann, ist, neben den etwa anzuwendenden inneren und äusseren Mitteln, die gymnastische Uebung des M. abducens nicht zu vernachlässigen. — Diese Uebungen lassen sich in sehr verschiedent, und doch in gleich zweckmässiger Weise ausführen. Ihr Errolg beruht vorzugsweise darauf, dass, an der Grenze des Einfachsehens, der immenente Widerwille gegen Doppelbilder den geschwächten Muskel zu grenzen. Energie ausgerent und ihn befähigt mit Hülfe der Fusionskräße nente Widerwille gegen Doppelbilder den geschwachten Lausenskräfte serer Energie anspornt, und ihn befähigt, mit Hülfe der Fusionskräfte nahe bei einanderstehende Doppelbilder zu einem einzigen Bilde zu verwahe bei einanderstehende Doppelbilder zu einem einzigen Bilde zu verwahen diese Uebungen in folgender Weisen der Verwahende der V ausgeführt. Man bewegt, ohne die Kopfstellung zu verändern, ein beliebig am zweckmässigsten ein verticales — Gesichtsobject, aus der Mittellin wo es noch einfach gesehen wird, ein wenig nach der erkrankten Seite de Gesichtsfeldes hinüber, bis nahe bei einanderstehende Doppelbilder he vortreten, deren Vereinigung zu bewirken der Kranke sich bemühr muss. Gelingt dies, nach kurzem Versuche nicht mehr, dann muss de Gegenstand wieder ganz auf die gesunde Seite, wo er einfach gesehm wird, zurückgeführt werden; und nun muss dasselbe Experiment noch einmal und öfter wiederholt werden. Nach fortgesetzten Versuchen, wi einmal und öfter wiederholt werden. Nach fortgesetzten Versuchen, wan — in geeigneten günstigeren Fällen — finden, dass das Terrain Einfachsehens, (die Fusionsbreite) nach der erkrankten Seite hin sich amälig etwas erweitert und wird, im glücklichen Falle nach wochenlang oder selbst nach monatelangen Uebungen, eine völlige Beseitigung Diplopie im ganzen Bereiche des Gesichtsfeldes herbeiführen. — Dies ben Uebungen kann man auch mit gleich gutem Erfolge in der Wevornehmen, dass man einen auf der Seite des Einfachsehens gelegen entfernten Gegenstand fixirt und nun, durch allmälige Drehung des Kopum seine Verticalaxe, das fixirte Object in die Grenzlinie des Einfachsehund über dieselbe hinaus bringt. Gelingt es, nach kurzer Anstrengun nicht mehr den Gegenstand einfach zu sehen, so wird durch eine mit nicht mehr den Gegenstand einfach zu sehen, so wird durch eine rügängige Kopfbewegung der Gegenstand wieder in das Bereich des Efachsehens gebracht und der Versuch so oft und so anhaltend wieder bis auf diese Weise das Bereich des Einfachsehens sich dauernd erweite

Um diese Versuche in einer noch strenger controllirbaren und an für weniger intelligente Personen, unfehlbar richtigen Weise anszufürshat Szokalski\*) eine eigene Vorrichtung construiren lassen, weld zunächst den Zweck hat, durch geeignete Fixation von Kinn und Massem Kopfe eine unverrückbare Stellung zu geben. Diese Fixationsur

<sup>\*)</sup> Monatsbl. f. Augenheilk. III. (1865) S. 226.

ng ist an einer runden Stange befestigt, welche in einer cylindri-Höhlung, um ihre Axe drehbar ist. Ein passend angebrachtes simaass gestattet die Winkelgrösse der Drehung genau abzulesen. — Inwendungsweise dieser Vorrichtung ist leicht zu verstehen. Ein r Wand angebrachter, einige Ellen langer Strich, dient als Fixabject. Der Kopf des Patienten wird in dem Apparate dergestalt dass der Strich an der Grenze des Einfachsehens erscheint, dann die Fixationsvorrichtung um einige Grade nach der Seite des nten Muskels gedreht, und der Strich, von oben bis unten on unten bis oben, so lange fixirt bis er überall und dauernd eingesehen wird. Diese Uebungen sollen je nach der hinzutretenden lung, und mit den nöthigen Unterbrechungen den ganzen Tag fortt werden. Jede Sitzung kann 15 bis 20 Minuten dauern. — Der at ist eigentlich nur eingerichtet um seitliche Abweichungen der Itslinien, mithin Lähmungen und Paresen der Mm. rect. extern. und "auszugleichen; Szokalski ist aber durch wiederholte Versuche r Ueberzeugung gelangt, dass Höhendifferenzen und Schräglagen Deppelbilder sich ganz von selbst ausgleichen, sobald der Seistand verschwindet. Durch solche Behandlung sollen nament-Deulomotorius-Lähmungen in Zeit von 6 bis 10 Tagen bedeutend sert, resp. geheilt worden sein. — Denselben Apparat benutzt alski, um die verschiedenen Grade des Schielens nach Winkelzu bestimmen.

Der Erfolg der Anwendung des elektrischen Stromes bei Augenellähmungen dart bis jetzt wohl noch als ein zweifelhafter, oder doch
n solcher betrachtet werden, der sich eine allgemeine Anerkennung
nicht zu verschaffen vermocht hat. Die günstige Wirkung der Elektricität
uskellähmungen kann zwar im Allgemeinen nicht bestritten werden,
es scheint so, als ob die Augenmuskeln, deren einer Ansatzpunkt
der Orbita liegt und daher für die Application einer Elektrode unerar ist, sind für diese Behandlungsweise ziemlich unzugänglich; ganz
ehen davon, dass der allein erreichbare vordere Ansatzpunkt eine
hat, deren energischer Angriff, wegen der Nachbarschaft der innetugenhäute, nicht ganz ungefährlich zu sein scheint.

Eine andere Behandlungsweise der Lähmungen, insbesondere der censlähmung, beruht auf Anwendung prismatischer Brillen. Ein mit Basis nach aussen gerichtetes Prisma bringt die bei Abducenslähen auftretenden Doppelbilder näher aneinander, und wird sie in deren Region des Gesichtsfeldes, in welcher sie ohnehin schon nahe inanderstehen, zur Vereinigung bringen. Weil aber die Distanz der elbilder nach der gelähmten Seite hin, an Grösse zunimmt, so wird ind dasselbe Prisma nicht im Stande sein, das Doppeltsehen im gan-Bereiche des Gesichtsfeldes zu corrigiren; es wird vielmehr den k des Einfachsehens nur erweitern oder, mit anderen Worten, den der Parese scheinbar verringern. Hieraus ist ersichtlich, dass das en prismatischer Brillen an und für sich zu keiner gymnastischen ing nöthigt und daher völlig nutzlos ist, wenn die vorerwähnten Ueen nicht damit in Verbindung gebracht werden.

Die prismatischen Brillen sind aber von unschätzbarem Werthe,

Die prismatischen Brillen sind aber von unschätzbarem Werthe, 1 es sich nicht sowohl darum handelt das Uebel zu heilen, als vielmehr darum, die störenden und schwindelerregenden Doppelbilder zum chwinden zu bringen. — Aus mehrfachen Gründen ist es hierbei Nutzen, die prismatische Wirkung auf beide Augen zu vertheilen, itz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

d. h. jedem Auge ein Prisma von der Hälfte der erforderlichen Total-

wirkung vorzusetzen. Wegen zunehmender Distanz der Doppelbilder in der der Muskellähmung entsprechenden Blickrichtung, wäre es erwünscht, Prismen zu besitzen, deren Kantenwinkel gegen die Basis hin an Grösse zunimmt. In der That ist es leicht dergleichen Prismen zu construiren. Ein Prisme mit einer planen und einer vertikal stehenden, concav-cylindrischen Fläche wird dem beabsichtigten Zwecke möglichst vollkommen entsprechen. Patienten, welche sich solcher Prismen bedienen, pflegen deren nützlichen Effekt sehr anzuerkennen.

# Trochlearis-Lähmung.

Da der Musc. obliq. sup. gleichfalls von einem eigenen Gehirnnerves-

paare, dem Nerv. trochlearis innervirt wird, so kommen auch — wemgleich nur selten — Fälle von reiner Trochlearis-Lähmung vor.

Die unsicheren und zum grossen Theil sogar ganz unrichtigen Arsichten über die Wirkung der Mm. obliqui waren in früherer Zeit well hauptsächlich Schuld daran, dass alle Verlauche die diagnostischen Merkenten der Trochlearis Lähmung sostenstellen eine dagnostischen Merkenten der Großen der male der Trochlearis-Lähmung festzustellen, nicht zu dem gewünschten Ziele führten. Die herrschend gewordene Hueck'sche Ansicht, meh welcher eine Raddrehung des Augapfels durch die schrägen Augenmukeln bewirkt werden sollte, hatte namentlich Szokalski, Desmarres, Bowman u. And., welche sich um Feststellung der diagnostische Merkmale einer Trochlearis-Lähmung bemüht hatten, entschieden irregeleitet. Es bleibt wohl mehr als zweifelhaft, ob die von den genannte Autoren beobachteten und beschriebenen Fälle auch wirklich reine Trochlearis-Lähmung gewesen sind. — Mit der genaueren Einsicht in die physiologische Wirkungsweise der schrägen Augenmuskeln, wurde zegleich die Feststellung der Symptome ihrer pathologisch ausbleigleich die Feststellung der Symptome ihrer pathologisch ausbleibenden Wirkung ermöglicht, und v. Graefe war es, welcher, hieraf gestützt, die ersten unzweifelhaften Fälle reiner Trochlearis-Lähmung diagnosticirt und veröffentlicht hat.

Symptome. — Da der M. obliq. sup., wenn er für sich allen wirkt, die Hornhautmitte nach unten und aussen bewegt, so mussbei ausbleibender Wirkung desselben — die Hornhautmitte in entgegengesetztem Sinne, also etwas nach innen und nach oben abgelent sein. Diese Ablenkung zeigt sich aber nur, wenn das Fixationsobjet in eine Richtung gebracht wird, welche die Mitwirkung des M. obig sup. erfordert, wenn es mit in nach unten und nach aussen bewegt wird. Beim Blick nach oben und innen findet keine Deviation der Gesichtslimstatt. — Lassen wir den Fixationspunkt in der Mittellinie sich nach m ten bewegen, so bleibt das trochlearis-lahme Auge in der That nach oben und etwas Weniges nach innen zurück. Verdecken wir des gesunde Auge, so dass das kranke zu fixiren genöthigt ist, so bemerken wir zugleich, dass Letzteres in diesem Momente eine Bewegung ken wir zugleich, dass Letzteres in diesem Momente eine Bewegung nach unten und eine ganz geringe Bewegung nach aussen macht. Prüfen wir die Stellung des gesunden und verdeckten Auges hinter der verdeckenden Hand, so bemerken wir, dass die Hornhautmitte inzwisches beträchtlich nach unten und etwas nach innen gegangen ist, und zwar um etwas mehr als die ursprüngliche Ablenkung des kranken Auges betrug. — Führen wir nun das Fixationsobject weiter nach der Seite des gesunden Auges hinüber, indem wir zugleich dessen Stellung nach unten beibehalten, so wird die Abweichung des kranken Auges nach innen kaum noch bemerklich sein, während das Zurückbleiben nach oben sehr merklich, und zwar um so merklicher hervortritt, je weiter man das Fixationsobject nach unten hinabführt. — Hält man endlich den Gegenstand nach unten-aussen, nicht allzu tief, so wird man an eine Region kommen, in welcher eine Ablenkung, ein Schielen des kranken Auges kaum oder gar nicht mehr bemerkt werden kann. Dennoch ist — wie sich aus dem Verhalten der Doppelbilder ergiebt — auch in dieser Stel-

tung ein Schielen und zwar ein sogen. Radschielen vorhanden.

Prüfen wir nun das Verhalten der Doppelbilder. Im Allgemeinen ist dasselbe in der Fig. 91. S. 888. veranschaulicht. Wir finden, der convergent schielenden Stellungdes kranken Auges entsprechend, in der unteren Hälfte des Gesichtsfeldes gleichnamige Doppelbilder, von denen das dem kranken Auge angehörige tiefer steht. Je weiter dieses Auge nach innen gewendet wird, um so geringer wird der seitliche Abstand der gleichnamigen Doppelbilder, um so deutlicher tritt aber die Höhendifferenz hervor, und Letztere wird um so beträchtlicher, je tiefer man in dieser Gegend das Fixationsobject herabsenkt. Nach der entgegengesetzten Seite (schläfenwärts) vergrössert sich allmälig der seitliche Absetzten Seite (schläfenwärts) vergrössert sich allmälig der seitliche Abstand auf Kosten der Höhendifferenz, so dass Letztere, bei einer seitlichen Richtung von ca. 35°, kaum noch bemerkbar bleibt. — Da der M. obliq. sap. den verticalen Meridian oben nach aussen neigt, so muss derselbe bei un zureichen der Muskelwirkung sich mehr nach innen neigen. Die Doppelbilder convergiren demnach nach oben. Der Grad der Convergenz ist aber verschieden. Beim Blick nach innen und unten geht diese Convergenz allmälig in Parallelismus über, so dass nur noch — bei kaum bemerkbarem seitlichem Abstand — die Höhendifferenz übrig bleibt. Beim Blick nach aussen und unten gelangt man dagegen an einen gewissen Punkt, in welchem die Drehungsaxe des Muskels mit der Ge-ziehtslinie zusammenfällt und wo der ganze Einfluss des M. obliq. sup. war noch in einer Rotation des Bulbus um seine Gesichtslinie besteht. Hier treten die seitlichen und die Höhenabstände der Bilder fast ganz in den Hintergrund; dagegen tritt die Schrägstellung des dem kran-ken Auge angehörigen Doppelbildes um so deutlicher und auffallender bervor.

Je weiter nach aussen um so tiefer schneiden die Doppelbilder unter der Horizontalebene beider Augen ab; nach innen dagegen kann man den Gegenstand noch etwas über die Horizontale erheben, ohne dass er

Wenn wir das Gesagte noch einmal kurz zusammenfassen, so lautet es Solgendermaassen: Je mehr das Fixationsobject in der unteren Hälfte des Gesichtsfeldes auf die Aussenseite gerückt wird, desto grösser wird die Schiefheit, desto geringer der Seiten- und der Höhenabstand der Doppelbilder; je mehr aber der Gegenstand nach der Innenseite verrückt wird, desto mehr nehmen bei wachsendem Höhenabstand sowohl Seitendistanz als Schiefheit ab.

Eigenthümlich und noch nicht hinreichend erklärt ist die constante Angabe, dass das Bild des erkrankten Auges bedeutend näher stehe, ja ss dessen unteres Ende noch näher stehe als das obere, so dass es dem

Pat. gleichsam bogenförmig sich entgegengekrümmt. — Bei Verschluss des gesunden Auges erscheinen die Gegenstände entfernter, resp. kleiner.
Die Kopfhaltung bei Trochlearis-Lähmung folgt den allgemeinen Gesetzen aller Augenmuskellähmungen. Da die Doppelbilder nur bei gesenktem Blick hervortreten, so wird der Kranke um diese Blickrich-

tung möglichst zu vermeiden, die Antlitzfläche etwas vorüberneigen, wobei die in der Horizontalebene der Augen vor ihm befindlichen Gegenstände in die obere Hälfte seines Gesichtsfeldes fallen; er wird ferner, um den seitlichen Abstand der Doppelbilder möglichst zu verringern, die Antlitzfläche mit Vorliebe nach der gesunden Seite hinüberwenden.

Zur richtigen Ermittelung des leidenden Auges dient, bei Trochlearis-

Zur richtigen Ermittelung des leidenden Auges dient, bei Trochlearis-Lähmung, die nach der gesunden Seite hinübergewendete Kopfhaltung, sowie auch der Umstand, dass der Gesichtsschwindel — wie überhaupt bei gelähmter Blickrichtung nach unten — ganz besonders deutlich und störend hervortritt. Durch abwechselnden Verschluss jedes Auges wird es leicht sein zu ermitteln, welches von beiden Augen den Gesichts-

schwindel verursacht.

Verlauf. — Nach längerer Dauer der Paralyse, kann sich der selben ein gewisser Grad von Contractur des Antagonisten, eine vermehrte Spannung des M. obliq. inf. hinzugesellen; zugleich kann die Innervation des Trochlearis entweder ganz oder theilweise wieder eingeleitet, oder aber in fortdauerndem Sinken begriffen sein. — Bei ältera Affectionen zeigen daher die Doppelbilder in der Regel ein etwas verändertes Verhalten. Die Schiefheit der Bilder muss zunächst, in Folge von Retraction des Antagonisten (M. obliq. inf.) noch zunehmen, weil dieser die Meridianstellung des Auges in entgegengesetztem Sinne verändert. Wenn der eine der beiden schrägen Augenmuskeln gelähmt, der ander retrahirt ist, so muss ihre combinirte Wirkung auf die Schiefstellung des Meridians um so entschiedener einwirken, als beide Wirkungen sich nunmehr summiren. Ebenso muss ferner aus ähnlichen Gründen auch die Höhen differenz zunehmen, dagegen wird der seitliche Abstand der Doppelbilder kleiner werden; ja, es wäre sogar denkba, dass, bei vorwiegender Contractur des M. obliq. inf., die Convergenz in Divergenz, und mithin die gleichnamigen Doppelbilder in gekreuzte verwandelt würden. Es muss endlich das Bereich des Doppeltsehen, welche bei einfacher Trochlearislähmung sich ungefähr in der Horizontalebene begrenzt, sich nunmehr noch über das Niveau derselben erheben. — Wenn der Trochlearis allmälig wieder innervirt wird, so können Varianten der Ablenkung vorkommen, deren detaillirte Schilderung nicht mehr möglich ist.

Differentielle Diagnose. Von einer Contractur des M. obliqinf., wenn sie jemals vorkommen sollte, würde sich die Lähmung des M. obliq. sup. durch die Divergenz, und mithin auch durch die Ungleichnamigkeit der Doppelbilder sehr sicher unterscheiden. — Eine Parese des M. rect. inf. bedingt gleichfalls Divergenz und mithin ungleichnamige Doppelbilder, denn der nach unten und aussen ablenkende M. obliq. sup. würde in diesem Falle das Uebergewicht behalten; auch würde die Schrägstellung der Doppelbilder in entgegengesetztem Sinne (nach oben divergirend) stattfinden (Vergl. Fig. 90. S. 999). — Von einer Contractur des M. rect. sup. würde sich die Trochlearis-Lähmung am sichersten durch die Schrägstellung der Doppelbilder unterscheiden. Die nach innen und oben schielende Stellung der Augen würde zwar in beiden Fällen übereinstimmend sein, dagegen würden, bei Contractur des M. rect. sup., die Doppelbilder nach oben divergiren und diese Divergenz würde beim Blick nach innen — nämlich da, wo sie sich bei Trochlearis-Lähmung dem Parallelismus am meisten nähert — am beträchtlichsten sein und würde, wenn die Gesichtslinie des kranken Auges um etwa 20° nach aussen gerichtet ist — nämlich da, wo diese Gesichtslinie mit der Drehungsebene des M. rect. sup. zusammenfällt —

ı völligen Parallelismus der Doppelbilder mit beträchtlicher Höhendiffeinz übergehen. Könnte das Auge noch weiter nach aussen geführt erden, so müsste nun der Parallelismus allmälig in oben convergirende loppelbilder übergehen.

Contractur des M. rect. inf. oder Lähmung des M. rect. sup. kann shon deshalb nicht mit Trochlearis-Lähmung verwechselt werden, weil – abgesehen von allen übrigen Differenzen der Doppelbilder — das dabei orkommende Schielen nur in der oberen Hälfte des Gesichtsfeldes her-

ortritt.

Am leichtesten ist die Trochlearis-Lähmung bei gleichzeitiger, vollommner Oculomotorius-Lähmung zu erkennen Wenn nämlich, bei Ocumotorius-Lähmung, das kranke Auge sich vergeblich bemüht nach unten a sehen, so bemerkt man an der Hornhaut sehr deutlich die nach unten ad aussen rollende Bewegung des M. obliq. sup., wenn dieser nicht selbst en den Lähmungsursachen berührt wird. Fehlen diese eigenthümlich ackenden Rollbewegungen nach unten und aussen, so kann man mit icherheit annehmen, dass auch der Trochlearis gelähmt ist.

Correction durch Prismen. — Die Doppelbilder bei Trochleass-Lähmungen — insofern es sich dabei um Schiefstellung handelt — lassen ich durch Prismen nicht vollständig corrigiren \*); indessen kann durch berection des Seiten- und Höhenabstandes, wenigstens in denjenigen Theim des Gesichtsfeldes, in denen sich diese Höhen- und Seitenabstände vorzugsweise geltend machen, dem Kranken ein nicht unbedeutender bienst geleistet werden. Da bei Trochlearis-Paralyse die Gesichtslinie sich oben und innen abgelenkt ist, so erfordert diese Ablenkung ein sich unten und aussen brechendes, mithin ein mit seiner Basis nach men und aussen gerichtetes Prisma; da aber die Höhen- und Seitenifferenz nicht gleich gross ist, so muss auch die Basis des Prismas nicht geräde diagonal, sondern vorzugsweise nach derjenigen Seite (mehr nach mten) hingerichtet sein, wo der gegenseitige Abstand die grössten Diferenzen zeigt. Man kann aber auch die Prismenwirkung auf beide Auen vertheilen und dem einen Auge ein horizontal nach aussen, dem aneren Auge ein vertical nach unten brechendes Prisma vorsetzen. — In twas weniger vollkommener Weise und für einen etwas kleineren Theil es Gesichtsfeldes würde sich eine Correction auch schon durch ein nach nten brechendes Prisma erzielen lassen. Der Kranke würde, nach der ichtung des gesunden Auges und, je nach der Grösse des Prismawinkels, s zu einer gewissen Tiefe unter der Horizontalebene, einfach sehen und ürde gegen die Mittellinie und vielleicht noch etwas weiter nach der utgegengesetzten Richtung hin, den seitlichen Abstand der gleich hohen

<sup>\*)</sup> Es giebt nichts desto weniger - wie Helmholtz gezeigt hat — doch eine Methode die Schiefstellung der Doppelbilder durch Prismen zu corrigiren; dieselbe ist aber, vielleicht für diagnostische Zwecke brauchbar, schwerlich jedoch sum Nutzen der Kranken verwendbar. Wenn man nämlich zwei rechtwinklige Prismen mit ihren Kathetenflächen so aneinanderlegt, dass die Hypothenusenflächen parallel zu einander laufen, und wenn man nun durch die beiden anderen Kathetenflächen hindurchsieht, so erscheinen die Gegenstände in normaler lage und Richtung. Wenn aber die Kanten der Prismen um kleine Winkel verschoben werden, so erscheinen die Gegenstände schief und es dürfte nicht schwer sein, bei pathologisch schiefstehenden Doppelbildern, die eompensirende Verschiebung der beiden Prismen zu ermitteln.

Doppelbilder durch vermehrte Anstrengung des Abducens zu überwinde im Stande sein. Noch weiter hin aber würde die zunehmende Schrigstellung, der Correction durch Prismen ein unüberwindliches Hindermententgegenstellen und ebenso würde, nach der Richtung des gesunden Anges hin, wegen der stetigen Zunahme des Höhenabstandes, immer stärkt brechende Prismen erforderlich werden je tiefer die Sehaxe abwärts gesenkt wird. Ein concav-cylindrisch geschliffenes Prisma, bei welchem die Cylinderaxen parallel zu seiner Basis verlaufen, würde offenbar dem hier vorliegenden Zwecke einer stetigen Zunahme des prismatischen Winkes vollkommen entsprechen, und in der That sind solche Gläser auch zu dem genannten Zweck zuweilen mit Vortheil angewendet worden.

Alle diese prismatischen Gläser haben aber den grossen Nachthel, dass sie in der oberen Hälfte des Gesichtsfeldes (in welchem Doppelssehen nicht stattfindet) den vorhandenen Fehler über corrigiren, wie demnach Doppelssehen hervorrufen, wo es früher nicht war. Der einzig Vortheil, den man mit prismatischen Gläsern erreicht, beruht darauf, des man das Gebiet des Einfachsehens vielleicht etwas vergrössern und is eine bequemere Richtung verlegen kann. Unstreitig ist aber das Dep Doppelbilder durch vermehrte Anstrengung des Abducens zu überwinden

eine bequemere Richtung verlegen kann. Unstreitig ist aber das Depeltsehen in der Meridianrichtung und nach unten am allerstörendsta, und es ist daher keine geringe Erleichterung für den Kranken, wenn mes es gerade in dieser Richtung durch prismatische Gläser zu beseitige oder einzuengen im Stande ist.

Im weiteren Verlaufe treten — wie wir gesehen haben — gewisse Verlaufe der Menten des Mente

Veränderungen, nämlich Secundär-Contractur des M. obliq. inf. hinzu, wie veranlassen bleibende Doppelbilder in dem ganzen Bereiche des Gesichtsfeldes (auch in dessen oberer Hälfte), welche mitunter durch passend gewählte Prismen wesentlich gebessert, d. h. in grösserem Umfange vereinfacht werden können. Auch scheint es zuweilen möglich, durch Tenotomie des M. rect. inf. der gesunden Seite, den Zustand des Kranken wesentlich zu verhassern \*)

wesentlich zu verbessern \*).

### Oculomotorius-Lähmung.

Der Nerv. oculomotorius, durch welchen, mit Ausnahme des M. abducens und obliq. sup., alle übrigen Augenmuskeln in Thätigkeit versetzt werden, ist nächst dem Nerv. abducens wohl derjenige, welcher an häufigsten von Lähmung befallen wird. Die Lähmungserscheinungen and aber sehr complexer Natur und zeigen daher grosse Verschiedenheiten.

Symptome. — Bei vollständiger Lähmung des N. oculomotoriss findet man gemeiniglich das kranke Auge ganz oder fast ganz geschlossen. Der N. oculomotorius versorgt nämlich, nächst den übrigen Augenmuskeln, negleich auch noch den M. levator palp. sup. Bei völliger Lähmung des selben muss also das obere Augenlid über den Augapfel herabfallen. Hebt man das gelähmte und herabgesunkene Lid empor, so bemerkt man eine, meistens ziemlich beträchtliche, in der Regel jedoch nur mittlere Erweiterung und gleichzeitige Unbeweglichkeit der Pupille. Ferner fällt es auf, dass der Augapfel weit nach aussen gerichtet ist. — Untersucht man den übriggebliebenen Rest von Beweglichkeit, so findet

<sup>\*)</sup> Alfred Graefe. Die Motilitätsstörungen des Auges. p. 125. Berlin 1858.

man, dass nur noch die Bewegung nach aussen (M. abducens) völlig frei und ungestört geblieben und man bemerkt ferner, dass, beim Versuche das Auge nach abwärts zu richten, kleine zuckende Rollbewegungen nach unten und aussen zu Stande kommen. — Fehlen diese Rollbewegungen, so ist nicht nur der N. oculomotorius, sondern auch der N. trochlearis gelähmt. Die Beachtung der Anwesenkeit oder des Fehlens dieser Roll-bewegungen ist insofern von diagnostischer Wichtigkeit, als eine gleich-

bewegungen ist insofern von diagnostischer Wichtigkeit, als eine gleichseitige Trochlearislähmung auf einen ausgebreiteteren Erkrankungsheerd hindeutet, während die Unversehrtheit des Trochlearis eine engere Begrenzung desselben anzeigt. (Vergl. S. 891).

In einzelnen sehr seltenen Fällen\*) von Oculomotorius-Lähmung kommt es vor, dass die Pupille weder auf Lichtreiz noch auf Accommodationsanstrengungen im allermindesten reagirt, dass sie sich dagegen verengert, wenn der normal fungirende M. abducens das Auge nach aussen wendet. In dieser Stellung wird sie allerdings ebensowenig von veränderten Lichtreizen afficirt wie in jeder anderen und kehrt in ihren füheren Zustand der Erweiterung erst dann zurück, wenn das Auge die frühere Stellung wiederum einnimmt. Auch Alfred Gräfe \*\*) hat in einigen Fällen Gelegenheit gehabt, die Richtigkeit dieser Beobachtung zu constatiren und bemüht sich, eine Erklärung dieser, wie es ihm scheint, allen physiologischen Thatsachen widersprechenden Erscheinung zu geben. geben

Die Diagnose der vollständigen Oculomotorius-Lähmung hat also keine Schwierigkeit. Wir gehen deshalb auch nicht genauer auf die De-taillirung der schielenden Augenstellungen und auf die Schilderung des

Standes der Doppelbilder bei verschiedener Blickrichtung ein.

Ist dagegen die Lähmung unvollständig, dann kann sie entweder gleichmässig auf alle Augenmuskeln verbreitet sein, oder sie kann auch — und dies ist der gewöhnlichere Fall — den einen oder den anderen Muskel vollständig, die übrigen Augenmuskel aber nur in geringem Grade oder gar nicht afficiren. — Hieraus resultiren nun die mannigfaltigsten Einzellähmungen und Combinationen derselben, deren klinische Entwirzung im Einzelnen zuweilen grosse Schwierigkeiten mecht deren augen rung im Einzelnen zuweilen grosse Schwierigkeiten macht, deren ausführliche Schilderung jedoch nicht gegeben werden kann, ohne die engen Grenzen eines allgemeinen Handbuches weit zu überschreiten \*\*\*\*).
Wir verweisen auch in dieser Beziehung auf früher Gesagtes und bemerken nur noch, dass bei Lähmung irgend eines Oculomotorius-Asteund bei völlig oder fast völlig ungestörter Functionsfähigkeit aller übrigen
vom Oculomotorius versongten Augenmuskeln, die mittlere Stellung des vom Oculomotorius versorgten Augenmuskeln, die mittlere Stellung des Auges sehr verschieden sein kann. Wäre z. B. — bei vollständiger Lähmung aller übrigen Muskeln — der M. rect. intern. nicht oder nur in geringem Grade gelähmt, so würde die divergent schielende Stellung des Auges wenig oder gar nicht bemerkbar hervortreten; wäre der M. rect. sup. nicht oder nur in geringem Grade gelähmt, so würde das Auge unter Umständen etwas nach oben schielen, ebenso wie man bei vollständiger Oculomotorius-Paralyse, ohne Lähmung des M. obliq. sup., neben der Abweichung nach aussen, auch noch eine geringe Abweichung

<sup>Archiv f. Ophthalmolog. Bd. I. Abthl. 2. S. 812. Berlin 1855.
Die Motilitätsstörungen des Auges p. 151. Berlin 1858.
Die genaueste und eingehendste Schilderung findet sich bei A. v. Gräfe: Symptomenlehre der Augenmuskellähmungen. Berlin 1867.</sup> 

nach unten beobachtet, welche eben durch den Zug des M. obliq. sup. bewirkt wird.

Subjective Symptome. — Bei vollständiger Oculomotoriuslähmus Subjective Symptome.—Bei vollständiger Oculomotoriuslähmug ist auch der M. Levator. palpebr. sup. vollständig gelähmt, und es ist also eine vollständige Ptosis vorhanden. In diesem Falle bleibt das Auge geschlosen und die etwa vorhandenen Sehstörungen kommen nicht zur Percepties. Erhebt man aber das Augenlid soweit, dass der Kranke sehen kam, oder ist dasselbe vielleicht nicht vollkommen geschlossen, so tritt mit dem Verschluss des gesunden Auges sogleich der exquisiteste Gesichtschwindel auf. Nicht nur die Behinderung des Blickens nach unter, sondern auch die Multiplicität der gelähmten Muskeln mag Schuld darm sein, dass der Gesichtsschwindel bei dieser Lähmungsform noch stärke sich geltend macht als bei den bisher angeführten.

Ist die Pupille starr und in erheblichem Grade erweitert, dem offegt auch eine vollständige Accommodationsparalyse zugegen zu ein.

pflegt auch eine vollständige Accommodationsparalyse zugegen zu sein indessen zeigt sich doch in den meisten Fällen totaler Oculomotoriu-Paralysen zeigt sich doch in den meisten Fallen tottler VeinomotensParalysen nur eine namhafte Beschränkung, nicht aber eine auf Ruf
reducirte Accommodationsbreite. Häufig genug beobachtet man aber
Fälle von totaler Oculomotorius-Lähmung, bei denen das Spiel der Pupille
und die Accommodation unbeeinträchtigt geblieben sind; ja v. Gräfe
hat sogar Fälle mitgetheilt, in denen, ausser dem Oculomotorius, such
noch der Abducens und der Trochlearis vollständig gelähmt waren; tres
der vollkommen Immobilität des Bulbus war aber die Accommodation der vollkommnen Immobilität des Bulbus war aber die Accommodation

ungestört geblieben.

Das Sehvermögen bleibt im Uebrigen unverändert, wenn nicht anderweitige Complicationen zugegen sind.

Verlauf. — Zujeder vollstän digen Oculomotorius-Lähmung, wen sie nicht in Besserung übergeht, treten nach Verlauf längerer Zeit antegonistische Gleichgewichtsstörungen hinzu, welche im Allgemeinen auf Retraction des M. rect. extern. und des M. obliq. sup. beruhen. In Folge hierva weicht das Auge immer mehr und mehr nach aussen, und zugleich ein weit nach unten ab, und kann schliesslich so weit zurückweichen, dass die nach unten ab, und kann schliesslich so weit zurückweichen, dass de Pupille sich hinter dem äusseren Augenwinkel vollkommen versteckt. Es Pupille sich hinter dem äusseren Augenwinkel vollkommen versteckt. Es scheinen sich hier, wie v Gräfe annimmt, wegen des Ausfalls der zahreichen gewohnten Widerstände, auch ziemlich rasch Structurveränderungen in den retrahirten Muskeln (fibröse Entartung) einzufinden, welche die willkührliche Erschlaffung dieser letzteren mehr und mehr behinden, so dass das Spiel derselben in dem von ihnen beherrschten Blickfeldsschnitte progressiv abnimmt. — Bessern sich dagegen die Lähmungerscheinungen, nachdem die antagonistischen Gleichgewichtsstörungen bereits eingetreten sind, so kann ein divergirendes und zugleich etwa nach unten gerichtetes Schielen als Folgezustand zurückbleiben.

War die Lähmung unvollständig und zugleich länger anhattend, so dass bereits antagonistische Gleichgewichtsstörungen zu Stande kommen konnten, so können, nach dem Rückgange der Lähmungserscheinungen, Schielverhältnisse entstehen, deren Mannigfaltigkeit sich ebenfalls einer allgemein gehaltenen Schilderung völlig entzieht, und die nur im individuellen Einzelfalle — mitunter freilich sehr schwer — sie sich klinisch analysiren lassen.

sich klinisch analysiren lassen.

Im Allgemeinen ist es den Oculomotorius-Lähmungen eigen, dass sie sich nach Verlauf kürzerer oder längerer Zeit zu bessern pflegen; oft auch bessert sich wohl die Lähmung in einem einzelnen Aste, während sie sich in einem anderen verschlimmert, oder sie verschwindet auf längere Zeit

n gelegentlich zu recidiviren. In anderen Fällen bleiben dagegen sole Lähmungen mit ihren consecutiven Gleichgewichtsstörungen, zuweilen tlebens, sogar von frühester Jugend an zeitlebens stationair. Es hängt s verschiedene Verhalten begreiflicherweise von den Lähmungsursachen deren genauere Erforschung nicht in allen Fällen möglich ist; ja wir ssen sogar umgekehrt, die Verschiedenartigkeit des Verhaltens der hmungserscheinungen vielmehr selbst noch benutzten, um auf deren

hmungserscheinungen vielmehr selbst noch benutzten, um auf deren thmaassliche Ursachen Rückschlüsse zu machen.

Behandlung. Zur speziellen Behandlung der Oculomotoriushmungen ist — wie bei allen Lähmungen — erforderlich, zunächst die sachen aufzusuchen und gegen diese die Behandlung zu richten. Sind Ursachen therapeutisch angreifbar, so wird man gegen sie die entechenden inneren Mittel wählen; oft aber wird man von vornherein auf e erfolgreiche Therapie verzichten müssen, und es bleibt nichts Anderes ein als symptomatische Linderungsmittel aufzusuchen

e erfolgreiche Therapie verzichten müssen, und es dieset nach zu erfolgreiche Therapie verzichten müssen, und es dieset nach zu als symptomatische Linderungsmittel aufzusuchen.

Wenn das Auge durch Ptosis vollständig geschlossen ist, dann ist es ht nöthig zur Beseitigung etwaiger Sehstörungen und des Gesichtswindels irgend welche Maassregeln zu treffen. Wenn aber Ptosis windels irgend welche Maassregeln zu treffen. Wenn aber Ptosis dan desh nicht vollständig vorhanden ist, dann lässt sich kaum ht, oder doch nicht vollständig vorhanden ist, dann lässt sich kaum vas Besseres empfehlen als durch ein tiefgebläutes Glas oder durch lere zweckmässige Vorrichtungen, das gelähmte Auge vom Sehakt gänzlich szuschliessen, um das störende Schwindelgefühl zu beseitigen. Es wäre vergebliches Bemühen, die multiplen Lähmungen und die daraus retirenden Doppelbilder etwa durch prismatische Brillen compensiren zu llen; denn zu diesem Zweck müsste rür jede Augenstellung ein ander, oder doch ein anders gestelltes, prismatisches Glas benutzt werden, is selbstverständlich unmöglich ist.

Auch für die operative Behandlung sind Oculomotorius-Lähmungen in dann zugänglich wenn sie sich auf gowisse Zweige des Nerven; auf

r dann zugänglich, wenn sie sich auf gewisse Zweige des Nerven; auf wisse einzelne Muskeln des Augapfels beschränken. Die allgemeinen geln, nach denen in solchem Falle die Indication zur Operation aufsuchen und diese selbst zu verrichten ist, werden weiter unten bei Bereibung der Schieloperation ausführlicher angegeben und begründet

sufficienz der Mm. recti interni. Musculäre Asthenopie.

Den Lähmungen und Paresen der Augenmuskel haben wir noch e Form ungenügender Kraftentwicklung zur Seite zu setzen, welche n früher etwas unbestimmten Begriffe der Asthenopie subsummirt rde.

Es kommt in der That nicht selten vor, dass es den inneren geran Augenmuskeln an Kraft und Ausdauer gebricht, um denjenigen ad der Convergenzstellung längere Zeit hindurch festzuhalten, weler für Beschäftigungen in einer gewissen Nähe nothwendig ist. Die skeln ermüden, und versagen in Folge dessen ihre physicischen Dienstleistungen. — Im, Allgemeinen laber zwar alle Augenmussischen Dienstleistungen. — Im, Allgemeinen haber gleich grossen Antheil n an den Bewegungen des Augapfels einen gleich grossen Antheil I müssten desshalb, wenn sie nicht ungleiche Stärke besitzen, immer gleicher Zeit ermüden und functionsunfähig werden. Es gilt dies je-h — strenger genommen — nur von den associirten Augenmuskeln; in die accomodativen Bewegungen fallen denjenigen Muskeln, welche Convergenzstellung der Augen zu reguliren haben (Mm. reeti interni) serdem noch zur Last, woraus erklärlich wird, dass die interni — wenn überhaupt Ermüdung eintrifft — die Ermüdun empfinden müssen, und dass die Muskelermüdung der Recti int häufiger vorkommen muss, als die Ermüdung irgend eines ande

genmuskels.

Abgesehen von der Hülfe, welche sphärische Brillen hierbe sten im Stande sind, ist der Convergenzgrad hauptsächlich von de ungsverhältnissen des Auges abhängig. Kurzsichtige nehmen di trachtenden Gegenstände näher, sie convergiren in Folge dessei und bedürfen daher auch einer grösseren Energie der inneren Augenmuskeln als weitsichtige. Der erforderliche Kraftaufwand recti interni richtet sich aber nach der nächsten Entfernung, in die Augen gebraucht werden, und dem entsprechend muss In der Mm. Interni oder musculäre Asthenopie, unter übrigens gleich hältnissen, bei (brillenlosen) Kurzsichtigen leichter eintreter Weitsichtigen.

Symptome. — Die subjectiven Folgen aller verschiede men von Asthenopie stimmen im Wesentlichen darin mit einanc ein, dass sie nach kürzerer oder längerer Arbeitszeit gewisse B den, gewisse unangenehme drückende und spannende, ja selbst hafte Empfindungen in den Augen verursachen, welche die for Arbeit sehr lästig und unangenehm, schliesslich sogar ganz u machen. Beim Lesen verschwimmen die Buchstaben und Ze einander und werden schliesslich ganz unkenntlich. Nach läng genruhe, resp. des Morgens nach dem nächtlichen Schlaf, versc alle diese Beschwerden mehr oder weniger vollständig, und Pa zur Arbeit wieder befähigt, bis sich nach kürzerer oder längbeitsdauer dieselben Beschwerden auf's Neue wieder einstellen.

Die musculäre Asthenopie unterscheidet sich von der früher geschilderten accommodativen, zunächst dadurch, dass zur Wiede lung des arbeitsfähigen Zustandes eine längere Augenruhe erf ist. Der krankhafte Zustand hat also einen weniger vergänglich niger oberflächlichen Charakter. Das Verschwimmen der Bu besteht nicht sowohl in einem Undeutlichwerden ihrer Contou vielmehr in einem Durcheinanderfliessen der Buchstaben und welches sich oft genug als wirkliches Doppeltsehen charakteris weilen haben die Patienten eine deutliche Empfindung davon, eine Auge aich unwillkührlich nach aussen wendet; auch verst in der Regel bedeutende Erleichterung wenn sie das eine Auge sen oder mit der Hand verdecken. — Die Localisation der Dru Schmerzempfindungen, welche man gleichfalls zur differentiellen zu benutzen versucht hat, ist kein sehr sicheres Untersch mittel und ist es um so weniger als nicht selten beide Formen von nopie (die musculäre und die accommodative) zu gleich vorkom durch die Sichtung ihrer eigenthümlichen Merkmale um so sch wird. — Mit Sicherheit ist die Diagnose nur aus den objectiven Ken zu entnehmen.

Diagnose. — Wenn man den Augen eines an musculäre nopie leidenden ein Gesichtsobject, z. B. den Finger, in der Mannähert, so bemerkt man, dass in einer gewissen Nähe, oft 4 oder 5 Zoll, das eine Auge — gemeiniglich das weniger sehtlich die fixirende Stellung verlässt und nach aussen, in eine div schielende Stellung übergeht. Zuweilen bemerkt man noch ein sches Zurückkehren in die richtige Fixationsstellung, zuletzt a harrt es in einer dem anderen, stark nach innen gekehrten, A

rallelen, divergenten Stellung. Dabei ist noch zu beachten, dass bei rzsichtigen, je nach dem Grade der Kurzsichtigkeit, das Abweichen st bei 4 bis 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll eintritt. Bei gesunden Augen kann man das ject bis auf 3 Zoll, oder selbst noch mehr annähern, ohne dass es fixirende Convergenzstellung aufzugeben braucht, auch wenn der genstand längst nicht, mehr accommodativ scharf gesehen werden in. — Die eben angegebene Prüfung beansprucht nur einen kurzen itmoment; soll aber dauernd fixirt, resp. gearbeitet werden, so ist es leuchtend, wie mit der Zeit, in der Entfernung der deutlichen Sehweite i etwa 8 oder 10 Zoll, dasselbe sich ereignen muss, was, bei der kurz iernden Prüfung, schon in 5 oder 6 Zoll beobachtet wurde: das ge wird die erforderliche Convergenzstellung nur mit wachsender Angengung einhalten, und wird auf die Daner, dazu gar nicht mehr engung einhalten, und wird auf die Dauer, dazu gar nicht mehr

ig sein.

Etwas zuverlässiger lässt sich das Verhalten der Mm. Interni ifen, wenn man, unter Verdeckung des einen Auges, die abweichende ifen, wenn hachtet während das andere Auge ein in gewöhniten, wenn man, unter Verdeckung des einen Auges, die abweichende ellung desselben beobachtet, während das andere Auge ein in gewöhnter, nicht allzu grosser Entfernung befindliches Object fixirt. Bei urch Verdeckung) aufgehobener binoculärer Fixation schielt nämlich das deckte, vom Sehact ausgeschlossene Auge ein wenig nach aussen. In überzeugt sich sehr leicht hiervon, wenn man mit dem anderen ge einen nahegelegenen Punkt fixirt, und wenn man nun plötzlich verdeckende Hand wegzieht. In demselben Augenblicke, in welchem ses geschieht, erscheint der fixirte Punkt in gekreuztem Doppelbilde i sich fast momentan zu einem einzigen binoculär gesehenen Punkt zu reinfachen. Noch auffallender wird die Erscheinung, wenn man abreinfachen. Noch auffallender wird die Erscheinung, wenn man abchselnd, in unmittelbarer Folge (so dass binoculäres Sehen nicht zu inde kommt) bald das eine, bald das andere Auge verdeckt; der irte Punkt scheint dann ebenso abwechselnd hin und her zu springen. n überzeugt sich ferner davon, wenn man ein Prisma mit abwärts echender Kante vor das eine Auge hält. Bekanntlich gelingt es nur ich anhaltende Uebung, Doppelbilder, welche übereinander stehen zur reinigung zu bringen \*). Ohne diese vorausgegangene Uebung sieht n aber übereinanderstehende Doppelbilder wenn vor das eine ge ein Prisma mit nach oben (oder nach unten) gerichteter Basis ge-

<sup>\*)</sup> Diese Uebungen, welche freilich keinen anderen Zweck haben können als den, die Freiheit und Willkührlichkeit der Augenmuskelbewegung zu beweisen, werden auf folgeude Weise angestellt. Man hält ein sehr schwach brechenwerden auf folgeude Weise angestellt. Man hält ein sehr schwach brechendes Prisma in solcher Lage vor das eine Auge, dass eine seitliche, durch veränderte Convergenzstellung der Augen leicht zu überwindende Ablenkung stattfindet. Man sieht also einfach. Dreht man nun das Prisma um eine mit der Gesichtslinie gleichlaufende Axe, so werden allmälig Doppelbilder mit ganz geringer Höhendifferenz auftreten. Nach längerem Versuche und einiger Anstrengung wird es gelingen, durch eine aufwärts schielende Stellung des einen Auges, diese Doppelbilder zur Verschmelzung zu bringen, und durch fortgesetzte Uebung mit immer stärkeren Prismen erlangt man zuletzt eine gewisse Fähigkeit im Aufwärtsschielen. Helmholtz erreichte auf diese Weise, durch fortgesetzte Uebung die Fähigkeit, Abweichungen der Gesichtslinie von 6° in der Richtung von oben nach unten, ohne Schwierigkeit zu Stande zu bringen. Durch eine andere Uebungsmethode gelangte er sogar dahin willkührliche Raddréhungen ausführen zu können. Die äusserste Drehung, welche ihm noch gelang, betrug 7°, wobei wahrscheinlich beide Augen um gleich viel — also etwa um 3¹/2° — jedoch in entgegengesetztem Sinne gedreht wurden. Vergl. Helmholtz, Physiolog. Optik p. 475 und 478.

halten wird. Diese übereinanderstehenden Doppelbilder stehen aber nicht genau in der Verticalrichtung unter einander; der durch das Prissa fixirte Punkt schwankt vielmehr unsicher nach der entgegengesetzten Seite hinüber (gekreuztes Doppelbild) und es gelingt nur unter gewisser intendirter Muskelanstrengung, denselben bis an die Verticalrichtung beranzuziehen. Der Versuch gelingt nicht ebenso rein, wenn man, anstatt des Punktes eine Verticallinie von hinreichender Länge fixirt, weil unter dieser Bedingung die Vereinigung der Doppelbilder viel leichter zu Staade kommt.

Aus diesem Versuche entnehmen wir, dass das Muskelgleichgewicht normaler Augen einer nicht oder nur wenig convergirenden Richtung der Gesichtslinien entspricht und dass das ausser Gebrauch gesetzte Auge, sobald es nicht mehr durch den Fixationsact angespornt wird, sehr leich in eine dem Muskelgleichgewichte entsprechende, weniger convergent

Richtung zurückkehrt.

Unter pathologischer Störung des Muskelgleichgewichtes spricht sich nun ein dynamisches Uebergewicht der Mm. abducentes oder eine Insufficient der Mm. recti interni dadurch aus, dass der laterale Abstand der Doppebilder grösser wird als er bei normalem Verhalten gefunden wurds; während, im umgekehrten Falle, ein dynamisches Uebergewicht der Mm. rect. interni, oder eine Insufficienz der Mm. recti externi sich durch ein Nähertreten, ja sogar durch Gleichnamigkeit der Doppelbilder verrathe müsste. Wir haben hierdurch ein wichtiges Mittel an der Hand, des Grad der Gleichgewichtsstörung zu messen oder doch numerisch ausschrücken.

Grad der Insufficiens emser zu eruiren, kann man der sur Prüfung benutzten Verticallinie noch

Fig. 92.

eingetheilte Horizontallinie (Siehe Fig. 9?) his zufügen, an welcher der seitliche Abstand der entstehenden Doppelbilder bequem abgeless werden kann. Der seitliche Abstand, vergliche mit der Fixationsentfernung, giebt den Divergenzwinkel und zugleich den Maassstab für den Grad der Insufficienz. — Diese Mesungsmethode ist jedoch insofern unsicher als das höher stehende prismatische Bild nicht strenge seinen Standpunkt behauptet, sonden etwas unstät hin- und herschwankt.

Am besten ist unstreitig die Methode der Prüsig durch ab- und adducirende Prismen. Die Frageist hier zu beantworten: wie gross ist das Fusion- vermögen der ab- und adducirenden Muskelkräfte des Auges, oder welche Prismen vermögen die Augen, unter Festhaltung des binoculären Sehactes, nach aussen und nach innen, zu überwinden. — Ich selbst vermag ein mit der Kante gegen die Nasenseite vor beide Augen gehaltenes Prisma von 20°, mithin in Summa einen prismatischen Effect von etwa 40° mit einiger Anstrengung zu überwinden, wenn ich ein in etwa 8 Fuss Entfernung befindliches Licht fixire. Ebenso kann ich unter denselben Verhältnissen und in derselben Entfernung,

lurch zwei 6 grädige, mit der Kante schläfenwärts gerichtete Prismen, infach sehen. Berechnet man aber — unter der Annahme, dass die Mitelpunkte beider Augen etwa 2 Zoll von einander entfernt sind — die epunkte bedier Augen etwa 2 Zon von einander entiernt sind — die ierdurch bedingten Convergenzstellungen, so findet sich, dass die Augen dem ersteren Falle für einen etwa in 1½ bis 2 Zoll entfernt gelegen Punkt convergiren, in dem anderen Falle dagegen fast genau pallel stehen oder selbst ein wenig divergiren. Durch fortgesetzte Ueing mit Prismen wird es leicht, diese Verhältnisse, innerhalb gewisser renzen, zu ändern; daher können nur solche Augen als Norm gelten, i denen noch keine derartigen Uebungen statt gefunden hatten.

Vorkommen. — Die musculäre Asthenopie ist keineswegs sel-wiewohl weit weniger frequent als die accommodative; dennoch verchert v. Graefe, es sei nicht übertrieben, wenn er behaupte, dass von O Augenpatienten oder von ca. 10 Astenopischen, die sich an ihn wen-en, einer an musculärer Asthenopie leidet. Auch kommt die Krankheit icht so vorwaltend bei Myopischen vor wie man früher wohl angenomen hatte; man findet sogar nicht so ganz selten hypermetropische Auen, die gleichzeitig an accommodativer und an musculärer Asthenopie

Ursachen. -Das Entstehen der musculären Asthenopie oder och deren erstes Auftreten beobachtet man nicht selten nach lange ufgehobenem Gebrauch der Augen, z. B. nach-langwierigen Ophthalnieen. Das divergente Schielen, welches man so häufig nach einseitiger
Erblindung entstehen sieht, ist gewöhnlich nichts Anderes als eine maifest gewordene Insufficienz, die während des binoculären Sehactes laent geblieben war. Kann die Erblindung geheilt oder beseitigt werden,
lann tritt gemeiniglich von selbst, die richtige Augenstellung in ihre —
renn auch etwas erschwerten — Rechte wieder ein. Dem Uebel scheint leistens ein angeborenes Uebergewicht der Mm. externi zum Grunde

u liegen. Bei Beurtheilung der Insufficienz ist indessen der jedesmalige Für yopen ist die stärkere Convergenz, die natürliche Augenstelng; bei ihnen ist demzufolge die Spannkraft der Mm. interni eine ver-iltnissmässig grössere; der Parallelismus ist für sie eine unzweckmäsge und daher auch schwerer zu erreichende, anstrengende Augenstelng. Wir finden daher bei Myopen nicht ganz selten eine sehr beächtliche Fähigkeit der Convergenzstellung; dennoch kann eine relate Insufficienz der Mm. interni zugegen sein, oder mt der Zeit entehen. Wenn nemlich der Grad der Myopie zunimmt, und wenn die interni nicht in demedhen Verhälteigen zu Speenbargt. m. interni nicht in demselben Verhältnisse an Spannkraft gewinnen, werden sie, in der nunmehr erforderlichen, vermehrten Convergenzstelng, ihre Dienste leicht versagen, und es werden die Beschwerden der usculären Asthenopie eintreten. Noch häufiger — wie wir es bei den ochgradigen Myopen fast regelmässiger Weise sehen — wird freilich as eine Auge dem Dienste sich ganz entziehen und wird eine divergent hielende Stellung annehmen, womit selbstverständlich die natürlichen eschwerden der eigentlichen Asthenopie wegfallen.

Behandlung — Aus dem Verhalten der Augenmuskeln bei den eschilderten Beschwerden ergeben sich sehr leicht die Indicationen zu

chtiger Abhülfe des Uebels.

Da bei correcter Convergenzstellung beider Augen für grosse Nähe, e Anstrengung der Mm. interni eine viel grössere ist als bei geringeren nsprüchen an eine forcirte Convergenz, so wird dem an musculärer

Asthenopie leidenden Patienten, wenn er zugleich Myope ist, durch des Tragen zweckmässig ausgewählter Brillen, eine sehr merkliche Edeid-terung der Arbeit geschafft werden können, weil die Concavbrillen im grössere Entfernung des Gesichtsobjectes gestatten und damit nehmt eine geringere Convergenzstellung erfordern. War nun — wie wir ficht schon (S. 813) bemerkt haben — das Brillentragen für die Nicht bei einigermaassen hochgradiger Myopie schon deshalb empfehlensund, weil, durch die hierdurch ermöglichte Convergenz - Vernindere dem Fortschreiten einer hinteren Ektasie des Augapfels entschieß Einhalt gethan werden kann, so wird es doppelt empfehlensund wenn auf eine so einfache Weise, die Beschwerden der Auftenopie zugleich verringert oder völlig beseitigt werden könnten. Weisen nopie zugleich dass für diesen speciellen Zweck, ein zu nahes Zusten arc. m ' Liri i.e.c merken hierbei noch, dass für diesen speciellen Zweck, ein zu nahes Z menstehen der Brillengläser sorgfältigst vermieden werden muss, is e kann unter Umständen sogar ein etwas grösserer Abstand empfeller werth erscheinen, um die nach aussen ablenkende prismatische Wikas

مون

der inneren Hälfte der Brillengläser mitbenutzen zu können. Ein anderes Hülfsmittel zur Beseitigung asthenopischer Beschweren besteht in der Anwendung prismatischer Brillengläser. Diese sind be-sonders bei emmetropischen oder auch bei hypermetropischen Refisetionsverhältnissen des Auges anwendbar; sie werden in gewöhnlicher Bellenform, mit der Kante nach aussen vor die Augen gesetzt und diesen in solcher Weise dazu, den Convergenzgrad der Gesichtslinien für als

Entfernungen zu verringern.

Die genannten beiden Hülfsmittel sind aber begreiflicher Weise keine Heilmittel; sie dienen nur dazu, die vorhandenen Beschwerden zu beseitigen. Mit einigem Rechte könnte man sogar behaupten. dass sie, gerade im Gegentheil, den Zustand zu verschlimmern, geeigst seien, indem sie die, ohnehin schon verminderte Thätigkeit und Krasentfaltung der Mm. recti interni, ganz oder fast ganz ausst Spiel setzen und dadurch deren Krästigung geradezu verhindern. Es kommt indessen alles auf die Wahl und auf die Gebrauchsweise der Brillen an. Durch hinreichend starke prismatische Brillen versetzt mat die geschwächten Muskeln allerdings sunschet in Rube. Wählt mer ein die geschwächten Muskeln allerdings zunächst in Ruhe. Wählt man aber die Gradstärke der prismatischen Brillen nicht zu gross, so er leichtert man nur die Muskelarbeit ohne eine völlige Ruhe herbeizuführen. Ja man kann, durch methodische Wahl schwächer und schwächer wirkesman kann, durch methodische Wahl schwächer und schwächer wirkender Prismen, den übermüdeten Muskel allmälig wieder kräftigen und zur normalen Function wieder zurückführen. Dasselbe gilt auch, in etwa modificirtem Sinne, von der methodischen Wahl schwächerer Concavbrilles, oder auch wohl von der Wahl concav-prismatischer Gläser.— Kine eigentliche Heilung des Uebels, kann indessen auf solchem Wege, entweder gar nicht, oder doch nur in unvollkommenem Grade herbeigeführt und erzielt werden. Wir beseitigen im Allgemeinen die beschwerlichen Symptome zur für die Deuer der Anwendung der geeigneten Brillengiäger.

für die Dauer der Anwendung der geeigneten Brillengläser.
Anders verhält sich's aber mit der Tenotomie der Mm. recti externi Denn es ist leicht-begreiflich, dass durch eine Rücklagerung der Mm. rech externi, die Kraftwirkung derselben geschwächt und die Arbeitalast der inneren geraden Augenmuskeln dauernd erleichtert wird. Indessen liegt sugleich die Befürchtung nahe, dass für alle Augenstellungen, bei denen die Thätigkeit der äusseren geraden Augenmuskeln mehr in Anspruch genommen wird — d. h. beim Sehen in die Ferne — nunmehr eine relative Insufficienz der Mm. externi eintreten könne. — Während mithin vor der Tenotomie, nach längerer Anstrengung beim Sehen in die Nähe, pathologische Divergenz entsteht, so könnte nach Rücklagerung der Mm. externi, neben Beseitigung dieser pathologischen Divergenz, sehr leicht eine pathologische Convergenz für die Ferne herbeigeführt werden. Zum Glück tritt dieses Ereigniss nicht allzuleicht ein, wenn man nicht Fälle operirt, in denen die Insufficienz sehr gering ist und durch entsprechende Gläser leicht corrigirt werden kann. Auch besitzen wir in der nachträglich angelegten Conjunctivalsutur ein geeignetes Mittel um etwaige übertriebene Effecte zu mässigen. — In früherer Zeit machte um etwaige übertriebene Enecte zu massigen. — in runderer Zeit machte man auch wohl, aus Besorgniss eines zu ausgiebigen Operationseffectes die partielle Tenotomie; doch ist man mehr und mehr zu der Ueberzeugung gelangt, dass partielle Tenotomieen, wenigstens bei den lateralen Augenmuskeln, gar keine Rücklagerung zulassen. Die partiell durchschnittene Muskelsehne vernende wenn auch Senau an derselben Stelle, an welcher sie durchschnitten wurde; wenn auch Infänglich ein scheinbar gutes Resultat erzielt wird, so bleibt der Endfiect doch gleich Null. Hierzu kommt noch, dass ein geringer Grad on Convergenz für die Ferne, weit weniger störend wirkt als Divergenz der Nähe. Die störenden gleichnamigen Doppelbilder in der Ferne mid weit weniger lästig als die gekreuzten Doppelbilder in der Nähe. Man hätte also im schlimmsten Falle ein grösseres Uebel beseitigt und der gewingere an dessen Stelle gesetzt. ein geringeres an dessen Stelle gesetzt.

Um nun keinen Kunstfehler zu begehen, ist es wichtig, die Indicationen, unter denen die Tenotomie der Mm. r. externi zur Beseitigung einer Insufficienz der Mm. r. interni erlaubt, resp. geboten ist, genauer zu

Zunächst ist es wichtig, den Grad der Ablenkung, welchen das eine Auge unter der verdeckenden Hand, beim Sehen in grössere Entfernung, annimmt, genau zu ermitteln. Je deullicher die Divergenz auch für die Ferne auftritt, um so sicherer darf man erwarten, durch vorsichtige Tenotomie, für die Ferne keine Convergenz herbeizuführen.

Demnächst ist die grösste Stärke der Prismen aufzusuchen, welche das Auge zu überwinden verms wenn die Kante des Prisma's nach aussen gerichtet, wenn mithin ein küns 3h divergirendes Schielen hervorgerufen wird. Je stärker der prismatische Winkel, je grösser mithin der mög-liche Grad divergirenden Schielens, um so weniger darf man eine nachträgliche Insufficienz der Mm. externi mit convergirendem Schielen für

die Ferne befürchten.

Endlich ist — wie v. Graefe hervorhebt — auch noch der Modus der Ablenkung bei Annäherung eines Gesichtsobjectes in Betracht zu ziehen. Weicht das Auge, in dem Augenblicke wo die Insufficienz der inneren Muskeln sich geltend macht, plötzlich, wie durch eine krampfhafte Zusammenziehung des M. externus nach aussen, so ist dies ein Grund für stärkere Correction; weicht dagegen bei fortschreitender Annäherung des Objectes, das afficirte Auge ungefähr in derselben Weise nach aussen, wie das gesunde nach innen, so zwar, dass beide Gesichtslinien nahezu parallel zu einander bleiben, so ist eine weniger starke Correction nahezu parallel zu emander bleiben, so ist eine weinger starke Correction angezeigt. Bleibt endlich das Auge bei einer gewissen Grenze stehen ohne sichtbar nach aussen abzuweichen, dann ist noch grössere Vorsicht und eine noch geringere Correction erforderlich. — Solche Unterschiede in der erschwerten Beweglichkeit nach innen, bedingen übrigens auch noch Unterschiede in der Wiederanlagerung der abgelösten Muskelpartie; denn vone er Durchschneidung des M. r. externus, sich die Augenfale mach innen vollzieht um so weniger ausgriebig

Augapfels nach innen vollzieht, um so weniger ausgiebig t der Tenotomie bleiben.

Nun ist noch zu berücksichtigen, dass der Endeffect der Operati nicht mit dem Effect, welcher aus derselben unmittelbar und anfängliche kenn auch der anfänglich hervorgeht, identificirt werden darf. Wenn auch der anfängliche Elekt weit übertrieben war, so corrigirt er sich doch noch spätes als nach hal lauf von 2 Wochen ganz von selbst. Es muss vielmehr, wenn der Elekteffect genügend sein soll, die anfängliche Wirkung zu stark ste und eine Convergenzstellung für die Ferne hervorrufen. Die Einstellungsgrenze darf für Normalsichtige bis auf 4 Zoll heranrücken, und darf anfänglich für die Ferne eine Convergenz von 1/2 bis 1 Lin. suh ren. Zeigt sich z. B., dass eine richtige binoculäre Fixation für Ferne sehr wohl möglich ist, dass aber unter der deckenden Hand de eine Auge etwa um 1/2 Lin. nach aussen abweicht, dann wird eine Elekten des M. r. externus um das Doppelte — mithin um 1 Lin. — bis Sehen in die Ferne eine Abweichung von etwa 1/2 Lin. nach innen zur det Sehen in die Ferne eine Abweichung von etwa ½ Lin. nach innen sur det tiven Folge haben; allein ebenso wie vor der Operation die ½ Lin. An senrichtung durch forcirte Muskelanstrengung des M. r. internus bewitt werden konnte, ebenso wird nach derselben die übertriebene Innentation im Dienete des Einfachesbane durch des M. r. internus bewitting im Dienete des Einfachesbane durch des M. r. internus bewitting im Dienete des Einfachesbane durch des M. r. internus bewitting im Dienete des Einfachesbane durch des M. r. internus bewitting im Dienete des Einfachesbane durch des M. r. internus bewitting im Dienete des Einfachesbane durch des M. r. internus bewitting im Dienete des Einfachesbane durch des M. r. internus bewitting im Dienete des Einfachesbane durch des M. r. internus bewitting im Dienete de tung im Dienste des Einfachsehens durch den M. r. externus überwucht und das Endresultat der Wiederanlöthung wird den gewünschten And derungen entsprechen. Durch Versuche mit Primmer muss übriges der zu erweite des Baharallung den mussellsten Anthene den Rechardlung des massellsten Auch bei den Baharallung des massellsten Auch der Baharallung des Baharallu

Auch bei der Behandlung der musculären Asthenopie spielt übrigens galvanische Behandlungsweise eine nicht ganz unbedeutende Role. Berzählt z. B. Landsberg\*) eine ganze Reihe von Krankheitsfällen, denen der constante Strom, theilweise selbst da sich noch wirksam derfolgreich gezeigt habe, wo die Tenotomie der Mm. recti externi beränvergeblich versucht worden war.

# Lähmung des M. Levator palpebrae superioria

Wenn man unter Ptosis jedwedes Herabsinken des oberen Aug lids, jedwede Verkleinerung der Lidspalte von obenher versteht, dans in es, wie bei allen Lähmungen, so auch bei der Lähmung des M. Levist palpebrae super. von diagnostischer Wichtigkeit, zunächst zu ermitstund festzustellen, dass keine Immobilitätsursachen, d. h., dass keine in the Hindernisse vorhanden sind, welche die Last, die der Muskelstragen hat, erschweren. Jedes Oedem, jede Hypertrophie des obere Augenlids oder partieller Theile desselben, jede beträchtliche Geschwilden. lingt es aber den Beweis zu führen, dass solche lastvermehrende Hedernisse nicht vorliegen, so hat man es, bei vorhandener Ptosis, mit Lähmung des M. Levator palpebr. super. oder mit einer Ptosis paralytis. zu thun.

Solche Lähmungen können — wie alle Muskellähmungen — weder vollständig oder unvollständig sein. Inzwischen ist doch darzu achten, dass bei vollständigen Lähmungen des Levator palbepr. die Hülfsmuskel der Stirn und des Augenbrauenbogens in ihrer stungsfähigkeit nicht unterschätzt werden. Es kann vorkommen, der M. levator vollständig gelähmt, und ausser Stande ist für die Heber

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. XI. Abthl. 1. pag. 69. Berlin 1865.

)berlides das Geringste zu leisten und dennoch wird durch vicarii-Wirkung der genannten Hülfsmuskel das Augenlid um 2 Lin. und cht noch mehr emporgehoben. Es kommt also darauf an, die mehr weniger eingeschränkte Beweglickeit des Lides für sich, mit Aus-

Noch ein Umstand ist bei Beurtheilung des Grades der Levatorung nicht zu übersehen. Es besteht nämlich, wie bei allen Augeneln welche associirte Bewegungen zu vollziehen haben, zwischen beiden Mm. Levatores ein gewisses gegenseitiges Abhängigkeitsältniss. Bei Parese des einen Levator — auch wenn sie nur ggradig wäre — kann die Lidspalte der gelähmten Seite nicht weit und frei geöffnet werden, wie die der anderen, vorausge, dass beide Augen gleichzeitig geöffnet werden. Verdeckt man gen das gesunde Auge, dann wird dadurch ein leichteres und wei-Oeffnen der Lidspalte auf der kranken Seite ermöglicht. Um, ohne eckung des gesunden Auges, das kranke ebenso weit öffnen zu könsieht sich Pat. zu einem gewaltsamen und unnatürlichen Aufzen des gesunden Auges genöthigt. — Auf diese Beobachtung grünsich das einfachste und leichteste Heilverfahren. Bei ganz leichfällen von Ptosis paralytica, verbindet und verschliesst man nämlich gesunde Auge, um dadurch das obere Augenlid der kranken Seite nhaltende Uebung und in angestrengtere Thätigkeit zu versetzen; bemerkt in der That nicht ganz selten, dass hierdurch allein das I vollständig beseitigt wird. In schweren Fällen ist es meistens kmässig, dieses Verfahren als Unterstützungsmittel anderer Behandweisen zu benutzen. Doch, betrachten wir zuvor noch die

weisen zu benutzen. Doch, betrachten wir zuvor noch die Ursachen. — Da der Musc. Levator palpebrae sup. vom Nerv. ocutorius versorgt und innervirt wird, so muss jede Lähmung dieses Musvon einer Functionsstörung des genannten Nerven oder seiner Zweige ngig sein. Solche Functionsstörungen können ebensowohl auf herischen wie auf centralen Erkrankungsursachen beruhen. Im ern Falle kann die Lähmung für sich bestehen, im letzteren dagecombinirt sie sich nicht selten mit anderen Augenmuskel-Lähmungen sie bildet nur ein Vorläuferstadium für nachfolgende multiple Aunuskel-Lähmungen. In diesem letzteren Falle ist die Ptosis paralyals ein Symptom der allgemeinen Oculomotorius-Paralyse zu betten und als solche ist sie bereits früher berücksichtigt worden. Hier tran noch zu erwähnen, dass progressive Oculomotorius-Paralysent selten mit paralytischer Ptosis beginnen, und dass letztere daher mit verdachtvoller Aengstlichheit überwacht werden muss.

Behandlung. — Bei Behandlung der Ptosis paralytica ist vor Dingen auf das Entstehungsmoment des Uebels Rücksicht zu nehsehr off wird man, da wo der Verdacht eines cerebralen Leidens

Behandlung. — Bei Behandlung der Ptosis paralytica ist vor Dingen auf das Entstehungsmoment des Uebels Rücksicht zu neht. Sehr oft wird man, da wo der Verdacht eines cerebralen Leidens in den Vordergrund drängt, auf locale Behandlung ganz verzichten nur auf geeignete Bedingungen zur Beseitigung oder Linderung des ptübels Bedacht nehmen müssen. Wenn aber durch Anwendung icher Mittel eine Besserung erhofft werden darf, dann ist es gewöhndie Faradisation, zu der man zunächst seine Zuflucht ergreift. Die wierigkeit liegt nur in der richtigen Application der Elektrode, denn st nicht ganz leicht den Ansatzpunkt des Hebemuskels des oberen enlids zu erreichen. Für diesen Zweck hat Szokalski eine ebenso eine wie zweckmässige Vorrichtung angegeben. Szokalski\*) bedient

<sup>)</sup> Mon.-Bl. für Augenheilk. III. p. 228. Erlangen 1865.

its und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

sich nämlich eines gewöhnlichen silbernen Augenlidhalters, welc einer Guttapercha-Lösung überzogen ist. Nur eine Stelle an den lischen Stiel, und eine andere Stelle an der convexen Fläche — o Stelle nämlich, welche bei genauer Anlegung des Lidhalters, den punkt des M. Levator berührt — wird von dem schlechtl Ueberzuge befreit. Nachdem der Lidhalter eingelegt ist, wird gemachte Stelle des Stiels mit der einen Elektrode in Verbind bracht, die andere Elektrode aber auf den Nacken angesetzt sollen auf diese Weise nur schwache Ströme, einmal täglich ustens 3 bis 5 Minuten lang wirken, dann stufenweise stärkere, urend etwas längerer Dauer; endlich lässt man den galvanische zweimal täglich wirken.

## Facialis-Lähmung.

Die gestörte oder aufgehobene Leitungsfähigkeit im Nerv interessirt uns hier nur insoweit, als auch der Musc. orbicularis selben innervirt wird. Wir müssen zwar den Musc. orbicularis, graphisch-anatomischer Beziehung, als einen Bestandtheil der lider betrachten; wir können ihn aber auch — ebenso wie de Levator palpebr. sup. — als einen Bewegungsmuskel der Schu des Augapfels betrachten und insofern den Augenmuskeln zurec Physiologische Function. — Der Musc. orbicularis hat

Physiologische Function. — Der Musc. orbicularis hat gabe die Augen zu schliessen. Beim Verschluss wird die Länge der I etwa um eine Linie verkürzt, indem die oberflächliche Lage des die nachbarlichen Hautbedeckungen näher heranzieht. Gleichzeiti beim Verschluss ein festeres Andrücken der beiden Lider gegulbus statt; ja wenn die Augen gewaltsam geschlossen oder zugwerden, kann sogar der Drehpunkt des Auges etwas nach hinten gedrängt werden. Endlich kann man bemerken, wie beim Versch Lider zugleich eine Bewegung der Hornhaut nach oben stattfind gewaltsam hinaufgezogenem oberen Augenlid, wird es den meist schen nicht ganz leicht, den Augapfel nach unten zu richten. Schlafe macht sich das Uebergewicht des Musc. orbicularis ü Musc. Levator palp. sup. geltend, durch seine stärkere Contract durch seine grössere Irritabilität; der Musc. orbicularis befindet sie in relativ contrahirtem Zustande.

Symptome. — Sobald die Innervation des Nerv. facial oder theilweise gestört ist, wird auch die eben angegebene physio Function des Musc. orbicularis, ganz oder theilweise aufgehobe gelähmte obere Lid ruht vermöge seiner Schwere, unverändert auf de fläche des Augapfels, doch kann es nicht ganz so tief herabgesen den wie unter gesunden Verhältnissen. Das untere Lid dagegent sich nicht mehr so eng wie gewöhnlich an den Augapfel an; es fällt vetwas nach aussen herab und bildet ein sogen. Ektropium paral Die Lidspalte kann nunmehr nicht mehr vollständig geschlossen (Lagophthalmos paralyticus), oder, wenn sie noch geschlossen kann, so geschieht dies unter ungewöhnlicher Anstrengung und ifällig grimassenartiger Verziehung sämmtlicher noch functions Gesichtsmuskeln. — Eine weitere Folge dieser ungewöhnlichen lung ist Thränenträufeln. Mit dem mangelnden Lidschluss is der Mechanismus des Thränenableitung gestört, und zwar um sals der untere Thränenpunkt nach aussen umgewendet und,

gen Stellung nach, völlig unfähig ist, Flüssigkeit aus dem Con-tivalsacke aufzunehmen. — Zu gleicher Zeit geräth aber die bloss-nde oder ungenügend bedeckte Conjunctiva Bulbi in einen erhöhten zustand; es entsteht Hyperämie und deren unvermeidliche Folge, vermehrte Secretion, eine Hypersecretion der Conjunctiva, welche Thränenträufeln um so prägnanter hervortreten lässt. — Weiterhin ndert sich auch die Beschaffenheit der Conjunctival-Oberfläche; sie gleichmässig roth und gewulstet, namentlich derjenige Theil deren, welcher die nach aussen gekehrte Innenfläche des unteren Auides überzieht, und diese Wulstung kann sogar die Beschaffenheit
r fleischartigen Hyperplasie derselben annehmen. — Endlich drohen dem Auge selbst noch gewisse Gefahren, welche ihren Ausgangstet nehmen von der mangelhaften und unvollkommen Bedeckung und uchtung des Augapfels. Besonders ist es die Hornhaut, welche gedie mangelnde Befeuchtung ausserordentlich empfindlich ist. Es en sich zunächst wohl, von der Conjunctival-Entzündung ausgehende flächliche, pannöse Gefässwucherungen auf derselben, demnächst aber tehen nicht selten Geschwürsbildungen, die allen therapeutischen smitteln Trotz bieten und mit Perforation der Hornhaut und allen sten Folgen zu endigen pflegen. eren Folgen zu endigen pflegen.

Ursachen. — Die Ursachen der Facialis-Lähmung sind mit den chen aller übrigen Lähmungen der Gehirnnerven in gleiche Reihe tellen. Es finden sich auch hier periphere und centrale Lähmungschen; ja, wegen der theilweise weniger versteckten Lage der Facialisweigungen, kommen peripherische Facialis-Lähmungen verhältnisssig häufiger vor, als z. B. peripherische Lähmungen des Oculomos oder des Trochlearis. Die Merkmale, aus denen wir auf die
rale oder peripherische Lage des Erkrankungsheerdes Schlussfolgeen oder Vermuthungen ableiten, sind übrigens in beiden Fällen
elben und sollen hier nicht wiederholt werden.

Dann aber gieht es bei Facialis-Lähmungen noch gewisse Merkmale.

Dann aber giebt es bei Facialis-Lähmungen noch gewisse Merkmale, denen wir zu schliessen berechtigt sind, dass der Erkrankungsheerd Felsenbein und vor der Austrittsstelle des Nerv. facialis aus dem Foen Stylo-mastoideum, oder dass er noch diesseits jener Stelle gelegen Es ist nämlich bemerkenswerth, dass ein Ast des Nerv. Vagus, weldie Bewegung der Nasenflügel versorgt, sich dicht an der Ausstelle des Nerv. facialis aus dem Foramen Stylo-mastoideum an sstelle des Nerv. facialis aus dem Foramen Stylo-mastoideum an em anlegt; daher beobachten wir die merkwürdige Erscheinung, bei centralen Facialis-Lähmungen die Nasenflügel nicht gent sind, weil dieser Vagusast nicht mitgelähmt ist, dass dagegen Lähmungen, welche von Caries im Felsenbeine abhängen, die Nalügel gewöhnlicherweise gelähmt zu sein pflegen. — Findet sich er eine Lähmung an der Peripherie oder an der Eintrittsetelle Nerv. facialis, bei Caries im Felsenbeine so haben wir keine iefstellung des Zäpfchens; ist dagegen die Lähmung jenseits dieser bindung, so steht das Zäpfchen schief. — Auch der Geschmack bei Facialis-Lähmungen centralen Ursprunges an der entsprechenden e abgestumpft; während er bei peripheren Lähmungen beiderseits erändert erscheint. — Endlich pflegt bei Lähmungen, die von ies des Felsenbeines abhängen, auch der Nerv. acusticus gelähmt, iörsempfindungen daher völlig erloschen zu sein, während bei En Facialis-Lähmungen, der Gehörnerv meist unbeeinträchtigt

nter den speziellen Ursachen von Facialis-Lähmungen spielen

allerdings die Erkrankungen des Felsenbeines, insbesondere d Entartung desselben, eine sehr wichtige Rolle. Demnächst si philitische Erkrankungen, insbesondere die tertiären Knochene gen und Knochenauftreibungen, welche peripherische Facialis-Liveranlassen und endlich kommt noch die etwas unbestimmte der sogen. rheumatischen Lähmungen hinzu, bei denen die Lursache — welcher Art sie auch sein möge — jedenfalls e

artigen und leicht vergänglichen Charakter hat.

Behandlung. — Die Belandlung der Facialis-Lähmur sich zunächst gegen die vermeintlichen oder auch mit einem Grade von Sicherheit aufgefundenen Ursachen derselben. Dass meistens auf sehr unsicherem diagnostischen Boden stehen, bra ausdrücklich hervorgehoben zu werden, und ebensowenig ist es dig zu bemerken, dass wir oft genug einer Krankheitsursache g stehen, gegen welche alle Therapie machtlos ist, oder gegen unter Umständen sehr empfehlenswerth sein kann, den Rath Ansichten anderer, in der Behandlung intracranieller Erkrank fahreneren Collegen in Anspruch zu nehmen. — Jod- und Qu Curen werden hier meistens — wenn auch nur versuchsweise -pfehlen sein. Bei peripherischen Lähmungen kann die Anwendung stanten Stromes zuweilen noch sehr gute Dienste leisten, und bei E oder anderweitigen Erkrankungen im Felsenbein, kann eine Tr des Felsenbeines, unter Umständen, von entscheidender Wichtig Indessen dürfen wir uns von dem Territorium der Augenkra nicht zu weit entfernen, wie wir es thun würden, wenn wir at dicationen zu dieser Operation und auf die Ausführung derselber und ausführlicher beschreibend eingehen wollten Es mag genü

nur darauf hingedeutet zu haben.

Was die directe operative Behandlung des Uebels betrit
alle Hoffnung auf Wiederherstellung der normalen Muskelin
aufgegeben werden muss, ist bei Besprechung des Lagophthal
des Ektropium ausführlicher erörtert worden, und glauben wir
das dort Gesagte beziehen zu dürfen.

### Die Muskelkrämpfe.

Unter der Bezeichnung Muskelkrampf versteht man im Alls diejenige Functionsstörung eines Augenmuskels, in Folge de mittlerer Spannungsgrad die normale Höhe übersteigt.

Solchen Krämpfen können verschiedene Ursachen zu Grunde l Zunächst kann willkührlicherweise, im Dienste des gemeinsamen S ein vermehrter Spannungszustand irgend eines Augenmuskels e Bei Trübungen der durchsichtigen Medien, bei Refractions-An und bei manchen anderen Gesichtsfehlern kann, durch wills Ablenkung der einen Gesichtslinie, durch Schielen, der Sehakt Ablenkung der einen Gesichtslinie, durch Schielen, der Sehakt wesentlich verbessert werden. — Die anfänglich willkührliche Ab geht allmälig in eine permanente und definitive über, und sch kann das Auge willkührlich gar nicht wieder in die richtige Stell rückgeführt werden. Dieser incorrecte und permanent geworden nungszustand eines Augenmuskels kann als ein tonischer Kra trachtet werden.

Eine andere Form von Krämpfen kommt als clonischer als zuckende Bewegung eines Augenmuskel vor; sie beruht ti

sche der Innervation, theils aber auch auf centralen Reizun-welche meistentheils von entzündlichen Affectionen im Gehirn, er im Verlauf der zu den Augenmuskeln hinzutretenden Gehirnnerven, en tieferen Grund haben. Solche Reizungen können rückgängig wern und dann verschwinden auch die Erscheinungen des Muskelkrampfes; können aber auch, je nach der entfernteren Ursache und je nach n Ausgängen und den Folgen der entzündlichen Reizung, in lähmungsige Zustände und in wahre Lähmungen übergehen. Muskelkrämpfe, in Folge von abgelaufenen Entzündungszuständen aufgehört hatten, nnen, bei entzündlicher Recrudescenz, und in Zwischenräumen von nz unbestimmter Dauer, jederzeit wieder in die Erscheinung treten. Von den hierhergehörigen Erkrankungsformen betrachten wir nächst das Schielen, wobei wir jedoch bemerken müssen, se nicht nur die tonische Verkürzung, sondern ebensowohl auch die ralytische Verlängerung eines Augenmuskels zur Entstehung des Schiese Veranlassung geben kann. Es schien uns jedoch zweckmässiger, mit der Benennung Schielen zusammengefassten, verschiedenartigen ankheitszustände, nicht in zwei von einander gesonderte Abschnitte zu reissen. n und dann verschwinden auch die Erscheinungen des Muskelkrampfes;

reissen.

### Das Schielen.

Bei dem normalen binoculären Fixationsacte kreuzen sich die Geitslinien in dem fixirten Punkte. Jede Abweichung von dieser noren Stellung, jede Sörung des Muskelgleichgewichts, in Folge deren richtige Stellung der fixirenden Gesichtslinien in einer oder in allen ekrichtungen nicht mehr ermöglicht werden kann, bezeichnet man mit Benennung "Schielen". — Die eine Gesichtslinie schiesst dann in and welcher Richtung und in geringerem oder höherem Grade an dem ationsobjecte vorbei.

Man unterscheidet zunächst zwei wesentlich von einander verschieie Haupt-Formen des Schielens, nämlich:

1) Das paralytische Schielen und das

2) concomitirende Schielen. Von Ersterem ist bei Gelegenheit der Muskelparalysen bereits ausrlich die Rede gewesen; hier mögen die in differentiell-diagnosti-er Beziehung wichtigsten Merkmale kurz recapitulirt werden. er Beziehung wichtigsten Merkmale kurz recapitulirt werden. —
s paralytische Schielen tritt bei gewissen Blickrichtungen (dem Wirngsgebiet des gelähmten Muskels entsprechend), vorzugsweise und in
nerem Grade oder auch ausschliesslich, in allen anderen Richtungen
gegen, entweder gar nicht oder nur in geringerem Grade hervor.
rd bei paralytischem Schielen das erkrankte Auge zur Fixation gehigt und wird demselben ein Fixationsobject in demjenigen Bereiche
Gesichtsfeldes vorgehalten, in welchem die Thätigkeit des gelähmten
skels vorzugsweise in Anspruch genommen ist, so nimmt das gesunde skels vorzugsweise in Anspruch genommen ist, so nimmt das gesunde ge unter der verdeckenden Hand eine analoge, jedoch viel stärker ielende Stellung ein als das erkrankte Auge wenn das gesunde zur ation benutzt wird.

Bei dem concomitirenden Schielen begleitet das schielende und rende Auge, das gesunde Auge in dem ganzen Bereiche des Ge-htsfeldes, wohin dieses auch blicken möge, und zwar in derselben ichgross bleibenden falschen Richtung; der Grad des Schielens ändert sich nicht, man möge das schielende oder das nichtschielende At 🗻

durch Verdeckung, vom Sehacte ausschliessen.

Die Richtung des concomitirenden Schielens betrifft vorzugswo die lateralen Augenmuskeln; Schielen nach Aussen und nach Innen, oc convergirendes und divergirendes Schielen sind die allerhäufigsten Schieformen. Nur in ganz ausnahmsweisen Fällen, und wahrscheinlich mer nur in Folge vorausgegangener Contractur-Paralysen, bei denen I Shwangs Frackbeitungen Fackbeiter aus den beschiebt was Schiefen der Schi Lähmungs-Erscheinungen rückgängig geworden, beobachtet man Scolen nach aufwärts, nach abwärts oder in den Diagonal-Richtung Dagegen kommt doch eine geringe gleichzeitige Abweichung nach oder nach unten bei convergirendem und divergirendem Schleien durch

oder nach unten bei convergirendem und divergirendem Schielen duraus nicht ganz selten, ja man kann fast sagen, sehr häufig vor.

Den Grad der schielenden Abweichung bezeichnet man durck Grösse des "Schielwinkel's", d. h. durch die Grösse desjenigen kels, welchen die schielende Gesichtslinie mit derjenigen Richtungschliesst, welche die richtig eingestellte Gesichtslinie des schielender auch durch die Länge der linearen Abweichung des Schielen aber auch durch die Länge der linearen Abweichung des Schielen Pupille, abgemessen auf der Oberfläche des Angapfels richtiger Fixation eines in der Mittellinie befindlichen Object stehen nämlich beide Pupillenmitten lothrecht über symetrischen Stellen des unteren Lidrandes. Schielt das eine Auge, dann fahlt der durch die Pupillenmitte dieses Auges gezogene Verticale auf ein en med deren, von jener symetrischen Stelle mehr oder weniger entfernten Punkt des unteren Lidrandes. Der Abstand dieser beiden Punkte giebt eine des unteren Lidrandes. Der Abstand dieser beiden Punkte giebt eine linearen Ausdruck für den Schielgrad. — Erinnert man sich daran (vg. S. 877), dass eine Linie, auf der Oberfläche des Augapfels gemeen ungefähr einem Winkel von 10° bespannt, so lässt sich — wo es af grössere Genauigkeit nicht ankommt — aus der gefundenen lineare Abweichung, die Grösse des Schielwinkels sehr leicht berechnen, und umgekehrt.

Bei paralytischem Schielen kann selbstverständlich von einem constant en Schielwinkel nicht die Rede sein, weil dessen Grösse in jedem einzelnen Falle, je nach der Richtung des Sehens, möglicher Weise von 0 bis beinahe 90° variiren kann. Bei concomitirendem Schielen ist dieser Winkel nur insofern nicht ganz constant als er sich, mit der Entfernug des Fixationsobjectes, bis zu gewissem Grade ändert; bei einer und selben Entfernung aber behält er in allen Blickrichtungen dieselbe Gränden wenn man also von der Grösse des Schielwinkels bei concomitienden Schielen spricht, so muss stets die Fixations-Entfernung, bei welcher der

Winkel gemessen wurde, mit angeführt werden.

Zur genauen Bemessung der linearen Abweichung des Schiems
ist von Eduard Meyer\*) ein eigenes Instrument angegeben werden,
welches im Wesentlichen aus zwei kleinen, dem unteren Lidrande gemen welches im Wesentlichen aus zwei kleinen, dem unteren Lidrande gemen welches im Wesentlichen aus zwei kleinen, dem unteren Lidrande gemen welchen werden. sich anpassenden und mit Zeigern versehenen Scalen besteht, die weiner gemeinschaftlichen Handhabe getragen werden. Beide Scalen weden möglichst genau dem unteren Augenlidrande angeregt. Durch des Schrauben Verziehtung bez Schrauben-Vorrichtung kann jederseits der Zeiger auf den lothreit unter der Pupillenmitte liegenden Punkt eingestellt werden. Hier findet man sofort das lineare Maass der schielenden Ablenkung.

Du Strabisme et de la Strabotomie p. 83. Paris 1863. — Vergl. Monatrill. für Augenheilk. II. p. 58.

Im den Schielwinkel zu finden, hat man verschiedene Vorrichin Vorschlag gebracht, welche im Wesentlichen darin übereinm, dass sie, bei bekannter Entfernung des Fixationsobjectes, den aufsuchen, in welchem die vorbeischiessende Gesichtslinie die s-Ebene durchschneidet. Aus der Entfernung dieses Punkm Fixationspunkte, und aus der Entfernung dieses letzteren vom ben lässt sich der Schielwinkel leicht berechnen. — Bei einer beffan \*) angegebenen Vorrichtung, bewegt man ein kleines Licht mem horizontal liegenden graduirten Kreisbogen, von dem Fixankte ausgehend so weit nach der Richtung der schielenden Geinie hinüber, bis das Lichtchen und dessen Spiegelbild auf der aut, sich decken. In dieser Stellung befindet sich das Lichtchen ar in der Richtung der optischen Axe des schielenden Auges; inkelgrösse dieser schielenden Ablenkung kann an dem graduirten ogen unmittelbar abgelesen werden.

Ogen unmittelbar abgelesen werden. Das nichtschielende Auge wird ausschliesslich zum Sehacte verwenährend das schielende, vollständig oder fast vollständig ausser Gegesetzt ist. Es ist also von selbst verständlich, dass bei conrendem Schielen immer nur die eine von beiden Gesichtslinien, die andere dagegen richtig eingestellt wird. Wenn daher von seitigem Schielen, oder von Schielen "mit beiden Augen" die ist, so ist dieser Ausdruck entweder ungenau oder man arunter jene Form des Schielens zu verstehen, welche richals alterniren des Schielen bezeichnet wird. Es kommt h vor, dass beide Augen sich insofern am Schielacte been, als, bald das eine bald das andere zur Fixation benutzt wird, and das andere schielt. Dass beide Augen gleichzeitig schielen enbar eine Unmöglichkeit. In den meisten Fällen von alternirendem en wird man aber bei sorgfältiger Prüfung herausfinden, dass doch ine von beiden Augen vorwiegend schielt. Es findet sich demein allmäliger Uebergang von dem alternirenden Schielen zum einn oder monolateralen Strabismus.

Ian unterscheidet mit Recht einen wahren und einen nbaren Strabismus. — Bei der Beurtheilung, ob ein Auge auf einen Fixationspunkt richtig eingestellt ist, gehen wir gewöhnlich er Voraussetzung aus, dass die Linie, welche den Fixationspunkt mage verbindet, etwa auf der Mitte der Hornhautbasis senkrecht oder durch den Scheitelpunkt der Hornhaut hindurchgeht. Nun rissen wir (Siehe S. 821) dass die sog. Gesichtslinie oder diegerade Linie, welche den Fixationspunkt mit dem optischen Bilde den auf der Retina verbindet, keineswegs identisch ist mit der chen Axe, dass erstere vielmehr um mehrere Winkelgrade bald aussen, bald nach Innen von dem vorderen Endpunkte der opti-Axe die Hornhaut durchschneidet. Ist die Differenz der Lage Linien nicht sehr gross, dann wird eine Täuschung kaum vorkomist aber ausnahmsweise der Winkel, welchen die Gesichtslinie mit ptischen Axe, einschliesst, sehr gross, so kann in der That das anscheinend schielen. Man überzeugt sich indessen bald, dass Schielen nur scheinbar ist, wenn man bei fortdauernder Fixation as eine, bald das andere Auge verdecken kann, ohne dadurch eine rung der Augen-Stellung hervorzurufen.

phthalm. Review VIII. p. 331.

Man unterscheidet ferner noch das primäre und das secundäre Schielen. Es kommt nämlich vor, dass, in Folge von unvorsichtiger Tenotomie, der Effect der Operation zu gross wird; hieraus geht ein Schielen nach entgegengesetzter Richtung hervor. Das durch die Operation hervorgerufene Schielen nennen wir dann das Secundärschielen, während das vorausgegangene Schielen, im Vergleich mit diesem, das primäre genannt wird

genannt wird.

Endlich muss noch ein Unterschied gemacht werden zwischen dem intercurrirenden oder periodischen und dem permanenten Schielen. — Im ersten Beginn des Schielens pflegt nämlich das Schielen nur gelegentlich, bei Ermüdung, bei gewissen Blickrichtungen, bei besonderer Anstrengung u. s. w. hervorzutreten. Fehlen diese Veranlasungen, dann ist auch keine schielende Ablenkung der Gesichtslinien zu bemerken. Es bemerken. Es t ir vorübergehend und zeitweise lange, ja lebenslänglich dauern. r Möglichkeit oder Unmöglich-

rmeiden. - Gemeiniglich geht

Venn man auch zugeben muss, er unstät umherschwanken und ger Weise in einem bestimmten

diese noch unvollkommnen phy-

enn die binoculäre Fixation be-

gend welche hinzutretende Stö-geborene Erkrankung kommt

fixation doch nicht mit eigentliche und pathologische

in ein permanentes über.

auf. Dieser Zustanu . Seine Dauer hängt keit ab , die Gelege aber das periodisc

Allgemein dass die Gesich noch nicht befär Fixationspunk siologischen Benennung "Schr-Schielen tritt viel reits erlernt wa rung wieder a seltene Ausi

Nichts desto wenig Wir sehen oft genug, aa-len, und sehen in diesem schwister in diesen Fehler

das Schielen nicht vor. reditäre Anlage zum Schielen. ender Eltern selbst wieder schienaus nicht selten, dass mehrere Gen. Die hereditäre Anlage kann also nicht wohl geläugnet werden. Diese hereditäre und mithin angeborene Anlage zum Schielen kann im Allgemeinen auf zweierlei Unvollkommenheiten des Auges beruhen, aus denen hernach — wenn begünstigende Umstände hinzutreten — das wirkliche Schielen hervorgeht. Es kann nämlich:

1) ein Missverhältniss bestehen zwischen der antagonistischen Leis-

tungsfähigkeit der lateralen Augenmuskeln, oder es können
2) gewisse optische Störungen von anden sein, welche, durch einseitige Ablenkung einer Gesichtslinie u\_d durch Verzichtleistung auf den
binoculären Sehakt, wenn auch nicht beseitigt, doch wenigstens verringert werden.

Wenn die Mm. rect. extern. ein dynamisches Uebergewicht besitzen über ihre Antagonisten, so wird hieraus ein divergirendes Schielen, und wenn die Mm. recti intern. das Uebergewicht haben, ein conver-

girendes Schielen hervorgehen.

Ein dynamisches Missverhältniss in der Leistungsfähigkeit einzelner Augenmuskeln wird aber wohl oft als here ditäres oder als angeborenes Uebel vorkommen, wenngleich nicht geläugnet werden kann, dass die Argenmuskeln, ebenso wie alle übrigen Muskeln des menschlichen Körpers, durch Uebung gestärkt, durch Mangel an Uebung in ihrer Kraftentwicklung gehemmt werden. Es kann mithin ein Missverhältniss der Leistungsfähigkeit, bis zu gewissem Grade wenigstens, durch Uebung oder durch

ngel an Uebung auch acquirirt oder erlernt werden. Endlich muss egeben werden, dass Störungen in der Leistungsfähigkeit der Augenskeln auch noch auf mancherlei andere Art, und namentlich durch crankungen im Gebiete des Nervensystemes, im Verlaufe des Lebens stehen können.

Es können aber auch die sub 2 angeführten Störungen, ebensowohl editär wie acquirirt vorkommen; wiewohl letzteres verhältnissmässig ten der Fall sein mag. Unter allen Umständen gehört zur definitiven tstehung des Schielens, neben der prädisponirenden Anlage, auch hein nächstes veranlassendes Moment, ein relativer Missbrauch des sichtsorganes oder ein Gebrauch der minder leistungsfähigen Augen, ie genügende Rücksicht auf die vorhandene Sehschwäche; freilich ist manchen Fällen das Missverhältniss so gross, dass das Sehen in der he an und für sich schon ausreicht, um eine schielende Ablenkung bewirken.

Betrachten wir die entfernteren Veranlassungen des Schielens as genauer, so darf zunächst eine optische Differenz der Rection oder der Sehschärfe als eine solche bezeichnet werden. Eine inge Differenz der Sehschärfe beider Augen kommt zwar fast bei men Menschen zur Beobachtung und ist als solche ziemlich irrelevant; eicht sie aber einen etwas höheren und störenden Grad, dann beruht entweder auf krankhaften Veränderungen im Inneren des Auges, oder, it öfter noch, auf Trübungen der brechenden Medien, insbesondere auf ibung der Hornhaut. Solche Trübungen und Verdunkelungen sind aber erneistens eine Folge vorausgegangener entzündlicher Vorgänge in der rnhaut. Wir sehen durchaus nicht selten, namentlich bei Kindern die eine tige Ophthalmie mit hochgradiger Lichtscheu und zurückbleibenden rnhaut-Trübungen überstanden haben, dass das entzündet gewesene ge inzwischen eine permanent schielende Stellung angenommen hat, i es nun, dass der Reiz der Entzündung sich auf die Nachbargebilde streitet, die sehnigen Ansätze der Muskeln mitergreift und im weiteren rfolg eine Schrumpfung und Verkürzung derselben hervorruft (R u et e), es, dass die getrübte Hornhaut den binoculären Sehakt zu sehr stört d desshalb zur willkührlichen Unterdrückung der centralen Bildemndungen des getrübten Auges auffordert; Thatsache ist es, dass in Folge solcher Entzündungen nicht selten convergirendes Schielen, ichsam unter unsern Augen entstehen sehen, und dass man andererts an schielenden Augen alte Hornhauttrübungen sehr oft vorfindet. gegen muss freilich zugegeben werden, dass in reichlich ebenso vielen lien von einseitiger Entzündung, oder von einseitiger Trübung, oder einseitiger völliger Erblindung, ein nachfolgendes Schielen, nicht bachtet wird. Die Entstehung des nachfolgendes Schielen, wis wirkt, welche an dem zu Stande kommen des Strabismus indirekt, wirkt, welche unter anderen Umständen aber auch ohne Folgen blei-

Nach langwierigen, den Kräftezustand des Patienten sehr aufreiiden Erkrankungen, insbesondere nach Nervenfiebern nach protrahirten
ngenentzündungen, im Gefolge von Tuberkulose und anderen Krankten sehen wir mitunter Schielen entstehen. In solchem Falle müssen
uns den Strabismus hervorgegangen denken, aus einem präexienden dynamischen Uebergewicht des einen oder des anderen
eralen Augenmuskels. Je mehr die Muskelkräfte sinken, um

so mehr steigert sich das Missverhältniss, und endlich entsteht eine schielende Abweichung der Gesichtslinie nach der Richtung des dynamisch stärkeren Augenmuskels. Unter solchen Verhältnissen manifestirt sich nur eine früher latent gebliebene Insufficienz. Der entstehende Strabismus wird convergent oder divergent, je nach der Präponderanz der inneren oder der äusseren geraden Augenmuskeln. — Diese Entstehungsweise des Schielens ist allerdings keineswegs sehr häufig und führt, wenn sie vorkommt, keineswegs immer zu permanenten Störungen. Mit dem Aufhören der Ursache pflegt gemeiniglich auch die Wirkung aufzuhören und man bemerkt in der That nicht selten, dass, mit dem Fortschreiten der Convalescenz, mit der Besserung des allgemeinen Kräftezustandes, auch der Strabismus allmälig wieder verschwindet und dass die binoculäre Fixation allmälig wieder in ihre alten Rechte eintri

Eine weit häuf ders entdeckt. Die ständen der Augen.

Wir wollen, noch ganz kurz erw aus Muskelparesen der Parese eines 1 hinzutritt, späterhin-bleibender Contractu gelähmten Muskels concomitirendes Sch denen Schielen nach sum vergens) beobachter standen sein.

Die Pathogenese des sci neues und lichtvolleres Stadium

Donders\*) hat mit besor Refractions-Verhältnisse auf die linien studirt. Seine Untersucht tung, dass

1) das convergirende Schi-

abhängig sei, und dass 2) das divergirende Schielen gewöhnlicher Weise aus Myopie hervorgehe.

Pathogenese des conver haben bereits bei einer früheren Geleg irenden Schielens. theit (S. 823) das convergirende Schielen als einen sehr gewöhnlichen Folgezustand der Hypermetropie kennen gelernt; wir können uns hier, wo es sich darum handelt, die Hypermetropie als Ursache des Schielens anzuklagen, auf das dort Ge sagte zurückbeziehen. Wir müssen indessen hier namentlich wiederholen dass Donders das fixirende Auge convergent-schielender Patienten so of hypermetropisch fand, dass er sich zu der Annahme genöthigt sieht, der Vorkommen von convergirendem Schielen ohne gleichzeitige Hyperme tropie, für einen Ausnahmefall zu halten.

ache des Schielens, hat Donauf fehlerhaften Refractionszu-

licher hierauf eingehen, tirendes Schielen zuweilen auch nämlich, bei längerer Dauer Contractur seines Antagonisten ich bessert, und unter zurück-ne Functionsfähigkeit des früher ildet dieser Zustand ein wahres en, wenn nicht alle Fälle, in en (Strabismus sursum et deorögen wohl auf diese Weise ent-

t durch Donders in ein ganz en.

ufmerksamkeit den Einfluss der ende Ablenkung der Gesichts führten ihn zu der Beobach-

ausnahmslos von Hypermetropie

<sup>\*)</sup> On the Anomalies of Accommodation and Refraction of the eye. p. 292. London 1864.

Donders macht noch besonders darauf aufmerksam, dass es nicht höchsten Grade von Hypermetropie sind, welche Schielen bedingen, vielmehr gerade die mittleren Grade, welche in der Jugend latent ben, am häufigsten zum convergirenden Schielen Veranlassung geben. In andere Autoren die Hypermetropie nicht ganz ebenso häufig in Verbinzmit Strabismus convergens gefunden haben wie Donders, so mag dies Theil wenigstens darin seinen Grund haben, dass sie die niedrigeren de, und besonders die latente Form der Hypermetropie, weniger beet haben. In der That ist es aber leicht erklärlich, dass gerade die leren Grade, den Strabismus am ehesten veranlassen. Wenn nämeine stärkere Convergenzstellung der Augen die Accommodafür die Nähe erleichtert indem sie den relativen Nahepunkt noch is näher an das Auge heranrückt, wenn ferner, beim Schielen nach n, der Convergenzwinkel grösser wird als er bei binoculärer tion sein würde, so ist ersichtlich, dass ein hypermetropisches e mit guter Accommodation, durch convergirendes Schielen, unter ichtleistung auf binoculäres Sehen, den Vortheil erreicht einen enstand accommodativ vollkommen scharf sehen zu können, wenn leich bei dem durch die binoculäre Fixation gegebenen Convergenzen noch nicht scharf gesehen werden könnte. Hieraus ist ferin ersichtlich, dass das convergirende Schielen nur bei mäsa Graden von Hypermetropie optisch von Nutzen sein kann; i bei sehr geringen Graden würde es unnöthig sein weil das mmodativ genaue und scharfe Sehen auch ohne Schielen noch lich ist; bei sehr hohen Graden aber würde der gewünschte Effect mehr ganz erreicht werden können. Endlich ist es gleichfalls leicht htlich, dass der gewünschte Effect überhaupt nur dann zu erreichen ist, n die Accommodationskraft noch in hinreichender Breite besteht. — permanente Schielen wegen vorhandener Hypermetropie entsteht daher er nur in früher Jugendzeit, wo die Accommodation noch in grösster te existirt; es entsteht — genauer angegeben — in denjenigen Lejahren, in denen die Kinder zuerst die Schule besuchen und anfangen

Das Schielen beginnt wohl immer nur periodisch. Die kleinen Paten sehen entfernte Dinge recht gut, ohne zu schielen; sobald sie genöthigt werden in einer gewissen Nähe zu sehen, für welche sie n noch, oder gar nicht mehr accommodiren können, dann schielen sie reder sogleich oder doch bald nachdem sie sich dieser ungewohnten trengung der Accommodation zu unterziehen beginnen. — Bei Kinwohlhabender und sorgsamer Eltern wird in der Regel das Schielen tzeitig bemerkt, und die Gelegenheitsursache wird möglichst vermie-Daher kommt es wohl, dass im Allgemeinen bei solchen Kindern, selbst is ie hypermetropisch sind, das Schielen etwas seltener vorkommt. Bei ingerer Sorgsamkeit und bei mangelnder Rücksichtnahme auf das nnende Schielen wird sich dasselbe rasch genug in permanentes

elen umwandeln.

Donders hat demnächst auch noch die bisherigen Beobachtungen über Entstehungsursachen des Schielens für seine eigenen Anschauungen nspruch genommen, und hat namentlich die Ueberzeugung ausgechen, dass eine Differenz der Refractionsverhältnisse beider Augen eine einseitige oder auch (ungleiche) doppelseitige Hornhauttrübung, dass eine einseitige Amblyopie, nicht etwa an und für sich den Strabisconvergens hervorrufen, dass sie vielmehr nur das Entstehen des

selben erleichtern und begünstigen, und dass sie nur maassgebend sind für die Entscheidung der Frage, ob das rechte oder das linke Auge in die schielende Stellung übergehen wird. Ebenso behauptet Donders mit Recht, dass eine muthmaasslich vorausgesetzte Insufficienz der Mm. rect externi zur Entstehung des convergirenden Schielens beitragen müsse, ohne doch die eigentliche Ursache desselben zu sein.

Endlich hat Donders noch durch mühseme Messungen aufgefun-

Endlich hat Donders noch durch mühsame Messungen aufgefunden, dass der Winkel, welchen die Hornhautaxe mit der Gesichtslinie einschliesst im Allgemeinen um so grösser ist, je höher der Grad der Hypermetropie, und dass, bei gleichen Graden von Hypermetropie, ein hoher Werth dieses Winkels zum Entstehen von Strabismus convergens ganz besonders disponirt. Hierüber sind die genaueren Zahlenangaben in dem Originale selbst nachzulesen\*).

In einigen F dationsparese, ein licher Weise wie l accommodativ schart diphtheritischer A mus, nicht auch s Eine andere ron

pathogenetischen Mom. v. Graefe \*\*), in V lich aber mit sehr ve keit des Vorkommens Schielenden.

Die Krankheit beru recti interni über ihre man sich etwa in folge

e Entstehung des Schielens hat enken. Wie bei allen Myopien, so findet auch hier, der myopisc A. mmodationsbreite entsprechend, eine vorwaltend in Anspruch genommene Thätigkeit der Mm internstatt. Für die Nähe, mithin bei grösserer Convergenz der Gesichtslimen, statt. ist dieses Verhältniss ein durchaus Zweckmässiges; wird aber der betrachtete Gegenstand etwas weiter abgerückt, wird mithin eine gesteigerte Thätigkeit der Mm. externi dauernd in Anspruch genommen, so gelangt man schliesslich an eine Grenze, bei welcher den Mm. externis die ungewohnte Arbeit zuweilen zu schwer wird. Der eine von beiden, und zwar derjenige, welche dem schwächer sehenden oder dem stärker myopischen Auge entspricht, lässt in seiner Anspannung nach, und die sofort auftretenden, störenden Doppelbilder werden Ursache einer werden untsche eine dem schwächer sehenden untsche eine der institutioner auf d unwillkührlichen noch weit beträchtlicheren Ablenkung, in der instinctivet Absicht die Distanz der Doppelbilder zu vergrössern, um dadurch die Unterdrückung des einen derselben zu erleichtern. Wir beobachten als einen Grenzpunkt, an welchem eine nach einwärts gerichtete, und zwas sogleich sehr hochgradige Ablenkung der einen Gesichtslinie auftritt. Anfänglich ist dieselbe vorübergehend und erst allmälig geht sie in ein stationäres Schielen über. Diesseits jenes Grenzpunktes, wo die Anspannung der Mm. interni für richtige Einstellung der Gesichtslinien erforderlich wird, kann die binoculäre Fixation ungehindert fortbestehen; jenseits desselben tritt eenvergiendes Schielen ein desselben tritt convergirendes Schielen ein.

onvergens findet sich Accommostehung des Strabismus in ähn-lurch das erschwerte Bestreben Es fragt sich, ob der, nach onslähmung auftretende Strabiscommodationsparese habe. chielens, welche sich durch ihre rs charakterisirt, kommt, nach er minder hochgradiger, gewöhn-von 1/14 bis 1/6) vor. Die Häufigv. Graefe auf etwa 20/0 aller

namischen Uebergewicht der Mm.

<sup>\*)</sup> l. c. pag. 292. \*\*) Archiv für Ophthalm. Bd. X. Abthl. 1. p. 156. Berlin 1864.

Als Gelegenheitsursachen dieser Schielform darf die dauern de Accommodationsanstrengung in die Nähe betrachtet werden. Je hochgradiger die Myopie um so stärker wird (ohne Brillengebrauch) die Convergenz der Gesichtspie um so starker wird (onne Brillengebrauch) die Convergenz der Gesichtslinien, um so höhere Antorderungen werden folgeweise an die, ohnehin
schon dynamisch übermächtigen Adductoren gestellt. Diese letzteren
werden durch beständige Thätigkeit geübt, gestärkt und verlieren mehr
und mehr ihre Dehnungsfähigkeit, während die relaxirten Abdutoren sich
an Dehnung gewöhnen und die Fähigkeit der Zusammenziehung einbüssen. Wir wollen hier sogleich schon bemerken, dass durch den rechtzeitigen Gebrauch richtig gewählter Concavbrillen diese Gelegenheitsursache in passender Weise eliminirt werden kann. Hierin liegt zugleich
der Grund, warum bei Frauen diese Form des convergienden Strabismus der Grund, warum bei Frauen diese Form des convergirenden Strabismus weit häufiger angetroffen wird als bei Männern; die letzteren entschliessen sich nämlich leichter zum Brill agen aus eigenem Antriebe. Zugleich agen aus eigenem Antriebe. Zugleich , warum das bleibende Schielen sich lässt sich hieraus auch begr gewöhnlich erst in etwas vorge, dem 7. oder 8. Lebensjahre cterer Jugendzeit, nämlich selten vor entwickelt. Es entsteht erst dann wenn durch die Beschäftigungs ise, die Accommodationskraft dauernd und anhaltend in Anspruch nommen wird. - Eine fernere Gelegenwon war weiter oben bereits die Rede. heitsursache bieten mancherlei Muskelkräfte herabsinken. Hi man ertahrt wenigstens oft ge Patienten selbst, dass das Sch meinerkrankung herausgebildet dass durch der alle von den Angehörigen, oder von den on sich während einer schweren Allge-Erklärung liegt hier einfach darin, dass durch den allgemeinen . der Muskelkräfte das vorh Missverhältniss auf Kosten des somwächeren Theiles sich steigert. uer Muskelkräfte das vorhandene

Wie, durch gelegentliche Ursachen, die einwärts schielende Ablenkung einmal, und anfänglich nur für die Ferne, hervorgerufen wird, so wird sie durch wiederholte Gelegenheit nach und nach in ein stationäres Schielen für alle Entfernungen übergeführt, wenn nicht durch entsprechende Mittel rechtzeitig vorgebeugt wird.

Die Krankheitsform, von welcher hier die Rede ist, kann nicht ganz leicht verkannt oder mit anderen Strabismusformen verwechselt werden. Von dem convergirenden Schielen bei Hypermetropie lässt sie sich leicht durch die richtige Beurtheilung des Refractionszustandes unterscheiden; sie unterscheidet sich von demselben aber auch noch dadurch, dass bei diesem die Patienten von den Erscheinungen der Doppelbilder wenig oder gar nicht belästigt werden, während bei jener die Doppelbilder entweder verkappt oder auch ganz deutlich, und dann mitunter in quälender Weise auftreten. Ferner pflegt das hypermetropische Schielen schon in den ersten (gewöhnlich zwischen dem 3. und 7.) Lebensjahren zu entstehen, das myopische Schielen dagegen erst dann, wenn grössere und länger dauernde Anforderungen an den Accommodationsakt gestellt werden. v. Graefe hat dessen Entstehung in

ensparese könnte der Zustand insofern leicht verwechselt

uer That eine geringe Zunahme des Abstandes der Doppelwärts wahrgenommen werden kann; allein diese Zunahme,

zun zuweilen nach der Seite des schielenden Auges etwas deutneher nervortritt, zeigt sich doch stets nach bei den Seiten. Eine einseitige
Abducensparese, lässt aber nur nach der Seite des kranken Auges hin
eine Vergrösserung der Distanz der Doppelbilder erkennen; nach der ge-

sunden Seite findet dagegen stets eine Annäherung der Doppelbilder statt.— Das weitere Auseinanderweichen der Doppelbilder, wenn der fixirte Gegenstand schläfenwärts bewegt wird, erklärt sich bei dem myopischen Schielen aus dem vorhandenen Uebergewicht der Mm. interni. Hierdurch wird nämlich die Beweglichkeit nach innen relativ erleichtert; die Bewegungsmöglichkeit nach aussen dagegen beiderseits, und zwar gewöhnlich um etwa ½ bis 1 Lin. eingeschränkt, so dass nach aussen beiderseits ein Wachsen des Schielwinkels und folgeweise auch ein weiteres Auseinandertreten der durch das Schielen bedingten Doppelbilder stattfinden muss.

Zur Sicherung der Diagnose bei unentwickelten Fällen oder zur Constatirung des wirklich vorhandenen Uebergewichts der Mm. interni bleibt noch der Versuch mit prismatischen Gläsern zu machen. (Vergl. S. 912). Hält man ein abwärts brechendes Prisma vor das eine Auge, so pflegen bei normalen und emmetropischen Augen gekreuzte Doppebilder, mithin ein leicht divergirender Strabismus, zu entstehen. Bei Myopen, deren Mm. interni eine überwiegende Anspannungskraft besitzen, sehen wir dagegen, noch innerhalb des Bereiches der binoculären Fixation, gleichnamige Doppelbilder auftreten. Hieraus lässt sich die vorhandene Disposition zur einwärts gerichteten Ablenkung einer Gesichtslinie mit Sicherheit diagnosticiren.

Pathogenese des divergirenden Schielens. — Die Entstehung des divergirenden Schielens bei Myopie sucht Donders auf andere Weise zu erklären.

Zunächst ergab sich aus einer Reihe sorgfältiger Untersuchungen, dass Myopie auf einer Verlängerung des Augapfels in der Richtung der optischen Axe beruhe. Die ellipsoide Form, welche der Augapfel hierdurch erhält, erschwert aber, in der Augenhöhle, dessen Beweglichkeit um die kürzeren Axen, besonders in lateraler Richtung. Hierzu kommt noch, dass in der verlängerten myopischen Augenaxe der Drehpunkt weiter vom hinteren Pol derselben entfernt gefunden wurde, als bei emmetropischen Augen, und hieraus folgt weiter, dass, in dem ohnehin schon relativ zu engen Raume der Augenhöhle, bei gleichen Winkeldrehungen der Augenaxe, die Excursionen des hinteren Augapfelpols weit grösser ausfallen. In der That fand Donders die Bewegungsfähigkeit myopischer Augen in hohem Grade eingeschränkt. Von 17 untersuchten Augen waren 9 nicht einmal im Stande, eine laterale Winkelbewegung von 28° in Ausführung zu bringen. Die verminderte Beweglichkeit nach aussen ist allerdings von geringer Bedeutung, weil ihre Nachtheile sehr leicht und vollkommen durch Kopfdrehungen ersetzt werden können; dagegen hat die eingeschränkte Beweglichkeit nach innen, sofern sie den accommodativen Bedürfnissen entsprechen soll, weit grössere Nachtheile. Dazu kommt nun noch, dass, aus gewissen Gründen, grössere Nachtheile. Dazu kommt nun noch, dass, aus gewissen Gründen, grössere Nachtheile. Dazu kommt nun noch, dass der Winkel, welchen die Gesichtslinie mit der Hornhautaxe einschliesst, bei Myopen kleiner ist, ja dass derselbe sogar negativ werden kann, worunter zu verstehen ist, dass der vordere Pol der Gesichtslinie nach aussen vom vorderen Pol der Hornhautaxe liegt. Bei übrigens gleichbleibendem Verhältniss der Muskelnsätze zur Hornhautmitte wird aber dadurch an die lateralen Muskeln eine relativ höhere Anforderung gestellt; die Hornhautmitten müssen weiter

ach innen gerichtet werden als bei emmetropischen oder bei hypermeropischen Augen. Bei behinderter Leistungsfähigkeit werden mithin ie Anforderungen an die Mm. recti interni noch gesteigert. — Die othwendige Folge hiervon ist, dass beim Sehen in der Nähe, viel früher is unter anderen Verhältnissen, eine muskuläre Asthenopie einreten muss, welche sich schliesslich durch divergent schielende Stellung ies einen Auges die entstehenden Schwierigkeiten und Beschwerden ersichtert. Sobald die Anstrengung für die Nähe aufhört, verschwindet ach der Strabismus; derselbe kann also als ein relativer divergien der Strabismus aufgefasst und bezeichnet werden; er besteht ben nur so lange als die Arbeit in der Nähe dauert.

Bei sehr hochgradiger Myopie kann schon aus diesem Grunde — ei Verzichtleistung auf den Brillengebrauch — nur noch monoculär und mter divergent schielender Ablenkung des einen Auges, scharf gesehen verden; denn die Gesichtslinien würden, selbst unter günstigeren Raummd Bewegungs-Verhältnissen, gar nicht oder kaum im Stande sein, sich n dem allzu nahen Fernpunkte zu kreuzen. Um wie viel leichter muss Iso divergirendes Schielen zu Stande kommen, wenn die bereits erwähnen Behinderungen noch hinzutreten!

Statistische Notizen zum Strabismus. — Zur richtigen seurtheilung der Häufigkeit des Vorkommens von Strabismus und dessen eranlassenden ätiologischen Momenten fehlt es uns bis jetzt an hinreihend genau, und hinreichend übereinstimmend gearbeiteten statistichen Zusammenstellungen. Wir müssen uns daher mit den vereinzelten Ingaben einiger vielbeschäftigten Praktiker begnügen.

Unter einer Gesammtzahl von 10,000 Kranken, welche Pagensteher\*) während eines Zeitraums von 3 Jahren zu beobachten Gelegeneit hatte, ergab sich die Verhältnisszahl sämmtlicher Motilitätsstörungen u allen übrigen Augenerkrankungen = 5,17%. Unter einer Gesammtahl von 12,000 Kranken beobachtete Mooren\*) 624 Schielkranke, eithin etwa 5,2%.

Die relative Häufigkeit des divergirenden, und des weit häuger vorkommenden convergirenden Schielen variirt um grössere Afferenzen. Bei Pagenstecher finden wir das Verhältniss wie 1:3, ei Mooren wie 2:5, in dem Berichte über die Augenklinik der Wieser Universität (1863 bis 1865) nahezu wie 1:6.

Die ätiologischen Momente des Schielens, insbesondere des converirenden Schielens, hat bis jetzt eigentlich nur Donders statistischenau berücksichtigt; in den übrigen Zusammenstellungen finden wir ie Gesammtzahl der Strabismusfälle, durch die numerische Anführung wer ursächlichen Momente nicht hinreichend erschöpft. Die nachfolgende Jebersicht mag jedoch eine ungefähre Vorstellung von der Häufigkeit er Entstehungsursachen des Schielens geben:

Klinische Beobachtungen aus der Augenheilanstalt zu Wiesbaden. 3. Heft. 1866.

<sup>••)</sup> Ophthalmistrische Beobachtungen. Berlin 1867.

## Strabismus convergens.

| Gesammtzahl                                   | Donders<br>172 | Mooren<br>439                           | Pagenstecher<br>269 |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| Hypermetropie                                 | 133 (ca. 77%)  | 106                                     | 105                 |
| Myopie im Ganzen                              | 9              | -                                       | -                   |
| Myopie höheren Grades                         | (5)            | 11                                      | 9                   |
| Entzündung                                    | 5              | -                                       | 1 -                 |
| Hornhaut-Trübungen                            | -              | 43                                      | 33                  |
| Vorausgegangene Para-<br>lyse des M. abducens |                |                                         |                     |
| lyse des M. abducens                          | 5              | 7                                       | 24                  |
| Anderweitige und un-                          |                |                                         |                     |
| bekannt gebliebene                            |                | 1140                                    | 100.1               |
| Ursachen                                      | - 60           | 272                                     | 98.                 |
| and the second second                         | may - I        | 100000000000000000000000000000000000000 |                     |
|                                               |                | vergens.                                |                     |
| Gesammtzahl                                   | E 100          | 185                                     | 90                  |
| Hypermetropie                                 |                | 13                                      | 1                   |
| Myopie                                        | L W            | 37                                      | 26                  |
| Hornhaut-Trübungen                            | F01 D          | 38                                      | 14                  |
| Secundär-Schielen: in                         |                |                                         |                     |
| Folge vorausgegangene                         | r              |                                         |                     |
| Schiel-Operation                              | _              | 7                                       | 5                   |
| Anderweitige und unbe                         | -              |                                         |                     |
| kannt gebliebene Un                           | r-             | 15-                                     |                     |
| sachen                                        | G. Control     | 90                                      | 44.                 |

Die Sehschärfe. — Es ist eine seit langer Zeit bekannte Thatsache, dass das schielende Auge eine geringere, ja meistens sogar eine sehr viel geringere Sehschärfe besitzt, als das fixirende. Nur bei alternirendem Schielen, wo bald das eine, bald das andere Auge den Fixationsact übernimmt, pflegt gar keine oder nur eine geringe Differenz der Sehschärfe vorhanden zu sein. Je deut icher diese Differenz hervortritt, um so mehr wird man bemerken, dass das alternirende Schielen den Character des einseitigen Schielens annimmt, dass also das schlechter sehende Auge vorzugsweise schielt, während das besser sehende ebenso vorzugsweise zur Fixation benutzt wird.

Es fragt sich, ob diese herabgesetzte Sehschärfe als etwas Zufälliges oder ob sie als Ursache oder wohl gar als eine Wirkung des Schielens zu betrachten sei. — Gegen die Zufälligkeit spricht alle Erfahrung, insofern man selten oder nie ein vollkommen sehtüchtiges, einseitig schielendes Auge findet. Als Ursache des Schielens, kann man allerdings einen gewissen Grad einseitiger Amblyopie, unter Umständen, wie z. B. nach Hornhauttrübungen wohl gelten lassen. Als regelmässige Ursache des Schielens kann jedoch die einseitige Amblyopie desswegen nicht gelten, weil wir sehr oft eine Herabsetzung der Sehschärfe ohne merkliche Spur schielender Abweichung beobachten. — Ist das eine Auge vollständig erblindet, dann ist damit zugleich freilich auch die Möglichkeit einer exacten binoculären Fixation abgeschnitten. Nichts desto weniger sehen wir, wenn die Erblindung erst in späteren Jahren

olgte, dass das erblindete Auge aus alter Gewohnheit die Bedingungen Fixationsactes zuweilen noch in ziemlich befriedigender Weise erfüllt. enn aber das erblindete Auge eine entschieden schielende Richtung anmt, dann sind wir berechtigt ein präexistirendes Uebergewicht desigen Muskels, nach dessen Wirkungsgebiet die schielende Abweichung tfindet, vorauszusetzen. Die früher latente Prävalenz des einen skels über seinen Antagonisten ist dann durch die Erblindung manit geworden. Tritt unter günstigen Umständen die Wiederherstellung Sehvermögens im erblindeten Auge ein, so sieht man nicht selten Rückkehr in die richtig fixirende Stellung, als Beweis, dass die Kraffaltung des schwächeren Muskels, wenn sie durch den Sehakt ange-

t wird, immerhin noch ausreichend ist, um, trotz des überlegenen

tagonisten, die richtige Augapfelstellung zu bewirken.
Es geht hieraus hervor, dass die einseitige Schwachsichtigkeit nur ingungsweise Ursache des Schielens werden kann. Die Annahme, dass Herabsetzung der Sehschärfe in der Regel erst secundär durch das ielen herbeigeführt werde, bleibt hiernach völlig berechtigt. Diese nahme ist sogar um so mehr berechtigt, als wir zuweilen, nach rativer Wiederherstellung der binoculären Fixation, eine rasch zunehnde Besserung der Sehschärfe beobachten. Ja, auch ohne operan Eingriff und ausschliesslich durch einseitige Uebung des schieden Auges, kann zuweilen eine merkliche Besserung der Sehärfe erzielt werden. Man spricht in solchem Falle von "Ambly op is Nichtgebrauch" und gerade diese Fälle mögen es wohl sein. ärfe erzielt werden. Man spricht in solchem Falle von "Amblyopie s Nichtgebrauch" und gerade diese Fälle mögen es wohl sein, che man durch die sog. Convexgläsercur\*) bessern zu können beiptet hat. Andererseits müssen wir zugeben, dass in der Mehrif der Fälle, bei denen wir die Entstehung des Schielens zu beochten Gelegenheit haben, eine beträchtliche Differenz der Sehschärfe der Augen anfänglich kaum constatirt werden kann. Wenn späterhin Auge dann, unter schielender Abweichung, hochgradig amblyopisch d, so liegt die Vermuthung sehr nahe, dass dies in Folge des schieden Nichtgebrauches geschehen sei\*\*). den Nichtgebrauches geschehen sei \*\*).
In Bezug auf das Sehvermögen ist noch bemerkenswerth, dass

jenige (peripherische) Partie der Netzhaut, auf welcher sich das von n nicht schielenden Auge fixirte Object abbildet, eine mehr als gewöhn-ie excentrische Sehschärfe zu haben pflegt. Es vicariirt alsdann, in früher (S. 881) angedeuteten Weise, eine excentrische Netzhautstelle die Macula lutea. Ja die Fälle, in denen die centrale Sehschärfe so tief abgesunken ist, dass sie von der peripherischen übertroffen wird, sind nicht ganz selten. Wenn unter solchen Verhältnissen der Patient, unter rdeckung des gesunden Auges, aufgefordert wird einen grösseren Gestand mit dem schielenden amblyopischen Auge zu fixiren, so berkt man zuweilen, dass das Auge die schielende Stellung gar nicht lässt und mithin nicht mit der Macula lutea, sondern mit einer extrischen Netzhautstelle — meistens jedoch sehr unsicher — fixirt. — eine Incongruenz der Netzhäute wirklich vorkommt oder nicht, mag läufig noch dahin gestellt bleiben oder soll hier wenigstens nicht ier untersucht werden. Gewiss ist es aber, dass in den exquisiten

Fronmüller, die Convexgläsereur 1857.
 Hier bleibt noch daran zu erinnern, dass unter gewissen anderen Verhältnissen,
 B. bei Katarakt, eine Amblyopie aus Nichtgebrauch nicht vorkommt (siehe S. 455).

Fällen einer solchen, relativ ungewöhnlichen excentrischen Sehschäfe, bei vorhandenem Strabismus, die Annahme einer Incongruenz der Netchäute sehr nahe liegt. — Wir wollen hier nur noch bemerken, dass da wo eine solche Incongruenz gewiss nicht existirt, wo also eine peripherische Netzhautstelle das centrale Sehen vertritt, eine unichtige Projection doch nicht beobachtet wird. Wenn wir einen Patienten, der einäugig und mit schielender Augenstellung ein Object fixirt, verallassen, dieses Object rasch zu ergreifen oder mit dem Finger auf das selbe hinzudeuten, so beobachten wir nicht, wie bei frischen Muskellähmungen, eine unrichtige Projection, wir bemerken vielmehr, dass Pat den Gegenstand gerade da vermuthet und aufsucht, wo dieser sich wirklich befindet; ein Beweis mehr dass die anatomischen Ortsverhälmiss der Netzhaut mit dem Orte, an welchem uns die Dinge im Raume erscheinen, nichts gemein hat.

Diagnose des Schielens fast von selbst zu ergeben; es ist indessen nicht wwichtig darauf aufmerksam zu machen, dass gewisse geringgradige Schielformen zuweilen nicht ganz leicht zu entdecken sind. Hier ist zunächt zu bemerken, dass in solchem Falle die Prüfung in möglichster Nihr vorgenommen werden muss, weil jedes Schielen, seinem Grade nach, bei der Fixation in der Nähe zunimmt. Nun erkennt man aber die alweichende oder unrichtige Einstellung eines Auges am besten und sichersten, wenn man, bei vorgehaltenem Fixationsobjecte, bald das eine, bald das andere Auge verdeckt und genau darauf achtet, ob in demselben Momente, in welchem man das eine Auge verschliesst oder wieder fre lässt, das andere eine, wenn auch noch so geringfügige, Bewegung mach Geschieht dies, und geht die Bewegung von aussen nach innen, dann ist divergiren des Schielen, geht sie in umgekehrtem Sinne, dann ist covergiren des Schielen vorhanden. — Sieht man dagegen bei der ang führten Prüfung durchaus keine Stellungsveränderung, dann ist gar ke Schielen oder vielleicht nur sogen. "scheinbares Schielen" vorhanden.

rengirendes Schielen vorhanden. — Sieht man dagegen bei der ang führten Prüfung durchaus keine Stellungsveränderung, dann ist gar ke Schielen oder vielleicht nur sogen. "scheinbares Schielen" vorhanden.

Bei dieser Prüfungsmethode ist jedoch noch Einiges zu bemerkt Zunächst muss das Sehvermögen des schielenden Auges hinreichend g sein um fixiren überhaupt zu können; ist dies nicht der Fall, dann wird d Versuch unsicher. Freilich ist dann auch das Schielen gemeiniglich sch so hochgradig, dass es einer feineren Prüfungsmethode gar nicht me bedarf um dessen Existenz zu constatiren. Wäre dagegen, bei gleichzei vorhandener hochgradiger Sehschwäche, nur ein geringgradiges Schiel vorhanden, so würde dasselbe als ziemlich irrelevant zu betrachten se weil man sich unter diesen Umständen doch schwerlich zur operativ Verbesserung desselben entschliessen würde. — Bei sehr geringgradige alternirendem Schielen kann ebenfalls ein Irrthum sich leicht einschlichen, wenn man zu berücksichtigen versäumt, dass in diesem Falle bei Augen gleich gut fixiren. Verschliesst man z. B. das linke Auge, dann mt das rechte die Fixation übernehmen; lässt man dann das linke Auge wider frei, so wird das rechte fortfahren zu fixiren und eine Stellungsveränd rung wird also nicht eintreten. Nun kommt es darauf an, während drechte Auge noch unzweifelhaft fixirt, unter genauer Controlle des linke Aug die geringste stellungsverändernde Bewegung, dann ist Schielen vorhalden; bleibt es unverrückt stehen, dann ist der etwa vorhandene Strabismus he trifft, von welchem, bei Gelegenheit der Refractionsfehler, ausführlich die

Rede war, so kann derselbe nur mit Hülfe von genauen Messungsinstrumenten (Ophthalmometer) bestimmt werden; ohne dieselben ist unsere Beurtheilung zu schwankend um vor Täuschungen vollkommen gesichert

Behandlung. Das Schielen wird — wie Jedermann weiss — durch operative Hülfe beseitigt. Indessen ist doch mit der blossen Operation die Sache nicht immer ganz abgethan, denn durch dieselbe kann im Grunde genommen nur die Muskelspannung gehoben, nicht aber die Ursache des Schielens beseitigt werden. Besteht aber die Ursache fest wie kann wehl durch die Operation ellein werbindert werden desse fort, wie kann wohl durch die Operation allein verhindert werden, dass diese fortbestehende Ursache nicht über Kurz oder Lang dieselben Folgen abermals herbeiführe? - Die Erfahrung bestätigt diese Vermuthung, und lehrt, dass in Wirklichkeit nicht ganz selten an ein und demselben Individuum, ein und derselbe Augenmuskel vergeblich und ohne Erreichung eines dauernden Heilerfolges, 3 oder selbst 4mal durchschnitten worden. Meistens kehrt in solchem Falle schon im Laufe der ersten oder zweiten Woche der Augapfel in die alte verkehrte Stellung zurück, oder es bessert sich die Stellung nur in kommerkbarer Weise. n nöthig, -- nach verrichteter Ope-

Es ist demnach vor allen ation — die veranlassenden M mente zu beseitigen oder doch zu neu-tralisiren, und es ist a priori so ar schon sehr wahrscheinlich, dass unter Bewissen Umständen, das Schiele lohne Operation müsse geheilt erden können, wenn es nämli den Momente des Schielens gan

13

In der grossen Mehrzahl weiter oben gesehen haben — au corrigirender Brillengläser kann i ten; es ist demnach in solchen baren Operationsresultate durch sichern. Versäumt man diese S

Patienten, meistens sehr bald meder in den alten Fehler zurückfallen.

In der ersten Entstehungszeit des Schielens, und besonders so lange das Schielen nur periodisch auftritt, kann aber durch einfache Causaltherapie, d. h. durch einfache Anwendung der den vorhandenen Brech-ungsfehler corrigirenden Brille, vollkommene Heilung ohne Opera-tion erzielt werden. Diese Heilungsmöglichkeit des Schielens auf friedlichem Wege wurde von Mooren empirisch gefunden, und ist durch Donders ausführlich begründe nach in allen denjenigen Schielfä lens von einem vorhandenen Br zur Operation schreitet, der Ver durch friedliche Hülfe corrigirenuer prunengläser beseitigt werden kann. — Besteht das Schielen seit noch nicht allzulanger Zeit und ist es vielleicht

und bekannt geworden. — Es ist dem-ir n die Abhängigkeit des Schienoch nicht einmal permanent geworden, so kann man in vielen Fällen auf vollkommne und dauernde Besserung mit aller Sicherheit rechnen; wenn dagegen das Sehvermögen bereits beträchtlich gesunken ist, oder wenn das Schielen bereits lange bestanden hatte, oder wenn dem Schielen bereits lange bestanden hatte, oder wenn demselben andere Ursachen zu Grunde liegen, dann wird man sich vergeblich bemühen den Patienten ohne Operation und lediglich durch die Brillencur zu heilen. — Unter allen Umständen ist es empfehlenswerth den vorgängigen es Schielens durch Anwendung einer den

möglich ist die veranlassen-

en oder zu neutralisiren. scht das Schielen — wie wir

tractionsfehlern hervor. Durch Hülfe aber den Refractionsfehler neutralisile wenigstens rathsam die unmittel-lfe entsprechender Brillengläser zu

, so werden, namentlich jugendliche

corrigirenden Brille, nicht zu unterlassen. des schielenden Auges bereits merklich ge-

d

sunken ist, dann erscheint es zweckmässig, als ein den Erfolg de operation sicherndes Vorbereitungsmittel das schwachgewordene Aug Separatübungen zu stärken. Man verbindet zu diesem Zwecke sunde, nichtschielende Auge, so, dass es an keiner Stelle neb be unter dem Verbande durchsehen kann. Am einfachsten und be es unter dem Verbande durchsehen kann. Am einfachsten und des reicht man dies, wenn man das zu verschliessende Auge mit etwa as oder mit einem Charpiebäuschchen bedeckt, so dass es sich un ute Verbande gar nicht öffnen kann. Oder man benutzt zu diesem zu auch eigene Brillen, durch welche der vollkommene optische Verschaften kann. Nun lässt man mit dem ambly einen Auges bewirkt werden kann. Nun lässt man mit dem ambly-=opisch Auge, je den Verhältnissen entsprechende Sehübungen machbesten sind immer die Uebungen im Lesen, weil sie zugleich ein n sich ren Maassstab zur Beurtheilung etwa eingetretener Besserung geben Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat man es oft genug mit kleinen Patienten zu thun, welche mit Leider hat mit sen noch nicht sehr geübt sind. Die Uebungen müssen lange Zei hindurch, täglich, ja selbst mehrmals täglich, wenn auch nur wenige Minuten zur Zeit, fortgesetzt werden. Oft ist es zweckmässig, bei sein beträchtlichem Grade der Amblyopie, vergrössernde Convexgläser n Hülfe zu nehmen. Die Tendenz dieser Uebungen muss darauf abzielen in immer grösseren und grösseren Abständen, kleinere und kleinere Gesichtsobjecte zu erkennen. — Unter ausdauernder Fotsezung gelingt es zuweilen — zumal bei frisch entstandenen Schielfällen-durch Besserung des Sehvermögens eine Besserung oder völlige Normalsirung der Augenstellung herbeizuführen. In vielen anderen und zum in allen alten Schielfällen würde man sich mit solchen Sehübungen ver geblich abmühen,

Im Allgemeinen darf man annehmen, dass die Beseitigung de Schielens auf friedlichem Wege nur selten, und meistens nur dann volkommen gelingt, wenn man das Schielen in statu nascenti zur Behandlung bekommt; in der Regel bleibt zur Besserung des vorhandenen Fehlers die Operation unvermeidlich. Dennoch ist es unter allen Umständen zweckmässig, ja zur dauernden Sicherung des Heileffectes sehr oft unerlässlich, die genannten Uebungen sowohl wie die Anwendung orrigirender Brillen, gleichzeitig mit der Operation in Verbindung und in An-

wendung zu bringen.

Zweck der Schieloperation. Der beabsichtigte Effect einer Schieloperation kann im Allgemeinen unter drei verschiedenen Gesicht-punkten aufgefasst werden. Man beabsichtigt nämlich, entweder:

 einen kosmetischen Effect zu erzielen, d. h. das unangenehme und entstellende Aussehen des Schielens zu ändern, resp. den Patienten zu verschönern, oder

2) das Sehvermögen des schielenden Auges zu bessern, oder endlich

3) gewisse anderweitige, unter dem Namen der Asthenopie bekannte,

Beschwerden zu beseitigen.

Ad 1. Der kosmetische Effect wird unter allen Umständen am sichersten erreicht. Wenn es auch nicht immer gelingt das Schielen vollständig zu beseitigen und eine vollkommen correcte Augenstellung herbeizuführen, so gelingt es doch fast immer den Schielwinkel zu verkleinern. Nur in ganz unkundigen Händen dürfte heute wohl noch vorkommen, was in der Kindheitsperiode der Schieloperation nicht ganz selten vorkam, dass nämlich ein se cundäres Schielen nach der entgegengesetzten Seite durch die Operation artificiell hervorgerufen wird, welches frei-

oft noch viel entstellender ist als das ursprüngliche und primäre Bei dieser Gelegenheit mag noch bemerkt werden, dass in ästheti-

Beziehung das divergirende Schielen im Allgemeinen viel widerBeziehung das divergirende Schielen im Allgemeinen viel widerger und widernatürlicher aussieht als das convergirende Schielen.
The Proposition of the Patienten, also gerade da wo man nicht hinund gar nicht einmal hinsehen kann. Dieser Gedanke mag vielin dunkler und unbestimmter Weise mit dazu beitragen, dass
die niedrigsten Grade des divergirenden Schielens uns so unangenehm berühren und sehr leicht die Vorstellung von Zerstreutsein, von Gedankenlosigkeit, ja selbst von Dummheit hervorrufen. — Bei convergirendem
Schielen kreuzen sich zwar die Gesichtslinien, unzweckmässiger Weise,
auch nicht in dem fixirten Punkte, allein in dem Punkte in welchem sie
sich kreuzen, könnte doch möglicherweise ein Fixationsobject liegen und
es erweckt durchaus nicht in

Gedanken des Unzweckmässige als ob convergent-schielende fixiren, weshalb auch gewisse Mo von convergirendem Schielen g vielmehr dem Gesichtsausdruck verleihe. - Wenn man nur des so sind diese Bemerkungen wo

Ad 2. Da das schielende A um so schwachsichtiger zu we dauert, so darf man mit guter Sehvermögen eines schielender diese nicht in all zu später Ze sert werde. Im günstigsten Fa und alle damit verbundenen V das schielende Auge bereits binoculären Sehacte noch reellen Ar Erweiterung des Gesichtsfeldes tienten haben ein Gesichtsfeld, w gelungene Schieloperation wire

Zur Verbesserung des Sel in so fern dieuen, als sie zuwe schränken. Dieser Fall kommt formen vor; bei concomitirende dasselbe aus früheren Muskelps

(0.

Ad 3. Von den Beschwer-

den Anschein haben, legenstände zugleich u, dass ein geringer Grad ehm sei, dass er es, Schelmisches ctes wegen operirt, .edeutung. achsichtig wird und

r das Schielen fortunu erwarten, dass das uuren die Schieloperation, wenn nommen wird, wesentlich gebes-sich sogar das binoculäre Sehen ne wieder herstellen. -Wenn aber wachsichtig geworden ist um am I nehmen zu können, so wird doch, durch die Operation, das gemeinschaftliche Sehen bei convergirendem Schielen wenigstens insoweit verbessert, als das gesammte Gesichtsfeld nach der Seite des schielender Auges etwas erweitert wird. Das Entgegengesetzte geschieht freilich bei der Operation des Strabismus divermit welchem Zustande eine unphysiologische Vergrösserung und terung des Gesichtsfeldes abunden ist. Divergent schielende Paches mehr als 180° bespannt. Durch eine nithin in diesem Falle das unphysio-

logisch erweiterte Gesichtsfeld ander verkleinert, oder richtiger gesagt, auf sein normales und physiolo es Maass zurückgeführt. kann die Tenotomie fernerhin noch a Stande ist, durch richtigere Stellung der Gesichtslinien, ein etwa vorhandenes Doppelsehen zu beseitigen oder doch auf ein kleineres Terrain des Gesammt-Gesichtsfeldes zu bemasweise nur bei paralytischen Schielhielen gemeiniglich nur dann, wenn

n hervorgegangen ist.
i der muskulären Asthenopie, welche recti interni bedingt werden, ist an uusführlicher die Rede gewesen.

Bedingungen für aas vollkommene Gelingen einer Schiel-

Die Vollkommenheit des Effectes einer Schieloperation operation. ist im Allgemeinen abhängig:

- 1) von dem Bestande eines gemeinschaftlichen Sehaktes. Sind beide Augen gleich, oder doch nahezu gleich sehkräftig, so dass man hoffen darf, durch die operativ bewirkte Ermöglichung einer richtigen Einstellung, den binoculären Sehakt wieder einzuleiten, so sind, unter übrigens günstigen Verhältnissen, die besten Aussichten für absolute Beseitigung des Strabismus vorhanden. Je grösser die Differenz der Sehschärfe, je schwachsichtiger mithin das schielende Auge ist, um so weniger darf man sich der Hoffnung hingeben, eine völlig correcte Augenstellung durch die Operation wieder herstellen zu können. Bei völliger Erblindung des einen Auges kann, selbst im günstigsten Falle, nur eine ungefähre Richtigstellung der Augen erreicht werden. Der vollkommene Erfolg ist aber stellung der Augen erreicht werden. - Der vollkommene Erfolg ist aber noch abhängig:
- 2) von de nistischen Musl vollkommen fu schneidung ein schwach, das non'schen Kaj gewicht zu hai. ist endlich gar nichts men, so m. eine complicir

3) Endlien ist un der ausreichenden Breite ductions - und Abductionssel. keln. — Zur absoluten Corre richtige Einstellung der Gesientsunie

r Augen in der Bahn des antagos durchschnittenen Augenmuskels Augapfel nach der Muskel-Durch nmen können; ist er dagegen so nittenen, nur noch mit der Te Augenmuskel kaum das Gleich Correction unvollkommen bleiben; wird durch die blosse Tenotomie l eine Correction zu Stande kom-ie einfache Tenotomie, sondem nen werden.

des Erfolges noch abhängig von ichen Lateralschwankungen (Adder beiden antagonistischen Mus-hielens gehört nämlich dass eine ht nur in der Medianebene, von einer der Sehweite entsprechenden e bis in die weiteste Ferne, erzielt werde, sondern dass zugleich, wenigstens bis zu einer gewissen Gränze, auch in den seitlichen Theilen des Gesichtsfeldes die Sehlinien

richtig eingestellt werden.

Wenn die Lateralschwankungen der Adductoren ungenügend sind, dann liegt vielleicht der nächste Punkt, für welchen die richtige Convergenzstellung noch ermöglicht werden kann, dem Auge doch nermöglicht werden kann, dem Auge doch nermöglicht der Fixation eines in nächster Nähe befindlichen Gegenstandes eine Auge in divergenter Richtung an demselben verbei. schielt dann das eine Auge in divergenter Richtung an demselben vorbei. Ist aber gleichzeitig auch noch die Lateralbewegung der Abductoren ungenügend, so kann es kommen, dass, ne en dieser Divergenz in der Nähe. zugleich eine pathologische Convergenz ir die Ferne besteht. Eine absolut richtige Einstellung ist unter diesen omständen in besten Falle nur innerhalb gewisser Grenzen, für eine mittlere Distanz zu ermöglichen. Will man unter solchen Verhältnissen eine peration unternehmen, so kann dies nur geschehen, in der Absicht das ebiet der richtigen Fixation in die jenige Region zu verlegen, in welcher de Gebrauch der Augen vorzugsweise erfordert wird; an eine Correction für al. Entfernungen und zugleich auch noch für die seitlichen Blickrichtungen, ist nicht zu denken. — In der Regel wird es von hervorragender Wichtigkeit sein die Gleichgewichtsverhältnisse so einzurichten, dass die nächste Entfernung der Accommodation mit der nächsten Entfernung der binoculären Fixation zusammenfällt d. h. also so, dass in der Nähe nicht geschielt wird. Indessen kann ach die Berufsthätigkeit des Pat. möglicher Weise eine andere Einrich-

ang als die zweckmässigste erscheinen lassen.

Wenn einer der vier lateralen Augenmuskeln eine pathologisch verrin-Wenn einer der vier lateralen Augenmuskeln eine pathologisch verrinerte Bewegungsfähigkeit zeigt, dann kann in demjenigen seitlichen Geiete des Gesichtsfeldes, in welchem die Thätigkeit dieses unzureichend nctionirenden Muskels in Anspruch genommen wird, offenbar eine verecte Einstellung der Sehlinien nicht erzielt werden. Auch in diesem alle bleibt es Aufgabe der operativen Therapie, das Gebiet der richtien Fixation in die bequemste und zweckmässigste Region, d. h. mögenst in die mediane Richtung zu verlegen. Wenn man das Schielen icht ganz beseitigen kann, so wird man sich damit begnügen müssen asselbe möglichst symmetrisch auf die beiden seitlichen Hälften des Gechtsfeldes zu vertheilen und die wichtigste und gebrauchteste Medianchtsfeldes zu vertheilen und die wichtigste und gebrauchteste Mediangion möglichst davon zu befreien.

Die Tenon'sche Kapsel. - Bevor wir zur Schilderung der Die Tenon'sche Kapsel. — Bevor wir zur Schilderung der chieloperation übergehen, wird es zweckmässig sein noch einige anatosische Verhältnisse kurz zu berühren, welche für die richtige Ausführung erselben von unverkennbarer Wichtigkeit sind. — Die kapselartige lembran, welche zuerst von Tenon\*) genauer beschrieben wurde und en ihm ihren Namen erhalten hat, besteht aus einer weisslichen bindewebigen Haut, welche den ganzen Augapfel umgiebt, so dass dieser ch in ihr ungefähr wie ein Gelenkkopf in seiner Pfanne bewegt. Mit em interstitiellen Bindegewebe des Fettpolsters der Orbita steht die enon'sche Kapsel in continuirlichem Zusammenhange, so dass sie leichsam nur die innerste und verdichtete Grenzschicht des Orbitalttes darstellt. Ihre innere Fläche hängt mit der Sklerotica des Augstellt. ttes darstellt. Ihre innere Fläche hängt mit der Sklerotica des Augpfels durch ein äusserst zartes Zellgewebe zusammen oder liegt demelben, besonders in der hinteren Hemisphäre, ganz frei an; ja man will er sogar eine Art von Epithelium, welches aus rundlichen polygonalen in-granulirten Plättchen bestehen soll, beobachtet haben. Zwischen dem ugapfel und dieser Membran finden sich Spuren einer synovialen Flüsgkeit, weshalb man die Tenon'sche Kapsel auch mit der Benennunger synovialen Kapsel bezeichnet hat. Das vordere Ende derselben eht nicht, wie man zuweilen behauptet hat, mit dem Orbitalrande oder mit er Membrana tarso-orbitalis im Zusammenhange; es verschmilzt vielehr die vordere Endigung in der Nähe des Hernhautrandes so innig it der Conjunctiva bulbi, dass eine Trennung beider nicht mehr mögch ist. Das hintere Ende steht mit der Scheide des Sehnerven nicht Verbindung; es löst sich vielmehr in einzelne Bündel auf, die zu einem eckeren Netzwerk zusammentreten. Verstärkt wird das Gewebe dieser nersten verdichteten Gränzschicht des Fettpolsters durch einzelne Farzüge, welche von den Fleischbündeln der geraden Augenmuskeln enteringen und in Sehnenfäden übergehen, die sich mit der Kapsel verbinden. Von dem inneren geraden Augenmuskel gehen überdies noch, wie ttes darstellt. Ihre innere Fläche hängt mit der Sklerotica des Augen. Von dem inneren geraden Augenmuskel gehen überdies noch, wie uschka\*\*) bemerkt, einige zarte Bündel zur faserigen Grundlage der arunkel und der halbmondförmigen Falte über.

Von besonderer Wichtigkeit ist der Durchtritt der Augenmuskeln urch die Kapsel. Da wo der Muskel sein fleischiges Gefüge verliert,

<sup>\*)</sup> Mémoire sur une nouvelle tunique de l'oeil. Paris 1840. \*\*) Die Anatomie des menschlichen Kopfes p. 388 und 391. Tübingen 1867.

hits

Bar 100

> And SITE 10E0

î î

mr35 eth? Men

15 edu.

ige sebe

th

durchbohrt er die Tenon'sche Kapsel in solcher Weise, dass seine sehnige Ausstrahlung in einer Ausdehnung von etwa 7 Mmtr. ganz innerhalb der Tenon'schen Kapsel liegt. An der Durchtritts - oder Durchbohrungs stelle ist die Tenon'sche Kapsel mit dem Muskel innig und unverschiebar verbunden. Eine blosse Durchschneidung der Sehnen innerhalb der Tenon'schen Kapsel und hart an der Insertionsstelle mit der Sklera benimmt daher dem durchschnittenen Muskel nicht jeden Einfluss auf die Bewegung des Augapfels. Derselbe kann vielmehr — wenn auch in abgeschwächtem Grade — durch seinen Zusammenhang mit der Tenonischen Kapsel seine Function noch erfüllen.

# Die Tenotomie der Augenmuskeln.

### Schieloperation.

Mit der Benennung Schieloperation bezeichnet man im Allgemeinen die Lostrennung und Durchschneidung eines den Augapfel bewe genden Muskels.

Historisches. - Die erste Idee einer operativen Behandlung des Strabismus wurde angeregt durch Stromeyer\*), welcher (1838) auf Grund seiner an Leichenaugen angestellten Versuche eine Beseingung des Schielens mittelst Muskeldurchschneidung für möglich hielt.

Ein erster Versuch von Dr. Pauli in Landau, welcher — wie eine Beseinschneidung der Beseinschaften der Beseinschaften

scheint — unvollkommen ausgeführt worden ist \*\*), führte zunächst noch zu keinem besonders erfreulichen Resultate. Dem genialen Dieffenbach \*\*\*) gelang es aber am 26. Octbr. 1839, Nachmittags um 3 Uhr, is Gegenwart mehrerer Doctoren (unter denen sich auch der jetzige Professor Böhm befand) an einem 7jährigen nach innen schielenden Knaben, die erste vollkommen gelungene Opposition ausgeführen

die erste vollkommen gelungene Operation auszuführen.

Wie rasch sich die Nachricht der neuen erfolgreichen Operationsmethode über die ganze civilisirte Welt verbreitete, entnimmt man am besten daraus, dass nach Verlauf von kaum drei Jahren, nicht allein in England, Frankreich, Amerika, schon Hunderte von Operationen verrichtet worden waren, sondern dass die Zahl der Operationen, die Dieffen besch allein mährend dieser Zeit verrichtet hat sieh auf 1800 belief

fenbach allein während dieser Zeit verrichtet hat, sich auf 1200 belief.
In England waren es Franz und nach ihm Lucas, welche eine grosse Zahl Schielender nach Dieffenbach's Methode operirten. In Frankreich†) hat sich besonders Jules Guérin grosse Verdienste um die operative Behandlung des Schielens erworben; auch wollen wir nicht unterlassen zu erwähnen, dass Florent Cunier ††) fast gamz gleichzeitig mit Dieffenbach, nämlich am 29. Oct. desselben Jahres, in Brüssel eine Schieloperation ausgeführt hat. — Wie es bei grossen Erfindungen stets vorzukommen pflegt so fehlte es auch diesmal nicht an

1+) Ann. d'Oculist. Tom. III. p. 96 u. 190.

<sup>\*\*)</sup> Beiträge zur operativen Orthopädie. Hannover 1838.

\*\*) Siehe Schmidt's Jahrbücher 1839. Bd. XXIV.

\*\*) Vereinszeitung für Heilkunde in Preussen Nr. 45. (1839) Caspers Wochenschrift 1840. 41 — Ueber das Schielen und die Heilung desselben durch Operation. S. 22. Berlin 1842.

†) Ch. Phillips, de la ténotomie souscutanée. Paris 1841. (accompagné de 12 planches).

<sup>12</sup> planches).

ītāts-Prātendenten in Belgien, in Frankreich, in Italien; doch lässt die Glaubwürdigkeit einer früher vollführten Operation nicht con-

Anders verhält es sich dagegen mit einigen Notizen aus einer verissmässig sehr viel älteren Zeit, die sich in einer aus deutscher Fegeflossenen, französischen Arbeit \*) zusammengestellt finden. Es
int in der That fast als ob Taylor schon in der ersten Hälfte
vorigen Jahrhunderts (1737) eine "schnell zum Ziele führende,
schmerz- und völlig gefahrlose Operation" gegen das Schielen
twendung gesetzt habe, ja es wird sogar dieses Operationsverfahren
näher als Durchschneidung einer Muskelsehne oder als Durcheidung einzelner Nervengeflechte beschrieben, welche zu dem das
chgewicht der Muskelkräfte überwältigenden Muskel führen. In der
schen Uebersetzung des Taylor'schen Werkes findet sich der
abismos erster Art" mitaufgeführt in dem "Register zu denen
kheiten der Augen, welche nur allein durch Operation zu heilen
"Leider ist eine genauere Beschreibung des Operationsverfahrens " Leider ist eine genauere Beschreibung des Operationsverfahrens nds aufzufinden.

Eintheilung. Die Schieloperation kann zwar an jedem Augen-Eintheilung. — Die Schleioperation kann zwar an jedem Augentel — wenn die Indication dazu vorliegt — vorgenommen werden, doch nen gemeiniglich nur zwei derselben in Betracht, nämlich der M. rect. n. und extern. — Am häufigsten vernothwendigt sich die Durchschneides M. rectus intern. wegen convergirenden Schielens, verhältnissig seltener die Tenotomie des M. rect. extern. wegen divergirender zichung der Gesichtslinie. Ein Schielen nach aufwärts oder nach rts, welches eine Tenotomie des M. rect. superior oder inferior er-

rlich macht, ist äusserst selten.

Der unmittelbare Zweck der Operation, durch welchen man die Be-ung des Schielens erreichen will, beruht aber darauf, dass der durchung des Schielens erreichen will, berunt aber darauf, dass der durchttene Muskel nicht wieder genau mit der Durchschneidungsstelle ächst, dass er vielmehr, sei es weiter nach hinten, sei es weiter nach eine neue Insertionsstelle findet, wodurch seine Wirkungsfähigkeit steren Falle geschwächt, im letzteren Falle gestärkt wird. Im ern Falle kann man sich die eingetretene Veränderung — wenn auch vollkommen richtig — als eine Verlängerung, im letzteren Falle ine Verkürzung des betreffenden Muskels vorstellen.

Am richtigsten bleibt es immer an dem unmittelbaren Operationste festzuhalten und demgemäss:

e festzuhalten und demgemäss:

die Rücklagerung und
 die Vorlagerung

durchschnittenen Augenmuskels zu unterscheiden.

Die Rücklagerung wird in folgender Weise verrichtet:

1) Tenotomie des M. rectus internus. — Nach vorausgegangeweckmässiger Lagerung des Kranken, am besten auf einem Bette oder inem eigens dazu bestimmten Operationsstuhl und, wenn es erforch erscheint, nach vorausgegangener Chloroformirung, wird durch Gehülfen die Augenlidspalte mittelst zweier Augenlidhalter geöffnet das Operationsterrain blosgelegt. Fehlt es an hinreichender Assi-, dann kann auch der von den Engländern empfohlene verstellbare relevateur (Wire-speculum) benutzt werden, welcher einmal einge-

Du Strabisme et de la Strabotomie par Edouard Meyer. p. 13 u. 14. Paris

legt, ohne anderweitige Hülfe, die Augenlidspalte in der gewünschten Weite öffnet. Der Operateur setzt sich entweder neben den Kranken, wenn das linke Auge, oder er stellt, respective setzt sich hinter das Kopfende des Operationslagers, wenn das rechte Auge operirt werden soll.

Erster Act. — Zunächst ergreift nun der Operateur mit einer gutfassenden Fixationspincette eine breite Conjunctivalfalte an der äusserenSeite der Hornhaut, übergiebt die Pincette einem Assistenten und läset ihn den Augenfal giornlich etrak ausen wenden. Mit einer lässt ihn den Augapfel ziemlich stark nach aussen wenden. Mit einer zweiten Fixationspincette erhebt der Operateur alsdann eine Conjunctivalfalte dicht an der inneren Seite der Hornhaut, und durchschneidet dieselbe in vertica er Richtung mit einer aufs Blatt gebogenen Scheere, deren gegen den Augapfel gerichtete Spitze etwas abgerundet sein muss. — Wir wollen hier sogleich noch bemerken. dass im äussersten Falle auch die Ausschwendung der Scheen d

senwendung de nämlich der K lig auszuführe die Conjunctiv träglich d

Der angelegt, we... chen kann; do den, in der 1 kungen besse. macht, nicht tung in W die erwähn der Operation etv. rande möglichst nahe i. verhüten, theils aber auc

der Operation um so weniger Nachdem die aufgehobe gemachte Einschnitt nöthige gert worden, dringt man mi Augapfel zugewendet wird, ein und trennt die vorhar durch kleine Schnitte, theils er a. durch hebelnde Bewegung der ges.

bricht.

e Einführung des Schielhäkchens. Zweiter Act. — Es folgt nur Dasselbe wird flach in die Wunde rt und bis an den Aequator des nhöhle vorgeschoben. Zu gleicher Bulbus oder noch etwas weiter in Zeit hält der Operateur die gefassie unctivalfalte ununterbrochen fest Ist der Schielhaken tief genug eingemart — wobei der Augapfel durch den Assistenten nicht mehr abducirt werden darf — so dreht man denselben um seine Axe, indem sein Knöpfchen dem Bulbus entgegengekehrt wird. Bei der flachen Einführung des Häkchens ist es vollkommen
gleichgiltig, ob das knopfförmige Ende desselben nach oben oder nach
unten gerichtet ist. Nur muss in dem ersteren Fal'

Annrichtung
des Instrumentes ungefähr mit dem oberen Muskelranue, im letzteren
Falle mit dem unteren Muskelrande zusammenfallen. Durch die aus
gerührte Drehung von 180° wird die hakenförmige Krümmung des Instrumentes ganz von selbst unter dem Muskelbauch hindurchgleiten

ssistenten entbehrlich ist. Wenn diese Aussenwendung freiwilollkommen günstige Gelegenheit, autrande zu erfassen und nach-Stellung selbst zu geben.

er Regel in verticaler Richtung luskelsehne leichter zugängig ma-Schnittrichtung empfohlen wor-chleunigen und excessiven Wirn den Schnitt nur nicht zu gross 2 Lin., dann ist die Schnittrich-i grösserer Schnittwunde treten was deutlicher hervor; dagegen ie nachfolgenden Manipulationen der Einschnitt soll dem Corneal das Einsinken der Carunkel zu ringere Blutverlust den Fortgang

tivalfalte durchschnitten und der oben oder nach unten verlän-re, deren Concavität stets dem ugapfel und Conjunctiva tiefer egewebigen Verbindungen theils ind ganz besonders, indem man senen Scheere sich freie Bahn Muskelsehne mehr oder weniger vollkommen erfasst haben. Bei sem Acte der Operation kann es indessen leicht vorkommen, dass Knöpfchen, anstatt unter dem Muskel hindurchzugleiten, über demben hinwegrutseht; man wird dann beim Hervorziehen des Häkchens ht die Muskelsehne, sondern entweder gar nichts oder einige Bindegensfäden aus der Wunde hervorziehen. Um diesen Fehler zu vermeitist es nothwendig, das Instrument ziemlich tief einzuführen und den gapfel in diesem Momente nicht zu stark nach aussen zu rotiren. Das öpfchen schiebt sich nur dann leicht und sicher unter den Muskelbauch, und die Drehung an derjenigen Stelle vorgenommen wird, an welcher Muskel sich nicht mehr genau an die Augapfeloberfläche anschmiegt se Stelle liegt aber bekanntlich weiter nach vorne, wenn der Bulbusch Innen gewendet, weiter nach hinten, wenn derselbe auswärts gett wird. Im letzteren Falle müsste man also, um den Zweck sicher erreichen, den Schielhaken viel tiefer einführen. Es ist sehr zu widerhen, das Durchdringen des Knöpfchens zwischen Sklera und Muskelich dadurch zu erzwingen, dass man dasselbe gewaltsam gegen Bulbus drückt, um sich freien Durchgang zu verschaffen. Ein ches Manöver kann durch den Druck auf den Augapfel nachtheilige Igen haben, oder aber auch völlig nutzlos sein, weil das Häkchen bei ten Zusammenliegen, sehr leicht über den Muskel weggleitet. Da man er die Lage des Knöpfchens nicht ganz sieher orientirt ist, so kann auch kommen, dass man, anstatt dicht vor dem Rande des Muskels die Sklera zu drücken, den Muskelrand selbst niederdrückt und folgeise einen ganz vergeblichen Druck ausübt.

Dritter Act. — Ist in der geschilderten Weise die Muskelsehne

Dritter Act. — Ist in der geschilderten Weise die Muskelsehne vorgezogen, so legt man die in der linken Hand gehaltene Fixationscette zur Seite und ergreift mit derselben statt dessen den Schielhaken, chen bisher die rechte Hand geführt hatte. Der Assistent überreicht dem rateur nun wieder die Scheere, und mit derselben durchschneidet er Muskelsehne, hart an ihrer Insertion in die Sklera. — Die Muskelsehne breitet sich bekanntlich fächerförmig aus, so dass einzelne Sehfäden zuweilen ziemlich getrennt von der Hauptmasse verlaufen. Es mgt daher verhältnissmässig selten, sogleich die ganze Sehne auf das kehen zu bringen. Nachdem man Alles, was durch das Häkchen aufgehowar, fast völlig durchschnitten hat, so dass der Haken nur noch mittelst ger Bindegewebsfäden die Wunde klaffend erhält, legt man die Scheere rmals zur Seite und geht zum zweiten Male, am besten mit einem etwas ineren Haken, in die Wunde ein und schiebt dessen knopfförmiges le hart an der Bulbusoberfläche nach oben oder nach unten fort und at es hernach wieder aus der Wunde hervor. Gewöhnlich wird man noch ige undurchschnitten stehen gebliebene Sehnenfasern auffinden, welche hträgliche Aufsuchen stehen gebliebener Sehnenfäden noch einmaler noch öfter zu wiederholen. An dem Wiederstande, welchen man m Herausziehen des Häkchens empfindet, unterscheidet man leicht, obn nur Bindegewebe oder ob man Sehnensubstanz auf dem Häkchen. Ersteres lässt sich fast widerstandslos aus der Wunde hervorzietim letzteren Fall fühlt man dagegen eine deutliche Anspannung. ch beim Durchschneiden der durch den Haken aufgehobenen Massen zehnt man sehr leicht den Unterschied, indem die bindegewebige Subnz dem Scheerenschnitte kaum merklich widersteht, während das rchschneiden feinster Sehnenfäden stets bemerklich und fühlbar bleibt.

Ja, die Durchschneidung der Hauptmasse der Muskelsehne, went eine pathologische Verdickung erlitten hatte, erregt zuweilen die Emdung, als wenn man ein zartes Knorpelgewebe durchschnitte. – Bei ersten Durchschneidung ist es übrigens zweckmässig, die knopfför Anschwellung des Hakens, welche sich gemeiniglich unter der Contiva fängt, mit der Spitze der Scheere zuvor zu entblössen, um nicht nöthiger Weise die Conjunctiva noch weiter einzuschneiden. Es gesch dies übrigens meistens nur dann, wenn der anfängliche Conjunction

schnitt nicht die hinreichende Länge hatte.
2) Tenotomie des M. rectus externus. Die Durchson dung des äusseren geraden Muskels geschieht im Allgemeinen gender eben beschriebenen Weise, mit den sich von selbst verstehe Aenderungen. Diese Operation hat aber etwas grössere Schwieriweil die Muskelsehne

und weil der M. abd grösseren Ausdel zu erfassen, mus

muss das Häkche Die älteren sich nur in eine nämlich darin, d kelbauch, oder die punkte durchschni den übrig ge Unter welchen thoden ausgeführt wi zunehmen, dass mar cision eines kleiner einen grösseren Effect zi

jetzt üblichen Methoden aufgefasst we len. Die Durchschneidung der übrigen augenmuskeln wird in ganz ährlicher Weise vorgenommen; es unterscleiden sich diese Operationen nur durch den veränderten Ort der vorderen Insertionsstelle und durch die

dadurch nöthig gewordenen anderweitigen Abänderungen.
Das bisher geschilderte Verfahren hat zum Zweck, der durchschnittenen Muskelsehne einen mehr nach hinten gelegenen Insertionspunkt zu geben. Man bezeichnet es daher mit dem sehr passenden Namen der Rücklagerung. Es hat sich indessen, amentlich auch durch excessive Wirkung der Rücklagerung, die Nomwendigkeit einer Correction im entgegengesetzten Sinne — einer Vorlagerung des Muskels — herausgestellt.

Die Operation der Muskelvorlagerung. - Nach von Graefe verfährt man in nachfolgender Weise: Man erfasst die Conjunctiva an einer Stelle, welche ungefähr der Muskennsertion entspricht, eröffnet den Conjunctivalsack gerade ebenso wie bei der gewöhlichen Tenotomie, nur in etwas grösserem Umfange. Die Pincette dann einem Assistenten übergeben, welcher die abgelöste Conjunctiva sow ht, dass der Operateur mit einer zweiten Pincette in den geöffn hann. Mit dieser Pincette, welche möglichst den Bulbus gerichtet wird, erfasst der Operateur das ganz ger des früher

ugapfeloberfläche in einer dessen Sehne mit dem Häkehe ge weit nach aussen rollen wi oita eindringen lassen. d Dieffenbach) unterscheiden n dem jetzt üblichen Verfahren; ner, aber doch zuweilen, der Mur Entfernung von ihrem Ansattman im letzteren Falle auch noch art an der Sklerotica abkappte. er die andere dieser beiden Me t näher angegeben, doch ist andes Muskels selbst, oder die Eres ausgeführt habe, wenn mm chtigte, mithin bei hochgradigen oder 4 Assistenten nöthig zu h Schielen. Dass die älteren oper re oder 4 Assistenten nöthig zu heben glaubten, dass sie den Bulous, ansatt ihn mit der Pincette zu fürren, durch Anhäckelung der Conjunctive mittelst kleiner Fixationshäkchen zu halten suchten u. dgl., muss als ir elevanter Unterschied gegen die

durchschnittenen Muskels und trennt nun die Verbindungen desselben mit der gekrümmten Scheere, sowohl an der Innenfläche von der Sklera, als auch an der Aussenfläche von der dem Assistenten übergebenen Conjunctivalfalte. Diese Lostrennungen müssen von vorn nach hinten so weit fortgesetzt werden, bis der losgetrennte Muskel sich mit Leichtigkeit aus der Conjunctivalwunde bis an den Hornhautrand oder bis über

denselben hinaus hervorziehen lässt.

Nun schreitet man zum zweiten Theile der Operation, zur Durchschneidung des Antagonisten und zur Fixation des Bulbus durch einen Faden. Die Durchschneidung des Antagonisten geschieht genau ebenso wie sie oben beschrieben wurde, nur wird, bevor man die Sehne durchschneidet, zwischen der Sklera und der nachherigen Durchschneidungsstelle ein Faden durchgezogen. Am besten ist es, wenn man einen feinen gewichsten Seidenfaden mit zwei Nadeln bewaffnet und diese beiden Nadeln in geringer Entfernung von einander durch die bezeichnete Stelle durchsticht. Man hat nun den Augapfel vollkommen in seiner Gewalt und giebt demselben eine stark nach Innen schielende Stellung dadurch, dass man den Faden über den Nasenrücken hinwegzieht und adurch, dass man den Faden über den Nasenrücken hinwegzieht und ihn durch Heftpflasterstreifen auf der entgegengesetzten Seite in geeigneter Weise befestigt. — Zweierlei ist hier zu beobachten, nämlich 1) dass die Richtung des Fadens genau mit der Richtung der Lidspalte übereinstimmt, weil im entgegengesetzten Falle die Lidspalte nicht geschlossen Werden kann, und 2) dass der Faden die Hornhaut nicht berührt, weil eine entzündliche Reizung die Folge hiervon sein könnte. Ist der Nasen-Tücken sehr flach, dann wird es nicht gut möglich sein, die letzte Bedingung zu erfüllen. Man erhöht alsdann den Nasenrücken in künstlicher Weise dadurch, dass man ein aufgerolltes Heftpflasterstreitchen sattelförmig auf dem Nasenrücken befestigt und über diesen Sattel hinweg den Faden anzieht. Es versteht sich von selbst, dass dem Sattel die für den beabsichtigten Zweck erforderliche Höhe gegeben werden muss. In dieser gewaltsam nach Innen gewendeten Stellung wird das Auge, wenn der Faden nicht vorher ausreisst, 2 bis 3mal 24 Stunden lang erhalten. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Faden durchschnitten. Das Auge zeigt dann anfänglich noch einen sehr hohen Grad von Convergenz, der sich aber im Laufe weniger Tage mehr und mehr verliert.

In späterer Zeit hat von Graefe noch ein anderes Verfahren in Vorschlag gebracht, welches er als eine "Vornähung der Augenticken sehr flach, dann wird es nicht gut möglich sein, die letzte Be-

Vorschlag gebracht, welches er als eine "Vornähung der Augen-muskelsehne" bezeichnet. Das Resultat der Operation ist weniger ausziebig als bei der eben beschriebenen s. g. Fadenoperation. Sein Hauptvortheil besteht aber darin, dass man die Grösse des Effectes

genauer bemessen kann. Bei diesem Verfahren wird die Conjunctiva hart an dem inneren Hornhautrande eröffnet und zwar in schräger Richtung von innen-oben nach aussen-unten. Dann wird in ähnlicher Weise wie bei der sogen. Fa-denoperation das Muskellager frei präparirt; alsdann zieht man eine stark gebogene Nadel von oben-aussen nach innen-unten durch die Conjunctiva, durch die stark angezogene Muskelsehne und endlich durch den in-neren Conjunctivalzipfel hindurch. Damit die Naht nicht ausreisst, ist es nothwendig den Wundrand in einer Breite von etwa 2 Linien zu durchstechen. Nachdem man zunächst den einen Wundrand der Conjunctiva and während der andere Wundrand vom Augapfel abge-eht man das frei präparirte Muskellager aus der trichter-en Wunde hervor, durchsticht dasselbe in seiner Mitte, etwa 2 Linien von seinem vorderen Endpunkte, und vol-

lendet endlich den Durchstich an dem entgegengesetzten Wundrade ist Conjunctiva. Hierauf wird die Naht geschlossen. Durch einen mehr ober weniger weit vom vorderen Endpunkte gewählten Durchstichspunkt des Muskellagers lässt sich ein grösserer oder geringerer Endeffect der Operation erzielen. — Nachdem die Operation soweit vollendet, schreitet min bekannter Weise zur Tenotomie des Antagonisten. Bei beiden Operationsverfahren legt von Graefe grossen Werth darauf, dass die Verheilung der vorgelagerten Stelle durch eine Durchschneidung des Antagonisten erleichtert wird.

Ein anderes Verfahren, um bei Schieloperationen grosse Effette an erzielen, ist von Knapp\*) in Vorschlag gebracht worden. Nachdem die Tenotomie in gewöhnlicher Weise vollendet ist, durchsticht mann in der die vollendet ist, durchsticht mann bei Schieloperationen Beleicht. feinen krummen Nadel, in welcher ein Faden von chinesischer Perb geht, die Bindehaut und zieht den Faden durch die Sussere Lideomni wenn der M. internus, und durch die innere Lidcommissur, wenn der K. externus durchschnitten

externus durchschnitten worden war.

Was die Vorlagerungsoperation betrifft, so ist historisch darüber abemerken, dass Dieffenbach und Jules Guérin als die Erfinder deselben anzusehen sind. Dieffenbach\*\*) hatte die Fadenoperation, wohl ohne Durchschneidung des Antagonisten, jedoch mit Loslieng der "falschen Adhärenzpunkte" des retrahirten Muskels, im Wesentiche fast ebenso ausgeführt wie von Graefe. Auch die Vereinigung der wundgemachten Ränder durch eine feine Sutur ist bereits von ihm sugeführt worden. Jules Guérin's Verdienst scheint hauptsächlich der zu bestehen, dass er auf den Charakter der Vorlagerung das grössen. Gewicht legte und sich gegen die bei vielen Chirurgen herrschende Vorstellung eines spasmodischen Innervationszustandes entschieden ausprach

Neuere Modificationen. Vor einiger Zeit ist von Lieb reich\*\*\*) eine etwas veränderte Methode der Operation in Vorschlagebracht worden, als deren beabsichtigter Zweck namentlich ein we grösserer Effect und demzufolge der eventuelle Wegfall wiederholter Op rationen bezeichnet wird. Liebreich gründet seine Modification vorzug weise auf genauere Nachforschungen über das anatomische Verhalten de Tenon'schen Kapsel und behauptet namentlich, gefunden zu haben, da von der Tenons'chen Kapsel zum Orbitalrande ein Band geht, auf welche die Karunkel und die halbmondförmige Falte ruhen. Diese Verbichen die Karunkel und die halbmondförmige Falte ruhen. wenn sie undurchschnitten bleibt, ist nach Liebreich's Ansicht Schulan dem Zurücksinken der Karunkel und der inneren Augenwinkelregio welches bekanntlich nach ausgiebigen Schieloperationen durchaus nick selten in unangenehmster Weise beobachtet wird. Seine hierauf gegründe selten in unangenehmster Weise beobachtet wird. Seine hierauf gegründe veränderte Methode besteht nun darin, dass, nach aufgehobener und is eidirter Conjunctivalfalte, am unteren Rande des Muskels, in die Oeffnus zwischen Conjunctiva und Tenon'sche Kapsel eingegangen, beide Membranen sorgfältig bis zur Plica von einander gelöst, und diese sowie die Karunkel von den hinten liegenden Theilen sorgfältig getrennt wird.

E duard Meyer hat zur Vereinfachung der Schieloperation ei eigenes Instrument, ein sog. Strabotom, angegeben. Es ist dieses Instrument dem gewöhnlichen Schielhaken vollkommen ähnlich, nur spring durch einen Druck des Daumens auf ein an dem Hefte des Instrumente

) Monatsblätter f. Augenheilk. III. p. 346.

<sup>\*\*)</sup> Ueber das Schielen und die Heilung desselben durch die Operation. Berlin 1842. p. 175.

\*\*\*) Archiv f. Ophthalm. Bd. XII. Abth. 2. pag. 298 ff. Berlin 1866.

iliches Knöpfchen, aus der concaven Seite des Häkchens ein vertes Bistouri hervor. Nachdem man die Operation bis zum Festn der Muskelsehne mit dem Haken in ganz gewöhnlicher Weise volt hat, lässt man nun, anstatt mit der Scheere die Sehne zu durchiden, die schneidende Klinge aus der Concavität des Häkchens hereten und trennt mit dieser die Sehne hart an ihrer Verbindungsstelle ler Sklera.

Der Heilungsprocess nach der Schieloperation. - Wenn änge eines Augenmuskels unverändert bleibt, wenn sein Anheftungstaber weiter zurück verlegt wird, so wird offenbar sein Wirkungstadurch verkleinert. Bei dem Maximum der Muskelcontraction der Augapfel nicht mehr so weit wie früher nach der Seite des omirten Muskels gewendet werden; der Antagonist dagegen kann, naximaler Kraftanstrengung, das Auge nach seiner Seite hin etwas r hinüberführen als vorher. Das aber ist es gerade, was man in der l durch die Schieloperation zu erzielen beabsichtigt.

Umgekehrt, wenn man den Anheftungspunkt eines Augenmuskels, dessen Länge zu verändern, weiter nach vorn und näher an den hautrand verlegt, so wird sein Wirkungsgebiet dadurch vergrössert. naximaler Anspannung wird der Augapfel weiter nach Seiten dieses

nmuskels hinbewegt werden können als vor der Operation. Auf den ersten und flüchtigen Anblick könnte es so scheinen eide Operationen, je nachdem man sie an einem oder an dem antago-chen Muskel verrichtet, zu demselben Ziele führen müssten. In der scheint z. B. eine Vorlagerung des M. rect. intern. und eine Rücking des M. rect. extern. ungefähr denselben Effect hervorzurufen. werden später zu bemerken Gelegenheit haben, dass diese Effecte aus nicht identisch sind.

Hat man für eine bestimmte Fixationsentfernung, den Schielwinkel die lineare Abweichung der Pupillenmitte des schielenden Auges hrer richtigen Stellung durch Messung bestimmt, so muss, wenn für be Entfernung binoculäre Fixation eintreten soll, das durchschnit-Ende des Muskels genau, und ebensoviel zurück - oder vorgelagert in, als die gemessene Entfernung beträgt. Man nennt dies die Dogg des Operationseffectes

ng des Operationseffectes.

Die Postulate der Dosirung sind indessen nicht ganz mit mathema-r Genauigkeit zu erfüllen. Wenn der Muskel, wie dies stets ge-en soll, unmittelbar an seiner Insertion in die Sklera durchschnitten so steht er noch mit der Tenon'schen Kapsel in innigster Verbin-Der durchschnittene Muskel verliert also nicht seinen ganzen Einauf die Bewegung des Augapfels; man sieht vielmehr, dass, unmittelach der Durchschneidung, der Augapfel seine Beweglichkeit behält, wenn in etwas beschränktem Maasse. Der Muskel, dessen Sehne durchschniturde, bewegt das Auge noch, vermöge seines Zusammenhanges mit 'enon'schen Kapsel; die Verringerung seiner Wirkung ist ebenso wie der Abstand der Wundränder in der Eröffnungswunde der on'schen Kapsel. Wir können demnach den Operationseffect don, d. h. vergrössern und verkleinern, indem wir die Tenon'sche el je nach Bedürfniss, in grösserer oder geringerer Ausdehnung er-n, oder indem wir die seitlichen Einscheidungen des Muskels, tiefer oder er tief durchschneiden, wodurch dann die gemachte Wunde mehr oder er weit zum Klaffen gebracht wird. — In dieser Beziehung ist es das richtige Maass der beabsichtigten Wirkung zu treffen. Im weiteren Verlaufe der Heilung sehen wir jedoch gewisse Schwankungen eintretes, über welche wir nur in unvollkommener Weise gebieten können. In den ersten Tagen nach der Operation pflegt nämlich eine geringe Vergrösserung des Operationseffectes einzutreten; dann aber, im weiteren Verlauf, entsteht durch narbige Retractionsprocesse wiederum eine bis zu einer gewissen Grenze fortschreitende Verringerung des ursprünglichen und unttelbaren Effectes. Das genaue Maass dieser dem Heilungsprocesse angehörigen Veränderungen lässt sich im Voraus nicht immer bestimme. Es giebt inzwischen eine physiologische Bedingung, welche des richtigen Effect der Operation bis zu einem gewissen Grade sichert. Aus welche des binoculären Schon nech rollbergen bei bereichende sehrstelten und zum binzeulären Schon nach rollbergen bei binzeichende des problemen geweichende der binzeichende sehrstelten und zum binzeulären Schon nach rollbergen bei beiten der der binzeichende der binzeichende der binzeichende auch binzeichende der binzeichen der b

Es giebt inzwischen eine physiologische Bedingung, welche der richtigen Effect der Operation bis zu einem gewissen Grade sichert. Is ist dies der binoculäre Sehact selbst. Wenn nämlich das schielende Augehinreichend sehtüchtig und zum binoculären Sehen noch vollkommen befähigt ist, so wird es, wenn ihm durch die Tenotomie die richtige Stallung möglich gemacht wird, dieselbe schon von selbst suchen, auch wenn der Effect der Operation etwas zu gross oder zu gering ansgefallen sein sollt.

Erscheint der anfängliche Effect der Tenotomie zu gross, so bei man, durch Anlegung einer Conjunctivalsutur, in den ersten Tagen nach der Operation ein erwähenbete Mittel in Händen um den Erfolg zu verzenen.

Erscheint der anfängliche Effect der Tenotomie zu gross, so ist man, durch Anlegung einer Conjunctivalsutur, in den ersten Tagen nach der Operation, ein erwünschtes Mittel in Händen um den Erfolg zu verringen. Im entgegengesetzten Falle, wenn gleich Anfangs der Effect der Operation zu gering erscheint — ein Fall, der meistens durch das Stehenhisten vereinzelter Sehnenfäden bedingt wird — giebt es kein anderes Mittel, als das Wiedereingehen mit dem Schielhaken, um die etwa stehen gebliebenen Adhäsionen zu trennen. Dies kann ohne grossen Nachtiel, sogleich, oder selbst 12 bis 24 Stunden nach der Operation geschehen; besser ist es indessen — wenn es nicht sogleich geschehen kann — die Vergrösserung des Effectes auf eine nochmalige, spätere Operation zu verschieben.

Bei hochgradigem Schielen ist es zweckmässig, den Operationsesses, nicht durch einmalige Tenotomie zu erzwingen, sondern durch sweindlige Operation auf beide Augen zu vertheilen. Wenn es aich z. B. bei geringgradigem convergirendem Schielen nur darum handelt, den Convergenzgrad beider Gesichtslinien zu verringern, so ist es — wenn nicht andere Gründe hinzutreten — ziemlich gleichgültig, an welchem von beide Augen die Tenotomie des M. rect. internus vorgenommen wird. Wird einer der beiden MM. recti interni um ein gewisses Maass zurückgelagen, so wird dadurch die Convergenzstellung beider Gesichtslinien entsprechend verringert. Je weiter aber die vordere Muskel-Insertion zurückverlegt wird, um so kleiner ist auch das Wirksamkeitsgebiet des wieder angelötheten Augenmuskels; denn seine Wirksamkeit erstreckt sich mu von seinem Insertionspunkte bis zu demjenigen Punkte, welchen wir obes (S. 876.) die Abrollungsstelle des Muskels genannt haben. Um diese Ausfall der Wirksamkeit möglichst gering zu machen, um möglichst wenig Insufficienz des durchschnittenen Muskels herbeizuführen, erscheint se bei hochgradig convergirendem Schielen zweckmässiger, den beabsichtigten Gesammteffect auf beide Augen zu repartiren, und jeden der beiden inneren geraden Augenmuskeln um die halbe Grösse des Gesammteffectes zurückzulagern. — Hierzu kommt noch ein fernerer, wohl se beachtender Grund:

Bei convergirendem Schielen sind die Excursionen der Augapfelbewegung meistens normal, jedoch mit übermässiger Beweglichkeit nach innen und mit beschränkter Beweglichkeit nach aussen auf beiden Augen, obgleich immer nur ein Auge schielt, das andere dagegen gut eingerichtet wird. Beide Augenmuskeln sind also verkürzt, und es ist hauptsächlich aus diesem Grunde empfehlenswerth die Rücklagerung auf beiden

ugen vorzunehmen, den Operationseffect auf beide Augen zu vertheilen. ie Muskelverkürzung auf dem nichtschielenden Auge erklärt sich nach onders dadurch, dass bei genauem Sehen in der Nähe, der Gegen-and gewöhnlich nach der Seite des schielenden Auges hinübergehalten ird, wodurch auch das nichtschielende Auge eine relativ zu starke

onvergenzstellung annimmt.
Die Heilerfolge der Schieloperation. Bei jeder Schielperation hat man zunächst zu unterscheiden zwischen dem unmittel-aren und dem definitiven Heilerfolge. Die Schwankungen zwi-hen beiden können einige Wochen, ja sogar 3 Monate und vielleicht

och länger dauern.

Wir unterscheiden ferner zwei einzelne Momente des Heileffectes:

mlich die Correction und die Insufficienz. Durch die Corction wird der Gesichtslinie des tenotomirten Auges eine möglichst
recte Stellung in Bezug auf das Fixationsobject gegeben; sie wird
so nach der Seite des Antagonisten weiter hinübergeführt. Eine andere
olge ist aber, dass die Gesichtslinie jetzt weniger weit als früher, nach der
eite des durchschnittenen Muskels zurück geführt werden kann, und dies Moment nennen wir die In ifficienz des tenotomirten Muskels.
enn der Muskel – wie dies from wohl geschah – ausserhalb der
enon'schen Kapsel durchschnit wir Jann kann sogar eine völhtung des durchschnittenen e Immobilität des Augapfels m htung des durchschnittenen uskels die Folge davon sein. D it der Tenon'schen Kapsel ble ı zusammenhang des Muskels isser Einfluss auf die Augenstellt die Augenbewegung; doch peration und durch dieselbe ird diese Einwirkung unmittelbar 14 at edeutend herabgesetzt.

Beide Momente des unmittelbaren Effectes, die Correction sowohl ie die Insufficienz ändern ihre Werthe schon in den nächsten Stunden ind Tagen, und gehen erst nach Wochen und Monaten in den definitien Endeffect über. Die unmittelbar nach der Operation entstehende usufficienz steigt, gerade in diesem Momente, auf ihr Maximum; im eiteren Verlaufe der Heilung sinkt sie mehr und mehr. — Der Endfect der Correction ist von mancherlei accidentellen Bedingungen eeinflusst; er ist namentlich abhängig von den Entstehungsursachen des chielens. Der Werth der Correction kann späterhin noch wachsen, er ann stationair bleiben, er kann aber auch abnehmen. — Im Allgeteinen lässt sich vielleicht behaupten, dass, bald nach der Durchchneidung des M. rect. internus, die Correction sich gemeiniglich etwas ergrössert, dass dagegen nach der Tenotomie des M. rect. externus gemein Endeffect stets und zuweilen sogar um ein beträchtliches geringer eren Endeffect stets, und zuweilen sogar um ein beträchtliches geringer usfällt, als dessen unmittelbare Grösse. Unmittelbar nach der Operation es convergirenden Schielens kann demnach ein geringer Grad von Conergenz zurückbleiben, ja es gilt dies sogar als Operationsregel, und benso darf, resp. soll ein geringer Grad von Convergenz unmittelbar nach er Operation des divergirenden Schielens entstehen; in beiden Fällen ann man hoffen, dass der Endeffect der Operation dem beabsichtigten liele besser entsprechen wird als der unmittelbar erreichte Effect.

Rücksichtlich des Zusammenhanges des definitiven Effectes einer Schieloperation mit der genetischen Entstehungsursache des Schielens les zu bemerken:

dehrzahl der Fälle von convergirendem Strabismus ist s gezeigt hat — bedingt durch Hypermetropie. Wenn in Tenotomie gemacht wird, so wird dadurch die Ursache olche

des Schielens nicht beseitigt; sie wird vielmehr fortbestehen und wir kinnen mit Sicherheit darauf rechnen, dass der definitive Effect der Schieloperation weit geringer ausfallen wird als der unmittelbare. Dasselbs Accommodationsbestreben, welches das Schielen verursacht hatte, wird nach der Operation aufs Neue zur Geltung kommen und wird die fitbere schielende Ablenbung aufe Neue berbeitreführen bestrebt sein Ver here schielende Ablenkung aufs Neue herbeizuführen bestrebt sein. Væ geblich ist es die Tenotomie zu wiederholen; die convergente Augentellung weicht dem operativen Eingriffe nur dann, wenn dieser zugen eine erhebliche Insufficienz des tenotomirten Muskels zur bleibenden le

hat, wenn also das Auge gar nicht mehr nach innen schielen kann.

Die Hülfe, welche zur Verhütung einer Wiederkehr des convenrenden Schielens unumgänglich nothwendig ist, besteht also in solchen. Falle in der nachträglichen Anwendung corrigirender Convexbrilles. In dieser Umstand ist von so hervorragender Wichtigkeit, dass der Stalismus in frischen Fällen sogar auf frie dlichem Wege d. h. ausschließeit. mus in frischen Fällen sogar auf friedlichem Weged. h. ausschliebind durch Anwendung richtig gewählter Convex-Brillen geheilt werden has. Diese Erfahrung, welche bereits bekannt war (Mooren), bevor noch is schönen Untersuchungen von Donders in die Oeffentlichkeit gelangt ist nunmehr fast von selbst verständlich geworden. Die Fälle, in dem früherhin ein und derselbe Muskel 2, 3mal und selbst noch öfter tende mirt wurde, ohne dass dadurch der gewünschte Erfolg erzielt werden konnte, gehören wahrscheinlichster Weise grösstentheils in diese Kategoria Ohne Zweifel wäre in solchen Fällen der beabsichtigte Erfolg erzielt worden, wenn nach der Operation, der Refractionsfehler durch es sprechende Brillen corrigirt und dadurch der Grund zur Wiederkehr des Schielens beseitigt worden wäre. Schielens beseitigt worden wäre.

Eine zweite Form von convergirendem Strabismus in Verbindung Myopie, deren seltenes Vorkommen durch von Graefe auf 2 Processeschätzt wird, bietet im Allgemeinen recht günstige Chancen für der Resultate des Endeffects. In der Regel ist das Sehvermögen des schielenden Auges gar nicht, oder doch nicht sehr beträchtlich herabgesetz, und es hat die Erkrankung fast ganz die Bedeutung einer Insufficient der MM. recti externi, deren operative Beseitigung im Allgemeinen uns o leichter gelingt als es sich in der That nur um mechanische Ahände so leichter gelingt als es sich in der That nur um mechanische Abinde rung der bestehenden Gleichgewichtsverhältnisse, mithin gerade um Dejenige handelt, was die Schieloperation für sich alle in zu leisten sehr

wohl im Stande ist.

lich kann in solchem Falle meistens nur noch ein kosmetischer Effect & zielt werden, ohne wesentliche Verbesserung des Sehaktes und ohne mathematisch genaue Correction; denn das amblyopische Auge ist zur etwo ten Fixation nicht mehr befähigt. — Die Erfolge, welche erzielt werden können, dürfen jedoch in kosmetischer Beziehung in der Regel als sehr befriedigend betrachtet werden. Inzwischen kommen doch auch Fälle vor in denen eine deutlich bemerkbare Aufhellung von Hornhauttrübungen, während der Heilungszeit nach einer Schieloperation beobachtet worden ist den ist.

Die Schieloperation bei paralytischem Schielen. – Eine besondere Bewandtniss hat es mit der Operation derjenigen Fälle, in welchen das Schielen auf paralytischen Zuständen beruht oder aus denselben hervorgegangen ist. Hier muss sunächst daran erinnert werden, dass durch hinsute-

sogen. Contractur-Paralyse und durch nachträgliche Besserung der ingszustände ein wahres concomitirendes Schielen aus den Parader Augenmuskeln entstehen kann. Es kann aber auch, wenn

hoffte Besserung nicht, oder nur unvollkommen eintritt, das vorne Schielen alle möglichen Mischformen zwischen dem concomitiund dem paralytischen Schielen annehmen.
Die Durchschneidung eines gelähmten Augenmuskels oder seines
pnisten hat aber selbstverständlich auf Wiederherstellung der Inion nicht den mindesten Einfluss. Wenn also, bei vorhandener nmener Paralyse, überhaupt noch eine Operation indicirt ist oder ommen werden soll, so kann dieselbe nur den Zweck haben das ien des Kranken zu verbessern. — Im Allgemeinen ist die schie-Abweichung der einen Gesichtslinie, bei geradeaus gerichtetem am allerunangenehmsten auffällig. Die kosmetische Aufgabe der iven Therapie würde demnach in solchem Falle darin bestehen, ern, dass dessen Gesichtslinien, bei geradeaus gerichtetem e, sich ungefähr in dem Gesichtsobjecte kreuzen. In diesem Falle un freilich nach beiden Seiten hin eine schielende Abweichung en müssen, während vor der Operation, nur nach einer Seite schielt wurde. Denn bekanntlich werden nach der der Muskellähentergengesetzten Biehtung die Augen nahezu richtig eingestellt: entgegengesetzten Richtung, die Augen nahezu richtig eingestellt; ler anderen Richtung dagegen nimmt die schielende Abweichung und mehr zu. Nach der Operation, also nach Verlegung der re-orrectesten Augenstellung in die Mittellinie, wird nunmehr nach nen Seite in divergirender, nach der anderen Seite in convergirenchtung geschielt werden müssen. Nehmen wir beispielsweise ein eitiges convergirendes Schielen, in Folge einer vollständigen Parass linksseitigen M. abducens, so werden beim Blick nach rechts die ttslinien eine relativ correcte Stellung annehmen. Führt man das Gebiect in die Mittellinie oder weiter nach links hinüber, so wird der Grad hielenden Abweichung mehr und mehr zunehmen. Kann nun, durch iven Eingriff, die Stellung des kranken Auges so verändert wertiven Eingriff, die Stellung des kranken Auges so verändert wer-lass das Schielen bei geradeaus gerichtetem Blick, möglichst wenig ig ist, so wird beim Blick nach links eine Convergenz, wenn auch geren Grades, bestehen bleiben, beim Blick nach rechts dagegen las kranke Auge nicht mehr hinreichend folgen können, seine Beig nach dieser Seite hin ist insufficient geworden, und demzumuss divergirendes Schielen entstehen.

Die hier erforderliche Operation ist die Vorlagerung des geen Muskels. Die einfache Tenotomie seines Antagonisten (in dem alten Beispiele des M. rect. intern. oc. sin.) würde keine Correction führen, weil der gelähmte Muskel doch nicht im Stande ist, trotz urchschneidung des Antagonisten, den Augapfel zu sich herüber enden. Wenn aber durch die einfache Tenotomie keine Verbesgerreicht werden kann, so kann insofern eine gewisse Verschlimig dadurch herbeigeführt werden, als durch die Rücklagerung gesunden Muskels nunmehr auch dessen Wirksamkeit verminind daher die Beweglichkeit des Augapfels nach beiden Seiten teraler Richtung beschränkt wird. — Es kann demnach nur orlagerung des gelähmten Muskels in Verbindung mit der Rücking seines Antagonisten den gewünschten kosmetischen Effect herien und es bleibt nur noch zu bemerken, dass man in alten und radigen Fällen zuweilen auch hierdurch nicht einmal mehr im Die hier erforderliche Operation ist die Vorlagerung des geStande ist, die beabsichtigte Verbesserung in dem gewünschte zu erreichen.

Ganz anders sind die operativen Heilideen, welche zur kommen, wenn es sich um Heilung solcher Schielfälle handelt, geringgradigen Paresen irgend eines Augenmuskels hervorgegan Hier ist die kosmetische Entstellung so verschwindend, dass Laien jedenfalls vollkommen entgeht und dass sie zuweilen sarzte nur nach sorgfältigster und mühsamster Untersuchung werden kann. Von einem durch die Operation zu erzielenden werden kann. Von einem durch die Operation zu erzielenden tischen Effect kann also in solchem Falle keine Rede sein, gr sehen davon, dass es dem Kranken meistens ziemlich leicht wir eine etwas veränderte Kopfstellung die schielenden Blickricht umgehen. Die quälenden Doppelbilder sind es, welche in solc den Kranken dazu treiben, die Hülfe des Arztes nachzusuche können diese Doppelbilder, ebenso wie das objectiv sichtbare Schiel Vermeidung gewisser Blickrichtungen und durch entsprechende tung eliminirt werden. Allein gerade der beständige Zwang in haltung und die ängstliche Vermeidung derjenigen Blickrichtung cher das Schielen und die Doppelbilder auftreten, versetzen d ken zuweilen in einen höchst peinlichen Zustand. Durch de willen gegen das Doppelsehen kann unter gewissen Umständer weniger hochgradigen Fällen, durch eigene Willensenergie, das sowohl wie die Doppelbilder, gewaltsam unterdrückt werden. Al sowohl wie die Doppelbilder, gewaltsam unterdrückt werden. Al diese continuirliche Anstrengung versetzt den Kranken in eine nung, die er nicht lange ertragen kann.

Es fragt sich nun, ob ein solcher Zustand, ganz oder t dauernd oder vorübergehend durch operatives Verfahren sich l

dauernd oder vorubergenend durch operatives Verlahren sich lässt. — Hierbei ist zunächst Dasjenige zu berücksichtigen, wi früherer Stelle (S. 895) über Fusionsbreite und Fusionstendenz haben. Je grösser die Fusionsbreite, je leichter und sieherer mit neben einander stehende Doppelbilder im Dienste des Einfachsel einigt werden können, um so leichter und um so vollkomme durch die Operation eine Heilung gelingen, weil wir in der vor Fusionsbreite einen wirksamen, unsere Heiltendenzen wesentlic stützenden Verbündeten finden Je geringer die Fusionsbreite, um fältiger und genauer wird die Operation ausgeführt werden müs um so unsicherer wird trotz aller Sorgfalt, der Endeffect der (ausfallen.

ausfallen.

Bleiben wir bei dem vorerwähnten Beispiele stehen und wir an, dass der linksseitige Abducens, nicht vollkommen gelähn dern nur in seiner normalen Wirksamkeit beeinträchtigt (pareti Demnach wird in der rechten Gesichtsfeldhälfte einfach gesehen können; nach links hinüber werden aber, früher oder später der vorhandenen Fusionskraft — leicht oder weniger leicht zu ver zende Doppelbilder auftreten. Der Kranke kann diese Blickricht durch vermeiden, dass er den Kopf ein wenig nach links wendet; be Kopfhaltung muss er alle, bezüglich der Körperstellung in der Med tung gelegenen Gegenstände, etwas seitlich (nach rechts blickend) ! ten. — Eine Rücklagerung des linksseitigen M. rect. internus wu geringer Correction, eine verminderte Beweglichkeit des linken Au im der lateralen Richtung nach links zur Folge haben. Es demnach das Bereich des Einfachsehens nach links hinüber etwas erweitert, nach rechts dagegen würde die associirte Inne des rechten M. rect. externus und des linken M. rect. inten weit gestört sein, als möglicher Weise auch hier Doppelbilder, und ar gekreuzte Doppelbilder, auftreten könnten. Zweckmässiger ist daher, unter diesen Verhältnissen den M. rect. intern. des gesunden geszurückzulagern und dadurch einen gewissen Grad von Insufficienz desben herbeizuführen. Wir stellen dadurch das associirte Gleichgebei herbeizundren. Wir stehen dadurch das assochte Gerchgeht des pathologisch insufficienten linksseitigen Externus mit dem artilell insufficient gemachten rechtsseitigen Internus wieder her. Die
lge davon wird sein, dass die binoculäre Blickrichtung nach links
ar etwas eingeschränkt bleibt, dass aber nach dieser Seite hin keine
ppelbilder mehr auftreten. Nach rechts dagegen ist die Beweglichkeit
freiesten Umfange vorhanden. Um nun diese noch übrig bleibende hinderung der Blickwendung nach links, bei unverhältnissmässig leicher Blickwendung nach rechts, auszugleichen, ist es zweckmässig, h die das Auge nach rechts hinüber wendenden Muskeln: Rect. intern. ts, und Rect. extern. rechts, zu durchschneiden und zurückzulagern. erdurch wird die laterale Beweglichkeit nach beiden Seiten hin gleichssig vertheilt und es erhält dieselbe die den Verhältnissen entsprende grösstmöglichste Breite. Diese, wenn auch etwas complicirte, ha priori schon einleuchtende operative Behandlungsweise, ist durch v. a ef e's Erfahrungen an zahlreichen Beispielen als richtig erprobt worden. Graefe\*) steht nicht an, auf seine Erfahrungen gestützt, das von empfohlene Verfahren in folgender Weise zu formuliren: "Wenn einer vier lateralen Augenmuskeln mit einem unheilbaren Lähmungs-Resim behaftet und consecutives Schielen vorhanden ist, so schwächen zur Herstellung des Gleichgewichts die drei anderen Muskeln durch klagerung."

Das Verfahren hat allerdings seine scheinbaren Nachtheile. Die fache Operation und der durch dieselbe hervorgerufene Beweglichkeitsect könnten wohl als solche geltend gemacht werden. Ueberdiess bescht es auch nicht, die vorhandene Lähmung, sondern nur die vordenen subjectiven Störungen, durch antagonistische Muskelschwächung beseitigen. Es ist daher nur da anwendbar, wo der vorhandene paogische Beweglichkeitsdefect sehr klein ist; allerhöchstens etwa 2 Linien ägt. - Bei grösseren Einschränkungen der Beweglichkeit muss stets Muskelvorlagerung anstatt des hier beschriebenen Verfahrens ählt werden. Bei kleinen Beweglichkeitsdefecten ist die neu hinzutree operative Einschränkung so geringe, dass die Länge des ganzen eglichkeitsbogens nur etwa um 10 bis 15 Grad verkleinert wird. Die ration muss übrigens, besonders deshalb weil es sich nur um kleine ectionen handelt, weit sorgfältiger ausgeführt werden als die Rückrung bei concomitirendem Schielen, und zwar um so sorgfältiger — wie its bemerkt wurde — je geringer zugleich die Fusionsbreite. Eine gute onskraft kommt dem etwaigen Zuviel oder Zuwenig bei der Operain erfreuligheter Weise zu Hülfe.

in erfreulichster Weise zu Hülfe.

Von besonderem Interesse ist noch die Correction einer Diplopie übereinander stehenden Bildern. Hier muss die Correction durchittlich noch genauer vorgenommen werden, weil eine Tendenz, übernder stehende Bilder zu verschmelzen, bekanntlich nicht existirt. Im emeinen muss hier die Operation an dem gesunden Auge - genauer igt – es muss die Rücklagerung des dem gelähmten Muskel associirten anderen Auges vorgenommen werden. Bei einer Lähmu linksseitigen Rectus superior, welche die genügende Hebung der Bli erschwert oder unmöglich macht, würde mithin durch eine entspre Rücklagerung des Rectus superior der anderen Seite das Aufret Doppelbildern, wenigstens in der unteren Hälfte des Gesichtsfelde seitigt werden. Zugleich würde aber auch die mangelhafte Beweg nach oben, nunmehr auf beiden Seiten stattfinden. Dem erwin Erfolge dieses Verfahrens tritt besonders die sehr geringe, oder f nicht vorhandene, willkürliche Elevationsschwankung entgegen. die continuirlichen Anstrengungen des Patienten an der Grenze plopie einfach zu sehen, kann aber eine, durch Uebung pathologi steigerte Fähigkeit, übereinander stehende Doppelbilder zu bringen, in eminenter Weise zu Stande kommen. W male Auge kaum im Stande ist, prismatische Höhendifferenzen vo 3 Grad auszugleichen, so kann, unter pathologischen Verhältnisse Fähigkeit sich bis zur Ueberwindung von 8 gradigen Prismen stei Ein zweiter Umstand, welcher den gewünschten Erfolg der Opera günstigt, besteht nach von Graefe's Erfahrungen darin, "dass Rücklagerung des Superior und Inferior die Insufficienzen im Ve zu der Correction umfangreicher ausfallen als für die lateralen muskeln." -Endlich kommen die weit einfacheren Muskeltionen dem Erfolge der Operation sehr zu Hülfe. Hier handel ja immer nur um associirte Bewegungen, während bei den Augenmuskeln die Rücksicht auf die accommodative Conver lung vorwiegt.

Bei der Tenotomie des M. rectus superior oder inferior ist a Correction in der Höhenrichtung auch noch der Seitenabstand Schieflage der Doppelbilder zu berücksichtigen. — Offenbar w Rücklagerung eines der beiden genannten Muskel, eine etwa b Divergenz noch vergrössert, der Abstand gekreuzter Doppelbilder weitert. Im umgekehrten Falle, bei vorher bestehender path Convergenz und bei vorhandenen gleichnamigen Doppelbildern, Rücklagerung des Superior oder Inferior, neben der Ausgleic Höhendifferenz, auf den seitlichen Abstand der Doppelbilder aftuiren. Hierbei ist noch zu bemerken, dass die Tendenz der Verschmelzung der Doppelbilder, so lange gleichzeitig noch ei differenz besteht, fast vollkommen aufgehoben ist. Ist die Frenz aber durch die Operation in correcter Weise ausgeglicher im Uebrigen die Fusionskraft nicht allzuschwach, so wird übrig bleibende seitliche Abstand der Doppelbilder nunmehr geglichen werden können. Im schlimmsten Falle müsste ein chung angestrebt werden, durch eine entsprechende Operati

lateralen Augenmuskeln.

Die Schiefheit der Doppelbilder, bei vorhandener Ausglei Höhen- und Seitenabstandes, tritt wohl selten oder nie so st vor, dass sie für sich einer Abhülfe bedürfte. In der Regel rei chem Falle die Fusionskraft wohl aus um die schräg stehenden Congruenz zu bringen. Eine zu diesem oder zu anderen Zwec nehmende Tenotomie der Mm. obliqui verwirft v. Graefe au stimmteste.

Die Technik des Operationsverfahrens bei der Durchschne M. rectus superior oder inferior ist, abgesehen von der verschiede tionsstelle des Muskels, in keiner Beziehung verschieden von bei Tenotomie der lateralen Augenmuskeln; nur bleibt zu beac die Wirkung im Allgemeinen eine ausgiebigere ist, dass daher zur Hülfe der richtigen Dosirung die Sutur benutzt werden muss, und dass die partielle Tenotomie, welche bei den lateralen Augenmuskeln ausser Gebrauch gekommen, bei den beiden die Elevation der Blicklinie beherrschenden Muskeln, unter Umständen noch beizubehalten ist. Ferner ist noch zu beachten, dass die Correction und die Insufficienz, unmittelbar nach der Operation ihr Maximum noch nicht erreichen, dass dieses vielmehr erst nach 12 bis 24 Stunden eintritt, um nach einigen Tagen allmälig in das Abnahme-Stadium überzugehen. — Endlich ist es nicht unwichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass durch die Tenotomie des oberen oder unteren geraden Augenmuskels die Lidspalte erweitert wird, und zwar durch eine stärkere Hebung des oberen Lides, nach Tenotomie des M. rectus superior, und durch eine vermehrte Senkung des unteren Lides, nach Durchschneidung des M. rectus inferior. Die Ungleichheiten, welche hieraus entstehen, beziehen sich begreiflicherweise auch auf den scheinbaren Stand der Hornhaut innerhalb der Lidspalte; diese Unterschiede wer den von Laien bekanntlich sehr beachtet und mit schielenden Ab-

enkungen oder Vergrösserungen des Augapfels sehr häufig verwechselt.

Behandlung des Schielens durch Uebung im binoculäten Einfachsehen. — Das vollkommenste Ziel, welches bei vorhandenem Schielen, sei es durch eine Operation, sei es durch anderweitige Behandlung erreicht werden kann, ist die Wiederherstellung des binoculären Einfachsehens. Als unerlässliche Bedingung zur Erreichung dieses Ziels ist selbstverständlich ein hinreichender Grad noch vorhandener Sehschärfe beider Augen erforderlich. Durch die Tenotomie wird nämlich nur die Möglichkeit einer binoculären Fixation wieder hergestellt; dieselbe kann aber dadurch noch nicht unmittelbar erreicht werden, denn es gehört dazu noch — wie wir weiter oben schon angeführt haben — die Beseitigung, oder wenigstens die Correction der das Schielen hervorrufenden ursächlichen Fehler, wenn dieselben überhaupt auffindlich und corrigirbar sind. — Wenn aber das Problem der Heilung als eine Wiederherstellung des gestörten Muskel-Gleichgewichtes betrachtet wird, so lässt sich anscheinend, dasselbe Ziel auch durch zweckmässig eingerichtete Muskelübungen und durch Kräftigung des schwächeren Muskels schänen. Wir besitzen aber in dem sogen. Widerwillen gegen das Doppeltsehen ein unschätzbares Mittel, um diese Muskelübungen ins Werk zu setzen. Nahe bei einander stehende Doppelbilder werden nämlich, im Dienste des Einfachsehens, oder durch den sogen. Widerwillen gegen das Doppeltsehen, selbst bei einseitig geschwächter Innervation, zu einem einfachen Combinationsbilde vereinigt. Wenn es also gelingt, etwa durch Hülfe prismatischer Vorrichtungen, die Doppelbilder bis an die Grenzen der Fusionsbreite heranzubringen, so wird dies unter Umständen ausreichen, um den bezüglichen Muskeln den nöthigen Impuls zur völligen Verschmelzung beider Bilder zu geben. Bei paralytischem Schielen empfohlen, wie wir an früherer Stelle (S. 897 und 901) bereits ausführlicher angeführt haben. Das Mittel ist jedoch insofern unvollkommen, als der Schielwinkel bei paralytischem Schielen nicht constant ist,

stellung durch eine Kopfdrehung sehr leicht relativ verändert werden und damit kann zugleich die Absicht der Muskelübung vollkommen vereitelt werden. Das einfache Tragenlassen prismatischer Brillen, wenn se nicht mit entsprechenden Uebungen der Blickrichtung verbunden wird bleibt also ganz ohne Einfluss auf den vorhandenen paretischen Zustal des kranken Muskels.

men I Anders verhält es sich bei dem concomitirenden Schielen. Bei diesen werden die Kranken selten oder niemals durch Doppelbilder gestört, ja se hält zuweilen ausserordentlich schwer, die durch die falsche Fixainsstellung ideell bedingten Doppelbilder, auch reell zur Wahrnehmung abringen. In einer verhältnissmässig sehr geringen Zahl von Fällen liest es sich anamnestisch gar nicht einmal feststellen, ob Doppeltsehen überhaupt jemals vorhanden gewesen ist. Unter solchen Verhältnissen bleibt dann der Gebrauch von Prismen vollkommen nutzlos, obwohl, durch im geleichbleibende Grösse des Schielwinkels bei conceptionen Schieler. क्षेत्र en Mifung te ab nhwe h eine ben hal gleichbleibende Grösse des Schielwinkels bei concomitirendem Schielen, in und derselbe prismatische Winkel alle Blickrichtungen in gleicher Vollkon menheit corrigiren müsste.

Der Gedanke, das Sterensk culären Fixation zu benutzei angeregt worden; Javal vollkommnung dieser I

haben.

Bei den stereosl dass mit beiden Ai auszudrücken pflegt wird. Zweitens kommt e einer Convergenzstellung z durch successive Verändere tigen Convergenzstellung e werden. — Um sicher zu Augen betheiligt sind, befe 30 schiedenfarbige und nicht derse horizontalen Richtung gelegene Marke. Wurden nun beide über emander stehende Marken gleichzeitig bemerkt, so musste offenbar binoculäres Sehen stattfinden. Als einfachstes Object benutzte Javal zwei weisse Oblaten, von welchen die eine mit dem rechten, die andere mit dem linken Auge betrachtet wurde; wertied über der einen wurde eine bleue und vortied unter der einen der einen wurde eine bleue und vortied unter der einen der einen der einen wurde eine bleue und vortied unter der einen der eine der e tical über der einen wurde eine blaue, und vertical unter der anderen eine rothe Oblate befestigt. Wenn bei stereoskopischer Betrachtung dieser

solchem Falle offenbar nur das eine Auge am Sehakte betheiligt. Durch

die beiden farbigen Oblaten gleich nächst muss, durch Fortsetzung so stereoskopischen Uebungen, die Augenstellung schliesslich dahin gebracht werden, dass die Verschmel-

Uebungen in der richtigen bind he, und ist von Anderen bereit las Verdienst, sich mit der Verode ausführlich beschäftigt n a kommt es zunächst darauf an

E

Han

a glei

m 11

edie

TERE

E

ď m:

dass also nicht, wie man sch tielenden Auges unterdrücht is die beiden Bilder unter irgen ing gebracht, und dass sie dans e, schliesslich in die der ridntsprechende Lage übergeführ im stereoskopischen Sehen beide n jeder Hälfte des Bildes eine ver-

einfachen Figur, drei vertical über einander stehende Punkte, von denen der mittlere weiss, der obere und untere aber blau und roth waren, ge-sehen wurden, so waren offenbar am Sehakte, bei de Augen betheiligt. Fehlt das Bild der einen oder der anderen farbigen Oblate, dann ist in entsprechende Annäherung oder Entfernung der beiden, in dem stereskopischen Apparat befindlichen Gesichtsobjecte, wird nun diejenige Distanz ausfindig gemacht, in welcher die beiden weissen Oblaten zu einem Combinationsbilde vereinigt, d. h. a iejenige Distanz, in welcher auch gesehen werden können. Den-

zung, bei richtiger Convergenzstellung der iten erzien wird. Ueber die durch diese Behandlungsweise erzienen erserungen und Hei-

lungen sind bis jetzt nur einzelne Beispiele bekannt geworden. Es läss sich daher über die allgemeine Anwendbarkeit der Methode noch nichts

Zuverlässiges angeben, gewiss ist es jedoch, dass durch dieselbe, so-wohl für sich, als nach vorausgegangener Tenotomie, in einigen Fällen

wohl für sich, als nach vorausgegangener Tenotomie, in einigen Fällen sehr günstige Erfolge erzielt worden sind.

Die Ausführbarkeit dieser Methode stösst indessen bei concomitirendem Schielen mitunter auf nicht geringe Schwierigkeiten. Zunächst gelingt es gewöhnlich erst nach langen vergeblichen Versuchen, die vorhandenen Doppelbilder zur Wahrnehmung zu bringen. Fast immer ist es nothwendig, mit Hülfe farbiger Gläser die Bilder zu differenziren, und die Prüfung auf grosse Distanzen, von circa 20 Fuss, anzustellen. Gelingt es aber auch, Doppelbilder zur Wahrnehmung zu bringen, so ist, wie Schweigger\*) ausführlich hervorgehoben hat, die Localisation derselben eine äusserst unsichere. Die Doppelbilder werden bald als gleichnamig, bald als gekreuzt bezeichnet und der scheinbare laterale Abstand derselben widerspricht oft den Gesetzen der Diplopie bezüglich der Stellung der Gesichtslinien vollkommen. Bei hochgradiger Convergenz zur Hand breit taxirt u. s. w. Durch Hülfe prismatischer Gläser erhält gleichfalls Beobachtungsresultate, welche allen, bei den Paralysen so zu übereinstimmenden, Projectionsgesetzen widersprechen. Bei conmitirendem Schielen findet demnach eine unrichtige Projection statt, die berdies noch das Eigenthümliche zu haben scheint, dass sie grossen Berdies noch das Eigenthümliche zu haben scheint, dass sie grossen

Schwankungen und subjectiven Veränderlichkeiten unterworfen ist.
Es bleibt noch zu bemerken, dass bei convergirendem concomitirendem Schielen von etwa 2 bis 3 Linien, das Bild des fixirten Punktes ungefähr auf die Papille des Sehnerven fällt und daher gar nicht zur Perception Selangt. Dadurch ist es erklärlich, dass bei Anwendung von Prismen, velche das Bild auf eine benachbarte Stelle werfen, zuweilen sehr deutiche Doppelbilder hervorgerufen werden können, während es ohne Prismen und etwa nur mit Hülfe farbiger Gläser durchaus nicht gelingen will, Doppelbilder zur Wahrnehmung zu bringen.

Es ist begreiflich, dass solche Verhältnisse die binoculären Uebun-

gen mit dem Stereoskope ausserordentlich erschweren, ja zuweilen fast unmöglich machen. Nichts desto weniger ist es sehr zu empfehlen, sei es vor der Operation, sei es nach derselben, die Uebungen im stereoskopischen Sehen als Hülfsmittel zur Herbeiführung einer richtigen Fixation regelmässig zu benutzen. — Die Wahl der stereoskopischen Bilder lässt sich auf mannigfachste Art variiren; es kommt nur darauf an, dass jedes der beiden Bilder mit einer besonderen Marke versehen ist, welche im Combinationsbilde wieder erscheint. Hierdurch überzeugt man sich von dem Zustandekommen des binoculären Sehaktes; es ist ferner nöthig, dass die beiden stereoskopischen Bilder in lateraler Richtung regen einander beweglich sind, wodurch man die Convergenzstellung der Augen beliebig verändern und reguliren kann.

## Nystagmus.

Man versteht unter Nystagmus, eine Art unwillkührlich ununterbrochen pendelnder Bewegung des Augapfels, welche den ruhigen Fixa-tionsact vollständig unmöglich macht.

Die Erscheinung hat grosse Aehnlichkeit mit jener zitternden Be-, welche an allen Muskeln beobachtet wird, wenn sie bis nahe

<sup>•)</sup> Mon-Bl. f. Augenheilk. V. p. 1 u. f. 1867.

an die Gränze ihrer Leistungsfähigkeit geführt werden. Es F nur, ob diese Erklärung für die räthselhaft unsteten Bewegungen Augapfels, welche man mit dem Namen Nystagmus bezeichnet pst falls zulässig ist. — Hierüber sind mannigfach verschiedene Ansick gesprochen worden.

e Bev

achsel.

er Leistungsfähigkeit und geräth den

las an ere Auge genöthigt — moge a

ung überangestrengter Musies und unter dem Zwange asso-

er nicht — die oscillirenden Be en Gegenstand in diejenige Rich

kelverkürzung entsprechend, n t lässt sich in der Regel beme-ng und in einer gewissen Blid-

auch lebhaft bekämpft worden;

merklich geringer wird. sweise ist von anderen Autore

D:

Be

Böhm\*), der sich ganz besonders eifrig mit dieser Frage e b tigt hat, kommt zu der Ansicht, dass der Nystagmus eine der em der bei der girenden Schielen sehr verwandte Krankheit sei. Böhm gla anbi lich, dass bei Nystagmus der M. rectus internus des besser sehend Auges verkürzt, und dem entsprechend sein Antagonist au usgeverlängert und kraftlos ist, ähnlich wie bei convergirendem Schlieben verkürzte Muskel dem schlechter sehenden Auge ange höre. Auge unter dieser Bedingung ein in der Mittellinie gelegenes Ob een fent werden, so wird hierdurch dem fixirenden Auge eine verhaltnism sig schwer zu erfüllende Aufgabe auferlegt. Der bezügliche Musie welcher diese Augenstellung zu bewirken hat und dauernd erhalten sell steht hier an der Gränze folge in die bekannte : thätigkeit. Im Dienste des ciirter Mitbewegung s an dem Fixationsacte wegungen mitzumachen den Bewegungen aufh tung bringt, welche, d leichtesten zu erreich ken, dass bei einer ferne der Nystagmi

Diese etwas kun theils bestätigt (Steliw. indessen muss eingeräumt scheinungen bis jetzt n

eine bessere Erklärung der Eeben worden ist. Ohne dea Böhm'schen Ansichten in inrem ieineren Detail beitreten zu konnen, sind wir der Hauptsache nach, und wenigstens insofern mit ihm einverstanden, als wir den Ursprung des Uebels gleichfalls in gewissen Behinderungen der freien Muskelthätigkeit suchen. Ob diese Behinderungen aber auf Verkürzung eines oder mehrerer Augenmuskelberuhen, oder ob sie durch Atrophie derselben oder durch mangelhafte lunervation oder durch anderweitige Thätigkeitsstörung bedingt sind, darüber mag in jedem concreten Falle die Beantwortung anders ausfallen. Im We sentlichen bleibt aber das Sachverhältniss insofern dasselbe als einer oder mehrere Augenmuskeln zu schwach sind um gewisse Augenstellungen dauernd festhalten zu können. Nur da wo die Sehkraft völlig erloschen ist, muss diese Auffassung als unzureichend erscheinen, wenn man nicht auf den Zustand vor der völligen Erblindung zurückgreifen und eine Fort-

durchaus nicht selten, dass die Schnelligkeit und Excursionsgrösse der pendelnden Augenschwingungen nach gewissen Blickrichtungen entseher.

<sup>\*)</sup> Ueber Nystagmus und dessen Heilung. Berlin 1857.

zu-, nach entgegengesetzter Richtung hin ebenso entschieden abt, wenn auch die Schwankungen nicht immer ganz aufhören. Man ferner durchaus nicht selten, dass Nystagmuskranke instinktmässig Kopf nach einer Seite, z. B. nach rechts, hinüberwenden, und dass ann die genau zu betrachtenden Gegenstände nach der entgegensten linken Seite hinüberhalten. Bei dieser Kopf- und Objecthaltung sie am besten. Betrachtet man bei ebenderselben Haltung das genauer, so findet sich, dass der Nystagmus unter diesen Verssen sein Minimum erreicht; führt man den Gegenstand in die gengesetzte Richtung, so kann man deutlich bemerken, dass dann chnelligkeit und Schwankungsbreite der Bewegung zunimmt. Böhm noch besonders und ganz ausdrücklich darauf aufmerksam get, dass es nicht die Richtung allein sei, auf die es ankommt, dass ehr auch die Entfernung von Wichtigkeit ist, dass also die Schwangen sich vergrössern oder verkleinern, je nachdem die Muskelkräfte für die accommodativen Augenstellungen in Anspruch genommen

Die Schnelligkeit und die Breite der Excursionen der pendelnBewegungen des Augapfels scheint aber auch abhängig zu sein von
Sewissen Reizen, die theils den Sehakt, theils das Gemüthsleben afficiren. Bei vermehrter Helligkeit werden die Nystagmus-Schwankungen
in der Regel vermehrt. Ar enommen davon sind selbsverständlich
diejenigen Fälle, in denen i Sehvermögen bereits vollständig zu
Grunde gegangen ist. Dieser Behauptung widerstreiten allerdings die
Beobachtungen von Nakonz\*i welcher unter 26 Fällen nur einmal
vermehrte oscillirende Bewegu bei vermehrter Lichthelle beobachtet
haben will. Derselbe Verfassi tauch die Frage unentschieden, ob
psychische Aufregungen — äl wie es bei Strabismus nicht selten
der Fall ist — eine Vermehrung der Zitterbewegung hervorrufen. In
den von ihm beobachteten Fällen waren die Patienten zu wenig intelligent, um zur Beantwortung dieser Frage dienen zu können. Uebereinstimmend versichern aber alle Autoren, dass während des Schlafes
der Nystagmus aufhört.

In der grösseren Hälfte der Fälle sind die oscillirenden Bewegungen durch die lateralen Augenmuskeln bedingt. Es sind demnach Schwankungen, die in der Horizontalebene hin und her gehen. In weit selteneren Fällen kommen auch Pendelbewegungen in anderen Richtungen vor, ohne besonderes Vorwiegen eines antagonistischen Muskelpaares; man hat selbst rotirende Nystagmus Schwingungen gesehen, die auf eine Theilnahme der schrägen Augenmuskeln hindeuten, und endlich kommen auch Pendelschwingungen in vertikaler Richtung vor.

Auf der Oberfläche des Augapfels gemessen, beträgt deren Excursion zuweilen kaum eine Linie. In der Minute finden etwa 50 bis 60 Pendelbewegungen statt.

Vollkommen scharfsehende Augen leiden niemals an Nystagmus; die wenigen entgegenstehenden Beobachtungen haben uns nicht ganz vom Gegentheil überzeugen können. — Es gehört also zur Entstehung des Nystagmus ein gewisser, vielleicht nicht immer sehr hoher, Grad von Amblyopie. In anderen Fällen ist die Amblyopie sehr hochgradig. Bekanntlich bemerkt man durchaus nicht selten, dass vollkommen erblin-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. V. Abth. 1. p. 46. Berlin 1859.

das ESTEL

10.3

sebu REVOL sch

Bes

tlen

eh

gui

ell w

DD.

nem Kinde im Alter von 3 Me-

n Nystagmus, welcher, nach Aben hatte. Ohne die Richtigkeit

wollen, sind wir doch geneigt betrachten, und glauben dahet, ls in die allerfrüheste Kindheit,

e, in welcher die ersten Uebur-

ch, dass die Krankheit fast au-

nsperiode entsteht; wir haben abt, deren Entstehung in einer

einige 'Autoren auch hiervon

W

dete Augen, zumal wenn sie in früher Jugend zu Grunde gegangen sid an Nystagmus leiden. Nystagmuskranke sind meistens pigmentam; s haben meistens blonde Haare und eine blaue oder doch blassfart. Iris. Bei den Albinos, bei denen das Pigment im Inneren des Arstehlt, kommt Nystagmus regelmässig vor. Wir haben noch nie Albino gesehen, der nicht, wenn auch nur in geringem Grade, an Nyste mus gelitten hätte.

Das zahlreichste Contingent zu den Nystagmus-Kranken wird duch vorausgegangene Blennorrhoe der Neugebornen geliefert. Wenn solde Blennorrhoeen mit Perforation der Hornhaut, mit Kapseltrübungen, ola, allgemeiner ausgedrückt, mit beträchtlicher Herabsetzung der Sehschäfe endigen, so pflegt sehr gewöhnlicher Weise sich dieser Zustand mit Nyste-

mus zu verbinden.

Ob der Nystagmus angeboren vorkomme oder ob er sich est in späteren Jahren entwickelt. darüber sind die Ansichten nicht vollkomme übereinstimmend. Nach Rähmig Brahachtungen scheint es, als ob M g zur Welt gebracht werden könner als ein angeerbtes Uebel betrachte stagmus schon in völliger mithin als ein angeborent werden dürfe. Wecke naten schon einen vol gabe der Eltern, seit dieser Beobachtung in das Uebel als vom Se dass dessen erste Enti oder doch in diejer gen im Sehen begur---nahmslos nur in c selbst wenigstens niemais späteren Zeit zu bechagnt einzelne Beispiele anfü

Es könnte — bei eurtheilung der Sachlage - 10 scheinen, als ob bei aleset. hen Bewegungen des Augapfels ein ruhiges Sehen der Gegenstande umnöglich sei. Man könnte sich nämlich denken, dass die ewig wechselnden Netzhaut - Eindrücke die Vorstellung einer entsprechend ununterbrochenen Bewegung der gesehenen Gegenstände hervorrufen müsste. Die Kranken beklagen sich aber niemals über eine ähnliche Erscheinung; sie werden vielmehr durch dieses Muskelzittern anscheinend nicht im Mindesten gestört und sehen gerade so gut, wie es die übrige Beschaffenheit ihres Sehapparates gestattet. In manchen Fällen haben die Kranken wohl eine Art von Bewusstsein über den abnormen Beweg ngszustand ihrer Augen; in anderen Fällen wollen sie dagegen nicht las Mindeste davon empfinden. Auch von physiologischer Seite neigen wir uns der Ansicht zu, dass die oscillirenden Bewegungen des Augapfels den Sehakt nicht im Mindesten beeinträchtigen. Unsere Augen sind bekanntlich auch im gesunden Zustande in beständiger Bewegung. Wenn also durch die Augenbewegung eine scheinbare Bewegung der betrachteten Gegenstände hervorgerufen werden könnten wir offenber auch alle Dinge stets in Bewegung sehen. Die Reservorgerufen werden könnten werden könnten werden könnten werden könnten werden könnten der Bewegung der betrachteten Gegenstände hervorgerufen werden könnten werden könnten der Bewegung der betrachteten Gegenstände hervorgerufen werden könnten der Bewegung der betrachteten Gegenstände der Bewegung der Bewegung der betrachteten Gegenstände hervorgerufen werden könnten der Bewegung der betrachteten Gegenstände der Bewegung der Bewegung der betrachteten Gegenstände hervorgerufen werden könnten der Bewegung der so müssten wir offenbar auch alle Dinge stets in Bewegung sehen. Die Bedingung, unter welcher wir unbewegte Gegenstände unbewegt sehen, beruht vielmehr darauf, dass, bei derselben Augenstellung oder bei derselben Blickrichtung, alle Mal genau dieselben Netzhaut-Elemente von den einzelnen

<sup>\*)</sup> Traité des maladies des yeux. Tom. IL p. 478. Paris 1867.

Bildpunkten des unbewegten Gegenstandes wieder getroffen werden. Möge das Auge hinblicken, wohin es will, so wird der ruhende Gegenstand stets in Ruhe erscheinen, wenn das Bild dieses Gegenstandes sich genau an derselben Netzhautstelle des wieder hinblickenden Auges abbildet. Nun ist aber kein Grund vorhanden zu der Annahme, dass es sich bei Nystagmuskranken anders verhalte. Ahmen wir das Nystagmuszittern nach, so gut wie dies unter physiologischen Bedingungen möglich ist, so werden wir nie eine Spur scheinbarer Unruhe der Gegenstände ist, so werden wir nie eine Spur schemoarer Omtan des Schens auch dann wahrnehmen; es ist demnach, eine solche Störung des Schens auch dann wahrnehmen; es ist demnach, eine solche Störung des Schens auch dann wahrnehmen;

wahrnehmen; es ist demnach, eine solche Störung des Sehens auch dann nicht vorauszusetzen, wenn die oscillatorischen Bewegungen pathologisch noch schneller ausgeführt werden als wir sie auszuführen im Stande sind.

Besonders merkwürdig sind noch die Fälle von Kopf-Nystagmus, von denen Stellwag und Böhm einige Beispiele anführen. Es soll milch vorkommen, dass Nystagmus-Patienten ganz ähnliche, zitternde wegungen um die Verticalaxe mit dem Kopfe ausführen, wie mit den Lugen, so jedoch, dass erster den Aranhowegungen vollkommen entgengesetzt sind, und dass e Ge ie mithin in vollkommener uhe zu bleiben scheint. Bei useunger Pupillen-Fixation konnte tellwag\*) an einem solchen ken nicht die mindeste Bewegung tellwag\*) an einem solchen ken nicht die mindeste Bewegung f des Patienten durch eine geeigtete Vorrichtung immobilisirt so rschien sogleich ein überaus excursiver oscillatorischer Nystagmus. Merkwürdig ist es, dass Nystagmus auch einseitig vorkommen kann. Mettenheimer\*\*) theilt einen solchen Fell mit und Jüngken scheint sogar den einseitigen Nystagmus Chen Fall mit, und Jüngken scheint sogar den einseitigen Nystagmus hes zu halten. Wir hatten selbst nicht einmal für etwas ganz un einmal Gelegenheit eine junge vertical oscillirenden Augenber zu beobachten.

Thm'schen Auffassung muss der Ny-dagerung des dem besser sehenden Behandlung. Nach der stagmus durch Tenotomie und Auge angehörenden M. rectus s beseitigt werden können. andere Autorität für den Nutzen en. Ruete, der schon in früherer diese Affection versuchte, hat sich von wüssten jedoch, ausser Böhn dieser Operationsmethode anz Zeit die Tenotomie vielfach ge i diese Affection versuchte, hat sich von dem gerühmten Erfolge nicht berzeugen können und hat nur in einzelnen Fällen geringe Verbesserungen dadurch erzielt. Interessant ist eine hierher gehörige Beobachtung von Wecker, welcher, nach der linksseitigen Tenotomie des M. rectus internus, bei einem 7 jährigen Mädchen mit concomitirendem alternirenden Schielen, einen sogen. Nystagmus rotatorius entstehen sah. Derselbe verlor sich nach 5 Tagen und entstand nach der Tenotomie des anderen Auges abermals, um sich ebenschnell wieder zu verlieren. perationsmethode anz so schnell wieder zu verlieren.

Andere Behandlungsweisen des Nystagmus sind unsers Wissens nicht in Vorschlag gebracht worden; wir halten auch eine directe Behandlung insofern für überflüssig, als wir anzunehmen geneigt sind, dass durch eine eventuelle Beseitigt rung des Sehaktes doch nicht er zeitig etwa vorhandenen Sehstö der Therapie bilden müssen i we: anderweitigen gleich-D enr die Angriffspunkte sofer elleicht in Bezug auf den Nestagmus als erfoloroicho augi betrachtet werden, als man

<sup>\*)</sup> Die Ophthalmologie vom naturwissenschaftlichen Standpunkte. Bd. II. p. 1319. Anm. 204. Erlangen 1858.

\*\*) Memorabilien von Fr. Betz. Jahrg. IX. (1864). 9. p. 203.

in einzelnen Fällen die Abnahme, ja sogar das gänzliche Verschwinden des Nystagmus in einer späteren Lebenszeit beobachtet hat, wo in frühester Jagend ein deutlich ausgesprochener Nystagmus vorhanden gewesen war. Mettenheimer hat beispielsweise einen Fall mitgetheilt, wo bei einem Kinde, unter nahrhafter Diät und frischer Luft, das Leiden sich binnen 14 Jahren verlor, nachdem es fast ebenso lange und seit den ersten Lebenmonaten bestanden hatte. Aehnliche Fälle finden sich in der Literstur noch mehrere verzeichnet; doch fehlt es meistens an genaueren Angben, aus denen man allgemeingültige therapeutische Rückschlüsse zu me chen berechtigt ware.

### Muskelkrampf mit Deviation der Augen nach Cerebralapoplexieen.

Einen eigenthümlichen Krampf der Augenmuskeln beobachtet man nicht so ganz selten bei halbseitigen Lähmungen, in Folge von Cerebralapoplexie. — Kürzere oder längere Zeit nach einem apoplektischen Anfalle bemerkt man nämlich zuweilen eine krampfhafte Drehung der Kopfes und zugleich eine krampfhafte Wendung der Augenaxen den Augenzen der Augen gelähmten Seite entgegengesetzten Richtung. Die Bewegung der Augen ist conjugirt, d. h. beide Augen wenden sich nach derselben Richtung hin, und zuweilen, wenn nicht immer, ist sie nystagmusartig oscillirend, gleichsam als ob es den Muskeln an Kraft fehle, diese ungewöhnliche Augenstellung unverändert zu erhalten. Das Bewussten ist dabei gewöhnlich, jedoch nicht immer, aufgehoben. Im letzteren Falle gelingt es den Patienten zuweilen, die Gesichtslinien mit Anstrengung bis in de Mittellinie, ja selbst noch etwas über die Mittellinie hinaus zu bewegen; sehr selten sind sie aber im Stande die Augen ganz nach der gelähmten Seite hinüberzuwenden.

Von einer Muskellähmung, nämlich von einer Lähmung des M. abducens der paralysirten und des M. rect. internus der nicht paralysirten Seite, kann bei den hierhergehörigen Fällen wohl schwerlich die Rede sein; denn abgesehen von der gewöhnlich noch vorhandenen, wenn auch erschwerten Beweglichkeit nach der entgegengesetzten Richtung, wäre der Zusammenhang einer so complicirten Lähmung der Augenmuskelnerven durch eine einseitige Gehirnapoplexie, schwer erklärbar. Man hat diese Erscheinung — und wohl nicht ganz unrichtig — mit den sogen. Manègebewegungen verglichen, welche nach halbseitiger Verletzung gewisser Gehirntheile bei Thieren beobachtet werden; allein auch diese drehenden Körperbewegungen warten noch immer auf eine befriedigende Erklärung.

Die Erscheinung ist übrigens gewöhnlich nur von kurzer Dauer, weshalb sie vielleicht für seltener gehalten wird als sie in Wirklichkeit sein mag. Nach wenigen Stunden, spätestens nach einigen Tagen, wenn die Erkrankung nicht mit dem Tode endigt, pflegt diese Kopf- und Augenverdrehung von selbst zu verschwinden. In einem Falle (Broadbent) wurde sie 22 Tage lang beobachtet.

Aufmerksam gemacht durch Dr. Vulpian hat Prévost\*) im Jahre 1865 eine Note über die Deviation der Augen bei Hemiplegie veröffent-

1865 eine Note über die Deviation der Augen bei Hemiplegie veröffentlicht und hat in einer kleinen Reihe ihm zur Beobachtung gekommener (7) Fälle mit lethalem Ausgange, stets eine Erweichung des Corp. striatum

<sup>\*)</sup> Gaz. hébdom. Nr. 41. (18. Oct.) 1865.

unden; er ist daher nicht abgeneigt diese Erweichung als Ursache des unden; er ist daner nicht abgeneigt diese Erweichung als Ursache des bels zu betrachten. Er glaubte damals aber, dass dieses Symptom nur Beginne des apoplektischen Anfalles beobachtet werde und gewöhnlich h wenigen Tagen verschwinde. In einem später beobachteten Falle von gressiver Hemiplegie zeigte sich jedoch die Deviation erst etwa am 8. Tage ih der Aufnahme, und war nach 18 Tagen, wenn auch weniger bedeud, doch noch immer bemerkbar. Prévost glaubt annehmen zu dür, dass sich in diesem Falle, im weiteren Verlaufe der Krankeit die morrhagie oder die Gehirnerweichung his zu den Irredictionen der morrhagie oder die Gehirnerweichung bis zu den Irradiationen der lunkel des Gehirn's erstreckt habe.

Die Deviation der Augen bei Hemiplegie, auf welche Prévost die fmerksamkeit zuerst hingelenkt hat, ist von verschiedenen, besonders fmerksamkeit zuerst hingelenkt hat, ist von verschiedenen, besonders glischen Autoren (Humphry, Lockhart-Clarke, Hughlings ckson, Reynolds u. And.) beobachtet und bestätigt worden ynolds\*) beschreibt einen Fall von linksseitiger chronischer Hemigie, in welchem, erst wenige Tage vor dem Tode, vermuthlich als lege erneuter Blutergiessung, eine hochgradige Deviation nach der nicht ähmten Seite hin hervortrat. — J. Lockhart Clarke\*\*), bemerkt, se bei Hemiplegie zuweilen nicht nur eine Ablenkung der Augen nach der gelähmten entgegengesetzten Seite stattfinde, dass von ihm ih schon eine Unfähigkeit, die Augen nach der gelähmten Seite hinvenden, beobachtet worden sei. — Auch Broadbent\*\*\*) hat einen rhergehörigen Fall publicirt. rhergehörigen Fall publicirt.

# Blepharospasmus.

Blepharospasmus ist eine krampfhatte Zusammenziehung des sc. orbicularis, mithin eine krampfhaft - andauernde Lidverschliessung. Wenn auch dieser Zustand im Allgemeinen nicht als ein für sich

stehendes Uebel betrachtet werden darf, so kommen doch Fälle vor, denen wir die entfernteren Ursachen nicht auffinden können.
In solchem Falle erhält die krampfhafte Zusammenziehung der genlider, welche im Grunde genommen nur ein Symptom anderweitigen. Erkrankung ist, die Bedeutung eines selbständigen Uebels.

Symptome. Da die Lider einem gemeinschaftlichen Impulse zu gen pflegen, so ist der Lidkrampf fast immer doppelseitig, auch wenn Ursache nur von einem Auge ausgeht. Ein hochgradiger Lidkrampf

<sup>\*)</sup> The Lancet Nr. 11, 12 und 16. 1866.

\*) The Lancet Nr. 20. 1866. Eine 70 jährige Pat. war linksseitig gelähmt mit gleichzeitigem Verlust des Bewusstseins. Die Lähmung, welche anfänglich unvollkommen war, nahm zu, während das Sensorium allmählig freier wurde. Am 3. Tage nach dem Anfalle bemerkte Verf., dass die Augen der Pat. beständig etwas nach rechts gewendet waren, dass sie dieselben auf Geheiss zwar noch weiter nach rechts wenden konnte, dass sie aber, ohne gleichzeitige Kopfbewegung, nicht im Stande war, nach links hinüber zu sehen. 2 Tage später starb Pat, plötzlich; die Section wurde jedoch nicht gestattet. — In einem anderen Falle war bei einem 57 jährigen Pat. plötzliche Lähmung der unteren Extremitäten und später anch einige Schwäche der oberen Extremitäten eingetreten; die Augen hatten einen eigenthämlich starren Ausdruck. Bei genauerer Präfung fand sich, dass Pat. die Augen zwar nach links wenden konnte, dass er aber völlig unfähig war, ohne Kopfbewegung nach rechts zu sehen. Die geistigen Fähigkeiten hatten bedeutend gelitten. In späterer Zeit erholte sich Pat. etwas, ohne jedoch vollkommen wieder hergestellt zu werden.

\*\*) The Lancet. Nr. 18. 1866.

ist daher fast immer doppelseitig; selten bleibt er nur auf das eine Auge beschränkt. An der gewaltsamen Verschliessung der Lider nimmt sogar auch die benachbarte Musculatur der Stirn- und Wangengegend lebhaften Antheil. Der Lidkrampf ist gemeiniglich von heftigen Schmerzen begleitet; ja die Schmerzen können so heftig werden, dass is zu convulsivischen Mitbewegungen in den übrigen Körpermusken Veranlassung geben. Unter gewissen Verhältnissen scheint der Krampf, oder vielleicht auch die Schmerzen, durch grosse Helligkeit noch vermehrt zu werden. Der Blephorospasmus ist in solchem Falle mit Photophobie verbunden. In seltenen Fällen ist mit dem Lidkrampf sogar ein gewisser Grad von Accommodationsstörung verbunden, wodurch der Sehen in der Nähe bedeutend erschwert oder ganz unmöglich gemacht wird.

Ursachen. Am allergewöhnlichsten entspringt der Bleparopasmus aus mechanischer Reizung der Ciliarnerven, welche sich auf motorischen Nerven des Trigeminus und des Facialis reflectiren. Frenckörper, die in den Conjunctivalsack eindringen, zumal wenn sie eine schmerzhaften Reiz auf die an der Oberfläche der Hornhaut freiliegendes Nervenendigungen ausüben, verursachen sofort eine krampfhafte zu stärkerer Secretion angeregt; wodurch lose im Conjunctivalsach gende Fremdkörper herausgespült, etwaige reizende oder ätzende Sektionen (Tinct. opii) verdünnt und unschädlich gemacht und zugleich weren können. In anderen Fällen dagegen, wenn scharfkantige Fremdkörperchen sich in die Hornhaut einkeilen und in noch höherem Gradgen wenn sie sich in der Bindehaut des oberen Lides festsetzen und mit dem Lidschlage über die Oberfläche der. Hornhaut hin und her kratzen, oder wenn ätzende Substanzen bereits oberflächlichen Epithelialvering herbeigeführt haben, dann kann die vermehrte Thränenströmung den wursachten Reiz nicht sogleich beseitigen. Es bleibt dann ein mehr oder minder andauernder Lidkrampf zurück.

Am Allergewöhnlichsten sehen wir den Lidkrampf gleichzeitig mit Photophobie auftreten; bei der phlyktänulären Hornhautentzündung, zumd im ersten Beginne der Krankheitsentstehung gehört er zur Regel. Sitzen die Phlyktänen nur auf der Bindehaut, dann findet sich wohl niemals en gleichzeitig auftretender Augenlidkrampf; ist aber dieser zugegen, dans kann man versichert sein, dass irgend wo auf der Hornhautoberfläche bereits kleine Exsudationen bestehen, die freilich oft genug so klein sind, das sie der Beobachtung mit freien Augen fast vollkommen entgehen. Die gleichzeitig vorhandene Photophobie pflegt in solchen Fällen so hochgradig sein, dass den Patienten die Zimmer gar nicht genug verdunkelt werden können, dass sie sich vielmehr, mit vor die Augen gehaltenen Händen, is die dunkelsten Winkel des Zimmers verkriechen.

Es kommen endlich noch, besonders nach gewissen Verletzungen mit muthmaasslich zurückgebliebenen Fremdkörpern, die aber oft genicht einmal aufgefunden werden können und deren Sitz daher auch nicht näher bestimmt werden kann, ganz exquisite Fälle von Blepharospassen vor. Dergleichen Fälle sind freilich sehr selten und verdienen eine besondere Erwähnung um so mehr, als sie zuweilen aller ärztlichen Hist zu spotten scheinen.

von Graefe\*) hat einen solchen Fall publicirt. Derselbe betre

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmologie Bd. I, Abthl. 1. p. 449. Beelin 1854.

einen 17jährigen Jüngling, welcher, einige Monate vor seiner Vorstellung in der Klinik, von einem Apfelwurf in's linke Auge getroffen worden war. Der Apfelstiel war in dem Conjunctivalsacke etwa 1/4 Stunde lang zurückgeblieben, nachträglich aber, anscheinend vollständig aus demselben entfernt worden. Unmittelbar nach diesem Unfalle war in dem verletzten Auge ein per manenter Lidkrampf aufgetreten, welcher den verschiedensten örtlich en und allgemeinen Arzneiversuchen hartnäckigen Widerstand leistete. Der Zustand verschlimmerte sich vielmehr; es traten noch allgemeine Con vulsionen hinzu, welche oft eine halbe Stunde andauerten und der Von einander abgezogen, und zwar in senkrechter Richtung auf die Lidspalte, so konnten diese Convulsionen jeder Zeit willkürlich hervorgerufen werden; wurden dagegen die Augenlider in einer zur Lidspalte parallelen Richtung gedehnt, so traten die Krämpfe nicht ein; verursachte dies im Gegentheil dem Patienten ein gewisses Gebellen von Erleichterung. Endlich trat im weiteren Verlaufe noch eine merkwürdige Affection des anderen Auges auf, indem, anscheinend ohne Störung der Sehschärfe, eine auffallende Accommodationsbehinderung für Nähe sich zeigte. Nähe sich zeigte.

preda.

**CD**(0)

CRO

enden Empfindlichkeit.

In der Chloroformnarcose hörte der Krampf vollständig auf; die Lidpalte konnte ganz leicht geöffnet werden. Der Einblick in dieselbe der früheren Intensität unverändert wieder auf. Nachdem alle übriMittel, von denen man sich etwa Erfolg versprechen durfte, vergebangewendet worden waren, und, bei Voraussicht der Möglichkeit, dass
epileptoiden Zuckungen in wahre Epilepsie übergehen könnten, untern von Graefe, nach vorheriger Consultation mit dem Geheimrath
berg, die Durchschneidung des Supraorbitalnerven, und zwar mit
ollständigem Erfolge, dass Patient seit jener Zeit, weder von Blepharomus noch von allgemeinen Convulsionen, noch von irgend welchen
sein früheres Uebel erinnernden Anwandlungen befallen wurde.
raefe, welcher, mit Romberg übereinstimmend, eine periphere
kheitsursache annahm, ist geneigt den Heilungsvorgang zu erklären
Beseitigung einer Hyperästhesie des Musc. orbicularis, durch Trendes Supraorbitalnerven und folgeweiser Authebung seiner recurrien Empfindlichkeit. Tit der früheren Intensität unverändert wieder auf. Nachdem alle übri-

Behandlung. Abgesehen von einem so exceptionellen Falle wie eben mitgetheilte ist, kann die Behandlung, vorzugsweise nur in einer igen Beseitigung der Reizungsursache bestehen. — Bei vorhandenen entfernen. Unter allen Verhältnissen werden aber Einträufelungen Ghren Atropinlösung eine bemerkenswerthe zeitweilige Besserung herbei-

Bei Blepharospasmus in Folge von phlyktänulären Augenentzüngen kann man den Krampf, wenigstens auf einige Zeit beseitigen, h die sogen. schottisch Kaltwasserbehandlung. Die Krankheit bebekanntlich allermeis s Kinder unter 7 Jahren. Dieselben werwenn sie an Blepharo

nus leiden, mit der ganzen Gesichtfläche er getaucht und etwa 15 bis 20 Sekunden rhalten, so dass sie, weder durch Nase tande sind. Oft können die Kinder nach ıfort die Augen weit öffnen; nach kür-

ie. 2. Aufl.

zerer oder längerer Zeit pflegt aber der alte Zustand der Lichtscheu und des Lidkrampfes zurückzukehren und eine erneute Anwendung dieser Kaltwasserprocedur erforderlich zu machen. In anderen, etwas hartnäckigeren Fällen ist es sogar nöthig das Vertahren 2 oder 3mal, in kurz auf einander folgenden Pausen zu wiederholen. Fast immer gelingt es jedoch den Blepharospasmus wenigstens auf kurze Zeit zu beseitigen.

# Die retrobulbären Krankheiten der Augenhöhle.

Als retrobulbäre Krankheiten der Orbita bezeichnen wir alle dijenigen pathologischen Veränderungen, welche zwischen dem Augasel
und der Augapfelhöhle ihren anatomischen Sitz haben; ja es gehöre
hierher auch noch die Verletzungen und Erkrankungen der knöchenen Wandungen der Orbita und der ihnen benachbarten Höhlen, se
fern wenigstens deren schädliche Einflüsse sich bis an den Augasel
erstrecken oder denselben in irgend welcher Weise in Mitleidenschaft
ziehen.

Anatomisches. Um die Bedeutung der in der Orbita vorkommenden Krankheitsprodukte richtig zu würdigen, ist es nothwendig einen flüchtigen Blick auf die anatomischen Verhältnisse der Augenhöhle zu werfen.

Die Orbita bildet einen knöchernen Kegel von etwas unregelmissiger Gestalt, dessen Spitze der Eintrittsstelle des Sehnerven entsprickt. Die Kegelform lässt sich auch als eine stumpfkantige, vierseitige Pyrmide auffassen, deren obere Seite zugleich den Boden des vordera Schädelraumes bildet, dessen innere, papierdünne Wand die Zellerräume der Nasenhöhle abschliesst, deren untere Fläche die Decke der Highmor's Höhle darstellt und deren Aussenseite durch eine starke Knochenwand von den grossen Kaumuskeln der Schläfengegend getrennt wird. Betrachtet man die innere und untere, sanft in einander übergehenden Flächen als eine einzige, so würde die Figur der Orbita einer dreiseitigen Pyramide entsprechen, deren eine, abgerundete oberinnere Kante durch die Knochenfissur des Stirn- und Siebbeins, deren untere äussere Kante durch die Fissura orbital. inf. (spheno-maxillaris) und deren dritte, obere-äussere Kante, theilweise wenigstens, durch die Fissura orbitalis sup. (sphenoidalis) gebildet wird.

orbitalis sup. (sphenoidalis) gebildet wird.

Durch die resistente knöcherne Beschaffenheit der Orbitalwände, zwischen denen die hintere Hälfte des leicht beweglichen Augapfels ruht, erklärt es sich leicht, dass jedes fremdartige Produkt, welches in der Augenhöhle entsteht und dort einen gewissen Raum einnimmt, den Augapfel aus seinem Platze nach vorn verdrängen, und also eine Exopthalmie hervorrufen muss. Bei dem geringen Widerstand, den der leichtbewegliche Augapfel einem von hinten nachdrängenden Afterprodukt entgegenzustellen vermag, ist ebenso leicht ersichtlich, dass Tumoren der Orbita verhältnissmässig selten die theilweise freilich sehr dünnes Wandungen der Orbita eindrücken werden; dagegen kommt der umgekehrte Fall, dass Tumoren der Highmorshöhle, Tumoren der Nasen-oder der Stirnhöhle in den Orbitalraum eindringen und den Augapfel verdrängen, weit häufiger vor. Endlich muss noch erwähnt werden, dass der freis

sum zwischen den beiden orbitalen Fissuren, und die Oeffnung, welche r den Eintritt des Sehnerven bestimmt ist, dem Ein- und Ausdringen Deschattes kein Hinderniss entgegenstellt. Tumoren nes fremdartigen Produktes kein Hinderniss entgegenstellt. Tumoren der mittleren Schädelgrube können daher leicht in die Orbita einndern. Es bleibt dabei nur zu bemerken, dass in diesem Falle, an n vielen durch diese Oeffnungen in die Orbita eintretenden Nerven, besondere auch an dem Schnerven, mancherlei Lähmungserscheinungen el früher bemerklich werden als eine Hervortreibung des Augapfels.

In Bezug auf Operationen in der Augenhöhle, sowie auf die Gefahwelche von Verletzungen und von dem Eindringen fremder Körper dieselbe entstehen können, darf nicht übersehen werden, dass die äusre Orbitalwand die widerstandsfähigste und stärkste, die innere Wand gegen die zerbrechlichste ist, und dass endlich, wegen der Nähe des shirns, die — nach hintenzu gleichtalls sehr dünne — Decke der Augenbire als ein getährlicher Verletzungspunkt betrachtet werden muss. eberdies muss noch beachtet werden, dass ein an der oberen und benders an der inneren Orbitalwand unvorsichtig, entlang geführtes und tief eingesenktes Instrument, durch die obere Orbitalfissur in den mitten Gehirnlappen eindringen und gefährliche Folgen hervorrufen kann.

Stösse und Schläge auf den Orbitalrand, insbesondere die mit Recht fürchteten Supraorbital-Verletzungen, können auf den, an seiner Einttsstelle durch einen knöchernen Ring ziemlich eng umschlossenen Sehrven einen erschütternden Einfluss üben. Weniger leicht werden die rigen, etwas freier daliegenden Nerven erschüttert oder verletzt, wenn aht vielleicht durch Contrecoup Knochenabsplitterungen erfolgt sein llten.

Ausser dem Augapfel und den ihn bewegenden Muskeln liegt, in r Augenhöhle, unter der äusseren Hälfte des Orbitaldaches wohlverrgen, noch die Thränendrüse, und ferner findet sich eine grosse zahl Nerven und Blutgefässe, welch' letztere, zum bei weitem grösen Theil aus der, mit dem Sehnerven zugleich in die Orbita eintrenden, Art. ophthalmica entspringen.

Eintheilung. Abgesehen von den Verletzungen, auf welche r an einer anderen Stelle zurückkommen werden, lassen sich die retrolären Augenerkrankungen in Bezug auf ihre anatomische Localisation drei grosse Gruppen eintheilen:

Extraorbitale Geschwülste, welche in die Augenhöhle eindringen, Geschwulstformen der Orbital-Wandungen, und

2.

` <u>.</u> .

Autochthone Fremdbildungen in der Augenhöhle selbst.

In der Orbita und in ihrer Nachbarschaft können im Allgemeinen le nur möglichen Geschwulstformen vorkommen. Klinisch interessiren is diese Unterschiede jedoch nur, insoweit sie auf den Krankheitsverlauf dauf die Heilung von Einfluss sind. In dieser Beziehung unterscheiden die Heilung von Einfluss sind. In dieser Beziehung unterscheiden die Heilung von Einfluss sind. n wir vorzugsweise nur die gutartigen und die bösartigen Ge-hwülste, indem wir, unter sehr laxer Grenzregulirung, die letzteren als sch sich entwickelnde, auf andere Organe rücksichtslos übergreifende id nach der Exstirpation leicht recidivirende Geschwülste auffassen.

Allgemeine Symptome. — Jedes Produkt, welches sich unge-iriger Weise in der Augenhöhle ablagert, nimmt ganz oder theilweise in Platz ein, welcher dem Augapfel gehört. Bei der äusserst leichten wegbarkeit des letzteren muss also — wie bereits gesagt wurde — jedes

derartige Produkt den Augapfel aus seiner normalen Lage verdrängen. Das wichtigste und augenfälligste Symptom retrobulbärer Augenerkrankung ist demnach die Verdrängung des Augapfels, die Exophthalmie\*), welche sich anfänglich oft nur durch ein etwas weiteres Offenstehen der Lidspalte zu erkennen giebt. Demnächst aber bemerkt auch der Kranke wenn er nicht früher schon durch orbitale und periorbitale Schmezen belästigt worden ist — eine gewisse Erschwerung und Behinderung des Lidschlusses, und sehr bald folgt diesen Beschwerden auch nech das Bemerklichwerden störender Doppelbilder, welche anfänglich nur bei gewissen Blickrichtungen, alsbald aber, gemeiniglich im ganza

Exophthalmieen geringeren Grades sind für den Beobachter of schwer zu constatiren; desto leichter verrathen sie sich in der Regel dem Patienten selbst, durch die lästigen Doppelbilder. Aus der Lage und Richtung der Doppelbilder lassen sich in Bezug auf die Lage der Protrusionsursache zuweilen schon ziemlich sichere Schlussfolgerungen ableiten, bevor noch die Vordrängung des Augapfels recht auffällig geworden ist.

Allgemeinen entsprechen die Doppelbilder irgend einer ein-ler complicirten Muskelinsufficienz; da es sich hier aber nicht Im Im Allgemeinen entsprechen die Doppelbilder irgend einer enfachen oder complicirten Muskelinsufficienz; da es sich hier aber nicht um Lähmungen, sondern um Erschwerungen und Hindernisse der Bewegungsfähigkeit des Augapfels handelt, so wird man annehmen dürfen, dass das vorhandene Hinderniss eine der scheinbaren Muskelinsufficiens entsprechende oder eine dieselbe bedingende Lage habe. — Die nähre Beschaffenheit oder die Richtung der Hervortreibung des Augapfels kam späterhin über die Lage und Grösse der Geschwulst den besten Aufschlus geben. Es ist wohl kaum nöthig ausdrücklich hervorzuheben, das der Bulbus nach derjenigen Richtung hin entweichen muss, von wecher aus die verdrängende Kraft auf ihn einwirkt. Liegt die Geschwist mehr nach aussen, so wird also der Bulbus nach vorn und innen, liest mehr nach aussen, so wird also der Bulbus nach vorn und innen, liegt sie nach oben, so wird er nach vorn und unten u. s. w. verdrängt – und zwar um so weiter verdrängt werden, je mehr das Volumen der Geschwulst zunimmt. — Vergrössert sich das fremdartige Produkt in der Augapfelhöhle so steigt also auch der Grad der Exophthalmie und kann unter Umständen eine kolossale Höhe erreichen. Es ist bei diesen Erkrankungen Umständen eine kolossale Höhe erreichen. Es ist bei diesen Erkrankungen nichts Ungewöhnliches, den Augapfel völlig aus seiner Höhle herausgedrängt, ja auf der Backe geichsam herabhängend zu finden. Eine Verdrängung desselben von 1½ bis 2 Zoll gehört noch nicht zu den Protrusionen des allerhöchsten Grades. — Merkwürdig bleibt es, dass unter solchen Umständen, der Sehnerv eine nicht unansehnliche Zerrung erleiden, und wochen- und monatelang aushalten kann, ohne dass das Sehvermögen in erheblichem Grade dadurch gestört wird. Nicht selten restituit sich die allfällige Beeinträchtigung des Sehvermögens alsbald nachdem das fremdartige Produkt entfernt und der Augapfel wieder in seine noch das fremdartige Produkt entfernt und der Augapfel wieder in seine normale Lage zurückgekehrt ist.

<sup>\*)</sup> Man hat zwischen Exophthalmos und Exophthalmie einen Unterschied gemacht; die erstere Bezeichnung soll die wirklich ausgesprochene Verdrängung, letztere dagegen nur ein geringes Hervortreten des Augapfels bezeichnen. Beide Zustände scharf abzugrenzen ist aber völlig unmöglich und segleich ebenso unnöthig. Wir gebrauchen daher beide Worte promiscue, oder nur mit dem Unterschiede, dass wir das Wort Exophthalmie vorzugsweise für den Krankheitszustand, das Wort Exophthalmos dagegen für das in krankheiter Zustande befindliche Organ hannten. haftem Zustande besindliche Organ benntien.

Mit der zunehmenden Grösse der krankhaften Bildung bemerkt man inzwischen, noch bevor die Exophthalmie ihren höchsten Grad erreicht hat, ein ferneres consecutives Symptom, nämlich eine Behinderung der Beweglichkeit des Augapfels, welche, mit der Volumzunahme des Krankheitsstoffes sich steigernd, bis zur völligsten Unbeweglichkeit und Starrheit des Bulbus zunehmen kann. Diese Beweglichkeitsstörung ist nicht unmittelbar von der räumlichen Einengung abhängig und ist daher auch nicht, je nach der Lage der Geschwulst, bald nach einer bald nach der anderen Richtung hin besonders eminent; der Augapfel müsste vielmehr in jeder verdrängten Lage, ebensogut wie in seiner natürlichen, beweglich sein, wenn er nicht durch den nunmehr straff gespannten Sehnerven und durch die straff gespannten Muskeln, an dessen Eintrittsstelle gleichsam festgehalten und fixirt würde. Die ad maximum ausgedehnten Augenmuskeln können der Verkürzung und Zusammenziehung ihrer Antagonisten nicht mehr nachgeben und verhindern dadurch deren Aktion. Gemeiniglich ist daher die Beweglichkeit auf ganz minime Excursionen beschränkt ohne jedoch nach irgend einer Richtung hin völlig aufgehoben zu sein. Nur ausnahmsweise wird ein anderes Verhalten der Beweglichkeitsstörungen beobachtet. Uebrigens wird durch den Tumor an und für sich noch kein wesentliches Beweglichkeitshinderniss gesetzt, wenn derselbe nicht etwa mit dem Augapfel verwachsen ist.

Durch den Druck, welchen die zunehmende Geschwulst von hinten auf den Augapfel ausübt, ist es fast unvermeidlich, dass seine Form, von hinten nach vorn, nicht etwas zusammendrängt, oder — mit anderen Worten — dass sein Durchmesser, in der Richtung der optischen Axe, nicht etwas verkürzt werde. Hieraus muss, neben den sonst noch etwa auftretenden Gesichtsstörungen, eine mehr oder weniger beträchtliche Hypermetropie hervorgerufen werden. — Es ist wahrscheinlich, dass in solchen Fällen, in denen beträchtliche Besserungen, resp. Wiederherstellungen des aufgehobenen Sehvermögens, unmittelbar nach Exstirpation von Orbitalgeschwülsten mit Erhaltung des Augapfels, beobachtet worden sind, die, vielleicht ungenügend berücksichtigte Hypermetropie einen wesentlichen Antheil hatte an der scheinbaren Wiederkehr des Sehvermögens; denn es ist kaum glaublich, dass anderweitige amblyopische Beschwerden, durch Aufhebung des vermehrten Druckes, plötzlich beseitigt werden könnten. Immerhin bleibt es in manchen Fällen höchst auffallend, dass eine ganz enorme Protrusion, ohne Zerstörung des Sehvermögens, ja ohne wesentlichen Nachtheil für dasselbe, einige Zeit lang fortbestehen kann. Bei längerer Dauer werden freilich die nachtheiligen Folgen kaum jemals ausbleiben.

Eine weitere Folge der allmälig zunehmenden Augapfel-Protrusion ist die mangelhafte Verschliessung der Lidspalte, die sich nach und nach bis zur völligen Verschliessungsunfähigkeit steigert, so dass die Hornhaut alsdann durch die beständig offene Lidspalte hindurchstarrt. Da indessen, namentlich das obere Augenlid, einer enormen Ausdehnung fähig ist und in der That in solchen Fällen sich mitunter entsprechend dehnt und vergrössert, so kann die Exophthalmie zuweilen sinen sehr hohen Grad erreichen, ohne dass dadurch die völlige Verschlussfähigkeit der Lidspalte gänzlich aufgehoben wird. Bemerkenswerth ist hierbei, dass die Hornhaut oft eine lange Zeit unbedeckt und unbefeuchtet bleiben kann ohne erheblichen Schaden zu leiden\*). Bei längerer Dauer wer-

<sup>&</sup>quot; We triunern uns einer fast 80 jähr. Patientin, bei der, angeblich seit frühe-

den freilich die nachtheiligen Folgen gemeiniglich nicht ausbleiben. Eine leichte und verwaschene Trübung, welche vom Scheitelpunkte der Hornhaut beginnt, pflegt allmälig ein immer bedeutenderes und bedrohlicheres Ausehen anzunehmen und kann zur Geschwürsbildung mit Perforation und allen weiteren Folgen führen. Das untere Augenlid wird dabei nicht setten ektropionirt; die innere Schleimhautfläche desselben gewinnt dan, theils durch die Strangulation, theils auch wohl wegen mangelnder Befeuchtung, ein eigenthümliches dickgewulstetes Aussehen. Auf den ersten Anblick gleicht die Schleimhaut zuweilen einer bösartigen, mit braunen eingetrockneten Borken bedeckten sarkomatösen Wucherung. Diese anschenend sarkomatöse Veränderung der inneren-unteren seltener der oberen Palpebralfläche ist aber völlig ohne ernste Bedeutung; sie bildet sich gan von selbst wieder zurück, sobald, durch günstigen Verlauf des Uebels, die Pression von hinten aufhört und der Augapfel in seine normale Lage zurückkehren kann.

Zur genaueren Untersuchung der Orbitalwandungen, wie auch zu Untersuchung anderweitiger Geschwülste in der Orbita, kann man mit dem kleinen Finger, zwischen dem Bulbus und dem oberen Augenlide eindringen, und kann — wenn anders die Schmerzhaftigkeit eine solche Manpulation zulässt — die Beschaffenheit der Orbitalwandungen recht get und bis ziemlich weit in die Tiefe, mit der tastenden Fingerkuppe untersuchen. Man kann dadurch nicht allein die Anwesenheit wirklicher Geschwülste constatiren, sondern auch die Verdickung und Anschwellung einzelner Knochenstellen, so wie die erhöhte Schmerzhaftigkeit irgend einer partiell begrenzten Knochenpartie, wie sie bei Periostitis zuweilen vorkommt,

genauer prüfen.

Aus den bisher angeführten Symptomen lässt sich über die eigentliche Beschaffenheit etwaiger Orbital-Tumoren noch Nichts entnehmen. Mas ersieht aus ihnen nur, dass der Platz des Augapfels durch irgend ein fremdartiges Gebilde eingenommen ist. Es kommt nun noch darauf an differentielle Merkmale aufzusuchen, welche über die nähere Beschaffenheit des Krankheitsproduktes möglichst sichere Auskunft geben. Auch die An- oder Abwesenheit spontaner Schmerzen ist für die genauere Diagnose sehr wenig bedeutungsvoll; sie bestätigen in der Regel nur, was man auch schon durch die Anamnese oder aus eigener Beobachtung erfahren kann, dass das Uebel sich gemeiniglich rapide entwickelt, wend die spontanen Schmerzen heftig sind, und dass dasselbe, bei Abwesenheit aller Schmerzen, gewöhnlich einen langsamen und nur allmälig fortschreitenden Verlauf nimmt.

Von grosser Bedeutung ist dagegen das langsame oder schnellere Wachsthum des Tumors für die Erhaltung des Sehvermögens. Bei langsamer Entwicklung erhält sich im Allgemeinen das Sehvermögen relativ am besten, während es bei raschem Entstehen, durch intraoculäre Blutungen und Netzhautablösungen, oft schon frühzeitig und unwiederbringlich verloren geht.

Gehen wir nun auf die Betrachtung der verschiedenen in der Orbits vorkommenden Tumoren etwas ausführlicher ein, so wäre zunächst zu er-

wähnen:

ster Jugend, völlige Verschlussunfähigkeit des einen Lides in Folge eines Knochenleidens zu Stande kam. An der Hornhaut dieses Auges ist nicht die geringste Spur einer Trübung erkennbar.

#### Der Orbitalabscess und Caries der Orbitalknochen.

Differentielle Diagnose. — Ist die Existenz eines retrobulären Erkrankungsproduktes in der Orbita constatirt, so spricht für lessen eitrige Beschaffenheit ganz besonders die sichere Wahrnehaung deutlicher Fluctuation, denn andere Flüssigkeiten als Eiter commen in der Augenhöhe kaum vor. Allerdings sind auch noch zusten beschehtet. ommen in der Augenhöhle kaum vor. Allerdings sind auch noch bysten beobachtet worden, welche gleichfalls die Empfindung hervorufen könnten als ob Flüssigkeit in der Augenhöhle enthalten sei; allein olche Cysten sind ganz besonders seltenen Vorkommnisse und würen daher auch nur in sehr seltenen Fällen zu einem Irrthum Veranserung geben können. Im Sussenten Fällen zu einem Irrthum Veranserung geben können. assung geben können. Im äussersten Falle würde aber ein probatoricher Einstich mit einem feinen Troikart gerechtfertigt und zugleich eeignet sein alle etwa noch vorhandene Unsicherheit vollständig zu beeitigen.

Auch die Beschaffenheit der Augenlider und namentlich der äusse-en Hautbedeckung des oberen Lides können die Anwesenheit eines Ab-cesses mit einiger Wahrscheinlichkeit bestimmen helfen. Denn es ist in er That vollkommen richtig, dass das obere Augenlid bei Abscessbil-ung einer beträchtlicheren ödematösen Anschwellung und einer stärke-n Röthung zu unterliegen pflegt als bei der Entwicklung anderweitiger straorbitaler Tumoren. Namentlich pflegt sich die zukunftige Durchruchsstelle eines Abscesses durch intensivere Röthung der Hautbedeckngen des Lides zu verrathen. Obwohl nun auch dieses Merkmal durchas nicht vollkommen sicher und zuverlässig ist weil solche Röthung nd Anschwellung möglicherweise auch bei anderen, acut sich entwickeln-en Tumoren vorkommen kann, so muss doch eine rasch entstehende öthung und Schwellung des oberen Augenlides, in Begleitung von Ex-phthalmie, bei Abwesenheit anderer verdächtiger Symptome, die Ver-

nuthung eines Orbitalabscesses dringend erregen.

Nachdem die Anwesenheit von Eiter in der Augenhöhle auf die ine oder auf die andere Weise constatirt worden, bleibt aber noch eine ine oder auf die andere Weise constatirt worden, bleibt aber noch eine eitere höchst wichtige Entscheidung in Bezug auf die der Abscessbildung aus einer einfachen übrig. Es fragt sich nämlich ob die Absessbildung aus einer einfachen und primären Entzündung im Fettellgewebe der Orbita entstanden, oder ob sie als Folgezustand iner Caries der Orbitalknochen anzusprechen ist. Diese Untersheidung ist um deswillen von hoher Wichtigkeit, weil sie in Bezug uf die Dringlichkeit einer schleunigen Entleerung des Eiters ein vershiedenes Verhalten von Seiten des behandelnden Arztes gebietet. In em letzteren Falle kann nämlich eine Verzögerung der Eiterentleeung die gefahrvollsten Zustände und namentlich einen Durchbruch des literheerdes in die vordere Abtheilung der Schädelhöhle veranlassen, wähend bei einer primären Zellgewebsvereiterung mit völlig unversehrten Orand bei einer primären Zellgewebsvereiterung mit völlig unversehrten Oritalknochen, die Verschiebung operativer Eingriffe nur eine Verlängerung es qualvollen Zustandes herbeiführt, ohne ein bedrohlicheres Uebel achfolglich erwarten zu lassen. v. Graefe hält es sogar unter Umtänden für gerathen, in dem letzteren Falle mit der Eröffnung zu waren, entweder in der Hoffnung einer Zertheilung der Geschwulst oder m, bei bereits feststehendem Ausgange in Suppuration, die Stelle der Fröffnung vom Conjunctivalsack, resp. von der Haut, am zweckmässigsten röffnung vom Conjunctivalsack, resp. von der Haut, am zweckmässigsten uswählen zu können.

Die unterscheidenden, wenn auch nicht immer ganz zuverlässigen Ierkmale lassen sich etwa in folgender Weise zusammenfassen:

Aus der numerischen Prävalenz der Pathogenese hat sich ergeben, dass in der grossen Mehrzahl der Fälle eine Periostitis oder eine Orbitalcaries als Ursache der Eiterbildung in der Orbita betrachtet werden muss. von Graefe giebt an, dass nach den Erfahrungen seiner eigenen Praxis die Häufigkeit der Orbitalabscesse in Folge von Periostitis, oder wenn man will, in Folge von acuter Caries der Orbita ungefähr 1/10 bis 1/120/0 sämmtlicher Augenkranken betrage, während er im Gansen nur etwa 5 oder 6 Fälle spontaner, von Caries völlig unabhängiger Eterungen des orbitalen Zellgewebes zu beobachten Gelegenheit hatte. Auf Grund dieser numerischen Prävalenz bemerkte v. Graefe schon ur längerer Zeit\*), dass ein rasch auftretender Exophthalmos mit Un beweglichkeit nach einer oder mehreren Richtungen iberhaupt als häufigste Ursache, Abscedirungen in Folge von Periorus ergebe, welche alsdann schnell zur Caries des zarten Orbitaldaches füren. Man sollte sich daher, seiner Meinung nach, selbst durch den Wechsel oder durch das gänzliche Fehlen äusserer Entzündungssymptome von dieser Annahme nicht unbedingt abhalten lassen. Auch würde er in allen sehen Fällen einen probatorischen Einstich für räthlich halten und zwe hart unter dem Orbitaldache, an einer Stelle, deren näherer Ort durch die Seite der Unbeweglichkeit und durch die Richtung der Hervordrägung bestimmt wird; denn offenbar ist eine möglichst frühzeitige Exterung des Eiters, bei den Hindernissen eines spontanen Durchbruchs und bei den Gefahren einer raschen Arrosion des Orbitaldaches, dringest angezeigt, während eine vergeblich gemachte probatorische Punction keine wesentlichen Nachtheile mit sich führt. Aus der Art der Protssion, aus der Mitleidenschaft der Haut und des Bindegewebes und endich aus der Beschaffenheit der Schmerzhaftigkeit werden wir endlich einige nähere Anhaltspunkte zur Feststellung oder doch zur festeren Begründung unserer differentiellen Diagnose entnehmen können.

einige nanere Annaitspunkte zur Feststellung oder doch zur festeren begründung unserer differentiellen Diagnose entnehmen können.

Bei suppurativer Bindegewebsentzündung umgiebt die Eterung den Bulbus viel gleichmässiger; der Bulbus wird demzufolge in den meisten Fällen gerade nach vorn, in der Richtung der Augenhöhlenaxe hervorgedrängt und seine Beweglichkeit — wenn eine solche noch übrig ist — bleibt nach allen Seiten hin gleichmässig beschränkt. Bei Bindegewebseiterung in Folge von Periostitis ist dagegen die secundäre Eiterung mehr auf die Nachbarschaft der leidenden Knochenstelle beschränkt; die Protrusion wird eine ungleichmässige, ihrer Richtung nach der leidenden Stelle entgegengesetzte, und in ebendemselben Masse bleibt die Beweglichkeit, wenn sie nicht völlig aufgehoben ist (ähnlich wie bei festen Orbitaltumoren), gewöhnlich nach der einen oder nach der anderen Seite hin ungleichmässig beschränkt. Die Mitleidenschaft der Haut und des Bindegewebes erfolgt bei Periostitis in der Regel langs am er, während bei primärer Bindegewebsentzündung die Lidhaut meistens rasch und intensiv in Mitleidenschaft gezogen wird. Im letzteren Falle pflegt sie sich daher frühzeitig zu röthen und nimmt oft eine dunkelrothe Farbe an; im ersteren Falle kann man dagegen, bei beträchtlichster Protrusion, mitunter kaum einen rosigen Anflug der schwach angeschwollenen Hautbedeckungen der Augenlider wahrnehmen. — Die Schmerzhaftigkeit ist, je nach der geringeren oder grösseren Empfindlichkeit des Kranken, ein höchst unsicherer Anhaltspunkt; doch lässt sich zuweilen constatiren, dass die spontane Schmerz-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. L. Abthl. 1. S. 482. Berlin 1854.

kaftigkeit bei dem einfachen Abscess der Orbita. geringer ist und nur mit und im Verhältniss zu dem Grade der Protrusion, sich steigert. Druck auf den Augapfel in der Richtung gegen die Orbital-Höhlung, pflegt allerdings lebhafte Schmerzempfindungen zu erregen; dagegen vermehrt sich oder entsteht bei Periorbitis eine schmerzhafte Empfindung vorzugsweise dann, wenn man einen Druck gegen die knöchernen Umgebungen des Auges, besonders gegen den oberen Orbitalrand desselben wirken lässt.

Obwohl die' Protrusion bei Periostitis gemeiniglich nur sehr langsam, bei Bindegewebsentzündung weit rascher fortzuschreiten und einen söheren Grad früher zu erreichen pflegt, so kann doch auch die suppurative Periostitis bei längerer Dauer einen enormen Grad erreichen und sine Bindegewebsinfiltration veranlassen, welche alle differentiellen Erkennungsmerkmale nach und nach völlig verwischt und die genauere

Diagnose völlig unmöglich macht.

Es bleibt hier noch zu erwähnen, dass ein Thränendrüsen-Abscess unter Umständen mit einem Orbital-Abscess verwechselt werden kann. Ersterer unterscheidet sich aber von diesem besonders dadurch, dass er, ler Lage der Thränendrüse entsprechend, ohne Protrusion des Aug-pfels verläuft. — Der Fall könnte freilich vorkommen, dass ein Thränenirusen-Abscess seine Grenzen überschreitet und dass er nach hinten in ine Orbita durchbricht; dann aber handelt es sich ja auch nicht mehr um sinen einfachen Thränendrüsen-Abscess; der Abscess ist alsdann schon in orbitaler geworden. So lange derselbe jedoch innerhalb seiner ursprünglichen Grenzen bleibt, treibt er den Augapfel nicht hervor; er wird ihn eher noch in die Tiefe der Orbita zurückdrängen.

Bei acuter Abscessbildung in der Orbita sowohl wie in den Augenidern und in der Thränendrüse, beobachtet man sehr häufig eine seröse Ihemosis der Conjunctiva Bulbi. Dieselbe findet sich allerdings auch bei underen Tumoren der Augenhähle: mit besonderer Vorliebe und Häufig-

underen Tumoren der Augenhöhle; mit besonderer Vorliebe und Häufig-teit kommt sie aber doch bei Abscessen vor.

Dass das Allgemeinbefinden bei Abscessbildung in der Augenhöhle n ähnlicher Weise gestört zu werden pflegt oder gestört werden kann, wie bei Abscessbildung in anderen Körpertheilen, braucht wohl nicht aus-irücklich hervorgeoben zu werden.

Ursachen. — Die entfernteren Ursachen eines Orbital-Abscesses, wenn sie nicht durch Knochenleiden oder durch Verletzungen oder etwa turch einen in die Orbita eingedrungenen Fremdkörper bedingt sind, bleiben uns meistens unbekannt. Sehr oft sieht man solche Abscesse antstehen ohne die mindeste haltbare Vermuthung über deren Entsterungsursachen, ganz ebenso wie auch im Bindegewebe anderer Körperheile ohne bekannte Ursache Abscesse auftreten.

Verlauf und Folgezustände. — Zuweilen kann eine Inflammatio unicae vaginalis Bulbi ohne erheblichen Nachtheil spontan heilen; ja sorar heilen ohne dass es zur Abscessbildung kommt\*); in anderen Fällen lagegen können Iris- und Chrosidealaffectionen und selbst Netzhautablösung

ninzutreten, sei es mit, sei es ohne gleichzeitige Eiterentleerung.
Ganz besonders merkwürdig ist die bereits wiederholt beobachtete
sonsecutive Netzhautablösung bei Orbital-Abscessen. — Durch den Druck

<sup>\*) ¥(</sup> 

der Eiteransammlung werden nämlich die aus dem Augapfel hervortreten den, oder in den Augapfel eintretenden Gefässe comprimirt. Die nachgiebigeren Venen werden von dem Druck verhältnissmässig schwerer beträchten wie die Arterien und es resultirt hieraus eine sehr beträchtliche Blatüberfüllung in den Gefässen der Choroidea, welche zu einer subretinalen Gefässruptur führen, und eine Abisung der Netchaut bewirken kann. Dieselbe Folge tritt auch nach anderen, besonders nach weichen acut auftretenden Gebiteltungen ein. Poi Orbitel Absessen kann eine Bestehen werden der bitaltumoren ein. Bei Orbital-Abscessen kann aber — nach Entleerung der - der anomale Druck sehr rasch wieder verschwinden, während 🖝 bei den meisten übrigen Tumoren längere Zeit fortbesteht. Dem entspechend beobachten wir zuweilen eine Wiederanlegung der Netzhaut und eine vollkommne Wiederherstellung ihrer Functionen nach Entleerung eines Abcesses, während Netzhautablösungen nach anderweitigen Tumoren eine imparable Zerstörung der Sehfunction herbeizuführen pflegen. Zwei sehr ekt

parable Zerstörung der Sehfunction herbeizuführen pflegen. Zwei sehr elbetante und einander sehr ähnliche Fälle von günstigem Verlauf einer Nebhautablösung nach Orbitalabscessen sind, der erste von v. Graefe\*), der zweite von Berlin\*\*) ausführlich publicirt worden.

Zu den schlimmsten Complicationen und Folgezuständen könne diejenigen Orbital-Abscesse führen, welche mit Knochenerkrankung insbesondere mit Caries der Orbitalwände, verknüpft sind. Es konnt hier besonders auf den Sitz der cariösen Knochenstelle an. Am aleschlimmsten ist es, wenn Caries an den dünnen Knochenwänden des Orbitaldaches sich localisirt. Ein Durchbruch in die vordere Schäderube kann sehr leicht die gefährlichsten Gehirnsymptome und selbst des grube kann sehr leicht die gefährlichsten Gehirnsymptome und selbst den Tod herbeiführen, wie ein durch v. Graefe\*\*\*) mitgetheilter Fall beweist, in welchem längere Zeit hindurch Gehirnsubstanz gleichzeitig mit dem abfliessenden Eiter entleert wurde. Doch finden sich selbst unter diesen ungünstigsten Verhältnissen noch Fälle von Heilung. — Uebrigens mag zeweilen der Weg, welchen der Eiter nimmt, auch umgekehrt sein. Es könnte auch eine Eiterung in der vorderen Schädelgrube mit Periostitis und Caries des Orbitaldaches, sich einen Weg abwärts in den Augenhöhlenraum bahnen; doch würde die bezügliche Diagnose freilich wohl schwerlich mit Sicherheit festzustellen sein.

Behandlung. Bezüglich der Behandlung von Orbital-Abscessen ist die, gelegentlich bereits ausgesprochene Bemerkung besonders zu betonen, dass — mit aller erforderlichen Umsicht — eine möglichst frühzeitige Eröffnung des Abscesses in den meisten Fällen das Rathsamste zu sein scheint. Wenn auch unter gewissen Umständen eine Uebereilung zu nachtheiligen Folgen führen kann, so sind doch andererseits die Gefahren einer Netzhautablösung und eines Eiterdurchbruches in die Schädelhöhle so bedenklich, dass man am meisten darauf bedacht sein muss, in dieser Beziehung Nichts zu versäumen.

Was die Eröffnung der Orbital-Abscesse betrifft, so empfehlen wir zu dieser kleinen Operation ein ganz schmales, spitzes Bistourie, welches an jeder Stelle zwischen Augapfel und Orbita dreist in die Tiefe eingesenkt werden darf. Am meisten Raum findet man nach aussen, wo auch der Einstich am allerungefährlichsten ist. Dass man nach innen und nach oben sich vor Durchstechung der papierdünnen Orbitalwandungen

<sup>\*\*)</sup> Mon.-Bl. f. Augenheilkd. I. p. 49. 1863.

\*\*) Ebendas. IV. p. 77. 1866.

\*\*\*) Arch. f. Ophthalm. Bd. I. Abthl. 1, p. 430. Berlin 1855.

m Acht zu nehmen hat, wurde früher schon angemerkt. Bei der Einsenkung des Messers zwischen Bulbus und untere Orbitalwand könnten möglicherweise die in dem halboffenen Infraorbital - Canal gelegenen Befässe und Nerven verletzt werden. — Im Allgemeinen hat man die Wahl des Einstichspunktes nach der Stelle der deutlichsten Fluctuaion oder nach der anschelnend zukünftigen spontanen Durchbruchstelle zu wählen; doch soll man sich hüten, ohne Noth die Eröffnung burch das obere Augenlid vorzunehmen. — Hat man den Eiterheerd treicht und dringt der Eiter aus und neben der Einstichsstelle her-or, so muss man dieselbe entsprechend erweitern um möglichst reien Abfluss für den Eiter herzustellen. Sollte man sich aus Gründen loch entschliessen durch das obere Augenlid einzustechen, so darf, bei drweiterung der Einstichswunde, der Levator palpebr. sup. nicht durchchnitten werden.

Die gemachte Wunde wird am besten mit Charpie locker ausgetopft, damit sie sich nicht sogleich wieder schliesst und damit der retro-ulbäre Eiter durch die Charpie angesogen werden kann. Eine sogen. Leposition des prolabirten Augapfels ist vollkommen überflüssig, da sich ieser mit der Zeit von selbst in die Orbita zurückzieht, sobald er daelbst den ihm gebührenden freien Platz wieder vorfindet. Ein gewaltames Zurückdrängen des Augapfels könnte dem vollständigen Abfluss des liters möglicher Weise eher hinderlich als förderlich sein.

Bevor man die Wunde mit Charpie ausstopft, ist es unter allen Umtänden zweckmässig, sich durch die Sonde darüber zu orientiren obrgendwo in der Orbita entblöste Knochenparthieen aufzufinden sind. Einpritzungen von schwefelsaurem Zink oder der gl. wie sie von Einigen für

pritzungen von schwefelsaurem Zink oder dergl., wie sie von Einigen für lesen Fall angerathen werden, halten wir nicht für empfehlenswerth; daegen würde, bei vorhandener Knochencaries, ein vorzeitiger Wiederverchluss der gemachten Incisionswunde um so sorgfältiger zu vermeiden ein als man, im entgegengesetzten Falle, eine erneuerte Eiteransammang mit Gewissheit erwarten darf.

#### Blutergüsse in die Orbita.

Blutergüsse in die Orbita können vorkommen. Sie entstehen wohl usnahmslos in Folge von Traumen, die dann nicht so ganz selten zu-leich mit Schädelfracturen oder mit Fracturen der Gesichtsknochen

omplicirt sind.

Die allgemeinen Symptome einer Orbitalgeschwulst: Exophthalmie, Behinderung der Augenbewegungen mit Diplopie und Herabsetzung der lehschärfe fehlen wohl niemals, wenn der der Bluterguss einigermaassen eträchtlich ist. Die Abwesenheit cerebraler Erkrankungssymptome wird lagegen von selbst darauf hinführen, die Diplopie nicht etwa von Muscellähmungen, sondern lediglich von mechanischen Hindernissen in der Prbita abzuleiten. Abgesehen von der Anamnese wird endlich eine ecchynotische Verfärbung der Conjunctiva in der Gegend ihrer Uebergangsalte sowie anderweitige begleitende Sugillationserscheinungen die Diagtose wohl selten zweifelhaft erscheinen lassen.

Die Exophthalmie ist selten sehr beträchtlich, doch kann nachräglich, als Uebergang in andere retrobulbäre Erkrankungsformen, eine nochgradige Protrusion daraus entstehen.

Ausgänge. Gewöhnlichster Weise gehen intraorbitale Blutextra-

asate, wenn sie nicht sehr beträchtlich sind, ähnlich wie andere Sugil-

- Es ]

 $F_{1}$ 

E II geL:I 50 II 1721€.

19 JCC E H ৪. ফ ren u Berne

n ar.

lationen, in Resorption und Genesung über. Ob solche Blutextravasste dauch in Abscessbildung übergehen, darüber fehlen noch die directen Beauch in Abscessbildung übergehen, darüber fehlen noch die directen Boobachtungen. Es kann aber jedenfalls vorkommen, dass das ergossene Blut zur Abscessbildung führt und dass es den oben besprochene Erkrankungszustand des Orbitalabscesses zur Folge hat. Hierbei ist in doch noch zu bemerken, dass das ergossene Blut nicht immer unnittelbar sich in Eiter verwandelt; es kann vielmehr jedes Zeichen eine Blutergusses bereits längere Zeit völlig und fast spurlos verschwunde sein, und schliesslich nach Verlauf längerer Zeit die Eiterbildung doch noch nachfolgen. — George Lawson\*) erzählt einen Fall, in welchen est am 12. Tage nach einer Verletzung, und nachdem alle anfängliche Spuren derselben völlig verschwunden waren, eine Hervortreibung und Rothung der Augenlider den Beginn und nachfolgenden Eiterung der Orbita erkennen liess. nachfolgenden Eiterung der Orbita erkennen liess.

nachfolgenden Eiterung der Orbita erkennen liess.

Eine hiervon verschiedene, wenn auch weit seltener vorkommenten Folge ist die Entstehung von Gefässgeschwülsten. Gefässgeschwilkt werden nämlich fast immer nur nach vorausgegangenen Verletzungen beobachtet; doch ist der Zeitraum zwischen der Verletzung und den entstehen Symptomen einer Gefässgeschwulst weit grösser wie beiner nachfolgenden Eiterung. Man hat solche Geschwülste nach jahre lang vorausgegangenen Verletzungen entstehen sehen, so dass der sächliche Zusammenhang mit Recht in Zweifel gezogen werden der Da, wo aber ein solcher Zusammenhang wirklich besteht, darf man will annehmen, dass eine Gefässruptur, mithin ein orbitales Extravasst, der ersten Anfang der später entstandenen Gefässgeschwulst gebildet hat.

ersten Anfang der später entstandenen Gefässgeschwulst gebildet bat.
Die Behandlung der orbitalen Blutextravasate kann nur exspectative sein. Im Allgemeinen scheinen sie unter ruhigem Verhalten und geeigneter diätetischer Behandlung sehr rasch spontan rückging zu werden, ohne Zurücklassung nennenswerther Störungen. In hochge digen Fällen dürfte zuweilen vielleicht die Anlegung eines entspreche den Druckverbandes zu empfehen sein. Eine künstliche Eröffnung der Blutgeschwulst ist wohl nur dann zu empfehlen, wenn eine sehr beträchtliche und lange andauernde intraorbitale Drucksteigerung dem Auge selbst gefährlich zu werden droht.

#### Fremdkörper in der Orbita.

Dass Fremdkörper in die Orbita hineingelangen, ist durchaus ken ganz ungewöhnliches Vorkommniss.

Diezer Zufall kann von ernstester Bedeutung sein; er kann aber — und dies beobachtet man gar nicht so ganz selten — in einer kaum begreiflichen Weise günstig verlaufen und ganz unglaublich geringe Störungen verursachen. Es kommt eben Alles darauf an, ob und welche Nebenverletzungen in der Nachbarschaft der Orbita gleichzeitig stattgefunden haben.

Ein in die Orbita eindringender Fremdkörper kann offenbar den Augapfel in mannigfaltigster Weise mitverletzen, ja gänzlich zerstören. Diese Verletzungen liegen aber ausserhalb der Grenzen unserer jetzigen Betrachtungen, denn in solchem Falle ist die Verletzung des Augapfels meistens die entschiedene Hauptsache; das Zurückbleiben eines Fremdkörpers in

<sup>\*)</sup> Injuries of the eye, orbit and eyelids. p. 361. London 1867.

der Orbita bleibt dabei, ein mehr oder weniger untergeordnetes Nebenereig
Es kann aber auch ein Fremdkörper, mit oder ohne gleichzeitige Verletzung des Augapfels, noch tiefer in die Orbita hinein und durch die Orbitalwände hindurchdringen. Hier entscheidet die Dignität der verletzen Nachbarschaft über die Gefahr der Verletzung. Das Durchdrinman der Fremdkörper durch die innere, untere oder äussere Wand des Crbitaltrichters bleibt in der Regel ziemlich indifferent. Dringt aber Fremdkörper mit hinreichender Gewalt durch die Orbita und durch Fissuren derselben, oder trifft und durchbohrt er das (obere) Orbitalsch, dann verletzt er wohl meistens zugleich das Gehirn, und es können gefährlichsten Zustände nachfolgen. Wir haben selbst die Gelegenheit zu erleben, dass ein einziges Schrotkorn eines unversehends lossensten Gewehres in die Orbita eindrang, durch die obere Fissur und bei der Section in der hinteren Schädelgrube wiedergefunten wurde. Der Unglückliche war auf der Stelle leblos umgesunken. — wurde. Der Unglückliche war auf der Stelle leblos umgesunken. — mit hineinziehen; es handelt sich hier vielmehr nur um Fremdper, welche, ohne wichtigere Nebenverletzungen, in die Orbita hineinzen und sich daselbst versteckt halten.

Bemerkenswerth ist zunächst, dass solche Körper, zumal wenn ohne Verletzung der Lider in die Orbita eingedrungen sind, ganz wöhnlich geringe, ja fast gar keine Spuren ihres Eindringens deklassen. Die Conjunctivalwunde schliesst sich gemeiniglich so rasch so fest, dass die Perforationsstelle gar nicht wieder aufgefunden erden kann. Dann aber ist noch besonders bemerkenswerth, dass eintrungene Fremdkörper von unglaublicher Grösse — wenn die Nebentungen nicht sehr erheblich waren — zuweilen fast gar keine chwerden erregen. Wenn es sich also um die Diagnose eingedrunger Fremdkörper handelt, so kann es vorkommen, dass alle objectiund subjectiven Zeichen vollkommen oder doch fast vollkommen eru errathen im Stande sind. Die Fälle sind nicht ganz selten, in her umgetragen haben, dessen Anwesenheit der sorgfältigsten Unterschung seitens der Aerzte entgangen war; ja es ist vorgekommen, dass auch die Kranken nicht einmal eine Vermuthung von der Anwesenheit eines grossen Fremdkörpers in ihrer Orbita hatten.

Das eben erwähnte Verhalten erfordert nun, dass in allen, nur entfernt verdächtigen Fällen die Aufmerksamkeit auf die mögliche Anwesenheit eines Fremdkörpers ganz besonders gerichtet werde. — Ist der eingedrungene Fremdkörper sehr klein, so wird es oft genug gar kein Mittel geben seine Anwesenheit zu constatiren; besitzt er dagegen einen gewissen Grad von Grössenausdehnung, so wird es zuweilen dem zwischen Bulbus und Orbita an entsprechender Stelle eingeführten Finger gelingen den Fremdkörper zu fühlen, oder man wird — wenn eine Perforationsöffnung noch vorhanden — mit der vorsichtig eingeführten Sonde denselben entdecken können. Gelingt dies aber nicht, dann sind wir auf blosse Vermuthungen reducirt und sind ausser Stande über den wahren Sachverhalt volle Gewissheit zu erlangen. — Die Schmerzhaftigkeit beim Druck auf den Augapfel, die mehr oder minder etwa eingeschränkte Beweglichkeit desselben sind unsichere Zeichen, die auch anderweitigen retrooculären Veränderungen, insbesondere einer beginnenden Abscessbildung zukommen können.

Was die Beschaffenheit der in die Orbita eindringenden Frendktper betrifft, so sind es meist rundliche oder stumpfeckige oder stumpf spitze Körper von verschiedener Grösse, welche daselbst aufgeman werden. Spitzige oder scharfkantige Dinge pflegen dagegen eher in den Bulbus einzudringen, denselben zu verletzen oder sich in demselben intzukeilen. Specieller angegeben, sind es meistens Schrot- oder anden kleine Kugeln. Pfeifensnitzen Holzetückeben Steinfragmente Schrotkleine Kugeln, Pfeifenspitzen, Holzstückchen, Steinfragmente, Stock- oka Regenschirmspitzen, Stricknadeln u. dgl. Dinge, welche in die Orbita plangen, wahrend Glasscherben, Zündhütchenfragmente und ähnliche schaft

langen, während Glasscherben, Zündhütchenfragmente und ähnliche schaft kantige Objecte verhältnissmässig öfter im oder am Bulbus sitzen bei ben; doch finden sich auch diese zuweilen in der Orbita\*).

Die Grösse der eindringenden Fremdkörper ist zuweilen ganz enom.

E. Jäger\*\*) erzählt, dass ein 24 jähr. Taglöhner, mit der Pfeife in der Hand gestürzt sei und nachträglich das verletzte Auge durch suppurative Entzündung verloren habe. Nach Jahresfrist wurde neben dem noch imme entzündeten Augapfelstumpf ein bei jenem Falle vermisstes Stückchen Pfäfenrohr von 1 Zoll Länge und fast 1/2 Zoll Dicke aus der Orbita hervorgzogen.

Noch merkwürdiger ist der Fall, den Nélaton\*\*\*) in seiner Klinik zu beobachten Gelegenheit hatte. Ein 26jähr. Mann hatte 3 Jahre zuvor, einen Schlag mit einem Spazierstocke erhalten. Der linke Augapfel zuvor, einen Schlag mit einem Spazierstocke erhalten. Der linke Augspil war leicht hervorgetrieben und hatte eine nach aussen schielende Stellung. Unter dem inneren Augenwinkel sah man eine Fistelöffnung, die gezat einer Thränenfistel glich, wiewohl der Thränensack und die Thränensalleitungswege vollkommen gesund waren; auch die brechenden Medien waren normal. Pat. versicherte, dass kein Fremdkörper im Auge prückgeblieben sei. Nichts desto weniger entfernte Nélaton aus der Fistelöffnung, nach vorgängiger Dilatation, einen cylindrischen Elfenbeigriff von 4 Centim. Länge und 1½ Centim. Durchmesser. — Kinen noch grössern — wohl den grössten — Fremdkörper fand Clarke†) in der Orbita. Es war dies ein abgebrochener eiserner Hutnagel von 33 engl. Zoll Länge. Das Fragment wog 25 Skrupel. Der Fremdkörper verweilte vielleicht zwei bis drei Wochen in der Augenhöhle. Es ist wohl kaum anders denkbar, als dass sein vorderes Ende in das jenseitige Anwar leicht hervorgetrieben und hatte eine nach aussen schielende Stellug. kaum anders denkbar, als dass sein vorderes Ende in das jenseitige Antrum Highmori gedrungen war. Das Sehvermögen blieb vollkommen gu erhalten, und Pat. litt nach mehreren Monaten nur noch an einer leichten Epiphora.

Die vorhergehenden Beispiele können zugleich als Beweis davon gelten, wie lange zuweilen solche Fremdkörper mit mehr oder weniger Beschwerden im Auge ertragen werden. Ein sehr merkwürdiges Bespiel hat A. Pagenstecher†) mitgetheilt, in welchem eine Stricknadel 17 Jahre lang in der Obitalwand festgekeilt blieb und erst bei Gelegenheit der Exstirpation des atrophisch gewordenen und sympathische Reizerscheinungen auf dem anderen Auge hervorrufenden Augapfels entdeckt wurde. Die etwa 10 Centim. lange, stark verrostete Stricknadel wurde gewaltsam extrahirt. Pat. starb etwa 6 Monate nach dieser Operation. Bei der Section fand sich an der linken Seite der Medulls

<sup>\*)</sup> Vergl. Arch. f. Ophthalm. Bd. II. Abthl. 1. p. 227. u. f. Berlin 1855.
\*\*) Ueber Staar und Staaroperationen p. 69. Wien 1854.
\*\*\*) Arch. d'Ophthalm. III. p. 56. — Zander u. Geissler die Verletzungen des Auges p. 224. Leipzig u. Heidelberg 1864.
†) Ophthalmic Review. IV. p. 887.
††) Mon.-Bl. f. Augenheilk. II. p. 166. 1864.

oblongata ein in die Substanz des Gehirns eindringender, etwa 1/2 Zoll Cosser Eiterheerd; ein gleicher, die Grösse eines Guldens erreichender terheerd war auf dem Pons Varoli und in der pia mater; derselbe ereckte sich jedoch nicht auf die Substanz des Gehirns. — In einem älteren soll eine abgebrochene Pfeilspitze in die Orbita eines Knaben einsedrungen, und erst nach 30 Jahren, unter fieberhaften catarrhalischen Er-beinungen und heftigem Niesen, in die Nase eingetreten und durch den and entleert worden sein.

Solcher merkwürdigen und lehrreichen Verletzungsfälle giebt es in der ophthalmologischen Literatur noch eine grosse Zahl; wir dürfen je-

doch nicht länger bei diesen Einzelheiten verweilen.

Folgen und Ausgänge. — So mannigfaltig wie die Verwundun-sen selbst, ebenso mannigfaltig sind auch deren Ausgänge. Man könnte behaupten, dass kein Fall dem anderen gleicht und dass es unmög- $\tilde{z} \lesssim z$ 

Ich sei hierüber etwas allen Fällen Gemeinsames zu sagen.

Zunächst lässt sich indessen behaupten, dass kleine und chemisch indifferente Körper zuweilen sehr lange, ja vielleicht auf Lebenszeit in Augenhöhle verweilen können ohne sonderlich nachtheilige Wirkunzungen auszuüben. Wenn auch solche Fälle nicht mit Sicherheit bekannt Tiren, so könnte man doch, in Berücksichtigung der grossen Fremd-körper, die oft Jahre lang in der Orbita gesessen ohne heftige Zufälle an erregen, die Vermuthung schöpfen, dass eine solche Annahme hinreichend begründet sei. Dann aber hat man Fälle beobachtet in denen der Fremdkörper, etwa im Laufe einiger Tage so hervorgetrieben wurde, dass er nunmehr gesehen und leicht hervorgezogen werden konnte. In der Regel wird jedoch dieser Vorgang durch entstehende retrobulbäre Eiterung eingeleitet. Nachfolgende Eiterung in der Orbita ist nämlich ein sehr gewöhnliches Ereigniss, wenn ein Fremdkörper in dieselbe eingedrungen ist, und bei günstigem Verlauf und rechtzeitiger Eiterentleerung nach aussen, wird der Fremdkörper dann wohl meistens herausgespült werden. gespült werden.

Nicht immer nimmt aber die Sache eine so günstige Wendung.

Man hat Fälle beobachtet, in denen, trotz anscheinend vollkommen
günstigen Verlaufes, eine vollständige Blindheit des verletzten Auges
behr bald nachgefolgt und zurückgeblieben ist. Der ophthalmoskopische
Befund ergiebt dann die gewöhnlichen Zeichen der Sehnerven-Atrophie; allein es dürfte im einzelnen Falle oft sehr schwer sein darüber zu entscheiden, wodurch diese Sehnerven-Atrophie eigentlich bedingt sein konnte. -In anderen noch ungünstiger verlaufenden Fällen hat man Tetanus und bald darauf den Tod nachfolgen sehen, ohne dass die Section im Stande gewesen wäre eine über die Grenzen der knöchernen Orbita hinausge-hende Verletzung nachzuweisen.

Erwähnenswerth ist noch, dass, nachdem der etwa angesammelte Eiter entleert, der oder die vorhandenen Fremdkörper aber nicht oder doch nicht vollständig mitentfernt worden, das alte Bild des Orbital-Abscesses sich nach kürzerer oder längerer Zeit zu wiederholen pflegt und erst mit der gänzlichen Entleerung sämmtlicher Fremdkörper völlig verschwindet. Zuweilen bleibt in der Zwischenzeit eine feine Fistelöffnung im Conjunctivalsack oder an der äusseren Lidhaut zurück, aus welcher

<sup>\*)</sup> Horstii, Observat. I. op. II. p. 226, Norimberg. 1660. — Siehe Zander u. Geissler, die Verletzungen des Auges p. 281.

eine chronische Schwellung der Bindehaut oder eine circumscripte Lidverdickung unter solchen Umständen stets als ein verdachterregende Zeichen betrachtet werden müssen.

Behandlung. — Bei dem zweifellosen Vorhandensein eines in die Orbita eingedrungenen Fremdkörpers besteht die einzuschlagende Behandlungsweise in der operativen Entfernung desselben. — Nur bei ganz kleinen, zumal metallischen Fremdkörpern dürfte das Auffinden mitunter zu schwierig sein um eine entsprechende nicht ganz unbedertende Operation zu rechtfertigen; denn die hierzu erforderliche Oeffnung muss gross genug sein um dem sondirenden Finger den Zutritt bis in muss gross genug sein um dem sondrenden ringer den Zutritt bis in die Tiefe des Orbitaltrichters zu gestatten. Andererseits wissen wir, das solche kleine Körperchen oft ohne Nachtheil in der Orbita verweiles können; es ist demnach in solchem Falle jedenfalls gerechtfertigt das Auftreten etwaiger Reizerscheinungen, ja vielleicht sogar den Begins der Eiterbildung abzuwarten, bevor man zum Messer greift. — Bildet sich ein Abscess, dann ist dieser ganz nach den oben angegebenen Regeln zu öffnen und die Abscesshöhle nachträglich wohl noch in geeigneter Weise mit lauwarmem Wasser sorgfältig auszuspritzen und zu rein. neter Weise mit lauwarmem Wasser sorgfältig auszuspritzen und zu rein-

gen, um etwa zurückgebliebene Fragmente vollständig zu entfernen.

Ist der eingedrungene Körper durch den Finger oder durch die Sonde zu entdecken, dann wird, je nach der vorgefundenen Lage, Richtung und Beschaffenheit des Körpers, ein entsprechender Einstieh oder Einschnitt indicirt sein. Vor allen Dingen wird es aber darauf ankommen die Wunde so zu erweitern, dass der Körper möglichst sicher und beschen gefeset und bervorgezogen werden kann

bequem gefasst und hervorgezogen werden kann.

Zu diesem Zweck ist es meistens sehr vortheilhaft die Lidspaltenöffnung schläfenwärts recht reichlich zu erweitern um sich hierdurch freieren Zugang zur Orbita zu verschaffen. Das obere sowohl wie das untere Lid lassen sich nun weit zurückschlagen; indem man, je nach dem Eintrittsort des Fremdkörpers, die obere oder die untere Uebergangsfalte einschneidet, wird man meistentheils den nöthigen Raum finden um die beabsichtigte Operation auszuführen. — Zuweilen ist der Fremdkörper in die knöchernen Wandungen so fest eingekeilt, dass man ihn nur unter Anwendung grosser Gewalt herausbefördern kann. Nichtsdesto weniger wird man im Allgemeinen den Grundsatz festhalten Nichtsdesto weniger wird man im Allgemeinen den Grundsatz festhalten dürfen, dass derselbe unter allen Umständen entfernt werden muss.

Ist die Herausbeförderung glücklich und vollständig gelungen, dann pflegt auch die Reconvalescenz rasche Fortschritte zu machen. Eine besondere Vorsicht bei der Nachbehandlung ist kaum erforderlich, nur dürfte es aus mehrfachen Gründen gerathen sein die Wiederverheilung der Operationswunde nicht allzusehr zu beschleunigen, damit alles fremd-

artige um so sicherer herausgefördert werde.

### Myxome.

Virchow sowohl wie Rokitansky versichern, dass ihnen Fälle von Neuromen des Sehnerven bis dahin noch nicht vorgekommen sind; dagegen kann hier das Myxom in Form eines falschen Neurom's auftreten. Die in der Literatur bekannt gewordenen Beschreibungen der ziemlich seltenen Fälle von selbstständigen Opticusgeschwülsten \*) sprechen mehr dafür, dass diese Geschwulstformen Myxome als dass sie Neurome gewesen sind.

Wir lassen, anstatt einer allgemeinen Symptomatologie dieser selte-nen Erkrankung, die Geschichte eines einzelnen Falles hier nachfolgen. Im 19. Juni 1862 kam ein 13 jähriges Mädchen in die Klinik von

Im 19. Juni 1862 kam ein 13 jähriges Mädchen in die Klinik von Prof. Rothmund jun. in München, aus deren linker Augenhöhle eine enorme Geschwulst hervorgewuchert war. Die Neubildung war grösser als ein Hühnerei und konnte von der Patientin willkührlich mit den Augenmuskeln hin und her bewegt werden. Bei näherer Besichtigung zeigten sich auf der Spitze der Neubildung die Ueberreste einer getrübten Cornea als ein schmutzig bläulicher Fleck mit nicht scharfen Grenzen, während die ganze übrige Bedeckung der Wucherung aus hyperämischer Conjunctiva bestand. Beim Befühlen war eine mässige Fluctuation bemerkbar. Die vordere Parthie der Geschwulst war äusserst empfindlich. Beide über die Neubildung ausgedehnten Lider waren leicht beweglich, ohne jedoch die Geschwulst vollkommen überdecken zu können. weglich, ohne jedoch die Geschwulst vollkommen überdecken zu können. Die Lidspalte hatte eine Länge von 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Zoll. — Im Verhältnisse zur Grösse der Geschwulst war auch die Orbita nach allen Richtungen aus-Grösse der Geschwulst war auch die Orbita nach allen Richtungen ausgedehnt. Der Margo supraorbitalis ragte weiter nach oben, der Margo infraorbitalis mehr als 1/2 Zoll weiter nach unten, als der rechtseitige. Nach innen drängte die Neubildung auf die linke Nasenseite und drückte den betreffenden Nasensfügel abwärts, so dass eine ganz schiete Gesichtsbildung eintrat, wobei die linke Wange und der linke Mundwinkel einen viel tieseren Stand einnahmen als an der rechten Seite. — Patientin fühlte Schmerz, weder in der Neubildung noch im Kopse; ihr Aussehen ist blühend. Im Ansange ihres zweiten Lebensjahres soll von ihren Eltern zuerst bemerkt worden sein, dass der Augapsel allmälig nach vorne und abwärts getrieben wurde. Mit dieser Hervortreibung sollen auch Schmerzen verbunden gewesen sein, und zwar sich hestigen Grades, dass Patientin Tag und Nacht weinte. Das Sehvermögen soll erst gegen die Mittelners zweiten Lebensjahres verloren gegangen sein. Um diese Zeit hörten auch die Schmerzen vollkommen aus, und mit Ausnahme einer zeitweise sich einstellenden Anschwellung beider Lider fühlte sich Patientin geistig und körperlich wohl. Die Geschwulst nahm aber stetig zu, so dass sie im zwölsten Lebensjahre die Grösse eines Taubeneies, im fünszehnten Lebensjahre die eines Hühnereies erreicht hatte. Eine eingreifende Behandlung wurde bis zum Eintritte in die Klinik merkwürdigerweise nie versucht; die Neubildung blieb also 15 Jahre lang in ihrem Wachsthume ungestört. Einige Tage nach dem Eintritte in die Klinik wurde die Exstirpation der Geschwulst vorgenommen. Die Operation glich vollständig einer Bulbusenucleation. vollständig einer Bulbusenucleation.

Die von Professor Dr. Buhl untersuchte Geschwulst ergab folgen-

den Befund:

Die Neubildung stellte eine prall gespannte Kugel dar, 7 Centim. im Durchmesser haltend, an deren vorderem Theile eine Partie der Cornea und Sklera noch nachzuweisen war. Am Skleralrestchen befanden sich die Ansätze sämmtlicher äusserer Augenmuskeln, welche um vieles breiter über die Geschwulst hinwegliefen. Als die Geschwulst durch

<sup>\*)</sup> Siehe Heymann, de Neuromate nervi optici. Diss.-Inaug. Berol. 1842. Seitz und Zehender, Augenheilkunde. 2. Aufl.

einen senkrechten Durchschnitt getheilt war (Siehe Fig.), sah man deutlich, dass es der vollständig degenerirte Opticus war, welcher den Bulbus von rückwärts nach vorne comprimirt hatte\*). Der ganze Augapfel war abgeplattet, so dass sich die hintere Fläche der Hornhaut und Sehner-

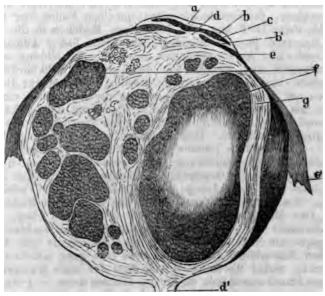

veneintritt berührten. Zwischen beiden lagen nur einige Pigmentirungen als Ueberreste der Chorioidea und Iris. Linse und Glaskörper waren vollständig resorbirt. Rückwärts sah man den Opticus etwa 3 Linien weit hervortreten, woraus hervorging, dass die Geschwulst nur auf den intraorbitalen Theil des Opticus beschränkt war. Die ganze Neubildung bestand aus grösseren und kleineren Cysten, getrennt durch Züge stärkeren fibrösen Gewebes, das Innere der Cysten war von weissen feineren Fädchen netzartig durchzogen, in deren feinsten Theilen eine gefässreiche granulöse gallertartige, auf dem Durchschnitte vorspringende Substanz zu erkennen war. Die mikroskopische Untersuchung wies die Bestandtheile eines Myxomes dar, wie es an anderen Nerven oft beobachtet wird.

#### Die Knochengeschwülste in der Orbitalgegend.

"Obwohl kaum ein Theil der Augenhöhle existirt, wo nicht Knochengeschwülste gefunden worden sind, so ist doch der obere und der innere Theil verhältnissmässig am meisten ausgesetzt. Es sind dies die beiden Regionen, welche in Beziehung auf ihre ursprüngliche Entwicklung, die grösste Mannigfaltigkeit darbieten. Einerseits handelt es sich hier um die Stirnhöhlen, deren Ausbildung sich in ein ungleich spä-

<sup>\*)</sup> In obiger Figur bezeichnet: a Cornea, b vordere Skleralwand, b' hintere Skleralwand, c Chorioidea, d Anfang des Opticus, d' Ende des Opticus, e Ansatz der Muskeln, e' Musc. rectus internus, f Cysten, g fibröses Bindegewebe.

tes Lebensalter hinauszieht; andererseits ist die Zusammenfügung verschiedener Knochen an einander, namentlich des Stirnbeines, des Oberkiefers, des Siebbeines u. s. w. eine so dichte, dass gegenseitige Störungen bei der Entwicklung sehr leicht eintreten können. Dazu kommt noch die Nähe der Nasenhöhle und des Thränenkanals, von denen aus unabhängig, Erkrankungen ausgehen können, welche sich auf die Nach-barschaft fortsetzen. Es ist daher nicht nur begreiflich, dass gerade diese Gegenden häufig leiden, sondern auch dass es späterhin recht schwer ist festzustellen ob eine Geschwulst primär von den Nasen, oder den Stirnhöhlen oder von der Augenhöhle, ob sie von der äusseren Fläche oder aus dem Inneren des Knochens, ob sie endlich vom Stirnbein oder dem Siebbeine, oder von wo sonst ausgegangen ist"\*). — So äussert sich Virchow über das Vorkommen von Knochengeschwülsten in der Orbitalgegend.

Die Knochengeschwülste der Orbitalgegend gehören nach Virchow schwerlich zu ein und derselben Kategorie. Ein Theil derselben gehört, nach ihm, unter die Enostosen d. h. unter diejenigen Knochengewächse, welche sich im Inneren des Knochens, in der Diploe, mithin aus dem Knochenmark hervorbilden; ein anderer Theil gehört zu den Exostosen, und ein dritter ist vielleicht chondromatöser Natur. Die Exostosen können, je nach gewissen, freilich nicht genauer bekannten, genetischen Momenten, bald mehr spongiöser, bald poröser Natur, oder auch elfenbeinhart sein. Mit Recht unterscheidet man pathologisch-anatomisch, in letzterem Falle die Sklerose, welche aus einer fortschreitenden Verknöcherung von Mark hervorgeht, von der eigentlichen Eburnation im engeren Sinne, welche durch Auflagerung unmittelbar aus dem Periost oder aus dem umgebenden Bindegewebe entspringt. — Klinisch ist diese Unterscheidung freilich nicht zu verwerthen, weil sie nur mit Hülfe des

Mikroskopes festgestellt werden kann.

Ursachen. — Es kann wohl kaum einem Zweifel unterliegen, dass örtliche, mechanisch einwirkende Verletzungen die Veranlassung zur Entstehung von Knochengeschwülsten werden können. In sehr zahlreichen Fällen konnte wenigstens eine vorausgegangene, meist sehr grobe Verletzung constatirt werden. Die nachfolgenden Störungen lassen sich dann gemeiniglich als entzündliche oder periostitische Erkrankungen auffassen, welche knöcherne Entzündungsprodukte liefern. In der That kann eine Grenze zwischen den knöchernen Entzündungsprodukten und den Osteomen überhaupt nicht gezogen werden. Wenn man auch zugeben wollte, dass Osteome ohne Knochenentzündung entstehen können, so würde doch zwischen den Produkten beider Entstehungsweisen ein Unterschied nicht festgestellt werden können.

Ausser den traumatischen und anderweitigen mechanischen Reizen, welche eine Knochenentzündug verursachen können, bleibt noch eine reiche Quelle von Schädlichkeiten offen, insofern jede Entzündung nachbarlicher Organe auch auf das Periost und auf die Knochensubstanz selbst übergreifen kann. Wenn C. O. Weber versichert, dass die Geschwülste der Kieferknochen, etwa ein Zehntel der Gesammtmenge derselben ausmachen, so erscheint es nicht unwahrscheinlich, dass das häufige Vorkommen von Zahncaries und von consecutiven Entzündungen an den Wurzeln der Zähne mit Versalessung ist zu der unversähltsige mein gessen Franken. der Zähne, mit Veranlassung ist zu der unverhältnissmässig grossen Frequenz der Kiefertumoren.

<sup>\*)</sup> Virchow, Die krankhaften Geschwülste Bd. II. p. 48. Berlin 1864-65.

Neben den genannten ätiologischen Momenten sind nun noch ge wisse Allgemeinerkrankungen, wie Arthritis, Syphilis, Skorbut, Rachitis und Andere vielfach beschuldigt worden, zur Entstehung von Knochengeschwülsten die Veranlassung zu geben. In der That kann wohl da häufige Zusammentreffen von Knochenerkrankungen, insbesondere von Knochentumoren, mit den genannten Allgemeinerkrankungen nicht get geläugnet werden. Man kann sich diesen Zusammenhang übrigens redet gut auch durch eine örtliche Unvollkommenheit der betreffenden Gewebe gerkläsen, möre dieselbe engehoren, oder durch mengelhafte Ernähung. erklären, möge dieselbe angeboren, oder durch mangelhafte Ernährung oder durch vorausgegangene Krankheiten und dergl., nachträglich erweben sein. In allen diesen Fällen würde eine Prädisposition bestehen, weche ein und derselben Schädlichkeit nicht ebenso sehr auch ein und

dieselbe Widerstandsfähigkeit gegenüberzustellen im Stande ist. Endlich hat Virchow noch den Umstand besonders betont, die Prädilectionsstellen für Knochentumoren gerade diejenigen Knochestellen sind, welche dicht und unmittelbar unter den Hautbedeckungen liegen und demzufolge äusseren Schädlichkeiten weit leichter exponirt and während solche Knochenstellen, welche durch darüberliegende Muskeln midickere Schichten von Weichtheilen bedeckt sind, besser geschützt er scheinen. Ein überwiegend grosser Theil von Hyperostosen und Exostosen kommt ganz besonders an denjenigen Theilen des Schädels vor, welcht

nicht von Muskeln bedeckt sind. Eine andere Art der Prädisposition beruht auf dem Lebensalter des Patienten. Es ist auffallend, dass Knochentumoren ganz besonden häufig bei jugendlichen Individuen angetroffen werden. Genauer angegeben findet man die Mehrzahl der an Knochentumoren leidenden Patienten in einem Alter von weniger als 20 Jahren d. h. also meinem Alter, in welchem die Knochen noch im Wachsen begriffen sind. Die Alter, in welchem die Knochen noch im Wachsen begriffen sind. Die Alter von werden der Knochen Prädisposition während der Zeit des Knochenwachsthums lässt sich also nicht leicht bestreiten.

Verlauf und Diagnose. Der Verlauf von Knochentumere der Orbita ist im Allgemeinen sehr langsam und zwar pflegt der Tume um so härter zu sein, je langsamer er gewachsen ist. Das langsame Wachsthum würde daher einen Anhaltspunkt für die Härte der Geschwulst geben. Ueberdies kommen nach Mackenzie unter den Knochengeschwülstes die harten Knochentumeren, Osteosklerosen und Elfenbeingeschwülste in der Orbita am allerhäufigsten von Sie zeigen überdies grosse Neiin der Orbita am allerhäufigsten vor. Sie zeigen überdies grosse Negung in die Schädelhöhle vorzudringen. Durch den zwischen Augspfel und Oberlid eindringenden Finger lässt sich über die Härte der Knochengeschwulst einigermaassen urtheilen; doch muss man sich hierbei vor Täuschungen hüten. Insbesondere können ganz weiche Tumoren den Stirnhöhlen, wenn sie die knöchernen Wandungen hervordrängen, dem fühlenden Finger die Empfindung einer Knochengeschwulst verunsachen. sachen.

Im weiteren Verlaufe pflegen Knochentumoren sich langsam und stetig zu vergrössern ohne anderweitigen erheblichen Schaden anzurichten; es sei denn, dass sie zugleich nach innen in die Schädelhöhle vordringen. Sie können auf diese Weise eine ganz kolossale Grösse erreichen wie z.B. in dem Falle von Textor jun.\*), wo der Tumor freilich nicht in der Orbita, sondern an dem Augenhöhlentheil des rechten Stirnbeins besind-

<sup>\*)</sup> Würzb. med. Zeitschr. Bd. VI. p. 819 u. f. 1865.

ich war. Es ist demnach die übergrosse Eile bei der Exstirpation und Abtragung solcher Geschwülste nicht besonders empfehlenswerth.

Behandlung. Nach bisherigen Erfahrungen erscheint es zweifelles, dass Knochentumoren unter gewissen Bedingungen rückgängig werden. Insbesondere scheint der Gebrauch des Jodkali die Rückbildung wie begünstigen. Indessen ist dieses Mittel, ebenso wenig wie irgend ein anderes, unter allen Verhältnissen wirksam. Wir sehen vielmehr, wohl in der Mehrzahl der Fälle, die Anwendung innerer Mittel erfolglos bleiben und sind schliesslich doch genöthigt auf andere Abhülfe der Beschwerden unserer Patienten zu sinnen.

Die beste und rationellste Abhülfe bleibt die Exstirpation oder Resection der Geschwulst. Allein die Sache hat oft ihre grossen, ja zuweilen sogar ihre ganz unüberwindlichen Schwierigkeiten. — In Bezug auf die Abtragung knöcherner Orbital-Tumoren ist zunächst erforderlich sich den freien Zugang zu der Geschwulst zu bahnen. Dies geschieht antweder durch Verlängerung der Lidspalte nach aussen, wenn sich der Tumor — was freilich seltener der Fall ist — an der äusseren oder äusserenoberen Wand des Orbitaltrichters localisirt hat. Reicht der so geschaffene Raum noch nicht aus, dann muss von dem Endpunkte des Verlängerungsschnittes noch ein bogenförmiger Schnitt über den Augenbrauenbogen und parallel zu demselben angelegt werden. In ganz analoger Weise wird man sich auch, in der Gegend des inneren Augenwinkels, den Zugang zum Orbitaltrichter erweitern können. Sehr oft, ja wohl in den meisten Fällen wird aber selbst nach freierer Präparation und Zurückschlagung des gebildeten Hautlappens der Zugang doch noch ungenügend weit sein, und es wird nun kein anderes Mittel übrig bleiben als die vorgängige Entfernung des Augapfels, ein Mittel, zu dem man sich vielleicht schwer entschliesst, solange das Sehvermögen noch unbeeinträchtigt ist, welches aber nicht selten unvermeidlich ist, wenn man nicht Gefahr laufen will einen unvollendbaren und daher völlig nutzlosen, vieleicht auch zugleich noch sehr gefährlichen Operationsversuche knöcherner Orbitaltumoren nicht ganz selten missglückt, oder doch unvollendet geblieben sind, und dass man in solchem Falle froh sein musste, wenn nach der Operation und durch dieselbe, der Zustand des Kranken nicht verschlimmert worden war.

Knapp\*) hat einen Fall ausführlich publicirt, in welchem nur gelungen war — freilich mit Erhaltung des Augapfels — einen verhältnissmässig kleinen Theil der an der oberen Orbitalwand sitzenden Elfenbeingeschwulst mit Säge, mit Hammer und Meissel zu beseitigen. Der 14jähr. Patient starb etwa 10 Wochen nach der Operation an eitriger Basilarmeningitis und Fortpflanzung derselben in die Gehirnventrikel. Mit Recht behauptet Knapp, es lasse sich nicht beweisen, dass die Operation die Anregung zu dem entzündlichen Processe gegeben habe, denn bei der Autopsie fand sich, neben allgemeiner Schädelverdickung, eine gänseeigrosse knollige Exostose, welche die Vertiefung der Siebplatte vollständig einnahm. Die Crista galli, das ganze Dach der Augenhöhle, ein Theil der inneren und der grösste Theil der äusseren knöchernen Orbitalwand waren verschwunden und von der Geschwulstmasse verdrängt. Nach hinten reichte der Tumor bis an die Basis der kleinen Keilbeinflügel.

<sup>\*)</sup> Archiv L. Ophthalm. Bd. VIII. Abthl. 1. p. 287 u. f. Berlin 1861.

Unter solchen Verhältnissen war wohl auf die Erhaltung einer längeren Lebensdauer schwerlich zu rechnen; andererseits ist aber aus dem Befund ersichtlich, dass durch einen operativen Eingriff keine wesentliche Hülfe geschafft werden konnte. — Dieses Beispiel, und noch zwei andere, die wir selbst zu beobachten Gelegenheit hatten, lassen uns rathsam erscheinen die Exstirpation knöcherner Orbitaltumoren nur in den dringendsten Fällen und nicht zu frühzeitig zu unternehmen. Da die Knochengeschwulst meistens mit diffusen Grenzen endigt und da is meistens zugleich die ganze Dicke des Knochens betrifft, so kann in meistens zugleich die ganze Dicke des Knochens betrifft, so kann me durch die Operation selten oder nie ganz hinweggenommen sondern zu verkleinert, selten oder nie exstirpirt, sondern nur in grösserem oder seringerem Umfange resecirt werden. Die Indication zur Resection und aber nur dann gegeben sein, wenn der Tumor durch seine zunehmente Grösse anderweitige gefahrvolle Zustände befürchten lässt, die durch Verkleinerung desselben möglicherweise abgewendet werden könnten.

In dem von Textor d. J. operirten, oben citirten Falle, wo der Kindskopfgrosse Knochentumor in der Supraciliargegend sass, gelag die vollständige Hinwegnahme desselben allerdings in überraschend gibtlicher Weise.

licher Weise.

#### Geschwülste in den der Orbita benachbarten Knochenhöhlen.

Als eine besondere Kategorie orbitaler Tumoren müssen alle die Als eine besondere Kategorie orbitaler Tumoren müssen alle dischigen betrachtet werden, welche aus den der Orbita benachbarten Kachenhöhlen hervorgehen. Es kommen hier ganz besonders diejenigen Tumoren in Betracht, welche sich in dem Antrum Highmori und in den Stirnhöhlen entwickeln. Tumoren in der Nasenhöhle könnten freisch leicht durch die äusserst dünne Lamina papyracea in die Augenhöhle eindringen, allein noch leichter und unbehinderter dringen sie, nachden sie zuvor den freien Nasenraum ganz ausgefüllt haben, entweder nach hinten in den Pharyngealraum oder auch nach vorne aus der vorderen Nasenöffnung hervor. Wenn solche Nasenhöhlentumoren sich nicht nach allen Richtungen gleichzeitig vergrössern, so werden sie nur äusserst allen Richtungen gleichzeitig vergrössern, so werden sie nur äusers selten in die Orbita vordringen und eine Exophthalmie zur Folge haben.

In anderer Beziehung können jedoch die Tumoren der Nasenhöhle nachtheilig auf das Auge zurückwirken. Es kommt nämlich vor, dass der Thränennasenkanal durch dieselben verlegt oder verstopft, und daurch ein lästiges Thränenträufeln verursacht wird. Wir haben sogu Gelegenheit gehalt zu habensten dass Cories der Tittleren Beschen Gelegenheit gehabt zu beobachten, dass Caries der mittleren Nasen-muschel eine Dakryocystitis mit Durchbruch nach aussen zur Folge hatte, welche jedoch sehr rasch in vollkommene Heilung überging, nach dem die sämmtlichen nekrotischen Knochenstücke aus der Nasenöffnung

entfernt worden waren.

Die Kieferhöhlengeschwülste. — Geschwülste, welche in der Highmor's Höhle entstehen, können unter Umständen in die Augenhöhle vordringen und eine Exophthalmie verursachen. Es versteht sich wohl von selbst, dass die ganze Höhle von der Geschwulst-masse bereits ausgefüllt sein muss, bevor sie von hieraus in irgend welher Richtung weiter vordringt, und dann ist es nicht immer der Boden der Augenhöhle, welcher zuerst durchbrochen oder verdrängt wird. Ebenso leicht, wenn nicht noch leichter, gelangen solche Geschwülste durch die Nasenöffnung zunächst in die Nasenhöhle oder

sie dringen auch wohl durch eine Zahnalveolen oder durch den harten Gaumen in die Mundhöhle, ja, durchaus nicht ungewöhnlicher Weise, drängen sie auch in der Wangengegend nach aussen, nachdem sie zuvor die vordere Knochenwandung, durch Usur, in eine papierdünne, pergamentähnliche Knochenschaale verwandelt haben. Diese Knochenschaale

mentanniche Knochenschaale verwandelt haben. Diese Knochenschaale ist jedoch nicht als einfach ausgedehnte Knochensubstanz zu betrachten, sie entsteht vielmehr durch die Thätigkeit des Periosts und ist eine gleichsam wiederersetzte Knochenlamelle, welche schliesslich auch schwindet. Das Vordringen der Geschwulst macht sieh zunächst gemeiniglich durch ödematöse Anschwellung des unteren Augenlides bemerkbar. Dringt diese Geschwulst gegen die Nasenhöhle vor, so kann leicht eine Verschliessung der Thränensbleitungswege und consecutives Thränenträufeln die Folge davon sein und den stattgehabten Vorgang signalisiren. Dringt die Geschwulst gegen die untere Orbitalwand vor, so veranlasst sie zudie Geschwulst gegen die untere Orbitalwand vor, so veranlasst sie zunächst eine Exophthalmie und kann späterhin das Auge in scheusslichster Weise dislociren. Es kann aber auch eine Kieferhöhlengeschwulst

nach allen Richtungen gleichmässig vordringen und zuletzt durch Schädelperforation den Tod herbeiführen.

Was nun die nähere Beschaffenheit solcher Kieferhöhlengeschwülste Was nun die nähere Beschaffenheit solcher Kieferhöhlengeschwülste betrifft, so zeigt dieselbe eine sehr grosse Mannigfaltigkeit. — Am häufigsten beobachtet man Cystenbildungen, welche ursprünglich aus Drüsenhypertrophieen hervorgegangen sind. Sind dieselben klein und wenig zahlreich, so verursachen sie durchaus keine Beschwerden und bleiben während des Lebens unerkennbar. Luschka\*) hat unter 60 Leichenöffnungen 5 mal, dergleichen bis zu 2 Centim. grosse Cystenbildungen aufgefunden. Ihr Inhalt ist anfänglich wasserhell, schleimig und zähe, späterhin verfärbt sich derselbe, wird trübe und zeigt zuweilen einen sehr grossen Reichthum an Cholestearin. Dergleichen Geschwülste pflegt man mit dem Namen Schleimpolypen zu bezeichnen. Seltener kommen Fibrome und Myxome, noch seltener Enchondrome in den Highmor's Höhlen vor; kommen sie zur Beobachtung, so findet sich, dass gewöhnlich nur jüngere Individuen an diesen Geschwulstbildungen leiden. Auch Osteome kommen an den Wandungen der Highmors-Höhle oder doch in der Oberkieferregion zuweilen vor. Am häufigsten aber trifft man hier das Sarkom in der ganzen Mannigfaltigkeit seiner Erscheinung; doch muss hinzugefügt werden, dass dasselbe nicht etwa vorzugsweise aus den der Höhle zugewendeten Knochenwandungen hervorgeht; ebenso oft, wenn nicht öfter, entspringt es von der Knochenvandungen vorgeht; ebenso oft, wenn nicht öfter, entspringt es von der Knochensubstanz oder vom Periost des Oberkiefers und entwickelt sich vorzugsweise in der äusseren Knochenoberfläche. Endlich sind noch die Carcinome zu erwähnen, welche am Oberkiefer, unzweifelhaft am häufigsten, als Epithelialcarcinome auftreten. Auch diese entspringen gewöhnlich etwa an den Zahnrändern, besonders der hinteren Backzähne, sowie an anderen Stellen, und entwickeln sich nur zum kleineren Theil aus der die Kieferhöhle auskleidenden Membran und zwar aus den drüsigen Elementen derselben. Sie gehören übrigens insofern am allerwenigsten in das Bereich unserer Betrachtungen, als sie gemeiniglich, nachdem sie die Kieferhöhle vollständig ausgefüllt haben, den Knochen in der Wangengegend perforiren und vielleicht nie in den Orbitaltrichter eindringen. Wichtiger für uns ist es, dass Epithelialcarcinome zuweilen auch den

<sup>\*)</sup> Pitha-Billroth's Handbuch der allgem. und speciellen Chirurgie Bd. III. Abthl. 1. p. 264. Erlangen 1866.

umgekehrten Weg gehen und von den Augenlidern, bei ihrer Weiterentwicklung, auf den knöchernen Orbitalrand übergehen.

Behandlung. — Wenn eine specielle Behandlung der Kieferhöhlengeschwülste indicirt erscheint, so wird man in der Regel die Resection der vorderen Kieferhöhlenwand vorzunehmen haben um nachträglich durch die gemachte Oeffnung das Afterprodukt hervorzuziehen und zu entfernen. Diese Operation hat keine Schwierigkeit; sollte indes sen ein grösserer Theil des Kieferknochens zu reseciren sein, um krankhaft veränderte Knochensubstanz zu entfernen, so kann sie leicht de
Bedeutung eines gefahrvollen und misslichen operativen Eingriffes senehmen, dessen nähere Beschreibung nicht hierher gehört.

Das Empyem der Kieferhöhle. — Eine ganz besondere Ewähnung verdient noch das sogen. Empyem der Highmor's Höhle,
oder die Eiteransemplung in derselben

oder die Eiteransammlung in derselben.

Das Uebel unterscheidet sich klinisch von den sogen. Schleimpelypen besonders durch seine raschere Entwicklung und durch seine let tiger hervortretenden entzündlichen Erscheinungen. Fast immer geht 🛎 von cariösen Zähnen oder entzündeten Zahnwurzeln aus, und, während die anderweitigen Kieferhöhlengeschwülste entweder gar keine oder næ dumpfe und unbedeutende Schmerzen verursachen, so pflegt das Empyen unter den heftigsten Schmerzen aufzutreten. Neben anderweitigen, weniger wichtigen Symptomen (Lid- und Gesichtsödem), kann der Orbitaboden hinaufgedrängt und der Augapfel aus seiner natürlichen Lage die loeirt sein; ja, es kann sogar ein spontaner Eiterdurchbruch des Vorkommnisse Kommt es zum spontanen Durchbruch an ist samsinis Vorkommnisse. Kommt es zum spontanen Durchbruch, so ist gemeinig-lich die Nasenhöhle die den Durchbruch am leichtesten gestattende Stelle; der Eiter kann aber auch durch eine zahnlose Alveole einen Ausweg finden, oder endlich sich durch die Backenknochen einen Weg bahnen.

Das Empyem der Highmor's Höhle hat insofern noch eine gam eigene Bedeutung für die augenärztliche Praxis, als ein gefährlicher, suweilen mit unheilbarer Blindheit endigender Zustand der inneren Organe des Auges damit im Zusammenhange steht. Die Aufmerksamkeit wurde — soviel uns bekannt ist — zuerst durch James Salter\*) auf diesen Zusammenhang hingeleitet. Bald aber fanden sich zahlreichere Beobachtungen ähnlicher Art, welche zu immer sorgfältigeren Nachforschungen Veranlassung wurden, bis endlich durch die Untersuchungen von Schmidt $^{**}$ ) nicht sowohl das Empyem als vielmehr die Zahnschmerzen, als die eigentliche Quelle gewisser Störungen (besonders Accommodationsbeschränkungen) im Inneren des Auges nachgewiesen werden konnten. In der That scheint der Zahnschmerz einen Reizzustand hervorzurufen, welcher auf die Dauer, und durch seine Intensität, gefähren. liche Augenerkrankungen hervorrufen kann.

Behandlung. — Die beste Behandlung des Empyem's der Highmor's Höhle besteht in der Ausziehung eines etwa cariösen Backzahns und Anbohrung der Höhle durch dessen Alveole. Auf diesem Wege

<sup>\*)</sup> Medico - chir. Transact. Vol. XLV. 1862. Vergl. Mon.-Bl. f. Augenheilk. Lp. 180. 1863.

<sup>\*\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. XIV. Abthl. 1. p. 107. Berlin 1868:

lässt sich die unschädlichste und gründlichste Eiterentleerung am Sichersten erzielen. Alle anderen Methoden der Eiterentleerung scheinen weniger zweckmässig zu sein.

Die Stirnhöhlengeschwüste. — Von den Tumoren der Stirnhöhle lässt sich im Allgemeinen nur Aehnliches sagen wie von den Tumoren der Highmor's Höhle. Die histologische Beschaffenheit ist an beiden Fundorten nicht sehr wesentlich verschieden. Es dürfte schwer sein sich mit Bestimmtheit darüber auszusprechen, ob die eine oder die andere histologisch verschiedene Form, hier oder dort häufiger vorkomme, oder ob im Allgemeinen das Vorkommen von Geschwülsten, welche nachträglich den Augapfel aus seiner normalen Lage verdrängen, hier oder dort häufiger beobachtet werden.

Diagnose. Während bei Verdrängung des Augapfels durch Geschwülste der Highmor's Höhle die Diagnose in der Regel keine Schwierigkeiten hat, weil die voraufgehenden krankhaften Veränderungen gemeiniglich schon auffallend genug sind um den Augangspunkt der Geschwülst zu verrathen, so gilt von den aus der Stirnhöhle entspringenden Geschwülsten nicht ganz dieselbe Behauptung. — Die Exophthalmie ist in diesem letzteren Fall nicht selten das zuerst hervortretende Symptom. Aus der näheren Beschaffenheit dieser Exophthalmie lässt sich jedoch schon einiger Verdacht ableiten. Wir wissen, dass bei vorhandenen Tumoren die Augapfelbewegung besonders nach der Richtung des Sitzes derselben am allermeisten behindert ist. Findet sich also eine Behinderung beim Blick nach innen, oder klagt der Kranke über Doppelbilder, deren Abstand beim Blick nach der, bezüglich des kranken Auges, nasenwärts gerichteten Blickwendung zunehmen, so geht hieraus hervor, dass die Behinderungsursache in der Gegend der inneren Orbitalwand vielleicht nach innen und oben, zu suchen ist. Dringt man mit dem untersuchenden Finger in die Augenhöhlenregion ein, so fühlt man — wohl ohne Ausnahme — in der den Stirnhöhlen entsprechenden Region, eine deutlich wahrnehmbare Knochenanschwellung. Es ist schwer oder ganz unmöglich durch das blosse Gefühl zu unterscheiden, ob es sich um eine Knochengeschwulst oder nur um eine Knochenvortreibung handelt; in beiden Fällen fühlt man einen knochenharten Widerstand, und in der Regel ist die Schmerzhaftigkeit bei der Berührung zu gross, als dass man den Druck bis zu etwaigem Nachgeben der Knochenvortreibung steigern dürfte. Es wird aber die den Stirnhöhlen entsprechende Localität stets den Verdacht erregen, dass man es mit einer Stirnhöhlengeschwulst zu thun habe. Nicht seiten ist dann die Hervortreibung bald auch äusserlich in der Stirngegend sichtbar.

Als ein die Diagnose unterstützendes Merkmal müssen wir noch die charakteristischen Schmerzen erwähnen, die in der Stirnhöhlengegend beginnen und — bei rascher Tumorentwicklung — zuweilen in unerträglichster Weise bis in den Hinterkopf der gleichnamigen Kopfhälfte ausstrahlen.

Verlauf. — Ueber den Verlauf lässt sich — bei der grossen hier vorkommenden Variabilität der Geschwulstformen und bei ihrem mehr oder minder bösartigen Charakter — wenig Allgemeines sagen. Nur soviel ist zweifellos, dass solche Geschwülste, besonders durch gleichzeitiges Vordringen in die vordere Schädelgrube, nicht ganz selten ein qualvolles Lebensende herbeiführen.

Behandlung. — Wenn auch mitunter Jodmittel bei Tumorenbildung im Allgemeinen und so auch wohl bei Tumorenbildung in den Stirnhöhlen mit anscheinendem Nutzen angewendet worden sind, so bleiben die internen Mittel doch stets von sehr ungewisser Wirkung. Das einzige Mittel, von welchem unter günstigen Verhältnissen Hülfe erhofft werden darf, ist die operative Entfernung der Geschwulst. Allein auch dieses Mittel ist oft sehr zweideutiger Natur. Da wo der Tumor einen entschieden bösartigen Charakter verräth oder wo vielleicht schon Verdachtsgründe vorliegen, dass derselbe bereits in die Schädelhöhle vorgdrungen, ist die Prognose auf jeden Fall eine sehr bedenkliche. Ueberlässt man den Kranken sich selbst, so wird er aller Wahrscheinischkeit nach', einem traurigen Ende entgegengehen; unternimmt man de Operation, so wird man selten oder nie auf eine radicale Heilung hoffen dürfen, vielmehr wird man, im günstigsten Falle, den Zustand nur texporär zu bessern im Stande sein. Im schlimmeren Falle wird man aber, sich nachträglich vielleicht den Vorwurf machen müssen — die Qualen des Kranken zwar abgektirzt — seinen Tod aber beschleunigt zu haben.

porär zu bessern im Stande sein. Im schlimmeren Falle wird man aber, sich nachträglich vielleicht den Vorwurf machen müssen — die Qualen des Kranken zwar abgekürzt — seinen Tod aber beschleunigt zu haben.

Zur Ausführung der Operation ist es nothwendig sich, in früher schon einmal beschriebener Weise, den freieren Zugang zum Operationterrain zu bahnen. Man verlängert demgemäss die Augenlidspalte nasswärts bis auf den Nasenrücken, führt auf der Mitte desselben einen Schnitt aufwärtz bis auf die Stirne, präparirt sich nun den dreieckigen Lappen frei und schlägt ihn mit dem Oberlid in die Höhe, so dass nunmehr der gane obere, resp. obere-innere Orbitalrand frei zu Tage liegt. Kann man med des Augapfels die Operation vollenden zu können, so wird zunächst die hervorgetriebene Knochenwand zu entfernen sein. — Dies gelingt seweilen überraschend leicht; denn diese hervorgetriebene Knochenwand ist zuweilen so dünne, dass man sie ohne merklichen Widerstand mit den Messer durchstechen und durchschneiden kann. In anderen Fällen ist aber die Wand sehr dick und es kann vorkommen, dass man sie mit Hammer und Meissel eröffnen muss. Diese Werkzeuge sind aber selbstverständlich, in so grosser Nähe des Gehirns, nur mit äusserster Vorsicht zu gebrauchen. Ist die Eröffnung glücklich, und in hinreichend weitem Umfange gelungen, so kommt es darauf an die vorhandene Geechwulst aus der Eröffnungsstelle hervorzuziehen, was zuweilen leicht gelingt, in anderen Fällen aber auch äusserst schwierig werden kann; zumal dann, wens sich der Tumor nach verschiedenen Richtungen hin ausbreitet. Nicht setten dringt nämlich ein solcher Tumor gleichzeitig auch noch in die Schädelhöhle vor. In solchem Falle ist begreiflicher Weise die sorgfältige und volständige Entfernung desselben, ein Ding der Unmöglichkeit.

#### Die Orbital-Angiome.

Virchow bezeichnet mit dem Namen Angiom jede Blutgefässgeschwulst, welche neugebildete Gefässe mit neugebildeten Elementen in ihren Wandungen enthält. Ausgeschlossen ist also davon, das Hämatom oder das aus den Gefässwandungen herausgetretene Blutextravasat (Blutgeschwulst); ausgeschlossen sind ferner die Angiektasieen, sowohl der Arterien (Arteriektasie, Aneurysma) als der Venen (Phlebektasie, Varices). Zwar ist es hier nicht immer leicht, eine scharfe Grenze zu ziehen, dem beide Zustände können auch gemischt vorkommen, dach unterscheidet

ch das Angiom allgemeinhin immer dadurch, dass es keinen rein paszen Zustand, keine rein mechanische Ausdehnung der Gefässe, sondern ne aktive Neubildung von oder in den Gefässen bezeichnet. Vom Angiom sind zwei Formen zu unterscheiden, nämlich

1) die cavernöse Form, und

2) die teleangiektatische Form oder das einfache Angiom.

Die teleangiektatischen Geschwülste bestehen ihrer Hauptmasse nach is Capillargefässen, deren Lumen erweitert und deren Gefässwandungen

rdickt und verändert sind.

Die Geschwulstmasse des cavernösen Angioms wird durch ein erüst von Balken und Scheidewänden gebildet, welche grössere oder einere Hohlräume umschliessen. Diese Hohlräume sind aber nirnds ganz abgeschlossen; sie communiciren vielmehr mit Arterien der Venen; sie enthalten demnach kein stagnirendes Blut. Das terielle Blut fliesst in die Geschwulst hinein und fliesst aus derlben wieder durch die Venen ab. Das Capillargefässsystem ist in der eschwulst untergegangen. Die Hohlräume sind normaler Weise mit rem Epithel überkleidet. Die Grundmasse der Balken und Scheidestelle aus Binderswebe in welchen ein wereilen mehr eder inde besteht aus Bindegewebe, in welchem sich zuweilen, mehr oder eniger zahlreich, elastische Fasern eingelagert finden. In einigen Fällen t man in diesen Geschwülsten auch glatte Muskelfasern gefunden. Diese Geschwulstform besitzt nun ohne Zweifel den Charakter der

rektilität und des Pulsirens. Es hängt aber von Nebenumständen ab,
dieser Charakter mehr oder weniger deutlich zum Vorschein kommt.
amentlich wird es eine Bedingung des Pulsirens und der systolischen
eräusche sein, dass starke arterielle Zweige mit weit geöffnetem Lumen
die Hohlräume einmünden. Im umgehrten Falle bei vorherrschend

nös-cavernösen Geschwülsten mit schwach entwickelter arterieller Blutfuhr ist eine Pulsation der Geschwulst entweder gar nicht oder kaum merkbar. Die Erektilität ist wahrscheinlichster Weise an die Anwenheit glatter Muskelfasern gebunden\*). Man unterscheidet nun wiederum zwei Formen des wahren caver-

sen Angioms, nämlich

1) das Angioma cavernos, circumscriptum sive incapsulatum und

das Angioma cavernos. diffusum.

Die Kapsel, in welche sich zuweilen das Angiom eingehüllt findet, t offenbar eine secundäre Bildung und besteht aus Entzündungsproduks des Nachbargewebes. An jungen Angiomen findet sie sich niemals. ie eingekapselten Angiome sind meistens klein, selten mehr als haseller wallnussgross. Bei Neugebornen oder bei jugendlichen Individuen iden sich Angiome nur selten oder nur zur Zeit der Geburt als kleinere größesere Elecke. Die Geschweldt zur Zeit der Geburt als kleinere ler grössere Flecke. Die Geschwulst vergrössert sich alsdann, indem

<sup>\*)</sup> Die Benennung tumeur érectile wurde zuerst von Dupuytren gebraucht; er bezeichnete damit eine widernatürliche Erweiterung der arteriellen Capillargefässe in der Dicke der Haut oder doch in deren Nachbarschaft. Die Erweiterung der feinsten nicht-capillären Arterienzweige nannte er varices artéweiterung der leitisten ment-capitaren Arterienzweige nannte er varietes arterielles, eine Benennung, weiche später mit dem Ausdruck aneurysme cirsoïde (Brech et) vertauscht wurde. In neuerer Zeit halten es Gosselin und Robin für nothwendig, die Erweiterung der allerfeinsten, jedoch noch nicht capillären Arterienzweige als eine besondere Geschwulstform durch den Namen tumeur cirsoïde arterielle, von den beiden anderen Gefüsserkraakungsformen klinisch sowohl wie anatomisch zu unterscheiden. (Archives gen. med. Dec.

in ihrem Umfange eine fortschreitende Reizung stattfindet, wodurch new Gefässbildung hervorgerufen wird. Dass solche cavernöse Angiome wenn auch nur äusserst selten — in der Orbita vorkommen, darüber belehren uns einige ausführlich mitgetheilte klinische Beobachtungen. — v. Graefe\*) beobachtete einen Fall, in welchem durch Enucleation des v. Graele\*) beobachtete einen Fall, in welchem durch Enucleation des Bulbus und durch nachträgliche Entfernung der eingekapselten Geschwulst, die Richtigkeit der gestellten Diagnose bestätigt werden konnte. Einen volkommen analogen Fall hat Wecker\*\*) beschrieben; die etwa nusgrosse eingekapselte cavernöse Geschwulst konnte mit geringem Blutverlust und mit Erhaltung des Augapfels exstirpirt; werden. Späterhin hat auch Manz \*\*\*) einen etwa 1 bis 2 Zoll in den Hauptdimensionen messenden, in eine zarte Bindegewebshülle eingeschlossenen cavernösen Tumor, nach vorausgehender Enucleation des Augapfels aus der Orbita Tumor, nach vorausgehender Enucleation des Augapfels, aus der Orbia exstirpirt.

Als differentiell-diagnostisches Kriterium für diese Geschwulstform scheint die prall-elastische aber nirgends harte Consistenz derselben betrachtet werden zu dürfen, so wie auch der Umstand, dass der Grad der Exophthalmie durch alle, die Blutstauung in der Orbita begünstigendes Momente, temporär erhöht werden kann. — Bemerkenswerth ist aber, dass in keinem der mit Sicherheit hierhergehörigen Fälle ein Pulsiren. der Geschwulst beobachtet wurde, und Manz gesteht ausdrücklich, das es ihm nicht möglich war auch nur ein Ab- und Anschwellen der Ge-

schwult mit Sicherheit zu constatiren.

Behandlung. — In allen oben erwähnten Fällen wurde der cevernöse Tumor exstirpirt, in dem Wecker'schen Falle sogar mit Schonung und Erhaltung des Augapfels. Der Erfolg dieser Operation war in allen Fällen so vollkommen, dass man sich kaum veranlasst sehen dürtte sich nach einer anderen Behandlungsweise umzusehen, zumal wenn der Tumor so situirt ist, dass man ihn, ohne Verletzung des Augapfels, herausnehmen kann. — Ein Umstand, welcher die Operation sehr erleichtert — vorausgesetzt, dass man sich sorgfältig davor hütet die Bindegewebshülle des Tumor zu verletzen — ist die auffallend geringe Blutung. Indessen muss bemerkt werden, dass die Blutung von der Grösse der mit dem Tumor in Verbindung stehenden, ein und austretenden Blutgefässe abhängig ist. Waren dieselben in den erwähnten Fällen ausserordentlich klein, so ist damit doch noch nicht gesagt, dass sie bei dieser Geschwulstform immer sehr klein sein müssen, und dass man sich daher bei der Operation immer, auf einen sehr geringen Blutverlust verlassen bei der Operation immer, auf einen sehr geringen Blutverlust verlassen dürfe.

## Die pulsirenden Orbitalgeschwülste.

Eine andere Gruppe von blutreichen Orbitaltumoren lässt sich kli-

<sup>\*\*)</sup> Archiv f. Ophthalmol. Bd. VII. Abthl. 2. p. 11 u. f. Berlin 1860.

\*\*) Gaz. hebdom. Nr. 47. Nov. 22. 1867.

\*\*\*) Mon.-Bl. f. Augenheilk. VI. p. 182. 1868. Vergl. ebendas. p. 47 und 104 we selbst noch 3 andere Mittheilungen (v. Lebert u. Påris de Lille citirt sind. Vielleicht sind auch noch einige andere, wenn auch weniger genau beschriebene Fälle (Schuh) hierher zu rechnen. v. Graefe behauptet zu wissen, dass sowohl B. v. Langenbeck als Bowman, cavernöse Tumoren einigmal beobachtet haben, deren Publication wohl noch bevorstaht. Arch. 1 Onhthalm Rd. VII. Abthl. 2. p. 11. Anm. Ophthalm. Bd. VII. Abthl. 2. p. 11. Anm.

nisch zwar scharf genug abgrenzen, um so weniger ist sie aber in einen

gemeinsamen anatomischen Rahmen zu bringen.

Man hatte anfänglich geglaubt diese Gruppe als Aneurysmen der Orbitalarterie bezeichnen zu dürfen, allein spätere Erfahrungen haben zur Genüge gelehrt, dass Aneurysmen, an der Arteria ophthalmica zwar vorkommen, dass sie aber mit den in Rede stehenden Krankheitssymptomen durchaus nicht in nothwendige Verbindung gebracht werden dürfen. Es kommen vielmehr weit öfter ganz andere Erkrankungen vor, welche dieselben Erscheinungen hervorrufen; ja, diese Erkrankungen oder Geschwulstformen haben nicht einmal immer ihren ausnahmslosen ana-Geschwulstformen haben nicht einmal immer ihren ausnahmslosen anatomischen Sitz in der Orbita.

Symptome. Das hervorragendste Symptom dieser Geschwülste ist eine Exophthalmie, welche von allen übrigen Hervortreibungen des Augapfels sich dadurch unterscheidet, dass, über dem Augapfel sowie in dessen Nachbarschaft, an den Schläfen, an der Stirn, oft sogar in noch weiterem Umfange, ein mit den Pulswellen isochronisches, sogen. aneurysmatisches Geräusch hörbar ist. In den meisten Fällen waren die Pulsationen nicht allein hörbar, sondern auch fühlbar, ja selbst deutlich sichtbar. Auch die Kranken hören und empfinden diese Geräusche, zuweilen in einer qualvollen, oft sogar ganz unerträglichen Weise. Nicht selten war das Uebel mit heftigen Schmerzempfindungen in Kopf und Auge verbunden.

Durch die Betastung, oder durch das Eingehen mit dem kleinen Finger in den Raum zwischen den Orbitalwänden und dem Augapfel, ja sogar durch den Gesichtssinn, konnte in einigen Fällen das Vorhandensein einer, in der Regel sehr weichen, leicht zusammendrückbaren, elasti-schen Geschwulst constatirt werden. Das Zurückdrücken des hervorgetriebenen Augapfels — wenn es versucht wurde — war dem Kranken nicht empfindlich und geschah in der Regel ohne sehr merklichen Widerstand. Dies sind die wichtigsten und hervorragendsten constanten Symptome, aus denen man geglaubt hat ein Aneurysma der Orbital-Arterie

diagnosticiren zu können

Unter den übrigen Symptomen bleibt nur noch hervorzuheben, dass die Sehstörungen zuweilen, durch Druck der Geschwulst auf den Sehnerven, sehr beträchtlich sind. In anderen Fällen blieb dagegen das Seh-

vermögen fast völlig normal.

Mitunter wurden zugleich noch Lähmungen des Facialis, des Abducens und anderer Augenmuskelnerven, ja eine völlige Unbeweglichkeit des Augapfels beobachtet; doch mag letztere in einzelnen Fällen, nicht sowohl durch Muskellähmung als durch die hochgradige Protrusion bedingt gewesen sein. Zuweilen wurden diese Erscheinungen rückgängig, zuweilen blieben sie aber auch, ganz oder theilweise unverändert, trotz Besserung der übrigen Symptome.

Sections befund. -Wenn nun auch nachgewiesener Maassen die obenerwähnten Symptome in einzelnen Fällen durch Aneurysmen hervorgerufen wurden, so muss andererseits doch zugegeben werden, dass der Sectionsbefund unter vollkommen ähnlichen, ja, genau unter denselben Symmen, zuweilen auch ganz andere Ergebnisse geliefert hat. Bei-einige dieser Fälle hier anführen. Bowman\*)

unterband die Carotis bei einer pulsirenden Exophthalmie in der Vorm setzung, dass ein Aneurysma der Arteria ophthalmica zugegen sei. De Patientin starb; bei der Section fand sich aber kein Aneurysma, welches die während des Lebens beobachteten Symptome hätte erklären kin-Nunneley\*) unterband die Carotis mit gutem Erfolg bei einer Patientin, welche 5 Jahre später starb. Bei der Section fand sich jeden, nicht, wie man vermuthet hatte in der Arteria ophthalmica, wohl aber in der Gegend der Sella turcica und gerade an der Stelle, an welcher de Arteria ophthalmica aus der Carotis entspringt, ein circumscriptes, mit gefülltes Aneurysma, welches die Vene comprimite und in selder Weise die Verdenung des Angenfale wennscht hatte. — Gendrich Weise die Vordrängung des Augapfels verursscht hatte. — Gendringsah eine durch Obliteration der Arterienzweige in der Orbita, durch Ausdehnung der Venen und durch eine Hämorrhagie im Sinus ewenosus um die Carotis interna bedingte pulsirende Exophthalmie, wiche im Leben als Symptom eines Aneurysma der Arteria ophthal
mica betrachtet worden war. — Nélaton\*\*\*) beobachtete eines Fal von klopfender Exophthalmie, in welchem die Diagnose eines Aneuryme der linken Carotis interna im Sinus evernosus gestellt wirden war, und durch die Section glänzend bestätigt wurde. Bei der Section fand man in der Spitze der linken Orbita einen Comminutivbruch und in der Dicks der Wand des rechten Sinus cavernosus, am hinteren Theile, fand sich en Knochensplitter von mehr als 1 Cm. Breite. Am vorderen und obere Theile des Sinus fanden sich, in der Entfernung von 6 Mm. zwei Mit dungen, von denen die eine in das untere, die andere in das obere Erde der Carotis interna führten. Das Blut der Carotis vermischte sich als direct mit dem des Sinus cavernosus. Die fein und richtig ausgedachte Diagnose stützte sich einerseits auf das gut erhaltene Sehvermögen, velches mit einem grossen Aneurysma der Arteria ophthalmica unvertiglich zu sein schien; andererseits aber musste das Blut durch eine Arterie von weiterem Caliber in das Aneurysma eindringen, sonst würde nach Compression des Carotisstammes das Geräusch nicht sofort aufgehört haben. In einem anderen Falle von Nunneley†) verschlimmerte sich trots der Unterbindung der Carotis der Zustand des Patienten im Allgemeinen mehr und mehr, und 18 Monate nach der Operation starb Pat. Bei der Section fand sich ein carcinomatöser Tumor am Sinus cavernosus, wecher die Vena ophthalmica comprimirte und durch die Fissura zygona tica in die Augenhöhle hineingedrungen war. Ausser diesem fanden sich auch noch mehrere andere bösartige Tumoren. — In einem von Aubry††) mitgetheilten Falle hatte man nicht nur ein mit der Herzsystole isochronise Pulsiren gefühlt, sondern auch ein gleichzeitiges, mit der Herssystels sich verstärkendes Schwirren gehört und gefühlt; die Section ergab aber nicht, wie man erwartet hatte, ein Aneurysma Art. ophthalm., sonden eine, stellenweise fingerdicke, Ausdehnung der Orbitalvenen, deren Wadungen ausserdem noch ungemein verdungt waren. — Auch Lenoir hat einen sehr ähnlichen, nach 9 Monaten tödtlich verlaufenden Fall beobachtst,

<sup>\*)</sup> Vergl. Monatsbl. f. Augenhlkde. III. p. 245. 1865.
\*\*) Leçons sur les maladies du coeur et des grosses artères. T. L., p. 240. 1842. Wecker, l. c. p. 806.
\*\*\*) Henry, Aneurysme artérioso-veineux de la carotide dans le sinus cavarneux. Dissertation. Paris, 1856. p. 18.
†) Vergl. Monatsbl. f. Augenhikde. HI. p. 245. 1865.
††) Gas. de Hôp. Nr. 48. 1864.

l könnten wir die Aufzählung ähnlicher Fälle leicht noch weiter fort-

Es ist demnach nicht zweifelhaft, dass eine pulsirende Exoph-lmie nicht nur durch aneurysmatische Geschwulstformen und andere riome der verschiedensten Art, sondern auch durch retro-orbitale Ernkungen bedingt sein kann. Bei der grossen Seltenheit der Fälle wir jedoch, zur Zeit wenigstens, noch ausser Stande die Diagnose

wir jedoch, zur Zeit wenigstens, noch ausser Stande die Diagnose zuverlässigere Symptome zu basiren.

Von grosser Wichtigkeit scheint uns indessen die Entscheidung der ge, ob bei pulsirender Exophthalmie, die Krankheitsursache in der bita selbst liegt, oder ob sie — was Nunneley als das gewöhnere Vorkommniss betrachtet — hinter der Orbita ihren Sitz hat nur durch Druck auf die rücklaufenden Venen, Pulsationserscheigen hervorruft. Wir würden glauben, dass ein relativ gut erhaltenes vermögen und vielleicht ein gleichzeitiges Bestehen von Augentkellähmungen für letztere Annahme spricht, während das Fehlen Lähmungserscheinungen und die oft beobachtete beträchtliche Herstzung der Sehschärfe, sowie — am gewissesten — das Fühlbar- oder etzung der Sehschärfe, sowie — am gewissesten — das Fühlbar - oder atbarwerden einer Geschwulst in dem Raum zwischen Augapfel und

ita, die Diagnose des intraorbitalen Sitzes der Geschwulst am besten ert. Ob der Augapfel sich ebenso leicht und für den Pat. ebenso merzlos in die Auganhöhle zurückdrücken lässt, wenn Aneurysmen randere Tumoren hinter der Orbita die Exophthalmie bedingen, dahin gestellt bleiben; als gewiss darf aber angenommen werden, alle orbitalen Geschwülste, die nicht Gefässgeschwülste sind, sich nur ollkommen comprimiren und in die Orbita zurückdrücken lassen werden.

Ursachen. — Als Entstehungsursache pulsirender Orbitalge-wülste konnte in der grösseren Hälfte der Fälle eine vorausgegangene letzung, ein Sturz, ein Schlag auf den Kopf oder dergl. nachgewie-werden. Doch ist zugleich wohl eine gewisse Laxität, eine leichtere reisslichkeit der Gefässwandungen als prädisponirendes Moment zu r Entstehung erforderlich. — In einigen Fällen konnten noch während Lebens oder auch post mortem Knochenbrüche des Schädels con-irt werden. Unter solchen Verhältnissen zeigte sich die Exophthalmie, sinzelnen Fällen nach Wochen und Moneten is selbst nach Jehr und rinzelnen Fällen nach Wochen und Monaten, ja selbst nach Jahr und , so dass es zweifelhaft werden kann ob in solchem Falle überhaupt Entstehung des Uebels mit der traumatischen Hernalassung in Zumenhang gebracht werden darf. — Einige Male entstand die Gewulst während der Schwangerschaft, oder nach der Entbindung, in m Falle sogar während der Entbindung. Zuweilen war eine traumaten Ursache nicht vorhanden, doch konnten die Patienten den Zeitenten den Zeiten den Zeitenten den Zeiten den Zeitenten den Zeitenten den Zeitenten den Zeitenten den Ze he Ursache nicht vorhanden, doch konnten die Patienten den Zeit-kt, in welchem das Uebel begonnen hatte genau angeben. Plötzlich retende Schmerzen, Schwindel und ähnliche Missempfindungen be-hneten alsdann den Beginn des Uebels. — In noch anderen Fällen nte die Entstehungsursache gar nicht, oder doch nur vermuthungsangegeben werden.

in mehreren Fällen ist das in Folge der Exophthalmie sehr gesune Sehvermögen durch Unterbindung der Carotis communis, in erfreuster Weise wieder gebessert, resp. vollständig wieder hergestellt wortes scheint als ob der Druck auf den Augapfel in solchem Falle, eine ibergehende Amblyopie bedingt habe; doch finden wir gewöhnlich ie genaueren Angaben über die Beschaffenheit der Amblyopie und r den intraoculären Befund. In anderen Fällen ist der Augapfel zu Grunde gegangen; allein auch darüber findet sich selten oder nie etwas

Genaueres angegeben.

Actiologisch besonders bemerkenswerth erscheint uns noch der Umstand, dass, unter der nicht sehr grossen Zahl hierhergehöriger Fälle, wenigstens 4 doppelseitige pulsirende Exophthalmieen beobachtet wurden. In dem einem dieser Fälle war die doppelseitige Exophthalmie unmittelbar nach einem Sturz entstanden und erschien in recht evidenter Weise von diesem Unglücksfalle abhängig. Vielleicht darf man ansehmen, dass eine doppelseitige Gefässruptur in der Orbita, unter gewissen traumatischen Bedingungen, fast ebenso leicht zu Stande kommt wie eine einseitige dann nämlich wenn die Wirkung des Trauma's in avmentige

traumatischen Bedingungen, fast ebenso leicht zu Stande kommt wie eine einseitige, dann nämlich wenn die Wirkung des Trauma's in symmetrischer Weise gegen beide Foramina nervi optici gerichtet ist.

Endlich ist es gewiss eine recht auffallende Erscheinung, auf weche wir zuerst durch Geissler aufmerksam gemacht worden sind, das unter sämmtlichen Fällen von pulsirender Orbitalgeschwulst nur eine einzige in Deutschland beobachtet wurde (Passavant). Selbst von Graefe, in dessen Journalen gegenwärtig etwa 80 bis 90,000 Augepatienten verzeichnet sind, hat bis jetzt noch keinen Fall von Orbitalneurysma zu Gesicht bekommen. Es ist dies übrigens in sofern weigstens nicht ganz ausser Zusammenhang mit anderen Beobachtungen, a. nach Versicherung glaubwürdiger Autoritäten\*), die Aneurysmen in stens nicht ganz ausser Zusammenhang mit anderen Beobachtungen, als, nach Versicherung glaubwürdiger Autoritäten\*), die Aneurysmen in Deutschland überhaupt zu den Seltenheiten gehören. — Ebenso aufällend könnte übrigens auch die grosse relative Häufigkeit des Uebels in England erscheinen. Fast <sup>2</sup>/<sub>3</sub> aller bisher bekannt gewordenen Fälle sind in England beobachtet und operirt worden\*\*).

Behandlung. — Die Unterbindung der Carotis ist in einer gewissen, relativ sehr grossen Zahl von Fällen mit so glücklichem Erfolge ausgeführt worden, dass man, nach etwa vorausgegangener erfolgen.

ausgeführt worden, dass man, nach etwa vorausgegangener erfolglost anderweitiger Versuchs-Behandlung, zu diesem heroischen Mittel stets seine letzte Zuflucht zu nehmen berechtigt ist.

In einer weit kleineren Reihe hierhergehöriger Fälle wurde das

Uebel allerdings auch durch andere Mittel beseitigt, oder doch zu be-

seitigen versucht.

Auffallend günstig waren die Erfolge, welche durch Injection coagulirender Flüssigkeiten erzielt wurden. Brainard \*\*\*\*) erzielte Heilung in einem Falle, wo zuerst die Ligatur der Carotis und dann die Actpunktur mit glühenden Nadeln vergeblich versucht worden war, durch Injection von Ferrum sesquichloratum, nachdem die Elektropunktur vergeblich angewendet worden und Dassormannt und Wacker behen eber lich angewendet worden, und Desormeaux und Wecker haben eberfalls eine Heilung erzielt durch Injection von Eisensesquichlorid. Von Walton ††) und von Taylor †††) finden wir zwei Fälle von Gefässumoren der Orbita verzeichnet, welche durch Tannininjectionen geheilt worden sind. Letzterer war von beträchtlicher Grösse, und ersterer wurde erst nach mehrjähriger Dauer in Behandlung genommen.

Eine besondere Erwähnung verdienen noch diejenigen Fälle, vel-

 <sup>\*)</sup> C. Otto Weber in Pitha-Billroth's Handbush der allgem. und speciellen Chiragie. Bd. II. Abthl. 2. p. 191. Erlangen 1865.
 \*\*) Vergl. unsere Tabelle in d. Mon.-Bl. f. Augenheilk. VI. p. 112. 1868.
 \*\* The Lancet, Aug. 20. 1858. — Geissler, die Verletzungen des Auges p. 434.

Leipzig 1864.

†) Gaz. méd. Dec. 8. 1855. — Geissler l. c. p. 483.

††) Roy, med. et chir. Society 1858. Med. Times and Gaz. Febr. 6. 1858.

††) The Lancet. Mai 21: 1858

durch Digital-Compression nach Vanzetti's Methode behandelt

Dagegen darf es nicht unerwähnt bleiben, dass die Digital-Compression h schon wiederholt und mit grosser Ausdauer ohne jeglichen folg angewendet worden ist. Bowman hat sie in einem Falle 10 ge lang fortgesetzt, und zwar 2 Mal täglich während fünf Minuten. rt hat in dem von ihm publicirten Falle, 3 Wochen lang täglich rend mehrerer Stunden die Compression ausüben lassen und glaubt ungemein günstigen Erfolg und die leichte Heilung der nachträgen Ligatur der Carotis als eine Wirkung der vorausgehenden Compression betrachten, und desshalb die Compression, wenn auch nur unter en Ligatur der Carotis als eine Wirkung der vorausgehenden Comssion betrachten, und desshalb die Compression, wenn auch nur unter n Gesichtspunkte einer den Operationseffect sichernden Maassregel, elmässiger Weise als vorgängige und vorbereitende Cur, empfehlen müssen. Nunneley hat während sehr langer Dauer die Digitalmpression vergeblich versucht. Er ist der Meinung, dass die Carotis e tür die Compression allzu ungünstige Lage habe und dass sie daher e, für dieses Verfahren ganz ungeeignete Arterie sei. Auch in n Falle von Legouest wurde der Stamm der Carotis vier Tage lang ch Fingerdruck vergeblich comprimirt. Szokalski\*\*) hat endlich Compression 56 Stunden lang ununterbrochen und mit äusserster sdauer erfolglos durchgeführt. Die Zöglinge seiner Klinik lösten sich 20 Minuten ab und setzten Tag und Nacht die Compression so lange bis die Hautbedeckungen wund geworden waren und die Fortsetzung Behandlung unmöglich erschien.

Die Unterbindung der Carotis communis hat sich unter allen ange-

Die Unterbindung der Carotis communis hat sich unter allen ange-ndeten Mitteln bis jetzt noch als das beste und zuverlässigste bewährt. ter 31 Fällen, in denen die Carotis unterbunden wurde, war der Erfolg Mal vollkommen oder doch wenigstens momentan befriedigend. Selbst

<sup>Oftoppi (Padua) behandelte auf diese Weise ein "formidables" Aneurysma. Die Compression der Carotis verursachte sehr bald Ohnmachten, sie konnte daher, zur Zeit nur 1 oder 2 Minuten lang fortgesetzt werden. Sobald Ohnmacht einzutreten drohte, wurde inne gehalten. Die Compression wurde theils durch die Patientin selbst, theils durch andere ausgeführt. Der Erfolg war glänzend; denn schon am folgenden Tage war eine Verringerung in der Stärke der Pulsation zu beobachten; am Ende des 4. Tages hörte sie vollständig auf. Schliesslich zog sich der Angapfel in die Augenhöhle zurück, das völlig erloschene Sehvermögen kehrte wieder, nur blieb Pat. etwas myopisch und mydriatisch. — Scaramuzza (Verona) heilte gleichfalls einen ähnlichen Fall von pulsirender Orbitalgeschwulst. Eine 49 jährige Waschfrau war vollkommen erblindet, das linke Auge war ganz aus der Augenhöhle herausgedrängt, so dass die Augenlider den Augapfel nicht mehr zu bedecken vermochten. Das Sehvermögen war, bis auf unsichere Unterscheidung von hell und dunkel, erloschen. Ueber der Orbita und in der linken Schläfengegend hörte man Pulsationen und Geräusche. Patientin litt überdies noch an Herzerweiterung und an Erweiterung des Aortenbogens. Die Digitaleompression konnte nur in sehr vorsichtiger Weise, nicht länger als 5 Minuten zur Zeit, angewendet werden. In Summa dauerte die Compression 7 Stunden und 20 Minuten, während einer Zeitdauer von 18 Tagen. Die Heilung war vollständig. Giorn. d'Oftalmol. ital. April, Mai, 1858 und Vanzetti Ann. univers. p. 145, 1858. Beide Fälle werden wiedererzählt in "The Lancet March. 15. 1862, p. 278". — Freemann erzählt endlich noch einen dritten Fall von vollständiger Heilung einer pulsirenden Exophthalmie durch Digital-compression. Americ. Journ. N. S. CIII. p. 277. Juli, 1866.
Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilk. Jahrg. II. p. 427. 1864.
Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkunde. 2. Aufl.</sup> 

da, wo es sich um einen, offenbar sehr stark vascularisirten Tumor handelte (Nunneley), hat die Ligatur noch grosse Erleichterung herbeigeführt. — Nur in einem Falle war die Operation völlig erfolglos; in einigen anderen Fällen unvollkommen erfolgreich. — Abstrahirt man von den beiden Fällen, in denen nachweislich ein Krebstumor den pulsirenden Exophthalmus bedingt hatte, so war der nächste Verlauf der Operation nur in 2 Fällen tödtlich (Bowman, Nunneley), in einigen anderen Fällen — besonders wenn die Digital-Compression versuchsweise vorausgegangen war — aber so günstig und so befriedigend, dass David Greig die Operation sogar für eine sehr einfache erklärt und nicht begreifen kann, wie man sich noch nach anderen Behandlungsmethoden, wie Elektropunktur, Einspritzung coagulirender Flüssigkeiten u. s. w. umsehen möge.

Hier muss indessen noch hinzugefügt werden, dass ein Theil der angeblich mit vollständigem Erfolg operirten Fälle, wenige Wochen nach der Operation entlassen und späterhin nicht weiter verfolgt und beobachtet worden sind. Ob nun die erfolgte Heilung stets auch eine dauernde gewesen, darf demnach mit einigem Recht noch bezweifelt werden.

worden sind. Ob nun die erfolgte Heilung stets auch eine dauernde gewesen, darf demnach mit einigem Recht noch bezweifelt werden.

Wenn die Symptome, durch Druck auf die Carotis zum Verschwinden gebracht werden können, dann darf mit einiger Sicherheit, wenigstens auf zeitweilige Besserung, durch Unterbindung der Carotis gerechnet werden.

#### Die orbitalen Sarkome und Carcinome.

Das histologische Verhalten der in der Orbita vorkommenden Tumoren ist zu mannigfaltig, als dass wir es hier ausführlich erörtern könnten. — Abgesehen von den bereits erwähnten und von den weiter unten noch zu erwähnenden besonderen Geschwulstformen, gehören sie allermeistens entweder dem Sarkomtypus an, oder sie neigen mehr zu dengrosszelligen Geschwülsten mit areolärem Bau, welche gewöhnlich mit dem Namen der Medullar-Carcinome bezeichnet werden. — In beiden Fällen kann die Geschwulst mehr oder weniger reichlich mit Pigment durchsetzt sein und den Charakter einer melanotischen Geschwulst annehmen, ja in die vollkommenste Melanose übergehen.

kommenste Melanose übergehen.

Der klinische Verlauf ist keineswegs immer übereinstimmend mit dem histologischen Verhalten; ja man kann sogar behaupten, dass der klinische Verlauf — bis zu gewissem Grade wenigstens — von der histologischen Beschaffenheit unabhängig ist, und wenn es auch schwer hält, den Gedanken ganz aufzugeben, dass histologisch gleichartige Geschwulstformen auch in klinischer Beziehung gleichartig seien, so sind wir zur Zeit doch nicht im Stande, diese Gleichartigkeit constatiren zu können. — Wir sehen uns hier genöthigt, vorzugsweise den klinischen Standpunkt festzuhalten und ganz im Allgemeinen nur den gutartigen oder bösartigen Charakter der Orbitaltumoren zu berücksichtigen, ohne auf die histologischen Differenzen uns näher einzulassen.

Die gutartigen Orbitalsarkome sind die am wenigsten selten vorkommenden Geschwulstformen der Augenhöhle; sie entwickeln sich gemeiniglich sehr langsam und wirken im Allgemeinen nur dadurch nachtheilig auf den Augapfel und seine Sehkraft, dass sie, durch ihr stetiges Wachsthum, unvermeidliche Zerrungen und Dehnungen zur Folge haben. Ein Uebergehen dieser Geschwülste auf den Augapfel oder auf seine Umhüllungen wird nicht beobachtet; eingehüllt in ihre Zellscheide, beschränken sie sich vielmehr auf das orbitale Fettzellgewebe, aus welchem sie höchstwahrscheinlicher Weise stets entspringen, und wenn sie auch namentlich die Muskeln des Augapfels zuweilen dicht umhüllen, so werden dieselben doch nie in den Umwandelungsprocess mit hineingezogen.

namentich die Muskeln des Augaptels zuweilen dicht umhullen, so werden dieselben doch nie in den Umwandelungsprocess mit hineingezogen.

Eine, nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse, noch nicht mit hinreichender Gewissheit erledigte Frage betrifft die Umwandelungsfähigkeit gutartiger Sarkome in Geschwülste von bösartiger Beschaffenheit\*). — Thatsache ist es, dass bösartige Orbitalgeschwülste weit öfter bei Kindern, gutartige bei Erwachsenen angetroffen werden. Ob aber die gutartige Form bei Kindern nur leichter und rascher übergeht in die bösartige, oder ob sie, schon vom ersten Beginne an, in dieser letzteren Form öfter auftritt, dürfte in den meisten Fällen sehr schwer zu entscheiden sein.

Als eine nicht ganz wegzuläugnende Thatsache darf fernerhin behauptet werden, dass, nach Exstirpation anscheinend völlig gutartiger Orbitalsarkome, Recidive in anderen, zumal in nachbarlichen Regionen der Orbita, nicht so ganz selten und nicht ganz ausnahmsweise beobachtet wurden. Ein tiefer eindringendes Studium in die Geschwulstlehre, wird ohne Zweifel auch über diese Fragen mehr Licht verbreiten und wird das regelmässige Verhalten von den Ausnahmen sicherer erkennbar machen.

Diagnose. Was die Diagnose der Orbitalsarkome betrifft, so darf hier nicht wiederholt werden, was bereits über die Unterscheidung der wirklichen Tumoren von Caries der Orbitalknochen, von Abscessen der Augenhöhle und von Geschwülsten, die aus der Kieferhöhle oder aus der Stirnhöhle in die Augenhöhle eindringen, gesagt worden ist.

der Augenhöhle und von Geschwulsten, die ans der Kiefernonie oder aus der Stirnhöhle in die Augenhöhle eindringen, gesagt worden ist.

Wichtig für die Diagnose gutartiger Orbitalgeschwülste ist zunächst das unversehrte oder nur wenig alterirte Verhalten der Sehkraft. Bösartige Geschwülste, welcher Natur sie übrigens auch seien, pflegen den Sehnerven, ja die inneren Gebilde des Augapfels schon frühzeitig zu ergreifen. Ja, nicht selten ist es nachträglich sehr schwer zu entscheiden, ob eine Oculo-Orbital-Geschwulst ursprünglich aus dem retrobulbären Orbitalgewebe oder aus den inneren Organen des Augapfels hervorgegangen ist; so innig verschmelzen die verschiedenen Gewebe mit der Geschwulst. Insbesondere beobachtet man bei Sarkomen und Melanosarkomen der Choroidea durchaus nicht selten das Auftreten ganz analoger Knötchen ausserhalb des Augapfels, welche im weiteren Verlaufe des Uebels mit einander und mit der ursprünglichen Geschwulst confluiren und mit derselben eine einzige zusammenhängende Geschwulstmasse bilden. — Eine unverhältnissmässig herabgesetzte Sehschärfe wird daher stets den Verdacht der Bösartigkeit rechtfertigen, wenn nicht vielleicht das Ophthalmoskop durch Entdeckung hierauf bezüglicher Veränderungen, den blossen Verdacht zur Gewissheit zu erheben im Stande ist. — Den gutartigen Geschwülsten ist es dagegen — wie bereits gesagt — gemeinsam, den Augapfel nur aus seiner Lage zu verdrängen, dadurch zugleich seine richtige Stellung unmöglich zu machen, störende Doppelbilder hervorzurufen, endlich seine Beweglichkeit in mehr oder weniger hohem Grade zu beeinträchtigen, ohne jedoch die Sehschärfe in gleichem Grade herabzusetzen. Es ist im Gegentheil

z

ø

100

<sup>\*)</sup> Virchow hat derartige Uebergänge bei Sarkomen der Choroidea constatirt. Siehe dessen krankhafte Geschwülste Bd. II.

vielmehr bekannt, dass höchst beträchtliche Hervortreibungen des Augapfels ohne wesentliche Störung der Sehkraft vorkommen. Der etwas gewundene Verlauf des Sehnerven in der Orbita gestattet für sich schon eine nicht ganz unbedeutende Streckung ohne gleichzeitige Zerrung, es scheint aber, dass er sogar einen gewissen Grad von Zerrung leidlich gut, und ohne Nachtheil für seine Leitungsfähigkeit vertragen kann. Wie aber jedes Ding seine Grenze hat, so wird bei enormster Ausdehnung eines gutartigen Tumor, ein gewisser Grad von Protrusion und zerrender Dehnung des Sehnerven eintreten müssen, bei welchen dessen Leitungsfähigkeit allmälig doch beeinträchtigt wird und schliesslich ganz verloren geht. Es ist daher, bei dem angegebenen diagnostischen Merkmal, die Grösse der vorhandenen Protrusion jedenfalls mit in Rechnung zu bringen. Die Protrusion mit relativ gut erhaltenem Sehvermögen ist ganz besonders für das Sarkom, aber eben so wohl auch für alle anderen gutartigen Orbitalgeschwülste charakteristisch. Insbesondere gilt dies noch von dem Orbitalabscess und von den blasigen Geschwülsten, die zuweilen in der Orbita vorkommen.

Zur differentiellen Diagnose der Orbitalsarkome und Carcinome von anderen Orbitalgeschwülsten sei noch bemerkt, dass der Orbitalabec ess sich meistens durch die Anamnese und durch die raschere Enwickelung ohne anderweitige, auf Bösartigkeit deutende Symptome charakterisirt. Nöthigenfalls wird ein — durchaus ungefährlicher — probetorischer Einstich sehr bald zur Gewissheit führen. Dasselbe gilt von den in der Orbita vorkommenden Balg- und Cysten-Geschwülsten. — Für Aneurysmen in der Orbita gilt das Gefühl der Pulsetion als charakteristisch, und die sehr selten vorkommenden Teleangiektasieen werden eine Verwechslung mit dem deutlich und meistens als gelappte Geschwulst fühlbaren Sarkom kaum zulassen. Endlich wird auch die Exophthalmie bei Basedow'scher Krankheit, wenn die übrigen Merkmale charakteristisch genug hervortreten, schwerlich zu einer Verwechslung Veranlassung geben können. Indessen kommen doch häufig genug Fälle vor, bei denen ein Irrthum in der Diagnose als höchst verzeihlich betrachtet werden darf.

Complication.— Von grösster Wichtigkeit ist es, sich davon miberzeugen, ob ausser dem Orbitaltumor auch noch in Cerebro ein Tumor existirt oder ob etwa der Orbitaltumor sich bis in die Schädelhöhle hinem erstreckt. Die Coëxistenz von orbitalen und intracraniellen Tumoren ist nämlich durchaus keine Seltenheit. In der Regel durchbricht in solchem Falle der präexistirende Orbitaltumor die Scheidewände der Orbita, oder kriecht durch die vorhandenen natürlichen Oeffnungen in die Schädelhöhle hinein. Seltener kommt es vor, dass ein intracranieller Tumor in die Orbita eindringt; doch können Eiterergüsse an der Schädelbasis, durch die Orbital-Fissuren sehr leicht in die Augenhöhle hineingelangen. Zuweilen finden sich wohl auch Tumoren in der Orbita und zugleich im Cavum cranii vor, ohne continuirlichen, oder doch ohne nachweisbar continuirlichen Zusammenhang.— Die Diagnose coëxistirender Cerebraltumoren gründet sich auf die Coëxistenz solcher Symptome, die auf gestörte Innervationsthätigkeit hindeuten. Oft sind dergleichen Symptome in ausgeprägter und unverkennbarer Weise vorhanden; oft treten sie aber auch so sehr in den Hintergrund, dass man sie leicht übersieht. Es ist bekannt, dass umfängliche Gehirntumoren zuweilen nur sehr geringe Störungen verursachen; ja, es kommen sogar — wenn auch nur ganz ausnahmsweise — Fälle vor, in denen bei aufmerksamster Beobachtung nicht die geringste Spur

erebraler Gesundheitsstörung constatirt werden kann, und doch post nortem, ein Cerebraltumor gefunden wurde \*). Um so sorgsamer sind aher, bei vorhandenem Orbitaltumor, auch die leichtesten Anomalieen er Cerebralfunction, wie Verfall der Energie, Störungen des Schlafes, asche Veränderlichkeit der Stimmung, Anlage zu Schwindel und Ohnacht u. dergl. m. mit aller Aufmerksamkeit zu beachten.

Verlauf und Ausgang. — Von einer Möglichkeit den weiteren erlauf und die Ausgänge eines orbitalen Tumors in allgemeinen Zügen schildern, muss hier natürlicher Weise abstrahirt werden; das Verhalten olcher Tumoren ist einer allzugrossen Verschiedenheit unterworfen. Hier in nur kurz noch bemerkt, dass die Orbitaltumoren schliesslich eine unz formidable Grösse erreichen können. Sie wachsen zuweilen bis zur rösse einer doppelten Faust, hängen dann bis tief auf die Backe herab, tulceriren auch wohl und sondern eine stinkende, übelaussehende Jauche kurz sie bilden zuletzt die abscheulichste Entstellung des menschehen Antlitzes, die man sich nur vorstellen kann, und wovon sich in allen and- und Lehrbüchern, sowie in allen ophthalmologischen Kupferwerken, ahlreiche Beispiele beschrieben und abgebildet finden.

Behandlung. — Wiewohl die hier in Rede stehende Krankheit, a Ganzen doch unter die selteneren Vorkommnisse gehört, so wäre es och ein Segen für die Menschheit, wenn ein Mittel aufgefunden würde, elches solche Krankheit erfolgreich zu bekämpfen im Stande wäre. eider ist bis jetzt noch keines bekannt!

Das Einzige was von ärztlicher Seite geschehen kann, um em Kranken Abhülfe seines Uebels oder doch Erleichterung zu verchaffen, besteht in der rechtzeitigen operativen Beseitigung der Gechwulst. Wie misslich dieses Unternehmen unter gewissen Umständen t, darauf haben wir bereits wiederholt hingewiesen. Doch darf uns dies icht bis zu völliger Unthätigkeit abschrecken; denn glücklicherweise giebt s doch Beispiele genug, in denen durch die Operation, nicht nur Beserung, sondern auch dauernde Heilung herbeigeführt werden konnte. — ndem wir unseren vererthen Collegen — vor Ergreifung des Messers — ie sorgfältigste und reiflichste Erwägung aller individuell zu berückichtigenden Umstände dringend an's Herz legen, begnügen wir uns amit, die wichtigsten Methoden der operativen Herausnahme des Augpfels oder fremdartiger Augenhöhlen-Contenta, hier nachfolgen zu issen.

Die Exstirpation von Orbitaltumoren. — Oritaltumoren können zuweilen, selbst wenn bedeutende Protrusion des Lugapfels zugegen ist, mit Schonung des letzteren exstirpirt werden. Vach Exstirpation der Geschwulst tritt alsdann der Augapfel allmälig in eine normale Lage zurück und kann wieder vollkommen functionsähig werden. Meistens wird indessen, wegen unvermeidlicher Verstzung, resp. Durchschneidung einzelner Augenmuskeln ein gewisser Frad von Beweglichkeitsstörung zurückbleiben. — Dergleichen Fälle

<sup>\*)</sup> Vergl. hierzu den in vielfacher Beziehung höchst interessanten und lehrreichen Krankheitsfall, welchen v. Graefe im Archiv f. Ophthalmol. Bd. XII, Abthl. 2. S. 100 u. f. 1866 mitgetheilt hat.

sind jedoch relativ selten. Gewöhnlich wird die Mitentfernung des Augapfels unvermeidlich sein; sei es, dass letzterer von der Geschwulstwucherung bereits mitergriffen, sei es, dass er in eine diffuse Geschwulstmasse eingebettet und mit derselben dergestalt verfiltzt ist, dass an eine

Ausschälung nicht mehr gedacht werden kann.

Wenn das Operationsterrain durch die Grösse oder durch die Lage der Geschwulst allzusehr beschränkt ist, so wird man sich die Arbeit wesentlich erleichtern, wenn man im äusseren Augenwinkel, durch einen kräftigen Horizontalschnitt, die Lidspalte so weit verlängert, bis der knöcherne Orbitalrand freigelegt ist. Dem Eindringen in die Tiefe der Orbita steht alsdann von hieraus kein Hinderniss mehr im Wege. — Demnächst wird in der oberen und unteren Uebergangsfalte der Schnitt soweit verlängert, bis der Finger mit Leichtigkeit in die gemachte Oeffnung eindringen kann. Selten wird es erforderlich sein, des Operationsgebiet noch ausgiebiger frei zu legen. Will man aber deck. sich noch freieren Raum schaffen, so verlängert man den Endpunkt des Horizontalschnittes in verticaler Richtung bogenförmig nach oben und innen, und präparirt nun das obere Augenlid bis an den oberen Orbital-

rand los, um auch diesen völlig freizulegen.

Die Herausschälung des Tumor soll, soviel wie möglich mit den
Finger, mit dem Skalpellstiele oder mit stumpfen Hacken; so wenig wie möglich mit schneidenden Instrumenten vollführt werden. Die Blutung wird dabei viel geringer und man hat zugleich eine bessere Controlle in Bezug auf Vermeidung des Zurückbleibens kleiner Geschwulstreste. In zwischen sind die Tumoren nicht immer von solcher Beschaffenheit, das eine Herausschälung mittelst des Fingers unter allen Umständen möglich bleibt. Ueber die Herausfingerung der Geschwulst lassen sich keine ge-

naueren Regeln angeben

Wenn nicht von vornherein die Unmöglichkeit einer Schonung des Bulbus auf der Hand liegt, so wird man in der Regel dessen Erhaltung zu versuchen bemüht sein müssen, d. h. ms wird versuchen, die Geschwulst neben und hinter dem Bulbus hervorund herauszuziehen, ohne denselben zu verletzen. Zuweilen gelingt dies über Erwarten leicht, zumal wenn die Geschwulst eine ziemlich feste Consistenz hat; in anderen Fällen, wenn die Geschwulst weich, brüchig, leicht zerdrückbar, und besonders wenn sie mit den Muskeln des Augapfels oder vielleicht sogar mit dem Sehnerven eng verfülzt ist, wird man sich vergeblich bemühen alle Geschwulstreste, ohne Beschädigung des Augapfels zu entfernen. In solchen Fällen entschliesst man sich vergebrich und zwar während der Operation, zur Mitherausnahme erst nachträglich, und zwar während der Operation, zur Mitherausnahme des ganzen Auges. Da diese nachträgliche Entfernung des Augapfels keine anderen Nachtheile nach sich zieht als etwa eine geringe Verzönen. keine anderen Nachtheile nach sich zieht als etwa eine geringe Verzögerung der Vollendung der Operation, so ist sie, nach den Regeln der Kunst, durchaus zulässig und statthaft, und zwar um so mehr, als die Unmöglichkeit einer vollkommen genauen Diagnose des Verhaltens einer Orbitalgeschwulst, in Bezug auf ihren Zusammenhang mit den Anhängen des Auges und in Bezug auf ihren Consistenz, allgemeinhin zugegeben werden muss. — Nothwendig und zugleich klug ist es daher unter allen Umständen, dem Patienten gar keine Hoffnungen in Bezug auf Erhaltung des Auges zu erregen; ja vielmehr seiner Einwilligung in die Exstirpation des Auges sich zuvor schon zu versichern. Während der Operation selbst, die ohnehin unter Chloroformnarkose zu verrichten ist, kann sich der Arzt keine weitergehenden Concessionen von seinem Patienten erbitten, sondern muss rücksichtslos nach bester Einsicht handen Patienten erbitten, sondern muss rücksichtslos nach bester Kinsicht handeln

Die Periost-Exstirpation.— Langenbeck hatineinigen Fällen (4 oder 5 Mal), wenn die Geschwulstmasse irgendwie mit der Orbita verwachsen gewesen, dieselbe mit dem Periost aus der Orbita herausgeschält; doch hat er über dies Verfahren Nichts veröffentlicht. Dagegen giebt Maurice Collis\*) eine ausführliche Beschreibung seiner schon seit vielen Jahren angewendeten Methode der Periost-Exstirpation maligner Geschwülste. Im Wesentlichen verlängert Collis die Augenlidspalte nach aussen so weit, dass durch das Auseinanderhalten der Augenlider der ganze Knochenrand der Orbita zugänglich wird. Das starke doppelschneidige Messer wird nun durch die obere Uebergangsfalte der Conjunctiva bis auf den Knochen durchgeführt, das Periost, welches am Rande der Orbita sehr fest mit dem Knochen vereinigt ist, wird losgelöst und das Messer sorgfältig zwischen demselben und dem Knochen durchgeführt. Weiter nach hinten ist die Verbindung weniger innig und mithin die Lostrennung leichter. Sobald am Orbitaldache die Loslösung hinreichend gross ist, wird eine krumme Scheere durchgeführt, um die Muskelansätze und den Sehnerven mit derselben zu durchschneiden. Hiernach ist es leicht, das Auge mit der Geschwulst hervorzuziehen und mit dem anhängenden Periost von der Orbita loszuschälen. — In einer etwas anderen Weise verrichtete Snellen\*) die Operation, indem er einen dem Orbitalrande entsprechenden Hautschnitt, etwa 10 Mm. unterhalb der Karunkel begann und kreisförmig bis in dieselbe Entfernung oberhalb der Karunkel begann und kreisförmig bis in dieselbe Entfernung oberhalb der Karunkel begann und kreisförmig bis in dieselbe Entfernung oberhalb der Karunkel begann und kreisförmig bis in dieselbe Entfernung oberhalb der Karunkel begann und kreisförmig bis in dieselbe Entfernung oberhalb der Karunkel begann und kreisförmig bis in dieselbe Entfernung oberhalb der Karunkel begann und kreisförmig ben und unten, in die Tiefe der Orbita einfringend, los, durchschnitt dann mit der krummen Scheere den Sehnerven und die Muskelursprünge, und zog nun den

Die Enucleation des Augapfels. — Die ersten Principien dieser Operationsmethode verdanken wir den Bemühungen O'Ferall's in Dublin.

Früher wurde — wenn es erforderlich war — der ganze Augapfel mit allen Muskelanhängen aus der Augenhöhle herausgenommen d. h. exstirpirt. Diese Operation wird aber jetzt nur noch beibehalten, wenn Tumoren der Orbita solchergestalt mit dem Augapfel verwachsen sind, dass eine Erhaltung der Augenmuskeln nicht mehr möglich ist.

dass eine Erhaltung der Augenmuskeln nicht mehr möglich ist.

Die mit dem Namen Enucleation bezeichnete Operationsmethode besteht nun im Wesentlichen darin, dass der Augapfel, mit Schonung der Augenmuskeln, gleichsam aus der Tenon'schen Kapsel herausgeschält wird; sie hat den Vortheil, dass sie leichter ausführbar ist, und dass sie ein mit den Augenmuskeln in Verbindung stehendes Narbengewebe zurücklässt, welches das Einlegen eines künstlichen Auges sehr wohl gestattet und

the diagnosis and treatment of cancer and the tumours analogous to it. pag. 67.

Over geswellen in het Oog. pag. 58. Utrecht 1866.

welches dem Zuge der Muskeln noch gut genug folgt, um wenigstens einige associirte Beweglichkeit des künstlichen Auges zu erlauben. Die Operation kann in 5 verschiedene Acte zerlegt werden, indem 1) die Conjunctiva und das subconjunctivale Gewebe bis auf die

Sklera, rings um die Hornhaut durchschnitten;
2) die 4 geraden Augenmuskeln, ganz ähnlich wie bei Schieloperationen, dicht an der Sklera losgelöst;
3) das lockere Bindegewebe zwischen der Tenon'schen Kapsel und dem Augapfel getrennt und endlich
4) der Sehnerv durchschnitten wird. — Hiernach bleibt nur noch

5) den Augapfel hervorzuziehen und die Ansatzpunkte der beiden schrägen Augenmuskeln, sowie etwa noch anhaftendes Bindegewebe, gänzlich abzutrennen.

Ueber diese 5 Acte bleibt uns noch einiges Ausführlichere zu bemerken.

1) Nachdem Pat. in geeigneter Weise gelagert und chloroformit worden, und nachdem durch die Assistenten beide Augenlider — am besten wohl durch die gebräuchlichen soliden Augenlichalter — fixirt sind, beginnt der Operateur den circulären Conjunctivalschnitt von der Nasenseite und führt denselben, nachdem er den conjunctivalen Einschnitt ganz wie bei der Schieloperation gemacht hat, beim linken Auge zuerst nach oben, beim rechten zuerst nach unten weiter, bis er nach ringförmiger Umschneidung der Hornhaut wieder auf die ursprüngliche Einschnittsstelle zurückgekehrt ist. — Der Schnitt wird mit einer schwich gekrümmten, etwas stumpfspitzigen Scheere gemacht und soll möglichst tief bis an das eigentliche Skleralgewebe durchgeführt werden und dem Hornhautrande ziemlich nahe verlaufen. Je näher man sich dem Hornhautrande hält, um so geringer ist in der Regel die anfängliche Blutung; weiter entfernt von demselben wird die nachträgliche Erfassung der Mukelinsertionen um so leichter.

2) Die Durchschneidung der 4 geraden Augenmuskeln wird genau ebenso und mit denselben Instrumenten ausgeführt wie bei der Schieebenso und mit denselben Instrumenten ausgeführt wie bei der Schieoperation (Vergl. S. 940 u. f.); sie bedarf daher keiner ausführlicheren Beschreibung. Man durchschneidet zuerst den Musc. R. intern., dann den
oberen, dann den unteren und endlich den Musc. abducens. Man kann
auch — wenn man es vorzieht — den Musc. abducens vorläufig noch
undurchschnitten lassen. — Nachdem dies geschehen, und nachdem
die Augenlichalter bei Seite gelegt worden, erfasst man
3) den Augapfel mit einer Muse ux'schen Pincette, zieht ihn möglichst weit gegen die Schläfenseite hervor und dringt nun mit einer
grösseren, gehogenen und vorne abgerundeten Scheere, deren Concavität

grösseren, gebogenen und vorne abgerundeten Scheere, deren Concavität gegen den Augapfel gewendet wird, an der Nasenseite in die Tiefe, indem man das etwa noch hindernde lockere Bindegewebe mit der Spitze der geschlossenen Scheere zur Seite schiebt oder, erforderlichen Falles durchschneidet.

4) Am Sehnerven angelangt, öffnet man die Scheere und durch-eidet denselben, mit einem einzigen Schnitt, dicht am Augschneidet denselben, mit einem

apfel.

5) Nunmehr lässt sich der Augapfel ohne Gewalt ganz aus der Augenhöhle hervorziehen, und es bleibt nur noch übrig die letzten schwachen Anheftungen, die beiden schrägen Augenmuskeln und — wenn er noch nicht durchschnitten war — den äusseren geraden Augenmuskel abzutrennen. Man durchschneidet übrigens die Muskeln möglichst nahe an ihrer Insertionsstelle, um möglichste Beweglichkeit des zurückbleibenden Narbengewebes — einen Stumpf kann man es kaum nennen — zu erhalten und hiermit die günstigsten Chancen für Einlegung eines künstlichen Auges zu gewinnen — Die Blutung ist in der Regel nicht gefährlich und erfordert selten die Unterbindung irgend eines Gefässstämmchens. Nach Vollendung der Operation reinigt und kühlt man die Augenhöhle mit einem in kaltes Wasser getauchten Schwamm so lange, bis das Bluten aufhört, oder nur noch in sehr mässigem Grade fortdauert. Nunmehr wird die Höhlung mit etwas Charpie ausgestopft, die Augenlider geschlossen und über dieselben ein Charpiepolster ausgebreitet, welches mit einer dünnen Compresse bedeckt und durch einen mässig angezogenen Druckverband zusammengehalten wird.

Der Verband wird erst nach 2 Tagen erneuert, wenn nicht etwa besondere Umstände eine frühere Erneuerung nothwendig machen. Die Eiterung pflegt unbedeutend zu sein. Nach 8 bis 10 Tagen ist die Heilung vollendet und Pat. kann aus der Behandlung entlassen werden. — Mit der Einlegung eines künstlichen Auges wartet man indessen gerne noch einige Monate, jedenfalls aber so lange, bis alle Reizsymptome gänzlich verschwunden sind; denn ein zu früh eingelegtes künstliches Auge kann sympathische Reizerscheinungen hervorrufen.

Die Enucleo-Dissection. — Unter der Benennung Enucleo-Dissection des Augapfels hat Sichel\*) eine Methode der partiellen Augapfel-Resection empfohlen, die, wie er bereitwillig zugiebt, in einem Falle, ungefähr gleichzeitig und fast ganz in derselben Weise von Höring\*\*) ausgeführt, und früher als von ihm beschrieben worden ist. — Wenn nämlich durch irgend welche Verwachsungen oder durch vorhandene Tumoren, die Durchschneidung sämmtlicher Augenmuskeln, wie sie bei der Enucleation vorgenommen werden soll, nicht möglich ist, so empfiehlt Sichel — wie er es in dem von ihm mitgetheilten Falle, wo wegen melanotischer Geschwulstbildungen der M. rectus extern. nicht durchschnitten werden konnte, gethan hat — die Lidspaltenöffnung zu erweitern, alles Krankhafte zu disseciren und schliesslich den Sehnerven, soweit wie möglich nach hinten, zu durchschneiden. — Mit der Durchschneidung der drei geraden Augenmuskeln war die Operation begonnen worden; der Augapfel konnte daher schliesslich sehr leicht aus der Augenhöhle hervorgezogen werden.

#### Echinococcus-Blasen in der Orbita.

Die Echinococcus-Krankheit, welche unter den parasitären Erkrankungen des menschlichen Körpers mit vollem Rechte als eine der gefährlichsten bezeichnet werden muss, ist glücklicherweise überhaupt nicht sehr häufig. Unter 100 Leichen findet man in Deutschland dennoch etwa 2 Fälle. Die Orbita ist aber selbst wieder eine verhältnissmässig seltene Locali-

> s. Tome LVIII. p. 56. 1867. enheilkunde, Jahrg. I. p. 219. 1868.

sationsstelle dieser Krankheit, wogegen die Leber bekanntlich deren Lieblingssitz bildet. Während die Zahl der bekannt gewordenen Fälle von Leberechinocoken vielleicht auf 500 veranschlagt werden darf, besitzt die Literatur kaum ein volles Dutzend Mittheilungen von Orbital-Echinocoken.

Unter solchen Verhältnissen erscheint es am zweckmässigsten, anstatt einer allgemeinen Schilderung der Symptome, einige Krankheitsfälle

reden zu lassen \*).

Ein herumziehender 37 jähriger Musiker hatte in Russland angeblich eine schmerzhafte Entzündung des rechten Auges mit völligem Verluste des Sehvermögens überstanden. Nach Verlauf einiger Zeit stellte sich zwar das Sehvermögen bis zur Erkennungsfähigkeit grösserer Objecte wieder her, allein unter heftigen, von Zeit zu Zeit wiederkehrenden Schmerzen, war dasselbe abermals vollständig erloschen. Etwa 2 Jahre später, stellte er sich bei Dr. Waldhauer, zur Aufnahme in die Rigaer Augenheilanstalt vor.

Der rechte Augapfel war prominent, hart und wenig beweglich, die Pupille mässig erweitert und starr, kein Lichtschein nachweisbar. Mit dem Ophthalmoskope erkennt man die röthliche Papille mit verwaschenen Contouren wie durch einen Nebel. Die Venen der Netzhaut sind breit und geschlängelt, die Gefässe der Aderhaut erscheinen wie breite Stränge in dem pigmentreichen Augenhintergrund. Etwa 3 Wochen nach seiner Aufnahme gesellte sich zu diesen Symptomen noch eine Lähmung des M. rectus ext. Weil aber die Schmerzen, welche mit sch Lähmung des M. rectus ext. Weil aber die Schmerzen, welche mit sub-cutanen Morphiuminjectionen behandelt wurden, für einige Zeit ganz

aufgehört hatten, forderte Pat. seine Entlassung.

Schon 6 Monate später bat er indessen abermals um Aufnahme.
Die Exophthalmie hatte inzwischen bedeutend zugenommen, das erblindete Auge war völlig bewegungslos und die Cornea stand ganz im inneren Augenwinkel. Die Pupille war ad Maximum erweitert und rasende Schmerzen in der rechten Kopfhälfte quälten ohne Unterbrechung den unglücklichen Patienten. — Ophthalmoskopisch zeigte sich eine deutliche Options-Atrophie wöhrend der Befund im Hebrigen ziemlich unversändert Opticus-Atrophie, während der Befund im Uebrigen, ziemlich unverändert derselbe geblieben war. Am inneren Augenwinkel fühlte man jetzt in der Tiefe der Augenhöhle eine deutlich fluctuirende Geschwulst. Nach vorausgeschicktem explorativem Einstich, durch welchen etwa eine halbe Unze wasserheller Flüssigkeit entleert wurde, schritt man zur Erweiterung der Augenlidspalte um die Geschwulst zu entfernen. Der anfängliche Versuch, den Augapfel zu schonen, erwies sich als unausführbar. Gleich nach den ersten Scheerenschnitten, welche zur Herausnahme des Bullung gemacht werden zur leerte sich in welche zur Herausnahme des Bulbus gemacht wurden, entleerte sich eine Menge Hydatiden, von der Grösse einer Linse bis zu der einer Erbse, (eine derselben war sogar von Haselnussgrösse), welche sich bei der genaueren, durch Prof. Böttcher in Dorpat vorgenommenen Untersuchung, als Echinococcusblasen erwiesen. Bis zur letzten Entfernung des entarteten Gewebes entleerten sich immer noch neue Bläschen, doch liess sich nicht mehr mit Bestimmtheit angeben, ob diese ursprünglich zerstreut in dem Gewebe gelegen, oder ob sie alle aus der angeschnittenen grossen Blase hervorgegangen waren.

Pat. konnte nach etwa 8 Wochen geheilt entlassen werden.

<sup>\*)</sup> Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkunde Jahrg. III. p. 888.

Ein anderer Fall wurde in Leipzig in der Ruete'schen Klinik beobachtet \*).

Ein 23 jähriges Mädchen, welches früher stets gesund gewesen war, stellt sich vor mit einer Exophthalmie des rechten Auges. Sie selbst giebt als Ursache der Erkrankung einen Schlag an, welchen sie vor längerer Zeit bekommen habe. Da aber die Krankheit erst einige Zeit später ausgebrochen ist, so erscheint die Annahme der Patientin nicht ganz wahrscheinlich.

Zuerst war Pat. von ihrer Umgebung darauf aufmerksam gemacht sunken war, klagte sie über drückende und bohrende Schmerzen in der

Circumorbitalgegend, besonders nach Aussen und Oben.

ì

Ę

Ŧ

2

ŧ:

1

•

Bei der genaueren Untersuchung fand sich der Augapfel beträchtlich aus der Augenhöhle hervorgedrängt; derselbe konnte jedoch noch etwas Weniges bewegt werden. Die Bewegung nach rechts war schmerzhaft, das Sehvermögen vollkommen erloschen. Es fand sich ferner noch in dem inneren Augenwinkel ein Tumor von der Grösse einer Bohne. in dem inneren Augenwinkel ein Tumor von der Grösse einer Bohne. Diese etwa bohnengrosse Cyste wurde punktirt; es entleerte sich aus derselben eine wasserhelle Flüssigkeit. Darauf wurde in der Chloroform-Narkose der Augapfel exstirpirt. Die hinter dem Augapfel befindliche tremulirende Geschwulst wurde eingeschnitten; es entleerten sich aus derselben mehrere Bläschen von der Grösse einer Bohne. Endlich wurde noch eine Membran von ungewöhnlicher Grösse hervorgezogen, welche man für die Mutterblase des Echinococcus hielt. Ueber die Grösse der ganzen Echinococcusblase konnte nichts Sicheres festgestellt werden, man glaubte aber, dass sie wohl die Grösse eines Taubeneies gehabt haben möge. Ebensowenig konnte bestimmt werden, wieviel Hydatiden die Mutterblase enthalten habe. Etwa 8 bis 10 wurden unversehrt hervorgezogen, die übrigen aber kamen nur in zerstörtem Zustande heraus. Die Diagnose des Echinococcus wurde von Prof. Wagner durch die nachträglich vorgenommene mikroskopische Untersuchung bestätigt.

nachträglich vorgenommene mikroskopische Untersuchung bestätigt.

Auch Mac Gillivray \*\*) hat einen interessanten Fall von zahlreichen Hydatiden in der Orbita veröffentlicht.

(In einem anderen Falle \*\*\*) wurde auch ein in einer colossalen fibroiden Kapsel eingeschlossener Cysticercus cellulosae in dem vorderen und unteren Abschnitte der Orbita aufgefunden).

Naturgeschichtliches. — Die Jugendform der Taenia Echinococcus, eines Bandwurms von unbedeutender Grösse (mit nur 3 oder 4 Gliedern) dessen hauptsächlichster, fast ausschliesslicher Träger der Hund zu sein scheint, bildet eine sehr ansehnliche Blase, deren ziemlich dicke Umhüllungsmembran nur sehr spärliche Muskelfasern besitzt. Diese Blasen zeigen sich daher auch weit weniger be-

Fehre, De Hydatide seu Echinococco Glandulae lacrymalis et Orbitae. Diss. Inaug. Leips. 1860.
 British rad Journ. N. 268 Jan. 18, 1866. — Vergl. Ophthalmol. Bibliogr.

il. 2, S. 194. Berlin 1866.

wegungsfähig wie die Cysticercusblasen, ja sie sind fast bewegungslos. Dagegen besitzen sie — im Gegensatze zu diesen letzteren — die Fähigkeit durch Knospenbildung an ihrer äusseren Fläche sowohl wie auch im Inneren, neue Echinococcusblasen zu erzeugen; sie können sich auf solche Weise in ein zusammengesetztes System grösserer und kleinerer, in einander eingeschachtelter Blasen verwandeln. Das Wachsthum der einzelnen Blasen geschieht nur langsam, sie können sich daher unter Umständen Jahre lang im menschlichen Körper aufhalten, ohne auffallende Krankheitserscheinungen hervorzurufen. Schmerzen, Functionsstörungen und Verdrängung benachbarter Organe bedingen sie nur durch ihre Vergrösserung oder durch den dieser Vergrösserung zuzuschreibenden Druck auf die benachbarten Organe.

Obwohl die sogen. Hülsenwürmer — wie schon bemerkt wurde — im Allgemeinen ziemlich selten sind, (etwa 20/e) so scheinen sie, in Europa wenigstens, doch nirgends zu fehlen. Nach übereinstimmenden Nachrichten verschiedener Forscher sind sie aber auf Island ungemein häufig; dort soll etwa 1/s oder 1/e der Bevölkerung an Echinococcus-Krankheit zu Grunde gehen.

## Die Stauungs-Exophthalmie.

Es giebt eine gewisse Kategorie von Hervortreibungen des Augapfels, welche — wie es scheint — auf Stauungsursachen zurückgeführt werden dürfen und für welche die von Nunneley in Vorschlag gebrachte Benennung "vasculäre Protrusion" nicht unpassend wäre; nur müsste die Benennung auf einen engeren Kreis von Augapfel-Protrusionen eingeschränkt werden als es Nunneley zu wünschen scheint"). Die Gefährlichkeit des Uebels hängt freilich von der Stauungs urs ach es, wie dem auch in dieser die eigentliche Grunderkrankung anguerkennen ist

denn auch in dieser, die eigentliche Grunderkrankung anzuerkennen ist.
Nun sind allerdings Fälle beobachtet worden, in denen retroorbitale
Tumoren, durch Compression der Vena ophthalmica, eine Exophthalmie
bedingt haben, und solche Fälle sind wiederholt als Aneurysmen oder Tubedingt haben, und solche Fälle sind wiederholt als Aneurysmen oder Tumoren der Orbita selbst diagnosticirt worden; es sind aber auch Fälle vorgekommen, in denen die Exophthalmie offenbar auf viel unschuldigeren Ursachen beruhte. Die Gelegenheit zu Sectionen einer ohnehin seltenen Erkrankung bietet sich nur äusserst selten; bis auf Weiteres wird es aber erlaubt sein, die Möglichkeit einer unschuldigen Stauungs-Exophthalmie schon aus dem Grunde zuzugeben, um, mit Rücksicht auf die mannigfachen, denkbarer Weise möglichen Ursachen derselben, auch jene Fälle hierherrechnen zu dürfen, in denen mehr oder weniger erhebliche Grade der Protrusion spontan oder durch unterstützende Curen. Ohne weitere der Protrusion, spontan oder durch unterstützende Curen, ohne weitere Folgen, spurlos verschwunden sind.

In ihrer unschuldigsten und niedrigsten Form kommt die Stauungs-Exophthalmie unter der Benennung Glotzauge nicht eben selten
vor. Man hat sie ferner beobachtet, bei Albuminurie, in Begleitung anderweitiger ödematöser Anschwellungen nach Scarlatina, ferner bei
Wechselfieberkachexie, in Folge von Erkältungen bei zarten und anämischen Individuen, endlich bei Herzkrankheiten und bei Struma, wovon
die sog. Basedow'sche Krankheit eine eigenthümliche und ausführlicher
für sich zu besprechende Form bildet. In allen diesen Fällen ist, seröse

<sup>\*)</sup> Vergl. Med. Times and Gaz. Vol. II. N. 753 p. 602. 1864.

nfiltration des Bindegewebes hinter dem Bulbus, in einigen Fällen auch vohl eine Vermehrung des Fettpolsters der Orbita, als Ursache der Prorusion, eher vorausgesetzt und angenommen, als pathologisch-anatomisch nit Sicherheit nachgewiesen worden.

Symptome. Das wichtigste und augenfälligste Symptom ist stets lie langsam oder rascher, zuweilen sogar ziemlich stürmisch auftretende Vordrängung des Augapfels mit entsprechender functioneller Störung. Das Verhalten der Doppelbilder, wenn solche vorhanden sind, hat hier zur einen untergeordneten diagnostischen Werth, da dieses von der zufälligen Lage des verdrängten Bulbus bedingt wird. Eine weitere Folge ler mechanischen Verdrängung ist die mehr oder weniger beträchtliche Behinderung der Beweglichkeit. Orbitale und periorbitale Schmerzempfindungen sind, als inconstante Merkmale, nicht immer vorhanden.

Diagnostisch charakterisirt sich die Stauungs-Exophthalmie — zu lenen theilweise vielleicht auch die sogen. Basedow'sche gerechnet werden muss — durch jeglichen Mangel einer in der Augenhöhle deutlich ühlbaren Geschwulst, sowie durch den Mangel von Pulsationserscheinungen, ind würde sich von Abscessbildung in der Orbita kaum anders als lurch die Anamnese unterscheiden. Als ein ferneres Merkmal dürfte zielleicht ein gewisses Schwanken der Symptome, ein periodischer Wechsel in der Grösse der Protrusion des Augapfels notirt werden. Endlich larf wohl die spontane, oder durch ziemlich indifferente Behandlung unterstützte Rückbildung der Exophthalmie, als charakteristisches Zeichen lieser Vordrängungsform aufgefasst werden.

Von besonderem Interesse ist eine Beobachtung von Borelli \*), zumal wenn sie auch in anderen ähnlichen Fällen wiedergefunden würde. Borelli fand nämlich, auf der Höhe der Erkrankung bei einem 16 jähigen Mädchen, die Venen der Papille des protrudirten Auges ausserorlentlich enge und die Arterien daselbst kaum noch sichtbar. Etwa 4 Monate später, nach völliger Rückbildung der Exophthalmie, war ein Interschied in dem Caliber der Netzhautgefässe beider Augen nicht nehr aufzufinden. — Diese Erscheinung, welche nicht etwa — wie man ielleicht erwarten könnte — bei jedem Exophthalmos beobachtet wird, väre möglicherweise als ein, der Stauungs-Exophthalmie essentiell zutommendes, in gewissem Sinne pathognomonisches Merkmal aufzufassen.

Behandlung sweise. — Ueber die Behandlung dieser seltenen Krankheit lassen sich kaum andere Vorschriften geben als diejenigen, welche ich aus der allgemeinen Therapie symptomatisch von selbst ergeben. Botelli behandelte seinen Fall — der nebenbei bemerkt von Menstruationstörungen nicht abhängig war — mit Fussbädern, Blutegeln an die Füsse ind mit salinischen Abführmitteln. Ob die vollkommene Wiederherstelung durch diese Therapie wesentlich influencirt worden ist, bleibt naürlicherweise unentscheidbar. — Von Anderen (Demarquai) ist ein weckmässig angelegter Druckverband und, in verzweifelten und besonlers hochgradigen Fällen, sogar die Tarsorrhaphie in Vorschlag gebracht worden (v. Graefe).

#### Die Basedow'sche Krankheit.

Eine eigenthümliche, in dem Zusammenhange ihrer Symptome sehr räthselhafte Krankheit bildet der exophthalmische Kropf oder die sogen

Basedow'sche Krankheit.

Das Charakteristische derselben besteht in dem gemeinsamen Autreten von Exophthalmie, Hypertrophie der Schilddrüse und beschleunigter Herzaction, wobei jedoch der Herzklappenschluss vollkommen normal sein kann.

Historisches. — Die Aufmerksamkeit wurde in Deutschland zuerst im Jahre 1840 durch Basedow\*), Arzt in Merseburg, auf diesen Krankheitszustand hingelenkt; doch ist ziemlich gleichzeitig auch in England, durch Graves\*\*), auf den eigenthümlichen Symptomencomplex aufmerksam gemacht worden; auf Trousseau's Verlangen sollte deshahlb die Krankheit mit dem Namen "Maladie de Graves" benannt werden. Wenn es aber an sich schon nicht besonders nachahmungswürdig erscheint, den Namen hervorragender Männer an gewisse Erkrankungen des menschlichen Körners anzuknünfen so ist es in diesem speciellen des menschlichen Körpers anzuknüpfen, so ist es in diesem speciellen Falle um so bedenklicher und um so weniger empfehlenswerth, als es sehr schwer sein dürfte denjenigen Namen herauszufinden, dem diese Ehre am unbestreitbarsten gebührt.

Einige ältere Autoren sind ohne Zweifel auf den eigenthümlichet Symptomencomplex schon früher aufmerksam gewesen; die essentielle Zusammengehörigkeit ist aber erst später erkannt worden. Obwohl Basedow nur vier hierhergehörige Krankheitsfälle publicirt hat, so gebührt ihm nach Virchow's Ansicht — doch das Verdienst, die Geschichte des Leidens zuerst am Vollständigsten gegeben und zu seiner Kenntniss am
meisten beigetragen zu haben, und Hirsch glaubt, dass die Krankheit desshalb mit Recht den Namen der Basedow'schen Krankheit verdiene.

Von anderer Seite wird dagegen behauptet, dass Stokes und Sir Henry Marsh die eigenthümliche Augenaffection bei dieser Erkrankung zuerst beachtet, und dass Begbie — wenigstens in England — der Erste gewesen, welcher die Entität der Erkrankung erkannt und eine Theorie ihrer Entstehung, wie auch einen Heilplan für ihre therpeutische Behandlung, aufgestellt habe; die Krankheit verdiene also ebensowohl den Namen Begbie's oder Stokes', zu tragen wie denjenigen Graves' oder Basedow's. — In der That ist aber in England und Frankreich der Name Maladie de Graves ebenso gebräuchlich geworden wie hei uns der Name der Basedow'schen Krankheit und geworden wie bei uns der Name der Basedow'schen Krankheit, und wir haben kein Bedenken gefunden, den bei uns einmal gebräuchlichen Namen unverändert beizubehalten.

Am spätesten erhielt man in Frankreich Nachricht von der in Rede stehenden Krankheit. Dort war es Charcot, welcher im Jahre 1856, der Société de biologie Mittheilung des ersten in Frankreich beobachteten und erkannten Falles machte.

<sup>\*)</sup> Casper's Wochenschr. 13 u. 14; auch 49. 1840. ••) On clinical medicine. 1840.

Symptome. — Die drei Hauptsymptome der Krankheit sind

1) Die Steigerung der Herzthätigkeit. Dieselbe manifestirt sich objectiv durch starke Palpitationen des Herzens und subjetiv durch das Gefühl von Beklemmungen. Die Herz-Pulsationen erschüttern zuweilen das Gefühl von Beklemmungen. Die Herz-Pulsationen erschuttern zuweilen die Thoraxwand, und zeigen sich sehr auffallend in den grossen arteriellen Gefässen, besonders in den Carotiden, zuweilen aber auch in der Subclavia und in der Bauchaorta; dagegen fühlt man den Puls der kleineren Arterien, besonders der Art. radialis nur klein und weich und gewöhnlich sehr frequent. Die Zahl der Pulsschläge in einer Minute wird im Mittel auf 112 bis 120 angegeben; sie soll aber im Maximum sogar auf 160 (Trousseau) auf 200 (Graves) und noch darüber steigen können. — Die physikalische Untersuchung des Herzens ergiebt gewöhnlich ein ragetives Besultat Erst später und im weiteren Verlaufe der Krankein negatives Resultat. Erst später und im weiteren Verlaufe der Krank-heit bemerkt man gemeiniglich eine Raumvergrösserung der Herzdämpfung und zuweilen auch Ungleichmässigkeiten im Rythmus, sowie Mangel an Reinheit der Herztöne. — In 8 Fällen, welche v. Graefe beobachtet hat, war weder eine Volumszunahme des Herzens, noch waren sonstige Klappenfehler zu constatiren. Vielmehr beschränkten sich die Symptome auf die vermehrte Zahl der Herzcontractionen, auf einen stärker fühlbaren, zuweilen auch weiter verbreiteten Herzstoss und auf leichte blasende Geräusche über der Aorta; die subjectiven Beschwerden der Patienten beruhten auf Beklemmungen und auf dem Gefühl von Herzpalpitationen.

Begbie behauptet, dass die sichtbaren und hörbaren Pulsationen im ganzen arteriellen System, sowie die Störungen der Herzaction, als die constantesten Symptome des Leidens zu betrachten sind.

Die Temperatur steigt zuweilen wohl um einige Grade, jedoch

nicht ganz constant. Von Trousseau wird noch hervorgehoben, dass wegen Asthenie der vasomotorischen Nerven eine leichtere, schnellere und länger dau-ernde Anfüllung der Capillargefässe beobachtet wird. Wenn man eine beliebige Hautstelle so lange reibt bis sie roth wird, so bleibt diese Röthe wohl 1 bis 2 Minuten lang unverändert, länger jedenfalls als sie unter normalen Verhältnissen roth bleiben würde.

2) Die Schilddrüsenanschwellung ist selten sehr bedeutend, meistens gleichmässig und beiderseitig, seltener in unregelmässiger Form; niemals, oder nur höchst ausnahmsweise\*) erreicht sie jedoch eine sehr beträchtliche Grösse. Die Beschwerden der Kranken können aus der Grösse der Struma nicht genügend erklärt werden, wie denn auch andererseits eine höchst bedeutende, die Circulation und die Respiration wesentlich beeinträchtigende Struma, durchaus nicht nothwendig übrigen Symptome der Basedow'schen Krankheit zur Folge hat. Die Geschwulst ist meistens derb und schwirrt zuweilen isochronisch mit dem Carotidenpuls (Struma aneurysmatica). In solchem Falle sind immer auch Gefässgeräusche hörbar, welche nach Begbie constant vorkommen

3) Die Exophthalmie ist gewöhnlich doppelseitig; sehr oft ist sie aber auf einer Seite beträchtlicher als auf der anderen. In einem Falle (Archibald Reith) bestand viele Jahre lang Protrusion des linken Aug-

<sup>\*)</sup> Praël. Archiv f. Ophthalmol. Bd. III. Abthl. 2. p. 282. Berlin 1857.

apfels bis sie endlich, zwei Tage vor dem tödtlichen Ende, auch auf den anderen Auge in ebenso hohem Grade auftrat. Auch ist die Exophthalmis mitunter nicht sehr bedeutend; gewöhnlich treten die Augen nur wie Glotaugen aus der Orbita hervor. Zuweilen erreicht sie jedoch einen so hohen Grad, dass die Augenlider gar nicht mehr geschlossen werden können und dass die Lidspalte um 3 bis 4 Lin. klafft. Bei gleichzeitiger Körpenstmagerung gewinnt dadurch der Gesichtsausdruck ein widerlich-unangenehmes Ansehen. Es ist beachtenswerth, dass die Injection der Cajunctiva und die Gefahren, welche der blosgelegten Hornhaut drohen, in Allgemeinen geringer sind wie bei ähnlichen Zuständen aus anderer Ursache. Nichts destoweniger sind einzelne Fälle bekannt, in denen Horhauttrübung nachfolgte, oder (einmal) sogar Hornhautgeschwüre mit Perforation und nachträglicher Panophthalmitis, in Folge deren das Auge zerstört wurde.

Struma und Exophthalmie können zuweilen, wenn auch vielleich nur ausnahmsweise, auf einfacher Erweiterung und Ueberfüllung der Gefässe beruhen. Man hat wenigstens gesehen (L. Gemündt), das während des Lebens eine sehr bedeutende Anschwellung der Schilddisse und beträchtliches Hervorstehen der Augapfel vorhanden war, wow nach dem Tode keine Andeutung mehr aufgefunden werden konnte.

und beträchtliches Hervorstehen der Augapfel vorhanden war, wors nach dem Tode keine Andeutung mehr aufgefunden werden konnte\*).

Als fernere begleitende Symptome bemerkte man zuweilen noch Accommodationsstörungen, Muskellähmungen und Diplopie, Lichtschs und Verminderung der Schschärfe, sowie eine sehr eigenthümliche Strung in der Bewegung des oberen Augenlids. v. Graefe versichet nämlich, dass unter normalen Verhältnissen das obere Augenlid sch senkt, wenn der Blick nach unten gerichtet wird; bei den an Basedow'scher Krankheit Leidenden bleibt aber dieses, gleichzeitig mit der Visirebene stattfindende, physiologische Hersbsinken des oberen Augenlids, schon bei mässiger Exophthalmie, vollkommen aus. Die Erkläung dieser Innervationsstörung ist vorläufig noch hypothetisch. Möglicheweise ist besonders der vom Sympathicus innervirte Theil des M. levstw afficirt, welchen Heinr. Müller nachgewiesen, und durch welchen nach dessen Vermuthung, die Lidbewegungen, welche die Hebung und Serkung des Blickes begleiten, regulirt werden. Inzwischen ist mit genügende Gründen dargethan worden, dass es sich hier um eine Innervationsammalie handelt und nicht etwa um eine, durch die Protrusion des Augapfelhervorgerufene Erscheinung. Auf die unvollkommene Bedeckung der Bubusoberfläche, welche vielmehr von paralytischen Zuständen des M. levstw palpebr. super, herrührt, hat v. Graefe zu wiederholten Malen aufmerksam gemacht \*\*). Es wird hierdurch ein peinlicher Zustand von Trockenheit und Reizgefühl im Conjunctivalsacke hervorgerufen, welcher die Kranket in überwiegend grosser Frequenz, zunächst den Augenärzten zuführ. An die successive Steigerung dieser Beschwerden schliessen sich dam die Ausdehnungen der Conjunctivalvenen und späterhin die Verschwirungs- und Verborkungs-Processe der Hornhaut. — Die Natur dieser Hornhautaffection ist freilich nicht allein der mangelnden Bedeckung, sondern zugleich einem neuro-paralytischen Zustande der trophischen Hornhautaffection ist freilich nicht allein der mangelnden Bedeckung sondern zugleich e

<sup>\*)</sup> Memorabilien Jahrg. X. Liefer. 8. p. 169.
\*\*) Vergl. z. B. Berlin. klin. Wochenschr. 1967 Mr. 31.

kungen auftritt, bei wunverändert fortbesteht. bei welchen die Sensibilität der Hornhaut gleichfalls

Die Kranken zeigten im Uebrigen verschiedene Störungen der Körperfunctionen zumal der Ernährung. Insbesondere wurden neben anderweitigen Verdauungsstörungen namentlich Neigung zu Durchfällen und zum Erbrechen oft genug beobachtet. Auch Milzvergrösserungen sind von einigen Beobachtern gefunden worden. Beim weiblichen Geschlechte zeigten sich Unregelmässigkeiten der Menstruation und allgemeine Abmagerung. Nach längerer Dauer der Krankheit wurden die Meisten hydropisch.

Selten trat während des Krankheitsverlaufes erhebliche Besse-, weit öfter noch längere Stillstandsperioden ein. Gewöhnlich rung, weit öfter noch langere Stillstandsperioden nahm die Krankheit nach kürzerer oder längerer Dauer ein tödtliches

Ende.

Pathologisch-Anatomisches. — Die bisherigen freilich noch nicht sehr zahlreichen anatomischen Untersuchungen haben im Allgemei-

nen keine besonders übereinstimmende Thatsachen erkennen lassen.
Dr. Paul\*) hat die Resultate von 8 ihm bekannt gewordenen
Leichenuntersuchungen zusammengestellt. Hiernach fand sich meistens Anämie, hydropische Ergüsse und Abmagerung; zweimal Apoplexie und einmal Pericarditis und Bronchitis, als Todesursache angegeben. Das einmal Pericardits und Bronchits, als Todesursache angegeben. Das Herz wurde nach längerem Bestehen der Krankheit meistens erweitert, seine Wandungen verdünnt und morsch, und die Mitralklappe verschlussunfähig gefunden. Selten zeigten sich jedoch die Herzwandungen dicker als normal. Das Fettpolster der Orbita wurde bald hypertrophisch, bald unverändert gefunden. Die Schilddrüse fand sich in allen Fällen vergrössert und gelappt, zuweilen kolloidhaltig, zuweilen durch Einlagerung harten knirschenden Bindegewebes verdichtet.

Nach Virchow\*\*) darf die Struma exophthalmica in Bezug auf ihre pathologisch-anatomische Beschaffenheit nicht als eine bestimmte Varietät des Kropfes betrachtet werden: vielmehr zeigt sich, "dass zuerst

ihre pathologisch-anatomische Beschaffenheit nicht als eine bestimmte Varietät des Kropfes betrachtet werden; vielmehr zeigt sich, "dass zuerst eine blosse Schwellung der Drüse vorhanden ist, welche sich zu wahrem Kropf ausbildet, und dass der Kropf seine gewöhnlichen Stadien durchläuft, indem er von mässiger, meist ziemlich gleichmässiger Hyperplasie zur Gallert- und Cystenbildung oder zur Bildung fibröser Indurationen in Knotenform fortschreitet. Da aber dieselbe Reihe von Veränderungen bei gewöhnlichem Kropfe häufig genug vorkommt, ohne dass die übrigen Symptome hinzutreten, so erscheint es von vorneherein auch wahrscheinlich, dass die Veränderung der Schilddrüse als ein secundäres Phänomen zu betrachten ist".

In dieser Beziehung befindet sich die klinische Erfahrung in voll-

In dieser Beziehung befindet sich die klinische Erfahrung in vollkommener Uebereinstimmung mit der pathologisch-anatomischen Forschung. Nach klinischer Erfahrung ist bekannt, dass die Grössenentwickelung der Drüse und die Entstehungszeit ihrer Grössenzunahme, durchaus nicht in directem Verhältniss steht zu der Höhe der Krankheit und zu ihrem jeweiligen Entwicklungsstadium. Am allerwenigsten ist die zu ihrem jeweiligen Entwicklungsstadium. Am allerwenigsten ist die Annahme gerechtfertigt (Piorry), dass die vergrösserte Schilddrüse durch Druck auf die Gefässe und Nervenstränge das erste Entstehungs-

B. Juli 1865. Strums exophthalmics.

moment der Krankheit bilde. Sieht man ja doch Kröpfe der colossalsten Dimensionen, welche nicht die mindesten Symptome Basedow'scher Krankheit hervorrufen!

Dass der Basedow'sche Kropf keine specifische Eigenthümlichkeit zeige, wird von Virchow durch eine sehr vollständige Aufzählung aller Sectionsresultate nachgewiesen. Es fanden sich, wie aus dieser Zusammenstellung hervorgeht, Kröpfe der verschiedensten Grösse mit und ohne Cysten, deren Inhalt bald klare Flüssigkeit, bald gallertige, bald hämorrhagische Residuen enthielt. Das am meisten hervorstechende Symptom war vielleicht eine stärkere Entwickelung der Gefässe (Struma aneurysmatica sive Bronchocele vasculosa). Hiermit im Zusammenhange steht wohl die klinische Beobachtung eines mehr oder weniger plötzlichen An- und Abschwellens der Struma.

Am Herzen ist, nach Virchow, anatomisch fast in allen Fällen eine Vergrösseruug, meist mit Dilatation gefunden worden, auch wo die Klappen gesund waren; am stärksten war dieselbe am linken Ventrikel. Die Aorta und die grösseren Gefässe waren in mehreren Fällen atherematös, jedoch keineswegs immer. Die wesentlichste Veränderung an den Augen liegt in dem Fettgewebe der Orbita, welches zuweilen hypertrophisch wird, meist aber wohl nur durch hyperämische, nach dem Tode leicht verschwindende Schwellung sich ausdehnt. — Reith fand ausser stark gefüllten Venen eine geringe Menge halbgeronnenen Blutes über dem Augapfel ergossen. — v. Recklinghausen fand eine Fettmetamorphose der Augenmuskeln.

A etiologie. — Bestimmte ätiologische Anhaltspunkte, von denen die Entstehung der Krankheit abzuleiten wäre, lassen sich zur Zeit nicht angeben. Man hat sie fast plötzlich (in einer Nacht) entstehen sehen, angeblich in Folge von Gemüthsbewegungen, oder mit gleichzeitiger Cessation der Menstruation zur Zeit der Involution. In der Mehrzahl der Fälle entwickelt sie sich aber ganz allmälig. Man hat die Krankheit ferner beobachtet in Begleitung oder als muthmaassliche Folge anderer Störungen, wie z. B. nach Diarrhöen, Wechselfiebern, hydropischen Anschwellungen, und hat sie endlich mit Apoplexie endigen sehen; doch lässt sich von allen diesen Zuständen nicht angeben, in wie weit sie als accessorisch zu betrachten sind, oder in wie weit sie, als in irgend einem causalen Zusammenhange mit der Hauptkrankheit stehend angesehen werden müssen.

Nach den bisherigen statistischen Vergleichungen hat sich ergeben, dass das weibliche Geschlecht, der Krankheit in ganz besonders vorwiegendem Verhältniss (wie 4 zu 1, nach A. v. Graefe sogar wie 6 zu 1) unterworfen ist. Unter 47 von Geigel gesammelten Fällen waren nur 7 Männer. — Mooren hat unter eirea 30,000 Augenkranken die Basedow'sche Krankheit nur 13 mal und zwar nur 1 mal an einem Manne zu beobachten Gelegenheit gehabt. — Nach v. Graefe's Beobachtungen sind, hinsichtlich des Lebens sowohl wie hinsichtlich der Augen, die Gefahren der Krankheit für Männer weit grösser wie für Frauen. Unter 14 Fällen von Verschwärung der Augen die v. Graefe bei dieser Krankheit beobachtet hat, fanden sich beispielsweise 10 Männer und nur 4 Frauen. — Auch die Unregelmässigkeiten der Herzaction — nicht allein deren starke Frequenz — traten bei Männern häufiger und in höherem Grade hervor als bei Frauen. Ueberhaupt finden sich die geringgradigen Formen der Krankheit fast ausschliesslich und gar nicht einmal so ganz selten bei Frauen. — Die Krankheit wird vorzugsweise in

dem 20. bis 40. Lebensjahre, nur selten in noch höherem Alter beobachtet (Trousseau, Stokes). Indessen kommt sie doch auch in späteren Jahren vor. Der älteste Fall, den wir zu beobachten Gelegenheit hatten, betraf eine Frau von ca. 60 Jahren; der jüngste Fall, dessen Beschreibung von Rosenberg\*) mitgetheilt wird, bezieht sich auf ein 7 jähr. Mädchen, welches wahrscheinlich schon seit dem Anfange oder seit der Mitte des 6. Lebensjahres an dieser Krankheit gelitten hatte.

Nach Geigels\*\*) Zusammenstellung findet sich der Krankheitszustand am häufigsten bei jugendlichen weiblichen Personen, während die männlichen Patienten meistens in dem vorgerückteren Lebensalter von

männlichen Patienten meistens in dem vorgerückteren Lebensalter von 38 bis 55 Jahren, und — wie auch v. Graefe versichert — sehr viel schwerer, befallen werden. — Nach den bisher vorliegenden Beobachtungen sind es keineswegs Kropfgegenden, wo diese Form vorzugsweise häufig vorkommt; vielmehr bildet die Struma exophthalmica gerade eine der wichtigsten Arten des sporadischen Kropfes.

Wenn nun weder die Schilddrüsenvergrösserung noch die Herzpal-

pitationen, noch auch das Augenübel als Ausgangspunkt des Basedow-schen Leidens betrachtet werden darf, so kommt man fast von selbst

auf die Frage der functionellen Störungen.

Schon Basedow hatte die Krankheit als eine Kachexie bezeichnet, die er auf verborgene Skrophel oder auf anämische Zustände zurückführte; auch jetzt noch weiss man, dass die Anämie und Chlorose jedenfalls eine wichtige Beziehung zu dieser Krankheit haben, und dass andererseits eine roborirende Behandlungsweise zuweilen von sehr wohl-

thätiger Wirkung ist.

Wichtiger ist eine Bemerkung von Virchow, welcher bei dieser Gelegenheit an den eigenthümlichen Zusammenhang zwischen Jodismus und Kropf erinnert. — Man hat nämlich beobachtet, dass dem Jodgebrauche, unter Abnahme der Kropfgrösse, zuweilen sehr schwere Zufälle nachfolgen. Bemerkenswerth ist aber, dass bei spontaner Verkleinerung von Kröpfen ohne Jodgebrauch, ganz ähnliche Symptome, besonders Herzpalpitationen, beobachtet werden. Nun könte allerdings die Frage entstehen, ob nicht der Jodismus sowohl wie die demselben wenigstens annähered verwendten Symptome der Besende wirden Krankheit auf solche annähernd verwandten Symptome der Basedow'schen Krankheit, auf solche Weise entstehen, dass die Kropfsubstanz — sei es mit, sei es ohne Jodgebrauch — in löslicher Form in das Blut übergeführt, eine Blutvergiftung zur Folge hat, welche die Symptome der Kropfkachexie herbei-führt. — Auch zur Beantwortung dieser Frage werden Auch zur Beantwortung dieser Frage werden noch sorgfältiger

eingehende Studien nöthig sein.

Von besonderem Interesse sind endlich noch die Vergleichungen, welche zwischen den Symptomen der Basedow'schen Krankheit und den Erscheinungen nach Durchschneidung des Sympathicus angestellt

worden sind \*\*\*).

In der That schien in einigen Fällen der Sectionsbefund für ein ähnliches Verhalten zu argumentiren. Man fand nämlich bei Basedow-scher Krankheit zuweilen die Ganglien des Halssympathicus pathologisch verändert. In einem Falle (Trousseau) fand sich eine auffallende Ver-

<sup>\*)</sup> Berlin, klin. Wochenschr. II. 50. (1865).

\*\*) Würzburg, Med. Zeitschrift Bd. VII Heft. 2. pag. 70 u. f. Würzburg 1866.

\*\*\*) Vergl. Friedreich. Die Krankheiten der Circulationsorgane in Virchow's Handbuch.

dickung und Vergrösserung der Halsganglien des Sympathicus, und man glaubte hiermit schon den eigentlichen Sitz des Uebels entdeckt zu haben. Auch Reith\*) hat eine, von ihm beobachtete, sehr auffallende Ganglienverdickung, ausführlich mitgetheilt. Dagegen fand v. Reck-

Wie dem auch sei, so verdienen doch die Durchschneidungs-Experimente im Zusammenhang hiermit betrachtet zu werden.

Nach Durchschneidung des Halssympathicus entsteht ein allgemeiner Nachlass in dem Tonus der Halsgefässe und in Folge dessen Dilatation der Getässe mit Hyperämie. Zugleich entsteht aber auch Verengerung der Pupille und Verkleinerung oder Retraction des Bulbus mit Runzelung der Conjunctiva. Wird dagegen das obere Ende des durchschnittenen Halssympathicus galvanisch gereizt, dann entsteht Erweiterung der Lidspalte und der Pupille mit Hervortreten des Augapfels aus der Orbita, wobei die Halsgefässe sich aber wiederum verengen. Ein Theil der Erscheinungen der Basedow'schen Krankheit, die Anschwellung der Thyroidea, liesse sich also auf einen der Sympathicusschwellung der Thyroidea, liesse sich also auf einen der Sympathicus-durchschneidung analogen Vorgang zurückführen, während die übrigen, und zwar speziell die am Auge beobachteten Symptome, vielmehr mit der galvanischen Reizung des oberen Sympathicus-Endes einige Aehnlichkeit haben.

Die von Prof. H. Müller zuerst entdeckten und vorläufig beschriebenen \*\*) glatten Muskeln an den Augen des Menschen und der Säugethiere, welche die Membrana orbitalis durchziehen, wirken ohne Zweifel als Antagonisten der den Augapfel in seine Höhle zurückziehenden Muskeln (Musculus retractor und die vereinigten Mm. recti) indem sie die nach hinten gewölbte Membran abflachen, die Capacität der Augenhöhle verringern und hierdurch den Augapfel zwingen in der einzigen ihm noch möglich gebliebenen Richtung, nämlich nach aussen, zu entweichen. Das Hervortreten des Augapfels nach Reizung des Hals-Sympathicus würde sich also auch hierdurch auf sehr leichte und einfache Weise erklären lassen. Indessen zweifelt H. Müller daran, dass der Musculus orbitalis

gen ausführlich mitgetheilt werden.

<sup>\*)</sup> Med. Times and Gaz. Nr. 802. 11. Nov. 1865. In diesem Falle fand man das mittlere und in noch höherem Grade das untere Cervicalganglion, besonders linkerseits, stark verdickt und knorpelhart. Unter dem Mikroskop erkannte man kaum noch die Nervenröhren und Zellen in den mit einer granulären Masse erfüllten Gangdie Nervenröhren und Zellen in den mit einer granularen masse erfüllten Gauglien, welche im Uebrigen mit tuberkulös infiltrirten Drüsen die grösste Aehnlichkeit verriethen. Auch der Stamm des Nerven war verdickt. Rechterseits
dagegen zeigte sich der Nervenstamm und die beiden oberen Ganglien normal, während das untere gleichfalls verdickt und das umgebende Zellgewebe
beiderseits verdichtet war. Ausserdem fand sich noch eine tuberculöse Infiltration des Zellgewebes im Nacken und in den Cervicaldrüsen. Es schien so, als tration des Zellgewebes im Nacken und in den Cervicaldrüsen. Es schien so, als ob die Nerven von dem Erkrankungsprocess des umgebenden Zellgewebes mitergriffen worden seien. — Vergl. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. IV. p. 138. 1866.

\*\*) Verhandl. der phys. medic. Ges. z. Würzburg Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoologie Bd. IX. Jahrg. 1858. p. 244. — Zeitschr. f. wissenschaftl. Zoolog

beim Menschen im Stande sein würde, den Bulbus kräftig aus der Au-

genhöhle hervorzuheben.

Die von Heinrich Müller entdeckten glatten Augenlidmuskeln, deren Nerven in der Bahn des Halssympathicus liegen, sind
bei den Symptomen der Basedow'schen Krankheit wohl auch mit im
Spiele. Heinr. Müller glaubt, dass die experimentelle Augenlidöffnung, welche bei Hingerichteten, durch galvanische Reizung des Halssympathicus hervorgerufen werden kann, vielleicht als eine Wirkung der
glatten Lidmuskeln aufgefasst werden dürfe, und ebenso könnte denkbarer Weise die unvollkommne Senkung des Oberlides, auf welche
v. Graefe zuerst aufmerksam gemacht hat, von der Zusammenziehung
dieser glatten Lidmuskeln in Folge eines präsumptiven Reizzustandes im
Halssymaathicus, abhängig sein.

Halssymaathicus, abhängig sein.

Die beschleunigende Wirkung, welche der Halstheil des Sympathicus auf die Herzthätigkeit ausübt, ist durch von Bezold's Versuche mit Bestimmtheit nachgewiesen worden.

Aus dem Gesagten scheint indessen hervorzugehen, dass an dem Halstheil des Sympathicus der Sitz der Störung doch nicht wohl ge-sucht werden darf, wenn man nicht annehmen will, dass ein und dieselbe Störung zwei sich selbst entgegengesetzte Wirkungen her-

Dagegen sind gewisse Untersuchungen von Claude Bernard\*) für die Hypothesen über die Entstehung der Basedow'schen Krankheit von hervorragender Wichtigkeit Derselbe hat nämlich nachzuweisen gesucht, dass die verschiedenen Ursprünge des Halssympathicus experimentell isolirt in Anspruch genommen werden können. Werden beim Hunde die vorderen Wurzeln der zwei ersten Rückenmarksnerven durchrunde die vorderen wurzen der zwei ersten Ruckenmarksnerven durchschnitten, so treten die am Auge nach Halssympathicus-Durchschneidung bemerkbaren Veränderungen für sich allein auf, ohne Hyperämie und ohne Erweiterung der Gefässlumina. Diese letzteren Veränderungen treten dagegen isolirt und ohne Veränderungen am Auge auf, wenn man den aufsteigenden Faden des Brustsympathicus neben der Wirbelsäule und zwischen der 2. und 3. Rippe durchschneidet.

Geigel\*\*) ist daher der Ansicht, dass die Grundursache des Basedow'schen Symptomencomplexes in einem congestiven Zustande mit leichten nutritiven Veränderungen in den obersten Partieen des Rückenmarkes besteht, welcher mit abwechselnden Exacerbationen und Remissionen jene krankhafte Störung der im Halssympathicus gemeinschaftlich verlaufenden Nervenstränge bedingt.

Behandlungsweise. — Die Therapie der Basedow'schen Krankheit darf sich bis jetzt noch keiner sehr glänzenden und constanten Erfolge rühmen. — Vorläufig wird es wohl am zweckmässigsten sein, dieselbe nach etwa gleichzeitig vorhandenen Indicationen einzurichten, und hier bieten die Anämie und die Störungen der Herzthätigkeit die sichersten und erfolgreichsten Angriffspunkte. Indessen muss bemerkt werden, dass die naheliegende Anwendung der Digitalis sich nicht besonders wirksam gezeigt hat; ja, dass sogar von einzelnen Autoren

(Geigel) bei bestehender Basedow'scher Krankheit die Unmöglichkeit einer Herabsetzung des Pulses durch Digitalis behauptet wird. Ebenso haben sich auch, bei etwa vorhandener Dysmenorrhoe, die Emenagoga als nachtheilig erwiesen. Auch die Jodmittel scheinen entschieden nachtheilig zu wirken. Dagegen werden Chinin- und Eisenpräparate, gute nahrhafte Diät, Molkencuren in gesunder und frischer Landluft ziemlich allgemein als zweckmässig anerkannt. In Frankreich wird neuerdings von verschiedenen Seiten besonders die hydrotherapeutische Behandlungsmethode warm empfohlen. — Unter allen anderen Schädlichkeiten sind aber die Erregungen des Gemüths, die — wie es scheint — zur Entstehung der Krankheit nicht wenig beizutragen im Stande sind, mit möglichster Sorgfalt zu vermeiden.

Der Tod erfolgt zuweilen sehr schnell unter grossen Beängstigungen und Gehirnzufällen, meist jedoch erst spät unter allmäligem Verfall der Ernährung und der Kräfte. Zuweilen aber sieht man auch, unter ent-

sprechender Behandlung, Genesung oder Besserung eintreten. Um den Hornhautvereiterungen möglichst vorzubeugen, hat v. Graefe in früheren Jahren die Tarsoraphie wiederholt ausgeführt, lediglich in der Absicht, die grössere Entblössung der Cornea während des Schlafes thunlichst zu verhüten. Da dieses Mittel seinen Zweck aber nur in höchst unvollkommner Weise erfüllt, so versuchte er in späterer Zeit, und in einigen Fällen mit besserem Erfolge, die partielle Tenotomie des M. levator palpebr. sup. — Die Operation besteht in der Excision einer kleinen Portion des M. orbicularis bis zum Sichtbarwerden der Fascia orbitalis, welche nichts Anderes ist als die sehnige Ausbreitung des M. levator. Nun werden die hervorscheinenden radiären Fasern des M. levator bis auf eine kleine, etwa linienbreite Brücke quer durchschnitten, wodurch das Augenlid tiefer herabsinkt und die Augapfeloberfläche wieder zu bedecken befähigt wird. Eine totale Tenotomie ist nicht zu empfehlen, weil sie eine unheilbare Ptosis zurücklässt, dagegen kann vielleicht in leichteren Fällen eine Sutur beider Augenlidränder (künstliches Ankyloblenbaren) oder auch nur ein immobilisirender Verband erspriessliche loblepharon) oder auch nur ein immobilisirender Verband, erspriessliche Dienste leisten.

# Die Krankheiten der Thränenorgane.

Die Thränenorgane zerfallen in zwei, wesentlich von einander verschiedene, natürliche Abtheilungen, von denen die eine die Organe der Thränenabsonderung, die andere die Organe der Thränenaufsaugung und Fortleitung umfasst; sie müssen demzufolge, sowohl in anatomischer und physiologischer, wie auch in pathologischer Beziehung, nach beiden Richtungen hin getrennt betrachtet werden.

#### Anatomisches.

1) Die Thränendrüse. Die Thränendrüse ist das Hauptorgan der Thränenabsonderung. Sie liegt in einer kleinen Vertiefung des Or-bitaldaches nach aussen und oben vom Augapfel. Man unterscheidet eine grössere obere (Glaudula Galeni) und eine kleinere untere (Gl. Mon-

roi) Drüse\*), welche durch eine, von der sehnigen Anheftung des M. levator palpebr. sup. ausgehende, schwache, fascienartige Ausbreitung von einander getrennt sind. An der kleineren Drüse lassen sich wieder mehrere, lose mit einander verbundene Drüsengruppen unterscheiden, welche beinahe bis in, oder sogar bis über die Mitte des oberen Orbitalrandes sich erstrecken. "Gewöhnlich" — sagt Rudolf Maier\*\*) — ist es so, dass unter diesen Häufchen eine fester und enger vereinigte Gruppe wieder einen grösseren selbstständigen Drüsenkörper repräsentirt und dann speziell als untere Drüse aufgefasst werden kann und dass neben ihr und im Zuge nach innen noch mehrere kleinere sich vorfinden". Die kleineren Drüsen-Häufchen werden von den neueren Autoren auch unter dem Namen Portio palpebralis glandulae lacrymalis sive Glandulae subconjunctivales, zusammengefasst. — Die Thränendrüse wird durch einen eigenen Zweig (Art. lacrymalis) der Art. ophthalmica mit Blut versorgt, und erhält in gleicher Weise einen eigenen Nervenzweig aus dem ersten Aste des fünften Gehirnnerven-Paares. Die Ausführungsgänge der Thränendrüse münden, etwa 7 bis 12 an der Zahl, in die Uebergangsfalte des Bindehautsackes. Sie sind ungemein fein und schwer aufzufinden, und entgingen daher, wenigstens beim menschlichen Auge, den sorgsamsten Nachforschungen der älteren Anatomen \*\*\*).

2) Der Thränenschlauch, dessen oberes Ende in einer knöchernen Vertiefung (Fossa sacci lacrymalis) liegt, und dessen unteres Ende in einer knöchernen Röhre (Canalis nasalis) eingeschlossen ist, führt die Thränenflüssigkeit aus dem Bindehautsack in den unteren Nasengang ab. Derselbe besteht aus den beiden Thränenröhrehen, aus dem Thränensack und aus dem Thränen-Nasengange. Die Thräne nröhrehen öffnen sich nach aussen durch die Thränen punkte, an dem inneren Ende jedes Augenlides. An der inneren Kante des Augenlidrandes, und zwar da, wo nach der Nasenseite hin, durch die Vereinigung beider Lidkanten die innere Grenze des Tarsalknorpels bezeichnet wird, findet sich gemeiniglich eine weissliche kleine Hervorwulstung, die Thränenpapille, welche in der Mitte von einer feinen, stets offen stehenden Oeffnung durchbohrt wird. Die Substanz der Thränenpapillen, in denen die stets offenen Thränenpunkte sich befinden, besteht aus einer dichten, dem Gewebe des Tarsus ganz ähnlichen Masse, nur dass in dem Gewebe der letzteren sich hie und da kleinere rundliche Zellen vorfinden, die der Form der Knorpelzellen sich nähern, während die Zellen in den Papillen meistentheils mit Ausläufern versehen sind.

Was die Thränenpunkte betrifft, so mag noch bemerkt werden, dass sich an denselben ein trichterförmig in das Thränenröhrchen eingesunkenes Kläppchen findet (Bochdalek), welches von einem feinen, oft kaum mit freiem Auge zu bemerkenden Löchelchen durchbohrt wird, und welches von innen her den Thränenpunkt verschliesst oder

<sup>\*)</sup> Ucber die Grössen- und Formverhältnisse der Thränendrüse bemerken wir, dass die obere, nach ziemlich übereinstimmenden Messungen, 9 Lin. lang, 5 Lin. breit und 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Lin. dick ist und eine nach oben convexe, nach unten concave Form besitzt, während die untere Drüse in der Länge 4 bis 5 Lin. und in der Dicke etwa 8 Lin. misst.

<sup>\*\*)</sup> Ueber den Bau der Thränenorgane. p. 7. Freiburg 1859.
\*\*\*) Zinp. vri nani. Cap. XIII. §. 1. pag. 253. Göt-

ihn doch mehr oder weniger verengt. Es verdient dieses Kläppchen um so mehr Beachtung, weil es denjenigen Theorien sehr zu Statten kommt, welche die Fortleitung der Thränenflüssigkeit durch Druck auf den Thränensack zu erklären suchen. Ohne dieses Kläppchen wäre es nicht ganz leicht einzusehen, warum die im Thränensacke comprimite

Flüssigkeit gerade nach unten entweichen soll und nicht eben so gut durch die Thränenröhrchen und Thränenpunkte regurgitiren könnte.

Verfolgt man den etwa 10 bis 13 Mm. (A. Weber) langen Weg der Thränenröhrchen, von den Thränenpunkten bis zum Thränensack\*), so findet man, dass ihr Verlauf in der allerersten kurzen Strecke, sowohl oben wie unten, auf dem Augenlidrande beinahe senkrecht steht und nu sehr wenig nach innen geneigt ist. Sehr bald biegt sich aber, bei geöffneten Augen, das obere Thränenröhrchen stark nach innen und unten, und läuft hinter dem Lig, nalnehr intern hinwag, während des untere Thränenröhrehen ter dem Lig. palpebr. intern. hinweg, während das untere Thränenröhrchen beinahe in horizontaler Richtung nach innen und nur sehr wenig aufwärte geht. — Der Verlauf der Thränenröhrchen ist indessen verschieden, je nach dem das Auge geschlossen oder offen gehalten wird. Im ersteren Falle liegen beide Thränenpunkte ungefähr in gleicher Höhe mit der Einmün-dungsstelle der Thränenröhrchen in den Thränen-Sack, und beide Thränenröhrchen verlaufen nahezu parallel zu einander. Bei geöffneten Auge entfernen sich beide Thränenpunkte von einander, so zwar, dass der untere sich ein wenig senkt, der obere dagegen sich etwa 3 bis 5 Mm. über den freien Rand des Lig. palpebr. intern. erhebt. Dem entsprechend verändert sich auch der Verlauf des oberen Thränenröhrchens. Dies gilt für den Blick in der horizontalen Visir-Ebene. Bei geöffnetem Auge und gleichzeitig nach oben gewendetem Blick erhebt sich der obere Thränenpunkt noch ein wenig mehr während der untere seine Lege kann Auge und gleichzeitig nach oben gewendetem Blick erhebt sich der obere Thränenpunkt noch ein wenig mehr, während der untere seine Lage kaum merklich verändert. Beim Blick nach unten senkt sich dagegen der obere Thränenpunkt bis in die Horizontal-Ebene, während der untere etwas tiefer (ca. 25°) herabsteigt. Durch Empor- und Einwärtsziehen des oberen Augenlides kann bei gleichzeitigem Blick nach oben das obere Thränenröhrchen fast in gleiche Richtung mit dem Verlauf des Thränenschlauches gebracht werden, während das untere Thränenröhrchen höchstens einen Winkel von 90° mit dessen Richtung einschliesst. A. Weber legt auf diesen Umstand ein sehr grosses Gewicht, weil dem entsprechend, jede Einführung von Instrumenten in den Thränenschlauch durch das untere Thränenröhrchen, sich — seiner Ansicht nach — von selbst verbietet. selbst verbietet.

Dicht unter dem inneren Augenlid-Ligament münden die Thränen-röhrchen in den Thränensack, vielleicht ebenso oft, nachdem sie sich zuvor zu einem kurzen gemeinschaftlichen Röhrchen vereinigt, als auch indem jedes seine eigene und besondere Einmündungsstelle behauptet. Im ersteren Falle pflegt man die gemeinschaftliche Einmündungsstelle durch eine feine Membran in zwei Hälften getheilt zu finden, wodurch gewisser

Maassen die gesonderte Einmündung, rudimentär noch angedeutet

Was die Existenz der oft gesehenen und noch öfter abgeläugneten Klappen und klappenartigen Apparate am Eingange der Thränenröhrchen in den Thränensack betrifft, so ist darüber anzumerken, dass sich an dieser Stelle an der äusseren Wand des Thränensackes, wenn auch nicht immer, doch sehr oft, eine sinuöse Ausbuchtung befindet (R. Maier), in welche die Thränenröhrchen, sei es getrennt, sei es nach vorheriger Vereinigung zu einem einzigen Stamme, einmünden. Die hier rorkommenden klappenartigen Gebilde umgeben, nicht sowohl die Einmündungsstellen der Thränenröhrchen, als vielmehr die Abgrenzungslinie zwischen dem Thränensack und dem eben erwähnten Sinus. Sie bilden zwischen dem Thränensack und dem eben erwähnten Sinus. Sie bilden zwischen dem Thränensack und dem eben erwähnten Sinus. Sie bilden meistens eine halbmondförmige oder auch wohl eine doppelte halbmondförmige Falte, welche ausnahmsweise eine Art von kaum durchbohrter Scheidewand bildet, ja sogar bis in die Nasenöffnung hinabreicht, und mithin auch den Thränennasengang in zwei Hälften theilt. — Der zwischen diesen Schleimhautfalten — denen die Bedeutung einer verschlussfähigen Klappe gewiss nicht beigelegt werden darf — offen bleibende Raum ist von verschiedener, bald mehr rundlicher, bald mehr ovaler Form. Aber auch die Grösse der Oeffnung variirt und kann bis zu Mohn- oder Hirsekorngrösse herabsinken. — Es ist leicht ersichtlich, dass dieses Verhalten, in Ausnahmefällen, der Sondirung durch die Thränenröhrchen grosse Schwierigkeiten in den Weg legen kann.

Der Thränenschlauch hat etwa in seiner Mitte, meistens eine deutliche, wenn auch nicht immer sehr beträchtliche Einschnürung; an dieser Stelle

wenn auch nicht immer sehr beträchtliche Einschnürung; an dieser Stelle finden sich zuweilen (und finden sich ebenso oft auch nicht) faltenartige Gebilde, die von einzelnen Beobachtern als wahre Klappen ausgegeben worden sind. In einzelnen Fällen soll die Stelle sich sogar durch eine dünne Membran fast ganz, ja gänzlich verschlossen finden (Bochdalek). Der oberhalb dieser Einschnürung gelegene Theil wird Thränensack.

Der oberhalb dieser Einschnürung gelegene Theil wird Thränensack. der untere Theil Thränennasengang genannt.

Diese Eintheilung, welche von einzelnen (Hasner) als ungerechtfertigt verworfen wurde, muss indessen durchaus festgehalten werden, und zwar, wie A. Weber\*) sehr richtig hervorhebt, nicht etwa desswegen, weil an der Grenzstelle eine völlig in constante Einschnürung oder klappenartige Faltung der Schleimhaut beobachtet wird, sondern lediglich desswegen, weil der Thränensack, dessen vordere Wand der knöchernen Umhüllung entbehrt und daher frei beweglich ist, durch Vergrösserung und Verengerung seines Lumens, bei der Thränenaufsaugung eine eigene physiologische Aufgabe zu erfüllen hat, während der in knöcherne, allseitig unbewegliche Wandungen eingeschlossene Thränennasengang, bei der Fortleitung der Thränen, eine absolut passive Rolle zu spielen genöthigt ist.

Thränennasengang, bei der Fortleitung der Thränen, eine absolut passive Rolle zu spielen genöthigt ist.

Der Thränensack erstreckt sich in der Regel noch über die Einmündungsstellen der Thränenröhrchen, ja sogar noch 1 bis 1½ Lin. über den oberen Rand des inneren Augenlid-Ligamentes hinauf. In vielen Fällen münden aber die Röhrchen in der obersten Kuppel des Thränenschlauches und fast immer etwas nach hinten von der transversalen Vertikal-Ebene. Seine ganze Länge von oben bis unten misst ungefähr 5 Lin. Er liegt nach innen, unmittelbar auf der von dem Thränenbein und dem Stirnfortsatz des Oberkiefers gebildeten Thränenrinne

<sup>\*)</sup> Klin. Monatebl.

ie. Jahrg. I. p. 65. 1868.

und wird nach aussen oder nach der Antlitzfläche hin grösstentheils von einer Fascie bedeckt, welche von der knöchernen Crista lacrymalis ausgeht.

Der nach unten zu verlaufende Theil des Thränenschlauches, der sogen. Thränen-Nasen gang, mündet hier unter dem Ansatzpunkte der unterstränenmuschel, in oder unter der Kuppel des unteren Muschelraumes, indem er die Nasenschleimhaut schräg durchbohrt und daher hier eine klappenähnliche Schleimhautfalte bildet. Nach A. Weber verengt sich an dieser Stelle der Gang meist plötzlich und bildet dann oft einen nach hinten und innen gelegenen cul-de-sac, welcher der Durchführung sondenähnlicher Instrumente grosse Schwierigkeiten entgegenstellen kann. Seine Länge, bis auf den Boden der Nasenhöhle, misst etwa 4 Lin. Der ganze Thränenschlauch bildet einen häutigen Kanal, welcher von aussen und vorn nach hinten und innen etwas zusammengedrückt ist. Seine Richtung verläuft nicht Senkrecht gegen den Boden der Nasenhöhle, sondern weicht (Arlt) von der Senkrechten, nach hinten um etwa 5 bis 10 Grad ab. Nach A. Weber's Angabe liegt die von der Median-Ebene abweichende Richtungslinie des Thränenschlauches in einer Graden, welche man sich von der Mitte des vorspringenden Theiles des Ligaments nach der Krone des gleichseitigen Schneidezahns gezugen denkt, während die Abweichung von der Gesichts-Ebene in einer Ebene liege, die man sich durch beide innere Lidwinkel und durch die beiderseitige Grenzlinie des ersten und zweiten oberen Backenzahnes gelegt denkt. Bei Kindern und sehr alten Leuten soll die Neigung dieser letzeren Ebene noch bedeutender sein und in die Grenzlinie zwischen der zweiten und dritten Backenzahn fallen; denn es scheine die Lagenveränderung des Kanals von der Formveränderung des knöchernen Baues des Oberkiefers abhängig zu sein. Diese Bemerkungen sind, bezüglich der etwa erforderlichen Sondirungen von grosser praktischer Wichtigkeit. — Die innere Auskleidung des Thränen-Nasenganges besteht nicht, wie Kölliker annimmt, aus Flimmerepithelium, sondern, nach den Untersuchungen von R. Mai er, aus einfachem Cylinderepithelium. Auf seiner ganzen inneren Oberfläche trägt der Thränen-Nasengang zahlreiche Schleimdrüsen. De

Die Ausmündungsstelle des Thränennasenkanales findet sich zwischen dem oberen Rande der unteren Nasenmuschel und dem Nasenboden. — Die Grösse dieser Oeffnung nimmt im Allgemeinen um so mehr ab, je näher sie sich dem Nasenboden befindet. Gar nicht selten setzt sich vom Ende der Mündung eine seichte Schleimhautfurche, mit nach vorne gerichteter Concavität fast oder selbst ganz bis auf den Nasenboden fort, ja diese Furche kann hier sogar in Form eines Blindsackes endigen. Bemerkenswerth ist, dass die Ausmündungsstelle des Thränennasenkanales bei Neugeborenen — wie Bochdalek gefunden haben will — nicht selten noch als ein geschlossener, blasenförmi elblichem Schleim gefüllter Fortsatz in die Nasenhöhle hine später durch Dehiscenz sich eröffnet.

Die Thränenflüssigkeit, welche die vordere Hälfte des Augapfels euchtet, ist eine gemischte Flüssigkeit. Sie besteht

1) aus dem Secrete der Thränenfrüse,
2) aus der Absorderungsfeuchtigkeit der Conjunctival-Oberfläche und

3) aus dem Secrete der Meibom'schen Drüsen.

Das Secret der Thränendrüse besteht nach einer durch Arlt\*) verassten chemischen Analyse des Herrn Lerch aus:

> 98,2230/0, Wasser Chlornatrium 1,257°/0,
> Albumin 0,504°/0,
> Salze (kohlensaures Natron und schwefelsaure und phosphorsaure Erden) 0,0160 | 0, und Spuren von Fett.

Die Flüssigkeit reagirte schwach alkalisch und hatte bei 20° C. ein z. Gewicht von 1,0086. - Das Secret der Bindehautoberfläche hat eine leimig wässerige Beschaffenheit und lässt sich nicht wohl von der ränenflüssigkeit isolirt untersuchen.

Das Secret der Meibom'schen Drüsen besteht aus Fett und aus Epi-

dialzellen, und hat eine dickliche salbenartige Consistenz.

Arlt ist der Meinung, dass die Thränendrüse continuirlich secere und dass sie zu einer reichlicheren Secretion nur durch besondere istände (Gemüthsaffecte, Reichinder der Binde- oder Nasenschleimhaut rch Rauch, Staub oder andere fremde Körper u. s. w.) veranlasst werde. wiss ist es, dass sich in dem Bindehautsacke stets eine gewisse Quanit Thränenflüssigkeit vorfindet, auch lässt sich annehmen, dass durch n geringen Reiz, welche die Verdunstung der Feuchtigkeiten auf der erfläcl e des Augapfels herbeiführt, die Thränendrüse vielleicht Absonderung ihres Secretes continuirlich veranlasst wird. Indessen es doch wahscheinlicher, dass ihre eigentliche Function — nach alogie anderer Drüsen — in einer periodisch reichlicheren Ergiesig der Thränenfeuchtigkeit bestehe. Die Thränendrüsenflüssigkeit ist ch keineswegs die einzige Quelle einer Befeuchtung der Augapfelerfläche, ja sie scheint sogar zu diesem Zwecke völlig entbehrlich; in man hat beobachtet, dass nach Exstirpation der Thränendrüser nach Unterhindung ihrer Ausführungsgänge die Befeuchtung des n man hat beobachtet, dass nach Exstirpation der Thränendruse in nach Unterbindung ihrer Ausführungsgänge, die Befeuchtung des ges unbehindert fortbesteht. Dagegen entsteht Trockenheit (Xeis) der Augapfeloberfläche, bei vollständiger Atrophie der Bindehaut. bleibt indessen zweifelhaft, ob die Thränendrüse allein im Standen würde, den Augapfel genügend zu befeuchten, weil, unter solchen iständen, in der Regel zugleich eine vollständige Obliteration der Thränausführungsgänge, und folglich auch eine Functionslosigkeit der Drüse handen ist. — Das fettige Secret der Meibom'schen Drüsen scheint iptsächlich dazu bestimmt zu sein, das Ueberfliessen der Thränensigkeit und ihr Hervordringen zwischen dem Augapfel und der inneren sigkeit und ihr Hervordringen zwischen dem Augapfel und der inneren kante zu verhüten.

<sup>\*)</sup> Arc

n 1855. Die Gelegenr Thränendrüsenfistel, ssickerte. Im Verlauf ssigkeit auffangen.

Die gemischte Thränenflüssigkeit bewegt sich über die Augapfel-Oberfläche nach dem inneren Augenwinkel hin, wo sie sich zwischen der Karunkel und dem Augapfel und über der halbmondförmigen Falte, in dem sogen. Thränensee, in etwas reichlicherer Menge ansammelt. Hier wird sie durch die Thränenpunkte aufgenommen und durch die Thränenröhrchen und den Thränenschlauch in den unteren Nasengang abgeführt.

Die Fortleitung der Thränenflüssigkeit. — Der Mechnismus der Thränenableitung hat zur Entstehung verschiedener Theoriem Veranlassung gegeben.

E. H. Weber glaubte, dass durch die, bei jeder Inspiration stattfindende Luftverdünnung in der Nase, die Flüssigkeit aus dem Thränerschlauche gleichsam ausgesogen und dadurch eine erneuerte Aufnahme aus dem Thränensee durch die Thränenröhrchen ermöglicht würdt (Aspirations-Theorie). Auf den ersten Anblick scheint es zwar als ob dieser Umstand den Durchfluss der Thränenfüssigkeit durch die Abführungswege begünstigen müsse. Allein die Versuche von A. Weber beweisen, dass die Aspiration nicht den geringsten Antheil hat au der Fortleitung der Thränenflüssigkeit. A. Weber führte nämlich einempfindliches Manometer in eines der Thränenröhrchen und konnte nun selbst bei den angestrengtesten Inspirationen, ein Schwanken in dem Niveau der Quecksilbersäule nicht beobachten. Hieraus geht hervor, dass die Luftverdünnung, welche bei jeder Inspiration stattfindet, viel zu geringe ist um die, durch einen schleimigen Beleg verklebte untere Ocfnung des Thränen-Nasenganges zu öffnen; wohl aber glaubt A. Weber, dass die Respiration, durch Beschleunigung der Verdunstung, die Fortleitung der Thränenflüssigkeit zu fördern geeignet sei. Die E. H. Weber'sche Theorie ist also zur Erklärung des fraglichen Vorganges nicht ausreichend.

Auf Grund sorgsamer klinischer Beobachtungen und physikalischer Experimente, sowie auf anatomisch-genaue Nachforschungen gestütt, suchte A. Weber die Lösung der vorliegenden Frage auf anderem Wege herbeizuführen. Er prüfte auf's Neue die zur Erklärung des fraglichen Phänomens bereits in früherer Zeit herbeigezogene, sogen. Heber Theorie, wonach die Thränenröhrchen als kurzer, der Thränenschlauch als langer Arm, die Fortleitung der Thränen, nach Analogie eines gewöhnlichen Hebers bewerkstelligen sollte, und fand, dass es sich her, zwar nicht um einen Heber gewöhnlicher Art, wohl aber um eines Heber handle, dessen kurzer Arm durch Capillarröhren ersetzt werde. Diese Capillarröhren (die Thränenröhrchen) würden bei einem, höchstens 2 Mm. betragenden Durchmesser im Stande sein, vermöge der Capillarität, Wasser von gewöhnlicher Temperatur 15 Mm. hoch zu heben. Die Länge der Thränenröhrchen beträgt aber im Maximum nur etwa 13 Mm. Wenn demnach das eine Ende derselben in eine wässrige Flüssigkeit eingetaucht ist, dann muss sich folgeweise das ganze Röhrchen mit Flüssigkeit füllen und diese Flüssigkeit muss "in Folge der Benetzbarkeit der Wandungen" des Thränenschlauches, sich in demselben weiter verbreiten und endlich auf diese Weise in die Nase gelangen. In der This wenn man Versuche anstellt mit einer künstlichen Heberröhre, die dem natürlichen Thränenleitungsapparate nachgebildet ist und bei welcher der Querdurchschnitt des capillären kürzeren Armes sich zum Querdurchschnitt des anderen Armes etwa wie 1 zu 4 verhält, so findet man —

ach A. Weber's Versicherung — dass eine solche Vorrichtung nicht ur den Vorgang von selbst einleitet, sondern auch den unterbrochenen usfluss sogleich wieder herstellt; vorausgesetzt, dass die Capillar-Attracon den kürzeren Arm bis an seine Umbiegungsstelle zu füllen verlag. Nach A. Weber wird also durch die mechanische Einrichtung es thränenleitenden Apparates die Thränenleitung durch zwei Kräfte, urch die Capillarität und durch die Verdunstung an der Nasenöffnung ewerkstelligt.

Betrachten wir nun die übrigen Theorieen, welche zur Erklärung der 'hränenableitung aufgestellt worden sind, sowie die verschiedenen Experinente, welche zum Beweise derselben ausgeführt wurden, so ist dabei zunächst ie Thatsache zu beachten, dass die Fortleitung der Thränenflüssigkeit aufchoben wird, bei geöffneten und unbeweglich gehaltenen Augenlidern. bb der vollkommene Zusammenschluss beider Augenlider (Lidchluss) oder ob nur die Bewegung der Lider ohne vollkommenen chluss (Lidschlag) zur Thränenfortleitung erforderlich sei, mag voräufig noch unentschieden bleiben.

Hierdurch wird nun zunächst die Weber'sche, sowie jede Theorie usgeschlossen, welche auf der Vorstellung beruht, dass die Flüssigkeit ediglich durch capilläre Eigenschaften der Thränenröhrchen weiter efördert werde; denn dieser Vorgang müsste offenbar auch ohne die — ssentiell erforderlichen — Lidbewegungen vollkommen ebensogut stattinden können. Auch steht dieser Annahme die pathologische Beobachung entgegen, dass bei Verschluss der unteren Abführungsöffnung, die Ihränenflüssigkeit doch noch in den bereits gefüllten Sack gelangen und lenselben noch stärker füllen kann. Wenn aber unten nichts abfliesst, lann kann durch capilläre Attraction nicht noch mehr Flüssigkeit in Ien vollen Thränensack hineingelangen.

Es müssen demnach andere Kräfte existiren, welche die Wanderung ler Thränenflüssigkeit aus dem Thränensee in die Nase begünstigen, ınd — da diese Fortleitung nicht ohne Lidbewegung zu Stande kommt — so liegt es nahe, den Musculus orbicularis als die Bewegungsursache

nzusehen.

Nun aber ist der genauere Vorgang, je nach den verschiedenen Inschauungen über die Anordnung der Muskelfasern und der bezüg-ichen Lage des Thränensackes wiederum verschieden aufgefasst worden. Arlt glaubt, dass im Moment des Lidschlusses, durch Dickerwerden ler sich contrahirenden Muskelfasern, der Thränensack zusammengerenst werde, wodurch das Contentum desselben dahin zu entweichen genöthigt ist, wo es den geringsten Widerstand findet; d. h. (nach Arlt's Annahme) nasenwärts. Beim Oeffnen der Augenlider erweitert ich der Thränensack in passiver Weise und gestattet dadurch die Wieleraufnahme neuer Flüssigkeit. Arlt fand eine Unterstützung seiner Insicht in dem Umstande, dass ein, vor der äusseren Mündung einer Thränensackfistel zufällig befindlicher Flüssigkeitstropfen beim Lidschluss ich vergrössert oder gleichsam weiter hervordringt; dagegen wieder zu-ücksinkt beim Oeffnen der Lider. Andere Beobachter haben indessen inter ganz ähnlichen Verhältnissen die entgegengesetzte Erfahrung ge-nacht\*).

<sup>\*)</sup> Das Hervortreten oder Zurücksinken eines Flüssigkeitströpfchens vor der Mündung einer Thränenfistelöffnung ist offenbar von Zufälligkeiten und ganz besonders

Dagegen hat Henke\*) auf Grund sorgfältiger anatomischer Nachforschungen über die Lage der einzelnen Theile in der Nachhar-Nachforschungen über die Lage der einzelnen Theile in der Nachbarschaft des Thränensackes die Ansicht aufgestellt, dass, zugleich mit den Lidschluss, die verkürzten Fasern des M. orbieularis sich strecken und in solcher Weise die etwas eingesunkene vordere Wand des Thränensackes hervorheben, während die hintere Wand unveränderlich mit den knöchernen Unterlagen in Verbindung bleibt. Solcherweise muss nun im Momente des Lidschlusses eine Erweiterung hervorgerufen werden. Eine andere Muskelfaserportion soll dann, im Momente des Oeffnens der Lidschlusses eine Erweiterung hervorgerufen werden. Eine andere Muskelfaserportion soll dann, im Momente des Oeffnens der Lidschlusses eine Erweiterung hervorgerufen werden. Eine andere Muskelfaserportion soll dann, im Momente des Oeffnens der Lidschlusses eine Erweiterung hervorgerufen werden. Eine andere Muskelfaserportion soll dann, im Momente des Oeffnens der Lidschlusses eine Erweiterung hervorgerufen werden. Eine andere Muskelfaserportion soll dann, im Momente des Oeffnens der Lidschlusses eine Erweiterung hervorgerufen werden. Eine andere Muskelfaserportion soll dann im Momente des Oeffnens der Lidschlusses eine Erweiterung hervorgerufen werden. Eine andere Muskelfaserportion soll dann im Momente des Oeffnens der Lidschlusses eine Erweiterung hervorgerufen werden. ungsweisen die richtigere sei, würde sich entscheiden lassen, wenn es gelänge, den Nachweis zu führen, in welchem Momente der Lidbewegung die Einfuhr von neuer Flüssigkeit in den Thränensack stattfindet. Inzwischen lässt sich doch gegen beide Theorieen noch ein wichtiges Moment geltend machen. Wenn nämlich wirklich die Weiterbewegung der Flüssigkeit durch eine wechselnde Erweiterung oder Verengerung des Thränensacke bedingt wird, so ist zunächst nicht abzusehen, wodurch sie genöthigt wird, den richtigen Weg nach unten einzuschlagen. Findet wirklich eine Verengerung des Thränensackes statt, so müssen freilich die Contenta desselben entweichen, allein, wenn nicht eine besondere Vorrichtung den Rückfluss durch die Thränenröhrchen verhindert, so ist kein Grund vorhanden, warum sie nicht eben sogut die sen Weg als den Weg nach dem Nasenraum einschlagen sollte. Ja, wenn eine Stenose oder überhaupt nur ein vorühergehendes Hinderniss sich dem Abfluss durch den Thrinennasenkanal entgegenstellt, so müsste nothwendig bei jedem Lidschlus, die Flüssigkeit aus den Thränenpunkten regurgitiren. Ebenso müsste, wem nicht andere Verhältnisse dem entgegenstehen, nach derjenigen Theorie, welche eine Erweiterung des Thränensacks im Momente des Lidschlusses annimmt, die daraus resultirende Saugpumpenwirkung sich ganz ebersowohl auf die in dem Thränen-Nasengange wie auf die in den Thränen-röhrchen befindliche Flüssigkeit erstrecken, und es müsste demzufolge der freie Abfluss nach der Nase, gleichsam unmöglich werden. Es musster wehl nach eine andere die Richtung des Abflusses der Thri demnach wohl noch eine andere, die Richtung des Abflusses der Thrinen bestimmende Kraft zugelassen werden.

Eine sehr plausible Hypothese ist wohl zuerst von Ross aufge-

von der Lage, Länge und Richtung des Fistelganges abhängig; hin, als maassgebend für den Moment der Erweiterung oder Schliessung des

Thränensackes nicht verwerthet werden.

\*) Archiv f. Ophthalmol. Bd. IV. Abth. 2. p 70. Berlin 1858. Der M. orbicularis palpebrawird von den Anatomen in einen äusseren Orbital- und in einen inneren Palpebrak Theil zerlegt. Henke unterscheidet an dem letzteren aber noch zwei verschiedet Abtheilungen, und nennt diejenigen Muskelfasern, welche von dem Ligamet tum palpebr. intern. entspringen und ohne die Tarsalplatten zu berühren sich an dem äusseren Palpebral-Ligamente ansetzen: Musc. laerymalis sich an dem äusseren Palpebral-Ligamente ansetzen: Musc. laerymälis anterior; diejenigen Fasern dagegen, welche hinter dem Thränenseks od der Orbitalfläche des Thränenbeines entspringen und auf den Tarsalplater liegend sich nach aussen zu allmälig verlieren: Musc. laerymalis posterior. Dieser letztere Muskel soll nun dazu dienen, die Tarsalplatten gegen den Bulbus fest anzudrücken, anderentheils aber als Antagonist des M. erymalis anterior, welcher beim Lidschluss den Thränensack erweitert, wirb und beim Wiedereröffnen der Lider den Thränensack auch Undlich ser beim Lidschluss die zwischen seinen Fasern er beim Lidschluss die zwischen seinen Fasern comprimiren und verschliessen.

stellt, von Stellwag aber auf das Eifrigste vertheidigt worden. Dieselbe nimmt an, dass die in dem Bindehautsack enthaltene — wenn auch noch so geringe — Flüssigkeitsmenge, durch Verschluss der Augenlider comprimirt und solcherweise in die offenen Thränenröhrchen, und weiterhin in den Thränensack hineingepresst werde. Wenn auch die Richtigkeit dieser Hypothese noch nicht bewiesen ist, so behält sie doch eine nicht wegzuläugnende Bedeutung\*). Wäre zugleich die Arlt'sche Theorie richtig, so würde im Momente des Lidschlusses nicht nur der Thränensack comprimirt, sondern es würde auch der im Momente des Lidschlusses stattfindende Druck auf die Contenta des Bindehautsackes, einRegurgitiren der Flüssigkeit durch die Thränenröhrehen verhindern. chen verhindern.

Während des Lidverschlusses erhalten die Thränenpunkte eine etwas veränderte, dem Bulbus zugekehrte Stellung und tauchen bei gerader Augenstellung fast genau an der Grenze der Karunkel, mithin gerade an der tiefsten Stelle in den Thränensee ein; sie müssen daher

\*) Vor einiger Zeit hahen namentlich Arlt und Stellwag ihre differenten Ansichten über den Mechanismus der Thränenableitung in einer Reihe von Streitartikeln (Wien. med. Wochenschr. 1864 u. 1865) gegen einander vertheidigt.

Arlt behanptet, dass bei jedem Lidschlag der Thränensack ein wenig comprimirt werde, woderch der Inhalt desselben genöthigt wird, dahin zu entweichen, wo ihm der geringste Widerstand entgegensteht, nämlich abwärts in die Nase.

Stellwag betrachtet den Lidschluss wie ein Compressionsmittel um die im Thränensee vorfindliche Flüssigkeitsmenge durch die Thränencanälchen in den Thränenschlauch zu treiben.

im Thränensee vorsindliche Flüssigkeitsmenge durch die Thränencanälchen in den Thränenschlauch zu treiben.

Da nun unter physiologischen Verhältnissen Lidschlag und Lidschluss immer gleichzeitig stattsinden, d. h. also, da mit jedem Lidschlag jedesmal auch ein völliger Verschluss der Lider stattzusinden psiegt, so kam es darauf an in künstlicher Weise, ohne Beeinträchtigung des Lidschlages, dennoch den Lidschluss zu verhindern. Arlt liess zu diesem Zwecke das obere Augenlid mit dem Finger dergestalt fixiren, dass ein völliger Verschluss beider Lider nicht zu Stande kommen konnte, dass aber übrigens die Bewegung der Lider unbehindert blieb. Nun wurde etwas gefärbte Flüssigkeit (Cochenille, Carmin) in den Bindehautsack geträuselt, so dass die Thränenpunkte von derselben umspült wurden, und der durch Räuspern und Schnäutzen hervorgebrachte Nasenschleim auf Beimischung von Farbstoff genau geprüft. — Diese Versuche ergaben übereinstimmend, dass bei gehindertem Lidschluss in der That etwas Flüssigkeit aus dem Bindehautsack in die Nase gelangen kann. Stellwag hält aber diese Thatsache nicht für beweisend gegen seine Theorie und meint, dass unter den bei dem Versuche obwaltenden Verhältnissen, eine geringe Menge des Instillates schon durch die Gesetze der Schwere in die Nase gelange. Er betrachtet daher die Schwere als einen "Nebencoëssicienten" der Thränenableitung. Mit Recht wiederholt er aber seine frühere Bemerkung, dass bei vermehrter Thränensecretion — beim Weinen — ein enorm vermehrter Flüssigkeitsabsluss durch die Nase (Nasenrinnen) stattsinde, und dass dieser vermehrte Absuss weder durch die Schwere allein, noch anch durch die geringen Flüssigkeitsquantitäten, welche, nach Arlt's Theorie, bei jedem Lidschlag durch die Nase abgeführt werden, erklärt werden könne.

112's Theorie kann nämlich bei jedem Lidschlag offenbar nur soviel als die geringe Differenz zwischen dem durch erten und verengten Lumen des Thränensackes

bei gleichzeitiger Thränensack-Erweiterung die daselbst befindliche Flüssigkeit aufsaugen, und können zugleich die durch den Lidschluss durchgedrückte Flüssigkeit einfach weiter fortleiten.

## I. Die Krankheiten der Thränendrüse.

Die Thränendrüse wird nur selten der Ausgangspunkt einer idiopathischen Krankheit. Man hat Entzündungen derselben mit Abscessbildung und zurückbleibender Fistel, man hat ferner Atrophie und Verschluss der Ausführungsgänge, Hydatidenbildungen und seröse Degeneration derselben beobachtet. Doch sind diese Krankheiten nicht immer strenge von ähnlichen Erkrankungen in der nächsten Umgebung der Thränendrüse unterschieden worden.

Um den Einfluss des Thränendrüsensecretes auf die Befeuchtung des Auges zu erforschen, ist schon von älteren Experimentatoren de Thränendrüse wiederholentlich an Thieren (Kaninchen) exstirpirt worden, ohne dass, nach Ablauf der traumatischen Entzündung, irgend eine Verschiedenheit in der Befeuchtung des Auges beobachtet werden konnte. Auch an Menschen, bei denen die Thränendrüse exstirpirt werden musste, konnte ein erheblicher Unterschied in der Befeuchtung des Auges nicht constatirt werden, und wurde von Seiten der Kranken über keinerlei Empfindung von Trockenheit oder anderweitiger Beschwerde geklagt. Man beobachtete nur, dass solche Patienten, im Winde genöthigt sind die Augenlider etwas häufiger zu schliessen, und dass die Schmerzempfindung und die Röthung der Conjunctiva etwas länger anhält als bei gesunden Augen, wenn ein energisch reizendes Agens (z. B. Tinct opi, Argent. nitric.) auf die Bindehautoberfläche applicirt wird; vermuthlich weil durch den fehlenden Thränenfluss eine Verdünnung des Reizmittels nicht eben so schnell zu Stande kommen konnte \*).

## Die Entzündung der Thränendrüse.

Obwohl die Entzündung der Thränendrüse schon von älteren Autoren \*\*) ausführlich beschrieben wird, so giebt es doch Einzelne, welche das Vorkommen einer Entzündung des eigentlichen Drüsengewebes noch bezweifeln. Dagegen findet sich eine begrenzte Entzündung des die Drüse umgebenden Zellgewebes, nicht so ganz selten. v. Graefe will sogar ein anscheinend epidemisches Auftreten dieser Krankheit beobachtet haben und versichert, mitunter 8 bis 10 Fälle gleichzeitig, und alsdam während eines langen Zeitraumes, wiederum gar keine Fälle in Behandlung gehabt zu haben.

Die Krankheit bietet im Allgemeinen die Symptome eines in der Gegend der Thränendrüse liegenden Abscesses. Beim Beginne fühlt

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmol Bd. I. Abth. I. S. 295. Be
\*\*) J. A. Schmidt. Ueber die Krankheiten der Th

ıan in dieser Gegend eine härtliche, meist etwas schmerzhafte Gechwulst, welche sich mehr und mehr vergrössert, die über ihr liegende lautbedeckung des oberen Augenlides, ja selbst die Haut der Schläfenegend röthet, und endlich, spontan oder durch künstliche Eröffnung, ine mässige Quantität Eiter hervortreten lässt. Zugleich sieht man die onjunctiva Bulbi vom äusseren Augenwinkel her, mitunter in sehr berächtlichem Grade geröthet und chemotisch aufgewulstet, ja selbst in nehrfach übereinander liegende, dicke Falten erhoben, während die übrige berfläche derselben an dem Erkrankungs-Processe gar keinen, oder nur inen sehr geringen Antheil zu nehmen scheint. Die subjectiven Sympome bestehen in stechenden, klopfenden oder brennenden Schmerzen der Gegend der Thränendrüse und in ihrer nächsten Umgebung, zuder Gegend der Thränendrüse und in ihrer nächsten Umgebung, zureilen vielleicht in starkem Thränenträufeln, zuweilen aber, und vielsicht noch öfter, in abnormer Trockenheit des Augapfels. — Dass bei
hränendrüsen-Entzündung eine Hypersecretion der Thränendrüse stattnde, wie Adam Schmidt\*) behauptet, konnten wir nicht bestätigen.
n den Fällen, die wir zu beobachten Gelegenheit hatten, erschien die
)berfläche des Augapfels in normaler Weise befeuchtet. — In einem Falle
inseitiger Thränendrüsenentzündung haben wir sogar versuchsweise und
riederholt, in jedes Auge ein Tröpfehen Opium-Tinctur eingeträufelt,
m einen momentanen heftigen Reiz hervorzurufen und konnten beobachen, wie aus dem gesunden Auge wenigstens 12 bis 15 Thränentropfen
iberflossen, bevor nur ein einziger Tropfen aus dem entzündeten Auge
ervortrat. Mit zunehmender Besserung vermehrte sich auch die Menge
ler bei diesen Versuchen aus dem kranken Auge ausfliessenden Thräenflüssigkeit. enflüssigkeit.

Die Krankheit unterscheidet sich anfangs von einem einfachen Absess in der äusseren Gegend des oberen Augenlides, hauptsächlich nur ladurch, dass bei dem letzteren das ganze obere Augenlid, ja selbst die usseren Partieen des unteren Lides in sehr beträchtlichem Grade anchwellen, während beim Thränendrüsenabscess die Geschwulst sich in der liefe etwas deutlicher umschrieben anfühlt und auf die äussere Hälfte des berlides beschränkt bleibt. Selbst in späteren Stadien, bei drohendem Aufbruch, infiltrirt sich das Zellgewebe nicht ganz in ebenso ausgedehner Weise, wie bei dem Lidabscesse. Da die Thränendrüse der vorderen Hemisphäre des Augapfels anliegt, so kann ein Abscess in derselben niemals eine Exophthalmie zur Folge haben.

Die Behandlung besteht anfangs in der Application einiger Blutgel und in Einreibungen von grauer Mercurialsalbe, wodurch sich die
Entzündung zuweilen zertheilen lässt. Geschieht dieses nicht, oder ist
lie ärztliche Hülfe von dem Kranken zu spät in Anspruch genommen
worden, so muss die Entleerung des Eiters durch erweichende Kataplasnen befördert und nöthigen Falles durch Eröffnung mit der Lancette
eschleunigt werden. Der spontane Aufbruch erfolgt in der Regel an
siner dem Sitz der Thränendrise nicht genau entsprechenden, vielmehr iner dem Sitz der Thränendrüse nicht genau entsprechenden, vielmehr itwas tiefer nach unten gelegenen Stelle; auch findet der Aufbruch vieleicht öfter nach innen, in den Conjunctivalsack, als nach aussen, durch

<sup>\*)</sup> Adam Schmidt will bei einer an "Dacryo-adenalgie" leidenden Wöchnerin, in einem Zeitraum von 24 Stunden, 2 Pfd. 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Unze Tränenflüssigkeit mit einem Schwamme aufgefangen haben. Vergl. Himly. Die Krankheiten und Missbildungen des masskiichen Auges. Thl. I. S. 276. Berlin 1848.

die Hautbedeckung des Oberlides statt. Die Abscessöffnung heilt gemeiniglich leicht und ohne nachtheilige Folgen, jedoch langsam; nur in selteneren Fällen bleibt eine wahre Thränendrüsen-Fistel zurück, aus welcher die Flüssigkeit beständig heraussickert\*). Die Thränendrüsenfistel heilt bei entsprechender Behandlung oft erst nach Wochen oder Monaten; bei gleichzeitig vorhandener Caries der Orbitalknochen ist ihre Heilung allerdings zuweilen recht schwierig.

# Atrophie der Thränendrüse.

Die Atrophie der Thränendrüse kann vorkommen in Folge von Obliteration ihrer Ausführungsgänge. Sie wurde von Arlt (\*\*) einmal am Cadaver beobachtet. Im Leben lässt sie sich schwerlich diagnosticiren, und ist desshalb ohne klinische Bedeutung. Unter Umständen ist sie vielleicht aus der entsprechenden Beschaffenheit der Bindehaut zu vermuthen. Da das völlige Fehlen der Drüse, nach Exstirpstion derselben, keine Trockenheit zur Folge hat, so wird wohl Trockenheit des Auges oder Xerosis der Bindehaut nicht als Folgezustand auftreten, wohl aber kann vielleicht eine Trockenheit und Xerosis der Bindehaut, aus gemeinschaftlicher Ursache entspringen und gleichzeitig dabei bestehen.

Die Krankheit kann wohl nie, auch wenn sie im Leben diagnosticirbar wäre, der Gegenstand einer ernstlichen therapeutischen Behandlung werden.

# Hydatiden der Thränendrüse.

Sowohl in dem Gewebe der Thränendrüse selbst wie auch in ihren Ausführungsgängen kommen zuweilen Hydatiden vor. Dieselben bilden gewöhnlich nur kleine scharf umschriebene, zuweilen jedoch erbsengrosse Bläschen, welche zum Vorschein kommen, wenn man das obere Augenlid ein wenig vom Bulbus abhebt und zugleich etwas nach aussen zieht. Nicht selten machen sie sich schon bei verschlossenen Augen als kuglige Hervorwölbungen auf der äusseren Lidfläche bemerkbar. Die Bläschen sind durchaus schmerzlos und verursachen dem Kranken nur das unangenehme Gefühl eines fremden, jedoch das Auge nicht gerade reizenden Körpers.

Die Behandlung besteht einfach in der Aufschlitzung des Bläschens, welches sogleich collabirt nachdem einige Tropfen wasserheller Flüssigkeit sich daraus entleert haben. Obwohl die Krankheit nicht häufig vorkommt, so gehören Recidive doch nicht unter die Seltenheiten; es ist daher zweckmässig, das Bläschen nicht blos aufzuschlitzen, sondem auch, eben um diese Recidive zu verhüten, einen kleinen Theil der Bläschenwandung mit der Scheere zu entfernen. Gefährlichere Zufälle haben wir nicht Gelegenheit gehabt zu beobschten, obwohl von einigen älteren Autoren (Schmidt, Beer) perniciöse Ausgänge referirt werden.

<sup>\*)</sup> Arlt. Die Krankheiten des menschlichen Auges. Bd. III. S. 378. Prag. 1866.
\*\*) Ebendas. Bd. III. S. 390. Prag 1856.

Die einfache Hypertrophie der Thränendrüse und ihre scirrhöse Entartung.

Zuweilen fühlt man in der Gegend der Thränendrüse eine etwas Zuweilen fühlt man in der Gegend der Infanendruse eine etwas löckerige, nicht sehr harte und bei der Berührung auch nicht sehr schmerztafte Geschwulst. Am deutlichsten kann man diese Geschwulst unteruchen, wenn man mit der Spitze des kleinen Fingers unter das obere Lugenlid in den Bindehautsack eindringt, worauf es sehr leicht gelingt, inen ziemlich umfänglichen Theil der Orbitalwandungen mit der Fingerpitze zu erreichen und durch das Gefühl zu untersuchen. Findet man der Gegend der Thränendrüse eine bewegliche und ziemlich schmerzose Geschwulst, so darf man annehmen, dass entweder eine einfache Iypertrophie der Thränendrüse oder eine scirrhöse Entartung ihres Paenchyms oder des sie umgebendenBindegewebes vorhanden ist. Eine olche Geschwulst veranlasst nicht, wie von manchen Autoren behauptet vird, ein Hervortreten des Augapfels, weil die Thränendrüse vor dem behauptet des Augas liget. Die vergrößes von Drüse kann deber sungehet nur rehpunkte des Auges liegt. Die vergrösserte Drüse kann daher zunächst nur len Augapfel nach innen drücken und muss alsdann, bei zunehmender Vergrösserung, unter dem Orbitalbogen hervortreten. Indessen kann es loch vorkommen, dass die hinteren Partieen der Drüse bei fortschreiender Volumzunahme, sich zwischen den Augapfel und die knöchernen ender Volumzunahme, sich zwischen den Augapfel und die knöchernen Drbitalwandungen hineindrängen, und wenn nun gerade diese in die liefe des Orbitaltrichters hineingelangte Drüsenpartieen sich ganz beonders an der Hypertrophirung betheiligen, so kann allerdings, je nach ler Grösse der Geschwulst, eine mehr oder weniger beträchtliche Verträngung des Bulbus aus der Augenhöhle heraus und gegen die Nase in stattfinden. Ist das Auge vollkommen functionsfähig, so wird sich liese Verdrängung, subjectiv durch das Auftreten störender Doppelbilder ehr bald bemerkbar machen; endlich, bei höheren Graden der Exophhalmie werden nach und nach, die früher geschilderten Symptome eines Drbitaltumors, immer deutlicher hervortreten. Irbitaltumors, immer deutlicher hervortreten.

Behandlung. Beim ersten Beginne der Erkrankung wird man versuchen, das Wachsen der Geschwulst durch Einreibung von Jodkali der von Mercurialsalben zu verhindern, was in selteneren Fällen wohl zelingen mag. Bleibt aber die Geschwulst stationär oder wächst sie nur iusserst langsam, so ist im Allgemeinen die Anwendung energischer fittel nicht recht rathsam. Treten dagegen anderweitige Störungen inzu, oder wird, durch die rasch vordringende Geschwulst, der Augapfel elbst bedroht, so muss man sich zur Exstirpation der Thränendrüse ent-

Exstirpation der Thränendrüse. Bei der Exstirpation der Chränendrüse ist es nicht rathsam, — wie von Einigen empfohlen vird — sich mittelst eines, parallel zum Orbitalrande geführten Schnittes, lurch das obere Augenlid zur Thränendrüse den Weg zu bahnen. Man verletzt auf diese Weise die sehnige Ausbreitung des Musc. levator palbebr. sup. oder man durchschneidet sie sogar; die Wiederverwachsung ler durchschnittenen Sehne geschieht aber in der Regel nur unvollkomnen oder gar nicht, und als Folge der Operation bleibt eine unheilbare Ptosis zurück. — Weit besser ist es, die aussere Lidcommissur in horizontaler Richtung ausgiebig zu spalten und auf diese Weise die Augenidspalte um etwa ½ bis ½ Zoll zu verlängern. Die geringe Blutung aus den arteriel n der Art. transversa faciei, welche

durch diesen Schnitt unfehlbar verletzt werden, ist von keiner Bedeutung und lässt sich leicht zum Stillstand bringen, wenn nicht — wie es in der Regel geschieht — die Blutung von selbst aufhört. Hat man in solcher Weise die Augenlidspalte genügend verlängert, so ist es in der Regel nicht sehr schwer, sich unter dem oberen Augenlide den Weg zur Thränendrüsengeschwulst zu bahnen und dieselbe, am besten durch Loslösung ihrer Befestigung, mit dem Scalpellstiele oder mit dem Finger aus der Augenhöhle hervorzuholen. Man läuft hierbei weniger Gefahr, den Muscabducens zu verletzen und stärkere Blutungen zu veranlassen, als wenn abducens zu verletzen und stärkere Blutungen zu veranlassen, als wenn man mit der Schneide des Messers in die Orbita eindringt. — Wir haben auf diese Weise eine beinahe wallnussgrosse Geschwulst ohne sonderliche Schwierigkeit und ohne Verletzung des Augapfels aus der Augenhöhle hervorgeholt\*).

Gelingt es indessen, wegen Enge des Raumes noch nicht, die vorhandene Geschwulst herauszufördern, so ist es erlaubt, über dem Augsbrauenbogen einen mit dem Orbitalrande parallelen Schnitt durch die Stirnhaut zu führen, dessen unterer Endpunkt mit dem Endpunkte der gespaltenen Lidcommissur zusammentrifft. Indem man nun den gebildeten dreieckigen Lappen von den darunter liegenden Theilen lospräparirt, ist es nicht mehr schwer, sich einen freien Zugang zur Augenhöhle zu verschaffen. In beiden Fällen muss, nach vollendeter Operation, der Hautschnitt auf das Sorgfältigste wieder vereinigt werden.

J. Z. Laurence hat die Exstirpation der (gesunden) Thränendrise

J. Z. Laurence hat die Exstirpation der (gesunden) Thränendrüse wiederholt verrichtet. Er macht zu diesem Zweck einen <sup>3</sup>/<sub>4</sub> Zoll langen Transversalschnitt am äusseren Drittheil des oberen Orbitalbogens, verlängert die Lidspalte nach aussen durch einen Scheerenschnitt und läst längert die Lidspalte nach aussen durch einen Scheerenschnitt und läst die Enden beider Schnittwunden sich in einem gemeinschaftlichen Endpunkte vereinigen. Der hieraus entstehende dreieckige Zipfel wird zurückgeschlagen, worauf die Thränendrüse sogleich zu Tage tritt; durch einen scharfen Hacken noch besser hervorgezogen, kann sie nun operativ sehr leicht entfernt werden. Die Operation hinterlässt eine kaum sichtbare Narbe; die Befeuchtung des Auges leidet nicht, das Thränenträufeln hört auf. — Laurence glaubt, dass inveterirte Thränenfisteln und Thränensackabscesse, gegen welche alle anderen Behandlungsweisen vergeblich versucht worden, durch Exstirpation der Thränendrüse oft noch geheilt werden können. noch geheilt werden können.

#### II. Die Krankheiten des Thränen-Ableitungsapparates.

Die gemischte Thränenflüssigkeit verschwindet aus dem Bindehautsacke auf doppelte Weise; ein Theil derselben verdunstet auf der vorderen Augapfel-Oberfläche, ein anderer Theil wird von den Thrinen-punkten aufgenommen und durch den Thränenschlauch in den unteren Nasengang abgeführt.

Bei gewissen psychischen oder physischen Schmerzempfindunges kann aber auch die Thränenflüssigkeit sehr profus über den unteren Augenlidrand hervorquellen und an der Backe herabfliessen. Dies wird bekanntlich "Weinen" genannt. Es geschieht aber auch zuweilen, dass Thränenflüssigkeit continuirlich über die Backe herabfliesst ohne dass psychische Affecte mit im Spiele sind. Dieser Zustand wird ge-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmol. Bd. IV. Abth. 2. S. 55. Berlin 1860.

wöhnlich mit dem Ausdruck "Thränenträufeln" bezeichnet. Im ersteren Fall handelt es sich um eine Hypersecretion der Thränendrüse; im letzteren, gemeiniglich um behinderten Abfluss der Thränenflüssigkeit.

Das Thränenträufeln. Durch den Reiz der verschiedensten in den Bindehautsack eindringenden fremden Körper, durch Rauch, Staub, Kälte, Wind und chemische Agentien, wird die Secretion der Thränendrüse gesteigert; ebenso auch durch mancherlei pathologische Affectionen der Bindehaut oder der Hornhaut, welche einen den fremden Körpern ähnlichen Reiz verursachen. In solchen Fällen vermag der Ableitungsapparat, auch bei normaler Functionsfähigkeit, die vermehrte Menge der Thränenflüssigkeit nicht mehr nach der Nase abzuführen; es entsteht daher Thränen träufeln. Es kann aber das Ueberfliessen der Thräder Thränen, auch durch Hindernisse und Verstopfungen in den Ableitungswegen veranlasst werden, und aus diesem Grunde haben wir das Thränenträufeln, hier ganz besonders in's Auge zu fassen.

Jedes Hinderniss, welches sich in den Thränen-Ableitungswegen vorfindet, wie es auch beschaffen sei, oder an welcher Stelle es auch seinen Sitz haben möge, muss zwar nicht nothwendigerweise, aber es kann wenigstens Thränenträufeln verursachen, und veranlasst es in der Regel. Da nun fast jede Erkrankung in den Ableitungswegen, zur Obstruction an irgend einer Stelle des Kanals führen kann, ja sogar zu den Bindehautsack eindringenden fremden Körper, durch Rauch, Staub,

Obstruction an irgend einer Stelle des Kanals führen kann, ja sogar zu führen pflegt, so muss das Thränenträufeln als ein fast allen Erkrankungen der Thränenableitungswege gemeinsames Symptom betrachtet werden. Zuweilen kann, bei sparsamer Secretion der Thränendrüse, die Verdunstung auf der Oberfläche des Augapfels genügen, um die überschüssige Flüssigkeit verschwinden zu lassen. Man hat in der That oft genug Gelegenheit, Kranke zu beobachten, bei denen die Abführungswege wirklich obstruirt oder durch Kunsthülfe absiehtlich verödet sind; und wege wirklich obstruirt oder durch Kunsthülfe absichtlich verödet sind; und dennoch beklagen sie sich über Thränenträufeln, entweder garnicht, oder nur in untergeordnetem Grade. Unter solchen Verhältnissen aber, welche die Thränendrüse zu stärkerer Secretion anreizen, und welche schon bei völlig gesunden Menschen ein Ueberfliessen der Thränen über den Lidrand veranlassen, werden auch jene Kranke, und zwar in sehr viel höherem Grade, durch Thränenträufeln belästigt.

Die Thränenpunkte und die Thränenröhrchen. Es ist eine, schon der älteren Zeit angehörige Erfahrung, dass die Thränenpunkte zuweilen ein zu enges Lumen oder eine zu ungünstige Stellung haben, um die in dem Thränensee sich ansammelnde Flüssigkeit aufnehmen zu können

Zuweilen, wenn auch wie es scheint nur in sehr seltenen Fällen kommt eine angeborene Ueberhäutung und Verschliessung (Atresie) der Thränenpunkte vor\*), welche der Thränenflüssigkeit den Eingang in die Thränenbeleitungswege verschliesst. Schon bei den leichtesten Graden einer Facialislähmung, kann ferner ein geringes Ektropium des unteren Augenlides entstehen, wodurch der untere Thränenpunkt zur Aufnahme von Thränenflüssigkeit unfähig wird. In ähnlicher Weise können auch Granulationen der Lidbindehaut, oder geschwürige Veränderungen der Augenlidränder, oder narbige Zusammenziehung der

äusseren Hautbedeckung, eine Auswärtskehrung des unteren Lides bewirken oder die Thränenpunkte in anderer Weise zur Aufnahme der Thränenflüssigkeit unfähig machen. Es können ferner noch verschiedenartige, von aussen eindringende oder inwendig entstandene freiede Körper, das Lumen der Thränenröhrchen oder der Thränenpunkte verstopfen. Man hat z. B. (Monteath, Hasner\*) beobachtet — wir selbst haben gleichfalls einmal Gelegenheit gehabt, dieselbe Beobachtung zu machen — dess ein energefallenes Ausenwimper mit seiner Spitze in zu machen — dass ein ausgefallenes Augenwimper mit seiner Spitze in den Thränenpunkt hineingelangen, und auf diese Weise nicht allein die Oeffnung verstopfen, sondern auch mit dem noch hervorragenden Ende, bei jedem Lidschlag einen äusserst empfindlichen Reiz auf die Bindehaut des Auges ausüben kann. Es kann auch der in den Thränenröhrehen befindliche Schleim, in ähnlicher Weise wie das Secret der Schneiderschen Membran in der Nase, sich eindicken oder vertrocknen und den Thränenpunkt von innen her verstopfen; auch können kalkige Concretionen oder messenhafte Lentathvir Concretionen in dem Germannen in der Massenhafte Lentathvir Concretionen in dem Germannen in d tionen, oder massenhafte Leptothrix-Concretionen, in dem (unteren)
Thränenröhrehen entstehen und den Durchfluss der Thränenflüssigkeit
erschweren oder ganz unmöglich machen. v. Graefe \*\*) hat bereits 9 mal Gelegenheit gehabt, dergleichen Concremente zu beobachten und zu operiren; er beschreibt die genaueren Symptome und versichert, dass sich diese, allerdings nur selten vorkommenden Concremente, sehen vor Eröffnung des Thränenröhrchens mit Sicherheit erkennen lassen.

Endlich können die Thränenröhrchen auch noch durch Erkrankungen in ihrer nächsten Umgebung, durch Geschwüre, Geschwülste, Wunden und narbige Einziehungen, sowie durch Theilnahme an den Erkrankungen des Thränensackes, entweder verstopft oder völlig obliterirt

und functionsunfähig werden.

In allen diesen Fällen wird man, unter der oben angegebezen Einschränkung, ein mehr oder weniger lästiges Thränenträufeln beobachten.

Der Thränensack. Der häufigste Sitz einer Krankheit der Thränen-Abführungswege ist der Thränensack. Man beobachtet in dem selben und an seiner auskleidenden Membran, katarrhalische, blennorrhoische, entzündliche, ulcerative Processe, welche den Fortgang der Thränenflüssigkeit stören und welche, wegen ihrer klinisch verschiedenen Bedeutung, auch sehr verschiedene Benennungen erhalten haben. Wir erwähnen hier nur die nachfolgenden Krankheitszustände.

1) Dacryo-cysto-catarrhus. Die häufigste Erkrankung der Schleimhaut des Thränensackes ist der einfache Katarrh, oder die quantitativ vermehrte, aber qualitativ kaum merklich veränderte Absonderung seines schleimigen Secretes. - Der Katarrh des Thränensackes kann allerdings als selbstständige Krankeit auftreten; in der Regel ist er aber nur Theilerscheinung einer allgemeineren katarrhalischen Affection der Schleimhaut der Nasenhöhle oder des Bindehautsackes. Jede heftige Coryza pflegt sich durch die ganze Ausdehnung des Thränenschlauches zu verbreiten und auf die Conjunctiva des Auges überzugehen. Man

 <sup>\*)</sup> Hasner. Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Thränenableitungsapparates S. 9. Prag 1850.
 \*\*) Archiv f. Ophthalmol. Bd. I. Abth. I. S. 284. Berlin 1854 und Berlin Klin. Wochenschr. Nr. 20. Mai 18. 1868.

kann daher, bei gleichzeitig vorhandenem Nasen- und Bindehaut-Katarrh, auf einen Katarrh des Thränenschlauches mit grosser Gewissheit schliessen, und zwar am gewissesten, wenn sich unter den Beschwerden von Thränenträufeln, ein schleimiges Secret durch Druck auf die Thränensackregion aus den Thränenpunkten herausdrängen lässt.

2) Daeryo-cysto-blennorrhoea. Der Thränensack-Katarrhsteigert sich, mit einem kaum scharf zu begrenzenden Uebergange, zur Thränensack-Blennorrhoe, indem das schleimige Secret mehr und mehr einen eiterigen Character annimmt. — Die vordere Thränensackwand hebt sich hierbei als eine äusserlich sichtbare Geschwulst schon deutlich hervor. Diese Geschwulst ist jedoch meistentheils unschmerzhaft, ihr Inhalt lässt sich gewöhnlich, sowohl aus den Thränenpunkten', wie auch aus der unteren Oeffnung des Thränennasenganges herausdrücken. Wenn man den Inhalt entleert hat, so sinkt die Geschwulst zusammen, um nach kürzerer oder längerer Zeit, sich mit blennorrhoischem Secrete wieder anzufüllen und sich auf's Neue wieder hervorzuwölben. Die Hervortreibung der vorderen Thränensackwand beruht, nach Arlt, auf einer entsündlichen Erweichung der Schleimhaut, welche sich den aponeurotischen Nachbar-Gebilden mittheilt. In der That bedarf diese Hervortreibung, bei nicht völliger Unwegsamkeit der unteren Apertur, einer besonderen Erklärung; denn unter normalen Verhältnissen müsste die entstehende Spannung der äusseren Wandung besonders geeignet sein, das Secret, wenn es auch von anomaler Consistenz wäre, aus der unteren Apertur zu entfernen. Je mehr sich aber der Sack durch entzündliche Auflockerung seiner Wandung ausdehnt, um so schwieriger wird der Abfluss seines Inhaltes. Nach den bestehenden anatomischen Verhältnissen scheint das vermehrte Contentum, an der Einschnürungsstelle, den Uebergang in den Thränen-Nasengang zu verschliessen.

iche Auflockerung seiner Wandung ausdehnt, um so schwieriger wird der Abfluss seines Inhaltes. Nach den bestehenden anatomischen Verhältnissen scheint das vermehrte Contentum, an der Einschnürungsstelle, den Uebergang in den Thränen-Nasengang zu verschliessen.

Die Ursachen der Thränensack-Blennorrhoe sind in den meisten Fällen an der Uebergangsstelle des Thränensackes in den Thränen-Nasengang aufzusuchen. Die hier gewöhnlich vorkommende klappenartige Schleimhautfalte scheint, schon bei geringfügigen krankhaften Veränderungen, ein Hinderniss für den Abfluss des Thränensack-Inhaltes zu werden. Entzündliche Auflockerung der Schleimhaut, Geschwürsbildung, narbige Zusammenziehung geheilter Geschwüre, Neubildungen in dem Thränensacke werden nirgends mehr, dem Abfluss des Thränensack-Inhaltes in den Nasengang hinderlich sein, als gerade an dieser Stelle. Entsteht nun aus irgend einem der angeführten Gründe an dieser Stelle ein Durchgangs-Hinderniss, so muss gleichzeitig auch eine vermehrte Ansammlung des Thränensack-Inhaltes statt finden. Die Retention des Becretes kann ihrerseits die entzündliche Schwellung der Schleimhaut vermehren, eine qualitativ veränderte Beschaffenheit des Thränensack-Inhaltes und weiterhin die Ausbuchtung der vorderen Wandung zur Folge

haben.

Man hat schon in älterer Zeit beobachtet, dass Individuen mit flachem Nasenrücken ganz besonders zu Thränensack-Blennorrhoen disponirt sind; ohne Zweifel desswegen, weil durch die flachere Lage der Nasenknochen und des Processus frontal. maxill. super. eine ungünstigere Stellung des ganzen Thränenschlauches bedingt wird. Ob Caries des Thränenbeines als eine häufige Ursache der Blennorrhoe angesehen werden darf, oder ob die letztere vielmehr eine Knochencaries in ihrer Umgebung öfter selbst veranlasse, mag in vorkommenden Fällen zuweilen schwer zu entscheiden seir Gawiss ist es, dass eine Combination bei-

der Leiden sehr häufig beobachtet wird. — Syphilitische Geschwüre im Thränensacke gehören im Allgemeinen unter die Seltenkeiten. Lagneau\*) hat in der Literatur nur 7 mit Sicherheit nachgewiesene Fälle auffinden können und hat denselben aus eigener Erfahrung noch 3 hinzugefügt. Die mehr oder weniger complete Obliteration der Thränenwege war in diesen Fällen bedingt durch Peri- und Exostosen, oder durch Caries und Nekrose des Os unguis, des-Processus lacrymalis am Oberkiefer oder an der Ecke des Stirnbeins. In anderen Fällen findet man die Thränensack-Blennorrhoe combinirt mit granulöser Entartung der Bindehaut oder mit chronischer Blepharitis oder mit Geschwürsbildungen und anderen Erkrankungen, insbesondere mit polypöser Entartung der Schleimhaut in der Rachen- und Nasenhöhle.

- 3) Dacryo-cysto-blennostasis\*\*). Die Thränensack-Blennorhee kann bei langwierigem Bestande in eine Art von Wassersucht des Thränensackes übergehen. Man beobachtet nämlich hier einen ganz ähnlichen Vorgang, wie bei der Gallenblase. Durch den Druck des in übermässiger Menge angesammelten Secretes wird die Schleimhaut des Thränensackes gewissermaassen in eine seröse Membran verwandelt, und in gleicher Weise verwandelt sich das abgesonderte Secret, wenn auch nicht gerade in eine wässerige, so doch in eine farblose gallertartige oder fadenziehende Flüssigkeit, ohne dass der Kranke in anderer Weise als durch das Thränenträufeln und durch die Geschwulst in der Nähe des inneren Augenwinkels belästigt würde. Die übrigen, äusserlich erkennbaren Zeichen der Krankheit stimmen mit den Symptomen der Thränensack-Blennorrhoe völlig überein und selten oder nie wird die Blennostase des Thränensackes als etwas Anderes anzusehen sein, denn als Ausgangsform einer chronischen Blennorrhoe.
- 4) Dacryo-cystitis. Die Entzündung des Thränensackes ist eine andere Ausgangsform der Blennorrhoe oder des Katarrh's; doch kann sie auch umgekehrt als essentielle und selbstständige Erkrankung auftreten und späterhin eine chronische Thränensackblennorrhoe zur Folge haben. Sie charakterisirt sich gleichfalls zunächst durch eine Geschwulst in der Gegend des Thränensackes; diese Geschwulst ist aber geröthet und schmerzhaft. Sie unterscheidet sich demnach von der Geschwulst bei Thränensack-Blennorrhoe hauptsächlich dadurch, dass nicht allein die Schleimhaut des Thränensackes, sondern auch die den Thränensack umkleidenden äusseren Bedeckungen an der Entzündung theilnehmes. Nicht selten erstreckt sich die Hautentzündung über einen grösseren Theil der Angesichtsfläche und gewinnt dadurch einen erysipelatösen Charakter. Namentlich participirt das untere Augenlid sehr oft an der Entzündung und zeigt sich ödematös intumescirt. Nicht selten findet sich aber auch das obere Augenlid infiltrirt; ja, es kann sogar in dem inneren Augenwinkel eine mehr oder weniger beträchtliche chemotische Anschwellung der Bindehaut vorkommen. Der Inhalt des Thränensackes lässt sich gemeiniglich nicht mehr durch Druck nach der Nasenöffnung hin entleeren, und oft ist sogar auch die Entleerung durch die Thränensackes

Arch. gén. Mai 1867. Ueber syphilitische Krankheiten der Thränenwege.

<sup>\*\*)</sup> Hernia oder Hydrops sacci lacrymalis der älferen Autoren.

gend schon so empfindlich, dass ein stärkerer Druck gar nicht vertragen wird. Je rascher und stürmischer die Entzündung auftritt, um so heftiger pflegen die angegebenen Symptome hervorzutreten, während die chronisch verlaufende Dacryo-cystitis sich in weniger merklichem Grade von Blennorrhoe des Thränensackes unterscheidet. Im letzteren Falle darf man hoffen, durch Anwendung geeigneter Mittel die Entzündung zu beseitigen und den normalen Zustand wieder herzustellen, während im ersteren Falle der Durchbruch der Geschwulst nach aussen und die Entleerung des eiterigen Inhaltes, selten verhütet werden können. Der Durchbruch der äusseren Hautbedeckung erfolgt selten an einer der Lage des Thränensackes entsprechenden Stelle; der Eiter unterminirt vielmehr die Hautbedeckungen, bahnt sich einen längeren Weg unter denselben und durchbricht endlich die Haut an einer oder an mehreren entfernten und meistens viel tiefer gelegenen Stellen. Man hat beobachtet, dass der Durchbruch über dem Jochbeine, ja sogar in der Nähe des äusseren Augenwinkels erfolgt ist. Es kann auch das entzündliche Product des Thränensackes das Thränenbein durchbrechen und sich auf diese Weise nach der Nase zu einen künstlichen Ausgang verschaffen.

Das von den älteren Autoren angeführte Symptom einer vermehrten Trockenheit in der entsprechenden Nasenhälfte, oder einer grösseren Feuchtigkeit beim Beginne der Krankheit, ist jedenfalls ganz unzuverlässig.

Sobald der Durchbruch der Thränensack-Geschwulst unvermeidlich erscheint, ist es zweckmässig, dem Eiter einen künstlichen Ausweg nach aussen zu eröffnen, um den Durchbruch an einer ungeeigneten

5) Die Thränensackfistel. Jede Communication des Thränensackes mit den äusseren Hautbedeckungen, mag sie durch traumatische oder durch operative Eingriffe oder als natürlicher Ausgang einer Thränensack-Entzündung entstanden sein, wird Thränensack fistel genannt. Ihre allerhäufigste Entstehungsart ist die letztere. Gleichzeitig mit ihr, und als Entstehungsursache der Entzündung, findet sich stets eine Stenose oder eine vollständige Obliteration an der Uebergangsstelle des Thränensackes in den Thränen-Nasengang. Die Fistel kann nicht eher geheilt werden, als bis das an dieser Stelle vorhandene Hinderniss beseitigt und die Wegsamkeit des Abführungskanales der Thränen wieder hergestellt ist. Befindet sich die äussere Fistelöffnung an einer der Thränensackgegend nicht entsprechenden Stelle, so wird man doch die richtige Diagnose nicht leicht verfehlen, wenn man eine Sonde in die äussere Fistelöffnung vorsichtig einführt. Noch leichter und sicherer erkennt man aber den Zusammenhang der äusseren Oeffnung mit dem Thränensack, wenn sich bei einem mässigen Fingerdruck auf die Thränensackgegend ein Tröpfchen Eiter aus der Fistelöffnung entleeren lässt. Im ersten Anfange bildet die äussere Fistelöffnung ein mehr oder weniger umfängliches, mit callösen Rändern oder auch mit wuchernden Granulationen besetztes Geschwür. Bei längerem Bestehen verkleinert sich die Oeffnung mehr und mehr und verengt sich zuweilen bis zu einem kaum noch sichtbaren punktförmigen Löchelchen (Haarfistel), wobei gemeiniglich die äusseren Hautbedeckungen sich faltig und trichterförmig nach der Oeffnung hin zurückziehen. Das Vorhandensein einer Oeffnung lässt sich zuweilen nur noch durch Injection in die Thränenpunkte mit Sicherheit constatiren, indemdabei ein kleines Tröpfchen der injicirten Flüssigkeit aus der äusseren Fistelöffn

noch ziemlich gross und geräumig, so lässt sich die Aufsaugung der Thränenflüssigkeit durch die Thränenpunkte sehr deutlich nachweisen, indem man einige Tropfen gefärbter Flüssigkeit (z. B. eines Infus. Cocionellae) in den Bindehautsack bringt. Nach mehrmals wiederholten Verschluss der Augenlider sieht man die gefärbte Flüssigkeit aus der Fistelöffnung hervorquillen. Dies beobachtet man auch dann noch, wen der Thränen-Nasengang unwegsam geworden ist, ein schlagender Beweis, dass die Aspiration der Thränen bei dem Athmungsgeschäfte wenigsten nicht als die einzige fortleitende Kraft der Thränenflüssigkeit angesehen werden darf werden darf.

6) Abnormer Inhalt der Thränensäcke. Ausser den wässerigen, schleimigen und eiterigen Flüssigkeiten, welche krankhafter Weise im Thränensacke vorkommen, findet man darin, in selteneren Fällen such noch andere fremdartige Contenta.

Eine ziemlich seltene Beobachtung bietet das Vorkommen steiniger Concretionen. Dieselben bestehen meistens, hauptsächlich aus kohlensaurer und phosphorsaurer Kalkerde. Die Diagnose hat keine Schwierigkeiten; die Haut über der ausseren Wand des Thränensackes ist etwas emporgehoben und der betastende Finger fühlt an der emporgehobenen Stelle einen steinberten meistens etwas emporgehoben und der betastende Finger fühlt an der emporgehobenen Stelle einen steinberten meistens etwas emporgehoben en steinberten meistens etwas en steinberten etwas etwas en stelle einen steinberten en steinberten en steinberten en steinberten etwas etwas en steinberten gehobenen Stelle einen steinharten, meistens etwas unebenen und leicht beweglichen fremden Körper. Exostosen an der hinteren knöchernen Wand unterscheiden sich leicht von den Kalkconcretionen durch ihren continuitlichen Zusammenhang mit dem benachbarten Knochen und durch ihre völlige Unbeweglichkeit.

Etwas weniger selten kommen polypöse Wucherungen auf der Schleimhaut des Thränensackes vor (Thränensackpolypen). Gemeinschaftlich mit ihnen findet sich wohl in allen Fällen ein höherer oder geringerer Grad von Katarrh oder von Blennorrhoe der Schleimhaut Die Thränensackgegend ist, wie bei allen krankhaften Ansammlungen fremdartiger Stoffe im Thränensacke, etwas angeschwollen. Durch einen leichten Druck auf die angeschwollene Stelle entleert man aus den Thrinenpunkten eine geringe Menge schleimiger oder eiteriger Flüssigkeit. Charakteristisch für die Angeschweit von Thränensackpolypen ist et dass nach Entleerung des flüssigen Inhaltes die intumescirte Stelle an der Thränensackgegend nicht verschwindet und, je nach der Grösse der polypösen Wucherung, vielleicht nur in einem kaum merklichen Masses kleiner wird. Bei der Weichheit der polypösen Gebilde kann der drückende Finger eine Vermehrung der Resistenz durch die äusseren Hautbedeckungen kaum empfinden. Mit dem Aufhören des Druckes schwilkt aber der comprimirte Polyp sogleich wieder zu seiner früheren Grösse an und lässt die äussere Intumescenz gerade so wieder erscheinen, wie an und lässt die äussere Intumescenz gerade so wieder erscheinen, wie sie vorher war.

Es sind endlich noch einzelne Fälle beobachtet worden, bei denen Blut in dem inneren Raume des Thränensackes vorgefunden wurde Möge dieses Blut durch ein Trauma entstanden sein, oder durch die Ruptur irgend eines grösseren Blutgefässes in die Thränensackhöhle sich ergossen haben, so wird das aus dem Blute sich ausscheidende Cosqulum gemeiniglich eine Verstopfung der Thränenröhrchen und des Thränennasenganges herbeiführen und wird daher in den meisten Fällen ein Thränenträufeln verursachen können, welches nicht eher aufhört, als bis alles Blut vollständig resorbirt oder durch einen operativen Eingriff aus dem Thränensacke entfernt worden ist.

dem Thränensacke entfernt worden ist.

Bei Neugeborenen kommt nicht ganz selten ein Thränenträufeln r, welches den einfachen Einspritzungen von lauwarmem Wasser sehr ld zu weichen, oder welches auch von selbst zu verschwinden pflegt. hr oft finden sich dabei auch alle übrigen Symptome einer vollkommausgeprägten Dacryo-cysto-blennorrhoea. Beachtenswerth ist in ser Beziehung die Beobachtung von Bochdale k\*), (Siehe p. 1022) mach in vielen Fällen die Nasenöffnung des Thränennasenkanales bei ugeborenen noch geschlossen ist und erst später durch Dehiscenz h eröffnet.

Behandlung. Bei Behandlung der Krankheiten der Thränengane kommt es vor allen Dingen darauf an, die subjectiven Behwerden zu beseitigen, von welchen die Kranken belästigt werden ese Beschwerden bestehen vorzugsweise in dem beständigen, oder doch rich die leichtesten Veranlassungen hervorgerufenen Thränenträufeln; nn in der unangenehmen und widrig aussehenden Ansammlung von ter und Schleim im inneren Augenwinkel, welche bei jedem Druck die Thränensackregion aus den Thränenpunkten hervorquillen.— Es zeben sich demnach gleichsam von selbst, zwei Reihen von Indicanen, welche erfüllt werden müssen. Die wichtigste Indication besteht rin, die aufgehobene Communication wieder herzustellen, denn nur ch Wiederherstellung der freien Wegsamkeit des Abzugscanales der ränenflüssigkeit darf man mit Recht erwarten das lästige Thränenufeln völlig verschwinden zu sehen.— Dann aber wird man auch darif Bedacht nehmen müssen, die krankhaft veränderte Schleimhaut des ränensackes durch eine entsprechende örtliche Behandlung zu ihrer malen Beschaffenheit zurückzuführen. Die Erfüllung dieser beiden licationen lässt sich durch die nachfolgenden Behandlungsweisen erchen.

Einspritzung durch die Thränenpunkte mittelst der tel'schen Spritze. — Bei jedem zur ärztlichen Behandlung sich findenden Patienten mit einem Leiden der thränenableitenden Wege, sogar schon bei jeder Epiphora, ist es erforderlich, eine Einspritzung i lauwarmem Wasser vorzunehmen, zunächst nur um sich Gewissheit über zu verschaffen, ob die Verbindungswege mit der Nasenhöhle i geblieben oder ob sie verstopft sind. Man bedient sich hierzu der iel'schen Spritze, und zwar am besten einer solchen mit schwach gegener feiner Spitze. Diese Spitze wird in den oberen Thränenpunkt geführt. Indem man sich vor den sitzenden Patienten hinsetzt und mit n Daumen der einen Hand die innere Hälfte des oberen Augenlides zus nach aufwärts und vom Bulbus abzieht, lässt sich gemeiniglich der Nase etwas zugewendete gebogene Spitze sehr leicht in den zen Thränenpunkt einführen, wobei man jedoch nicht vergessen darf, aus Thränenröhrchen (wie oben ausführlicher angegeben wurde), ie an seiner Ausmündungsstelle eine, fast im rechten Winkel gerichtete eförmige Umbiegung macht. Die Einspritzung durch den unteren Thränpunkt, kann man fast ganz auf dieselbe Weise verrichten; nur muss n alsdann mit dem Zeigefinger der anderen Hand die innere Hälfte des eren Augenlides etwas nach abwärts und vom Bulbus abziehen.

<sup>)</sup> Prag. Vierteljahrsse

Ebenso zweckmässig ist es indessen, wenn man durch den unterea Thränenpunkt injiciren will, sich hinter den Kranken zu stellen, dessen Kopf sanft an die eigene Brust anzulehnen, mit dem Daumen der linken Hand das untere Lid abzuziehen und den vierten und fünften Finger der die Spritze führenden rechten Hand auf die obere Orbitalgegend des Kranken zu stützen. Je nach der Körpergrösse des Kranken und des Arztes wird es nothwendig sein, den ersteren auf einen mehr oder weniger niedrigen Stuhl sich setzen zu lassen. — Zuweilen gelingt es wegen zu großer Enge des Thränenpunktes nicht gleich, die Spitze leicht in denselben hineinzuführen; zur Erweiterung bedient man sich alsdann eines konischen Dilatationsstilets, dessen feinere abgestumpfte Spitze sich ziemlich schnell verdickt. Indem man mit der Spitze dieses Stilets in den Thränenpunkt eindringt, und dasselbe unter drehender Bewegung in der Richtung gegen die Nasse hin verschiebt, ohne jedoch eine allzu großes Gewalt ansuwenden, gelingt es leicht, den Thränenpunkt soweit zu eröfinen, dass die Spitze der Spritze nunmehr ohne Schwierigkeiten eindringt. Nachdem die Spitze etwa 1 bis 1½ Lin. tief in die Thränenröhrchen hineingeschoben ist, veruust man den Inhalt der Spritze zu entleeren. Sind die thränenableitenden Wege vollkommen frei, so geschieht dies ohne die allermindeste Gewalt; das eingespritzte Wasser flieset sogleich bei etwas vorgebeugtem Kopfe des Kranken, stromweise aus der Nase wieder heraus. Bei zurückgebeugtem Kopfe kann es dagegen in die Rachenhöhle und auch woll zum Theil in die Luftröhre gelangen, und kann den Kranken sehr leicht zu unwillkührlichem Husten und Niesen veranlassen. In dem letzteren Falle ist es daher gerathen, die Spritze rasch, wiewohl vorsichtig, alsbald wiede zu entfernen, um einer durch die unwillkührlichen Bewegungen leicht möglichen Verletzung rechtzeitig vorzubeugen. Im Allgemeinen beobachte man die Regel, die Spitze vorsichtig und in der richtigen Richtung einsufführen und unter keinerlei Umständen irgend welche Gewalt ansuwend

Wenn die Spitze nicht richtig geführt und in falscher Richtung, vielleicht gewaltsam hineingedrängt wird, so kann es sich ereignen, dass sie sich durch die äusserst dünne und zarte Schleimhaut einen falschen Weg in das Unterhautzellgewebe bahnt und dass nun, anstatt einer Injection in den Thränensack, eine subcutane Injection ausgeführt wird, welche sogleich eine ziemlich beträchtliche Anschwellung der benachbarten Umgebung des Thränenröhrchens veranlasst. Auch kann es kommen, dass bei richtiger Einführung, aber zu stark forcirtem Drucke, an irgend einer Stelle eine Ruptur entsteht und die injicirte Flüssigket sich in gleicher Weise in das umgebende Zellgewebalager ergiesst. Bei Injectionen von reinem Wasser bleibt dieser Zufall ohne bedenkliche Folgen. Nach wenigen Stunden sind alle Spuren der subcutanen Injection völlig verschwunden; doch könnten ernstlichere Folgen leicht darau entstehen, wenn man sich medicamentöser Stoffe zur Injection bediest

atte. In diesem Falle ist daher ganz besonders zur Vorsicht zu mahnen, id sind die Schmerzempfindungen des Kranken nicht unberücksichtigt ı lassen, denn diese geben, für das Maass des erlaubten Druckes, stets n sichersten Maassstab.

Wenn sich dem Abflusse der eingespritzten Flüssigkeit Hindernisse itgegenstellen, so kann es sich leicht ereignen, dass die Flüssigkeit ben der Spitze aus dem Thränenröhrchen wieder zurückspritzt; um es zu verhüten, muss die Spitze etwas weiter vorgeschoben und das ugenlid mit Hülfe des Daumens der linken Hand etwas mehr nach issen gezogen werden. Weit öfter ereignet es sich aber, bei Verschluss is Thränenschlauches, dass die durch den einen Thränenpunkt injirte Flüssigkeit ganz leicht aus dem anderen Thränenpunkte wieder fliesst, ja sogar, wenn man das andere Augenlid vom Augapfel etwas zieht, in hohem Bogen aus demselben herausspritzt. Um dies zu verndern, muss in den zweiten Thränenpunkt ein Dilatetionsstilet eingendern, muss in den zweiten Thränenpunkt ein Dilatationsstilet eingehrt und durch die Hand eines Gehülfen darin festgehalten werden. atbehrt man der Hülfe eines Assistenten, so kann man dieses Stilet i ruhigem Verhalten des Kranken auch wohl mit zwei Fingern der iken Hand selbst festhalten, wiewohl nicht ohne einige Schwierigkeit.

In Bezug auf die Diagnose der Wegsamkeit der Thränenableingswegen gelangt man durch Wasserinjection mittels der Anel'schen pritze zu vollkommener Sicherheit darüber, ob ein Verschluss des pränenschlauches vorhanden ist, oder nicht. Wenn nämlich die, unter erschluss des einen Thränenpunktes in den anderen Thränenpunkt einspritzte Flüssigkeit keinen Abfluss nach der Nasenhöhle findet, so ist den Thränenwegen unzweifelhaft ein Durchgangshinderniss zugegen. Indererseits überzeugt man sich von der freien Communication des pränenssekes mit den heiden Thränenröhreben dadurch dass die durch

ranensackes mit den beiden Thranenröhrchen dadurch dass die durch n einen Thränenpunkt eingespritzte Flüssigkeit mit Leichtigkeit aus manderen Thränenpunkte wieder herausfliesst.

In Bezug auf den therapeutischen Erfolg darf man behaupten, dass aller frischen Fälle von Thränenträufeln, durch solche einfache assereinspritzungen geheilt werden können. Die Einspritzungen müsassereinspritzungen geneilt werden konnen. Die kinspritzungen musn in der Regel öfter wiederholt, und mitunter tage- ja sogar woenlang fortgesetzt werden. Zweckmässig ist es, den Inhalt des Thränsackes, soweit es thunlich ist, zuvor mit dem Finger auszudrücken.
genügt, wenn die Einspritzungen einmal täglich gemacht werden;
in kann sie aber auch, wenn die Reizbarkeit des Auges es verigt, 3, 4 bis 6 mal in einer Session machen, und die Sessionen 2
er 3 mal an ein und demselben Tage wiederholen. Die ersten Einritzungen können zuweilen schon das Uebel vollständig und dauernd
seitigen: zuweilen sind sie aber noch völlig erfolglos oder es wird seitigen; zuweilen sind sie aber noch völlig erfolglos oder es wird sentsprechende Nasenloch nur in kaum bemerkbarer Weise dadurch gefeuchtet. Bei jeder Wiederholung dringt aber die Flüssigkeit leichund leichter durch, und fliesst schliesslich mit Leichtigkeit aus der se heraus.

Anstatt des lauwarmen Wassers kann man sich auch adstringiider Lösungen (von Zinc. sulf., Argent. nitric., Cupr. sulf.) bedienen;
s geschieht hauptsächlich in der Absicht, die krankhaft veränderte hleimhautoberfläche zu normalisiren und deren Secretion einzuschräna. Zur Unterstützung der Kur ist es zweckmässig, Aufgüsse von millen, Meliloten und ähnlichen Dingen, oder gleichfalls nur reines zeser durch die Nase aufschlürfen, oder durch die Th. Weber'sche Nasen-

douche auf die Nasenschleimhaut einwirken zu lassen; etwaige Hindernisse, welche sich an der Nasenöffnung des Thränennasenganges vorfinden, werden dadurch erweicht und ihre Beseitigung wesentlich erleichtert.

Das Aufschlitzen der Thränenröhrchen. — Dringen die Einspritzungen nicht bis in den Thränensack, und ist daher ein Hinder-niss schon im Verlaufe der Thränenröhrchen anzunehmen, oder findet sich ein leichtes Ektropium der Augenlider, wodurch die Thränenpunkte soweit vom Augapfel abgedrängt werden, dass sie die in dem Thränensee sich ansammelnde Flüssigkeit nicht mehr aufzunehmen im Stande sind, dann muss man, je nach den Umständen, nur das eine oder auch beide Thränenröhrehen au fschlitzen. — Diese kleine Operation verrichtet man am zweckmässigsten mit einer eigenen Scheere mit sehr schmalen und spitzen Blättern. Das eine Blatt derselben wird in den Thränenpunkt eingeführt, in das Thränenröhrchen weiter vorgeschoben und der Schnitt an der Innenfläche des Augenlides in der erforderlichen Länge angean der Innenfläche des Augenlides in der erforderlichen Länge angelegt. Am besten ist es, die Aufschlitzung mit einem einzigen Schnitte zu vollenden, doch kann man auch, zur Verlängerung der Schnittwunde, die Scheere wiederholt weiter vorschieben. Die Blutung bei dieser kleinen Operation ist äusserst gering und hört gemeiniglich nach wenigen Minuten wieder auf. Die Wundränder pflegen sich nicht wieder zu vereinigen, doch ist es zweckmässig, sie in der ersten Zeit nach der Operation, öfter mit einem kleinen Stilet von einander zu trennen, um etwaige Wiederverklebung zu verhüten. Ueble Zufälle werden — man darf wohl sagen — niemals beobachtet; man kann daher die Operation auch unter Umständen verrichten, unter denen ein günstiger Erfolg vielleicht sehr zweifelhaft bleibt. Nachtheile für die Function der Thränen-Ableitung werden dadurch nicht hevorgerufen.

A. Weber hat empfohlen, in geeigneten Fällen die Aufschlitzung

A. Weber hat empfohlen, in geeigneten Fällen die Aufschlitzung der Thränenröhrchen bis in den Thränensack fortzuführen und in solcher der Thränenröhrchen bis in den Thränensack fortsuführen und in solcher Weise die Eröffnung des Thränensackes bis zur Kuppel, durch seine Conjunctivalwand, anstatt durch die vordere Wand der äusseren Hautbedeckung, vorzunehmen. A. Weber\*) empfiehlt diese Art der Eröffnung, bei übermässiger Dilatation des Sackes und Atonie seiner Wandungen, wie auch als Zugangsöffnung, bei der Exstirpation von Geschwülsten oder bei Zerstörung von Granulationen des Thränensackes durch feste Aetzmittel, so wie auch allgemeinhin, um von hier aus—anstatt von der äusseren Hautbedeckung aus—einen Zugang zur Einführung dickerer Dilatations-Sonden zu eröffnen. Um bei solchen Eingriffen eine Einsicht in den Thränensack zu gewinnen, bedient sich Wegriffen eine Einsicht in den Thränensack zu gewinnen, bedient sich Weber eines in Form der gekreuzten Pincette construirten "Thränensackspiegels", welcher durch Druck auf seine Branchen: die Wandungen des Sackes zum Klaffen bringt.

Die Einführung von Sonden in die Thränenwege. — Schon Anel hatte, zur Befreiung der Thränenwege, die Einführung einer Sonde durch die Thränenpunkte empfohlen. Die für diesen Zweck bestimmte und nach ihm benannte silberne Sonde ist kaum etwas dicker als eine Schweinsborste und trägt an ihrer Spitze eine leichte knopfförmige Anschwellung. Da sie jedoch zu dünn und biegsam, und da die Anschwel-

<sup>\*)</sup> Arch. f. Ophthalm. Bd. VIII. Abthl. 1. S. 105. Berlin 1861.

lung an ihrer Spitze vollkommen überflüssig ist, so wurde sie sehr bald durch die etwas stärkere Sonde von Méjan, welche in ihrer ganzen Länge eine vollkommen gleichmässige Dicke besitzt, vortheilhaft ersetzt. In neuerer Zeit sind die sogen. Bowman'schen Zwillingssonden, welche gleichfalls in ihrer ganzen Länge von gleichmässiger Dicke sind, aus sechs verschiedenen Stärkenummern bestehen, allgemein gebräuchlich geworden. Man führt diese Sonden in den Thränenpunkt ein, indem man sich daran erinnert, dass beide Thränenröhrchen, dicht an ihrer Ausmündung durch die Thränenpunkte eine knieförmige Biegung machen, und führt sie alsdann in der Richtung gegen die Nase weiter, bis man auf einen Widerstand geräth, welcher durch die hintere Wand des Thränensackes gesetzt ist. Nunmehr zieht man die Sonde etwas weniges zurück, senkt ihre Spitze und erhebt ihr entgegengesetztes Ende; zugleich verschiebt man, wenn man durch den oberen Thränenpunkt sondirt, die Hantbedeckung mit einem Finger der anderen Hand soweit nach oben und innen, dass der Thränenpunkt in die vertikale Richtungslinie der Sonde hingezogen wird. Nunmehr schiebt man die Sonde vorsichtig abwärts, jedoch ohne zu grosse Gewalt anzuwenden. Gelingt es, durch die verengte Stelle des Thränenschlauches hindurch zu dringen, so wird man nunmehr die Sonde leicht soweit nach abwärts weiter schieben können, bis sie auf der oberen Fläche des harten Gaumens angelangt, einen entschiedenen Widerstand findet. In den meisten Fällen gelingt es aber nicht ganz leicht; weil man in der freien Weiterführung der Sonde, welche schon auf ihrem anfänglichen Wege eine ziemlich feste Richtung erhält, einigermaassen behindert ist. Nicht in allen Fällen ist es daher möglich, mit der Spitze der Sonde die verengte Stelle genau zu treffen; man gelangt nur in ihre Nähe und sieht sich genöthigt — wenn man den Durchgeng erzwingen will — etwes grössere Gewelt enguwenden man gelangt nur in ihre Nähe und sieht sich genotnigt — wenn man den Durchgang erzwingen will — etwas grössere Gewalt anzuwenden, wobei nicht selten einige aus der Nase aussliessende Tröpfchen Blut den Beweis gegeben, dass eine Verletzung der Schleimhaut stattgefun-

Um nun die Führung der Sonde zu erleichtern, hat Bowman den Rath gegeben, die Sonde nur nach vorheriger Aufschlitzung eines Thränenröhrchens einzuführen; man gewinnt dadurch freieren Spielraum und ist um so eher im Stande, denjenigen Theil des Thränensackes, welcher den Uebergang in den Thränennasengang bildet, aufzufinden, und, ohne Gewalt anzuwenden, die Sonde bis auf den Nasenboden durchzustossen. Dieses Verfahren muss als das normale und schulmässige Verfahren angesehen werden. Dennoch is es zweckmässig, vor Aufzelbärung des Thränenröhrehen, die Sonden-Einführung wenigstens zu schlitzung der Thränenröhrchen, die Sonden-Einführung wenigstens zu versuchen. Von den sechs Nummern der Bowman'schen Zwillingssonden können der Regel nach nur Nr. 1 und 2, ausnahmsweise auch wohl noch Nr. 3 ohne Aufschlitzung der Thränenröhrchen eingeführt, wohl noch Nr. 3 ohne Aufschlitzung der Thränenröhrchen eingeführt, werden. Die beiden ersten Nummern haben aber den, schon bei der Anel'schen Sonde gerügten Nachtheil, dass sie zu dünn sind und sich daher leicht verbiegen; auch kann ihre Spitze sich sehr leicht in irgend eine Unebenheit oder Falte der Schleimhaut verfangen, ohne dass die führende Hand eine Empfindung davon erhält. Sind die Thränenpunkte weit genug, um die Einführung der Sonde Nr. 3 zuzulassen, so wird gemeiniglich auch die weitere Durchführung derselben ohne Aufschlitzung der Thränenröhrchen möglich sein.

Nach A. Weber's Versicherung ist indessen die stärkste Nr. 6 der Bowman'schen Zwillingssonden noch viel zu dünn. Sorgfältige Ausmessungen der Form und der verschiedenen Dimensionen des Thrä-

nenschlauches veranlassten ihn zur Construction dickerer Sonden, denen er eine leichte, mit der Convexität nach hinten gerichtete Biegung gab und deren Einführung von ihm, anstatt der, in beliebiger Form verkrümmbaren, aber weit schwächeren Bowman'schen Sonden empfohlen wurde. Da nach dem Bowman'schen Aufschlitzungs-Verfahren, die Sonden durch den unaufgeschlitzten Rest der Thränenröhrchen durchgeführt werden müssen, so empfahl Weber — wie weiter oben schon angegeben wurde — die totale Aufschlitzung bis in den Thränensack, wei seine dickeren Sonden durch den unaufgeschlitzten Rest doch nicht durchführbar gewesen wären. In der That war alsdann, jedes Hinderniss, welches der entsprechenden Sondeneinführung, oder dem Di-latationsverfahren wie es bei anderen stenosirten schleimhäutigen Kanälen üblich ist bisher entgegenstand, in erwünschter Weise beseitigt.

Die Wiedereröffnung und Erweiterung der Thränen-Ableitungswege. — Es ist von einigen älteren Ophthalmologen\*) und Anatomen die Behauptung aufgestellt worden, dass Röhrengänge, die von einer Schleimhaut ausgekleidet sind, steuen bis aufs Aeus-serste verengen, aber niemals völlig verschliessen können. Wenn diese Behauptung richtig ist so müsete man etate sei andruck Einenserste verengen, aber niemals völlig verschliessen können. Wenn diese Behauptung richtig ist, so müsste man stets, sei es durch Einspritzungen, sei es durch hinreichend feine Sonden, durch die Thränen-Ableitungswege hindurch gelangen können, und die Aufgabe der operativen Therapie könnte nur in der dauernden Erweiterung der verengten Wege gesucht werden. In beiden Fällen würde inswischen das einzuschligende Verfahren nicht wesentlich verschieden sein. Während man in dem einen Fälle, durch vorsichtige Sondirung mit feinen Sonden, den natürlichen verengten Weg aufzusuchen bemüht ist, müsste man im anderen Fälle sich durch die dickere, in richtiger Richtung eingeführte Sonde einen künstlichen Weg bahnen. Ist man erst mit der Sonde bis in die Tiefe des Thränensackes hinabgelangt und hat man die obere Mündung des Thränennasenganges erreicht, dann kann man den richtigen Weg nicht leicht verfehlen, weil die Sonde nunmehr sich innerhalb eines knöchernen Kaverfehlen, weil die Sonde nunmehr sich innerhalb eines knöchernen Kanales befindet, aus welchem sie sich nicht mehr verlieren kann.

Ist der natürliche Weg aufgefunden oder ist in richtiger Richtung ein künstlicher Weg gebahnt, so beginnt die methodische Behandlung der Offenerhaltung und Erweiterung einer früher verengten oder ver-schlossenen Stelle des Thränen-Ableitungswege.

Man hat, in der Absicht die Thränenableitungswege offen zu erhalten und zu erweitern, sei es durch die Nasenöffnung, sei es durch eine Fistelöffnung des Thränensackes, sei es endlich auch durch die Thränenpunkte, mit oder ohne Aufschlitzung der Thränenröhrchen, die verschiedenartigsten Dilatatorien in den Thränenschlauch eingeführt. — Am gebräuchlichsten waren in früherer Zeit, Darmsaiten, Fischbeinsonden und Bleidrähte, welche wochen- und monatelang in den Thränenwegen verbieben. Man bediente sich hierzu auch wohl eines seidenen Fadens, einer Charpiewicke, einer Wachsbougie und vieler anderen Dinge.

Als historische Merkwürdigkeit verdient noch erwähnt zu werden, dass Dupuytren \*\*) kleine goldene Röhrchen in die Thränenwege ein-

<sup>\*)</sup> Demours, Traité des maladies des yeux. Tom. I. p. 118. Paris 1837.
\*\*) Dieses Verfahren wurde zuerst von Foubert und später von Ware, von Wathen und Anderen, von keinem aber so allgemein und so häufig wie

führte und daselbst einheilen liess, um die gemachte Oeffnung mit Sicherheit offen zu erhalten. So wenig diese Methode Nachahmung verdient, so findet sie doch einige Rechtfertigung, in dem nur allzuoft vergeblichen Bemühen, die wiedereröffneten Thränenwege für die Dauer frei und wegsam zu erhalten. In der That, wenn es auch leicht ist, die verstopften oder verschlossenen Thränenwege gewaltsam zu öffnen, so ist doch nichts so schwierig, als die Verschliessung und Wiederverwachsung derselben zu verhüten. Die Dupuytren'schen Röhrchen leisten aber in dieser Beziehung nicht mehr als alle übrigen Behandlungsweisen; sie mögen für eine gewisse Zeit, ganz geeignet sein den Abfluss der Thränenflüssigkeit zu ermöglichen; auf die Dauer — wenn keine schlimmeren Zustände erfolgen — verstopfen sie sich und verschliessen sich also ebenfalls, so dass man sich in der Regel genöthigt sieht, sie nach Verlauf einiger Jahre wieder zu entfernen. — Die Zahl der von Dupuytren eingeheilten Röhrchen ist unglaublich gross; zu ihrer Entfernung mussten sogar besondere Operationsmethoden erfunden werden \*). Bemerkenswerth ist die lange Dauer (34, ja sogar 46 Jahre), während welcher die Einheilung der Röhrchen ertragen werden konnte \*\*).

Anstatt der Scarpa'schen Bleinägel und anderer Dilatatorien, die man monatelang tragen liess, werden gegenwärtig am allergewöhnlichsten die

monatelang tragen liess, werden gegenwärtig am allergewöhnlichsten die Bowman'schen silbernen Sonden benutzt; jedoch mit dem bemerkenswer-

then Unterschiede, dass dieselben nicht durch eine äussere Fistelöffnung, sondern durch die natürlichen Wege der Thränenröhrchen durchgeführt werden. Da aber eine continuirliche Anwendung mechanisch-dilatirender Mittel nicht nothwendig zu sein scheint, so hat Bowman vorgeschlagen, mach Aufschlitzung eines der beiden Thränenröhrchen, eine passende Nummer der von ihm angegebenen Sonden durch die Thränenwege, einsuführen, und alsdann 10 bis 15 Minuten darin liegen zu lassen. Dieses Verfahren muss allerdings längere Zeit hindurch täglich wiederholt werverfahren, und alsdann 10 bis 15 Minuten darin liegen zu lassen. Dieses Verfahren muss allerdings längere Zeit hindurch täglich wiederholt werden, indem man, von den schwächsten Nummern anfangend, allmälig zu den stärkeren und stärksten (Nr. 6) übergeht. Die Methode führt in der That zu guten Resultaten, besonders wenn es gelingt, ohne Verletzung der Schleimhaut, mit der Sonde durch die verengte Stelle durchzudringen. Wenn dagegen eine Verwachsung vorhanden war, oder wenn — wie dies bei Anwendung einer grösseren Gewalt nur allzuleicht möglich ist — die Sonde sich einen falschen Weg bahnt, ist auch diese Methode chne dauernden Erfolg. Arlt versichert freilich mit derselben das gewinschte Ziel stets erreicht zu haben.

Inzwischen hat A. Weber\*\*\*) gegen diese Methode geltend

von Dupuytren ausgeführt. Die Dupuytren'schen Röhrchen waren von Gold, 20 bis 25 Mm. lang, von der Dicke einer Rabenfeder, kegelförmig, und hatten oben einen geraden, mässig umgebogenen Rand, welcher sich gegen die Mündung des Nasenkanals anlehnend, das Hinabrutschen verhüten sollte. Sie waren nach der Richtung des Nasenkanals ein wenig gebogen und unten gegen die concave Seite zu schräg abgeschnitten.

\*) Carron du Villard erzählt, dass er im Laufe von 17 Jahren genöthigt gewesen sei, wegen gefahrdrohender entzündlicher Zufälle 25, nach der Dupuytren'schen Methode eingetheilter Röhrchen auf operativem Wege wieder zu entfernen. Vergl. die Krankheiten und Missbildungen des menschlichen Auges von Himly. Thl. I. S. 348. Berlin. 1843.

Klin. Mon.-Bl. f. Augenheilkde. Jahrg. VI. p. 236 und Ophthalm. Bibliogr. 1866. VII. 1.

Archiv f. Ophthalm. Bd.

<sup>7.</sup> S. 94. u. f. Berlin. 1861.

gemacht, dass die Bowman'schen Sonden 1) nicht die gehörige Dicke besitzen, um die Stricturen des Thränenschlauches vollkommen zu beseitigen; 2) dass sie die Gestalt des Ganges in Beziehung auf seinen Querschnitt nicht annehmen, und 3) dass sie nicht hinreichende Biegsamkeit besitzen, um sich der Längsgestalt des Kanals anzuschmiegen. Weber bedient sich daher, nachdem er in oben beschriebener Weise den Thränensack eröffnet hat, zur Ausweitung und Offenhaltung des verengten Kanals eines feinen elastischen Katheters, welcher mit einem metallenen Führungsdrahte versehen ist, und demnächst einer Wachsbougie von entsprechender Stärke, durch welche die Strictur nach allen Seiten hin der Gestalt des Kanals entsprechend gleichmässig ausgedehnt und bis zu normaler Capacität gebracht und erweitert werden kann. Er bemerkt hierbei, dass das Haupthinderniss, welches sich der Einführung einer Sonde von der erforderlichen Dicke entgegenstellt, nicht in der Weite der Einführungsöffnung zu suchen, sondern durch das Ligamentum mediale bedingt sei, und durchschneidet daher dieses Letztere subcutan\*), nachdem er das obere Thränenröhrchen zuvor in dem erforderlichen Umfange aufgeschlitzt hat.

In späterer Zeit sind von Einigen — besonders von Critchett und A. Weber — die Quellsonden aus den Stengeln der Laminaria digitata für die Behandlung der Thränengangstricturen ganz besonders

In späterer Zeit sind von Einigen — besonders von Critchett und A. Weber — die Quellsonden aus den Stengeln der Laminaria digitata für die Behandlung der Thränengangstricturen ganz besonders empfohlen worden. — Diese Sonden sind aber, ohne gewisse Vorsichtmaassregeln, nicht ganz ungefährlich. Zunächst hatte schon Critchett darauf aufmerksam gemacht, dass man sie nur kurze Zeit liegen lasses dürfe, wenn man nicht Gefahr laufen wolle, wegen allzustarker Quellung, die Sonde gewaltsam wieder herausziehen zu müssen und hierbei vieleicht verletzend auf die Thränenwege einzuwirken. Mit Recht hatte daher A. Weber sorgfältige Quellungsmessungen vorgenommen, wobei er zu bestimmen suchte, in welchen Zeit-Proportionen, eine aus Laminaria digitata verfertigte Sonde von bestimmter Dicke, allmälig ihr Quellungsmaximum erreiche. Es ergab sich, dass das Maximum, je nach der ursprünglichen Dicke der Sonde, in 10 bis 30 Minuten erreicht wurde und sich zur anfänglichen Dicke (im trockenen Zustande) im Mittel verhielt, wie 165 zu 100. In der That war die genaue Kenntniss dieser Versuchs-Ergebnisse ganz unentbehrlich, wenn man sich beim Gebrauch dieser Sonden dem Zufall nicht Preis geben wollte.

Die Sonden können zwar recht gut zu wiederholtem Gebrauche dienen, indessen ist wohl zu beachten, dass sie dabei immer mürber und bri-

Die Sonden können zwar recht gut zu wiederholtem Gebrauche dienes, indessen ist wohl zu beachten, dass sie dabei immer mürber und brüchiger werden. Obwohl uns kein derartiger Fall bekannt geworden ist, so könnte es sich doch einmal ereignen, dass beim Versuche, die aufgequollene Sonde zurückzuziehen, dieselbe zerrisse, und es dürfte dann nicht leicht sein, das abgerissene Fragment wieder hervorzufördern. — Ein anderer Uebelstand, den wir selbst, an einer aus guter Quelle bezogenen Sonde erfahren haben, bestand darin, dass sich ein kleiner Splitter unterhalb der Strictur, von dem Körper der Sonde mehr und mehr ablöste und hier eine schwer durchzuziehende knotige Anschwei-

<sup>\*)</sup> Die subcutane Tenotomie verrichtet A. Weber mit einem kleinen 1,5 Cmlangen, und 1,5 Mm. breiten Messer, dessen 2,5 Mm. lange, schnabeliörmig gebogene Spitze sondenähnlich ausgebreitet und so dünn ist, dass sie ohne vorherige Erweiterung in die Thränenpunkte eingeführt werden kann. Dieser kleinen und zierlichen couteau mousse bedient er sich auch mit gans besonderer Vorliebe sur einfachen Ausschlitzung der Thränenröhrehen.

de der Sonde etwa die Form nachstehender Figur.

Aus diesen und ähnlichen Erfahrungen sind wir von

Ouellsonden fast ganz wieder zurückgekommen. Der methodisch fortgesetzte Gebrauch metallischer Sonden von steigender Dicke, scheint uns im Allgemeinen den Vorzug zu verdienen und scheint uns auch für die Patienten selbst weniger unangenehm

und schmerzhaft zu sein.

Bei Behandlung der Thränenschlauch-Stricturen mit
mechanisch-dilatirenden Mitteln, kann es sich ereignen, dass das einzuführende Dilatatorium zu kurz ist, und dass es zu tief in die Thränenwege hinabgleitet. Mitunter ist es dann nicht ganz leicht, dasselbe aus den Thränenwegen wieder zu entfernen. Besteht das dila-

ende Object aus einem weichen oder sich erweichenden Material (Darmte), so wird es nach kürzerer oder längerer Zeit beim Ausschnauben der Regel durch die Nase entfernt. Ereignet sich dieser Zufall aber

Benutzung eines Bleidrahtes oder einer Fischbeinsonde, so ist die tfernung derselben weit schwieriger. — Cabanis hatte zu diesem ecke einen eigenen "Sondenfänger" erfunden, welcher aus zwei durchherten, an einander verschiebbaren und mit einer entsprechen ndhabe versehenen halbkreisförmigen Platte besteht. Dieses Instrunt wird in das Nasenloch eingeführt; durch sondirende Bewegungen I das untere Ende des zu entfernenden Körpers in einem der Löcher angen werden. Man verschiebt alsdann die beiden Platten und kann n den gefangenen Körper fest genug halten, um ihn aus dem Nasen-he herauszuziehen. — Wir halten dieses Instrument für unprak-ch, und rathen in solchem Falle den Thränensack lieber von auszu öffnen, oder den eröffneten Thränensack genügend zu erweitern, mittels einer kleinen Pincette den fremden Körper von oben her fassen und nach oben herauszuziehen, was freilich auch nicht immer az leicht zu bewerkstelligen ist.

Die innere Incision. Der forcirte Katherismus der Thränenleitungswege mittelst gewöhnlicher Sonden ist inzwischen durch bese Methoden ersetzt worden. Zunächst hat Jaesche \*) empfohlen, die verengten oder völlig verschlossenen Thränenwege eine Rinnenide einzuführen und an dieser entlang, ein eigenes sehr schmales,
iarfspitziges Messer hinabgleiten zu lassen, um die vorhandene
rictur zu durchschneiden und nachträglich, dilatirende Sonden eingen zu können. Dann hat J. Stilling\*\*) ein ähnliches, aber
f anderen Heilanschauungen beruhendes Verfahren bekannt gecht welches er allgemeinbig empfahlt und als die Heilungstanderen Heilanschauungen berunendes verlahren bekannt geicht, welches er allgemeinhin empfiehlt und als die Heilungssthode durch "innere Incision" bezeichnet. — Von der Idee aushend, dass tief incidirte Stricturen am leichtesten und ohne Wiederrengerung heilen, wenn nach der Incision keinerlei Dilatationsversuche
chfolgen, räth Stilling, durch vorsichtige Sondirung, zunächst den z der Strictur zu ermitteln, dann ein eigens für diesen Zweck con-

Archiv f. Ophthalmol. Bd. X. Abthl. 2. p. 166. Berlin 1864.
 Ueber die Heilung der Verengerungen der Thränenwege mittelst der inneren Incision. Cassel 1868.

struirtes schmales Messerchen, mit einer schneidend abgerundeten Spitze, in die Thränenwege einzustossen, mit demselben die Strictur zu durchschneiden, und nach Zurückziehung, dasselbe abermals, ja drei bis vier Mal durch die stricturirte Stelle hindurchzuführen, bis es sich, in derselben bequem um seine eigene Axe drehen lässt. Erweiternde Sonden werden nachträglich nicht eingeführt. — Die Methode hat sich bereits in zahlreichen Fällen bewährt; doch ist es, nach bisherigen Erfahrungen noch zweifelhaft ob sie für alle vorkommenden Fälle ausreichend sei.

Katheterisirung der Nasenöffnung des Thränennasenganges. Nach einer von Bianchi angegebenen Idee hatte schon Laforest\*) den Versuch gemacht, in die untere Nasenöffnung der thränenabführenden Wege, Sonden und Röhrchen von entsprechender Form einzuführen. Seine Instrumente wurden aber wesentlich verbessert durch Gensoul, welcher einen Katheder von doppelter Krümmung hierzu construiren liess. Dieser Katheder ist etwa 4 Zoll lang, macht nach einer Länge von 3 Zoll eine schwache Biegung nach aussen, und erhebt sich alsdann so, dass der Endtheil, zur Axe des Instruments ungefähr senkrecht steht. Für jede Seite der Nasenöffnung ist ein besonderes Instrument erforderlich. Die letzte Endigung hat eine leichte knopfförmige Anschwellung. Das Instrument wird mit seiner abgerundeten Spitze in der äusseren und unteren Gegend des Nasenloches eingeführt und wird in dieser Richtung so lange weiter fortgeschoben, bis dessen vorderes Ende in der Gegend des vorderen und unteren Randes der unteren Nasenmuschel angelangt ist. Nun wird es vorsichtig gewendst, indem man die Spitze hebt, und mit derselben die fragliche Oeffnung aufsucht. Man darf annehmen, dass man in die untere Oeffnung glücklich hineingelangt sei, wenn das Instrument fest steht und weder vorwärts noch rückwärts geschoben werden kann und wenn es sich zegleich weder nach aussen noch nach innen wenden lässt. — Ist dies der Fall, dann drängt man die Spitze noch etwas höher hinauf, worauf sie zeweilen in der Gegend des Thränensackes, mit einem Finger der anderen Hand, deutlich durchgefühlt werden kann. Dieses Manöver ist indessen nicht immer ganz leicht. Nicht selten ist die Ausgangsöffnung des Katheters gar nicht durchdringt, auch wenn man die richtige Stelle genza aufgefunden hätte. In anderen Fällen ist die Oeffnung durch eine klapenatige Schleimhauffalte dergestalt bedeckt, dass ihr, überdies noch ziemlich unregelmässiger Ausmündungsort, nur sehr schwer aufgefundes wird. Mit Recht hatte daher schon Hasner\*) den Vorschlag gemacht, die knopförmige Endigung des Katheters

Abgesehen von der schwierigen und nicht immer möglichen Enführung müssen wir jedoch gestehen, dass nach unseren Erfahrunges keine wesentlichen Erfolge dadurch erzielt werden können, keine Erfolge

<sup>\*)</sup> Mém. de l'Acad. de Chir. Tom. II.

\*\*) Beiträge zur Physiologie und Pathologie des Thränenableitungsappersist.

Von Dr. Josef v. Hasner. S. 98. Prag. 1850.

gstens, die sich nicht durch andere Methoden ebenso gut oder noch er erreichen liessen.

Die Eröffnung des Thränensackes. — Wenn bei Dacryocy-der eiterige Inhalt des entzündeten Thränensackes unter heftigen merzen nach aussen durchzubrechen droht, oder wenn bei langwie-m Bestehen einer Thränensackblennorrhoe alle Mittel zur Wiederherang der natürlichen Wege vergeblich versucht worden sind, oder n der mit Schleim und Eiter beständig gefüllte Sack eine übermäs-Ausdehnung annimmt, oder wenn fremdartige Contenta (Polypen, pretionen u. s. w.) entfernt werden sollen, so ist es angezeigt, die fnung des Thränensackes vorzunehmen. Man verschafft sich dadurch in freieren Zugang zu der stenosirten Stelle und erleichtert sich die erforderliche örtliche Anwendung mechanischer oder kaustischer Mittel. In den meisten Fällen ist die Eröffnung des Thränensackes eine t auszuführende Operation; die emporgehobene Hautstelle des gerollenen Thränensackes zeigt uns stets den richtigen Einstichspunkt. ollenen Thränensackes zeigt uns stets den richtigen Einstichspunkt. wenn diese Stelle ganz collabirt ist, könnte sie möglicherweise verkannt len; doch kann man sie durch Wassereinspritzungen leicht wieder Anschwellung bringen, wobei dann zugleich die Gefahr einer Verletzung Anschwellung bringen, wobei dann zugleich die Gefahr einer Verletzung interen Wand des Thränensackes sich wesentlich verringert. Man hat iesem Falle sich nur davor zu hüten, die Geschwulst nicht etwa an zu tiefen Stelle zu öffnen; man wähle vielmehr als Einstichspunkt möglichst hochgelegene Stelle, dicht unter dem Lig. palpebr. intern. nderen Fällen, wenn die Hautentzündung eine weitere Verbreitung nden hat und wenn eine erysipelatöse Anschwellung in weiterem ange sich vorfindet, ist der richtige Einstichspunkt nicht immer so leicht aufzufinden. Man hat alsdann die Regel aufgestellt, von Nasenflügel bis zum äusseren Augenwinkel eine grade Linie zu en und diese Linie zu halbiren; verbindet man den Halbirungspunkt der Glabella frontis, so wird der richtige Einstichspunkt dicht unter Lig. palpebr. int. in der zuletzt gezogenen Linie liegen. — Um nun Operation zu vollziehen, lässt man durch einen Gehülfen von der end des äusseren Augenwinkels her das untere Augenlid etwas annen, fasst ein schmales, spitzes, geradschneidiges oder ganz schwach nen, fasst ein schmales, spitzes, geradschneidiges oder ganz schwach exschneidiges Bistouri mit den drei ersten Fingern der rechten Hand, ass die Spitze nach unten gekehrt und die Schneide der Hohlhand wendet ist. Indem man nun die beiden letzten Finger (bei linkssei-Operation) auf die Backe, oder (bei rechtsseitiger Operation) auf Nasenrücken des Kranken stützt, stösst man das Messer, dessen he mit der von dem Halbirungspunkte zur Glabella gezogenen Linie mmenfallen muss, in dem richtig gewählten Einstichspunkte, etwa 2 Lin. recht nach abwärts, wobei man die Hautwunde bis auf eine Länge etwa 3 Lin. erweitert. Unter Beobachtung der angegebenen Regeln man der Gefahr einer Verletzung der hinteren Wand des Thränenes am besten entgehen; andere Gefahren sind bei dieser Open kaum zu befürchten. Nachdem man den Inhalt des Thränenes entleert und denselben erforderlichen Falles mit lauwarmem Wasser espült hat, pflegt man zunächst eine kleine Charpiewiecke einzu-n und durch ein darüber gelegtes Heftpflaster zu befestigen. Nach unden oder nach noch längerer Zeit pflegt man dann eine Sondirung mehmen und die etwa sonst noch erforderlichen Mittel anzu-

Eine andere, neuerdings in etwas veränderter Form von A. Weber

wieder empfohlene, in älterer Zeit aber bereits (Pouteaux, Lepreux) ausgeführte Methode, besteht in der Eröffnung des Thränensackes von der Conjunctivalfläche aus. A. G. Richter\*) erklärte sich zwar gegen diese Methode, wiewohl aus Gründen, die uns nicht vollkommen überzeugend zu sein scheinen. Die A. Weber'sche Methode haben wir bereits oben, bei Gelegenheit der Aufschlitzung der Thränenröhrchen ausführlicher erwähnt; sie bietet ohne Zweifel grosse Vortheile, da wo der Durchbruch nach aussen nicht etwa schon drohend bevorsteht.

Die Obliteration der Thränenwege. Wenn alle bisher angeführten Mittel fruchtlos versucht worden sind, und wenn der Kranke weniger durch das Thränenträufeln, als durch das beständige Aussliessen von Eiter und Schleim aus einer Fistelöffnung oder aus den Thränenpunkten, und durch die lästige Ansammlung einer schleimig-eiterigen Flüssigkeit im Thränensacke belästigt wird, und wenn er in dem letsteren Falle eine rasche Beseitigung des Uebels dringend wünscht, so kann man zur Obliteration des Thränenschlauches seine Zuslucht nehmen. Es eignen sich hierzu die verschiedenartigsten Cauterien; doch muss man dem Ferrum candens, dem einfachsten und sichersten von Allen, besonders wegen seiner energischen und zugleich strenge begrenzten Wirkungsweise den Vorzug geben.

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat Angelo Nannoni in Florenz die Obliteration der thränensbleitenden Wege als

In der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts hat Angelo Nannoni in Florenz die Obliteration der thränenableitenden Wege als Heilmittel der Thränenfistel zuerst empfohlen. Er öffnete den Thränensack von aussen mit einem Bistouri, füllte ihn mit Charpie und bediente sich später, zur Zerstörung desselben, einer Mischung von Alaun und rothem Präcipitat. Sein Sohn bediente sich zu demselben Zwecke des Glüheisens. Delpech bewirkte die Obliteration durch Einlegen kleiner Höllensteinstifte. Bosche glaubte dasselbe Ziel schon durch Cauterisation und Obliteration der Thränenpunkte oder der Thränenröhrchen erreichen zu können. Desmarres war unter allen vielleicht der wärmste Vertheidiger und Anhänger des Glüheisens.

uuren Cauterisation und Obliteration der Thränenpunkte oder der Thränenröhrchen erreichen zu können. Des marres war unter allen vielleicht der wärmste Vertheidiger und Anhänger des Glüheisens.

Man verrichtet die Operation der Obliteration der Thränenwege mittelst des Glüheisens in folgender Weise. Nachdem man die vordere Wand des Thränensackes eröffnet und die Blutung sorgfältig gestilt hat, wird der verschlossene Weg nach unten, mit einer Sonde gewaltsam geöffnet. Nach ein oder zwei Tagen schreitet man alsdann zur Anwendung des Glüheisens. In der Regel wird die Operation in der Chloroformnarkose vorgenommen, doch ist sie keineswegs so schmerzhaft, dass die Chloroformirung als unerlässlich anzusehen ist. Sie ist entschieden um so weniger schmerzhaft, je heisser das Eisen; es ist daher rathsam, dasselbe womöglich bis zum Weissglühen zu erhitzen. Das Instrument dessen gerade auslaufende Spitze der Länge und Weite des Thränenschlauches entspricht, endigt nach oben in eine dicke knopfformige Anschwellung und ist mit einer hölzernen Handhabe von entsprechender Länge dergestalt verbunden, dass die Hitze sich dem Holze nicht mittheilen kann. Nachdem die nöthigen Vorbereitungen getroffen sind, wird die geöffnete Stelle des Thränensackes mit einer kleines, mehrfach zusammengelegten, mit kaltem Wasser durchtränkten, in der Mitte durchlöcherten Compresse bedeckt, um die benachbarten Theile vor Verbrennung zu schützen. Das Loch in der Compresse muss mit

<sup>\*)</sup> Anfangsgr. d. Wundarsneik.

der Thränensacköffnung genau congruiren, auch ist es zweckmässig, das kalte Glüheisen zuvor versuchsweise durch die ganze Länge des Kanals durchzuführen, um sich davon zu überzeugen, dass keine ungewöhnlichen Richtungsverhältnisse im Kanale bestehen. Während der Erhitzung des Glüheisens sucht man den Kanal mit Hülfe von Charpiebäuschchen möglichst auszutrocknen und von Blutgerinseln, Eiter und anderen fremden Dingen zu befreien. Alsdann senkt man die Spitze des weissglühenden Eisens langsam in den Kanal hinab, indem man, der Richtung des Kanales folgend, die Spitze anfangs von vorn nach hinten und erst später gerade nach abwärts wendet, und lässt es einige Sekunden darin verweilen. Mit einem zweiten glühend gemachten, etwas kleineren Eisen dringt man alsdann zweckmässiger Weise zum zweiten Male ein, indem man die Spitze nach oben wendet, um damit die obere kuppelförmige Ausbuchtung des Thränensackes zu zerstören.

Die Obliteration gelingt nach einmaliger Anwendung des Glüheisens, in der Regel noch nicht; sehr oft muss man die Operation zum zweiten, in vielen Fällen sogar zum dritten Male und noch öfter wiederholen, um den gewünschten Erfolg zu erzielen. Nach zweimaliger Anwendung heilen durchschnittlich von 20 Fällen etwa 19. — Die manger Anwendung heilen durchschnittlich von 20 Fallen etwa 19.— Die Reaction, welche dieser Operation nachfolgt, ist eine auffallend geringe. Die Kranken haben etwa eine Viertelstunde lang nach der Operation noch heftige Schmerzen; gemeiniglich genügt aber eine zwei- bis dreistundige Anwendung kalter Compressen, um dieselben vollständig zu bekämpfen. Alsdann müssen, zur Hervorrufung einer stärkeren Eiterung, warme Kataplasmen aufgelegt werden, welche jedoch nur die äussere Wundöffnung, nicht das ganze Auge bedecken dürfen, weil im letzteren Falle eine stärkere Conjunctivitis, ja sogar ein blennorrhoischer Zustand der Bindehaut nachfolgen würde. Nach fünf bis sechs Tagen ist die Entzündung beseitigt. ist die Entzündung beseitigt.

Wenn bei dieser Behandlung nach Verlauf von zwei bis drei Wo-chen der Kanal sich noch nicht vollständig geschlossen hat, oder wenn die äussere Wunde noch nicht vollständig vernarbt ist, so muss die An-

wendung des Glüheisens wiederholt werden.

Nur in sehr seltenen Fällen (auf 100 Fälle vielleicht 2 bis 3 Mal), und zwar vorzugsweise nur nach unvorsichtiger Anwendung des Glüh-eisens und bei längerer Berührung desselben mit der hinteren Wand des Thränensackes erfolgt eine heftigere Reaction, bestehend, entweder in einer ödematösen Anschwellung der umgebenden Hautpartieen und beider Augenlider, oder in einer Entzündung des Periostiums der Orbita (Periorbitis), welche eine mehr oder weniger energische Anwendung des antiphlogistischen Heilapparates erforderlich macht. Man darf auf eine stärkere Reaction sich gefasst machen, wenn es dem Kranken schwer fällt, sogleich nach der Operation das Auge frei zu öffnen.

Wenn Periorbitis entsteht, so pflegt sie erst etwa nach 30 bis 36 Stunden aufzutreten und nach Verlauf einiger Wochen in Genesung überzugehen. Schlimmere und wahrhaft gefährliche Entzündungsaus-

überzugehen. Schlimmere und wahrhaft gefährliche Entzündungsaus-gänge sind, unseres Wissens, bei der in Rede stehenden Operation

niemals beobachtet worden.

Die Exstirpation des Thränensackes. — Von Ueberzeugung ausgehend, dass Fisteln nur dann sicher zur gebracht werden können, wenn sie möglichst frei gelegt d nach Analogie seiner Operationsmethode der Harnröhren-hart die Thränensackfistel in einigen Fällen etwa in folder He

gende Weise mit Glück operirt. Es wurde zunächst ein schmales, ovales Cutisstück, in welchem die äussere Fistelöffnung lag, durch zwei gekrümmte Schnitte, welche, vom Ligamentum interpalpebrale internum beginnend, nach unten verliefen, excidirt. Der hierdurch freigelegte Musc. orbicularis wurde hierauf der Länge nach gespalten und ebenso wurde das Ligamentum interpalpebrale internum durchschnitten. Nunmehr wurde die zur Ansicht kommende innere Fistelöffnung, welche sich stets an einer etwas höher gelegenen Stelle der vorderen Thränensackwand findet, excidirt und die ganze vordere Thränensackwandung der Länge nach gespalten. — Erforderlichen Falles konnte nun eine Bowman'sche Sonde in den Thränennasengang eingelegt werden, um allfällige Stricturen zu dilatiren. Nach etwa 12 Tagen fand sich die anfänglich sehr umfangreiche Wunde geheilt und die Fistel geschlossen. Die Zahl der in solcher Weise von Linhart operirten Fälle beschränkt sich bis jetzt nur auf einige wenige; die Methode darf daher einstweilen nur versuchsweise empfohlen werden. Im Wesentlichen ist sie übrigens mit der von Celsus\*) empfohlenen Behandlungsweise fast ganz übereinstimmend.

# Die Krankheiten der Augenlider.

Anatomisches. — Die geschlossenen Augenlider bilden eine Halbkugelschaale, welche die vordere Augapfeloberfläche bedeckt und den sogenannten Conjunctivalsack vollständig abschliesst. Sie sind dazu bestimmt, das Auge durch raschen Verschluss gegen eindringende mechanische Schädlichkeiten zu schützen, Blendungen, welche der continuirliche Lichteinfall verursachen würde, durch zeitweiliges Blinzeln zu verhüten und die dem Lichte und der Luft exponirte Oberfläche des Auges durch ihre feuchte Innenfläche vor Eintrocknung zu bewahren, besonders aber die Hornhaut, beständig feucht und durchsichtig zu erhalten.

Mit dem knöchernen Orbitalrande stehen die Augenlider durch ein eigenes bandartiges Ligament (ligamentum tarso-orbitale) in Ver-

bindung.

Zerlegt man das Augenlid von Aussen nach Innen, so gelangt man zunächst, nachdem man die Hautbedeckungen entfernt hat, auf eine Lage quer verlaufender Muskelfasern, welche nur durch äusserst lockeres Bindegewebe mit der Haut in Verbindung steht. Unter dieser Muskelschicht findet sich der sogen. Tarsus, eine aus dichtem Bindegewebe bestehende, knorpelähnliche Platte, von halbmondförmiger Gestalt, welche durch ihre Consistenz dem Augenlide einen gewissen Grad von Festigkeit ertheilt. Am freien Rande der Augenlider, zwischen dem Tarsus und der vorgenannten Muskelfaserschicht, sind die Wurzels der Cilien in mehrfachen, wenngleich nicht vollkommen regelmässigen Reihen eingebettet. In der festgeformten Substanz des Tarsus liegen die Meibom'schen Drüsen, deren Ausführungsgänge an der inneren Kante des freien Lidrandes ausmünden. An der Innenfläche der Augen-

....

<sup>\*)</sup> lib. VII sect. VIL 7.

er liegt die Conjunctiva palpebrarum mit ihren schwach ent-kelten Papillen, welche durch ein straffes, vertikal verlaufendes Gebe mit dem Tarsus in Verbindung steht.

dem Augenlidrande unterscheidet man die äussere, etwas zerundete Kante, aus welcher die Cilien hervortreten; ferner die arfwinkliche innere Kante, an deren Gränze die Ausführungsgänge Meibom'schen Drüsen ausmünden, und endlich den zwischen beiden nten gelegenen sogen, intermarginalen Theil des Randes, welcher gesunden Zustande mit verhornten Epithelialzellen bedeckt ist, und her den äusseren Hautbedeckungen zugezählt werden muss.

Betrachten wir nun diese einzelnen Bestandtheile der Augenlider · Reihenfolge nach etwas genauer.

Die Haut der Augenlider ist ausserordentlich dünn bis <sup>1</sup>/<sub>8</sub> Lin. nach Kölliker, 0.3 Mm. nach Moll) schlaff, leicht in Falten zu legen, welch' letztere Eigenschaft durch d leicht in Falten zu legen, welch' letztere Eigenschaft durch solockere unterliegende Bindegewebe sehr begünstigt wird; im rigen unterscheidet sie sich nicht von den Hautbedeckungen anser Körpertheile. Sie ist meistentheils mit äusserst dünnen, kurzen dast farblosen Härchen spärlich besetzt, deren Wurzelscheiden, an anderen behaarten Hautoberflächen, durch Einstülpungen der idermis gebildet werden. Die kleinen Talgdrüsen, welche gewöhnlich ht neben den Wurzelscheiden liegen und mit ihren Ausführungsgängen dieselben einzumünden pflegen, finden sich der Regel nach, hier nicht; doch sind sie, in der Nähe des freien Lidrandes, hin und wieder fgefunden worden (Moll). Die Cilien dagegen besitzen diese kleinen üschen in ziemlich reicher Anzahl. Die ganze Oberfläche der Lidhaut mit zahlreichen Schweissdrüschen besetzt, welche am unteren Aumit zahlreichen Schweissdrüschen besetzt, welche am unteren Au-nlide meistens stärker entwickelt sind, jedoch etwas kürzere Ausfüh-igsgänge haben. Einzelne dieser Schweissdrüsen finden sich sogar ch ganz nahe am freien Lidrande, und münden hier zuweilen in die urzelscheiden der Augenwimper.

Die Muskelschicht. Die Muskelfasern durchziehen die Augen-er von einem Augenwinkel zum anderen, indem sie das Auge kreismig umgeben; sie werden desshalb in ihrer Totalität: der Kreismuskel Auges (Musculus orbicularis) genannt. An diesem Kreismuskel unscheidet man aber zwei verschiedene Lagen: eine äussere, die sogen. alpebral"-Portion, und eine innere: "Orbital"-Abtheilung. Die den Augenwinkel stehen durch ein kurzes, horizontal liegendes Liga-nt (Lig. palpebr. intern. s. mediale und extern. s. laterale) mit den nt (Lig. palpebr. intern. s. mediale und extern. s. laterale) mit den nachbarten knöchernen Theilen in fester Verbindung. — Die Orbitalporn des Kreismuskels entspringt von dem inneren Ligament und verdet sich, indem sie sich oben und unten innigst an den Tarsus anmiegt, mit dem Ligament des entgegengesetzten Augenwinkels. Palpebralportion entspringt in der Gegend des inneren Augenikels, und zwar nicht sowohl von dem Ligamente selbst, als vielhr von den knöchernen Theilen, an denen sich dieses befestigt, und länft herum, indem die einzelnen Fasern hren. Dieser Muskel überragt den

iussersten Fasern, um durchschnitte Faserbündel nach oben und nach unten aus der regelmässigen Muskelbahn gleichsam ausbrechen, und sich, theils mit der Stirn-, theils mit der Wangenhaut, zum Theil aber auch mit den Muskelfasern des M. corrugator superciliorum, des frontalis und andererseits mit den Fasern der Mm. zygomaticus minor, und kvator labii superioris alaeque nasi vereinigen. Der äussere Theil dieser Muskelfasern ist nach Henle durch ein sehr straffes Bindegewebe auf der Fascia temporalis ausgebreitet und an dieselbe angeheftet Dieser Muskel scheint daher nicht sowohl zur Schliessung der Augenlider bestimmt zu sein, als vielmehr die Aufgabe zu haben, durch Herbeiziehung der benachbarten Hautpartieen, die Schliessung nur zu erleichten. Eine dritte Muskelportion, die von den knöchernen Theilen des inneren Augenwinkels entspringend, sich unter den Fasern der Portio orbitalis hindurchzieht, und, ohne den äusseren Augenwinkel zu erreichen, sich mit ihren einzelnen Fasern an den Tarsus anheftet, wurde von W. Henke mit der besonderen Benennung M. lacrymalis posterior bezeichnet. Die Thätigkeit dieses Muskels soll hauptsächlich darin bestehen, die Tarsalplatte gegen den Augapfel fest anzudrücken.

Der sogen. Horner'sche Muskel (Musc. sacci lacrymalis) entspringt, mit deutlich gesonderten Fasern, von der Crista lacrym. post und sondert sich in zwei, die Thränenkanälchen umschliessende Bündel, welche eine kurze Strecke lateralwärts den Lidern entlang laufen und hier die Bälge der Cilien zum Theil geflechtartig umstricken.

Der Tarsus. Die Tarsalplatten bestehen, wie bereits angegeben wurde, aus einem Gefüge fest geformten Bindegewebes, welches nach Kölliker hie und da auch eine gewisse Zahl kleiner Knorpelzellen enthält. In ihnen liegen die Meibom'schen Drüsen. Es scheint daher die Bestimmung der Tarsalplatten zu sein, theils die feste Form des Augenlides zu erhalten, theils die in ihnen enthaltenen Drüsen zu schützen. Die Meibom'schen Drüsen unterscheiden sich von den gewöhnlichen Talgdrüsen nur durch ihre eigenthümliche Form. Sie besitzen einen fast geradlinig verlaufenden, die ganze Breite des Tarsus senkrecht zu dessen freien Rand durchziehenden Ausführunggang. An diesem Ausführungsgange sitzen die einzelnen birn- oder beerenförmigen Drüsengruppen, die ihren Inhalt in den gemeinsamen Ausführungsgang entleeren. Solcher gemeinsamen Ausführungsgänge finden sich in jedem Augenlide etwa 20 bis 40, die an der inneren Kante des Lidrandes in einer fast durchweg einfachen Reihe ausmünden. Der Inhalt dieser Drüsen besteht aus Fettzellen, die auf ihren Durchgange durch den gemeinsamen Ausführungsgang grösstentheils zerfallen, und als moleculäres Fett zu Tage treten. Die beständige fettige Befeuchtung des Lidrandes durch diese Drüsen mag wohl dazu geeignet sein, das Ueberfliessen der wässerigen Contenta des Conjunctivalsackes zu verhindern, und deren Abfluss nach der Nasenseite zu begünstigen

Der Ueberzug der inneren Tarsalfläche wird durch die Conjunctiva palpebrarum gebildet, welche hier fast lediglich aus kleinen, von einer einfachen Epitheliallage überzogenen Papillen gebildet wird. Das Areal, welches diese Papillen einnehmen, scheint genau mit der Innenfläche des Tarsus zu correspondiren, denn man findet sie bereit, wie wohl spärlich und äusserst klein, schon in nächster Nähe des freies Lidrandes; sie nehmen zu an Zahl und Grüsse im ales entgegengesetzte Richtung, und hören, fast genau an der

wieder auf. Ihr Inneres besteht aus kleinen Gefässschlingen, in denen sich hie und da Spuren elastischer Fasern auffinden lassen.

Der Mechanismus des Lidschlusses. Die Lidbänder (Ligg, palpebr.), welche eine feste Verbindung der Augenlidwinkel mit den angränzenden knöchernen Theilen herstellen, müssen als die festen Punkte der Lidbewegung angesehen werden. Eine die beiden Anheftungspunkte der Lidbänder mit einander verbindende Linie wird aber den Mittelpunkt des Auges nicht treffen, sondern etwas vor demselben gelegen sein, sie wird ferner eine horizontal durch die Augenmitte gelegte Ebene, durchschnittlich unter einem Winkel von etwa 27° schneiden. Der innere Endpunkt der erwähnten Linie wird ungefähr in der horizontalen Ebene liegen, der äussere Endpunkt dagegen wird, je nach Verschiedenheit der Individualität und der Raçen bald unter, bald in, bald über derselben gelegen sein. Da nun die Endpunkte dieser fixen Linie, nicht als Pole einer Augenaxe betrachtet werden dürfen, so können auch die Ränder der geöffneten Augenlider niemals in einem grössten Kreise der Augapfeloberfläche liegen. Nur bei geschlossener Augenlidspalte liegen die Lidränder im grössten Kreise der Augenkugel. Die Richtung der Muskelfasern, welche auf der Oberfläche des Tarsus liegend von einen Augenwinkel zum anderen hinüberziehen, wird daher, bei geöffneten Lidern, den Augapfel in kleineren Kreisen schneiden. Weil aber auf einer Kugeloberfläche die kürzeste Distanz zwischen zwei Punkten in dem grössten Kreise liegt, so muss, durch Verkürzung der Muskelfasern eine Tendenz derselben dem grössten Kreise sich anzunähern und mithin die Lidspalte zu schliessen, mit Nothwendigkeit aus ihrer Zusammenziehung hervorgehen. Die Tarsalplatte, welche mit ihrer inneren Fläche dem Augapfel stets innig angeschmiegt bleibt, kann allerdings nie eine, von ihrer Unterlage verschiedene Form annehmen, und würde daher, sofern man dem Augapfel eine mathematische genaue Kugelform zuschreiben wollte, ihre Form absolut unverändert beibehalten müssen. Sie schmiegt sich indessen auch den Unregelmässigkeiten an, wie man denn die stärkere Krümmung der Hornhaut oder die Hervorragung pathologischer B

Diejenige Muskelportion, welche dem Tarsus unmittelbar anliegt, und deren Fasern durch ihre Verkürzung in die Richtung des grössten Kreises, d. h. in die Richtung der geschlossenen Lidspalte zu gelangen streben, ist der eigentliche Schliessmuskel des Auges. Die sogen. Orbitalportion, welche, ohne eine Verbindung mit dem äusseren Augenlidbande einzugehen, seine beiden Befestigungspunkte in der Gegend des inneren Augenwinkels hat, ist dagegen offenbar nur dazu bestimmt, die äusseren Hautbedeckungen näher heranzuziehen und dadurch den Lidschluss zu erleichtern. Wir bemerken noch, dass, ohne die Mithülfe dieser Orbitalportion, d. h. also bei vorhandenem Widerstande der umgebenden Hautbedeckungen und bei der leichten Beweglichkeit des Augapfels, eine Zusammenziehung der Orbitalfasern, sehr leicht auch eine merkliche Verrückung des Augen-Drehpunktes bewirken kann. In der That

eines Exophthalmometers leicht nachweisen, geöffneter Lidspalte etwas vor, bei verenktritt. Dies muss aber in noch höherem die Augenlider bereits geschlossen sind, und e Muskelanspannung oder durch Zusammenkneisen der Augenlider, das Streben nach der Richtung des grössten Kreises in ein Streben nach der Richtung der geraden Linie übergeht, wenn mithin der Bogen, welcher die geschlossene Lidspalte bildet, in eine, die beiden Endpunkte der Lidspalte verbindende Sehne überzugehen sich bestrebt. Unter diesen Umständen muss ein Zurückdrängen des Augenfalt in die Wiese der Augenfalte nach werd ihre Weise etettenden apfels in die Tiefe der Augenhöhle, nothwendiger Weise stattfinden.

Die Haut der Augenlider kann allen Krankheiten unterliegen, welche überhaupt an den Hautbedeckungen anderer Körperstellen beobachtet wird. Wir werden uns aber darauf beschränken müssen, die hier am häufigsten vorkommenden, sowie diejenigen Hautkrankheiten näher zu betrachten, deren Charakter an der Augenlidhaut etwas Eigenthümliches darbietet, und verweisen im Uebrigen und im Allgemeinen auf die Handbücher der Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten.

Unter den Hautkrankheiten, welche nichts besonders Eigenthümliches bei ihrer Localisation an den Augenlidern darbieten, wollen wir hier nur die Nachfolgenden flüchtig erwähnen:

Die Seborrhoe oder die übermässige Absonderung von Fett aus den Talgdrüsen der Lidhaut. Man beobachtet sie nicht selten bei dysmenorrhoischen Mädchen und Frauen. Sie bedingt regelmässiger Weise nine stärkere Absohunnung des Friedermeidel Enithele und grugleich auch eine stärkere Abschuppung des Epidermoidal-Epithels und zugleich auch eine stärkere Röthung der unterliegenden Cutis; dieselbe erscheint mithin gewöhnlich röther und glänzender als im normalen Zustande.

Das Epitheliom, eine Erkrankung, welche sich mit besonderer Vorliebe an den Augenlidern localisirt und nicht selten grossartige Zertörungen an denselben enrichtet

störungen an denselben anrichtet.

Die lupösen und syphilitischen Geschwüre, welche gleichfalls zuweilen beträchtliche Zerstörungen verursachen und nicht selten eine operative Behandlung erforderlich machen, im Allgemeinen jedoch weniger in die Tiefe dringen wie das Epitheliom. Gewisse Eigenthümlichkeiten zeigt inzwischen schon:

#### Das Oedem der Lidhaut.

Das lockere Bindegewebe, welches die Lidhaut mit der unterliegenden Muskelschichte verbindet, begünstigt nämlich das Entstehen eines Lidödems in ganz ausgezeichnetem Grade. Jede geringfügige Localreizung, jedes Erythem, und in noch höherem Maasse jede locale oder allgemeine entzündliche Affection der Lidhaut pflegt gewöhnlich gleichzeitig mit Oedem des Augenlides aufzutreten. Letzteres ist daher in der Mehrzahl der Fälle nur eine symptomatisch hinzutretende Erkrankung, die einer speziellen ärztlichen Behandlung nicht hedarf und gekung, die einer speziellen ärztlichen Behandlung nicht bedarf und gemeiniglich mit Beseitigung der ursächlichen Reizerscheinung ganz von selbst wieder verschwindet. Das Lidödem kann inzwischen unter Umständen, besonders bei blennorrhoischer Erkrankung der Bindehaut, ganz kolossale Dimensionen annehmen.

Beachtenswerth ist vielleicht auch die Bemerkung, dass am 4. oder 5. Tage nach Beginn der Erkrankung, fast ausnahmslos ein Lid-(und Gesichts-)Oedem bei Trichinose beobachtet wird. Nach Fiedler\*)

<sup>\*)</sup> Archiv f. Heilkde. Jahrg. VI. p. 510. 1865.

gehört diese Schwellung der Lider, nächst den Verdauungsstörungen,

zu den ersten Krankheitssymptomen.

In selteneren Fällen sieht man ein selbständiges und idiopathisches Oedem auftreten; namentlich findet sich fast regelmässiger Weise bei Individuen höheren Alters eine leichte Anschwellung des unteren Augen-

lides, welche sogar zu Excoriationen in den Falten der Augenlidhaut Veranlassung geben kann.
Inzwischen bietet sich auch in solchen Fällen nur selten die Nothwendigkeit eines therapeutischen Einschreitens dar. Das Bestreichen der Haut mit alle in der Haut mit der H der Haut mit adstringirenden Lösungen, mit Höllensteinsolution, mit Jodtinktur oder auch mit Collodium wird in den meisten Fällen, ausreichende Dienste zu leisten im Stande sein. Sind Excoriationen in den Lidfalten vorhanden, dann pflegt das Aufstreuen von Lycopodiumpulver eine rasche Heilung herbeizuführen. Im äussersten Falle wird man sich zur Excision einer kleinen Hautfalte entschließen.

Das Erythem der Lidhaut, welches nur selten für sich allein, in der Regel aber mit Oedem verbunden, als Erythema ödematosum auftritt, bedarf kaum einer besonderen Erwähnung.

## Das Ekzem der Augenlider.

Das Ekzem ist eine der häufigsten Hautkrankheiten der Augenlider. Dasselbe tritt in der Regel auf, als Theilerscheinung eines weiter verbreiteten Ekzems der ganzen Gesichtsfläche (Eczema faciei). Die Bläschen, Pusteln oder Kotchen aber, welche sich auf den Augenlidern entwickeln, veranlassen stets ein mehr oder weniger beträchtliches Oedem entwickein, veraniassen stets ein mehr oder weniger beträchtliches Oedem der Lidhaut, und bedingen dadurch nicht selten einen vollständigen Verschluss der Augenlider. Die Krankheit an und für sich hat keine grosse Bedeutung, allein gemeiniglich findet sie sich in Verbindung mit einer gleichzeitigen Erkrankung der Augapfeloberfläche, und zwar mit phlyktänulöser Entzündung der Binde- und Hornhaut des Auges, welche von manchen Autoren, nicht ohne Grund, gleichfalls als Ekzem (oder als Herpes) der Conjunctiva oder der Hornhaut betrachtet wird. Unter solchen Umständen ist es die letztere Krankheit welche die genze eugen-Herpes) der Conjunctiva oder der Hornhaut betrachtet wird. Unter solchen Umständen ist es die letztere Krankheit, welche die ganze augenärztliche Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt. Soll indessen die Therapie gleichzeitig auch gegen das Hautleiden gerichtet sein, so dürfen begreiflicherweise nur solche äusserliche Mittel gewählt werden, die voraussichtlich auf den Zustand der Augapfeloberstäche keinen nachtheiligen Einfluss ausüben können. Hierher gehören namentlich Umschläge von kaltem Wasser von Infus. herb. jaceae, oder flor. malvae oder dergl. — Die Umschläge dürfen unter keinerlei Umständen warm sein; wenn sie ganz kalt nicht vertragen werden, so müssen sie von lauer Temperatur genommen werden. Ferner dürfen die Umschläge nicht continuirlich gemacht werden. Am besten ist es, sie ½ bis ¾ Stunden lang zur Zeit fortzusetzen und alsdann 4, 6, 8 Mal täglich, nach Bedürfniss noch öfter zu erneuern. Ist das Ekzem mit einer ernsteren Augenkrankheit nicht complicirt, oder hat es vielleicht einen chronischen Charakter, dann passen auch stärker wirkende Mittel. Man bedient sich alsdann einer Tanin- oder einer stärkeren Höllensteinlösung, und kann sogar die von Hebra gerühmte Bestreichung der Haut mit Buchentheer in Anwendung bringen. Bei allen diesen Mitteln, besonders bei dem letzteren ist aber sorgsam darauf zu achten, dass nichts in das Innere des Ausenbeiten einer Man belien einer der Gegenden der Gegen sorgsam darauf zu achten, dass nichts in das Innere des Auges hineingelange. Man halte sich daher, besonders von der Gegend

des äusseren Augenwinkels, etwa 4 bis 6 Lin. weit entfernt mit der Application jener Mittel, weil gerade an dieser Stelle durch die Faltenbildung der Haut und durch die Wirkung der Orbitalportion des Schliessmuskels das Eindringen der Flüssigkeiten in den Conjunctivalsack am allermeisten begünstigt wird.

#### Der Lidabscess.

Die Anschwellung der Lidhaut wird in ganz besonders hehem Grade hervorgerusen, wenn sich an irgend einer Stelle derselben eine Abscesshöhle gebildet hat. Dieser Zusall findet sich am häufigsten bei Kindern, und am gewöhnlichsten, oder fast immer, am oberen Augenlide. Bei oberstächlicher Betrachtung liesse sich der Abscess mit einer Blennorhoe der Bindehaut des Auges verwechseln; die Anschwellung kann in beiden Fällen einen enormen Grad erreichen. Die starke Anschwellung der Lidhaut und die grosse Schmerzhaftigkeit macht überdies die Untersuchung des inneren Auges oft ungemein schwierig, ja unmöglich, wenn man auf die Anwendung von Augenlidhaltern verzichtet. Ist der Abscess seiner Reise nahe, dann markirt sich die zukünftige Durchbruchsstelle in der Regel durch eine intensivere Röthung. Manchmal ist jedoch das ganze Augenlid gleichmässig geröthet und die äussere Aehnlichkeit mit dem blennorrhoischen Lidödem um so deutlicher. Gelingt es indessen, das Auge, sei es mit, sei es ohne Lidhalter, zu öffnen, und erkennt man dann die völlige Durchsichtigkeit der Hornhaut sowie die unversehrte weisse Beschaffenheit des Bindehautüberzuges der Augapfeloberstäche, so kann man sich in erfreulichster Weise darüber beruhigen, dass man es nur mit einem Lidabscess zu thun hat.

zu thun hat.

Die Behandlung besteht hier, wie bei allen Abscessen, in möglichst frühzeitiger Eröffnung und zwar durch einen einfachen Einstich mit einem feinen Scalpel. Scheint die Eröffnung noch nicht thunlich, so ist es gerathen, die Reifung des Abscesses durch warme Kataplasmen zu beschleunigen. Die frühzeitige Eröffnung ist bei Abscessen des Augenlides um so mehr indicirt, als durch die längere Dauer eine ansehnliche Erschlaffung der Hautbedeckungen und folgeweise auch eine langwierige Ptosis nachfolgen könnte. Der Abscess darf daher der Regel nach der Naturheilung nicht überlassen bleiben. — Erwähnenswerth ist noch, dass der spontane Durchbruch zuweilen an der Innenfläche der Lider erfolgt; doch pflegt dies, im Gegensatz zu den Thränendrüsen-Abscessen, häufiger bei den Letzteren vorzukommen.

#### Das Hordeolum.

Das Hordeolum oder Gerstenkorn ist nichts Anderes als ein kleiner Abscess an der äussersten Lidkante, welcher in den Haarzwiebeldrüschen seinen Sitz hat und die Haut in kleinem Umfange, zuweilen aber so hoch emporhebt, dass das Ganze in der That einige Aehnlichkeit mit einem Gerstenkorn bekommt. Gewöhnlich bildet er jedoch eine mehr rundliche, mit einer gelbdurchschimmernden Stelle versehene Anschwellung. Zuweilen entleert sich aus demselben schon frühzeitig ein kaum bemerkbares Tröpfehen Eiter. Man sieht dann nur noch ein kleines Geschwür, welches auf dem Gipfelpunkt einer kleinen rundlichen Geschwulst auf-

- Solche, einem minimen Furunkel sehr nahe verwandte Absessbildung, entsteht meistens solitär am Lidrand; nicht ganz selten eht man aber auch zwei oder mehrere kleine Abscess'chen dicht neben nander stehen, und nicht selten sieht man sie in kurzen Intervallen und ald nach einander, sei es am oberen sei es am unteren Augenlide, sei s rechterseits oder linkerseits aufgetreten.

Nicht ganz mit Unrecht hat man dieses Leiden mit Skrophulose in ahe Beziehung zu bringen gesucht; man findet in der That sehr häufig gleichzitig Drüsenanschwellungen in der Hals- und Nackengegend, oder anere auf Skrophulose hindeutende Symptome. Ebenso scheint auch ein ewisser Einfluss der Witterungsverhältnisse nicht ganz geläugnet werden können, denn mat wiederholt auffallende Schwarkungen, ja zuställende, den fact bei der schwarkungen bei der schwarkungen bei den schwarkungen bei den schwarkungen bei der schwarkungen bei den s eilen sogar ein fast epidemisches Auftreten von Gerstenkörnern bebachtet.

Hordeola werden am zweckmässigsten behandelt durch Kataplasnen, welche jedoch nicht ununterbrochen fortgesetzt werden dürfen, ondern mehrmals täglich, stunden- oder 3/4 stundenweise anzuwenden ind. Am besten benutzt man hierzu einen warmen Brei von Semmelrume und Milch, zu welchem von Einigen noch ein Zusatz von etwas rocus empfohlen wird. Hierdurch wird der kleine Abscess erweicht, ein Aufbruch begünstigt und die rasche Wiederkehr ähnlicher Eiternsammlungen am Sichersten verhütet. Bei Individue mit sehr emnsammlungen am Sichersten verhütet. Bei Individuen mit sehr emfindlicher Haut kann in Folge der Kataplasmirung leicht ein — übrigens ollkommen ungefährliches — Lidödem entstehen; auch wird dadurch uweilen ein gewisser Grad von Conjunctivalcatarrh hervorgerufen, welher die kürzere Dauer und öftere Unterbrechung der warmen Umschläge othwendig macht. — Wenn die Eiterabsonderung völlig aufgehört hat, lann ist die rothe Präcipitatsalbe (gr. jj bis vj auf 3ij Fett) das wirkamste Mittel. Man sorge aber dafür, dass etwa 10 bis 15 Minuten nach hrer Anwendung, die Augenlidränder mit einem trocknen Leinwandläpphen sorgfältig abgerieben werden.

#### Das Chalazion.

Chalazion nennt man eine kleine, nur an den Augenlidern vor-commende, unter der Haut nicht verschiebliche Geschwulst, welche stets n den Tarsalplatten eingebettet ist und in der Regel gleich-grosse Neigung eigt nach innen wie auch nach aussen an Wachsthum zuzunehmen. Ersteres wird indessen bis auf einen gewissen Grad verhindert durch las Aufliegen des Augenlids auf dem Augapfel, während dem weiteren Wachsthum nach Aussen nichts im Wege steht. Schlägt man aber das Augenlid um, dann sieht man die kleine Geschwulst an der Innenfläche oft ganz besonders deutlich hervorragen.

Die Geschwulst kann die Grösse einer Erbse erreichen; sie übersteigt diese Dimension aber nur selten und bleibt am häufigsten noch etwas hinter derselben zurück. Der Regel nach ist das Chalazion weder schmerzhaft noch geröthet, nur an der ihr entsprechenden Innenfiäche les Augenlids sieht man eine scharf umschriebene, etwas erhabene, aber lurch den Augapfel flach gedrückte, intensiv geröthete Stelle.

Ausnahmsweise kann sich der Inhalt des Chalazion in Eiter um-

wandeln; alsdann treten die Symptome des Lidabscesses, besonders Röthung und Schmerzhaftigkeit oft lebhaft hervor, ja es kann sogar ein Durchbruch mit Entleerung des Eiters zu Stande kommen. Die Durch-

bruchsstelle findet sich gemeiniglich an der inneren Lidfläche; weil aber diese Durchbruchstelle durch den Gegendruck des Augapfels verschlossen gehalten wird, so bleibt die Entleerung des Eiters, meistens sehr unvollkommen; um so öfter bemerkt man aber in der Umgebung derselben ziemlich beträchtliche Conjunctival-Wucherungen, welche zu weiterreichenden Irritationen der Bindehaut die nächste Veranlassung werden. Unter solchen Verhältnissen kann zuweilen das Krankheitsbild ein ganz anderes werden und die grösste Aehnlichkeit mit einer circumscripten granulösen Conjunctivitis annehmen. Das Chalazion pflegt indesen — sich selbst überlassen — lange Zeit, ja selbst Jahre lang stationär zu bleiben und nur ganz allmälig, in Folge von Schrumpfung, sich zu verkleinern, wenn auch vielleicht nie ganz spurlos zu verschwinden.

scripten granulösen Conjunctivitis annehmen. Das Chalazion pflegt indesen — sich selbst überlassen — lange Zeit, ja selbst Jahre lang stationär zu bleiben und nur ganz allmälig, in Folge von Schrumpfung, sich zu verkleinern, wenn auch vielleicht nie ganz spurlos zu verschwinden. Das Vorkomen der Chalazien ist an keine bestimmte Regel gebunden; sie zeigen sich bald an dem oberen, bald an dem unteren Lide des rechten sowohl wie des linken Auges. Gewöhnlich erscheinen sie einzeln, weniger häufig findet man gleichzeitig, und an ein und demselben Augenlide, zwei oder mehrere, welche alsdann gewöhnlich mit einander confluiren und eine einzige, zuweilen sehr grosse, aber etwas unebene Geschwulst bilden, an welcher die Zusammensetzung durch die kugelig-ungleichmässige Oberfläche kenntlich bleibt. Dagegen ist es gar nicht selten, dass an verschiedenen Augenlidern gleichzeitig verschiedene Chalazien sitzen und fast noch häufiger sieht man sie bei demselben Individuum in längeren oder kürzeren Intervallen successiv auftreten. — Man hat aus diesem Grunde auch hier vielfach nach constitutionellen Entstehungsursachen gesucht und begreiflicher Weise ist abermals die Skrophulose hart beschuldigt worden. Indessen ist auch hier ein Causalzusammenhang nicht nachweisbar. Dass ein erheblicher Procentsatz der Chalazien von solchen Patienten geliefert wird, welche nebenbei auch noch an anderen Symptomen der Skrophulose leiden, ist nicht beweisend. Bemerkenswerth sind auch gewisse vereinzelte Beobachtungen, welche ein epidemisches Auftreten der Chalazien als ein nicht ganz ungewöhnliches Vorkommniss erscheinen lassen.

Das Chalazion erregt keine nennenswerthen subjectiven Beschwerden und kann eigentlich nur in Folge übermässiger Grössenzunahme etwas lästig werden; dagegen muss man es wohl als ein das Antlitz verunzierendes Uebel betrachten. Aus diesem Grunde wird dessen Beseitigung von Seiten der Patienten zuweilen sehr ernstlich nachgesucht. Die, beim Durchbruch nach innen zuweilen vorkommenden Bindehautgranulationen erfordern indessen auch noch aus anderen Gründen, ärztliche

Abhülfe.

Behandlung. — Durch örtliche Mittel, durch Jodkalisalben, durch Bestreichen mit Jodtinctur u. dergl. sowenig wie durch innere Mittel ist es in evidenter Weise noch nie gelungen, ein Chalazion zum Verschwinden zu bringen. Freilich verschwinden sie im Laufe der Zeit zuweilen von selbst oder verkleinern sich doch sehr merklich, so dass man bei gleichzeitiger Anwendung äusserlicher oder innerlicher Mittel zu der Annahme verleitet werden kann, dass unsere Mittel solche Veränderung bewirkt hätten; in anderen Fällen dagegen kann man sich und die Kranken oft monatelang mit Anwendung von Medicamenten belästigen, ohne den mindesten Erfolg derselben constatiren zu können. — Die einzige sichere Abhülfe gewährt das Messer. Chalazien werden auf operativem Wege genau ebenso entfernt wie alle anderen Geschwülste, nur dass die Kleinheit des Tumors, welcher

sich hinter jeder auch noch so unbedeutenden Blutung verlieren und verstecken kann, die Operation nicht unbedeutend erschwert; es ist daher am gerathensten, nur die grösseren Chalazien zu exstirpiren, die ganz kleinen dagegen sich selbst zu überlassen oder versuchsweise mit Salben und ähnlichen Dingen zu behandeln, oder in dieselben eine tiefe Incision zu machen.

Chalazien können von aussen, von der Hautfläche, oder von innen, von der Conjunctivalfläche her exstirpirt werden. Letzteres ist zweckmässiger wenn die Geschwulst von innen her leicht genug zugängig ist, weil eine äussere Wunde dann gar nicht sichtbar ist; allein die Vortheile sind keineswegs so gross, dass man, auf Unkosten einer vielleicht sehr erschwerten Operation, dieses Verfahren zur ausnahmslosen Regel erheben möchte. Wenn man nur Sorge dafür trägt, den Hautschnitt parallel zu den Fasern des Orbicularis zu legen, dann heilt die kleine Wunde fast ebenso leicht wie eine Conjunctivalwunde und hinterlässt gemeiniglich nicht die geringste Spur einer Narbe. — Um die Operation zu erleichtern, hat Desmarres ein kleines

Fig. 95.



zu erleichtern, hat Desmarres ein kleines Instrument (Siehe die nebenstehende Fig. 95) ersonnen, welches die Geschwulst ringsum comprimirt und die Operation zu einer fast unblutigen macht. In der That, wenn man nach richtiger Anlegung des Compressionsinstrumentes den Hautschnitt gemacht, und die erste Blutung gestillt hat, dann operirt man nachgehends in bequemster Weise, auf einem völlig blutlosen Terrain; ein Vortheil, der um so anerkennenswerther ist, als das Herausnehmen einer sehr kleinen Geschwaltt dass bereiten Blutung gestillt hat. schwulst, durch profuse Blutung ausserordentlich erschwert werden kann. — Inzwischen lässt sich auf der anderen Seite dagegen einwenden, dass die Anlegung des Instrumentes fast ebenso schmerz-haft ist als die Operation selbst, und dass daher — wenn man nicht in der Chloroformnarkose operirt - diese Bequemlichkeit für den Operateur, durch eine kleine Grausamkeit gegen den Kranken erkauft werden muss.

Es ist zwar zweckmässig, die kleine Geschwulst möglichst vollständig zu entfernen. Indessen darf doch nicht verschwiegen werden, dass durch eine nur theilweise Entfernung derselben der Zweck der Operation in der Regel fast ebenso vollständig erreicht wird. Weit davon entfernt, ein Nachwachsen oder eine spätere Vergrösserung der halbentfernten Geschwulst hofürskton zu müssen sicht entfernten Geschwulst befürchten zu müssen, sieht

man vielmehr fast immer, den zurückgebliebenen Rest durch Schrumpfung rasch zu Grunde gehen; ja, eine einfache, tief-gehende Incision in das Chalazion ist oft schon genügend um den be-

absichtigten Zweck vollständig zu erreichen.

Ueber die Nachbehandlung dieser kleinen Operation bleibt nichts
zu bemerken, was nicht aus den allgemeinen Regeln der Chirurgie als bekannt vorausgesetzt werden müsste. Die Anlegung einer Sutur ist wohl immer entbehrlich.

### Hornauswuchs auf dem Augenlid.

Szokalski\*) beobachtete an dem unteren Augenlid einer 30 jihr. Näherin ein 15 Mm. langes, längsgestreiftes Horn. Dasselbe war hart wie ein Nagel.

### Die Schmeergeschwülste.

In der Augenbrauengegend findet man, wenn auch nicht allzu häufig, doch auch nicht ganz selten, kleine Geschwülste, welche etwas beweglich sind und über denen die nichtgeröthete Haut leicht verschieblich bleibt. Die Geschwulst ist wohl allermeistens angeboren, wiewohl sie anfänglich, kaum bemerkbar entsteht und gemeiniglich erst mit dem 7. oder 8. Lebensjahr zur Beobachtung kommt. Ohne jemals schmerzhaft zu werden, erreicht sie allmälig die Grösse einer Haselnuss oder eines Taubeneies und kann vielleicht, wenn sie unberührt bleibt, noch

eines Taubeneies und kann vielleicht, wenn sie unberührt bleibt, noch etwas grössere Dimensionen annehmen.

Der Inhalt dieser Geschwülste besteht aus einer dem Inhalte der Talgdrüsen ähnlichen Fettsubstanz, in welcher einzelne, den Augenbrauen vollkommen ähnliche Haare, von grösserer oder geringerer Länge und Dicke, theils frei herumliegen, theils an den Wandungen der Cyste festwurzeln. Der fettige Inhalt ist von einer derben Membran umhült, welche nicht nur mit dem Periost des oberen Orbitalrandes festverwachsen ist, sondern sogar in einer seichten Knochenvertiefung wurzelt, welche gemeiniglich leicht durchfühlbar ist und die Diagnose dieser Geche gemeiniglich leicht durchfühlbar ist und die Diagnose dieser Geschwulstform wesentlich erleichtert. Die Geschwulst hat also ihren Sitz unterhalb der über sie hinwegziehenden Muskelfasern des M. orbicularis Diese Geschwülste sind zuerst von Mackenzie und Tavignot

beschrieben worden. Sie sind aufzufassen als Verschmelzung einer Anzahl Schmeerdrüsen, welche mit den zugehörigen Haarbälgen einen gleichförmigen Sack bilden, welcher durch ein Vitium primae conformationis, durch einen widernatürlichen Zusammenhang mit der Knochenhaut in der Tiefe zurückgehalten wird. Die Geschwulst vergrössert sich durch Retention von abgesondertem Schmeer; bei zunehmender Grösse des Schmeersackes wird aber die Schmeerabsonderung sistirt und der Tumor beit auf noch weiter an werden.

hört auf noch weiter zu wachsen.

Behandlung besteht in der Exstirpation des Tumors, worüber nur wenig Bemerkenswerthes hinzuzufügen übrig bleibt. Die Hautincision mache man, wie bei allen Augenlidoperationen, dem Zuge der Muskelfasern folgend, mithin in horizontaler Richtung, weil horizontale Lidhautwunden eine auffallende Tendens zur Vereinigung zeigen und meistens mit fast spurlosen, durch die Angen-brauen überdies noch versteckten Narben verheilen. Diese letzteren ver der Operation zu rasiren mag zweckmässig, wenn auch nicht gerade nothwendig sein. Weiterhin bleibt zu bemerken, dass ausser der Haut auch noch die Augenmuskeln durchschnitten werden müssen, dass mithin die Blutung zuweilen ziemlich beträchtlich wird und auf den Fortgang der Operation störend einwirkt. Nach Durchschneidung der Muskelfasern tritt die membranöse Wand des Tumors zum Vorschein. Um dieselbe gehörig bloszulegen und bequem entfernen zu können ist es zweckmässig die Hautwunde reichlich gross, jedenfalls weit über die Grenzen der hervorragenden Geschwulst hinausreichend, anzulegen; auch soll man sich keinen

<sup>\*)</sup> Ann. d'Oculist. LIV. p. 212. 1865.

Augenblick besinnen, die Wunde nachträglich zu erweitern, so lange noch das Operationsterrain in unbequemer Weise eingeengt erscheint.

Auf die unversehrte Ausschälung der ganzen Cyste ist wenig Gewicht zu legen; sie gelingt ohnehin nicht ganz leicht wegen der Verwachsung mit dem Periost. Es genügt, wenn man sie in möglichster Ausdehnung, am besten mit Nachhülfe der Finger oder des Skallpellstieles bloslegt und alsdann an ihrer Wurzel mit einer gebogenen Scheere abschneidet. Wurde zuvor schon der Sack eröffnet, so ist es nur noch von Wichtigkeit die membranöse Hülle möglichst vollständig zu entfernen, ohne jedeck an deren Anbeftungsstelle den Knochen vom Periost zu entblössen. doch an deren Anheftungsstelle den Knochen vom Periost zu entblössen.

Die Blutung erfordert selten eine Unterbindung von Gefässen und steht gemeiniglich bald, unter fortgesetzter Anwendung von kalten Wa-

schungen und Ausspülungen.

Die Wunde wird am besten mit trockner Charpie verbunden; es ist kaum nothwendig sie durch die Naht zu vereinigen. Die mit Charpie ausgestopfte Lacune verkleinert sich täglich durch fortschreitende Granulationen, und endlich schliesst sich auch die Hautwunde ohne eine recht merkliche Narbe zu hinterlassen. Es bleibt jedoch noch zu erwähnen, dass sich leicht ein beträchtliches Oedem des oberen Augenlides ausbildet, und dass die Wunde zuweilen auch eine auffallend geringe Neigung zur Wiedervereinigung kund gibt Neigung zur Wiedervereinigung kund gibt.

#### Oedema gangraenosum.

Das brandige Oedem der Augenlider ist eine allerdings nur selten vorkommende, in der Mehrzahl der Fälle aber tödtlich endende Erkrankung. In den ersten 24 Stunden ist es von dem einfachen Lidödem nicht zu unterscheiden; nur die rasche Grössenzunahme und etwa gleichzeitig vorhandene Störungen des Allgemeinbefindens, können in dieser frühen Zeit den Verdacht einer gefähr-

Allgemeinbenndens, konnen in dieser frühen Zeit den verdacht einer gefahrlicheren Erkrankung erregen.

Die Geschwulst behält ein livides, blauliches oder graublaues Aussehen und zeigt sich ohne bestimmte Begrenzung; sie unterscheidet sich hierdurch namentlich vom Erysipel, welches meistens ziemlich intensiv geröthet und schärfer begrenzt erscheint; sie unterscheidet sich ferner von der Pustula maligna, wenn diese sich an den Augenlidern localisirt, dadurch, dass letztere gewöhnlich eine deutlich und scharf umschriebene Härte innerhalb der weiter sich ausdehnenden Geschwulst erkennen lässt. Bei dem brandigen Augenliderödem nenden Geschwulst erkennen lässt. Bei dem brandigen Augenliderödem ist dagegen die Geschwulst gleichmässig teigig anzufühlen und dehnt sich in kurzer Zeit, zunächst auf das andere Augenlid derselben Seite, dann aber in weiterem Umfange über die Backen bis in die Hals- und Nackengegend und selbst bis zum Schlüsselbein oder gegen das Ohr und über die Hautbedeckung der gleichnamigen Schädelseite hin aus. Auf der Geschwulst erscheint, gemeiniglich schon nach 24 Stunden eine grosse Zahl, zuweilen eng gedrängt und dicht zusammenstehender kleiner Bläschen mit schmutzig gelblichem Inhalte, welche schliesslich brandig zerfallen. Besonders auffallend sind bei dieser Krankheit die Störungen des

Allgemeinbefindens, welche sich gemeiniglich erst am zweiten oder dritten Tage der Krankheit, seltener sogleich mit dem ersten Erscheinen des Lidödems einstellen, und welche nicht selten schon am vierten oder fünften Tage das tödtliche Ende des Leidens herbeiführen. Diese Störungen bestehen hauptsächlich in feberhafter Temperaturerhöhung und Pulsbeschleunigung, in zeitweiligen Schüttelfrösten in mehr oder minder heftigen Kopfschmerzen, und zuweilen in Uebelkeit und Erbrechen, welches allen dagegen angewendeten Mitteln Trotz bietet.

Das Erbrochene besteht antänglich aus den zuletzt genossenen Speisen, dann aber aus Galle und endlich dauert der Brechreiz und die Brechbewegung noch fort, auch wenn gar nichts mehr aus dem ge-leerten Magen herausbefördert werden kann. Die Zunge zeigt sich dabei meistens vollkommen rein.

Wenn auch das Erbrechen aufhört, so unterliegen die Kranken doch in der Mehrzahl der Fälle; und zwar pflegt dann der Tod sehr frühzeitig, in der Regel nur wenige Tage nach Beginn des Uebels,

Actiologie. — Die Actiologie dieses räthselhaften Uebels ist völlig unbekannt. Indessen ist es doch nicht ganz unwahrscheinlich dass, ebenso wie bei der sogen. Pustula maligna, die Infection durch krankes Vieh eine hervorragende Rolle dabei spielt.

Soviel ist gewiss, dass der Zustand durch faulige animalische Stoffe, welche mit irgend einer leicht verletzten oder aufgeschürften Stelle der Hautsbarfläche in Berührung kommen, entstehen, und ehenso dass eine directe

oberfläche in Berührung kommen, entstehen, und ebenso dass eine directe oder indirecte Infection oder Inoculation durch krankes Vieh denselben Zustand hervorrufen kann. In der Mehrzahl der Fälle wissen die Kranken nichts Sicheres zu berichten, oder sie erzählen, dass sie von einer Fliege gestochen worden, welche zuvor vermuthlich auf krankem Vieh gesessen habe und dadurch zur Trägerin des Infectionsstoffes geworden ist. In manchen Fällen ist wohl noch eine kleine Stelle zu sehen, welche als die ursprüngliche Infectionsstelle, resp. als die Stelle des vermeintlichen Fliegenstiches aufgefasst werden kann, zuweilen fehlt aber auch diese völlig

Obwohl das Augenlid kaum jemals der Sitz eines Schlangenbisses gewesen sein mag, so wollen wir doch nicht ganz unerwähnt lassen, dass Debrou\*), wohl nicht ganz mit Unrecht, eine Parallele zwischen dem hier in Rede stehenden Oedem der Augenlider und den Folgen

dem hier in Rede stehenden Oedem der Augenlider und den Folgen eines Vipernbisses zu ziehen sucht.

Be handlungsweise. — Wenn wir den Erfahrungen vielbeschäftigter Aerzte Glauben schenken wollen, so ist in Bezug auf die örtlich anzuwendenden Mittel eine sehr energische Behandlungsweise nicht zu empfehlen, ja völlig erfolglos. Mauvezin\*\*), welcher mehrere hierhergehörige Fälle gesehen und beschrieben hat, versichert, vor der Anwendung sehr energischer localer Mittel (Glüheisen, Wiener Aetzpaste, Sublimat u. s. w.) nicht zurückgewichen, schliesslich aber zu der Ueberzeugung gekommen zu sein, dass die wiederholte Anwendung von erweichenden und vielleicht auch von aromatischen Breiumschlägen zur Beschleunigung des Genesungsprocesses die besten Dienste leiste. Da-

weichenden und vielleicht auch von aromatischen Breiumschlägen zur Beschleunigung des Genesungsprocesses die besten Dienste leiste. Daneben verordnet er innerlich, tonisirende und excitirende Mittel, wie China, Bouillon, heissen Wein mit Zimmtrinden und dergl., nöthigenfalls, wenn hartnäckiges Erbrechen die Anwendung innerer Mittel unmöglich macht, Klystiere mit Campher und Chinarindendecoct.

Ein wichtiger Punkt in Beziehung auf später sich einstellende Difformitäten der Augenlider bleibt die Ueberwachung der Regenerationperiode, nachdem sich die etwa brandig gewordenen Partieen abgestossen haben. Mit dem brandigen Zerfall geht nämlich ein Theil des ergriffenen Augenlides, zuweilen sogar das Lid in seiner Totalität, vollständig zu Grunde. Eine nothwendige Folge hiervon ist Verkürzung der Breite des Grunde. Eine nothwendige Folge hiervon ist Verkürzung der Breite des Augenlides und consecutives Ektropium. Um dieses Ektropium, welches allerdings die colossalsten Dimensionen erreichen kann, zu verhüten, oder

<sup>\*)</sup> Archives gén. de méd. Octob. (p. 403). 1865. \*\*) Archives gén. de méd. Avril (pag. 421) u. Juin (pag. 689) Paris 1865.

um die später etwa erforderliche blepharoplastische Operation möglichst zu erleichtern, empfiehlt nun unser Gewährsmann Mauvezin, die von Mirault und Maisonneuvezuerstin Anwendung gezogene "temporäre Fusion" der beiden Augenlider. Dieses Verfahren besteht darin, dass man die innere Kante beider Augenlidränder, mit Verschonung der Thränenpunkte und des inneren Augenwinkels (damit der Abfluss der Augenfeuchtigkeiten möglich bleibe), mittelst eines geraden Bistouri oder einer Scheere anfrischt und alsdann durch fünf Näthe vereinigt. Am nächstfolgenden Tage können schon zwei dieser Nähte (die 2. und 4.) und am dritten Tage die drei übrigen entfernt werden. Die beiden freien Augenlidränder sind alsdann bereits vollständig mit einander verlöthet. Es ist wichtig, diese Operation vorzunehmen, bevor der Brandschorf sich abgestossen hat, weil man in diesem Zeitpunkte noch hoffen darf, einer sehr beträchtlichen Narbenretraction einigermaassen vorbeugen zu können. sehr beträchtlichen Narbenretraction einigermaassen vorbeugen zu können. Diese künstliche Verwachsung der Augenlider lässt man Monate lang unangetastet, in einem Falle wurde sie sogar erst nach Ablauf eines vollen Jahres wieder getrennt; man will dadurch die günstigsten Erfolge beobachtet und erzielt haben. Die Trennung der verwachsenen Augenlider lässt sich mit Hülfe einer scharfschneidenden geraden Scheere sehr leicht ausführen und soll angeblich keine anderweitigen Nachtheile zur Folge haben.

Wir können aus eigener Erfahrung kein Urtheil über dieses Verfahren aussprechen, glauben aber dass es. Angesichts der drohenden

fahren aussprechen, glauben aber dass es, Angesichts der drohenden Gefahr eines hochgradigen Ektropium mit seinen weiteren üblen Folgen, versucht werden dürfe. Indessen mag doch die unzweifelhafte Lebensgefahr, in welcher der Kranke schwebt, in der Regel die Aufmerksamkeit des Arztes, von solchen nebensächlichen Dingen ablenken.

### Emphysem der Lider.

Nach Verletzungen, und namentlich nach Knochenbrüchen und Knochendefecten an der medialen Orbitalwand, kann es vorkommen, dass Luft in das subcutane Bindegewebe der Lider, in die Orbita oder unter die Conjunctiva gelangt. Es entsteht daraus eine zuweilen sehr beträchtliche Anschwellung der Lider, oder eine Exophthalmie, oder eine blasenartige Emporhebung der Bindehaut, wobei eine knisternde Empfindung wahrnehmbar wird, wenn die betreffende Stellen durch einen leichten Fingerdruck comprimit werden. — Solche Fälle wurden schon von Rydel\*) (auf der Arlt'schen Klinik) von Foucher\*\*) und mehreren älteren Autoren beobachtet. — Das Uebel an sich ist ganz ungefährlich und verschwindet gemeiniglich in wenigen Tagen von selbst, wenn nicht die Grundursache, eine schlimmere Entwickelung der Dinge befürchten lässt.

#### Chromhidrosis.

Unter dem Namen Chromhidrosis der Augenlider ist, besonders durch unsere belgischen Collegen, eine Krankheit geschildert worden, welcher in ganz ungewöhnlichem Grade der Charakter des Mysteriösen und Unglaublichen anhaftet.

Schon in älterer Zeit hatte man Fälle erzählt, in welchen die

Wien, med. Wochenschr. XVI. Nr. 77. Sept. 21. 1866. Gaz. des Hôp. Nr. 48. 1864.

Schweissabsonderung an der Hautoberfläche eine ungewöhnliche Farbe gezeigt haben soll. In neuerer Zeit wird nun das Vorrecht einer solchen Eigenthümlichkeit mit ganz besonderer Vorliebe den Hautbedeckungen der Augenlider vindicirt. — Le Roy de Méricourt gebührt das zweifelhafte Verdienst die Aufmerksamkeit der Collegen auf diese räth-

selhafte Krankheit hingelenkt zu haben.

Theils aus eigener Beobachtung, theils aus literarisch gesammelten Fällen, hat le Roy de Méricourt eine neue Krankheitsspecies zu schaffen gesucht, welche sich dadurch kennzeichnen soll, dass bei gewissen Patienten auf der Cutisoberfläche der Augenlider eine farbige Ablagerung vorkomme, welche nach chemischer und mikroskopischer Unter-suchung mit keinem bisher bekannten Farben-Körper Aehnlichkeit hat. Die näheren Umstände, unter denen diese Farbentranssudation statt-

findet, wurden sorgfältig von ihm registrirt, und dabei wurde bemerkt, dass sie nur bei Frauenzimmern und zwar vorzugsweise nur bei solchen Frauenzimmern vorkommt, die an Hysterie und Menstruationsstörungen leiden. Diese Einschränkung auf das von hysterischen Beschwerden geplagte weibliche Geschlecht, legte nun den Verdacht ziemlich nahe, es könne eine so ganz ungewöhnliche Erkrankung möglicher Weise auch wohl auf einem interessanten Betruge beruhen, und in solchem Sinne wurde die Sache vorherrschend von Seiten der deutschen Ophthalmologen aufgefasst.

gefasst.

Während der Heidelberger Versammlung i. J. 1864 unternahm Warlomont\*) den Versuch, diese Auffassung zu widerlegen, indem er ausführlich über einen Fall berichtete, welchen er in Gemeinschaft mit den Herren van Roosbroeck, Libbrecht und Romelaere von Gent wiederholt und stundenlang beobachtet hatte. — Das 26 jährige Landmädchen, welches etwa seit ihrem 11. Lebensjahre an den wunderbarsten und seltsamsten Zuständen gelitten hatte, erkrankte endlich auch an Chromhidrose. Die genannten Herren begaben sich zu ihr und fanden, dass die tief schwarblaue Farbe der vier Augenlider sich sehr leicht mittelst eines in Glycerin getränkten Wattebäuschen wegwaschen liess. Während einer Beobachtungsdauer von 3 bis 4 Stunden liess sich nicht die geringste Spur einer Wiederkehr der Augenlider-Verfärbung erkennen. Das eine Augenlid war durch einen Collodium-Ueberzug vollkommen gegen äusselich etwa augehrachte Förbemittel geschützt worden. Als nun die Kranke lich etwa angebrachte Färbemittel geschützt worden. Als nun die Kranke das Zimmer auf einen Augenblick verlassen zu müssen vorgab und nach das Zimmer auf einen Augenblick verlassen zu müssen vorgab und nach etwa 10 Minuten zurückkehrte, zeigten sich die unbedeckten Augenlider tief schwarzblau, das mit Collodium überzogene Augenlid hatte dagegen seine normale Färbung behalten. Die sorgfältigste Durchsuchung des Nebenzimmers führte nicht zur Entdeckung irgend eines verdächtigen Farbenmateriales. — Sechs Wochen später wurde die Kranke auf's Neue während 3stündiger Dauer beobachtet. Als sie sich diessmal nöthigen liess, ein Gläschen Wein zu trinken und in Folge dessen von heftigem Erbrechen befallen wurde, hatten die Beobachter Gelegenheit — o Wunder! — Das Entstehen der blauen Färbung und deren steitg zunehmende Intensität mit eigenen Augen sehen und constatiren m zunehmende Intensität mit eigenen Augen sehen und constatiren III können. — Nunmehr waren sie überzeugt und glaubten sogar ihre Ueberzeugung durch ein schriftliches, mit eigenhändiger Unterschrift versehe

nes Protokoll bekräftigen zu müssen.

Die Erzählung dieses Krankheitsfalles hatte viel Bestechendes; sie fand aber doch, trotz aller Anerkennung der Gewissenhaftigkeit und

<sup>\*)</sup> Mon.-Bl. f. Augenheilkunde II. p. 381. - Heidelb. Situngsbericht II. 2. 1864.

Umsicht, mit welcher die Zeugen ihre Beobachtungen unternommen und verfolgt hatten, nicht den gewünschten Glauben. Es giebt gewisse Dinge — so wurde dem Referenten entgegnet — die man durchaus selbst zehen muss, um sie glauben zu können.

Es ist bemerkenswerth, dass die bisher bekannt gewordenen Fälle von Chromhidrose fast nur in belgischen und französischen Fabrikstädten beobachtet wurden. — Inzwischen hat Rothmund\*) in München Gelegenheit gehalt, einen ährlichen Fall zu sehen und hat eine Erklü-Gelegenheit gehabt, einen ähnlichen Fall zu sehen und hat eine Erklärung der Krankheits-Genese gegeben, die, wenn sie auch vielleicht nicht ganz richtig oder vollständig ist, doch wenigstens das Verdienst hat, die Krankheit aus der mysteriösen Sphäre hervorzuziehen, in welcher sie bis dahin geschwebt hatte.

Rothmund ist der Meinung, dass das Uebel durch atmosphärische Niederschläge, besonders durch Kohlenstaub entsteht, welcher auf sehr fettigen Augenlidern sich leicht fixirt. Seiner Ansicht nach besteht also das Leiden nur in einer Seborrhoe der Augenlider wie sie nicht selten bei Hysterischen, besonders zur Zeit der Menstruation, beobachtet wird. Bleibt eine solche Patientin einige Zeit lang in einer mit Kohlenpartikelehen reichlich geschwängerten Luft, so haften tion, beobachtet wird. Bleibt eine solche Patientin einige Zeit lang in einer mit Kohlenpartikelchen reichlich geschwängerten Luft, so haften diese ganz besonders an der fettigen Oberfläche und geben den Augenlidern jenes auffallend schwarzblaue Aussehen. — Die von Rothmund beobachtete Patientin war die Tochter des Besitzers einer Wagenfabrik. Sie litt in der That an Seborrhoe der Augenlider. Dieselben zeigten vermehrten Fettglanz, waren stets von einer Masse Epidermis - Schuppen dicht bedeckt, welche sich durch die übermässige Fettabsonderung beständig loslösten. Die unterliegende Cutis war hyperämisch und zeigte deutlich die offenen Mündungen der Talgdrüsen. Der Umstand, dass die Patientin mit ihren Eltern in dem Fabrikgebäude wohnte, dass sie während eines zweimonatlichen Landaufenthaltes von dem Uebel völlig verschont blieb, und endlich dass dasselbe bei fortbestehender Seborhoe aufgehört hat seit der Vater die Fabrik aufgegeben, bestärkten Rothmund in der von ihm aufgestellten Hypothese.

Noch eine sehr merkwürdige Beobachtung dürfen wir hier nicht

Noch eine sehr merkwürdige Beobachtung dürfen wir hier nicht ganz mit Stillschweigen übergehen, wenn sie gleich — wegen der anderweitigen Localisation des Uebels — strenger genommen gar nicht derweitigen Localisation des Uebels – strenger genommen gar nicht hierhergehört. In der Würzburger medicinisch-physikalischen Gesellschaft herichtete College von der Willen der berichtete Collmann\*\*) über einen Fall, bei welchem am Hodensacke, in dessen Umgebung, so wie an der inneren Schenkelfläche (an anderen Stellen durchaus nicht) sich Schweisse zeigten, die anfänglich ungefärbt austraten, dann einen leichten blauen Anflug nahmen und nach und nach intereinen bei einen bei einen bei einen het einen leichten blauen anflug nahmen. intensiver wurden, bis sie zuletzt eine intensiv indigoblaue Farbe annahmen. Die von Hofrath von Scherer vorgenommene chemische Untersuchung ergab, dass die blaue Farbe von phosphorsaurem Eisenoxydoxydul herrühre. — Wir begnügen uns damit, diese Thatsache hier

einfach registrirt zu haben.

#### Das Symblepharon.

Man versteht unter Symblepharon jede widernatürliche Verwachsung des Augapfels mit der Innenfläche der Augenlider.

<sup>\*)</sup> Monats-Bl. f. Angenheilkde. IV. p. 103. 1866. \*) Würzb. med. Zeitschr. Bd. VII. Heft 4. p. 251. Würzburg 1867.

Eintheilung. — Zunächst unterscheidet man ein totales und ein partielles Symblepharon, je nachdem die ganze Innenfläche des Augenlides oder nur ein Theil derselben mit dem Augapfel verwachsen ist. Ferner unterscheidet man, nach von Ammon, das Symblepharon antieum und posticum und versteht unter Letzterem eine Verwachsung, die sich vorzugsweise auf die Umschlagsparthie der Conjunctiva bezieht, während bei dem vorderen Symblepharon, der freie Rand des Augenlides mit dem Augapfel verwachsen sein muss. Es kann in diesem letzteren Falle zwischen der Uebergungsfalte und dem Symblepharon noch eine unverlöthete Partie liegen, so dass die Verwachsung gleichsam eine Brücke bildet zwischen dem Augapfel und dem Augenlide; gewöhnlicher Weise aber erstreckt sich ein vorderes Symblepharon auch noch rückwärts bis zur Uebergangsfalte, indem es nach dem Orbitalrande hin immer breiter wird und sich immer weiter ausdehnt.

aber erstreckt sich ein vorderes Symblepharon auch noch rückwärts bis zur Uebergangsfalte, indem es nach dem Orbitalrande hin immer breiter wird und sich immer weiter ausdehnt.

Ursachen. — Am allerhäufigsten entsteht ein Symblepharon auf traumatischem Wege, und zwar gewöhnlichster Weise dadurch, dass ätzende Substanzen oder glühend heisse Flüssigkeiten in den Bindehautsack hineingerathen, daselbst einen Substanzverlust verursachen und weiterhin zu einer Verwachsung der wund gewordenen Conjunctivaloberflächen Veranlassung geben. Verletzungen durch Aetzkalk oder Verletzungen durch ein Tröpfchen im glühenden Flusse befindlicher Metalle u. dergl. sind die gewöhnlichsten Ursachen eines Symblepharon, Es kann ein Symblepharon aber auch in Folge anderweitiger geschwüriger

Processe entstehen.

Symptome. Die nächste Folge einer Verwachsung des Augenlides mit dem Augapfel besteht in einer behinderten Beweglichkeit dieses Letzteren. Am geringsten ist die Störung bei dem sogenannten hinteren Symblepharon, wobei die Uebergangsfalte verschwunden und mithin die Beweglichkeit nach oben oder nach unten entsprechend veringert ist. Die allerniedrigsten Grade dieses Uebels sind freilich von untergeordneter Bedeutung; nur wenn die Anspannung bis nahe an den Lidrand reicht wenn also das hintere Symblepharon im Uebergange begriffen ist zu dem totalen, dann wird dem entsprechend auch die Beweglichkeit des Augapfels mehr und mehr beschränkt. Nicht nur nach Oben und nach Unten selbst die Beweglichkeit nach Aussen und nach Innen wird in solchem Falle insofern erschwert, als sich bei diesen Bewegungen das fest geheftete Augenlid nothwendig mitbewegen muss, wobei die Freiheit der Augapfelbewegung entsprechend behindert wird. Den höchsten Grad erreicht die Beweglichkeitsstörung selbstverständlich bei totalem Symbepharon. Inzwischen kann auch ein partielles vorderes Symblepharon, selbst wenn es sehr klein ist, gewisse Augapfelbewegungen sehr erschweren, ja selbst unmöglich machen.

Selbstverständlich werden nach der Richtung der behinderten Beweglichkeit Doppelbilder auftreten müssen, welche genau den Doppelbildern einer Muskellähmung entsprechen, bei welcher der gelähmte Muskel das Auge dahin zu richten hätte, wohin es der Verwachsung wegen

nicht hingerichtet werden kann.

Indicationen zur Operation. — Bei jedem Symblepharon sind zunächst die Störungen aufzusuchen, welche durch dasselbe hervorgerufen werden. Diese Störungen bestehen im Allgemeinen in Beschränkung der Beweglichkeit der Augenlider einerseits, und des Augapfels andererseits; sie sind aber von ausserordentlich verschiedener Dignität, je nachden das mit Symblepharon behaftete Auge noch functionsfähig ist oder nicht Betrachten wir zunächst den letzteren Fall, den Fall nämlich, in

welchem das mit den Lidern mehr oder weniger innig verwachsene Auge völlig erblindet ist. Auf die Sehfunction kann die Verwachsung nicht mehr störend einwirken, einen Reizzustand können die Verwachsungen, auf die Dauer, wohl nie unterhalten, wenn dies auch anfänglich der Fall gewesen sein sollte; es bleibt also nur noch die Behinderung der freien Oeffnung der Lidspalte, welche störend wirkt und welche den Patienten veranlassen könnte, die Hülfe des Arztes nachzusuchen.

Hier ist wiederum zweierlei zu unterscheiden. Wenn nämlich der Kranke auf das Tragen eines künstlichen Auges verzichtet, dann Wenn nämlich ist jeder operative Eingriff unter diesen Umständen entschieden zu widerrathen; denn die unvollkommen geöffnete Lidspalte, wenn sie auch unschön erscheint, ist doch weit weniger unangenehm und auffällig als der Anblick eines völlig zerstörten und atrophischen Augapfels. Andere als kosmetische Gründe können aber, bei der Entscheidung über die an einem erblindeten Auge zu verrichtende Operation, nicht zur Geltung kommen.

Anders verhält sich die Sache, wenn — wie dies sehr oft der Fall ist — das Tragen eines künstlichen Auges von Seiten des Patienten gewünscht wird. In den meisten, jedenfalls in allen Fällen geringgradiger Verwachsung, wird auch hier die Nothwendigkeit eines operativen Eingriffes nicht dringlich nothwendig sein. Entweder die Verwachsungen sind so unbedeutend, dass sie das Einlegen eines künstlichen Auges nicht verbindern oder es kenn in dem künstlichen Auges nicht verbindern oder es kenn in dem künstlichen Auges nicht verbindern oder es kenn in dem künstlichen Auges nicht verbindern oder es kenn in dem künstlichen Auges nicht verbindern eines künstlichen auges nicht verbindern eine sein eines künstlichen auges nicht verbindern eine sein eine sein eine sein eine dem künstlichen auges nicht verbindern eines künstlichen auges nicht verbindern eines künstlichen auges nicht eines von Seiten des Patienten gewünsche der verbindern eines künstlichen auges nicht eines von Seiten der Patienten gewünsche gesten der verbindern eines künstlichen auch eines von Seiten der Patienten gewünsch wird. Auges nicht verhindern, oder es kann in dem künstlichen Auge ein entsprechender Ausschnitt gemacht werden, wodurch das Hinderniss gleichsam umgangen wird. — Ist aber ersteres nicht der Fall und letzteres nicht ausführbar, dann muss zum operativen Eingriff vorgeschritten werden.

Betrachten wir nun noch den anderen Fall, den Fall ungestörter Functionsfähigkeit des Auges, dann muss sogleich bemerkt werden, dass die ausreichenden Indicationen zur Verrichtung einer Symblepharon-Operation viel leichter und häufiger aufgefunden werden. Hier können namentlich oft schon geringfügige Synechieen zu störenden Doppelbildern oder anderweitigen lästigen Beschwerden Veranlassung geben. Es kommt alsdann darauf an, den Grad der Störung zu ermitteln. — Zunächst bedenke man, dass frisch entstandene Verwachsungen einen gewissen Grad von Dehnbarkeit besitzen und dass aus diesem Grunde, die anfänglich auftretenden Doppelbilder sich nicht selten ganz von selbst wieder verlieren. Demnächst ist zu beachten, dass die Doppelbilder nur bei gewissen Augenstellungen auftreten. Selten wird eine Verwachsung so unbedeutend sein, dass sie nicht bei den extremsten seitlichen Blickrichtungen, Doppelbilder verursacht. Dieser Nachtheil ist aber so gering, dass er einer Correction nicht dringend bederf de er eine durch eine dass er einer Correction nicht dringend bedarf, da er sich durch eine etwas veränderte Kopfhaltung sehr leicht ausgleichen lässt. Schlimmer wenn die Doppelbilder sich bei solchen seitlichen Augenstellungen schon bemerklich machen, welche von der Mittellinie nicht beträchtlich abweichen und daher vielfach zur raschen Orientirung gebraucht werden. Die entsprechenden, hierzu erforderlichen Kopfbewegungen würden viel zu langsam zu Stande kommen.

Am Schlimmsten steht es endlich, und am allerbestimmtesten ist die Symblepharon-Operation indicirt, wenn schon in der Mittellinie, mithin bei accommodativen Augenbewegungen, störende Doppelbilder auftreten. In solchem Falle darf man sogar schon ziemlich frühzeitig zur Operation schreiten, weil eine erhebliche Besserung, ohne operativen Eingriff, gewiss nicht mehr erhofft werden darf und weil die längere Fortdauer der diplopischen Sehstörung zu anderweitigen consecutiven Beschwerden Veranlassung geben könnte.

Behandlungsweise. — In der ersten Zeit nach einer stattgehabten Verletzung, welche Symblepharon hervorzurusen getignet wäre, ist es Aufgabe des Arztes, das Entstehen einer Verwachsung zu verhüten oder doch die Flächenausdehnung einer frisch entstandenen Verwachsung möglichst einzuschränken. Es ist indessen diese Aufgabe keine ganz leichte, denn die Verwachsung zweier mit einander in Berührung stehenden wunden Schleimhautslächen ist bekanntlich schwer zu verhindern. Man hat empfohlen, zwischen die wund gewordenen Schleimhautslächen eine dünne Bleiplatte zu interponiren und so lange liegen zu lassen, bis sich die Schleimhautslächen mit Epithel überkleidet haben. Allein der Vernarbungsprozess beginnt an derjenigen Stelle welche durch die Bleipiatte nicht mehr getrennt wird schiebt diese letztere aus ihrer Lage hervor und beseitigt leicht das Hinderniss, welches man ihr entgegenzustellen sucht. — Ein anderer Rath besteht darin, die frisch entstandenen Verlöthungen alltäglich durch das Messer oder durch blosse Zerreissung wieder zu trennen. Allein das Messer oder durch blosse Zerreissung wieder zu trennen. Allein auch auf diese Weise gelangt man nur unvollkommen zu dem erwünschten Ziele, weil die wund gemachten Flächen stets Neigung behalten sich wieder miteinander zu verlöthen. — Wenn auch durch diese und ähnliche Mittel die Vergrösserung des Uebels vielleicht hinangehalten werden kann, womit immerhin schon viel gewonnen wäre, so ist man doch nicht im Stande, der Entstehung einer Verwachsung gänzlich vorzubeugen.

Operations methoden. — Gelingt es nicht, die Entstehung eines Symblepharon durch Prohibitiv-Maassregeln zu verhüten, so lässt sich Symblepharon durch Prohibitiv-Maassregeln zu verhüten, so lässt sich dasselbe zuweilen doch nachträglich auf operativem Wege beseitigen. Freilich kommt es auch hierbei sehr viel auf die nähere Beschaffenheit der Umstände an. Je enger dasselbe begrenzt, d. h. je kleiner es ist, um so leichter wird im Allgemeinen dessen Beseitigung zu ermöglichen sein. Am leichtesten zu beseitigen sind solche Symblephara, welche eine inschartige Verlöthung zwischen Augapfel und Lid bilden, so dass also, rings um dasselbe herum, eine unverlöthete Schleimhautfläche gelegen ist. Dieselben können durch das Messer getrennt oder durch eine Ligatur abgebunden werden. Wenn man nachträglich dafür Sorge trägt, dass die durchschnittenen oder abgebundenen Stellen nicht miteinander in Berührung kommen, so wird die Heilung eine rasche und vollständige sein. Diese Form des Symblepharon kommt aber nur ausnahmsweise vor. von Ammon's Operationsmethode. Wenn ein partielles

von Ammon's Operations methode. Wenn ein partielles vorderes Symblepharon sich bis in die Uebergangsfalte erstreckt, so hat

von Ammon\*) folgende Operationsmethode vorgeschlagen:

Man umschneidet die ganze, mit dem Augapfel verwachsene Partie des Lides, so dass diese mit dem Augapfel in ungetrennter Verbindung bleibt; nunmehr werden die beiden freien Wundränder des Augenlides durch blutige Naht mit einander vereinigt, so zwar, dass unter der Naht, das mit dem Augapfel verwachsene Hautstück liegen bleibt. Etwa 15 bis 20 Tage später, wenn die vereinigten Wundränder fest mit einander verwachsen sind, wird das mit dem Augapfel zusammenhängende eineumeidirte Lidetick von demselhen losprängrigt. Eine Wieder gende, circumcidirte Lidstück von demselben lospräparirt. Eine Wieder-

<sup>\*)</sup> Das Symblepharon und die Heilung dieser Krankheit durch eine nene Operationsmethode. Dresden 1834. — Zeitschr. für die Ophthalmologie, Band ? p. 235.

verlöthung der hierdurch wundgemachten Augapfel-Oberfläche mit der Innenfläche des Augenlides hat man nun nicht mehr zu fürchten, weil diese Innenfläche von einer normalen und unverwundeten Schleimhautoberfläche überkleidet ist. — Diese Methode eignet sich ganz besonders für sehr kleine partielle Symblephara; wenn aber das adhärente Augenlidstück von grösserem Umfange ist, dann wird die Wiedervereinigung der Wundränder des Augenlides sehr schwer oder gar nicht gelingen. Hierzu kommt noch, dass die geeignetste Form, welche ein nach dieser Methode zu operirendes Symblepharon haben müsste, eine dreieckige Verwachsung wäre, deren Spitze dem Lidrande abgekehrt ist, und dessen Basis mit dem Lidrande zusammenfällt. Solche Symblephara kommen indessen nur sehr selten vor; gewöhnlich bildet die Verwachsung ein Dreieck, dessen Spitze am Lidrande liegt und dessen Seiten gegen die Uebergangsfalte hin, breit auslaufen. Bei solcher Verwachsungsform — mithin in der Mehrzahl der Fälle — ist die v. Ammon'sche Operationsmethode sehwer oder gar nicht ausführbar.

Dieffenbach's Operationsmethode. Die von Dieffenbach angegebene Methode ist einer allgemeineren Anwendung fähig; sie ist bestimmt für das Symblepharon anticum totale und besteht darin, dass man das in seinem ganzen Längs- und Querdurchmesser mit dem Bulbus verwachsene Lid von letzterem abträgt, die Wimper abrasirt, das gelöste Lid einwärts umschlägt, und dadurch die äussere, nicht wunde Lidfläche mit der Wundfläche am Bulbus in Berührung bringt. Das einwärts gerollte Lid wird in dieser Stellung festgenäht, worauf man dann später, wenn die am Bulbus befindliche Trennungswunde geheilt ist, das einwärts gerollte Lid wieder löst und in seine normale Lage zurückversetzt. Die ffenbach sagt, dass "mehrere günstige Erfolge von der Nützlichkeit dieser Operationsmethode zeugen".

Arlt's\*) Verfahren besteht in vollständiger Lostrennung der flügelfellartigen Verwachsung, hart am Bulbus, von der Hornhaut anfangend bis in die Tiefe der Uebergangsfalte vorwärts dringend. Der lospräparirte Lappen wird nun einwärts gestülpt, durch denselben und durch die ganze Dicke des Augenlides wird ein Faden durchgezogen und an der Aussenfläche des Lides über einer Heftpflasterrolle befestigt, so dass dadurch der Lappen an der inneren Lidfläche festgehalten wird. Seine mit Epithel versehene Fläche wird in dieser Lage, der wundgemachten Bulbusoberfläche zugekehrt, mit welcher somit eine Wiederverwachsung nicht mehr möglich ist.

Ein ziemlich eigenthümliches Verfahren ist in einigen Fällen von Hoppe \*\*) zur Ausführung gebracht und von ihm empfohlen worden. Derselbe lässt das untere Lid anspannen, schält, von der Hornhaut anfangend, das den Augapfel mit dem Lide verbindende Narbengewebe fein ab, und präparirt in dieser Weise die ganze Verwachsung nach dem Orbitalrande hin los. Darauf wird — sobald man ihn erreichen kann — der Musc. rect. infer. mit dem Muskelhacken erfasst, dicht an seiner Insertion mit einen Faden umlegt und nahe am Faden durchschnitten.

<sup>\*)</sup> Prag. Viertelj-Schrift. Bd. XLI. beschrieben von Kittel.

\*\*) Medicinische Briefe. Herausgeg. von Dr. J. Hoppe, Prof. in Basel. Heft I. Brief 1. p. 9. Basel 1854.

Sowie, nach Umlegung des Fadens um den Muskel, dieser durchschnitten ist — versichert Hoppe — vollendet sich die Operation sehr school. Indem er den Faden anzog und mittelst des Muskelstumpfs den Bulbus aufwärts rollte, wich der Rest der Verwachsung nach dem Orbitalrand-hin zurück und in breiter Fläche trat die blanke Sklerotica hervor. Die abgelöste Lidschleimhaut nebst Allem was mit ihr zusammenhing und von dem Bulbus abgetragen war, war wie aus dem Operationsfelde verschwunden; sie legte sich an die innere Fläche des freigemachten Augenlids an und zog sich ganz in die Tiefe der Uebergangsfalte zurück, wo sie sich in Form eines sanften bogenförmigen Wulstes wie eine volle Uebergangsfalte lagerte. Alle Spannung war jetzt gehoben. Durch den Faden, welcher an dem Stumpf des Musc. rect. inf. be-

festigt ist wird der Augapfel nach oben gerollt und zwei Tage in dieser

Stellung erhalten.

Ob diese Methode, und besonders die damit combinirte Muskeldurchschneidung, besonders empfehlenswerth sei, darüber können wir aus eigener praktischer Erfahrung, kein Urtheil fällen.

### Ankyloblepharon. Blepharophimosis.

Die Verengerung der Augenlidspalte kann angeboren sein, aber auch im weiteren Verlaufe des Lebens durch Schädlichkeiten mannig-

faltigster Art erworben werden:

Im foetalen Leben sind die Lidränder bis zu einer gewissen Zeit noch mit einander verklebt\*). Die Verklebung bezieht sich nicht blos auf den späteren intermarginalen Lidrand; sie erstreckt sich auch nach aussen und nach innen über diese Grenze hinaus und besteht aus einem Streifen epithelialer Zellen, über welchen, aussen und innen, das Epithellager glatt und ohne bemerkbare Einbiegung fortzieht. An 6monatlichen Früchten sind die Cilien mit ihren Talgdrüsen, der Anlage nach schon vollendet; dieselben liegen in mehrfachen Schichten übereinander. Von den einzelnen Haarbälgen gehen die Gänge zunächst in die den beiden Augenlidern gemeinsame Zellenlage über; nach aussen erhalten sie noch eine Decke von Epidermisschicht der äusseren Hautbedeckungen

Die angeborene Lidspaltenverschliessung soll in einigen, nicht ganz zuverlässig constatirten Fällen, als eine totale Verwachsung beider Lidränder beobachtet worden sein. Da nun die Augenlidspalte, einige Zeit vor der Geburt noch vollkommen geschlossen ist, so ist es wohl denkbar, dass, durch Entwicklungshemmung, ein Kind mit noch ungeöffneter Lidspalte geboren würde. In den meisten hierhergerechneten Fällen fanden sich jedoch gleichzeitig noch anderweitige angeborene Fehler, wie Anophthalmie u. And. Gewöhnlich erscheint das Leiden als eine, hauptsächlich von der Schläfenseite her, in ihrer normalen Ausdehnung mehr oder weniger eingeengte Lidspalte.

Auch die erworbene Blepharophimosis ist selten oder nie total; sie beruht fast immer nur auf Verwachsung der Augenlidränder im äus-

seren Winkel der Lidspalte.

Ursachen. Die erworbenen Blepharophimosen werden vorzugsweise verursacht durch Verletzungen, Verbrennungen, Aetzungen u. del

<sup>\*)</sup> Siehe Schweigger-Seidel in Virchow's Archiv. Bd. 37. p. 228, 1868.

in der Nähe der Augenlider oder an diesen selbst. Die, in Folge narbiger Schrumgfungsvorgänge und Verwachsungen entstandene Difformation, kann sehr mannigfaltiger und complicirter Natur sein. Insbesondere finden sich in solchem Falle sehr gewöhnlich gleichzeitige Verwachsungen der Lider mit der Augapfeloberfläche (Symblepharon), die eine operative Wiederherstellung durch complicirtere Eingriffe erforderlich

Als allerhäufigste Ursache der gewöhnlichen Blepharophimosen ohne Complication sind aber langwierige und oft recidivirende Conjunctival-Katarrhe mit Blepharitis marginalis, zu betrachten. Bekanntlich findet sich bei Conjunctivalkatarrhen, fast ohne Ausnahme, ein höherer oder geringerer Grad von Blepharitis, der besonders an beiden Augenlidwinkeln deutlich bemerkbar hervortritt (Blepharitis angularis). An dem inneren Augenwinkel berühren sich die wundgewordenen Stellen, bei mässig geöffneter Lidspalte gar nicht, während sie am äusseren Winkel nur bei weit geöffneten Augen ganz ausser Berührung kommen. Oft ist bei solchen Conjunctiviten, zumal wenn sie sich mit kleinen Hornhaut affectionen compliciren, grosse Lichtscheu vorhanden. Ja, welchem Arzte wäre es nicht bekannt, dass namentlich skrophulöse und vernachlässigte Kinder, oft Wochen und Monate lang an Photophobie leiden und während dieser Zeit die Augen kaum einmal in tiefster Dunkelheit ein wenig zu öffnen im Stande sind. Wenn nun während so langer Dauer, die Lidränder durch das abfliessende Secret und durch die reichlich überströmende Thränenflüssigkeit ihres normalen und kaum verhornten Epithelüberzuges beraubt, mithin beständig wund erhalten werden, so sind für die Vertheilung und Verwachsung der wund gewordenen Ränder die günstigsten Bedingungen gegeben. Es verwächst aber unter diesen Verhältnissen, am äusseren Winkel nicht sowohl der intermarginale Theil der Lidränder, als vielmehr die äusseren Hautbedeckungen und zwar dergestalt, dass sie den äusseren Lidwinkel völlig verbergen. Bei festem Zuhneifen der Augenlider — wie es bei Photophobie zu geschehen pflegt — werden in der That, durch die kreisförmig verlaufenden Fasern des Orbicularis, die nachbarlichen Hautpartieen, in deren Falten die von der Blepharitis angularis verursachten Excoriationen gleichsam weiter fortkriechen, näher heran, und vor den äusseren Augenwinkel hervorgezogen. — Die meisten gewöhnlichen Blepharophimosen geben aber das getreue Abbild der Physiognomie eines photophobischen Patien

Folgen. — Die Blepharophimose, wenn sie mit keinem anderen Leiden complicirt und nicht zu hochgradig ist, darf an und für sich als ein sehr unerhebliches Uebel betrachtet werden, gegen welches man schwerlich eine eingreifende Behandlungsweise einschlagen wird. So klein und enge dürfte die Augenlidspalte wohl nur in den allerseltensten Fällen werden, dass, wegen unzureichender Oeffnung, das Sehen wesentlich behindert oder erschwert würde. Es kann aber z. B. vorkommen, dass gleichzeitig der äusserste Rand der Lider mit seinen Cilien gewaltsam nach einwärts gekehrt wird und dass mithin am äusseren Augenlidwinkel ein partielles Entropium entsteht, welches operative Abhülfe erfordert, oder dass nachträglich eine operirbare Katarakt entsteht, oder

erfordert, oder dass nachträglich eine operirbare Katarakt entsteht, oder dass irgend eine andere Operation auf dem kaum zugänglichen Terrain vorgenommen werden sollte. In allen diesen Fällen wird man sich zur Operation der Blepharophimose entschliessen müssen.

Behandlung. Die Operation der Blepharophimose hat keine Schwierigkeit. Mit einer starken geraden Scheere, deren Spitze unter den äusseren Lidwinkel in den Conjunctivalsack eingeführt wird, verlängert man die Augenlidspalte durch einen Schnitt, der nicht in zu ängstlicher Weise und jedenfalls um mehrere Linien weiter geführt werden muss, als man sie bleibend zu verlängern beabsichtigt. Die entstandene horizontale Hautspalte lässt man am besten zuerst etwas aus standene horizontale Hautspalte lässt man am besten zuerst etwas ausbluten. Durch kräftiges Auseinanderziehen der Wundränder nach oben und nach unten werden die Wundenden einander genähert, wodurch die horizontale Hautspalte, in eine vertical stehende verwandelt wird. Nun wird das Wundende der Conjunctiva durch blutige Naht mit dem temporalen Wundende der äusseren Hautbedeckung vereinigt, wodurch die Wiedervereinigung der gemachten Hautwunde, wegen des dazwischen liegenden Bindehautstückchens, in erwänschter Weise vereitelt wird.

In leichteren Fällen wird hierdurch schon der beabsichtigte Zweck erreicht. Will man aber in einer noch etwas verlässlicheren und ausgiebigeren Weise die Wiederverheilung verhüten, so kann man noch zwei ganz ähnliche Suturen anlegen, von denen die eine oberhalb, die andere in entsprechender Weise unterhalb der zuerst angelegten Sutur die Bindehaut mit den äusseren Hautbedeckungen vereinigt. Hierdurch entsteht gewöhnlich an dieser Stelle ein ganz leichtes partielles Ektropium, welches einem vorher etwa bestehenden Entropium vortheilhaft entgegen wirkt.

Scheint es den vorliegenden Verhältnissen entsprechend, schem nämlich die in dichten Falten herbeigezogenen Haut den freien Bewegungen der Lider hindernd entgegenzutreten, so lässt sich zweckmässiger Weise, zur Verkürzung der Haut und zur Verminderung des störenden Faltenreichthums derselben, durch ein ausgeschnittenes Dreieck, dessen Basis auf dem ursprünglichen Hautschnitte ruht und dessen Spitze nach oben (oder erforderlichen Falles auch nach unten) gerichtet ist und des sen beide Seiten durch die Naht vereinigt werden, dem vorhandenen Uebel abhelfen. (Vergl. die Fig. 96).





Diese Operation kann für sich allein vorgenommen werden, sie kann ber auch, namentlich in hochgradigeren Fällen, mit der vorhergehenden

ombinirt werden.

Eine andere von Prince\*) (Jacksonville) vorgeschlagene Operationsmethode, nach welcher, zur Verhütung der Wiederverwachsung des ursprünglichen, die Lidspalte verlängernden Schnittes, ein Hautlappen in diesen Schnitt hineingenäht wird, scheint uns die Sache unnöthig zu erschweren.

# Substanzverlust der Augenlider.

Ein Substanzverlust der Augenlider kann auf verschiedene Weise zu Stande kommen. Am häufigsten geschieht dies wohl auf operativem Wege, wenn man sich genöthigt sieht Tumoren der Lider, besonders Epitheliome derselben, wegzunehmen, oder wenn durch vorausgegangene Verletzungen, Verbrennungen u. s. w. sich Narben gebildet haben, welche den Schluss der Augenlider beträchtlich erschweren oder ganz verhindern und aus diesem Grunde excidirt werden müssen. Man findet aber auch nicht selten Zerstörungen der Augenlider durch Gangrän, durch lupöse oder durch syphilitische Geschwüre und endlich kann in selteneren Fällen durch zufällige Verletzungen ein mehr oder weniger beträchtliches Stück der Augenlider ganz fortgerissen oder zerstört werden. den. — Wie aber auch der Substanzverlust entstanden und wie er beschaffen sein möge, die Aufgabe des Arztes den Verlust zu ersetzen, bleibt in allen Fällen dieselbe. — Dies geschieht durch die sogen.

blepharoplastischen Operationsmethoden. -Wenn auch in früherer Zeit schon blepharoplastische Operationen versucht worden sind, so ist es doch vorzugsweise Dieffenbach's Verdienst, die opera-tive Wiederherstellung verloren gegangener Augenlider methodisch studirt zu haben. Sein Verfahren bei völligem oder partiellem Verlust des unteren Augenlides war folgendes:

Man entferne die ganze erkrankte Stelle, wie gross sie auch sein möge, in Form eines gleichschenkligen Dreiecks (Siehe Fig. 97), des-sen Spitze nach unten sieht und dessen Basis dem unteren Augen-



<sup>\*)</sup> Americ. Journ. of med. Sc. Nr. 104 p. 381. 1860.

lidrande entspricht. Nun verlängere man die Lidspalte nach aussen durch einen Schnitt; welcher noch etwa 1 oder 1½ Lin. länger ist als der entstandene Verlust am unteren Lidrande. Die beiden gleichen Seiten des gleichschenkligen Dreiecks werden demnächst durch die Naht vereinigt, so dass der untere Wundrand des zuletzt ausgeführten Schnittes, den zukünftigen unteren Lidrand bildet. Um diese Vereinigung zu ermöglichen oder um die dadurch entstehende Spannung zu vermindern, muss von dem äussersten Wundwinkel noch ein Parallelschnitt mit der äusseren Seite des Dreiecks nach unten geführt werden. Durch die Vereinigung entsteht ein dreieckiger Hautdefect nach aussen, welcher durch Narbenbildung gedeckt werden muss, und hierin liegen hauptsächlich die Unvollkommenheiten und Nachtheile der Dieffenbachschen Methode. schen Methode.

In einer zweckmässigeren Weise hat Burow\*) den unteren Liddefekt zu ersetzen gesucht, indem er anfänglich gleichfalls die er-krankte Stelle in Form eines mit der Spitze nach unten gerichteten gleichschenkligen Dreiecks wegnimmt; dann in ebenderselben Weise die Lidspalte verlängert, nun aber, diesen Schnitt als Basis genommen, ein zweites ähnliches, mit der Spitze nach oben gerichtetes Dreieck aus der





gesunden Haut excidirt und endlich die beiden gleichen Seiten jedes Dreiecks durch die Naht mit einander vereinigt. Auf diese Weise bleibt Fig. 99.



nirgends eine unbedeckte Hant-stelle übrig und die Spannung in der Naht des zuerst vernähten Dreiecks ist hinreichend vermindert

Von Knapp \*\*) wurde eine Methode transversaler Lappenverpflanzung empfohlen, deren Erfelg von ihm ganz besonders rühmend hervorgehoben wird. Die kranke Lidstelle wird in Form eines Rechtecks ausgeschnitten und nun die

<sup>\*)</sup> Beschreibung einer neuen Transplantationsmethode. Berlin 1856.
\*\*) Archiv f. Ophthalmol. Bd. XIII. Abthl. 1. p. 183. Berlin 1867.

Ptosis. 1077

Schnitte in der Richtung der beiden horizontalliegenden Seiten des Rechtecks, soweit als nöthig, nach aussen und nach innen verlängert um zwei quadratische Hautlappen zu bilden, die, ohne zu starke Spannung, mit ihrer freien verticalen Seite mit einander in Berührung gebracht werden. Nun werden die Hautlappen durch eine hinreichende Zahl zweckmässig angelegter Nähte in der gewünschten Lage fixirt. Die nebenstehenden beiden Figuren (99 und 100) sollen dazu dienen, das Gesagte noch deutlicher zu veranschaulichen.

Fig. 100.



Anderweitige Methoden, auf deren Beschreibung wir nicht ausführlicher eingehen wollen, sind noch in grosser Anzahl vorgeschlagen und empfohlen worden.

Wir heben nur noch hervor, dass Hasner von Artha eine Methode beschrieben hat zur Wiederherstellung eines zerstörten oder verloren gegangenen Lidwinkels durch Herbeiziehung eines Lappens aus der Jochbeingegend und dass nach ähnlichen Principien auch aus der Stirn- und Schläfenhaut Material geholt werden kann, um einen etwaigen Lid-Defect zu decken. — Gegen die Hasner'sche und ähnliche Methoden haben wir den Einwand zu erheben, dass man im Allgemeinen darauf bedacht sein muss, das Material für den Wiederersatz verloren gegangener Theile aus möglichster Nähe herzuholen, damit der Lappen mit möglichst wenig Drehung und Dehnung an die Stelle des Defectes verlegt werden kann. Wir sind der Ansicht, dass die zwischen dem Ersatzlappen und dem Defect liegende Hautpartie, zur besseren Verheilung nichts beiträgt, und dass es daher zweckmässiger ist, aus dieser selbst den Ersatzlappen zu bilden. — Anders verhält es sich, weun man, zum Ersatz eines Defectes im oberen Augenlide, das Material von oben herholen muss. In diesem Falle ist es gewiss aus mehrfachen Rücksichten sehr zweckmässig, mit Umgehung des Augenbrauenbogens den Ersatzlappen aus grösserer Entfernung (aus der Stirngegend) herbeizuziehen.

#### Ptosis.

Unter Ptosis versteht man im Allgemeinen jedes widernatürliche Herabhängen des oberen Augenlides, gleichviel durch welche Ursache lasselbe bedingt sein mag.

Von einer dieser Ursachen, nämlich von der Lähmung des Musc. Levator palpebr. sup. haben wir bereits gesprochen (S. 916); es kommt indessen die Ptosis auch unter anderen Bedingungen vor; namentha sieht man einen gewissen Grad derselben, und zwar meistens doppel-seitig, nicht selten als congenitale Kraukheitsform auftreten. Die eigenseitig, nicht selten als congenitale Krankheitsform auftreten. Die eigerliche Entstehungsursache ist in solchem Falle schwer zu ermitteln. Am wahrscheinlichsten bleibt es, dass auch hier eine nicht genauer bekannte Lähmungsursache die physiologische Hebung des Augenlide verhindert; indessen können auch andere congenitale Deformitäten, wie abnorme Knochenbildung der Orbita, ungewöhnliche Spannungsverhälten der Unterstehe den genauer weise den der Gesten beine der Gesten der Weise des gesten der Gesten der Gesten der Gesten der Weise der Gesten d nisse der Hautbedeckungen (sehr häufig, ja fast regelmässiger Weise ist Epicanthus mit congenitaler Ptosis verbunden) die nähere Veranlas sung der unvollkommnen Hebung des oberen Augenlides sein. In mederen Fällen sind es Narbenbildungen, Verwachsungen, Symblephan oder Geschwulstbildungen im und am Lide, welche das Bewegungshinderniss bedingen, und endlich kommen zuweilen Hauthypertrophieen Oedeme oder dergl. vor, welche die Hebung des Lides ausserordentigen. Symblephan erschweren, ja sogar ganz unmöglich machen können. In den freilich nur sehr selten vorkommenden Fällen von elephantiatisartiger Hautpertrophie des oberen Augenlides \*), wo das Oberlid tief bis auf die Mitte der Wange herabhängt, ist allerdings an eine Hebung gar nicht mehr zu denken, wenn auch der M. levator vollkommen functionsfährist. Hebt man ein solches hypertrophisches Augenlid in die Höhe unbetrachtet man dessen innere Fläche, dann kann man die Bewegungen die Tersens in der hypertrophischen Heutmessen oft deutlich erkennen Die Tarsus in der hypertrophischen Hautmasse oft deutlich erkennen. Die Excursion dieser Bewegung ist aber verschwindend klein im Vergleich zu der kolossalen Masse, welche in Bewegung versetzt werden sollte.

Unter den Ursachen der Ptosis müssen wir noch die operative oder traumatische Entstehungsweise anführen. Es kann nämlich vorkommen, dass die ganze sehnige Anheftung des Musc. levat. palpbr., wie szufällig, sei es absichtlich, von der Tarsalfläche losgetrennt wird Nach übereinstimmender Versicherung vieler Autoren findet abei in solchem Falle eine Wiederverwachsung nicht Statt. Es entsteht vielmehr eine unheilbare und dauernde vollkommene Ptosis. Wird dagegen die hweite Insertion des Muses leveter zu theilmeine des Ausschale die besteht vielen und dauernde vollkommene Ptosis. die breite Insertion des Musc. levator nur theilweise durchschnitten, we dass etwa eine linienbreite undurchschnittene Brücke übrig bleibtwie dies gegen den unvollkommnen Verschluss der Lidspalte bei Based ow'scher Krankheit empfohlen worden ist — so kann hierdurch em

gewisser Grad von Ptosis artificiell hervorgerufen werden.

Behandlung. — Aus dem Gesagten ist klar genug ersichtlich, wie mannigfach die Ursachen der Ptosis sind, und hieraus folgt weitet, dass auch der ärztliche Kampf gegen dieses Uebel mit sehr verschiedenen Waffen geführt werden muss.

Die elektro-galvanische Behandlung passt wohl nur da, wo die Entstehung der Ptosis auf Muskellähmung beruht. (Ptosis paralytica). Wir haben bei früherer Gelegenheit die Art und Weise besprochen, wie unter solchen Verhältnissen der Galvanismus am zweckmässigsten angewender wird, ohne zu verschweigen dass leider in einer grossen Zehl bieder wird, ohne zu verschweigen, dass leider in einer grossen Zahl hierher-gehöriger Fälle, diese, wie jede andere Behandlungsweise, voslkommen erfolglos bleibt. — Am günstigsten sind übrigens vielleicht diejenigen Fälle, bei welchen ein operirbares Symblepharon, oder eine leicht exc-dirbare Narbe, oder eine entfernbare Lidgeschwulst die Ptosis bedingen

<sup>\*)</sup> Vergl. Mon.-Bl. f. Augenheilk. I. p. 21. 1863.

Ptosis. 1079

Die Hinwegnahme der Ursache wird in der Regel zugleich die Ptosis

Wenn aber eine Ptosis besteht, deren Ursache nicht näher bekannt

werden, beruhen ganz besonders auf dem behinderten Blick nach aufwärts. Bei höheren Graden kann sogar der geradeaus gerichtete Blick genirt sein und eine Rückwärtsbeugung des Kopfes erforderlich werden. Bei vollkommer Ptosis ist endlich das eine, oder sind vielleicht sogar

beide Augen vollkommen geschlossen und mithin ganz unbrauchbar.

Bei geringen Ptosis-Graden, wie sie namentlich in congenitalen
Fällen sehr gewöhnlich beobachtet werden, ist es kaum rathsam, einen operativen Eingriff zu unternehmen, weil der Nutzen, welchen man den Kranken schaffen kann, in der Regel nur sehr gering ist. Bei hohen und höchstgradigen Fällen ist es dagegen oft angezeigt, ja selbst noth-

wendig, eine operative Verbesserung vorzunehmen.

Die Ptosis-Operationen. — Die gewöhnlichste Operation der Ptosis besteht darin, dass man eine den näheren Verhältnissen entspre-chende, grössere oder kleinere Hautfalte — ähnlich wie bei Entropium aus dem oberen Augenlide excidirt. Diese einfache Operation hat jedoch den Nachtheil, dass sich die Grösse des Endeffectes nicht immer genau im Voraus bestimmen lässt. Man läuft Gefahr, die Excision entweder zu klein oder zu gross zu machen. Im ersteren Falle wird der Effect zu gering oder negativ ausfallen; im zweiten, weit schlimme-ren Falle, kann der Lidschluss verhindert und ein artificieller Lagophthalmus hervorgerufen werden.

Bowman hatte bereits versucht, dem gewöhnlichen Verfahren ein besseres zu substituiren, indem er, nach Analogie der Strabismus-Operationen, die Sehne des M. levator palpebr. super. durchschnitt und ihr eine weiter nach vorn gelegene, neue Insertionsstelle zu verschaffen suchte. Diese Versuche führten indessen nicht zu besonders glänzenden Resultaten, weil die Wiedervereinigung der durchschnittenen Levator-Sehne mit einer anderen Stelle des oberen Lides, grosse Schwierigkeiten hat, ja vielleicht als eine unausführbare Aufgabe betrachtet wer-

den darf.

v. Graefe\*) hat daher eine neue, auch von anderer Seite schon mit günstigem Erfolge ausgeübte Operationsmethode in Vorschlag ge-bracht. Er führt zunächst einen Transversal-Schnitt durch die ganze Länge der zwischen beiden Augenwinkeln gelegenen Lidhaut, etwa 21/2 Linien vom Lidrande entfernt. Die Wundränder werden nach oben und nach unten möglichst weit klaffend von einander abge-zogen, wobei mit dem Skalpel das lockere Bindegewebe noch etwas weiter gelöst und der Musc. orbicularis in genügender Breite blosgelegt wird. Aus dem Letzteren wird nun ein 4 bis 5 Linien breites Stück mit der Cooper'schen Scheere excidirt, so jedoch, dass die darunter liegende Fascie unversehrt bleibt. Hierauf wird die Orbicularis- und Hautwunde durch die Naht vereinigt, und zwar in folgender Weise: Die Nadel wird nächst dem Ciliarrande zuerst durch die Haut durch-

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalm. Bd. IX. Abth. 2. p. 57. Berlin 1863.

gestossen, alsdann der untere Wundrand der Orbiculariswunde mit der Pincette erfasst, horvorgezogen und gleichfalls durchstochen, so dass die Spitze der Nadel aus der klaffenden Wunde herausgeführt werden kaun. Alsdann wird in ähnlicher Weise der mit der Pincette hervorgezogene obere Wundrand des Orbicularis, endlich der obere Rand der Hautwunde durchstochen und in gewöhnlicher Weise vereinigt. Es genügt, wenn an dem Augenlide drei solcher Nähte angelegt werden. — Durch diese Operation wird eine subcutane Verkürzung des oberen Augenlides hervorgerufen, die Orbiculariswirkung geschwächt und die Wirkung des Musc. levator durch die Retraction des Lides unterstützt. Die Grösse des ausgeschnittenen Muskelstückes richtet sich nach dem Grade der Ptosis. Wo es erforderlich scheint, kann der Effect der Operation durch gleichzeitige Excision eines grösseren oder kleineren Hautstückes noch vergrössert werden. Im Allgemeinen darf diese Excision jedoch nicht so gross werden, dass nachträglich bei gesenkter Visirebene die Lidspalte nicht noch vollkommen geschlossen werden kann. — Nach v. Graefes Versicherung kommt es bei der ganzen Operation lediglich darauf an, durch eine Verwundung des submusculären Bindegewebes, der Muskelplatte selbst eine neue mehr nach unten gelegene Flächenverbindung zu geben."

# Die Lagophthalmie.

Lagophthalmus oder Hasenauge \*) nennt man jedes Unvermögen, die Lidspalte mit gewohnter Leichtigkeit zu schliessen. Wenn auch die Fähigkeit des Lidschlusses noch vorhanden sein sollte, so schliesst sich das Lid doch nur mit einem gewissen Grade vermehrter Anstrengung. Im Ruhezustande, wie z. B. während des Schlafes, bleibt bei der Lagophthalmie die Lidspalte stets etwas offen.

Die Ursachen, welche die Lagopthalmie bedingen, sind von sehr verschiedener Beschaffenheit:

1) Zunächst kann das Unvermögen die Augen zu schliessen, von irgend einer narbigen Verwachsung abhängen, welche das eine oder das andere Augenlid fixirt und dadurch in seiner freien Beweglichkeit hindert.

2) Ein geringer Grad von Lagophthalmie kann aber auch hervorgerufen werden durch Facialis-Lähmung. Wir haben bemerkt (8. 918), dass bei Facialis-Lähmungen die Thätigkeit des Musc. orbicularis beeinträchtigt ist, dass die obere Hälfte desselben vermöge ihrer Schwere auf dem Augapfel liegen bleibt, dass dagegen die untere Hälfte, d. h. also das untere Lid, ebenfalls vermöge der Schwere, vom Augapfel gleichsam abfällt und ein Ektropium s. d. paralyticum veranlasst. Der antagonistisch wirkende Muskel der oberen Hälfte des Orbicularis ist der M. levator palp. super. Wenn die Wirksamkeit dieses Muskels in voller Kraft besteht, der Orbicularis dagegen gelähmt oder paretisch ist, so wird der Emporzieher des Augenlides über den Schliessmuskel der Lidspalte das Uebergewicht behaupten und letzteren verhindern, sich eben so tief zu senken wie unter physiologisch-normalen Verhältnissen Hierdurch und durch das gleichzeitige Bestehen eines Ektropium par-

<sup>\*)</sup> Die Benennung ist offenbar abgeleitet von der allgemein verbreiteten Armime, dass die Hasen mit offenen Augen schlasen.

lyticum des unteren Lides, entsteht die paralytische Lagophthalmie. Bei mässiger Anstrengung sind die Patienten nicht im Stande das Auge vollkommen zu schliessen; es geschieht dies in der Regel nur durch gewaltsames Zusammenkneifen der Lider und meistens auch noch durch Mit-

hülfe verschiedener anderer Gesichtsmuskel.

3) Die Unfähigkeit, die Lider zu schliessen, kann ferner noch bedingt sein durch jede Hervortreibung des Augapfels aus seiner Augenhöhle. Bei geringen Graden ist die Schliessung der Augenlider auch nur in geringem Grade erschwert; bei höheren Graden nimmt dagegen die Erschwerung zu, und wird zuletzt zur Unmöglichkeit: der Augapfel liegt alsdann vollkommen frei in der weit geöffneten Lidspalte, ja er kann in selehem Grade hervorgetrieben werden, dass sich die Lider sogar in solchem Grade hervorgetrieben werden, dass sich die Lider gleichsam hinter dem Augapfel zusammenschnüren, wobei sich, gewöhn-lichster Weise, zumal am unteren Lide, ein Ektropium zu bilden

4) Lagophthalmie kommt auch noch bei einer besonderen Form der Augapfelvortreibung vor, nämlich bei der s. g. Basedow'schen Krankheit. Hier ist es nicht sowohl der Grad der Exophthalmie, welcher die Erschwerung des Lidschlusses bedingt, als vielmehr eine krampfhafte oder tonische Zusammenziehung des M. levator palp. sup., welche (wie v. Graefe gezeigt hat), den M. orbicularis in seiner freien Thätigkeit behindert. Ausführlicher wurde hierüber bereits an anderer

Stelle (S. 1012) gehandelt.

5) Es kann endlich noch die Lagophthalmie (in sehr niedrigen Graden) angeboren vorkommen, sie kann entstehen in Folge einer Ptosis- oder Entropium-Operation, bei welcher ein zu grosses Hautstück excidirt wurde und mag in exceptionellen Fällen auch wohl noch anderen Ursachen ihre Entstehung verdanken.

Folgezustände. Sehr geringe Grade der Lagophthalmie bleiben ohne fernere Nachtheile für das Auge. Wenn auch der Lidschluss erschwert ist, so kann er doch bei Tage zu jeder Zeit willkürlich vollzogen werden, so dass die Befeuchtung der Augapfeloberfläche dadurch nicht beeinträchtigt wird. Während des Schlafes entflieht die Hornhaut werden, so dass die Beteuchtung der Augaptelobernache dadurch nicht beeinträchtigt wird. Während des Schlafes entflieht die Hornhaut stets nach oben und versteckt sich unter das obere Augenlid; die blosliegende schmale Lidspalte enthält also nur die Bindehaut, welche um so weniger durch die mangelnde Bedeckung leidet, als sie ja selbst eine Quelle der Augapfel-Feuchtigkeit ist und überdies einen geringen Grad von Austrocknung viel leichter vertragen kann als die Hornhaut. Bei höheren Graden und namentlich dann, wenn ein grösserer oder geringerer Theil der Hornhaut in die offenbleibende Lidspalte fällt, können dageren die Felgen der mangelnden Befeuchtung allerdings schon in ernstgerer Theil der Hornhaut in die offenbleibende Lidspalte fällt, können dagegen die Folgen der mangelnden Befeuchtung, allerdings schon in ernstlicher Weise hervortreten. Es bilden sich oberflächliche Trübungen und Vertrocknungen an den blosliegenden Stellen der Hornhaut, die sich unter Umständen vascularisiren, oder auch wohl in Geschwürsbildung übergehen und mit Perforation endigen können. Ganz besonders leicht wird dieser Process eingeleitet, wenn gleichzeitig Anästhesien der Haut und insbesondere der Hornhaut in Folge von Trigeminuslähmung zugegen sind. Behandlungsweise. Bei Behandlung der Lagophthalmie ist zunächst auf die mangelnde Befeuchtung Rücksicht zu nehmen. Die erste Indication ist es demnach, diese Befeuchtung, wo sie in gefahrdrohendem Grade vermindert ist, künstlich zu bewerkstelligen. Man hat dies iamentlich durch Milch, durch Eiweiss und andere schleimige Substanten, besonders während der Nachtzeit zu erreichen versucht. — Bei geinderen Graden mögen diese Mittel wohl ausreichen, in schwereren Fäl-

inderen Graden mögen diese Mittel wohl ausreichen, in schwereren Fäl-

len und das Uebel von langer Dauer ist, muss auf operativem Wege Hülfe geschafft werden.

Wir übergehen hier die Behandlungsweisen, welche auf Beseitigung der Entstehungsursache der Krankheit gerichtet sind, weil wir dieselben theilweise schon an anderen Stellen, bei Besprechung der Facialisund Oculomotorius-Lähmungen bereits erörtert haben, und beschränken uns hier auf eine kurze Erwähnung derjenigen operativen Hülfen, welche den einmal vorhandenen Zustand der Lagophthalmie zu bessern im Stande sind

im Stande sind.

Die erste Methode ist die künstliche Verkleinerung der Lidspalte (Tarsoraphie), welche darin besteht, dass man am äusseren Augenwinkel den oberen sowohl als den unteren Lidrand in einer gewissen, dem den oberen sowohl als den unteren Lidrand in einer gewissen, dem Grade der Lagophthalmie entsprechenden Ausdehnung, anfrischt und nachträglich durch die Sutur vereinigt. Der anfängliche Effect dieser Operation verringert sich im Verlaufe der Heilungsperiode sehr bedeutend; der unmittelbare Operationseffect muss daher so eingerichtet werden, dass er weit grösser ausfällt, als die beabsichtigte Verkleinerung der Lidspalte. — Man kann ferner, wenn die Lagophthalmie von einer Erschlaffung der Lider abhängig ist, eine Verkürzung des Augenlides durch Excision eines dreieckigen Stückes bewerkstelligen, in ganz analoger Weise, wie dies zur Beseitigung des Ektropium durch Lidverkürzung empfohlen und ausgeführt wird. — Wenn der erschwerte Lidschluss, durch Retraction der Augenlider in Folge von Narbengewebe in ihrer Nachbarschaft bedingt ist, so muss man diese Narben excidiren und muss nachträglich durch irgend eine den Verhältnissen angemessene blepharoplastische Operation den entstandenen Hautdefect ersetzen. — Die Lagophthalmie bei Basedowischer Krankheit hat endlich v. Graefe durch eine eigene Operationsmethode zu beseitigen versucht, welche m durch eine eigene Operationsmethode zu beseitigen versucht, welche an anderer Stelle (S. Basedow'sche Krankheit) ausführlicher bereits erörtert worden ist.

# Trichiasis und Distichiasis.

Man versteht unter Trichiasis allgemeinhin jede Anomalie der Ursprungsstellen der Cilien, unter Distichiasis dagegen die besondere Form derselben, bei welcher die Cilien in mehr oder weniger regelmässig angeordneter doppelter Reihe stehen.

In praktischer Beziehung sind beide Erkrankungsformen von ziem-In praktischer Beziehung sind beide Erkrankungsformen von ziemlich gleicher Bedeutung, insofern bei Beiden die unregelmässig hervorsprossenden, gegen den Augapfel gekehrten Cilien, verschiedenartige entzündliche Folgezustände in der Bindehaut und in der Hornhaut hervorrufen können. Findet letzteres nicht statt, dann gehört die Trichiasis sowohl wie die Distichiasis nicht eigentlich unter die Erkrankungen des Augenlides; sie bezeichnen dann vielmehr nur eine, in ärztlicher Beziehung gans gleichgültige, Unschönheit. Von wahrer Distichiasis, d. h. also von einer regelmässigen doppelten Reihe der Augenwimpern sind einige seltene Fälle bekannt gemacht worden. Weit häufiger kommt es aber vor, dass, bei unregelmässiger Anordnung der Cilien, zwei Reihen derselben sich nur unregelmässiger Anordnung der Cilien, zwei Reihen derselben sich nur mit mehr oder weniger Deutlichkeit erkennen lassen. Am gewöhnlichsten stehen die Cilien krankhafter Weise ziemlich unregelmässig durcheinander, d. h. ohne den physiologisch-regelmässigen Parallelismus ihrer Stellung und ohne die Gleichförmigkeit ihrer Länge beizubehalten So geht der unter dem Namen Distichiasis bekannte Zustand allmälig in den der Trichiasis über, wobei die Unordnung schliesslich den höchsten Grad erreichen

kann. Die Wimper sind von ungleicher Länge, theilweise verkrümmt und entspringen sogar theilweise aus dem intermaginalen Theil des Augenlides. An einzelnen Stellen stehen die Cilien dicht gedrängt, an anderen fehlen (sie vollständig (Madarosis). Dieser Zustand ist überdies sehr oft mit Entropium der Augenlider verbunden. Die abnorme Stellung der Augenwimper gewinnt aber auch ohne hinzutretendes Entropium für den praktischen Augenarzt ein entschiedenes Interesse, wenn ein oder mehrere Härchen, (sogen. Pseudocilien), sich gegen den Augapfel kehren und die eben erwähnten Consecutiv-Zustände hervorrufen.

Diagnose. In diagnostischer Beziehung bleibt zu bemerken, dass die den Augapfel irritirenden Cilien zuweilen nur in den Augenwinkeln, besonders im äusseren, sich vorfinden. Wenn gleichzeitig eine Blepharophimose oder ein spastisches Entropium zugegen ist, so kann es vorkommen, dass die Augenwimper erst dann in die falsche Stellung gerathen, sobald durch festeren Verschluss der Lider die vordere Lidkante sich gegen den Augapfel kehrt. Eine Conjunctival-Irritation ist in solchem Falle nicht immer deutlich zu erkennen. Es ist demnach in zweifelhaften Fällen von Wichtigkeit, die Augen versuchsweise fest schliessen zu lassen, um zu sehen, ob bei dem gewaltsamen Verschluss eine Aenderung der Stellung des Lidrandes, eine Entropionirung desselben stattfindet. — Zuweilen gehen die Reizungszustände nur von einem einzelnen unrichtig stehenden Härchen aus; dieses Härchen kann so winzig klein und so unscheinbar sein, dass es mit freiem Auge kaum entdeckt wird. Solche solitäre, kleine Härchen entspringen meistens von dem intermarginalen Theil des Lidrandes, ja selbst von der inneren Kante desselben. Um sie mit Sicherheit aufzufinden, ist es zweckmässig, das Augenlid nicht von der Augapfeloberfläche abzuziehen. Bei der Berührung der inneren Lidkante mit dem Augapfel bildet sich nämlich zwischen der Berührungskante, und dem Augapfel eine Schicht wässeriger Flüssigkeit, welche die entstehende scharfkantige Rinne gleichsam ausrundet. Diese Ausrundung erkennt man an einem sehr regelmässigen, scharflinig gezeichneten Lichtreflex, welcher der ganzen inneren Lidkante parallel verläuft. Bei der geringsten Unregelmässigkeit an dieser Lidkante, und besonders dann, wenn aus derselben ein, wenn auch noch so feines Härchen hervorragt, fällt die Unregelmässigkeit des Reflexes an dieser Stelle sogleich in die Augen. Wenn man jetzt das Augenlid etwas abzieht und die betreffende Stelle, erforderlichen Falles mit einer Loupe, genau untersucht, so wird man in der Regel ein winzig kleines, zuweilen gekrümmtes Härchen finden, welches gegen den Au

Ursachen. Die Trichiasis, wenn sie gleich in frühester Jugend schon beobachtet wird, ist wohl immer nur eine acquirirte Anomalie. Sie entsteht allermeistens in Folge von Gerstenkörnern und besonders in Folge von weiterverbreiteten entzündlichen Zuständen in den kleinen Drüschen, welche in die Wurzelscheiden der Wimperhärchen einmünden, kurz in Folge jenes Zustandes, welchen man mit der allgemeineren Benennung "Blepharophthalmie" oder "Blepharadenitis" bezeichnet. Diese kleinen Drüschen, indem sie sich entzündlich infiltriren, theilweise vielleicht etwas Eiter nach Aussen absetzen und dabei geschwü-

rige Erosionen der äusseren Lidkante zurücklassen, geben nachträglich zu mancherlei Vernarbungs- und Schrumpfungsprocessen Veranlassung, welche die Lage der Cilienwurzeln und dadurch zugleich die Richtung der Cilien verändern. — Man beobachtet daher nicht selten auch eine partielle Trichiasis, wenn nämlich nur ein Theil der Lidranddrüsen in der angedeuteten Weise verändert ist; ja nicht ganz selten findet sich nur ein einzelnes Härchen, welches, in Folge von Schrumpfungs-Processen an seiner Wurzel, eine falsche Stellung angenommen hat und den Augapfel in höchst empfindlicher Weise irritirt.

Folgen. — Die Folgen der Trichiasis sind früher von uns bereits besprochen worden; nämlich der weise sich um solche Kern

besprochen worden; nämlich da, wo es sich um solche Keratiten oder Conjunctiviten handelte, welche durch äussere Reizursachen hervorgerufen werden. Die Conjunctivitis in Folge von Trichiasis unterscheidet sich in keiner Weise von einer durch den Reiz eines Fremdkörpers hervorgerufenen Bindehautentzündung; nur pflegt sie wegen des allmäligen Entstehens der Reizursache, stets einen chronischen Charakter zu verrathen. Ebenso verhält es sich mit der consecutiven Keratitis, welche nicht selten zu einer vascularisirten oder sogenannten nannösen Keratitis führt, oder auch, unter anderen Umständen eine Gepannösen Keratitis führt, oder auch, unter anderen Umständen, eine Geschwürsbildung zur Folge hat, welche mit Perforation, Irisvorfall und Staphylombildung, ja sogar mit völliger Atrophie des Augapfels endigen kann.

Behandlungsweise. - Die Trichiasis kann in doppelter Weise behandelt werden; nämlich durch eine palliative oder durch eine radi-

cale Kur.

Als Palliativeur muss das Ausziehen der falschstehenden Cilien be trachtet werden. Wenn man dieselben etwa von 4 zu 4 Wochen mit der Wurzel herauszieht, so kann man den Kranken dadurch für diese Zeit von seinen Beschwerden befreien, und die Gefahr consecutiver Nachkrankheiten vollständig fern halten. Man bedient sich hierzu einer Nachkrankheiten vollständig fern halten. Man bedient sich hierzu einer eigenen s. g. Cilien-Pincette, welche vorne breit abgerundet, und an den Innenflächen rauh ist. Die beiden Ränder müssen sehr genau zusammenschliessen, ohne jedoch schneidend zu wirken. Mit dieser Pincette erfasst man das krummstehende Härchen und zieht dasselbe aus seiner Wurzelscheide hervor, ein Verfahren, welches durchaus keine Schwierigkeiten darbietet. Die Hauptsache bleibt die gute Beschaffenheit der Cilienpincette. Man würde sich vergeblich bemühen, ein feines Härchen zu fassen, wenn die Branchen der Pincette nicht sehr genau zusammenschliessen und würde stets das Härchen abschneiden, anstatt es zu fassen, wenn der Rand derselben mit schneidender Kante versehen ist. Das Verfahren selbst ist so leicht, dass es von jedem Laien leicht erlernt werden kann. Es ist aber oft genug wünschenswerth, dass die Angehörigen des Patienten das Ausziehen der Cilien selbst übernehmen, weil die Pseudocilien aus derselben falschen Stelle und in derselben falschen Form und Richtung stets wieder nachwachsen und weil es nicht immer möglich ist zur rechten Zeit, d. h. mit dem ersten Beginne der wiederkehrenden Reizungssymptome, die Hülfe des Arztes in Anspruch zu nehmen. — Selbstverständlich ist dieses Verfahren nur da anwendbar, wo es sich nm eine geringe Zahl auszuziehender Pseuda anwendbar, wo es sich nm eine geringe Zahl auszuziehender Pseudocilien handelt; ist der ganze Lidrand damit besetzt, dann wäre die Epilation dieser Cilien, im Vergleich zu den geringen und kurzdauernden Vortheilen, welche sie gewährt, doch nur bei äusserst messerscheuen Patienten ampfahlenswerth Patienten empfehlenswerth.

Eine andere radicale Behandlungsweise der Trichiasis, welche sich

gleichfalls nur für solche Fälle eignet, wo einige wenige unrichtig stehende Härchen zu entfernen sind, besteht in der entsprechenden Anlegung einer Sutur. Man durchsticht mit einer feinen gekrümmten Nadel, an der einer Pseudocilie entsprechenden Stelle, den intermaginalen Theil des Lidrandes und stösst die Spitze der Nadel etwa 1 bis 1½ Linien unterhalb, resp. oberhalb der äusseren Kante des Lides durch die Hautdecken hervor. Die Sutur wird alsdann geschlossen und ziemlich fest angezogen, wodurch gerade an dieser Stelle ein engbegrenztes minimales Ektropium entsteht. Durch diese partiell-veränderte Stellung der Lidkante wird aber die Richtung der Pseudocilien gleichfalls verbessert, und zwar — im gelungenen Falle — so, dass sie die Bulbusoberfläche nicht mehr berührt. — Man hat auch empfohlen, durch das Durchziehen glühender Nadeln, einen dem pathologischen Verhalten entgegenwirkenden Schrumpfungszustand hervorzurufen oder dadurch die Haarbälge der Cilien vollkommen zu zerstören. Man hat endlich die Zerstörung der einzelnen Haarbälge durch verschiedene Aetzmittel, ja sogar die Excision derjenigen Hautpartie empfohlen, in welcher die Pseudocilien sich vorfinden. Alle diese Methoden sind indessen weniger sicher und weniger empfehlenswerth als die Anlegung einer, oder erforderlichen Falles auch mehrerer Suturen.

derlichen Falles auch mehrerer Suturen.

Bei allgemeiner Trichiasis kommen andere Behandlungsmethoden zur Anwendung, von denen bei Gelegenheit des Entropium ausführlicher gesprochen werden soll; denn Entropium und Trichiasis sind in praktisch-

augenärztlicher Beziehung, zwei sehr nahe verwandte Zustände.

# Ektropium.

Ektropium nennt man jede widernatürliche Auswärtskehrung eines Augenlides, ohne Rücksicht auf die verschiedenen Ursachen, durch welche diese Auswärtskehrung bedingt sein kann.

Ursachen. — Gehen wir zunächst auf die ursächlichen Momente des Ektropium zurück, so haben wir daran zu erinnern (Siehe S. 918), dass die allerniedrigsten Grade desselben bei Facialislähmung, bei Lähmung der Muskelfasern des M. orbicularis zu Stande kommt. Dieses Ektropium ist so gering, dass es zuweilen nur beim Blick nach oben deutlich bemerklich wird, indem sich das untere Augenlid ein wenig vom Bulbus abhebt, so also, dass die genaue und innige Berührung der inneren Lidkante mit dem Augapfel, aufgehoben ist. — Die Beschwerden, welche hierdurch hervorgerufen werden, bestehen in einem, zuweilen ziemlich lästigen Thränenträufeln. Mag nun der unvollkommne Lidschluss oder die unzulängliche Kraft zum Hineinpressen der Thränenflüssigkeit in die Thränenröhrchen das Thränenträufeln bedingen; gewiss ist es, dass mit zunehmender Intensität und Ausdehnung des Ektropium, die Beschwerden des Thränenträufelns nicht in demselben Maasse zunehmen; schon zu den leichtesten Graden des paralytischen Ektropium tritt Thränenträufeln hinzu, ohne jedoch, bei zunehmender Paralyse, noch lästiger und beschwerlicher zu werden. Es entsteht aber alsdann leicht eine gewisse Unzulänglichkeit in der vollkommnen Bedeckung des Augapfels so wie eine zunehmende Entstellung des äusseren Aussehens, welche der Kranke aus kosmetischen Gründen möglichst beseitigt zu sehen wünscht. Selten kommt es vor dass die unzulängliche Bedeckung des Augapfels die bekannten Störungen in der Ernährung der Hornhaut hervorruft. In diesem Falle ist allerdings eine baldige Abhülfe

dringend geboten. Hiervon abgesehen sind aber die übrigen die Con-

secutiv-Zustände, mehr lästig und übelaussehend als wirklich gefährlich.
Nächst der Lähmung des Musc. orbicularis sieht man auch wohl
im höheren Alter ein sehr ähnliches Verhalten, welches die Benennung
Ektropium senile erhalten hat; auch kann eine lang dauernde Blephsritis ciliaris, sowie Schwellungszustände an der inneren Lidoberfläche die Ursache eines Ektropium (Ektropium sarcomatosum) werden, und endlich finden sich in der vorwiegenden Zahl hierhergehöriger Fälle, tiefgehende Narben und narbige Zusammenziehungen als Folgen vor vorausgegangener Verletzung und Geschwürsbildung, welche der richtigen Stellung der Augenlider ein mechanisches Hinderniss entgegensetzen. Nicht ganz selten ist Ektropium auch bedingt durch Caries in den nachbarlichen Knochen des Augenfels. Die gariöse Stelle leiter den nachbarlichen Knochen des Augapfels. Die cariöse Stelle leitet einen tiefgehenden und oft ziemlich weit greifenden Vernarbungsprozess ein, der, wenn er das eine oder das andere Augenlid erreicht, eine beträchtliche Deformität seiner Stellung herbeizuführen pflegt. Sehr selten sieht man dagegen grössere Tumoren am unteren Augenlid, welche einen ektropionirten Zustand des Lides herbeiführen.

Behandlung Die Behandlung des Ehtrepringe ziehtet sieht

Behandlung. — Die Behandlung des Ektropium richtet sich zunächst allerdings gegen die ursächlichen Momente. Man wird daher sich bemühen, lähmungsartige Zustände zu beseitigen, Schwellungen der sich bemühen, lähmungsartige Zustände zu beseitigen, Schwellungen der Conjunctiva durch Scarificationen und andere entsprechende topische Mittel zu mässigen, oder durch Aufschlitzung des unteren Thränenröhrchens das lästige Thränenträufeln zu sistiren u. s. w. Von diesen Mitteln ist indessen bereits ausführlicher bei anderen Gelegenheiten die Rede gewesen; hier handelt es sich vielmehr um die Beseitigung eines, gleichviel durch welche Veranlassung entstandenen, durch Causatherapie nicht mehr rückgängig zu machenden Ektropium.

Bevor man sich zur blutigen Behandlung dieses krankhaften Zustandes entschliesst, lässt sich unter Umständen z. B. beim Ektropium senile, der Versuch wohl rechtfertigen, ob nicht durch einen geeigneten Compressiv-Verband eine Beseitigung des Uebels noch möglich ist. Demnächst aber, wenn dieser Versuch vergeblich angestellt worden, muss

nächst aber, wenn dieser Versuch vergeblich angestellt worden, muss

man zur operativen Behandlung schreiten.

Die erste und einfachste Operationsmethode besteht darin, dass ein dreieckiges, mit der Spitze gegen die Uebergangsfalte gerichtetes Stück, aus der ganzen Dicke des Augenlides herausgeschnitten und die entstandene Wunde nachträglich durch die umschlungene Naht vereinigt wird (Siehe Fig. 101), in der Idee, dass durch Verkürzung des Lidrandes eine genauere Wiederanlegung desselben an den Augapfel, von selbst erfolgen

Fig. 101.





muss. In der That kann in manchen Fällen auf diese Weise geholfen werden. Diese von Adams empfohlene Methode hat aber den Nachtheil, dass die Vereinigung der Wundränder des excidirten Dreiecks nicht immer in der gewünschten Vollkommenheit vor sieh geht; namentlich bleibt gemeiniglich am freien Lidrand eine Einkerbung, welche auf mangelhafter Vereinigung beruht und welche man vergeblich durch eine, möglichst weit an den freien Lidrand angelegte Sutur zu verhüten sucht. — Man vermeidet diesen Uebelstand noch am besten, wenn man nach von Ammon's Modification die Excision nicht in die werhüten sucht. — Man vermeidet diesen Uebelstand noch am besten, wenn man, nach von Ammon's Modification, die Excision nicht in die Mitte des Lidrandes, sondern an den äusseren Augenwinkel verlegt, so zwar, dass der eine Schenkel des Dreiecks die aufgeschlitzte Verlängerung der Lidspalte bildet. Nach von Walther soll das Dreieck so angelegt werden, dass die Verlängerung der Lidspalte dessen Basis in zwei gleiche Theile theilt, mithin genau in die Mitte des äusseren Augenwinkels fällt. Der Erfolg ist ein verhältnissmässig geringer, doch ist er frei von den oben angeführten Nachtheilen einer colobomatösen Verheilung. Verheilung.

Eine andere Methode ist von Dieffenbach ausgeführt und empfohlen worden. Die ffenbach verlängert nach aussen hin die Lidspalte um so viel als er das untere Lid, welches hier hauptsächlich in Betracht kommt, zu verkürzen beabsichtigt; alsdann, excidirt er, diesen Schnitt als Basis genommen, ein mit der Spitze nach unten oder nach oben gerichtetes Dreieck; je nachdem der obere oder der untere Lidrand verkürzt werden soll. Nun wird der Lidrand vom äusseren Augenwinkel an bis so weit wie man ihn verkürzen will, angefrischt, die Cilien ebenso weit völlig entfernt; endlich näht man die beiden Schenkel des excidirten

Dreiecks zusammen, wobei ganz von selbst der Lidrand, soweit er angefrischt worden, der Basis des Dreiecks gegenüber zu liegen kommt und ebenfalls mit ihm durch einige Nähte vereinigt wird.

Endlich ist noch eine Methode zu erwähnen, welche gewöhnlich Wharton Jones zugeschrieben wird. Derselbe operirte einmal ein Ektropium des oberen Augenlides, bei welchem der obere Rand des Tarsus die Stelle des unteren einnahm, während der untere ciliare Tarsalrand ganz in die Höhe geschlagen war auf folgende durch nachstehende Zeichnung in die Höhe geschlagen war, auf folgende, durch nachstehende Zeichnung

Fig. 102.



(Fig. 102) leicht verständlich Weise\*): Von einem etwa anderthalb Zoll über der Verwachsungsstelle liegendem Punkte führte W. Jones zweinach unten divergirende Schnitte, deren Endpunkte bis an die Verwachsungsstelle herabreichten und ungefähr um die Breite des Oberlides von einander entfernt waren. Oben fielen die Schnitte nicht ganz zusammen, sie wurden vielmehr durch einen 2 Lin. langen Querschnitt erst mit ein-ander in Verbindung gebracht. Der so gebildete Lappen wurde zwar nicht von der unterliegenden Muskelschicht vollkommen getrennt, wohl aber wurde derselbe möglichst nach unten verschoben, so dass die obere abgestumpfte Spitze (sowie der ganze Lappen) etwas tiefer zu liegen kam. Oberhalb derselben wurden nun die Wundränder durch zwei kam. Oberhalb derselben wurden nun die Wundränder durch zwei Nähte mit einander vereinigt, gleichsam um die Rückkehr des Lappens in seine alte Lage zu verhindern. Durch entsprechende fernere Nähte und durch Heftpflasterstreifen, wurde nun das Ganze in bester Lage fixirt. Der Erfolg war so vollkommen, dass anfänglich sogar das obers Lid viel zu gross war und über das untere herabfiel; im weiteren Heilverlaufe aber gerade die richtige Form und Grösse annahm. — Wir haben dieselbe Operation gegen Ektropien des unteren Augenlides anwenden sehen; doch war in diesen Fällen das Endresultat nicht besonders befriedigend. Ohne Zweifel muss der gewünschte Erfolg beim Oberlid leichter zu erreichen sein. leichter zu erreichen sein.



Zur Beseitigung des Ektropium hat endlich v. Graefe endlich v. Graefe die von sogenannte Quadrilaterallappen-Operation empfohlen. Dieselbe wird in folgender Weise verrichtet (Vergl. die (Fig. 103).

Es wird zunächst in dem nach auswärtsgewulsteten Lidrande durch sorgfältiges Aufsuchen der einzelnen Wimperausmündungen die Linie er

Wimperausmündungen die Linie er mittelt, welche der vorderen Lidkante entspricht. Hart hinter dieser Linie, also in dem intermarginalen Theil des Lidrandes, wird ein honzontaler Schnitt durch die ganze Länge des Lidrandes von dem Thränenpunkte bis zur äusseren Commissur geführt. An den Endpunkten dieses Schnittes schliessen sich nun (bei Ektropium des unteren Augenlides) zwei vertical nach abwärts reichende 8 bis 10 Linien lange Schnitte an, welche den Quadrilaterallappen begrenzen. Dieser Lappen wird sodam in seiner ganzen Ausdehnung gelockert; seine beiden freien Ecken werden durch Pincetten emporgehoben und in solcher Weise vernähl dass der lospräparirte Lappen beträchtlich gehoben wird. In der Regel ist bei dieser Operation zugleich eine Verkürzung der Augenlidlänge erforderlich, welche am besten durch einen gebrochenen Schnitt ausgeführt wird, durch welchen die eine Ecke des Lappens gleichsam abgestutzt wird. Dieser Schnitt vereinigt sich mit dem ursprünglichen verticalen Schnitt unter einem stumpfen Winkel, welcher in verticaler Richtung emporgenäht wird. Durch die Richtung des die Ecke abstutzenden

<sup>\*)</sup> Wharton Jones. Ophthalmic medecine and Surgery, pag. 628. Loader 1865.

Schnittes wird das Verhältniss der Hebung des Lappens zur Verkürzung des Lides bestimmt. Je stumpfer der Winkel, um so mehr wird die hebende Wirkung der Operation vorwiegen, je weniger stumpf, um so mehr tritt Lid verkürzung ein. — Nachdem die Verticalschnitte in der angedeuteten Weise wieder vereinigt sind, wird schliesslich auch die Horizontalwunde durch geeignete Suturen geschlossen und zwar in solcher Weise, dass man breite Hautbrücken und nur schmale Conjunctivalbrücken in die Suturen einschliesst. Die sämmtlichen Suturfäden werden ziemlich stark angezogen an der Stirn befestigt. — Zur Sicherung der beabsichtigten Flächenverschiebung ist eine möglichst vollkommene prima intentio sehr erwünscht, es muss deshalb, vor Anlegung der Sutur, die Blutung möglichst gestillt, und während der ersten Tage die strengste Immobilität der Wundlage eingehalten werden.

v. Graefe\*) empfieht übrigens bei diesen, so wie allgemeinhin bei allen plastischen Operationen an den Augenlidern, den sehr einfachen Hangriff, Suturen durch ganz oberflächliche Hautfalten nahe dem Lidrande einzulegen und dieselben mit ähnlichen Suturen zu verbinden, welche durch Falten entfernterer Hautpartieen, an der Stirn oder an der Backe, je nach der gewünschten Richtung, durchzogen werden. Zieht

der Backe, je nach der gewünschten Richtung, durchzogen werden. Zieht man die Theile durch solche Suturen kräftig gegen einander, so kann man ungewöhnlich starke Aufwärtslagerungen, z. B. bei narbigen Ektropieen des unteren Lides, erzielen und Lappeneinpflanzung bis auf einen gewissen Punkt umgehen.

# Entropium.

Entropium nennt man diejenige fehlerhafte Stellung der Augenlider, bei welcher der Lidrand nach einwärts gekehrt ist, bei welcher also die Wimper mit jeder Bewegung der Lider auf der Augapfeloberfläche auf- und abwärts bürsten, und dadurch nicht selten gefährliche Entzündungen der Hornhaut verursachen.

Ursachen. — Das Entropium ist stets eine Folge gewisser vorausgegangener Erkrankungen. — Als erste und allerhäufigste Vorkrankheit muss das Trachom der Bindehaut beschuldigt werden. Langjährige Trachome, zumal wenn sie energisch mit Aetzmitteln behandelt worden sind, heilen, wie wir an einer anderen Stelle bereits zu erwähnen Gelegenheit hatten (Vergl. S. 49), unter Verödung und narbiger Schrumpfung der Lidbindehaut. Eine wietere Folge dieser Bindehautschrumpfung ist eine Schrumpfung der richtiger eine Verkrümmung des Lidknorpels. Diese Verkrümmung, welche in der kürzeren vertikalen Richtung weit merklicher hervortritt als in der längeren horizontalen, rollt den Knorpel gleichsam in sich selbst nach innen zusammen und veranlasst und begünstigt dadurch offenbar die Einwärtskehrung des freien Lidrandes. In Gegenden, wo das Trachom häufig vorkommt, ist diese Form des Entropium gewiss die allergewöhnlichste; sie ist leider aber auch diejenige, welche sich am schwersten durch ärztliche Hülfe beseitigen lässt. Sie erfordert die stärksten operativen Eingriffe und hat sogar zu dem etwas verzweiselten Entschluss einer völligen Ausschälung des verbogenen Tarsus geführt (Saunders). — Eine andere Form des Entropium pflegt man von Erschlaffung der äusseren Hautbedeckungen ursächlich abzuleiter. Da solche Erschlaffung vorzugsweise im höheren Alter vorkommt, und de dergleichen Entropien besonders häufig bei alten Leuten mit schlaffer Haubeobachtet werden, so hat man dasselbe auch wohl mit dem Namen Entropium senile bezeichnet. — Welches auch die nähere Ursache solcher Entropien sein mag, so scheint es doch kaum wahrscheinlich, dass die Erschlaftung der Haut an und für sich, einen wesentlichen Antheil an dem Entstehen des Entropium nehmen könne; denn die Einwärtskehrung des Lidrandes kommt bei alten Leuten ebenso häufig, wenn nicht noch häufiger, am unteren Augenlide vor wie am oberen. Wenn aber die Erschlaffung der Hautdecken das Entropium bewirken soll, so könnte dies nur durch die Schwere des überhängenden Gewichtes der Lidhaut bewirkt werden, und unter dieser Voraussetzung würde an dem unteren Augenlide, gerade umgekehrt, eine Auswärtszerrung der Lidkante, ein Ehtropium entstehen müssen. Auch hat man oft genug Gelegenheit bei alten Leuten eine hochgradige Erschlaffung der äusseren Bedeckungen, ja sogar ein beträchtliches Herunterhängen einer Hautfalte, sowohl am oberen als auch am unteren Lide zu beobachten, ohne dass weder Ennoch Ektropium die Folge davon wäre. Viel wahrscheinlicher erschem es daher anzunehmen, dass, zugleich mit der leichteren Verschiebbarket der Hautdecken, ein Involutions- und Schrumpfungsprozess am Taram stattfinde (ähnlich wie bei Trachom), wodurch derselbe die Neigung erhält sich einwärts zu rollen und die Lidkante nach einwärts m ziehen. Hierbei gelingt es dann einzelnen, am äussersten Rande gelegenen Muskelfasern ziemlich leicht, über den freien Rand des Tarsus hinwegzugleiten und nun, mit Nachziehung der ihnen anhängenden Hautdecken, gleichsam an die innere Tarsusfläche zu gelangen. Auch auf diese Weise kann man sich die Entstehung des Entropium senile erklären.

Bei einer dritten, unter dem Namen Entropium spasticum sive spasmodicum bekannten Form ist keines der beiden vorerwähnten ursächlichen Momente nachweisbar, man muss daher annehmen, dass es auf einem Krampf der Ciliarportion des Musc. orbicularis, oder des sog. Musc. Albini, bei gleichzeitiger Erschlaffung seiner Orbitalportion, berube. Diese Form des Entropium entsteht meistentheils nach langwierigen Ophthalmieen wenn sie von heftiger Lichtscheu und Blepharospasmus begleitet waren, oder auch wohl nach lange dauernden Entzündungen des Augenlidrandes. Im ersteren Falle beruht das Entropium auf der durch die Lichtscheu veranlassten continuirlichen, krampfhaften Zusammenziehung der Orbicularmuskeln, deren, dem Lidrande zunächst gelegen, Fasem ein gewisses Uebergewicht gewinnen und endlich den Tarsus nach innen umzubiegen befähigt werden. Im letzteren Falle wird freilich wohl meistens eine narbige Schrumptung des Lidrandes, in Folge wiederholter Entzündungen seiner drüsigen Gebilde, die endliche Veranlassung zu seiner Einwärtswendung geben. Man nimmt gewöhnlich an, dass dieses Entropium sich von den beiden zuerst genannten Formen, und besonders von der ersteren derselben, dadurch unterscheide, dass es, wenn man es reponirt, nicht sogleich wieder in die fehlerhafte Lage zurückkehrt, sondern erst dann, wenn der Kranke die Augenlider gewaltsam schliesst oder zukneift. Diese Annahme ist jedoch nicht ganz richtig; denn im Allgemeinen zeigt dieses Merkmal nicht sowohl eine verschiedene Form, als vielmehr einen verschiedenen Grad der

fraglichen Krankheit an. Auch bei dem senilen Entropium lässt sich, nach der Reposition, ein längeres Verbleiben des Augenlidrandes in seiner normalen Stellung beobachten, wenn es nicht bereits einen höheren Grad erreicht hatte.

Folgen. — Wenn man bedenkt, welch' heftigen Reiz schon eine einzelne falsch gerichtete Cilie erregen kann, so wird man glauben, dass die heftigsten Entzündungen entstehen müssen, wenn eine ganze Reihe von Augenwimper, nach einwärts gekehrt und gegen den Bulbus gerichtet ist, und nun bei jeder Bewegung der Augenlider auf der Oberfläche des Auges hin- und herfegt. — Dennoch ist diese Reizung zuweilen überraschend gering. Man beobachtet nicht selten totale und lange bestehende Entropien, welche den Kranken kaum erheblich belästigen. Die subjectiven Beschwerden sind zuweilen so geringfügig, dass die Kranken sich kaum der Mühe unterziehen mögen, ärztlichen Rath in Anspruch zu nehmen und dass sie sich jedem auch noch so geringfügigen operativen Eingriffe entschieden widersetzen. Freilich sind sie dagegen viel empfindlicher gegen solche Schädlichkeiten, die auch das gesunde Auge nicht gut verträgt. Rauch, Staub, Wind u. s. w. veranlasst bei ihnen nicht nur sehr gegen solche Schadlichkeiten, die auch das gesunde Auge nicht gut verträgt. Rauch, Staub, Wind u. s. w. veranlasst bei ihnen nicht nur sehr leicht eine vorübergehende Röthung, sondern oft auch eine länger anhaltende Injection und eine vermehrte Secretion der Bindehaut. Wir wissen uns diese, mitunter sehr auffallende Reactionslosigkeit kaum anders zu erklären als dadurch, dass die Cilien eine völlige Durchweichung mit dem normalen oder auch quantitativ und qualitativ etwas verändertem Bindehautsecret erleiden, wodurch sie so weich werden, dass sie fast ganz aufhören als ein reizverursachender Fremdkörper zu wirken.

Inzwischen gehören solche Fälle im Allgemeinen doch unter die

Inzwischen gehören solche Fälle im Allgemeinen doch unter die Ausnahmen. Weit öfter erregt das Entropium die heftigsten Bindehautund Hornhaut-Entzündungen, welche nicht allein als eine das Sehvermögen verschleiernde Keratitis pannosa auftreten, sondern selbst zu tiefgreifenden, ja zu perforirenden Hornhautgeschwüren sich steigern können, deren weiterer Verlauf, im schlimmsten Falle sogar den Verlust des Auges nach sich zieht. Selbst dann aber, wenn das Auge völlig zerstört und atrophisch geworden, kann das Entropium noch einen fortgesetzten Reiz auf den übrig gebliebenen Augenstumpf ausüben. Am besten gelingt es dann in der Regel, den permanenten Reizzustand durch das Einlegen eines künstlichen Auges zu beseitigen.

Vorkommen. — Ob das Entropium häufiger bei Frauen als bei Männern, häufiger am oberen als am unteren, oder an beiden Augen-lidern und an beiden Augen häufiger als nur an einem derselben vorkomme, darüber wissen wir nichts Zuverlässiges anzugeben. Nach unserer Erfahrung kommt dieses fehlerhafte Verhalten öfter am oberen Augenlide als am unteren und — bei längerem Bestehen — öfter an beiden Augen als nur an einem vor; jedoch so, dass es auf der einen Seite gewöhnlich stärker entwickelt ist als auf der anderen. Partielle Entropien, wenn man sie von Trichiasis und Distichiasis strenge unterscheidet, kom-men seltener vor als die totalen und zwar begegnet man den ersteren vorzugsweise bei Kindern, oder doch in jüngeren Jahren; den letzteren dagegen zur Zeit der Involutionsperiode und in noch späteren Jahren.

Behandlung. - Die Behandlung des Entropium wird im Allgemeinen immer darauf gerichtet sein, dem nach einwärts umgeschlagenen Augenlide eine solche Richtung zu geben, dass die Aussere Lidkante und die aus derselben hervorsprossenden Wimper, den Bulbus nicht mehr

Die Zahl der zu diesem Zwecke ersonnenen Operationsmethodes ist sehr gross; wir müssen aber sogleich noch hinzufügen, dass, trotz vieler Modificationen, die operative Behandlungsweise sich seit den ältesten Zeiten bis jetzt, kaum wesentlich verändert hat. — Das von Celsus bereits beschriebene Verfahren ist bis auf den heutigen Tag noch nicht

ausser Gebrauch gekommen.

Die Wahl des einzuschlagenden Heilverfahrens richtet sich haupt-sächlich nach dem Grad des Entropium und zwar hauptsächlich nach der etwaigen Mitbetheiligung der Tarsalplatte sowie darnach, ob das Entropium ein partielles ist, oder ob es sich auf den ganzen Lidrand erstreckt. Wir werden deshalb, bei der Beschreibung der verschiedenen Behandlungsweisen — ohne nähere Rücksicht auf solche Differenzen — mit den gelindesten und am wenigsten wirksamen Mitteln beginnen, und Schritt vor Schritt zu den stärkergeingreifenden und wirksamsten Opera-

Schritt vor Schritt zu den stärkergeingreifenden und wirksamsten Operationsmethoden übergehen.

Das einfachste Verfahren ist unstreitig das wiederholte und anhaltend fortgesetzte Abziehen des erkrankten Lides vom Augapfel durch die eigenen Finger des Patienten, welches in der That da, wo haupsächlich nur die Erschlaffung der Hautbedeckung an dem Uebel Schuld ist, consequent durchgeführt, schon bedeutende Erleichterung herbeführen kann. Dieses Verfahren wird aber zur wahrhaften Tortur wem es, nach Dem ours Vorschrift, drei Tage und drei Nächte ununterbrechen fortgesetzt werden soll\*). — Derselbe Erfolg würde im Wesenlichen auch dann wohl erreicht werden, wenn man das Augenlid mit den eigenen Fingern vom Bulbus abzuziehen, anstatt es durch Heltpflasterstreifen, oder durch einige, etwa anderthalb Zoll lange Streifen englischen Pflasters in der gewünschten abgezogenen ektropionirten Lage erhält. Dem ours scheint indessen der Ansicht zu sein, das dieses, für den Kranken weit weniger beschwerliche Verfahren, auch langsamer zum Ziele führe. Er sah, wenigstens in einem Falle die radicale Heilung erst nach 20 Tagen eintreten, während sie bei dem ersteren Verfahren (mit eigenen Fingern) in weniger als drei Tagen zu erfolgen pflege. Weit einfacher als durch Heftpflaster und künstliche Bandagen kann man inzwischen auch durch Aufstreichen von Collodium denselben Effect erzielen. Man bestreicht das entropionirte Augenlid wieden abselben Effect erzielen. Man bestreicht das entropionirte Augenlid wieden als einem Erstein verschen von Collodium denselben Effect erzielen. Man bestreicht das entropionirte Augenlid wieden ein den erziehen geschen einem Erstein das entropionirte Augenlid wieden ein einem Erstein verschen von Collodium denselben Effect erzielen. Man bestreicht das entropionirte Augenlid wieden ein einem Erstein verschen von Collodium denselben Effect erzielen. Man bestreicht das entropionirte Augenlid wieden ein einem Erstein verschen von Collodium denselben Effect erzielen. denselben Effect erzielen. Man bestreicht das entropionirte Augenlid wiederholt mit einer dünnen Schichte Collodium, die man jedesmal sorgfältig trocknen lässt, und setzt dieses Verfahren so lange fort, bis durch die mechanisch wirkende Zusammenziehung des verdunstenden Mittels das Augenlid die richtige und normale Stellung angenommen hat.

Weniger günstige Erfolge würde man wohl von der Anwendung andere adstringirender Medicamente, von Umschlägen aus Taninlösungen von aufgebieden der Verlagen und Verlagen von Verlagen und Verlagen von Verlagen und Verlagen und Verlagen von Verlagen und Verlagen von Verlagen und Verlagen von Verlagen verlage adstringirender Medicamente, von Umschlägen aus Taninlösungen von Höllensteinsalben (grj) 3ij u. s. w., wie sie unter Anderen von Velpe au empfohlen wurden, erwarten dürfen. Dagegen wurde von ihm und von Carron du Villard die Application kleiner Blasenpflaster

<sup>\*)</sup> Unter vielen anderen Fällen will Demours eine 70 jährige Dame, welcht 14 Jahre lang an diesem Uebel gelitten hatte, durch 36 stündige, nur von einem 2 stündigen Schlaf unterbrochene, Anwendung dieses Verfahrens ollig geheilt haben. Siehe dessen Traité des maladies des yeux Tome I. pag. 107. Paris 1818.

auf das erkrankte Lid vorgeschlagen, und in leichteren Erkrankungsfällen, namentlich von Letzterem, warm empfohlen. Die blosgelegte Hautstelle soll, einige Zeit lang, durch reizende Salben in gelinder Eiterung erhalten werden, worauf während der Heilungsperiode eine narbige Hautverkürzung zu Stande kommt. — Dieses Mittel bildet gewissermaassen den Uebergang zu den blutigen operativen Eingriffen im eigentlichen Sinne des Wortes.

Die Anwendung des Glüheisens, die Aetzungen durch Schwefel-säure und dergl., dürfen wir wohl, als obsolet gewordene Behandlungs-weisen mit Stillschweigen übergehen. Die Excision einer Hautfalte, welche bereits von Celsus als Heilmethode des Entropium beschrieben welche bereits von Celsus als Heilmethode des Entropium beschrieben wurde, dürfte dagegen noch heute als die einfachste und leichteste Operationsmethode für gewöhnliche Fälle zu empfehlen sein. — Da es hierbei vorzugsweise darauf ankommt, dass das ausgeschnittene Stück die richtige Grösse habe, weil im entgegengesetzten Falle entweder eine Lagophthalmie entstehen, oder die ganze Operation erfolglos bleiben würde, so legte schon Celsus mit Recht grosses Gewicht auf die sorgfältige und richtige Abschätzung der erforderlichen Grösse des ausgeschneidenden Hautstückehens und gieht den Rath die Grenzlinien des zuschneidenden Hautstückchens, und giebt den Rath die Grenzlinien des-selben, vor der Operation mit Tinte zu bezeichnen. Andere haben statt dessen empfohlen, die zu entfernende Hautfalte mit einer gewöhnlichen, oder mit einer, eigens zu diesem Zwecke construirten Pincette (Himly) zu fassen und alsdann an der durch die Pincette bezeichnete Grenze, entweder mit dem Messer oder mit der Scheere sorgsam abzutragen.

Die einfachste und zu diesem Zwecke am besten geeignete Pincette

ist von Draht; sie hat etwa die Form der nebenstehenden Figur 104;





sie schliesst sich durch federnde Kraft von selbst, und braucht wegen ihres geringen Gewichtes gar nicht mit der Hand gehalten zu werden, weil sie an der gefassten Hautfalte hängen bleibt. Man kann sich dieser Pincette daher auch anstatt der Heftpflasterstreifen und anderer, eine

Princette daner auch anstatt der Heitpflasterstreiten und anderer, eine continuirliche Abziehung des Augenlides bewirkender Mittel mit einigem, wenn auch nur geringem Vortheil bedienen.

Nach geschehener Ausschneidung eines Hautstückchens von richtiger Grösse sollen nach Celsus die Wundränder durch die blutige Naht vereinigt werden. Späterhin hat man aber jede künstliche Vereinigung der Wunde widerrathen (Wenzel, Scarpa) und hat behauptet, dass die beabsichtigte Verkürzung weit sicherer erreicht werde, wenn men die Wundfläche dem Heilungsprocesse durch Eiterung überlässt man die Wundfläche, dem Heilungsprocesse durch Eiterung überlässt. Nach unseren Erfahrungen dürfte in beiden Fällen der Heilungseffect kaum zu einem wesentlich sehr verschiedenen Resultate führen. Der Muskelzug des M. orbicularis hat bei transversalen Hautdefecten eine entschiedene Tendenz die Wundränder einander zu nähern und pflegt daher eine Heilung der Wunde ohne erhebliche Narbenbildung herbeizuführen, während von Hautdefecten, deren grösster Durchmesser in verticaler Richtung liegt, das Entgegengesetzte behauptet werden darf.

Aus diesem letzeren Grunde wurde von Lisfranc und Jansen der Rath ertheilt, anstatt des einen transversalen Hautdefectes, zwei oder drei kleinere vertical - elliptische Ausschnitte zu machen und diese nachgehends durch die umschlungene Naht zu vereinigen; denn die verschiebbaren Hautbedeckungen der Augenlider folgen der Zugrichtung des
M. orbicularis mit solcher Leichtigkeit, dass queroval excidirte Hautstücke,
welche anfänglich eine bedenkliche und Besorgniss erregende Breite
zu haben scheinen, nach wenigen Tagen fast spurlos vernarben, ja nach
Verlauf von Wochen und Monaten sich als insufficient ausweisen. Trotz seiner anfänglich correcten Stellung kehrt der Rand des Augenlides nicht selten allmälig wieder in die fehlerhafte Richtung zurück. Dies ist auch der Grund, weshalb die blosse Excision der Augenlidhaut gemeiniglich als eine, wenigstens für schlimmere Fälle, ungenügende, palliative Operationsmethode gilt. In der That ist meistens eine complicirtere Operationsweise erforderlich.

Schon Celsus war dieser Ansicht und lehrte, dass man, wenigstens bei den Operationen am oberen Augenlidel, nach Excision eine Hautfalte, noch eine Schnittlinie — wenn wir die Stelle richtig verstehen — durch die Dicke des Lides in dem intermarginalen Theil desselben führen müsse, um den nach abwärts gerichteten Wimpern eine aufwärts gekehrte Richtung zu geben \*). In leichteren Fällen genüge dieses allem

schon. Bei dem unteren Augenlide bedürfe es dessen dagegen nicht.

Ein ähnliches Verfahren ist nun von Jäsche \*\*) und in etwas modificirter Weise auch von Arlt \*\*\*) empfohlen worden. Letzterer sticht ein Spitzbistouri in der Nähe des Thränenpunktes, mit auswärts gewendeter Schneide 1½ Lin. tief in den intermarginalen Theil des Augenlides und spaltet dasselbe, indem er das Messer bis zum äusseren Ende des Lidrandes fortführt in zwei Blätter, von denen das äussere die äussere die äussere die äussere die äusseren das äussere die äusseren des Lidrandes fortführt in zwei Blätter, von denen das äussere die äussere die äusseren des Lidrandes fortführt in zwei Blätter, von denen das äussere die äusere Haut mit dem Haarzwiebelboden der Cilien, das innere dagegen den Tarsus mit den Meibom'schen Drüsen und die Conjunctiva palpebrae enthält. Nun führt er einen zweiten Schnitt durch die Hautbedeckung, parallel zum Lidrande und etwa 1½ bis 2 Lin. von demselben entfernt Beide Schnitte sollen in der Tiefe, ihrer ganzen Länge nach mit einander communiciren, sodass das zwischen ihnen befindliche Stück eine vollkommen losgetrennte Hautbrücke bildet. Endlich wird noch ein dritter, mit seiner Concavität gegen den Lidrand gerichteter Bogenschnitt durch die Hautbedeckungen geführt, dessen Endpunkte mit den beiden Endpunkten des zweiten, zum Lidrande parallel geführten, geradlinigen Schnittes zusammentreffen. Das zwischen ihnen befindliche halbmondförmige Hautstück wird von dem dem der beginden Orbisch förmige Hautstück wird von dem darunter liegenden Orbicularmuskel lospräparirt, entfernt, und die Wundränder des auf diese Weise entstandenen Hautdefectes durch blutige Nähte vereinigt. Hierdurch wird der erste, durch den intermarginalen Theil geführte Schnitt zum Klaffen ver-

<sup>\*)</sup> Celsi de re medica lib. VII. Sect. VII. 8. Praeter haec in superiore papebra sub pilis ipsis incidenda linea est, ut ab inferiori parte diducti pili sursum spectent.

\*\*) Medicin. Zeitung Russlands 1844. Nr. 9.

\*\*) Prager Vierteljahrsschrift 1845.

anlasst und es erhalten zugleich die an der äusseren Kante befindlichen Cilien eine mehr nach aussen, ja sogar nach aufwärts gekehrte Richtung. Die klaffende Wunde am Lidrande heilt ohne Eiterung in 3 bis 6 Tagen und die Cilien erhalten dauernd eine naturgemässere Stellung. Die Resultate dieser Operationsmethode sind zuweilen sehr günstig; doch darf nicht unerwähnt bleiben, dass Arlt selbst zugiebt, es könne im schlimmsten Falle, wenn man nicht vorsichtig operire, eine theilweise oder selbst eine totale Vereiterung der gebildeten Hautbrücke entstehen stehen.

Diese sogen. Jaesche-Arlt'sche Operationsmethode, welche auch mit dem Namen einer Transplantation des Haarbodens der Cilien bezeichnet werden kann, ist durch v. Graefe noch etwas modificirt worden. v. Graefe führt nämlich zwei verticale Schnitte von 4 Linien Länge durch die Haut und durch den M. orbicularis. (Vergl. d. Fig. 105). Diese beiden Verticalschnitte begrenzen die ganze zu transplantirende Stelle, bei totaler Trichiasis also den ganzen Lidrand, von der äussen Schollen der S





ren Commissur bis dicht an die Thränenpunkte. Alsdann trennt v. Graefe durch einen intermarginalen Schnitt (ganz wie bei der Jaesche-Arlt'schen Methode) das Lid in 2 Platten, von denen die äussere sämmtliche Ci-lien nebstihren Haarwurzeln trägt. Nun werden die beiden verticalen Schnitte durch Knopfnaht vereinigt, jedoch so, dass der Lidrand mit den Cilien etwa um 2 Linien gehoben wird. War Distichiasis vorhanden, fanden sich also in dem intermarginalen Theil des Au-

genlides noch Pseudocilien, dann muss mit aller Sorgfalt darauf geachtet werden, dass dieselben mit ihren Haarwurzeln, an der äusseren, losge-schälten Lidplatte sich befinden. Will man den Operations - Effect vergrössern, so kann man nun noch eine querovale Hautfalte excidiren, die jedoch lange nicht so gross zu sein braucht, wie bei dem gewöhnlichen Verfahren. Oder man kann auch 2 bis 3 verticale, aufwärts rollende Suturen (wie bei der Gaillard'schen Methode) durch die Haut und durch den Orbicularismuskel hindurchziehen.

Die ursprüngliche Jäsche'sche Methode ist übrigens durch spätere

Modificationen so sehr verändert worden, dass sie kaum noch kenntlich geblieben ist. Auch unter den eigenen Händen des Erfinders hat sie

sich neuerdings wesentlich anders gestaltet.

Jäsche\*) beschreibt seine jetzige Operationsmethode etwa in folgender Weise. In der Mitte des Lides, ungefähr 1 Lin. oberhalb des Lidrandes, wird von der Bindehautfläche aus ein schmaler Einstich durch die ganze Liddicke gemacht. Dann wird, von der Hautfläche aus ein schmales, geknöpftes Messerchen eingeführt und mit diesem der Cilienrand erst nach der einen dann nach der anderen Seite hin durchschnitrand erst nach der einen, dann nach der anderen Seite hin durchschnitten, sodass nur an den Winkeln Verbindungsbrücken übrig bleiben. Endlich wird aus der Lidcutis eine liegend-ovale Hautfalte ausgeschnitten

<sup>\*)</sup> Petersburg. med. Zeitschr. VIII. 4. p. 230. Petersburg 1865.

und deren Wundränder schliesslich durch 3 bis 4 Suturen wieder ver-

einigt.

Um eine ausgiebigere Wirkung zu erzielen, als sie durch die einfache Excision nach Celsus erreicht werden konnte, wurde von Crampton folgendes Verfahren in Vorschlag gebracht: Man durchschneidet mit der Scheere die ganze Dicke des Augenlides, senkrecht zum Augenlidrand und an dessen beiden äussersten Enden, durch einen Schnitt. welcher ungefähr 2 Lin. lang sein darf. Der innere Schnitt liegt dicht neben dem Thränenpunkt (temporalwärts), — der andere Schnitt liegt neben dem Thränenpunkt (temporalwärts), — der andere Schnitt liegtetwa ebensoweit von dem äusseren Augenwinkel entfernt, wie jener vom inneren. Das zwischen beiden Schnitten befindliche Mittelstück wird durch Hefterflesterstreifen werk nurch nur en bei den Schnitten befindliche Mittelstück wird durch Heftpflasterstreifen nach aussen abgezogen und während der Dauer der Heilungsperiode in dieser Lage erhalten. Nach wenigen Tagen sind die beiden Wunden verheilt und der Augenlidrand verbleibt — soweit es Narbenretraction gestattet - in der ihm ertheilten richtigeren Stellung.

Adams vervollständigte und verbesserte dieses Verfahren, indem er nach Vollendung der beiden Crampton'schen Einschnitte, das beweger nach Vollendung der beiden Crampton'schen Einschnitte, das beweglich gewordene Mittelstück völlig nach aussen umkehrte und nun, an der Innenseite des Lides, einen, die Endpunkte der zuerst gemachten beiden Einschnitte verbindenden Schnitt, parallel zum Augenlidrand durch die ganze Dicke des Tarsus führte, so zwar, dass nach aussen nur noch die Hautdecken und der M. orbicularis unverletzt blieb. Nun konnte das frei gewordene Mittelstück um so leichter nach aussen abgezogen werden und um es in der richtigen Stellung zu erhalten, wurde — wie bei Celsus Methode — ein ellipsoides Stück der Augenlidhaut excidirt und die Wundränder durch Knonfnähte vereinigt. Dies Verfahren einst

die Wundränder durch Knopfnähte vereinigt. Dies Verfahren eignet sich besonders dann, wenn der Tarsus — wie so häufig nach lange dauernden Trachomen — stark verbogen und verkrümmt ist.

Um die Hautexcision überffüssig zu machen, und von der Idee ausgehend, dass das Entropium in manchen Fällen durch eine krampfhafte Zusammenziehung der portio ciliaris des Musc. orbicularis und gleichzeitiger Relaxation der Palpebralportion dieses Muskels bedingt werde (Entropium spasmodicum), hat man auch die subcutane Durchschneidung dieser Muskelpartie versucht, wiewohl ohne sonderlich erfolgreiche Resultate.

Zu befriedigenderen Erfolgen führte dagegen die von Gaillard und, in etwas anderer wiewohl sehr ähnlicher Weise, früher schon von Wardrop vorgeschlagene verticale Ligatur. Gaillard durchsticht, in der Nähe des inneren Augenwinkels, und senkrecht auf den Augenlichen die Lidhaut und den darunter liegenden Musc. orbicularis mittelst einer krummen Nadel die einen gewichsten Erden tränkt. einer krummen Nadel, die einen gewichsten Faden trägt, und zwar so, dass die beiden Stichwunden etwa 2 Centim. weit von einander entferst liegen. Die beiden Enden der Ligatur werden vereinigt und zusammengeknüpft, wodurch die Stichwunden einander genähert und der Lidrand vom Augapfel ein wenig abgehoben wird. Dasselbe Verfahren wird in der Nähe des äusseren Augenwinkels wiederholt, und endlich kann noch wenn es erforderlich scheint, eine dritte Ligatur in der Mitte der beiden anderen angelegt werden. Nach drei Tagen entfernt man die Ligaturen Durch die hierdurch herbeigeführte Bildung von Narbensträngen in der Substanz des Muskels wird der Lidrand in seiner richtigen Lage

<sup>\*)</sup> Bulletin de la société méd. de Poitiers 1844.

zur Augapfeloberfläche zurückgehalten. Dieses Verfahren wurde von Rau\*) wiederholt ausgeführt und von ihm als das zuverlässigste und beste gerühmt. — Inzwischen hat Arlt auch hier noch eine verbessernde Modification eingeführt. Anstatt nämlich die beiden Ligaturenden sogleich über der ganzen Hautfläche zu verknüpfen, durchsticht er die Haut und den Muskel in oben beschriebener Weise, zuerst von unten nach oben und dann, etwa 1 oder 2 Lin. neben der Ausstichswunde, wiederum in entgegengesetzter Richtung, von oben nach unten, so dass nun die beiden Ligaturenden gleichfalls nur 1 bis 2 Lin. von einander entfernt liegen. Diese beiden Enden werden in gewöhnlicher Weise mit einander verknüpft. Nach 48 bis 60 Stunden werden die Ligaturen entfernt. Die anfängliche Anschwellung der Haut verliert sich in wenigen Tagen und die Heilung des Augenlidleidens ist erreicht. zur Augapfeloberfläche zurückgehalten. Dieses Verfahren wurde von erreicht.

Endlich ist noch, ähnlich wie bei Ektropium, die Excision eines dreieckigen Stückes aus der ganzen Dicke des Lides empfohlen worden, um das erschlaffte Lid zu verkürzen und straffer anzuziehen.



Anstatt dieser letzteren Methode, hat v. Graefe die nachfolgende Modification (Vergl. die Fig. 106) anempfohlen. Anderthalb Linien unter der vorderen Lidkante, und parallel zu derselben, führe man einen Schnitt durch die Haut, welcher beinahe die ganze Lidlänge einnimmt. Nun wird aus der Lidhaut ein Dreieck excidirt, dessen Spitze bei Entropium des unteren Lides, nach unten gerichtet ist. teren Lides, nach unten gerichtet ist, und dessen Basis in den zuerst ausgeführten Schnitt fällt. Die Breite und Höhe des wegzunehmenden Dreiecks variirt je nach dem Grade der Erschlaffung dieser Lidpartie. Die Breite

schlaffung dieser Lidpartie. Die Breite der Basis schwankt zwischen 3 bis 5 Linien; die Höhe ist von untergeordneter Bedeutung. Die, von den beiden Seiten des Dreiecks und dem in der Verlängerung seiner Basis liegenden Schnitte gebildeten Lappen, werden noch etwas gelockert, alsdann durch einige Knopfnähte in verticaler Richtung vereinigt; der Horizontalschnitt dagegen wird der Naturheilung überlassen. — v. Graefe ist der Meinung, dass bei dieser Operationsmethode die grösste Spannung dahin verlegt wird, wo sie hinfallen soll, nämlich etwa 2 Linien unter den Lidrand, während sie bei der gewöhnlichen Operationsmethode, durch Excision eines stehend ovalen Hautstückes, viel tiefer, resp. zu tief fällt. Als ein Nachtheil dieser Operationsmethode muss hervorgehoben werden, dass sie allerdings zu einiger Verkürzung der Lidspalte disponirt. War die Lidspalte, wie dies bei Entropium so häufig der Fall ist, bereits verkürzt, so muss die Kantoplastik mit dieser Operation, entweder gleichzeitig verrichtet, oder derselben vorausgeschickt werden.

<sup>\*)</sup> Archiv f. Ophthalmol. Bd. I. Abth. 2. p. 176. Berlin 1855.

Ist bei dem Entropium zugleich eine erhebliche Schrumpfung des Tarsus vorhanden, dann kann man in folgender Weise noch eine Excision des Tarsus hinzufügen. (Vergl. die Fig. 107).

Fig. 107.



Nachdem die oben beschriebene Operation bis auf die Anlegung der Suturen vollendet ist, wird in der Richtung des Faserverlaufs ein Schnitt durch die ganze Dicke des Orbicularis geführt. Nun werden die Wundränder desselben so auseinander gezogen, dass die ganze Breite der Tarsalplatte zu Tage liegt. Aus dieser wird dann ein, bezüglich zum Hautdreieck umgekehrt stehendes Dreieck excidirt\*), dessen Breite am oberen Tarsalrande etwa 2½ bis 3 Linien beträgt und dessen Spitze hart am Lidrande liegt. Spitze hart am Lidrande liegt.

Spitze hart am Lidrande liegt.

Die verticale Hautwunde wird durch 3 Knopfnähte geschlossen, von denen die mittlere gleichzeitig durch die beiden abgeschnittenen Ränder der Tarsalplatte hindurchgeführt werden muss. Die so erzielte Verkürzung des oberen Tarsalrandes wirkt sehr energisch auf die entropionirte Stellung des Lides. Auch diese Operation muss in der Regel mit einer operativen Verlängerung der Lidspalte verbunden werden.

Wir müssen hier endlich noch derjenigen Operationsmethoden gedenken, die gemeiniglich unter dem Namen Trichiasis-Operation en angeführt werden, weil sie, in der That, nicht sowohl darauf abzielen, die fehlerhafte Stellung der Augenlider zu verbessern, als vielmehr nur die feindselige Berührung der Wimper mit der Hornhaut zu verhüten. Nach den ältesten Methoden (Bartisch) wurde der ganze Lidrand, soweit die Cilien in demselben Wurzel fassen, einfach abgeschnitten, dagegen verschonten Beer und Jäger wenigstens den Tarsus und die Bindehaut; sie entfernten nur einen schmalen Hautstreifen des Lidrandes und ausserdem nur soviel als durchaus nöthig war, um alle Haarzwiebeln mit wegzunehmen. Der Bulbus wurde während dieser Operation durch eine dazwischen geschobene Horn- oder Holzplatte geschützt. — Flarer und Fröbeli us machten im Wesentlichen dieselbe Operation, doch unterschied sich ihr Verfahren hauptsächlich in der Art der Schnittführung und in der Zusich ihr Verfahren hauptsächlich in der Art der Schnittführung und in der Zusammenheftung der Wundränder. In etwas höherem Grade unterscheidet sich dagegen das Verfahren von Vacca Berlinghieri, welcher in der Entfernung von 2 Lin. einen Parallelschnitt längs des Lidrandes führt

<sup>\*)</sup> In Fig. 107 bedeutet das Dreicck A die Excision aus der Tarsalplatte, B. B. B dagegen die dreieckige Hautexcision.

und dessen Endpunkte durch je einen senkrechten Schnitt mit der vorderen Kante des Lidrandes vereinigt. Der auf diese Weise entstandene schmale Hautlappen wird nun von dem unterliegenden Muskel bis an die Haarzwiebeln lospräparirt, die letzteren auf das Sorgfältigste herausgeschält und endlich der Lappen wieder in seine ursprüngliche Lage zurückgeschlagen und dessen Wundränder vereinigt.

Recapitulation. — Werfen wir noch einen flüchtigen Rückblick auf die vielen verschiedenen Entropium-Operationen, so finden wir, dass die Heilungsideen welche allen Methoden und ihren verschiedenen Modifi-

die Heilungsideen, welche allen Methoden und ihren verschiedenen Modifi-

cationen zu Grunde liegen, in 4 Kategorieen gebracht werden können.

1) Die operative Verlängerung der Lidspalte, wodurch, wenigstens an der äusseren Commissur, die vordere Lidkante etwas gestreckt werden kann

 Die Excision eines Hautstückes, oder
 die Abschnürung einer Hautfalte zur Verkürzung der äusseren Lidoberfläche.

4) Die Verkürzung der Lidausdehnung in horizontaler Richtung. Das sub 1 angeführte Verfahren ist in vielen leichteren Fällen von Entropium, zumal wenn Blepharophimosis gleichzeitig zugegen ist, oft für sich allein schon ausreichend und kann unter geeigneten Verhältnissen mit 2 oder 3 combinirt werden. Das sub 3 angeführte Verfahren sichert für sich allein keinen dauernden Erfolg und bei dem 2. Verfahren concurriren so viele unberechenbare Verhältnisse, dass eine zuverlässige Dosirung des Effektes und die sichere Vermeidung des zu Viel oder zu Wenig, fast ganz unmöglich ist. Von besonderem Vortheil scheint uns dagegen die sub 4 angeführte Methode, zumal wenn sie in der durch v. Grae fe vorgeschlagenen Weise ausgeführt wird. v. Graefe vorgeschlagenen Weise ausgeführt wird.



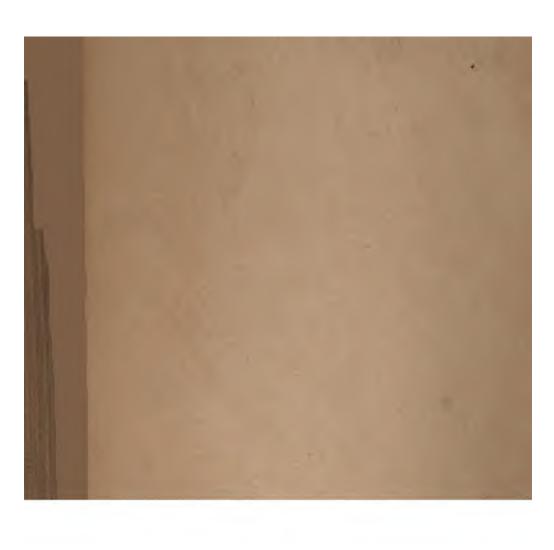

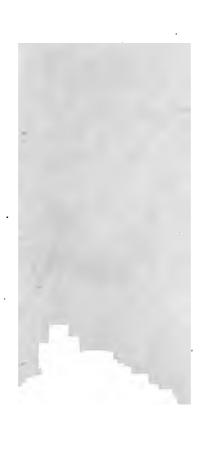

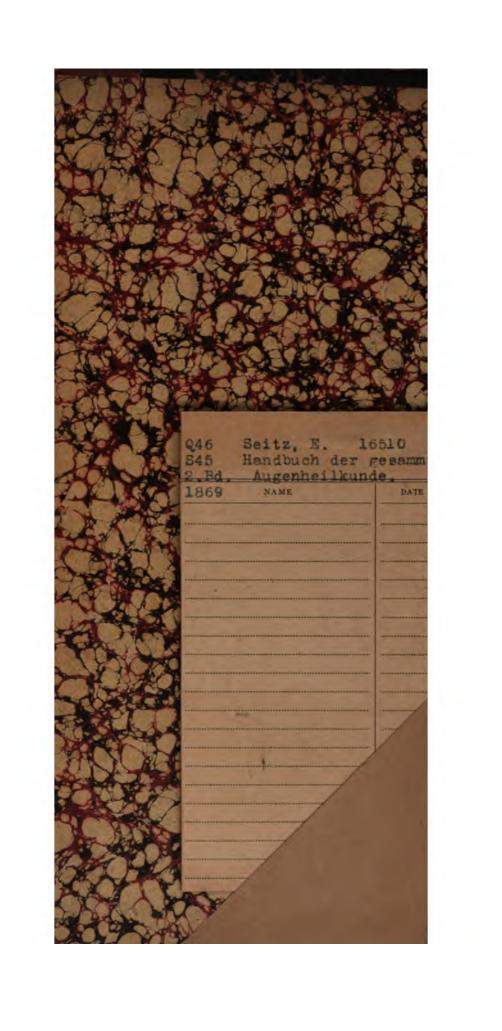

